

RAA (Jahrbus-hux)





7. A.A.

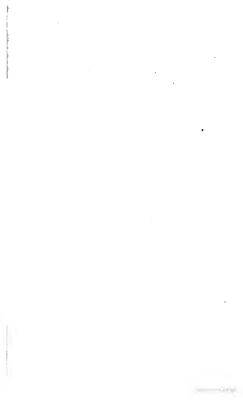

NEW YORK PUBLIC LIBRARY Neue

# JAHRBÜCHER

für

## Philologie und Paedagogik.

Begründet

### M. Johann Christian Jahn.

Gegenwärtig herausgegeben

Rudolph Dietsch und Alfred Fleckeisen Professor in Grimmit : Professor in Frankfurt a. M.



### ACHTUNDZWANZIGSTER JAHRGANG

Siebenundsiebenzigster Band.

Leipzig 1858

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

# JAHRBÜCHER

für

757

# classische Philologie.

Herausgegeben

Alfred Fleckeisen.

盘

VIERTER JAHRGANG 1858

der Jahnschen Jahrbücher für Phitologie und Paedagogik siebenundsiebenzigster Band.

Leipzig

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

NEVA KORK PUBLIC LISRARY

#### Verzeichnis der Mitarbeiter.

(Die in Parenthese beigesetzten Zahlen beziehen sich auf das nachtebende lubalturesalehnis, die mit vorgesetzten S. auf den dritten Supplementland. Diejeuigen Herren, deren Namen keine Zahl beigefügt ist, haben nur zu den drei frührere Jahrgängen 1855, 1856, 1857 oder zu den ersten beiden Supplementbänden Beiträge geliefert.)

- Privatdocent Dr. Eduard Alberti in Kiel (59)
   Prorector Professor Dr. Karl Friedrich Ameis in Mühlhansen
- 3. Dr. Ferdinand Ascherson in Berlin
- 4. Geh. Hofrath Professor Dr. Christian Bahr in Heidelborg
- 5. Gymnasiallehrer Dr. August Baumeister in Elberfeld
- 6. Ephorus Dr. Wilhelm Baumlein in Maulbronn
- 7. Professor Dr. Jacob Becker in Frankfurt am Main (50)
- 8. Professor Dr. Ludwig Benloew in Dijon (47, 2)
- 9. Dr. Gustav Eduard Benseler in Leipzig
- 10. Oberstudienrath Dr. Gustav Binder in Stuttgart
- 11. Geb. Reg. Rath Professor Dr. August Boeckh in Berlin
- Professor Dr. Albert Bormann in Brandenburg (20)
   Professor Dr. Ludwig Breitenbach in Wittenberg
- 14. Professor Dr. Franz Bücheler in Freiburg im Breisgan (3)
- 15, Dr. Max Budinger in Wien
- 16. Professor Dr. Conrad Bursian in Leipzig (5, 41, 48, 54)
- 17. Gymnasialdirector Professor Dr. J. F. C. Campe in Greiffenberg 18. Studienlehrer Dr. Wilhelm Christ in München
- Gymnasialdirector Prof. Dr. Johannes Classen in Frankfirt am Main
   Gymnasiallehrer Dr. Wilhelm Crecellus in Elberfeld
- Professor Dr. Christian Cron in Augsburg
   Professor Dr. Ernst Curtius in Göttingen
- 23. Professor Dr. Ernst Curtus in Gottinger 23. Professor Dr. Georg Curtius in Kiel (46)
- 24. Gymnasiallehrer Dr. Carl Deimling in Lahr
- Dr. Detlef Detlefsen aus Glückstadt, jetzt in Rom (45. S. 3)
   Professor Dr. Julius Deuschle in Berlin
- 27. Dr. Lorenz Diefenbach in Bornheim bei Frankfurt am Main (61)
- Professor Dr. Rudolf Dietsch in Grimma
   Oberstudienrath n. Gymn.dir. Dr. Karl Dilthey in Darmstadt († 1857)
- Oberlehrer Dr. Bernhard Dinter in Grimma (67)
   Bibliothekar Professor Dr. Heinrich Düntzer in Köln (29)
- 32. Professor Dr. Anton Ebert in Frankfurt am Main
- 33. Gymnasialdirector Dr. Robert Enger in Ostrowo (23)
- 34. Professor E. Feys in Brügge (10) 35. Professor Dr. Christian Eberhard Finckh in Heilbronn
- Professor Dr. Maximilian Achilles Fischer in Orleans
   Professor Dr. Alfred Fleckeisen in Frankfurt am Main (71)
- 38. Professor Dr. Peter Withelm Forchhammer in Kiel (8) 39. Professor Dr. C. M. Francken in Groningen (8, 5)
  - 40. Adjunct Dr. Richard Franke in Pforta (15)

- 41. Oberlehrer Dr. C. Fränkel in Dorpat (38)
- 42. Oberlehrer Johannes Freudenberg in Bonn (35)
- 43. Professor Dr. Ludwig Friedlander in Königsberg (1)
- 44. Gymn.dir. Hofrath Dr. K. H. Funkhaenel in Eisenach (24, 36, 56, 68)
- 45. Professor Wilhelm Furtwaengler in Freiburg im Breisgau 46. L. G. in D.
- 47. Professor Dr. Eduard Gerhard in Berlin (44, 58)
- 48. Gymnasiallehrer Dr. Hermann Guthe in Hannover
- 49. Dr. Alfred von Gutschmid in Leipzig
- 50. Conrector Heinrich Hagge in Meldorf
- 51. Bibliothekdirector Professor Dr. Karl Halm in München
- 52. Gymnasiallehrer Dr. Theodor Hansing in Lünchnrg († 1856) 53. Studienrector Professor Dr. W. H. Heerwagen in Nürnberg
- 54. Gymnasiallehrer Dr. Peter Diederich Christian Hennings in Altona (S. 4)
- 55. Dr. James Henry in Dresden
- 56. Professor Dr. Ludwig Herbst in Hamburg (57. S. 1)
- 57. Professor Dr. Wilhelm Herbst in Cleve 58. Professor Dr. Rudolf Hercher in Rudolstadt (11, 28, 32)
- Professor Gottfried Herold in Nürnberg
   Lycealdirector Hofrath Friedrich Karl Hertlein in Wortheim (13)
- 61. Professor Dr. Martin Hertz in Greifswald
- 62. Gymnasiallchrer Dr. Wühelm Hirschfelder in Berlin 63. Professor Dr. Carl Hopf in Greifswald
- 64. Dr. Emil Hübner in Berlin (2, 27)
- 65. Gymnasiallehrer Dr. Friedrich Hultsch in Zwiekau (66)
- 66. Geh. Justizrath Professor Dr. Ph. Eduard Huschke in Breslau
  - 67. Bibliotheksecretär Dr. M. Ister in Hamburg

  - Archivadjunct Dr. Albert Jahn in Bern (19)
     Gymnasiallehrer F. K. D. Jansen in Kiel
- 70. Gymnasialdirector Professor Justus Jcep in Wolfenbüttel
- 71. Privatdocent Dr. C. Jessen in Eldena bei Greifswald 72. Dr. Heinrich Jordan in Berlin
- 73. Professor Dr. Ludwig Kayser in Heidelberg (6, 30, 42)
- Professor Karl Keil in Pforta (54)
   Professor Dr. Wilhelm Kergel in Lemborg
   Gymnasiallehrer Karl Klein in Mainz
- 77. Professor Dr. Reinhold Klotz in Leipzig
- 78. Oberlehrer Dr. Carl Kock in Anclam (S. 2. 6)
- 79. Gymnasialdirector Professor Dr. Theodor Kock in Stolp
- Ribliothekar Dr. Reinhold Köhler in Weimar
- 81. Rector Professor Dr. Wilhelm Heinrich Kolster in Moldorf (10, 25) 82. Professor Dr. Theodor Ladewig in Neustrelitz
- 83. Conrector Dr. Gustav Lahmeyer in Lineburg
- 84. Professor Dr. Ludwig Lange in Prag 85. Dr. Friedrich Latendorf in Neustrelitz
- 86. Subconrector Dr. Julius Lattmann in Göttingen
- 87. Professor Dr. Gustav Linker in Wien (53)
- 88. Oberlehrer Dr. Anton Lowinski in Conitz (17)
- 89. Professor Dr. Johan Nikolai Madvig in Kopenhagen 90. Privatdocent Dr. Jacob Achilles Machly in Basel (1)
- 91. Gymnasialdirector Professor Dr. Joachim Marquardt in Posen
- 92. Inspector Dr. Ferdinand Meister in Liegnitz
- 93. Collegienrath Professor Dr. Ludwig Mercklin in Dorpat
- 94. Oberlehrer Dr. August Mommsen in Parchim (7)
- 95. Gymnasiallehrer Dr. C. F. W. Müller in Königsberg 96. Privatdocent Dr. Emil Muller in Leipzig (41)
- 97. Schulamtseandidat Lucian Müller in Berlin

- 98. Gymnasialdirector Dr. Carl Nauck in Königsberg i. d. N. 99. Gymnasiallehrer Dr. Konrad Niemeyer in Anclam
- 100. Professor Dr. Karl Wilhelm Nitzsch in Kiel (34)
- Professor Dr. L. S. Obbarius in Rudolstadt (47, 4)
   Dr. Theodor Obbarius in Wollin († 1855)
- 103. Professor Eduard Oppenrieder in Angsburg
- Professor Dr. Friedrich Osann in Gioszen († 1858) (14. 26. 31. 33. 37. 51. 55. 64)
- 105. Professor Dr. Overbeck in Leipzig
- 106. Professor Dr. Christian Petersen in Hamburg 107. Gymnasiallebrer Dr. W. Pfitzner in Parchim
- 108. Gymnasialdirector Dr. Karl Withelm Piderit in Hanau (38, 62)
- 109. Professor Dr. K. Chr. Planck in Ulm
- 110. Oberbibliothekar Hofrath Dr. Ludwig Preller in Weimar
- 111. Professor Dr. Carl Eduard Putsche in Weimar
- Rector Professor Dr. Rudolf Rauchenstein in Aaran (18)
   Oberlehrer Dr. Carl Rehdantz in Halberstadt (40)
- 114. Professor Dr. Wilhelm Rein in Eisenach
- 115. Professor Dr. Otto Ribbeck in Bern (12)
- 116. Geh. Reg. Rath Professor Dr. Friedrich Ritschl in Bonn (65) 117. Professor Dr. Ludwig Ross in Halle
- 118. Professor Dr. August Rossbach in Breslan
- 119, Praelat Dr. th. Carl Ludwig Roth in Stuttgart (22)
- 120. Gymnasiallehrer Dr. Heinrich Rumpf in Gieszen
- 121. Professor Dr. Karl Scheibe in Dresden
- 122. Gymnasialdirector Prof. Dr. Hermann Schmidt in Wittenberg
- 123. Professor Dr. Leopold Schmidt in Bonn (39)
- 124. Professor Dr. Moriz Schmidt in Jena
- 125. Lyceallehrer Dr. Johann Carl Schmitt in Mannheim (16)
- 126. Professor Dr. Friedrich Wilhelm Schneidemin in Göttingen († 1856)
- Gymnasiallehrer Dr. Karl Schnelle in Hamm
   Gymnasiallehrer Dr. Reinhard Schultze in Colberg
- 129. Professor Dr. Gustav Schwanitz in Eisenach (47, 3)
- 130. Gymnasiallehrer Dr. Maximilian Sengebusch in Berlin
- Gymnasialdirector Professor Dr. Julius Sommerbrodt in Anclam (43)
   Gymnasiallehrer Dr. Ludwig Stacke in Rinteln
- 132. Gymnasiallehrer Dr. Ludwig Stacke in Kintein 133. Gymnasiallehrer Dr. Heinrich Stein in Danzig
- 134. Prorector Heinrich Hilhelm Stoll in Weilburg
- Professor Dr. Franz Susemill in Greifswald (69)
   Professor Dr. Wilhelm Sigmund Teuffel in Tübingen (21, 63)
- 137. Gymnasiallehrer Dr. Georg Thilo in Hallo
- Professor Dr. Georg Martin Thomas in München (49)
   Oberlebrer Dr. Tittler in Brieg
- Oberlebrer F. Chr. L. Trojel in Kolding
   Hofrath Professor Dr. Ludwig Urlichs in Würzbnrg (45)
- 142. Professor Dr. Johann Vahlen in Wien (60)
- Professor Dr. Wilhelm Vischer in Basel
   Dr. Richard Volkmann in Stettin (70)
- 145. Professor Dr. Heinrich Weil in Besançon (17, 41, 47, 1)
- 145. Protessor Dr. Heinrich Weil in Besançon (17, 41, 47, 1) 146. Gymnasialdirector Schnlrath Dr. Carl Wex in Schwerin
- 147. Professor Dr. Friedrich Wieseler in Göttingen
- 148. Privatdocent Dr. Eduard Wölfflin in Basel 149. Eduard Wurm in München († 1858)
- 150. Gymnasiallebrer Dr. Friedrich Zimmermann in Darmstadt.

## Inhaltsverzeichnis.

(Die in Parenthese beigesetzten Zahlen beziehen sich auf das voraustehende Verzeichnis der Mitarbeiter.)

| 1.  | Homerische Litteratur. Erster bis dritter Artikel (43) 1. 217.     | 802  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 2.  | Anz. v. L. Lange: römische Alterthümer. 1r Bd. (64)                | 33   |
| 3.  | Anz. v. W. Henzeu: inscriptiones Latinae selectae. Vol. III        |      |
|     | collectionis Orelliause (14)                                       | 57   |
| 4.  | Zu Sallustins Historienfragmenten (90)                             | 78   |
| 5.  | Ucbersicht der neusten Leistungen und Eutdeckungen auf dem         |      |
|     | Gebiete der griechischen Kunstgeschichte. Zweiter Artikel (16)     | . 81 |
| 6.  | Zur Litteratur des Hypereides (73)                                 | 117  |
|     | Anz. v. G. C. Lewis: au inquiry iuto the credibility of the early  |      |
|     | Roman history, 2 vols. Zweiter Artikel (94)                        | 126  |
| 8.  | Ueber die Dareios-Vase (38)                                        |      |
|     | Curiosa philologischer Schriftstellerei im nennzehnten Jahrhundert |      |
| 10. | Zur Ars poëtica des Horatius (34. 81)                              | 147  |
|     | Zur Litteratur der griechischen Erotiker (58)                      |      |
| 12. | Ueber F. Ritschls Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte.   |      |
|     | Zweiter Artikel (115)                                              | 177  |
| 13. | Zu Xenophon (60)                                                   | 213  |
| 14. | Zu Livius XXI 27 (104)                                             | 21:  |
| 15. | Zur Illas (40)                                                     | 414  |
| 16. | Ad Aeschyli Supplicum v. 59 (125)                                  | 228  |
|     | Zur Kritik von Aeschylos Sieben gegen Theben (145, 88)             |      |
| 18. | Zur Litteratur des Pindaros (112) 240.                             | 388  |
| 19. | Ans. v. C. Alexandre: oracula Sibyllina. 2 voll. (68)              | 259  |
| 20. | Anz. v. A. Schwegler: römische Geschichte. 2r Bd. (12)             | 261  |
| 21. | Anz. v. G. Bernhardy: Grundrisz der römischen Litteratur. 3e       |      |
|     | Bearbeitung (136)                                                  | 276  |
| 22. | Zu Tacitus Dialogus de oratoribus c. 6 (119)                       | 286  |
| 23. | Zur Litteratur des Aristophanes (33) 289.                          | 53   |
| 24. | Ucber einige Stellen aus Demosthenes Rede vom Kranze (44) .        | 310  |
| 25. | Anz. v. K. Neumann: die Hellenen im Skythenlande. 1r Bd. u.        |      |
|     | P. Becker: die herakleotische Halbinsel (81)                       | 321  |
| 26. | 'Αγασικλήκτης (104)                                                |      |
| 27. | Auz. v. F. Schultz: orthographicarum quaestionum decas (64)        | 33   |

Seite

|     | Inhaltsverzeichnis.                                                    |    | 1 X   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
|     |                                                                        |    | Scite |  |
| 28. | Zn Enstathios Makremholites (58)                                       |    | 365   |  |
| 29. | Verwahrnng (31)  Anz. v. Ch. Babington: Τπερίδου λόγος ἐπιτάφιος (73). |    | 367   |  |
| 30. | Anz. v. Ch. Babington: Τπερίδου λόγος έπιτάφιος (78)                   |    | 369   |  |
| 31. | Hymnos auf Attis (104)                                                 |    | 383   |  |
| 32. | Zn Philostratos (58)                                                   |    | 384   |  |
| 33. | Endoxia Gemahlin des Kaisers Arcadins (104)                            |    | 407   |  |
| 34. | Ana v. Th. Mommsen: römische Geschichte. 2e Anflage. 3 Bd              | e. |       |  |
|     | Zweiter and dritter Artikel (100) 40                                   | 9. | 593   |  |
| 35. | Zwei nenentdeckte Fragmente aus einer Handschrift der erste            |    |       |  |
|     | Decade des Livius (42)                                                 |    |       |  |
| 36. | Zn Horatius (44)                                                       | ì  | 443   |  |
| 37. | Zu Caesars Bellnm Gallicum (104)                                       | Ì  | 444   |  |
| 28  | Erklürung (41 108)                                                     | Ĭ  | 444   |  |
| 30  | Erklärung (41. 108)                                                    | ·  | •••   |  |
| 00. | mer, Ir Thl. (123)                                                     | •  | 440   |  |
| 40  | Demosthenische Litteratur in Bezng auf die Kritik (113) 450            | e. | 559   |  |
|     | Zn Hypereides Epitaphios (16. 96. 145) 47                              |    |       |  |
| 41. | Anz. v. J. Bernays: Grundzüge der verlorenen Ahhandlung de             |    | . 10  |  |
|     | Aristoteles üher Wirkung der Tragoedie (73)                            |    |       |  |
|     | Zu Lukianos (131)                                                      |    |       |  |
|     | Die Villa des Horatius (47)                                            |    |       |  |
| 45. | Znr Litteratur des ältern Plinins (141. 25)                            | ċ  | 059   |  |
|     |                                                                        |    |       |  |
| 40. | Anz. v. L. Ross: Italiker und Graeken (23)                             | ٠  | 480   |  |
| 47. | Kurzere Anzeigen (145, 8, 129, 101)                                    | ٠  | 510   |  |
| 48. | Zu Plautus Pseudulus (16)                                              |    | 512   |  |
| 49. | Das Doctorjuhilaeum Friedrichs von Thiersch am 18n Juni 185            | 8  | 0.0   |  |
|     | (138)                                                                  | 3. | 032   |  |
|     | Römisch-germanische Alterthümer (7)                                    |    |       |  |
| 51. | Lntudae (104)                                                          | ٠  | 591   |  |
| 52. | Philologische Preisanfgabe                                             | ٠  | 991   |  |
| 53. | Litteratur des Granins (?) Licinianus, Erster Artikel (87).            | ٠  | 628   |  |
| 54. | Zn Granins Licinianns (74. 16)                                         | ٠  | 640   |  |
| 55. | Tesserae gladiatoriae (104)                                            | •  | 650   |  |
| 56. | Zu Thukydides I 36, 3 (44)                                             | :  | 652   |  |
| 57. | Anz. v. G. F. Hertzherg: das Leben des Königs Agesilaos II vo          | n  |       |  |
|     | Sparta, nehst einem Anhang: ein Wort über Spartas Hogemoni             | .0 |       |  |
|     | und Politik (56)                                                       | •  | 673   |  |
| 58. | Onomakritos als Knnstverfälscher (47)                                  | •  | 725   |  |
| 59. | Ueber zwei Stellen in Platons Sophistes (1)                            |    | 731   |  |
| 30. | Ueher Varros Hehdomades (142)                                          | ٠  | 737   |  |
| 61. | Anz. v. H. Ehel: üher die Lehnwörter der dentschen Sprache (27         | )  | 747   |  |
| 32. | Zn Cicero de oratore (108)                                             |    | 758   |  |
| 33. | Zu Timokreon (136)                                                     | ٠  | 760   |  |
| 64. | Eine griechische Inschrift (104)                                       | ٠  | 760   |  |
| 35. | Der Parallelismus der sichen Redenpaare in den Sieben gege             | n  |       |  |
|     |                                                                        |    | 761   |  |



|     |                                    |      |      |       |      |     |      |      |     |     | Seit |
|-----|------------------------------------|------|------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|------|
|     | Emendationen zu Polybios (65)      |      |      |       |      |     |      |      |     |     |      |
| 67. | Zu Caesars Bellum Gallicum (30)    |      |      |       |      |     |      |      |     |     | 82   |
| 68. | Zu Plutarchs Cate maior (44) .     |      |      |       |      |     |      |      |     |     | 82   |
| 69. | Anz. v. E. Munk: die natürliche Or | dnn  | ng ċ | ler j | lat  | oni | sch  | en S | chi | if- |      |
|     | ten (135)                          |      |      |       |      |     |      |      |     |     | 82   |
| 70. | Znr Orakel-Litteratur (144)        |      |      |       |      |     |      |      |     |     | 86   |
| 71. | Verzeichnis der seit 1855 von der  | de:  | utsc | hen   | Un   | ive | rsit | iter | 41  | 18- |      |
|     | gegebenen Gelegenheitsschriften I  | hilo | logi | sch   | en l | nh  | ılts | (37  | ()  |     | 87   |
| 72. | Berichtigungen im Jahrgang 1858    |      |      |       |      |     |      |      |     |     | 88   |
|     |                                    |      |      |       |      |     |      |      |     |     |      |
|     |                                    |      |      |       |      |     |      |      |     |     |      |

### Inhalt der ersten zwei Hefte des dritten Supplementbandes.

1. Ueber C. G. Cobets Emendationen im Thukydides (56) .

| 2. | Aristophanes und die Götter des Volksglaubens (78)            | 65  |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Ueber die Bosianischen Handschriften von Ciceros Briefen an   |     |
|    | Attiens (25)                                                  | 111 |
| 4. | Ueber die Telemachie, ihre prsprüngliche Form und ihre späte- |     |
|    | ren Veränderungen. Ein Beitrag zur Kritik der Odyssee (54)    | 133 |
| 5. | De Granii Liciniani fragmentis nuper repertis (39)            | 235 |
| 6. | Zur Erklärung und Kritik von Aristophanes Ekklesiazusen (78)  | 263 |

# Erste Abtheilung herausgegeben von Alfred Fleckelsen.

#### .

#### Homerische Litteratur.

Erster Artikel: Ausgahen und Bearbeitungen antiker Commentare zn Homer und Geschichte der homerischen Poesie im Alterthum.

 Scholia Graeca in Homeri Odysseam ex codicibus aucta et emendata edidit Guilielmus Dindorfius. II tomi. Oxonii e typographeo academico. MDCCCLV. LXII u. 844 S. gr. 8.

Gegen die von Buttmann 1821 veranstaltete Sammlung von Scholien zur Odyssee gehalten zeigt diese Dindorfsche einen erheblichen Zuwachs, nicht blosz dem Volnmen nach (bei Buttmann 561, hei Dindorf 732 Seiten, beides ohne Anhang und Register gezählt), sondern auch in Hinsicht auf den innern Werth; denn die beiden hinzngekommenen codd. H and M sind die besten von allen. Der Harleianus (bekanntlich ediert von Cramer Anecd. Par. III 411-512), den der IIg. an · sehr vielen Stellen nochmals eingesehn hat (S. VIII), ist der vorzüglichste. Der Marcianus (613), von Cobet verglichen, enthält gute Scholien zu den ersten vier Büchern, obwol es geradezu lächerlich ist ibn selbst in dieser Partie mit dem Ven. A (454) zur Ilias vergleichen zu wollen; zu den spätern Büchern gibt er auszer Varianten von nnbekannter Herkunst so gut wie nichts. Auch der Hamburgensis (bei Dindorf T), groszentheils von Preller herausgegeben in zwei dorpater indices lectionum von 1839, ist von D. nochmals genau verglichen. Sein Werth für wissenschaftliche Erklärung und Kritik ist gering; vgl. S. IX-XII. Anszerdem sind noch aus folgenden Hss. Scholien binzngekommen: 1) R, in Florenz, zu den ersten 4 Büchern, von Cobet excerpiert; 2) D, in Paris, zahlreiche Scholien zu α-γ, weniger zu d-x, später fast gar keine, von D. verglichen; 3) S, in Paris, Scholien bis y 48, excerpiert von Cramer Anecd. Par. III 393-410, von D. neu verglichen: 4) N. in der Marciana, von Cobet excerpiert. Die wissenschaftliche Ausbeute dieser vier IIss, ist äuszerst gering; S hat einige gute Scholien mit M gemein. Ueberdies hat D. einen cod. Bodleianus collationiert, der mit der IIs. vollkommen übereinstimmt, ans welcher die sog, Scholien des Didymos in der Aldins von 1528 stammen. 

Aus einer Vergleichung der Scholien zu den drei ersten Bächern (S. XVIII—XXVI) erhält man einen Einblick in das Verfahren des Herausgebers (Asalanus), der sich zahrichte Abweichungen, Auslassungen und Interpolationen aus Eustatbios und andern IIss. erlaub hat.

Wenn der Ilg. sich durch die Vereinigung dieses bisher entweder zerstreuten oder ganz unbekannten, zum Theil werthvollen Malerials allerdings ein weschtliches Verdienst um die bomerischen Studien erworben hat, so wird dasselbe doch durch die Art wie er bei der Herausgabe zu Werke gegangen ist sehr geschmälert. Sein Verfahren zeigt eine unverzeihliche Nichtachtung der Ansprüche die das Publicum zu machen berechtigt ist. Es ist wol keine unerhörte Practension, dasz in einer neuen Ausgabe der Scholien das neu hinzugekommene hatte übersichtlich bezeichnet werden sollen: anstatt dasz man nun abermals genöthigt ist die ganze Sammlung durchzugehen. um ans diesem Wust eine kleine Anzahl brauchbarer Bemerkungenherauszulesen. Viel schlimmer aber ist folgendes. Mehrere Collationen sind erst nach Beendigung des Drucks angestellt und ihre Resultate theils in die Vorrede, theils in den Anbang gebracht. Bei jeder Stelle des cod. T musz man also immer noch hinten, und bei jeder des cod. H usw. vorn nachschlagen! Dies ist doch nicht viel besser als wenn die Scholien noch in verschiedenen Büchern aufgesucht werden ... műsten.

Was der Hg. zur Emendation und Erklärung gelban hat; Zriegt:
durchaus den Cherakter des zufälligen und gelegentlichen. Dass ein.
Gelohrter von so umfassender Belesenheit vieles verbessern, zweck;
massig commentieren, mit verwandten Stellen belegen und erfüttern werde, konnte man erwarten. Aber auch ohne die unbillige Forderung einer völlig consequent und gründlich susgedührten Bencheiung, zu machen, musz man doch segen dasz sich Hr. D. auch diesen Theil'
seiner Aufgrade ger zu leicht gemacht hat.

Vielen wird es erwänscht sein die Bedeutung des cod. M für die vier Hauptenmentstoren übersehen zu können. Ich schreibe deshelb die ans ihren Büchern, soviel sich beurteilen läszt, ohno we sont liche A en de van grude sa usd ruck si m Mübergeangenen Stellen her, die ich bei der Durchsicht bemerkt hahe, ohne dasz ich litre Vollständigkelt verbürgen kenn. Viele werden mit jedoch nicht entgangen sein, und die Zussammenstellung wird binreichen den Werth des edd. M zu bestimmen. Ich schreibe nur solche aus, die cod. M nicht mit undern gemein hat, da es zunächst darauf ankommt zu zeigen, was wir nus ihm neues erfahren haben.

Didymos. α 3 νόον έγνω: Ζηνόδοτος νόμον έγνω [φησίν].

<sup>\*)</sup> Eine Hs. der Scholien des Didymos zur Ilias (Vat. 919) hat vergliehen und Proben daraus mitgetheilt G. Wolff im Philologus IX 385 ff,

αμεινον δε το νόον ....δι' ων 'Οδυσσεύς αὐτος εἰσάγεται λέγων (ζ 121) ηλφιλόξεινοι καί σφιννόος έστι θεουδής. Die Lücke ist etwa zu erganzen: καὶ διασαφείται το ένταῦθα κεφαλαιωδώς λεγόμενον. Uebrigens ist hier wol Didymos und Aristonikos zusammengeflossen. Ueber α 97 (M T) s. unten. | α 117 δωμασιν: γρ. καὶ κτήμασιν έν ταις είκαιοτέραις? | α 260 καὶ κείσε: έκ πλήρους ὁ καὶ σύνδεσμος. | α 300 ος οί πατέρα: άνευ τοῦ σ ὁ Αρίσταρχος, ο οί πατέρα (so Bekker). | [β 311 ακέοντα: ούτω γράφει Ριανός. [γράφεται δε καί αέχοντα.] Im Text steht ακέοντα; im Harl. (Vorr. S. XLVI) im Text ακέοντα, am Raude φιανός γρ. αέχοντα. Dies ist vermutlich das richtige.] | y 275 Elnero: 'Iaxog to Elnero, oun filnero. | y 349 & ovite γλαϊναι καὶ δήγεα πόλλ' ένὶ οἴκω: αί Αριστάρχου ῷ οὕτι, αί δε φαυλότεραι ώ ούτε (so Bekker). Ζηνόδοτος δὲ « ώ ο υπερ χλαίναι καί κτήματα πόλλ' ένὶ οἵκφ» ακαίρως. | δ 12 Ελένη δέ θεοί γόνον ουκετ' έφαινον: έν τη κατά Ριανόν καὶ 'Αριστοφάνην Ελένης σύν τῷ σ. | θ 198 οῦ τις Φαιήκων τόν γ' ἔξεται (Bekker): τόδε γ' τζεται 'Αρίσταρχος. | ι 73 προερύσσαμεν: προερέσσαμεν διά του ε Αρίσταρχος (und Bekker). Vgl. Eust. p. 1615, 57. | 1 333 τρίψαι έπ' όφθαλμώ: έπ' όφθαλμώ διά του π Αρίσταργος (Bekker êv). | 1 383 êyŵ ở' ἐφύπερθεν ἀερθείς (Bekker): ἐρείσθείς Αρίσταρχος. | ι 492 και τότ έγω (Bekker): και τότε δή Apigrapyoc.

Aristonikos. α 337 Φήμιε, πολλά γάς άλλα βροτών θελ κτή ρια οίδας: έθος Όμηρικον από του γαρ αρχεσθαι. M S. | β 42: [τηρητέον] ότι πρός το πρώτον τη τάξει πρώτον απήντησεν (vgl. 30 ff.), όπες σπανίως ποιεί. | [β 55 οί δ' εἰς ήμετέρου πωλεύμενοί ηματα πάντα: ἀπό κοινοῦ τὸ πατρός η ἀντὶ τοῦ εἰς ημέτ τερον Αττικῶς, ὡς ἀλλ' ἄγ' ὀίστευ σον Μενελάου (Δ 100) ἀντὶ του Μενέλαον. Vgl. Ariston. S. 21. Dasz dies von Aristonikos sei, ist möglich, aber dann ist es jedeufalls abgekürzt und wahrscheinlich entstellt. Noch unsicherer ist das Scholion β 210.] | β 404: Ζηνόδοτος εὐήθως ἀθετεῖ αὐτόν. | γ 82 ὰ γο ρεύ ω: ὁ ἐνεστώς ἀντὶ τοῦ μέλλοντος άγορεύσω, γ 276 αμα πλέομεν: Ζηνόδοτος άναπλέομεν, κακώς. Όμηρος γάρ τον είς Τροίαν πλούν ανάπλουν φησίν. | γ 362 ο ίος γ α ρ μετά τοίσι γεραίτερος εύγομαι είναι: άντί τοῦ άπλοῦ τοῦ γεραιός κακώς δὲ Ζηνόδοτος γεραίτατος γρ. Der codex bat: Z. γεραίτεgog γg. Die Verbesserung hat schon Cobet gemacht. | δ 3 τον δ' ευφον δαίνυντα γάμον πολλοϊσιν έτησιν: ώσπες άλλαχοῦ φησίν Όμηρος την έπὶ τεθνεωτί τινι εὐωχίαν (Lehrs Arist. S. 153), ούτω καὶ νῦν γάμον την ἐπὶ γάμου δαῖτα. Vermutlich von Aristonikos, aber wol im Ausdruck etwas verändert. | δ 29 η αλλον πέμπωμεν ίκανέμεν, ός κε φιλήση: ότι έπὶ τοῦ ξενίζειν το φιλείν τίθησι (dies auch B). παρέλκει δε ο κέ. | δ 248 ος ουδεν τοΐος έην: το δεν παρέλκει. 1 fd 783 περιττός δοκεί ούτος ο στίγος ist nicht von Aristonikos.

Herodianos. [α 1. Ueber das Scholion zu ἄνδοα μοι, schon bekannt aus Choerob. p. 20, 10 Gsf., vgl. Lehrs quaest. ep. S. 105.] α 162 χυλίν δει: παρά τῷ ποιητῆ βαρύνεται ἀεί. δῆλον ἐκ τοῦ προπροκυλινδόμενος (cod. προκυλινδόμενος) και ήτε κυλινδομένη. Vgl. zu P 688. | α 170 πόθεν είς: έγκλιτέον την είς. (Vgl. π. μον. λεξ. 44, 21. Lehrs Herod: S. 143.) αλλ' ούκ έγείρει την θεν συλλαβήν πυρριγιακή γάρ έστι. | α 212 οὖτ' έμε κεῖνος: πλήρης ή έμε αντωνυμία πρός γαρ αντιδιαστολήν παρείληπται. α 276 δασύνεται το ἔεδνα ώς το ἔεργον. Vielleicht ώς το ἔερσα? Vgl. zu N 543. | β 88 η τοι περί κέρδεα οίδεν: ούκ αναστρεπτέον την περί· έστί γαρ περίοιδεν. Vgl. zn K 247. Lehrs qu. ep. S. 97. | β 89 ηδη γαρ τρίτον έστιν έτος, τάχα δ' είσι τέταρτον: προπερισπαστέον το είσι. σημαίνει γάρ το διελεύσεται. | β 210 τα ύτα μέν ούχ ύμέας έτι λίσσομαι: παροξυτόνως [ins. ή] υμίας αντωνυμία αντιδιασταλτική γάρ ἐστιν. | β 323-328: ὁ μὲν πρώτος η περισπάται, οί δὲ ἔξῆς ἄπαντες ἐγκλίνονται, πλὴν τοῦ δευτέρου, ος ὀξύνεται διὰ τὸ τινάς. | β 370 ἀ λάλη σθαι: προπαροξυτόνως δηλοί γάρ το πλανάσθαι. Μ S.\*) | γ 134 τω σφεων: έγκλιτική μέν ή σφεων. όμως το τω πάλιν περισπασθήσεται. \*\*) | γ 149 έστασαν: δασύνεται ου γάρ του έστηκεισαν έκει, Dindorf hat avri vor rov eingeschoben, wodurch Herodians Anmerkung in ihr Gegentheil verkehrt ist. Sie lautete etwa: δασύνεται τὸ αὐτο γάρ τοῦ ἐστήκεισάν ἐστιν. Vgl. zu M 55. | δ 3 ἔτησιν: ψιλώς έτησιν, είτε έπὶ τοῦ πολίτου, είτε έπὶ έταίρου. Zn diesem Fragment vgl. Herodian Z 239. | δ 26 τ ώ δε: τὸ τώδε παροξυτονητέον, ενα νοηθή δυιnov. Vgl. Lehrs qu. ep. S. 133. | δ 28 αλλ' είπ' εί σφωιν: έγκλιτέον το σφωιν, ενα τρίτον γένηται πρόσωπον. Vgl. zu Θ 402. | 9 114 Harl .: το "Αλιος προπαροξύνεται, ώς το "Ανιος Ξένιος Κρόνιος (vgl. zu Β 495). Marc.: το Αλιος προπαροξύνει η συνήθης ανάγνωσις, Ήρωδιανού. | ι 445 λαχμώ στει κόμε νος: οί παλαιοί φασι κάλλιον ένταῦθα λάχνω κατά Ηρωδιανόν. Dies Scholiou steht in M von zweiter Hand. Im Et. M. 558, 24 wird die Lesart λάχνω dem Seleukos beigelegt. Ob Herodians Name richtig sei, ist sehr zweifelhaft. Nikanor. β 10: τὸ ἔξῆς: βῆ ὁ ἴμεν εἰς ἀγορὴν οὐκ οἶος: τὰ δὲ

κί k n n or. β 10: τό έξης: βη β΄ ζιενε εἰς ἀγορην οὐκ οἶος· τὰ δὲ ἄλλα διὰ μίσου. Μ S. | β 97: τό έξης: μίμντε εἴσοκε φᾶιος ἐκτιλίσω Ααίρτη ήρω ταφηίου· τό δὲ μή μοι μεταμώλια (διο) νήματ ὅληται διά μίσου. | β 371: ὁ στίγος καὶ τοῖς ἐκτιμίνος καὶ τοῖς ἡγουμένοις ὁὐνατ ατα συνάπτερθα. Μ S. | δ 199: καθ 'δ ὑλασταλτέον πόδες, τεῖος.

βολαί.

Dies darfte ziemlich alles zein was wir in Bezug auf die vier Happteommentatoren ans cod. M neues erfahren; nach dem 4 Buch hören wie gesagt die Excerpte aus ihren Büchern so gut wie ganz auf. Man sieht wie gewaltig dies gegen den Ven. A zur lites absticht. Dort wörtlich ausgeschriebene, zum Theit sehr lange Stücke, die einen

<sup>\*)</sup> Der Sinu ist dasz ἀλάλησθαι wegen praeseutischer Bedeutung proparoxytouiert wird. Vgl. Herodian zu T 335 und μ 284 (Q).

<sup>\*\*)</sup> Der Sinn dieses Bruchstücks ist nicht klar. Es scheint sich darauf zu beziehen, dasz τω in der Bedeutung 'deshalb' nicht τῷ sonderu τῷ geschriebeu wurde. Vgl. Apollou. adv. 612, 12. Io. Alex. 31. Harl. β 281.

fortlaufenden Commentar bilden; hier kurze, abgerissene, zum Theil durch ibre Kürze nuverständliche Notizen. \*)

Ans dem Hamhnrg. (T) hebe ich folgendes hervor. Einiges hat er mit M gemein, wie das in S navollständiger erhaltene Scholion α 97 αμβρόσια τρύσεια: προηθετούντο κατ' ένια των άντιγράφων οί στίτοι. κατά δὲ την Μασσαλιωτικήν οὐδ' ήσαν, καὶ ταῖς άληθείαις μάλλον άρμόσει έπι Ερμού. ἴδιον γαρ αὐτοῦ τοιούτοις ὑποδήμασι χρησθαι. καὶ ἡ του δόρατος ανάληψις προς ουθέν αναγκαΐον. Abgesehn von den Fehlern der Ahachreiber, die ich nicht verbessert hahe, sind die Worte des Didymos und Aristonikos, ans denen das Scholion zusammengeflossen ist, wenig entstellt. Vgl. Ariston. α 99 vulg. Ebenso ist folgendes in M und T δ 17-21 φασί τους έ στίχους τούτους μη είναι του Όμηρου, άλλα του 'Αριστάργου zwar aus Athen, IV 181 (vgl. zu Ariston, A 474) hekannt, aher bis jetzt aus keiner Scholiensammlung: das Scholion verrath durch seine Fassung spate Entstehung und ist wol erst mittelbar ans alten Quellen abgeleitet. Zu der Kritik des Zoilos, die sich auf anstösziges in den Sitten der Götter und Heroen bezog (Lehrs Ar. S. 208), erhalten wir einen nenen Beitrag in T zu 8 332 (der cod. ist am reichsten zu θ-x, s. Prellers Vorr. S. X): ἐπιτιμα δὲ αὐτοῖς ὁ Ζωίλος, άτοπον είναι λέγων, γελάν μέν άκολάστως τους θεους έπὶ τοῖς τοιούτοις, τον δ' Εφιήν εύγεσθαι έναντίον του πατρός και των άλλων θεών ορώντων δεδέσθαι σύν 'Αφροδίτη. Vgl. Prellers Anm. | 8 557 [διά] τούτο φανερον ότι έκτετόπισται ή πλάνη. διό μη χρήζειν τάς ναύς των πυβερνητών, αλλ' αύτας του πλούν έπίστασθαι, was, freilich abgekürzt, aus Aristarch geflossen ist, s. Lehrs S. 254. Die Athetene der Verse 9 564-571 war schon ans Schol. Q zu v 173 (Ariston.) und Eust. 1610, 46 (το κατά τον τρησμον τωρίον οβελίσκους έγει usτα αστέρων) bekannt: in T ist aber das Scholion des Aristonikos wenigstens theilweise enthalten: άθετοῦνται οἰκειότερον γάρ ἐν τοῖς έξης. όταν ζόωσι την ναύν απολελιθωμένην ύπο του Ποσειδώνος, [ins. ώστε αναμιμνήσκονται oder dergl.] έχ του αποτελέσματος, ώσπερ δ Κύκλωψ ὑπὸ τοῦ . . ἀναμιμνήσκεται, καὶ ἡ Κίρκη· ἡ σύ γ' Ὁ δυ σσε υς έσσί (x 330), και ένταυθα δε παλιλλογούνται (nicht of Φαίακες, wie Preller meint, sondern of στίχοι). εί δὲ ἔμαθε 'Οδυσσεύς του χρησμόν, ούκ αν αὐτοῖς ἐμήνυσε τὰ ὑπέρ αὐτοῦ, οὐδὲ 'Αλκίνοος ἔπεμψεν αὐτόν. Das Scholion & 581, das die Erklärung der Glossographen von πηός enthalt, ist verderbt; vermutlich ist es so zu lesen: σαφώς έχ τούτου δηλούται ότι πηὸς οὐ κατ' ἐπωνυμίαν (?) οἰκεῖος η φίλος η έταῖρος (cod. άλλ' έταῖρος), ώς οί πολλοί τῶν γλωσσογράφων. ἐπιφέρει γουν, ή πού τις και έταιρος ανήρ. Zn ι 6 wird nater den Lytikern Seleukos genannt. Das Scholion ι 59 κλίναν: κλιθήναι ηνάγκασαν ist aus Ariston. abgeleitet, vgl. zu Ariston. E 37, was ich beispielsweise erwähne; denn dergleichen enthält der cod, wie alle

<sup>\*)</sup> Erwähnung verdient dasz M zu α 58 in dem mit Q gemeiusamen Scholion den Namen ὁ Χαίρις (so Cobet richtig für ὁ Χαίρις), den Q ausläszt, bewährt hat.

6 M. von Karajan: über die Handschriften der Scholien zur Odyssee,

andern auch nicht wenig. Zu x 495 wird der Historiker Ariaethos eitiert.

Es wäre äuszerst wänschenswertb, dasz jemand eine neue Ausgabe der sämtlichen Scholien zur Odyssee veranstaltete, der sowol den Beruf und die Vorkenatnisse dazu hätte als auch zu der gewaltigen und mülsseligen Arbeit entscholssen wäre, die ein solches Unternehmen erfordert, wenn es einen wirklichen und wesentlichen Fortschrift bewirken soll.

Erst nach der Beendigung der obigen Anzeige habe ich erhalten:

 Ueber die Handschriften der Scholien zur Odyssee. Von Naxvon Karajan. (Aus den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wiss. von 1856.) Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. In Commission bei K. Gerolds Sohn. 1857. 53 S. gr. S.

Diese sehr aorgfältig gearbeitete Schrift bietet eine willkommene und interessante Uebersicht über die von Dindorf edierten Has. und ihr Verbältnis zu einander. In einer sehr zweckmäszigen Tabelle hat der Vf. S. 10 den Inhalt der elf Hss. anschaulich gemacht, die (auszer den wienern) ganz oder theilweise berausgegeben sind. Von diesen ist der Laurentianus (K) der unselbständigste; unter den veröffentlichten 91 Scholien ist keines das aich nicht auch in andern Hss. findet; der Harl. (II) dagegen der reichste und selbständigste: denn 1553 Scholien finden sich nur in ihm (S. 11). Hr. v. K. schlieszt mit Recht, dasz die Hs. aus der er geflossen ist den Grundstock unserer Scholiensammlungen zur Odyssee bilde, weil 1) seine Lücken niemals aus andern Hss. ergänzt werden können, 2) eine grosze Anzahl von Bemerkungen sich in H und einer andern Ils. allein findet, als solche zweite aber alle bekannten Hss. erscheinen (S. 11-14). Das Scholion aber zu o 106 p. 608, 3, woraus Hr. v. K. (S. 14) folgert dasz die Scholiensammlung, aus der H stammt, auch einen Commentar zur Hina umfaszt babe, beweist weiter nichts als was wir schon wissen. Es ist hochst wahrscheinlich aus Herodians 'Οδυσσειακή προσωδία, der sich darin auf die Iliann no. beruft. Dasz aber dem Harl, eine systematische Compilation aus den vier Commentatoren zu Grande liegt, ist ja bekannt. Der Marc. (M) hat 208 ihm eigenthümliche Scholien, was sehr viel ist, da der Commentar wie bemerkt nur α-δ nmfaszt (S. 15). Den Hamb. (T) hat Hr. v. K. nochmals verglichen. Er setzt ihn ins 13e Jh.; vieles bat er mit H nnd M aus derschen Quelle geschöpft; am aclbständigsten ist er zu & ex: zn e hat er 93, im ganzen 473 ihm allein eigenthümliche Scholien. Der Commentar reicht bis # 220 (S. 15 -18). N (Marc.) ist ganz unbedeutend. Der Pal. hat 415 Scholien und 15 Glossen die ibm eigen sind, was sehr viel ist, da sich der Commentar fast ganz auf d-n beschränkt. Er steht den ambrosianischen Hss. näher als T (S. 18 f.). Der Par. D hat nur 8 selbatändige Scho-

lien, iat aber ein Correctiv für E, mit dem er den grösten Theil der Scholien gemein hat und gewöhnlich die richtigen Lesarten enthält. Porphyrios wird in ibm oft als Verfasser von Bemerkungen angeführt. die anderswo anonym stehen. Der Par. S enthält (nur bis y 148) 174 eigne Scholien (S. 19-21). Am nächsten mit einander verwandt sind die drei Ambrosiani; alle drei enthalten sehr viele Scholien, die keine andere Hs. hat: die Uebereinstimmung des Textes ist gröszer zwischen O and B als zwischen O and E. O hat 666 eigne Scholien, und zu τ-ω liefert er neben Il fast allein einen Commentar. Er hat vieles mit H, anderes mit M gemein, manches mit beiden; aber diese Gemeinaamkeit ist keineswegs vollkommene Uebereinstimmung; vielmehr weist alles 'auf die Benutznng verschiedener Quellen bei H und O M' (S. 23). Der zweite Ambros. E schlieszt mit 4, er hat 535 eigne Scholien; wenn aber Hr. v. K. sagt, dasz sich darunter 'manches treffliche' finde, so bekenne ich aufrichtig dies nie gewahr geworden zu sein; wie mir denn IIr. v. K. diesen redseligen aber werthlosen Commentar überhaupt zu überschätzen scheint. Er vermutet bei ihm die Benutzung einer entweder H M zu Grunde liegenden oder aus ihnen abgeleiteten Quelle; das letztere ist viel wahrscheinlicher (S. 24 f.). B geht von α-φ, bat zwar 632 eigne Scholien, ist aber noch schlechter als E und zeigt schon öftere Benutzung von Eustathios, Tzetzes nsw. (S. 26).

Hr. v. K. fast das Resultat dieser fleiszigen Untersachungen folgendermaszen zusammen (S. 26-29): die vorhandenen Commentare seien aus zwei Quellen geflossen, die eine vorwiegend kritischer, die andere vorwiegend ozogelischer Natur. Die deutlichsten Spuren der erkennen wir in M, die der lettere in H and Q. Eine directe Benntzung von H hat durch keine anserer Scholiensammlungen stattgefunden.

Es ist zu bedanern dasz Hr. v. K. ein Moment auszer Acht gelassen hat, dessen Erwägung auf den Gang seiner Untersuchung fordernd und bestimmend eingewirkt haben würde. Ueber die eine, wichtigste Quelle der bessern Hss. sind wir is nicht im mindesten mehr im Zweifel. Denn dasz H und M aus einer Tetralogie der Commentare von Didymos, Aristonikos, Herodianos und Nikanor geschöpft haben, and zwar viel, ist is sonnenklar; ob dieselbe von O und Pal, 8-n direct benutzt ist, warde sich sehr bald ergeben. Dieser Commentar ist nun sowol kritischer als exegetischer Natur und überdies noch grammatischer: nach seiner ausgedehntern oder beschränktern Benutzung bestimmt sich im wesentlichen für uns der Werth der Ilss. Ob die übrige schlochtere Masse direct ans den angeführten Schriftstellern wie Porphyrios, Herakleitos (dem Allegoriker) und ähnlichen genommen ist, oder mittelbar aus einer oder mehreren Compilationen geflossen, das werden vielleicht spätere Untersuchungen zeigen, besonders wenn wir erst über Porphyrios homerische Studien eine aute Arbeit besitzen werden. Diese Massc ist übrigens mit den ungleichartigsten und besonders byzantinischen Elementen stark versetzt. Die Unterscheidung einer kritischen und einer exegetischen Quelle trifft also nicht das richtige; sondern wir haben vielmehr eine wissenschaftliche oder gelehrte, und wahrscheinlich nicht wenige halbwissenschaftliche nnd ganz unwissenschaftliche zu unterscheiden. Mehrere von diesen Commentaren sind offenhar zum Schulgebrauch bestümmt gewesen.

Auch was Hr. v. K. üher den Ersatz der verlorenen Odysseeschlien durch die Commentare sur Hiss sagt (S. 28), hedarf einer wesenlichen Modification. Es genügt nicht die ehemalige Existens eines Scholion zur Odyssee aus einem Clist in einem Scholion zur Hiss zu constatieren, sondern es kommt darauf an zu constatieren, aus welcher Quelle es ist, wozu wir wenigstens im Ven. A in den silermeisten Fallen im Stande sind.

Nach diesen elf Hss. hehandelt Hr. v. K. die drei wiener Hss. der Odyssee, die er aus eigner geuaner Prüfung kennt, sehr ansführlich; dies ist um so verdienstlicher, als man hisher eigentlich nichts von ihnen wuste. Der cod. 5, der die Ilias, Batrachomyomachie und Odyssee enthalt, ist ganz ohne Scholien (S. 29). Der cod. 56 (chart., einst im Besitz des Io. Sambucus) stimmt gröstentheils mit P Q S, hat aber auch manches eigne, dessen Mittheilung Hr. v. K. sich vorhehalten hat. Interessenter ist der cod. 133 (bomb.), von Alter ins 11e Jh. gesetzt, nach der Prüfung des Vf. aus dem 13n; er gehört zu den Hss. die von dem österreichischen Gesandten Augerius von Busbek in Konstantinopel angekauft sind. Er ist nicht, wie Alter annahm, von mehreren, sondern von éiner Hand geschrichen (S. 36). Er steht E am nächsten (S. 32), hesonders von &--- 3, ist also der älteste der ambrosianischen Gruppe. Direct henutzt ist er nicht in E, wol sher die ihm zu Grunde liegende Reduction (S. 33). Was Hr. v. K. znr Probe daraus mittheilt, ist allerdings eben so armselig wie das meiste in E (S. 33-36); zur Ergänzung von Lücken dient er nur zweimal (S. 37 f.). zur Berichtigung von Corruptelen allerdings sehr oft (S. 38-42); aher was ist daran gelegen, wenn die Conjecturen Buttmanns oder Dindorfs hier ihre diplomatische Bestätigung erhalten? Dasz sie dem Sinne nach richtig sind, ergiht sich gewöhnlich aus dem Zusammenhang, und den Wortlaut hyzantinischer Commentatoren zu constatieren hat für ans doch nur sehr wenig Interesse. Eine directe Benutzung einer undern erhaltenen Hs. ist bei dem cod. Vind. 133 ebenso wenig anzunehmen wie bei irgend einem andern. Mit H hat er viele, hesonders wichtigere Scholien gemein, aber auch vieles eigne (S. 43 f.). Porphyrios ist viel henutzt und auch einigemal angeführt, wo in andern Hss. der Name des Verfassers fehlt (S. 44 f.), nächstdem der Allegoriker Herakleitos, Plutarch zweimal, einigemal οί γλωσσογράφοι und of ympigovess. Alexandrinische Grammatiker sind auszer in bereits hekannten Citaten nirgend namentlich angeführt; wol aber glaubt Hr. v. K. dasz manches neue auf Zenodotos und Aristarch zurückzuführen sein werde. Es ist zu wünschen dasz der Vf. recht bald die Resultate seiner Collation dem Publicum mittheilen möge.

Ein genz besonderes Interesse erhält dieser codex dedurch dasz er von niemand anders herrührt als von dem vielhesprochenen Senachcrim. Von diesem, in dem Lebrs bekanntlich ein Psendonymon für Casanbonus vermntete, batte schon der Abt Tb. Valperga-Calusio vermntet, dasz er mit Michael Sennacherib, Lebrer der Rhetorik oder Poesie zu Nicaea identisch sei, an welchen ein Brief des Kaisers Theodoros Dakas Laskaris (1255-59) in dem berühmten cod. Laur. 2728 existiert (Peyron notitia librorum manu typisve descriptorum usw., Lipsiae 1820, S. 23). Dies bestätigte Cobet durch seine Collation dieses cod. (desselben der durch Conriers Tiutenfleck ausgezeichnet ist) in seinen Variae lectiones (1854) S. 186 ff. Als Exeget der Ilias war Senacherim schon ans den scholia Leidensia und sonst bekannt; als Exegeten der Odyssee lernen wir ibn durch den cod. Vind. 133 kennen. Hier steht an μ 290: οί μέν γράφουσιν ούτως κτλ., dann: έμοὶ δὲ τῷ σενατησεία σύτως έξηγηται κτλ. Die Stelle rübrt von derselben Hand ber. die Text und Scholien des codex geschrieben hat; es kann also über die Autorschaft des Senacherim kein Zweisel stattfinden. Den erwähnten Brief, in welchem dieser nicaenische Professor of gevarnoelu zálliste nollois zal lóyois ovohasté te zal noafesi angeredet wird. bat Hr. v. K. nach einer Mittheilung von Th. Heyse vollständig abdrucken lassen (S. 49 - 53). Es ist ein unvergleichliches Specimen von Schwalst und Bombsst bei totaler Inbaltlosigkeit.

 Didymi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia collegit et disposuil Mauricius Schmidt. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubnerl. MDCCCLIV. X u. 423 S. gr. S.

Ich beschränke mich hier ganz auf die Partie έκ τῶν Διδύμου περί της Αρισταρχείου διορθώσεως (S. 112-214). Welche Principien Hr. S. bei ihrer Bearbeitung befolgt babe, sagt er nicht; einen Commentar zu geben bat er sich für die Zukunft vorbehalten. Einigermaszen befremdend ist es dasz er (S. 211) erst noch bemerken zu müssen geglanbt bat, er habe nicht blosz die Fragmente ediert, die den Namen des Didymos tragen, sondern alle die didymeischen Ursprungs zn sein scheinen. Konnte darüber noch ein Zweifel obwalten? Anszer den wenigen dem Didymos nrkundlich beigelegten Scholien war eine grosze Auzabl schon von Lebrs im Aristarch behandelt und der Charakter dieser Fragmente im allgemeinen bezeichnet. Auszerdem war die Arbeit des Hg. dadurch sehr erleichtert, dasz die drei andern Hauptcommentatoren bereits aus der Scholienmasse herausgezogen waren. Er muste nun zunächst aus der nicht geringen Masse von Fragmenten, die unzweifelhaft von Did. sind, Material, Umfang, Methode und Sprache des excerpierten Buches gründlich genug kennen lernen, um über den Rest der zweifelhaften Scholien mit so vieler Sicherheit urteilen zu können, als in diesen Dingen überhaupt möglich ist. Freilich war zu erwerten dasz auch bei der sorgfältigsten Prüfung hier mehr zweifelbaft bleiben werde als bei den übrigen Commentatoren. weil gerade die Scholien des Did, von dem Epitomstor so sehr abge-

kürzt sind. Der Schriftsteller, dessen Reste sich im ganzen mit der grösten Sicherheit bestimmen lassen, ist Nikanor, weil sein Interpunctionssystem und die darauf beruhende Terminologie am wenigsten Verbreitung fund. Von ibm ist wenig in die codd. B L V. fast gar nichts in den Eustathios ühergegangen. Seine Scholien unterscheiden sich durch die Bedeutung der technischen Ausdrücke so wesentlich von den andern, dasz sie fast immer leicht zu erkennen sind. Aher freilich konnte man dies nicht eher wissen, als bis seine Terminologie und Methode bis in die kleinsten Einzelbeiten festgestellt war. Ueberhaupt kann hei keinem dieser Schriftsteller an eine Constituierung des erhaltenen Textes gedacht werden, ebe man das ganze Material aufs genaueste geprüft und gesichtet hat; erst durch vielfältige und wiederholte Vergleichung aller Fragmente unter einander kanu man über den Werth, den Ursprung und die Bedeutung des einzelnen ins klare kommen und nur so die Sicherheit erhalten, die zu ihrer Verbesserung und Herstellung nöthig ist. Sehr oft ergibt sich erst aus der Vergleichung sämtlicher Scholien, dasz eine Stelle einem Schriftsteller abgesprochen werden musz, dem sie bei oberflächlicher Betrachtung zu gehören schien, dasz eine andero lückenhaft, eine dritte corrupt ist usw. Diese Vorarbeiten sind zwar sehr langwierig und mühsam und ihr Resultat sehr auscheinbar; sie lassen nicht einmal eigen Niederschlag von Citaten zurück; aber sie sind das unentbehrliche Fundament des ganzen Unternebmens. Wer sich etwa einhildete dasz die bereits fertig vorliegenden Leistungen hinreichen am die Fragmento des Did, ohne weitere Vorarheit aus der Scholienmasse auszuscheiden, der würde dadurch seine Unfähigkeit zu dieser Arheit aufs nnzweidentigate derthun.

Za den schwierigsten, aber auch zu den unerlästlichsten Vorzebieten einer Ausgabe dieser Fragmente gehört die Erledigung der Frage, welchen Worth und Ursprung die bekanntlich auch im Ven. A hönfen Verstender und der Verstender von der Verstender der Verstender Schwieder von der Gegen Verinnten haben, die mit ynderzet, yodgerat die zu d. die, eingefahrt sind. Hr. S. hat diese Frage — gauz offen gelassen. Mit Ersaunen erfahren wir ranachst, dasz er (S. 212) als 'Meinung' anderer, nemlich W. Ribbecks und die meinige anfahrt, diese Scholien seien keineswegs alle vog Didymos: dass or, der Herausgeber des Didymos, sich über eine Sache auf heilänige Acusserungen von andera beruft, über die man gerade von ihm Aufschlusz erwartet. Dass nicht alle diese Scholien von Didymos sind, sicht anch der hab kaudige auf den ersten Blick: genauere Bestimmungen können nur das Resultat einer Unterseuchung seien. Hr. S. hat keine solche negestellt, Eine Anzahl von Stellen zusammentsschreihen, wie er gelthen hat, hat Eine Anzahl von Stellen zusammentsschreihen, wie er gelthen hat, hat

lch habe die Untersuchung nuch nicht gemacht; doch kann ich ein par mir von Lehrs, mitgetheitte Andeutungen zur Orientiorung in diesem dunkeln Gehiet geben. Zuerst fragt es sich: werden mit γράφεται, γρ. δὲ καὶ aristurchische Lesarton oder Varianten zu Aristurchs Ausgaben mitgeheit!? Dusst das erste nicht immer der Fall ist, beweist die classische Stelle I 154. Von Did, ist hier folgendes erhalten: διὰ τοῦ frion o το πολύρουνες αξ' Λοιστάργου. Die gristgrchische Leggrt war also molupyurg. In A steht aber auszer den angeführten Scholien noch: γράφεται πολύροηνες. Wenn also mit γράφεται nichtaristarchische Lesarten angegeben werden e darf man vielleicht überall die so eingeführten als Varianten von Aristarcha Ansgaben ansehn? Ebenso wenig. E 114 (Hr. S. hat die Stelle selbst angeführt ohne Gebrauch von ihr za machen) ist von Did. bemerkt: το κάλυψεν Ιωνικώς, daneben (ebenfalla in A) καλύπτει: γράφεται κάλυψεν. Ferner M 131 θυοά ων: γράφεται καὶ πυλάων: dies letztere aber war gerade Ariatarchs Lesart, und Did, konnte hier θυράων auch nicht einmal als Variante erwähnen. Wonn also auch diese Scholien mitunter aus Did. excerpiert sein sollten, so werden doch in den bei weitem meisten Fällen in dieser Form nur Varianten vom Text des Ven. A notiert sein. ohne irgend eine Rücksicht auf die aristarchische Lesart und die Angeben des Did. Eine Vergleichung dieser sämtlichen Varianten mit dem Text des Ven. A würde weitern Aufschlusz geben.

So weit Lebrs. Viel leichter läszt sich über die Varianten mit έν αλλω absprechen. Unter diesen ist wol kaum eine einzige dem Buch des Did. entnommen, sondern hier sind vollends nur Abweichungen von dem Text angegeben, der dem Schreiber gerade vorlag, und die er in irgend einer andern IIs. fand. Did., mit dem ganzen Apparat der alexandrinischen Bibliothek ausgerüstet, konnte ἐν αλλω (ὑπομνήματι oder αντιγράφω) höchatens dann sagen, wenn er eben von einer bestimmten Hs., einem bestimmten Commentar gesprochen hatte: und auch dann setzte er schwerlich ganz allgemein 'einen andern Text' entgegen, sondern bezeichnete ihn namentlich. Sollte aich er alle jemala in seinen Fragmenten finden, so ist es gewis als eine Entstellnng des Epitomators anzusehn. Den Scholien die nichts enthalten als die Angabe einer Lesart mit er alle, fehlt nicht weniger als allea um für didymeisch gehalten zu werden. Zu I 297 of ze ge darlynge Geor ῶς τιμήσουσιν (Bekker) ist ein aus Aristonikos and Didymoa zusammengeflossenes Scholion erhalten, dessen zweite dem letztern gehörige Hälfte lantet: ούτως γαρ 'Αρίσταρχος τιμήσονται ώς έλεύσονται. Die ligg, haben zwar beidemal ωνται, aber dasz ονται das richtige ist, ergibt sich ans Did. I 155 (derselbe Vers): Αρίσταρχος τιμήσονται. Obwol dies schon von Lehrs im Ariston, corrigiert ist, bat Hr. S. ea doch wieder falsch abdrucken lassen. \*) τιμήσονται war also die aristarchische Lesart; der Ven. hat τιμήσωσιν; wenn non also in A noch die Glosse atcht: έν αλλω τιμήσουσιν, so ist es klar dasz dieser Glossator sich durchans nicht um Didymos oder Aristarch, sondern einzig und allein nm den vorliegenden Text dea Ven, kümmert. Dasselbo ist in allen von Hrn. S. ala didymeisch angeführten Stellen der Fall: Z248 @ 103 @ 137

<sup>\*)</sup> Hr. S. hat bei den Fragmenten des Did. auch die Partikeln mit abdrucken lassen, mit denen der Epitomator die Scholien der verschiedenen Autoren verbindet, wie  $\delta \hat{\epsilon}_i$   $\gamma \hat{\alpha}_{ij}$ ; warum, sehe ich nicht ein

T62 Φ 535 Φ 586; die sämtlichen mit ev alle zu diesen Versen angegebenen Lesarten sind nichts als Varianten znm Text des Venetus. Φ 535 αὐτις ἐπανθέμεναι. Did.: ούτως Αρίσταρχος έπανθέμεναι διά του ν, οίον άναθείναι τινές δὲ τῶν κατά πόλεις ἐπ' αψ θέμεναι. Auszerdem ist folgende Glosse erhalten: ἐν αλλω έπανθέμεναι. Hr. S. sagt: 'sub έν αλλω latet Aristarchus,' Hätte er den Ven, nachgesehn, so würde er sich überzengt bahen, dasz dort gerade im Text έπ' αψ θέμεναι atcht, und dasz folglich die Glosse mit ihrem έν αλλω sich auf nichts als diesen Text hezieht; an Aristarch ist auch hier kein Gedanke. Noch ein Beispiel. Ø 586 avénec είμέν. Did.: έν ταῖς πλείοσιν οῦτως ἐφέρετο, ανόρες ἔνειμεν· καὶ μήποτε ου καλώς (was doch wol zu schreiben ist ου κακώς). Daneben steht: αλλως · έν αλλω ανόρες ένειμεν. Hier könnte mau allenfalls ein nachlässiges Excerpt aus Did. vermnten; aber die Analogie der andern Stellen spricht zu deutlich dafür, dasz auch hier an nichts gedacht ist als an den Text des Ven. Dieser bat ανέφες εἰμέν, darauf geht also das έν αλλω ανόρες ένειμεν. Die übrigen Stellen sind Z 248 Ven. παρ' αίδοίης αλόχοισιν. Gl.: ἐν άλλφ παρά μνηστής. Θ 103 Ven. γήρας οπάζει. Gl. έν άλλφ Ικάνει. Θ 137 Ven. σιγαλόεντα, Gl. έν άλλφ δέ το φοινικόεντα. Τ 62 Ven. άλτο. Gl. έν άλλω ώρτο.

Was nun zunächst als Basis der ganzen Untersuchung erforderlich ist, ist eine Vergleichung sämtlicher mit γράφεται und έν αλλω anfangenden Glossen mit dem Text des Ven. Ich zweisle kaum dasz für die zweite Kategorie das Ergehnis die oben ausgesprochene Ansicht bestätigen wird, dasz also diese Glossen in gar keiner Beziehung zu dem Buch des Did, steben.

Völlig unverständlich ist mir folgendes Baisonnement des Hrn. S. S. 213: 'Aristarchus intellegendus est in BL ad O 71 τινές δὲ (h. e. Aristarchus) γράφουσι (ut Γ 416 Φ 363 Ενιοι γράφουσι Ξ 255 Ενιοι N 541). Vice versa in schol. ad △ 139 [nicht 149] ἐν δέ τισι χαλκός γράφεται, ούχ αρέσχει δὲ τῶ 'Αριστάργω vides illos τινάς ante Aristarchum fuisse, ut nescias quid decernas de I 212 A 391.' Dasz hei der Uebertragung von Bemerkungen aus A in B und L dem Namen Aristarchs und anderer Kritiker τινές, ένισι u. dgl. substituiert worden, ist ja wol eine jedermann bekannte Sache, die keines Beweises bedarf. Was in aller Welt folgt daraus für die Bedeutung von τινές in A? Wenn die flüchtigen Abschreiber in B L schriehen 'einige lesen' statt 'Aristarch liest', welchen Einflusz hat dies auf die Erklärung eines Scholion von Did. in dem es heiszt: in einigen (nemlich Handschriften oder Ausgahen) steht das und das, was aber Aristarch nicht billigt? Und endlich in wiefern erschweren diese höchst natürlichen Thatsachen das Urteil üher die Scholien zu I 212 A 391, in welchen er τισί. γράφεται steht? Das erste ist von Aristonikos, das zweite von Didymos; in beiden geben die angeführten Worte nichteristerchische Lesarten.

Nach diesen Bemerkungen möge man beurteilen, wie weit Ilr. S. den schwierigen Partien seiner Aufgabe gewachsen gewesen ist; die hier hesprochenen Fragen sind übrigens nicht otwe die einzigen achwierigen. En fregt sich nan zweitens, ob er wenigsten aden leichtern Theil seiner Arbeit zu vollenden im Stande gewesen ist: ich meine die vollstän dige Zussammenstellung aller unzweifebbarten Fragmento des Didynos. Dies erforderte nach den binker gemachten Untersuchungen nichts als Fleisz, Sorgfalt nad Gennnigkeit. Ich haben unr die ersten vier Bächer zur lilss durchgesehn und bier eine nicht geringe Anzahl von Scholien mechzutragen gefunden. Da ich beitgeus nich die Absicht gehöht habe den Dich heruszungeben, so kann ich nicht verbürgen danz ich alles was ihm gehört notiert habe. Ich achreibe also nur das her was ich bei der Hand habe, um zu zeigen wie viel der Sammlung des Hrn. S. an Vollständigkeit fehlt: wolgemekt es ist nichts daranter, über dessen Übrigen mer weiselnhaft sein könnte, nichts was eine noch so belutsame Kritik etwa zurückweisen könnte.

Α 66 'Αρίσταρχος τὸ κνίσης ένικῶς κατὰ γενικὴν πτῶσιν ἄνευ τοῦ ε. Α. — 374 οὕτως-Ἰακῶς λίσσε το. Α. — 524 οὕτως καταν εὐσο μαι, οὐχὶ ἐπινεύσο μαι 'Αρίσταρχος ἐν τοῖς πρὸς Φιλητᾶν προπόρτοι. Α

B 163 (nath Pluygers): οἶτως κατ ὰ λοὸν συμφούνως ἐπασα μίχον (die letten Wort οὐ μπτά γε. 10ἰ d. A 48 s tehn nach seiner Angebe nicht im cod.). A — 180 καθὰ καὶ ἐπω (164, γgl. 10ἰ d. hei s Schmidt) χωρίς τοῦ δễ. A (τον Pluygers nachgelrages). — 671 ἄγ τ q είς νῆς είας  $\gamma$ ; τορίς τοῦ ν τὸ ἀγν. καὶ δίως ξσὶ ὁν τὰ [ina. ὁνο] ἐπαφρόμενα σύμφωνὰ ἐστι, τὸ ἐκ τῆς προτέφος  $\lambda$ ἐξεως σύμφωνον περιαμετέον.  $\lambda$  γζl. das gleich anufulbrande Scholion zu 755. — 683 Γακῆς τὸ T σητίνα νέμο ντο  $\lambda$ φόταρχος.  $\lambda$  — 756 Μαγ νη τιν  $\lambda$  της ει Πρό- Φος ς χωρίς τοῦ ν τὸ  $\eta$  σχι, δια τὸ ἐπεψέρεσθαι δύο σύμφωνα.  $\lambda$ 

117 μελαιν έων: ούτω διά τοῦ εδιά τὸ μέτρον. Λ.—199 ούτως μετά τοῦ ε ἢ τοι. Α.— 260 ἐνὶ κρητῆροι: Αρισταρχος ἐνικῶς ἐνὶ κρητῆροι. Α.— 283 αάκεδεν τε καὶ ἔγχεσι πεφρενείται: ἡ ἔτξα τῶν Αρισταρχου βεβρεθνίαι εἰχν' καὶ μήποτε λόγον ἔχει, οὸς ἐκεῖ ἔχβριθεν ἐδι ἀσκεσσε (π. 4Τε). Α.— 321 υῦν αὐτὰ με γῆρας αξιβριθεν ἐδι ἀσκεσσε (π. 4Τε). Α.—321 υῦν αὐτὰ με γῆρας α



Alles dies sind Scholien welche die unzweifelbaftesten Indicien inres Ursprungs an der Stirne tragen, zum gröszern Theil sogar die von ilrn. S. (S. 212) selhat angegehenen Wörter und Wendungen στος, Γακώς, καί ζοτιν, ἐνικώς, μήποτε: 'e qui hu s Di dymum facile cog nosci mas'!! Nach dieser eigene Asuszerung des Irn. S. gibt

es keine Entschuldigung.

Wenn also Hr. S. dem Did, so oft zu wenig gegeben hat, hat er ihm wenigstens nirgend zu viel gegeben? Allerdings, und auch dies in Fällen, wo der Irthum nicht schwer zu vermeiden war. A 120 sagt Agamemnon: λεύσσετε γαρ τό γε πάντες, ο μοι γέρας Εργεται άλλη. Did. το λεύσσετε Αρίσταργος γράφει δια δύο σ. A. Hiezu hat irgend ein schlaftrunkener Glossator, vielleicht ein byzantinischer Schulmeister herangeschrieben: έγω δε ένεστωτα από του μέλλοντος, ως άξετε, οίσετε, καταβήσεο δίφρου. Wo ist hier eine Aehnlichkeit zwischen diesem λεύσσετε und deu angeführten Formen? Wie gehört eine solche Bemerkung in ein Buch περί της 'Αρισταρχείου διορθώσεως? Wann spricht Did. so wie dieser Scholiast? Hätte Hr. S. nur éine von diesen drei Fragen aufgeworfen, so würde er dies nicht aufgenommen haben. Ein anderes Beispiel Γ 348 οὐδ' ἔρρηξεν χαλκός. Did.: οὕτως Αρίσταρτος αλλοι δε διά του ν. ταλχόν. Hierauf folgt ein auderes Scholion: ούτως άμεινον δια του ο γράφειν. και γάρ υστερόν φησιν. ὁ δὲ δε ύτ ερος ώρνυτο χαλκῶ, ἀντί τοῦ δόρατι. Dasz dies von einem andern herrührt, ist aus dem selbständigen Anfang ούτως αμεινον πτλ, klar; das folgende mag aus Did. geflossen sein, dessen Bemerkung länger war, vgl. sein Scholion P 44 (es ist derselbe Vers): οῦτως Αρίσταρχος, ίν' η ή ἐπιδορατίς· άλλοι δὲ χαλκόν. ΑΥ. - Knappe Kurze und Praecision ist die charakteristische Haupteigenthümlichkeit der Reste aus den Commentaren der guten Zeit, gegenüber der geschwätzigen Breite der späteren. In dem Scholion des Did. A 117: ούτως σων αί Αριστάρχου, οὐ διηφημένως σόον, άλλα σων sind mindestens diese beiden letzten Worte, vielleicht auch die drei vorhergehenden ein Glossem. A 304 müssen die letzten Worte ϊν' η μαχησαμένω nach Pluygers Programm S. 10 wegfallen. Hr. S. hat die Nachträge von Pluygers in der Regel unberücksichtigt gelsssen: mit Unrecht; seine eignen Conjecturen sind zwar meist werthlos, nher die Mittheilungen aus Cobets Collation hatten, wie gering sie auch sind, eingetragen werden sollen. A 519 hätte IIr. S. σρούν malassen oder cinklammeru sollen, da ihm doch ohne Zweifel bekannt war dasz dies nicht dem Did, gehört, sondern dem citierenden Epitomator. Ob das Scholion B 494 von Did. sei, ist wol sehr zweifolhaft. Dagegen hätte IIr. S. nicht zweifablaft sein sollen (selbst gegen Düntzers Autorität) dasz das Scholion A 8 von Aristonikos ist, dem Lehrs und ich es beigelegt haben: yel. Ariston. K 546.

Wir kommen nun zu den Fehlern des Textes. Soviel sich ans den ersten vier Büchern arteilen läszt, hat Hr. S. auch diese so gut wie nirgend verbessert, noch die Corrnptelen angegeben. Was z. B. der Schlusz des Scholion A 381: anidavor yap to o de ve lav alloc nev in seiner jetzigen Fassung für einen Sinn haben soll, kann ich nicht einsehen: aber soviel ist klar, dasz die angeführten Worte keine Lesart sind, als welche Hr. S. sie bat drucken lassen, sondern eine corrumpierte Paraphrase von ἐπεὶ μάλα οί φίλος ήεν. A 423 bat Hr. S. die, wie er selbst bemerkt, unnütze Aenderung μεταποιούσι statt ποιούσι vorgeschlagen, dagegen die nothwendige λέξεις 'Αριστάργου statt Live Adoraproc unterlassen und sich mit einer Verweisung auf B 125 begnügt, ich weisz nicht warum. Nach Kalligroatog en ro moog rag άθετήσεις ist es ganz unnöthig eine Lücke anzunehmen; das wahrscheinlichste ist: [xal] Καλλίστρατος έν τῷ πρ. τ, αθ, ὁμοίως, καὶ ὁ Σιδώνιος κτλ. Β 420 stebt in den Ausgaben: τούτο και λίξις υπόκειται, was ganz unsinnig ist; es musz offenbar heiszen: τούτω (sc. τω στίχω) και λέξις υπόκειται. Hr. S. bemerkt: 'pro τουτο rescriberem τουτφ, nisi illud etiam in B 397 exstaret.' Also weil in der Hs. ein Fehler zweimal gemacht ist, darf der Hg. nicht andern? Und vollends in den venetianischen Scholien, wo dieselben Versehen dutzendweise sich wiederholen. Ich kann mir nicht denken, welchen Sinn die Worte in ibrer jetzigen Fassung möglicherweise haben sollen.

Von den Scholien zur Odyssee musz ich bekennen nur des erste Buch angesehen zu haben. Von den vierzehn Scholien die Hr. S. ansgezogen sind drei sicher aus Aristonikos geflossen: 171 (von olxsióτερον ab), 261, 356, niles offenbar Commentare zn aristarchischen Zeichen. Die übrigen sind nicht alle sicher didymeisch, zum Theil in einem traurigen Zustande, voll Entstellungen, Lücken, Interpolationen. Zu dem Scholion 254 hat jemand in O bemerkt: xal forev olov the αργαίας γραμματικής εν τι καί τούτο των υπολελειμμένων. Auch dies. was etwa ein Zeitgenosse von Eustathios oder Tzetzes schreiben konnte. hat Hr. S. unter den didymeischen Fragmenten mit abdrucken lassen! Die Conjectur πειθούς V. 208 wird niemand auch nur erträglich finden. der die trockene, nüchterne Redeweise des Didymos kennt. Schlieszlieb möchte ich fragen: welcher Natzen wird dadurch gestiftet, oder wem geschieht ein Gefallen damit dasz diese crude, buntscheckige Masse, ungesichtet und unverarbeitet, bier zusammengehäuft ist? Gibt es wirklich Leser, deren Vollständigkeitssnebt eine so ganz äuszerliche und scheinbare Befriedigung verlangt, so hätte Hr. S. einer so armseligen und unwissenschaftlichen Richtung keine Concession machen dürfen.

Ich glauhe nachgewiesen zu haben dasz eine künftige Bearbeiinge der Fragmente zugle vīg; Agarcargatou dospowerse auf den hier
gemechten Vorzeheiten nicht fussen kann, sondern von vorn anfangen
muss. Vielleicht hat auch itr. S. diese Ueberzengung hei längerer Bechäftigung mit Didymog gewonnen. Mag er selbst oder ein anderer
die Arbeit von neuem unternehmen, so ist zu wünschen dasz es nicht
ohne die nanfassenden Vorarbeiten geschebe, die zur Constitutierung,
Behendlung nad Commentierung des Textes unerläszlich sind.

4) Aristonicea. Frustula nomulla derivata ex primo libro operis ab Aristonico scripti περί Αριστάχρου σημείων 'Οδυσσείας collegit et suppleeit M aximitianus Sengebusch. (Osterprogramm des berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster.) 1855. Gedruckt in der Nauckschen Buchdruckreit, 38. Sr. 4.\*)

Diese Schrift ist allgemein sehr gelobt worden; ich bedaure nicht einstimmen zu können. Dies ist keine Phrase, sondern ernst gemeint. Je mehr Hr. S. Gelehrssmkeit, Scharfsinn und Gründlichkeit besitzt, desto mehr ist es sehade dasz er diese vortreflichen Eigenschaften an eine unföshare Aufgebe verschwendet bat. Dies ausführten ausschaften zu befärchten ist dasz viele sich theils durch die unleugharen groszen Vorzägeseiner Untersachung, theils durch die Sicherbeit seiner Behapptungen verführen lassen könnten nuerwiesenes und unerweisbares als erwiesen anzusehen.

Hr. S. glauht dasz es möglich sei die Bücher der vier Hanpteomentatoren der Hiss nat Ödyssee so gut wir völlig zu reconstruieren (vgt. diese Jahrb. 1856 S. 768). Ich bemerke beitänäte dasz diese slache Vorstellung bei Didymos, Aristonikos und Herodianos allenfalls erkliërich ist, da von ihnen nicht nur Fragmente in groszer Anzahl vorhanden sind, sondera usch ibr Einflusz auf die folgenden sehn grosz war und von den beiden letztera (viel weniger von Didymos) sehr viel nid espäteren Commentare geflossen ist. Bei Nikanor aber seht die Sache ganz saders. Wie schon hemerkt, sind seine Fragmente fast ausschlietzlich auf den Ven. Au nd die nach gleichen Principien angelegten Commentare zur Ödyssee heschränkt; das sehr wenige, was bei Eustelbios, in den Epimerismen, dem Elym. M. von ihm ist, scheint mittelbar entlehnt zu sein. Hätte Hr. S. dies Sachverhältnis gekannt, so warde er Nikanor ausgenommen baben.

Ich gehe nan auf die vorliegende Probe der Reconstruction ein.

Ir. S. hat nicht nur die Zeichen des Aristereb und den Inhalt der Anmerkungen des Aristonikos, sondern auch ihre mutmassliche Fessung herzustellen versucht. Hier musz anerkannt werden dasz er in der Ausdrucksweise des A. vollkommen zu Hanse ist, dasz alles was er ihm in den Mund legt (was die Sprache betriff) wirklich so bätte von

<sup>\*) [</sup>Vgl. diese Jahrbücher 1855 S. 408-410.]

ihm gesagt sein können. Es wäre zu wünschen dasz alle, die ähnliche Fragmente bearbeiten und besonders emendieren, sich vorher eben so genau mit der Sprache der Verfasser bekannt machten.

Woris besicht das Material das Hr. S. zu seiner Reconstraction erwendet bat? Fratens ist in den Hss. der Odyssee (anneamitieb Hart, Pal. d—y and dem von S noch nicht benutzten Marc. a—d) eine betriebtliche Anzahl von Scholien theils mittelbar; theils numittelbar und wörtlich aus A. excepiert. Zweitens ergibt sich aus anderweitigen Nachrichten theils direct, theils durch Combination, dasz und welcho Anmerkangen von A. an den betreflenden Stellen gestanden haben oder dasz gewisse anonyme Scholien von ihm herrähren. Endibe ergibt sich aus der Methode die A. im Commentar zu der Hiss befolgt und ans anderweitigen Nachrichten über die Commentation der aristarchischen Zeichen, dasz. A. gewisse Bomerkungen an den betreffenden Stellen gemacht haben masz oder doch böchat wahrscheinlich zemacht hal.

In diesen drei Fällen ist die Herstellang sicher oder so gut wie sicher; aber wirklich etwas gewonnen wird nar im zweiten. Denn im ersten Fall kennen wir die Anmerkung des A. sehon and haben keinen Zweifel an sieher Autorschaft, and im dritten wird nur etwas ausgesprochen, was ebeufalls schon bekannt ist. Dahin gehört z. B. die Restitution der Diplen an a "Grz Tροίης πολίεθρου της 'Lloo λέγιε δισκλέβους από die το πορόβοια την Τροίαν πολίπορθου ε διάλους εξισκεί για νου Οδυσσίας 'der Diple zu α 23 δτι εν μέν Τλιάδι πεπλέσνεκε τας έπαναλή γίας; εν δι τη Όδυσσιαξα πάσε Ακτργατα το Θηματε έλεταθθα and vieler anderer. Unter diese beiden Kategorien fallen die misten sicheren Restitutionen. Die Anzahl der Schollen des A., die als solche mit Sicherheit ne u ermittelt werden können, ist sehr klein. Dahin gehören die von S. unsweifelhaft nachgewiesenen Bomerkungen zu α 2 στι το έπεί νύν μέν άντί τοῦ τοῦ on die die aus Straho heirgebrachte Bemerkung der die Lage von Acthiopien na α 22 gebrachte Demerkung der die Lage von Acthiopien na e 22 gebrachte Demerkung der die Lage von Acthiopien na e 22 gebrachte.

Zum groszen Theil schwebt aber die Reconstruction ganz in der Luft. Eine bedeutende Masse der Scholien des A. ist, wenigstens in authentischer Fassung, ohne Spur und Nachricht verschwunden, nnd diese unternimmt Hr. S. gerade zu ersetzen, indem er namentlich eine grosze Anzabl anonymer Scholien auf A. zurückführen zu können glaubt. Soviel ich seine Methode aus dem hier gelieferten erkennen kann, verfährt er nach folgenden Voraussetzungen. Wenn eine Bemerkang, die richtig und vernünftig ist (oder scheint) und überdies mit bekannten Bemerkongen des A. übereinstimmt oder verwandt ist. sich in unsern Ouellen, als den Scholien, Eustathios, dem Lexikon des Apollonios, den Epimerismen, dem Etymologicum, bei Apollonios Dyskolos usw. findet (besonders wenn sie in mehreren zugleich steht): so nimmt Hr. S. ohne weiteres an dasz sie aus A. geflossen ist! Eine eben so beneidenswerthe als unbegreifliche Zuversicht. Ich gebe von vorn herein zu dasz wirklich in diesen Quellen sehr viele Bemerkungen, deren Autor wir nicht kenuen, mittelbar oder unmittelbar von A.

herrähren; aber ich bestreite dasz man dieser subjectiven Ueberzengung (ansgenommen in settenen Fällen) mit den vorhandenen Mitteln den Werth einer erwiesenen Thatsache geben kann. Wir wissen positiv dasz auf die erwähnten Quellen nicht blosz die Bücher vieler andern Aristsrcheer, sondern auch vieler früheren bis Aristoteles und weiter hinauf und vieler späteren zum Theil bis in die byzantinische Zeit herunter direct influiert haben. Es ist ferner unzweiselhaft dasz die von Aristarch gegebene Anregung Jahrhanderte Isag mittelbar und unmittelbar fortwirkte; dasz seine Methode bewast und unbewast von späteren unendlich oft adoptiert wurde; dasz sie mit mehr oder weniger Glück in seiner Weise commentierten, kritisierten und interpretierten: dasz aus allen diesen Bestrebungen eine enorme Masse von Material hervorgehen muste, welches dem echt aristarchischen völlig gleich sieht oder eine Familienahnlichkeit damit hat. Es ist endlich pnzweifelhaft dasz auch aus diesen mehr oder minder aristarchisierenden Schriften Excerpte massenweise in unsere Quellen übergegangen sind. Niemand weisz dies alles besser als Hr. S. (vgl. z. B. seine Hom. diss. prior S. 31 n. 38). Und doch getrant er sich in jedem einzelnen Fall ohne äuszeres Zeugnis bestimmen zu können, was in diesem Niederschlag aus den Studien mehrerer Jahrhunderte von Aristonikos berrührt!

Zufallig sind wir in éinem Fall bereits im Stande die Restitution von Hra. S. zo controlieren — und in diesem éinen Fall bat sie sieh als falsch erwiesen. Zu  $\alpha$  3 vermutete er als Zenodotos Lesart véou Fyrou, aber wis eich aus dem cod. Marc. ergibt, war sie véjuon Fyrou. Hr. S. ist kühn genug zu glauben, solche Berichtignungen werde er selen zu befürchten haben (vgl. diese Jahr). 1865 S. 717); eine gans naglambiches Vertrauen auf den Werth seiner Vermutungen. Mir scheinen sie sehr Oft nichts weiter als enfertnet Meglichkeiten zu treffen. Aber auch wo ihre Wahrscheinlichkeit der Gewisheit noch so aube kommt, wird sie doch nie zur Gewisheit. Ich este den Fall dasz jemand (wie Hr. S. selbst) die sabjective Ueberzengung hegt, er habe aberall richtig gerathen: auch dann kann er doch unmöglich das errathene als festgestellte Thatssche ansehen, anf die man getrost weiter bauen könnte.

Aristonikos und alle åhnlichen Schriftsteller können mit Erfolg anr und raweitelich Art benebeitet werden. Entweder kann man ihre Fergmente zusammenstellen, so weit sie noch wesentlich in urspräng-reither Fersmen vorhanden sind, and so bis and einen gewissen Grad ihre Schriften anch der Form asch resilisieren. Oder man kann diei ohre Schriften anch der Form asch resilisieren. Oder man kann die ohr met dieser verlorenen Bücher so viel möglich erweitern, indem man Theite derselben nachweist, deren Ursprung unbekannt war.

Das erstere ist nur für die Commentere zur Hiss durch den Von. A möglich, wo allein fast durchweg directe Excerpte vorliegen, wo also das wichtigste Erkennungsmittel, die Sprache, unentstellt ist und wo die Masse des erhaltenen durch ausgedehnte

Vorgleichungen sichere Resultate zu gewinnen möglich mecht. Aber eis turu drueb Beschränkung anf diesen codex möglich. Was Itr. S. als den Mangel an Lehrs und meiner Ausgebe des A. betrachtet, dass wir den Text von den Einstellungen an la hal 1 und f\u00f6 or or rein gehalten laben, die bei dem sehöffen aus anderen mehr oder minder geträbten Quellen navermeidlich mit eingeflossen w\u00e4ren, das ist gerade ihr Vorzug. Es ist der Vorzug dieser nud \u00e4hnlicher Arbeiten, dass zie die Bücher von Grammatikern ans guter Zeit so liefern, dass zam von ihrer Heihode, brer Syrache, der Ausbildung ihrer grammatischen Begriffe, dem Umfang ihrer Hilfsmittel sichere Anschauungen erhält. Wen diese Methode noch einer Rechtertigung bedarf, so hat zie Hr. S. selbst geliefert. Der authentische, so viel möglich rein und wortgetreu erheitne, so viel möglich dem Uriginal sungenharte Text des A. ist und bleibt ein sicheres Correctiv für sile Reconstructionen, dies zur Halfte wilkerlich und bedenlos sind wie die senigie, sur Halfte wilkerlich und bedenlos sind wie die senige, der

Hr. S. bat in der von Lehrs vorgezeichneten, von ihm bei Herodianos, von mir bei Nikanor, von pas beiden bei Aristonikos befolgten Methode einen evidenten Misgriff zu erkennen geglaubt. Wenn er dagegen eine Methode empflehlt, bei welcher des Volumen des A. auf das sechsfache anwachsen soll: bei welcher der Leser den Vortheil haben wird drei Viertel aller Bemerkungen nicht wie ietzt jede an einigen Stellen, sondern iede zwanzig, funfzig, hundertmal und noch öfter zu lesen; bei welcher vielleicht die Hälfte des aufgenommenen nicht das enthalten wird was A. geschrieben hat, sondern was er geschrieben haben dürfte, sollte, könnte und möchte\*); so wird er sich nicht wandern, wenn wir ansererseits dies als eine bedauerliche Verirrung anschen und dringend warnen, dasz jemand seinen Behauptungen ohne Prüfung traue oder gar (was freilich nicht zu befürchten steht) den von ihm eingeschlagenen Weg weiter verfolge. Das Resultat würde eine massenhafte Einschleppung von falschem, halhwahrem und ungewissem (neben manchem richtigen) in ein bisher sauber gebaltenes Gobiet sein, mit dessen Hinansschaffung dann wieder viel Zeit und Mühe verdorben werden müste. Hr. S. hat viele Eigenschaften eines susgezeichneten Gelehrten: nur eine fehlt ihm, die ars nesciendi. Ibm ist dringend zu wünschen, dasz er das schöne Wort von Zoega beberzigen möge, der lieber im lichten Reiche der Wahrheit ein armer Tagelöhner auf kleinem Gätchen frohnen als in der dunkeln Welt der Möglichkeiten über alle Schatten berschen wollte.

<sup>\*)</sup> Int. 8. bemerkt a. O. S. 771, dasz anch Lehrs und ich Inhalt und Fassung von Schollen des A. durch Vermutung herzustellen gesucht, also in inconsequenter Abweichung von unserm Princip das hie und da gethan haben, was er consequent und systematich durchgeführt wünselt. Inwiefern sich die seiten und annahmsweise und immer mit der grösten Verstellt gewagen im A. von der grossen Mehrzust keiner massenliaften Kestiustionen unterscheitlen, migen anserhalt seiner massenlich unterscheitlen unterscheitlen unterscheitlich unz

Ich gehe nun auf die Aristonicea speciell ein. Zu α 1 glaubt Hr. S. nicht weniger als fünf Diplen nachweisen zu können. Erstens wegen der Anrufung der einen Muse, während in der Ilias abwechselnd der Singular und Plural gebraucht wird, προς τούς χωρίζοντας. Dies ist so gut wie gewis, um so weniger bedurfte es der vielen Citate. Zweilens: 'notatum dein dipla ad α 1 apposita imperativum Εννεπε non inbentis esse sed precantis.' Dasz dies möglich sei will ich nicht lengnen, wabrscheinlich ist es nicht. Der Tadel des Imperativ in der Anrede an die Göttin war ein der sophiatischen Behandlung angehöriges Zelema, cs wird speciell dem Protagoras beigelegt (s. Lebrs Ar. S. 204); ob Aristarch sich noch mit der Lösung dieser gemachten Schwierigkeit beschäftigt hat ist doch mindestens sehr fraglich. In allem was Ilr. S. anführt ist nichts, was nicht jeder leidlich belesene Commentator schreiben konute; auch verräth die Sprache nirgend eine bessere Zeit. Was das Citat aus Ariston, S. 7 Anm. 1 beweisen soll ist mir unverständlich. Hr. S. aber halt das Resultat seiner Vermutung bereits für gewis (Hom. diss. 1 S. 111): 'certam quod exposui dipla ad a 1 apposita notatum fuisse ab Aristarcho' usw. Drittens: ότι παρέλιπε το του 'Οδυσσέως όνομα. Dies ist möglich, aber die angeführte Parallelstelle A 307 passt nur halb. Viertens: ανδοα δε λέγει ου τον κατ' έξοχήν, αλλά τον άπλως. Dies verstand sich wol auch für die gescheidteren Schulknaben in einer byzantinischen Kleinkinderschule von selbst. Ilr. S. führt Eustathios an, der sich bei dieser ticfainnigen Anmerkung auf die παλαιοί bernft. Aber er weisz doch ohne Zweifel sehr gut, dasz man darunter bei Enstathios ohne weiteres noch keineswegs Autoren von dem Alter des Apollonios und Herodianos, goschweige des Aristonikos verstehen darf. Die Behauptung dieser παlasol, dasz zwei Epitheta ohne Substantiv nur von einem Gott, nicht von einem sterblichen gesagt werden könnten, ist eben so thöricht (wenn sie auch zufällig durch kein homerisches Beispiel widerlegt werden sollte \*)) als die Anwendung die Eustathios auf diesen Fall macht. Ich kann hier nirgend die Spur einer Anmerkung von A. finden. Die angeführten Stellen beweisen gar nichts, höchstens I 126 das Gegentheil; denn hier statuierte Aristarch doch auch zwei Adjectiva (δίπλαξ πορφυρέη) ohne Substantiv. Fünftens: στι πολύτροπον οὐ τον πολυμήγανον οὐδὲ τὸν πρὸς πολλά ήθη μεταβαλλόμενον, άλλά τὸν πολυπλάνητον τρόπον γαρ το ήθος ουκ οίδεν ο ποιητής, παραλλήλως ουν πολύτροπον είπεν, ος πολλά επλάγχθη. Hier masz ich zunächst in Bezug auf den Ausdruck ein Bedenken aussprechen. Ich erinnere mich nicht dasz A. jemals παραλλήλως braucht, um diese Art von Epexegese zu bezeichnen, obwol ich besonders darauf aufmerksam gewesen bin, s. zu N 276. Wenn nun Hr. S. scine Restitution auch hier auf angebliche 'Spuren' bei Eustathios und in den Scholien stützt, so vermag ich anch

<sup>\*)</sup> Nachtrag. Sie wird es in der That durch die Anrede des Patroklos an Nostor γεραιέ διστρεφές Λ 647 u. 653: was doch Aristarch wol nicht übersehen hätte. Ich kann augenblicklich nicht nachschen, was Enstathios hiezu bemerkt.

hier nichts zu erkennen als mehr oder tuinder annehmbare Vermutungen. Wenn IIr. S. von Stellen wie τρόπου γὰρ το ἦθος οὐκ αίδειο ποιητής sagt: 'Aristoniceae nanotationis frastalla esse apparet', so kann ich aeine Zuversicht zur hewundern, aher nicht folgen. Hoffentich traut er mir zu dasz ich das aristarchische in diezer Bemerkung auch erkenne; aher musz denn alles aristarchische von Aristonikos sein? Ja wenn die Stelle im Ven. A ständet.

Wollte ich diese Aristonicea Punkt für Punkt durchgehen, so muste ich fortwährend dasselhe wiederholen. Einzelne aehr dankenswerthe Bemerkungen ausgenommen (wie die ohen angeführten zu a 2 und 22) theilt uns Hr. S. nur solche mit, von denen wir entweder auch ohne seine Untersuchung wissen würden dasz A. sie gemacht hat, oder solche von denen er glauht dasz A. sie gemacht haben könnte - aher es nicht heweisen kann. Hr. S. sieht häufig die Gewisheit, wo ich pur éine Möglichkeit unter hundert erkennen kann; ich kann dem Scharfsinn seiner Vermntungen oft Beifall gehen, aber ich musz aufs erustlichste protestieren dasz wir die Resultste derselben etwa so anachen sollen wie eine positive Ueberlieferung. Hr. S. gleicht einem Künstler, der ein gröstentheils zerstörtes Mosaik nach einem besser erhaltenen Pendant wieder herstellen will und dazu seine Stifte ans einem groszen flanfen wählt, in welchem erweislichermaszen sich wirklich viele Stifte des zerstörten Bildes hefinden. Hier ist ein Umriaz, dort eine halbe Figur, dort ein gröszeres Stück erhalten. Hat der Künstler Geschick und Talent, so kann es ihm gar wol gelingen ein Bild zu Stande zu bringen, das man gern ansehen mag. Aher wird iemand im Ernst glauben dasz es eine in allen Einzelheiten zutreffende Reproduction des Originals sei?

 Maximiliani Sengebusch Homerica dissertatio prior. (Vor Homeri Ilias edidit Guillelmus Dindorf. Editio quarta correctior.) Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLV. 214 S. S.

Hier wo wir aus saf dem Boden der Thatsachen hefinden, sind die Leistungen des Vf. nicht hlosz ohne Vergleich orfreulicher und genieszharer, sondern such sehr verdienstlich und vielfach förderned. Das achr achthare Material, das er hier zu einer känftigen Geschichte der homerischen Possie geliefert hat, ist die Frucht sehr umfassender, grändlicher und detaillierter Studien und etablikt vieles neue. Wenn sach hier bin und wieder der Hang hemerkhar wird Dings zu ermitteln die nicht zu ermitteln sind, so ist es nicht so häufig der Fall und infiniert in nicht zur die Gang der Untersuchung im ganzen. Ich mass mich beschränke von dem reichen habit dieser helderneden Ahhandlung eine skraze Skizze zu geben, da sie ohnehin niemand, der sich mit der homerischen Literatur beschäftigt, ungelesen lassen kann: wohel ich einselnes nur gelegentlich herrorbehen, hin und wieder meine Bedenken

misdeuten dasz ich bei der Anzeige dieser wichtigen Arbeit imme kurz fasse, während ich bei der Opposition gegen die vorige kleine Schrift so ausführlich gewesen bin. Dort handelte es sich nm die Bestreitung eines Princips das ich für schädlich halte: bier dagegen werden Belebrangen geboten, denen ich nischt zuzusetzen habe, nur zuweills glabe gewes benchmen zu müssen.

Zuerst werden (S. 1-13) die Biographien Homers besprochen, und mit Sebärfe und Bebutsamkeit sucht der Vf. ihre Entstebungszeiten zu ermitteln; über die von R. Schmidt dem Porphyrios vindicierte pseudoplutarchische Schrift drückt er sich (S. 7) mit Recht sehr behutssm aus. Dann folgt nach Anführung der Zeugnisse aus den Kirchenvütern (bis S. 19) ein Katalog der in allen diesen Quellen gensnnten Autoren, von denen zunächst (bis S. 23) Zenodotos näher besprochen wird. Seine bomerische Kritik wird sehr treffend gewürdigt. Nach Nennung einiger Zenodotcer geht Hr. S. zn Aristarch über (S. 24-30). Er bespricht zunächst die kritischen Zeichen und ihren Gebrauch, wobei über die Diple (S. 26) angenommen wird dasz Ar. damit nur entweder solche Verse notierte, deren er sich zur Benrteilung anderer bediente, oder solche die er durch Herbeiziebung anderer Stellen erklärte. Wenn dies, wie ich nicht zweifle, auf einer Prüfung sämtlicher vorhandenen Diplen berubt, so ist es sehr wahrscheinlich. Ob aber bewiesen werden kann dasz Ar, niemals die einfache und punctierte Diple neben einander gebraucht habe (S. 27), ist mir fraglich, selbst wenn es durch den Ven. überall bestätigt würde; denn dieser (vorausgesetzt dasz Villoison überall richtig copiert hat) entbalt doch nur einen geringen Theil der einst vorbandenen Zeichen, und derunter viele falsche. Hr. S. spricht bierauf die Ansicht aus, nur zu seiner ersten Ausgabe hatte Ar. υπομνήματα geschrieben, die zweite dagegen nur mit Zeichen versehen (S. 27 f.); aber dieser Schlusz, der auf einer einzigen, von S. erst emendierten Stelle des Aristonikos beruht, ist zu schnell. Die Stelle (Z 4) lautet nach seiner Emendation, die mir richtig zu sein scheint, so: ή διπλη ότι έν τη προτέρα των 'Αρισταρχείων έγέγραπτο «μεσσηγύς ποταμοίο Σκαμάνδρου και στομαλίμνης». διο και έν τοις υπομνήμασι φέρεται, και ύστερον δε περιπεσών έγραψε «μεσσηγύς Σιμόεντος ίδὶ Ξάνθοιο ξοάων». Die Bemerkungen des Aristonikos sind aber zn navollständig und oft ungenau überliefert. als dasz man aus einer einzigen Stelle einen Schlusz von solcher Tragweite zieben durfte. Nichts burgt dafur dasz nicht hier wie so oft der ursprüngliebe Wortlaut des Aristonikos entstellt ist. Er kann z. B. dss gerade Gegentheil von dem gesagt beben, was er jetzt zu sagen scheint, z. B.: 'in der ersten Ausgabe stand μεσσηγύς ποταμοίο nsw., weshalb dies sogsr noch in den Commentaren zur zweiten angeführt wird, in welcher doch die andere Lesart steht.' Wären mehrere übereinstimmende Stellen vorbanden, so wäre es etwas anderes. Die Richtigkeit der hiermit zusammenhäugenden Behauptung (S. 34), dssz der Commentar des Aristonikos sich susschlieszlich auf die zweite Ausgabe bezogen habe, musz ich dahingestellt sein lassen.

Nachdem (S. 30 — 34) die Loistungen mehrerer Aristarcheer besprochen und nameatlich inre Ansichten über Leben und Vinterland des Homer erörtert sind, geht Hr. S. auf die vier im Ven. A excerpierten Schriftsteller (S. 34—35) und ihren Einflusz auf die Scholienanumlangen und uhrigen Quellen (S. 38—41) ein. Die Behauptung (S. 38) dass die Bücher dieser vier Schriftsteller die gemeinsame Basis aller späteren Commentare seien, ist so ohne Einschränkung ausgesprochen entschieden falsch, und nus diesem Irthum rähren hauptsächlich die unglächlichen Versuche zur Horstellung des Aristonikos her.

Hierauf wird wieder nuf die Kritiker zwischen Zenodotos und Aristarch znrückgegnngen, wobei namentlich Eratosthenes und Kallimachos homerische Studien ausführlich erörtert werden. S. 46 begegneu wir der befremdenden Vermutung, dasz Leagoras aus Syrakus ein Kallimacheer gewesen sei, weil - Kallimachos sich seine Frau aus Syrakus geholt hatte! Von Rhianos hemerkt Hr. S. S. 48, dasz sich seine Ansgabe durch kühne und elegante Athetesen von Versen ausgezeichnet zu baben scheine, die ibm unnütz schienen. Dann bespricht er den Aristophanes, dessen seltene Erwähnung mit Recht daher geleitet wird. dasz Aristarch den apüteren als das Fundament aller homerischen Studien galt; wobei heiläulig die aus dem lintl. £ 503 für den ebenfalls vorariatarchischen Athenoklea hervorgehende Zeitbeatimmung behandelt wird (bis S. 50). Die Zeichen des Aristophanes werden ausführlich und belehrend besprochen (S. 50-52); dann hei Gelegenheit der ykorras des Aristophnnes die homerischen Glossensammlungen überhaupt (bis S. 55). Von Philetas wird S. 53 gegen Lebrs (Ar. S. 30) richtig hemerkt, dasz die auf ihn hezüglichen Stellen nicht zu dem Schlusz herechtigen, es habe eine Ausgabe des Homer von ihm gegeben. Das Vaterland des Aristophaneers Kallistratos sucht Hr. S. wieder auf hochst seltsame Weise zu ergründen. Er bat über die Insel Samothrake geschrieben, folglich durfte er vielleicht daher geburtig sein (S. 56). Lieher keine Vermutungen als solche! Mit der Beaprechung des Chorizonten Hellanikos, aeines Schülers Ptolemaeos (o enitérns) und des Komanos (S. 56-59) schlieszt dieser inhaltreiche Abschnitt über die alexandrinischen Homeriker.

Es folgt die pergamenische Schule (S. 59-63), zuerst Krates S. 59-61. Auch Asklepindes von Myrlen wird dasz gerechnet. Die Art wie Itr. S. hier von Lehrs abweicht ist charakteristisch. Lehrs ast (Herod. S. 434), Anklepindes Schule seit mehzkannt: Youd Crate-teum prodidit colorem, inde vix nilquid certi efficies. Hr. S. sagt (S. 61): "ad acholam Pergamenam fortasse pertinuit A. M." Who sonence Abwägung der Thatsachen zum Resultat völliger Ungewisheit gelangt, kann er sich wenigstens einer Vermutung nicht enhalten sowie er als gewis ausspricht, was ein anderer vermutungsweise aussern würde. Dieser Hang immer mehr wissen zu wollen als man wissen kann, macht den Leser mistrauisch und that dem Werth dieser bedeatenden Leistung Eintrag. Dann folgen die Homeriker die anderen Disdochenhöfen lebeten, namentlich Artsog und Euphorion

(S. 63-66), und damit ist der erste Theil der Abhandlung, der von den homerischen Studien der Grammatiker handelt, beendet.

Hierauf wird auf die zweite Periode dieser Studien, die zwischen den Anfängen derselben und ihrer wissenschaftlichen Entwicklung in der Mitte liegt, eingegangen. Nach einer Erwähnung des Theokritos bespricht der Vf. erst die Stoiker (S. 67-70), dann Aristoteles (S. 70-79). Oh Aristoteles den Homer ediert habe, bleibt nngewis; dagegen wird die Schlechtigkeit der von ihm benutzten Ilss. an einem interessanten Beispiel gezeigt (S. 72). Die hesonders von Porphyrios benntzten προβλήματα des Aristoteles, die Lehrs für untergeschoben hielt (obwol er nie lengnete dasz Aristoteles wirklich ein solches Buch geschrieben habe), hült S. für echt. Es ist ihm aber nicht gelungen nachznweisen, dasz Plutarch je diese porphyrischen προβλήματα vor Angen gehabt habe: wie er sagen kann dasz die aristotelische Erklärung des Verses Ψ 297 (Plut. de aud. poetis c. 12) in den προβληματα gestanden haben müsse ('ne minima quidem est dubitatio'), ist mir ein völliges Räthsel, da ich gar nicht begreife warum sie nicht eben so gut in irgend einem andern Buche von Aristoteles gestanden haben soll. Ebensowenig ist es ausgemacht dasz die Stelle im cod. B zu Ø 252 (über μελανόστου) Aristouikos Worte enthält (S. 74). Es ist allerdings manches darin was dafür spricht, aber zu wenig nm Sicherheit zu geben; and da Lehrs und ich den authentischen Text, nicht den mutmaszlichen Inhalt des Aristonikos geben wollten, haben wir sie nsch reiflicher Erwägung weggelassen. Ebenso ist es in vielen andern Fällen, wo S. nns zurechtweist; wir haben gewöhnlich das nicht unbemerkt gelassen, worauf er uns aufmerksam macht, aber wir waren nicht im Stande die Schlüsse daraus zu ziehn, die er für unvermeidlich hält. - Nach Aristoteles folgen (S. 79-91) Herakleides Pontikos, Dikacarchos, Aristoxenos, Megakleides, Chamacleon, Demetrios Phalereus; dann die Historiker die nicht vor dem in Jh. lebten, zuerst die deren Zeitalter sich nicht mit Bestimmtlieit ermitteln lüszt (S. 92-95); dann Philochoros, Anaximenes von Lampsakos, Ephoros, Theopompos (S. 95-103); hierauf die Redner dieser Zeit: Isokrates (wohei Zoilos als Isokratiker berührt wird), Lykurgos, Aeschines, Demosthenes (S. 103-109). Es werden asmentlich die in ihren Reden citierten homerischen Stellen besprochen, die zum Theil heachtenswerthe Varianten bieten, von denen eine (φήμη δ' είς στρατον ήλθε bei Aeschines g. Tim. § 128 sus der Ilias angeführt) aus den Texten spurlos verschwunden ist. Von den Rednern geht der Vf. auf die Sophisten über (S. 109-115), dann auf den Sokratiker Antisthenes (bis S. 118); dann verweilt er sehr ausführlich bei Platon (his S. 129). Besonders belehrend ist der Abschnitt über den Einflusz der homerischen Sprache auf Platons Ausdrucksweise S. 121 f. Ebenso findet man hier S. 124 f. eine interessante Zusammenstellung von Bemerkungen Platons, die ganz oder modificiert später von Aristarch adoptiert wurden. Nach den von ihm angeführten homerischen Versen scheint er gute Hss. benutzt zu haben; seine Lesarten stimmen gröstentlieils mit den von Bekker aufgenommenen (S. 124), and während die Hss. des Aristoteles und Aeschines zahlreiche interpolierte Verse enthielten, wird bei Platon ans Ilias und Odyssee kein einziger angeführt, der nicht in unaern Texten stände. Eine nur scheinhare Auanahme macht der nuechte zweite Alkihiades, wo die Verse @ 548-552 stehen (S. 127). - Auf Platon folgen die ältern Philosophen, die theils wie Hernkleitos, Xenophanes, Pythagorss die homerischen Gedichte vom sittlichen Standpunkt aus tsdelten (S. 129 - 133), theils wie Anaxsgorss u. s. diese Bedenken durch physische und ethische Allegorie zu beseitigen suchten; unter welchen dem Demokritos die erste Schrift über homerische Glossen und überhaupt Anfänge der Worterklärung beigelegt werden, die von den Alexandrinern später weiter geführt wurden (S. 135). Nach diesen Philosophen werden die Historiker behandelt, zuerst Thukydides. Der Vf. kommt zu dem Resultate (S. 141), dasz auch seine Hss. viele von den Alexandrinern später gestrichene Verse gar nicht enthalten haben. Von B 530 ist dies gewis, von den ührigen wenigstens wahrscheinlich; man kann kann annehmen dasz Thukydides sie ao zu retten gesucht habe wie Nitzsch und Thiersch. Dem Schlusz dasz Aristarch auch bei Athetesen nie willkürlich verfahren sei, sondern aich immer so Hsa. gehalten hahe, was Lehrs noch nicht zugab, pflichte ich bei, d. h. ich habe die subjective Ucherzengung: Gewisbeit kann man darüber bei der Natur unserer Hilfsmittel weder jetzt noch kanftig erwarten. Namentlich glaube ich nicht dasz Aristarch blosz διά τὸ περιττόν den Obelos gesetzt hat (Lehrs Ar. S. 359), sondern dasz in der Regel solche Verse auch in guten Hss. nicht standen. - Dasz Herodotos (II 21, 23) den Vers Φ 195 sis sligemein bekannt voranssetze, folgt ehen so wenig sus der Stelle als dasz Aristarch bei der Festhaltung dieses von Zenodotos ausgeworfenen Verses sich auf Herodotos gestützt hahe. Dergleichen Combinstionen wie die hier von S. gemschte herechtigen noch lange nicht zu der Behanptung: "quocunque converteris ocnlos, Aristarchum vetustissimorum scriptorum suctoritatem et fidem seculum esse' (S. 149). Dagegen die Interpolation der homerischen Verse aus o hei Her. II 116 ist schlagend nachgewiesen (S. 150). Bei Gelegenheit der von Herodotos dem Homer abgesprochenen Kyprien werden die hekannten Gründe dieser Kritik vollständig zusammengestellt (S. 151 ff.). Von Herodotos geht der Vf. anf die Logographen über, von denen Pherckydes in den Scholien am häufigaten erwähnt wird, Hellsnikos seltener, Aknsilsos nur an einigen Stellen, Eugaeon und Damastes nirgend (S. 156). Der von Hellanikos und Pherekydes aufgestellte Stammbanm Homers wird mit den beiden andern noch existierenden zusammengestellt (S. 159); bei Gelegenheit des von Damastes angegebenen Datums der Einnahme Troisa die bekannten Daten anderer angeführt und erörtert (S. 161 f.).

Von Akusilaos, der nach einer Emendation Boeckhs von Pindsr henntzt worden ist, kommt der Vf. auf diesen. Er weist nach dasz Pindar in verschiedenen Gedichten sich über denselhen Gegenstand verschieden äuszert, daher sehr wol den Homer sowol für einen Chier

als für einen Smyrnacer erklärt haben kann, was heides angeführt wird (S. 166 ff.). Dasz die Diplen Aristarchs sich oft auf Pindar bezogen hsben ist sehr wabrscheinlich, aber mit Gewisheit kann man es an den betreffenden Stellen nur dann behaupten, wenn man von der falschen Ansicht des Vf. ausgebt, dasz alle besseren Elemente aller Scholien auf Aristarch, resp. Aristonikos zurückzuführen seien (S. 168 f.). Dasselbe gilt von Bakchylides; & 496 ist es keineswegs 'extra dubitationem positum' (S. 170) dasz das Scholion V aus Aristonikos stamme. Nach den lyrischen Dichtern kommen die scenischen; besonders ausführlich sind die Komiker behandelt (S. 173-181), über deren homerische Studien Hr. S. ein eigenes Buch wünscht. Beispielsweise führe ich an, dasz Voss ans einem Citat des Aristophanes gefolgert batte, dasz Aristophanes den Hymnos auf Apollon für echt bomerisch bielt, Hr. S. folgert ans einem andern Citat dasselbe vom Margites (S. 179). Hierauf werden die drei Epiker Panyasis, Choerilos und Antimachos behandelt; der letztere zugleich als Herausgeber des Homer (bis S. 185), worauf der Vf. auf die voralexandrinischen Ansgaben überhannt kommt. Unter den κατ' ανδοα sind die des Euripides, eines mutmaszlichen Verwandten des Tragikers (S. 186), und die des Apellikon (S. 187) bemerkenswerth. Dann werden die sieben städtischen Ausgaben (mit Einschlusz der aeolischen) nebst den Stellen in den Scholien angeführt, wo sie citiert sind. Der Vf. glaubt, diejenigen neolischen und dorischen Städte, die am meisten Interesse für homerische Poesie batten, hätten Ansgaben veranstaltet, um der einreiszenden Entstellung durch Acolismen und Dorismen Schranken zn setzen: dies seien Kreta. Argos und die Lesbier gewesen (welchen die aeolische Ausgshe beigelegt wird). Dagegen die ionischen Städte Massalis, Sinope und die Kyprier hätten wegen ihrer Lage an oder in Barbarenländern das gleiche Bedürfnis gefühlt. Endlich die Chier hätten gersde eine Ausgabe veranstaltet, weil die bomerische Poesie bei ihnen zu Hsuse war (bis S. 191). Ich mnsz bekennen dasz ich diese Vermutnng zwar künstlicher, aber nicht um ein lasr breit glaubwürdiger finde als die frühere. Der Vf. sncht sodann nschzuweisen, dasz keine der städtischen Ausgaben (sowie der κατ' ανδρα) älter sei als die Mitte des 5n Jh., vielmehr junger; auch habe erst um die Zeit des peloponnesischen Krieges der Buchhandel zu entsteben angefangen, desgleichen die Anlegung von Privatbibliotheken (bis S. 197). Den kritischen Werth der städtischen Ansgaben hält der Vf. im gsuzen für gering. Was er aus zwei Scholien des Didymos (S. 198) für die argivische folgert, erklärt er mit Recht selbst für nngewis. Uebrigens ergibt sich aus einer von Vf. sngestellten sorgfältigen Vergleichung aller Stellen, dssz wir so gut wie nirgend erfabren das Artstarch gegen die Autorität aller Auson die der meisten verfsbren ist (S. 199). gaben, selten dasz er gui Ob Aristarch Hss. beni alter sind als diese Ausgaben und die eine vor der Mil Propreitete Vulgsta enthielten (S. 200 -203), musz da! n. Wenn Zenodotos Texte gehibt hat. die vor Enklei waren (S. 202), so konnten dies nach

der eignen Dednetion des Vt. sehr wol Ansgaben zer ἄνόρα oder κατά πόλις sein. Ueber die πολύστιχος äussert er die Vermutung, sie hätte alle unechten Verse (S. 203), über die zwikin; sie histie alle kyklischen Gedichte enthalten, die dem Homer beigelegt wurden (S. 204). — Zum Schlarz werden die ältesten Homeriker behandelt; mit Theagenes von Rhegion schlieszt die Abhanding. Dieser Bericht soll, wie gesagt, weiter nichts sein als eine Uebersicht ihres reichen Inhalts; einer Empfehung bedarf sie nicht.

6) Maximiliani Sengebusch Homerica dissertatio posterior. (Vor Homeri Odyssea edidit Guilielmus Dindorf. Editio quarta correctior.) Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLVI. 119 S. S.

Bei dieser Abhandlung masz ich wieder bedanern dasz der Vf. Scharfsinn, Gelehrsamkeit und Fleisz an einen Gegenstand verschwendet hat, über den wir nach der Natur der Sache nie zur Gewisheit gelangen können: nemlich den Ursprang und die Entstehungszeit der bomerischen Gedichte. Durch eine lange Reihe künstlicher, aber wenn man seine Voraussetzungen zugibt, consequent combinierter Vermutnngen gelangt er zu einem sehr überraschenden Schlusz. Die Voraussetznigen jedoch kann ich im allgemeinen durchaus nicht zugeben. Das Material mit dem er operiert ist eine Masse höchst dürftiger and zerstrenter, zum Theil entstellter und falscher, fast immer aber ganz unzaverlässiger und zweischafter Notizen. Des glaubwürdig überlieferten gibt es bier äuszerst wenig, desto mehr Hirngespinnste von Gelebrten, vieldeutige kurze Citste aus verlorenen Schriften, unverständtiche Reste von Traditionen und Sagen. Viele von den Angaben die der Vf. benntzt würden andere (wie Ref.) erst dann berücksichtigen, wenu sie aich überzengt hätten dasz sie anf hinlänglicher Antorität hernben und nicht einer sehr späten Zeit angehören; der Vf. entlehnt dagegen gar manches ohne solche Garantien von anonymen Scholinsten, Grammstikern und späten Compilstoren. Er traut sich zu überall die Vermutungen von den Thatsachen, das erfundene vom überlieferten zn scheiden und im Mythus den historischen Inhalt zu erkennen. Nach meinen Ansichten von historischer Kritik ist dies ein ganz boffnnngsloses Unternehmen, und mir scheint jeder, der sich bei diesem Zustande der Quellen überhaupt auf eine Untersuchung einlast, eg apaves του μύθου ανενείκας ουκ έχειν έλεγχου. Wollte ich Pankt für Punkt meine Bedenken über die Methode, die Schlüsse und Vermutungen des Vf. aussprechen, so muste ich eine ebenso lange Abhandlung schreiben als die seinige ist. Ich musz mich daher auch hier bescheiden (wenn anch gerade sus entgegengesetztem Grunde als bei der vorigen Abbandlung) den Gang der Untersuchung kurz snangeben.

Der Vf. stellt zuerst die Frage auf, auf welchen ältern Zeugnissen die Ansiebten der spätern über Vatorland und Zeit Homers beruhen, und spricht die (wie mir scheint, ganz in der Luft schwebende) Vermutung aus, die Ansicht Aristarchs sei auf Theagenes zurückzuführen (S. 5) als den ältesten bekannten Schriftsteller, der über diese Dinge geschrieben habe. Die hieraus sich ergehende Frage nach den Quellen Ges Theagenes führt auf die mündlichen Traditionen der verschiedenes Städte (S. 12). Hr. S. ist jedoch üherzeugt dass die ältesten Homeriker vielmehr aus Angshen in den für homerisch gehaltenen Gedichten (vie Margites, 11) munos suf Apollon a. dg. 1), die sum meisten suthentisch zu sein schienen, ihre Ansichten üher seine Herkauft und Schicksale gehildet haben: was er auch sehr wahrzechenlich macht (S. 11-20). Anch in der Hins und Odyssee wollte man Spuren endlecken, die auf Besutwortung dieser Fragen leiten könnten (S. 19 f.), und asmentlich glaubte man manches derin auf persönliche Verhältnisse Homers deuten zu können (S. 21 f.).

Hr. S. hemerkt nun dasz, wenn man auch suszer Ilias und Odyssee die ührigen angeblich homerischen Gedichte dem Homer absprechen müste, doch die Ermittlung ihrer Verfasser, der Zeit und des Orts ihrer Ahfassung zu näheren Bestimmungen über Homer selbst führen könne (S. 22 f.), ds sie jedenfalls von Nachahmern abgefaszt sein müsten, sonst wären sie ihm ehen nicht beigelegt worden (S. 23). Bei der sich hieraus ergehenden Untersuchung hat der Vf. alle vorhandenen antiken Zengnisse dem Wortlante nach zusammengestellt, aus denen der Glaphe des griechischen Alterthums an die Ahfassung der homerischen Gedichte ohne Schrift und ihre Jahrhunderte lang mündlich fortgesetzte Ucherlieferung hervorgeht; such dasz einzelne (wie der Scholiast zu Dionysios Gramm. in Villoisons Anecd. II p. 182, 1, hei S. S. 38) geglauht haben, sie seien vor Peisistratos gar nicht aufgeschriehen gewesen. Nirgend zeigt sich der principielle Unterschied zwischen der Kritik des Vf. und der meinigen deutlicher als hier. Er schlieszt aus diesen Zeugnissen nicht blosz, dasz die angeführten Sätze (und noch einige mehr) im griechischen Alterthum geglauht worden sind, sondern es ist ihm durch diese Zengnisse unzweifelhaft ('extra dubitationem positum'), dasz die Sache sich wirklich so verhalten hat (S. 27). Zwischen diesen heiden Auffassungsweisen ist eine Kluft, über die keine Brücke führt: und wer wie ich auf der éinen Seite steht, kann dem jenseits wandelnden wol nachsehen, aber ihn niemsls begleiten. Die vollständige Zusammenstellung der hetreffenden Stellen ist ührigens sehr dankenswerth (S. 27-41), die Behandlung der einzelnen meistens gut, nsmentlich die Ergänzung des Scholion von Tzetzes S. 34 überzeugend. Oh Aristsrch an eine nichtschristliche Absssung der hom. Gedichte geglauht hat, was der Vf. hereits für unzweiselhaft hält (S. 41-44), musz nach wie vor dahingestellt hleihen. Er hemerkt, Lehrs würde besser gethan haben, wenn er sich ehenfalls davon überzeugt hätte. Allerdings, hätte er nur die Richtigkeit der Voraussetzungen auf S. 43 eingesehn! Der Vf. wird aber überhaupt oft Nachsicht mit solchen zu üben haben, die seiner Behondigkeit im schlieszen nicht nachzukommen vermögen.

Hieranf wird die Natur der mündlichen Ueberlieferung erörtert. Will man Analogien für die Gedüchtinistische der bomerischen Rhapsoden, so kann man auszer der S. 46 angeführten der gallischten Dreijden noch andere sehr interessante finden hei Grote griecht. Myth. v. Antig, ahers. v. Fischer II S. 137 Ann. 2. Zunschst folgen die Angaben sher die chiischen Homeriden (S. 47—60). Indem der VI. nach der beliehten Metbode der halbhistorischen Sagenkritik aus den confusen Berichten das meiste wegwirft und das für ilm passende zustutzt, gelangt er zu der Vermutung (S. 49), dasz die Bakchosfeste auf Chios hautstein den Homeriden Gelegenbeit zu biren Vorträgen gegeben hätten: eine Vermutung die ehenso wenig Werth bat als die sämtlichen Resultste dieses wilkfärlichen Pragmatismus.

Der Vf. unternimmt nun nschzuweisen, dasz es auszer den chiischen Homeriden noch an vielen andern Orten Homeridenschulen und -geschlechter gegehen habe (S. 51-69). Er stützt sich darauf dasz die Entstebung einiger pseudohomerischen Gedichte nach gewissen Städten verlegt wird; auf Traditionen, dasz Homer hier oder dort gehoren oder gestorhen sei oder sich aufgehalten habe; auf Sagen, dasz Verwandte oder Freunde, Lehrer oder Schüler des Dichtera oder Verfasser apokryphischer Gedichte an einem oder dem andern Orte geleht haben. Selbst wenn wir wüsten dasz alle diese Traditionen ein hohes Alter hahen; dasz sie in keinem Falle Misverständnissen, Küstererzählungen, nus der Luft gegriffenen Bebauptungen patriotischer Localschriftsteller und ähnlichen Ursschen ihre Entstehung verdanken: aelbst dann würde ich weit entfernt sein aus solchen Praemisaen solche Folgerungen zu ziehn wie Hr. S. Er zählt S. 83 nicht weniger als zwölf Städte auszer Chios auf, in denen er homerische Schulen mit Sicherheit uschgewiesen zu haben glaubt. Ein einziges Beisuiel mag zeigen, wie schnell er zur Annahme homerischer Schulen bereit ist. 'Hunc Aristeam' (den Prokonnesier) sagt er S. 56 'teste Strahone 14, 639 (Eustath. B 730 p. 331, 6) Homeri praeceptorem fuisse narrabant; netate superiorem Homeri appellat Talianus orat, ad Gracc. c. 41. quae fabulae alia ratione explicari negnennt nisi ea ut Aristeam scholam Homericam Proconnesi speruisse statusmus.' Ich sebe dies durchaus nicht ein and weisz nicht was ans hindert z. B. anzunehmen dasz diese Fabeln auf einer bingeworfenen Behauptung eines prokonnesischen Schriftstellers oder eines sonstigen Bewunderers des Aristens beruhen. Angenommen aber, es ware eine alte Localsage gewesen, auch dann folgt für mich eben weiter nichts als dasz dies in Prokonnesos geglsuht worden ist, aber keine homerische Schule.

Im zweiten Theile dieser Abhandlung hehandelt der VI. die Frage sich dem Zeitalter Homers. Auch hier glauht er die ebronologischen Combinationen der Gelehrten (S. 75—77) von den localen Traditionen scheiden zu können. Er glaubt, jede Stadt in der sich eine homerische Schule hefnanch abhe die Geburt Homers in die Zeit verlegt, in welcher sie der homerischen Poesie theilhaftig geworden sei (S. 84): die Existent dieser Schulen ist aber, wie bemerkt, keineswegs ausgemacht



genng nm auf ihr weitere Combinationen basieren zu können. Ueberaichten auf S. 78 nnd 85 stellen die Daten der verschiedenen Städte (nach der Ansicht des Vf.) zusammen. Die Prüfung der Gründe, aus welchen diese Daten den einzelnen Städten beigelegt werden, würde hier zu weit führen; ich beschränke mich auf dasjenige welches der Vf. für das athenische erklärt S. 82 f., nemlich die Zeit der ionischen Wanderung. Bekanntlich war dies Ariatarcha Ansicht, der Homer für einen Athener hielt (Diss. I S. 31). Dasz es auch die Ansicht der Athener gewesen sei, sollen nach dem Vf. sowol einige andere hier nicht angeführte Gründe beweisen, als auch namentlich das bekannte Epigramm auf Peisistratos (Diss. II S. 38). Für mich beweist nun dies Epigramm durchaus gar nichts. Die frühesten Quellen in denen es vorkommt sind zwei Biographien des Homer, die der Vf. selbst früheatena ins erste Jh. v. Chr. setzt (Diss. I S. 10 u. 12): nichts hindert uns also anzunebmen dasz es ein alexandrinisches Machwerk sei. Aber vorausgesetzt, es sei wirklich in Athen entstanden (der Vf. nennt es tepigramma statuae Pisistrati Athenis subacriptum', was nur in éinem von diesen ganz uszuverlüssigen Berichten, dem fünften Lehen bei Westermann, steht): folgt daraus dasz die Ansicht dieses Versemachers in Athen allgemein gewesen sei, dasz sio auf einer alten Tradition beruhe? Indessen wenn ich den Vf. recht verstehe, bleiht er hiehei noch nicht stehen. Er scheint die Angabe des Epigramms nicht blosz für eine alte Tradition zu halten, sondern ihr auch Glauben beizumessen; was ich freilich zu begreifen auszer Stande hin.

Im dritten Theil der Abhandlung geht der Vf. auf die persönliche Existenz Homers ein und versucht eine neue Analyse des Namens "Oungoe: der Ableitung von ouov und aom stellt er entgegen dasz im neolischen und dorischen Dielekt der Name nicht Ougooc sondern Oungoc lautet (S. 90), während in diesen Dialekten sonst an die Stelle des attischen und ionischen η, wenn es aus α entstanden ist, α zn treten pflegt, n dagegen bleibt (und boeotisch & wird), wenn es aus & entstanden ist (S. 92). Ebenso wenig findet er die Ableitung von ouov und εἴρω (S. 93) etymologisch richtig. Er selbst leitet das Wort von der Wurzel ou- mit dem Suffix ooc ab, wobei die ursprüngliche Form "Oucooc (S. 95-97) in den Hauptdialekten durch das Medium "Oμερος. im bocotischen durch die Medien Όμαρως Όματρος Όματρος in Όμηooc übergegangen sei. Als gleichbedeutende Nebenformen werden donn Ταμύρας, Όμύρης und Θάμυρις (aus den Wurzeln αμ - θαμ mit acolischem Umlaut in der zweiten Silbe) nachgewiesen (S. 97-99): welcho sämtlich unter den Vorfabren Homers aufgeführt werden. Alle diese Namen bedeuten 'den Dichter' (S. 95).

Der VI. macht unu darauf aufmerkaam (S. 100), dasz ausser Thamyris anoch mehrere asdere thrakische Dictor nater Homers Vorfabren genannt werden, und zwar cinige sehon von den Logographen. Diese Angabe hält er insofere für richtig, als sie auf einen thrakischen Ursprung der homerischen Poesie binweist, die zeiner Ansicht nach wirklich von den in Atlika eingewanderten Traksern horstammen soll (S. 101). Wer freilich über diese höchst dmale Sage so völlig im karen zu sein und sie als historischen Material housten zu können glaubt wie der Vr., der wird vielleicht nach diesen Combinationen beiphilentes : ich kann das eine so wenig wie das andere. Dasz die Masen
bei Homer einigemal auf dem Olympos erwähnt werden und (so viel
ich weisz, éinmal B zést, 491) Olympos erwähnt werden und (so viel
ich weisz, éinmal B zést, 491) Chuzzedő; heiszen, dagegen der Heilkon nie genamt wird, mag nicht zufällig sein: s ber gewis kann aan
daraus nicht mit so viel Sicherheit als der Vt. S. 104 gegen die hoeotischer espa, kymacische Hiemat der homerischen Pozeis argamentieren.
Wenigstens müste man sonst mit eben so viel Recht durch die äusserat
geringen Erwähungen attischer Sage und attischer Localität in echten Stellen der Ilias und Odyssee äuszerst bedenklich gegen ihre
attische Heimat werden.

Hr. S. ist jedoch nicht der Meinung dasz die homerischen Gedichte in Athen entstanden sein, sondere ne stellt sich die Sache so vor dasz unter den ans Attika auswandernden loniern sich ein Homeridengeschlecht befunden habe; ein Theil desselben habe sich in los, ein anderer in Sayrna (wo Odyssee und lilze entstanden) niedergelassen; ob ein dritter in Athen zurückgehlichen seit läszt er dahingestellt (S. 103-107). Von ellen hier aufgestellten Sätzen kann ich nur den einen für ausgemacht halten, dasz alle weseutlichen Theile der Illias und Odyssee gleichezitig entstanden sind (S. 104).

Zulett erörtert der Vf. die Ausbreitung der homerischen Possie in Atlika in der vorsolonischen Zeit, da, wie er richtig hemerkt (S. 113), Solons Verordnang frühere Vorträge voraussetzt; ξξ ἐπαβολῆς erkitart er für ξξ ὑπαγῆρεως (S. 108). Die Zengnisse jedoch, die mit Gewisheit auf die vorsolonische Zeit bezogen werden Konnen, bleiben so spärlich wie sie waren. Namentlich sehe ich keinen Grund der Recitation der lins in Brauron ein solches Alter heizulegen, weil Peisistratos und Solon aus dem Demos stammten, zu dem Brauron gehorte (S. 117).

Zam Schlusz köndigt Hr. S. ein Buch 'öher die Verbreitung der homerischen Poseis durch Griechenland' an. Wir zweifeln nicht dassz es ein werthvoller Beitrag zar homerischen Litteratur sein wird, and wünschen nur dassz der Vt. sich darin der willkärlichen und fruchtlosen Combinationen von Möglichkeiten mehr enthalten möge als bisher.

 Homeros und die Homeriden-Sage von Chios. Von Dr. Emanuel Hoffmann, Professor in Grats [jetst in Wien].
 Wien, Verlag von K. Gerolds Sohn. 1856, IV u. 106 S. gr. 8.

Diese Abhandlung zerfällt, wie der Titel andeutel, in zwei Theile: der erste (bis S. 62) enthält eine sehr ausführliche Analyse des Namens Outpoec. Ilr. H. erklärt sich zuerst gegen G. Curtius (bis S. 10). Seine eigne Untersachung kann ich um so weniger genan verfolgen, als sie viellsch auf dem mir ganz fremden Gehöt der allgemeinen

Sprachvergleichung geführt ist. Hr. H. kommt zwar nicht in der etymologischen Analyse mit Sengebusch überein (denn er leitet den Namen von ou - und ag ab S. 26), wol aber in der Erklärung der Bedentung: denn auch ihm ist "Ομηφος 'der Dichter' (S. 31). Er behandelt ansführlich (S. 32-42) die den Begriff 'dichten' und 'erzählen' bezeichnenden Ausdrücke in der griechischen und lateinischen Sprache und führt sie auf den Begriff des zusammenfügens, verbindens zurück. Sodann zeigt er dasz auch andere alte Dichternamen appellativen Sinn haben, namentlich der ganz parallele Θάμυρις (S. 52 ff.). Für Philologen die nur griechisch und lateinisch verstehen kommt hier mehreres befrendende vor, z. B. dasz Μελάμπους nicht 'Schwarzfusz' sondorn 'Liedsanger' heiszen soll (S. 50), Korwwyloc 'Sangreich' (S. 52) u. dgl. Die Ansicht dasz in den Traditionen über Homer sich die Schicksale des epischen Gesanges spiegeln (die nicht allzaweit von der Ansicht von Sengebusch abliegt) führt den Vf. zu erbeiternden Dentungen. Das Räthsel der Fischer z. B. bezieht er (S. 61 f.) nicht auf Flöhe, sondern auf den Charakter 'des leicht erregbaren und bei nichts lang ausharrenden ionischen Stammes': 'was wir erreichten, das lassen wir zurück (d. i. das achten wir nicht mehr); was wir aber nicht erreichten, danach drängt es uns.' Die Entkräftung woran der Dichter stirbt ist die luteresselosigkeit der neuen ionischen Generation usw.

Der zweite Theil dieser Abhandlung zeigt aufs schlagendste den innern Widerspruch der Kritik, die den historischen Inhalt der Sage durch ausscheiden, zustutzen und hincindenten ermitteln zu können meint. In dem Artikel 'Oμησίδαι bei Harpokration legt Sengebusch Gewicht auf die Verbindung in welche die Homeriden mit den Dionysien gesetzt werden: 'Seleuci opinionem, qui non ab Homero derivavit Homeridarum nomen, sed ab obsidibus, quos in Chio viri mulieresque inter sese constituissent, bellum ut exstingueretur e Bacchanalibus ortum, falsam esse res ipsa clamat' (Diss. Il S. 49). Ilr. Il. ist entgegengesetzter Ansicht, 'Sollte' fragt er S. 65 'diese Angabe des Selenkos, dasz das Homeridengeschlecht von Geiszeln abstamme, eine blosze Erfindung sein? Schwerlich.' Sobald man der Kritik das Recht zugesteht von einem Bericht einen Theil zu verwerfen, den andern (ohne hinzukommen neuer Zengnisse) anzunehmen, so ist die Wahl ganz der subjectiven Empfindung, d. h. der Willkur anheimgegeben: und so kann es sich denn leicht ereignen dasz zwei Kritiker, die wie Hr. H. und Sengebusch von demselben Punkt ausgehen, zu himmelweit aus einander liegenden Zielen gelangen. Hr. H, kommt auf vielen Umwegen zu dem Schlusz: dasz der Bericht des Seleukos sich auf die Verschmelzung zweier Völkerstämme durch Epigamie beziehe, der ursprünglich in Chios wobnenden Oenopionen und der eingewanderten euboeisch-boeotischen Urier, deren Repraesentant in der Sage Arion ist (S. 89). Bei einem Priesterschlusse und einer Volksverbrüderung bedurfte es priesterlicher Vermittler nach Art der römischen Fetialen. und dieser Function würde vollkommen die Bedeutung oungos: coniungentes, concilientes entsprechen. Die Homeriden sind also eine prieserliche Pauli der vor-ionischen Periode von Chios 'als deren lehendiges aber unverstandenes Denkmal sie in die Nachwelt hineinragten: die Sage waste von ihnen aur zu herichten, dass ihr Ursprang mit der Shhaung eines alten Frevols und mit Friedens- und Eheschluss auf Chios für die Stätte gerade eines solchen Cultus zu halten, wie wir hin den Homeriden zuerkennen musten '(S. 97). Der Stemmwater der chiischen Homeriden zuerkennen musten '(S. 97). Der Stemmwater der chiischen Homeriden ist jener Homeros, wecklen die soeilischen Städe Kyme und Snyras ihren Ahkömnling nennen, der Repræsentant eines durch Verbrüderung entstandenen Mischvolkes, dessen Einwanderung von Smyran nach Chios die Sage als die Rückkehr des Orion hezeichneit' (S. 102). — En wäre zu wüsschen dasz diese und shaliche Seltsamkeiten dann heiträgen die Bodenlosigkeit der hier asgewendetes Kriik zur alligemeinen Anerkonung zu hringen.

Königsherg.

Ludwig Friedländer.

## 2.

Römische Alterthümer von Ludwig Lange. Erster Band. Einleitung und der Staatsalterthümer erste Hälfte. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1856. VIII u. 666 S. 8.

Nach dem bekannten Plane der Weidmannschen Buchhandlung. eine Sammlung von Handhüchern zu gehen, 'deren Zweck es ist das lebendigere Verständnis des classischen Alterthams in weitere Kreise zu hringen', erwarteten wir in Langes romischen Alterthümern, welche zn dieser Sammlung gehören, ein Buch zu finden, das auch für diese Disciplin einmal Abrechnung hielte mit der Vergangenheit: d. h. kurz und klar die Resultate der heutigen Forschung, eigner und fremder, so zusammenstellte, dasz gehildete Laien ein anschauliches Bild von der Consequenz des römischen Volkscharakters gewinnen könnten, wie sie sich in den unendlich manigfaltigen Erscheinungen des politischen. religiösen und Privatlehens ausspricht. Zwar läszt sich Beckers und Margnardts wenn auch mit Recht noch so sehr gerühmte Bearheitung gewis in manchen Theilen erganzen und in vielen Einzelheiten verbesseru; allein man durste voraussetzen, der Vf. eines Handhuchs der Weidmannschen Sammlung werde sich eine davon noch etwas verschiedene Anfgahe gestellt haben. Wir erwarteten in diesem Handbuch eine durchans neue Behandlung des Stoffs, weder ausführliche Litteraturangahen noch viele Citate, nicht vor den Augen des Lesera geführte Unterauchungen, sondern eine systematische Darstellung, welche die ühersichtliche Hervorhebung der leitenden Principien mit möglichster Detaillierung zu vereinigen suchte: eine ehen so schwierige wie neue und lohnende Aufgabe, welche nar Kurzsichtigkeit mit Bacher Popularisierung verwechseln kann. Schen wir zu wie weit diese von den Anzeigen im litterarisiehen Centraiblatt 1856 Nr. 59 (p. 1971. und in der augsburger allgemeinen Zeitung 1857 Nr. 91 (April) S. 1450 f. (mehr sind noch nicht über die Alpen gedrungen) im allgemeinen getheilten Erwartungen erfüllt worden sind; sofern zie berechtigt waren und der folgenden Beurteilung zum Anzgangspunkt dienen dürfen. Das Buch ist ohne Rücksicht auf die zystematische Eintheilung in Perioden und Absehntte in fortlanfend Paragraphen getheilt, deren Nummern ich der Kürze halber in Klammern beilige.

Die Einleitung S. 1-28 bezeichnet zunächst als Aufgabe der römischen Antiquitäten (1) von dem vergangenen Dasein des römischen Volkes die nationale Sitte und das aus ihr erwachsene nationale Recht zur Anschauung zu bringen. Diese Aufgabe unterscheidet sich von der der politischen Geschichte, 'so nahe sie derselben durch die Identität des Trägers der beiderseitigen Objecte tritt', dadurch dasz jene Thaten, die Antiquiläten die rechtlichen und sittlichen Zustände schildern, 'der Statistik moderner Völker vergleichbar'; von der Geschichte der Sprache und Religion dadurch dasz jene einen allgemein menschlichen; von der Geschichte der Wissenschaft und Kunst dadurch dasz iene einen 'idealen und deshalb supranationalen Factor' haben und nur nehenbei unter dem Einflusz der Nationalität stehen. Dieser letztere Gedauke ist auch von K. F. Hermann in der Einleitung zu den griechischen Staatsalterthümern S. 2 (2e Ausg.) ausgesprochen worden. Den Unterschied zwischen jenem allgemein menschlichen Factor von Sprache und Religion und dem ideal-supranationalen von Kunst und Wissenschaft wird der Vf. wol bei der Behandlung der gottesdienstlichen und Privatalterthümer näher ans einander setzen. Im allgemeinen ist ihm das Princip der Nationalität das unterscheidende der Antiquitaten von den gewöhnlich Geschichte, Mythologie, Litteratur- und Kunstgeschichte genannten Disciplinen. Dieses Princip der Nationalität wird nm den Umfang der römischen Alterthümer (3) festzustellen dahin beschränkt, dasz die Berücksichtigung des Einflusses autochthoner und stammverwandter, hellenischer und etruskischer, zuletzt orientalischer und barbarischer Einflüsse nicht auszuschlieszen sei. Die übliche Dreitheilung in Staats-, gottesdienstliche und Privatalterthümer begründet der Vf. aber von unten aufsteigend so. Gegenstand der Privatalterthümer sind die von der Sitte (mos) dem häuslichen Leben und geselligen Verkehr, dem essen und trinken, der Kunst und Wissenschaft aufgedrückten Formen. Gegenstand der gottesdienstlichen Alterthümer sind die Formen, welche die Sitte der praktischen Götterverebrung und Religion aufdrückt: aber die Gebräuche der Religion sind in Folge des menschlichen Strebens nach Abhängigkeit von böheren Wesen eine Potenzierung der Sitte zum fas. Endlich in Folge des Strebens der Individuen nach Unabhängigkeit notenziert sich die Sitte im Staats - und Rechtsleben zum ius: dies ist die Quelle und der Ge-

genstand der Rechts - and Staatssiterthumer. Mos fas ius (S. 8) sind plao die Stichworte; in den Staatsalterthümern ist nachznweisen, wie das ius mit dem fas und das fas mit dem mos zusammenhängt. In der Anordnung der Theile (4) wird die umgekehrte Aufeinanderfolge dieser drei Gehiete gerechtfertigt nach dem Masze ihrer höheren praktischen Bedeutung für das nationale Leben. So wenigstens glauhe ich die nicht sehr praecise Entwicklung des Vf. kurz zusammenfassen zu können. Niemand wird leuguen wollen, dasz diese Auffassung der Sache möglich sei; doch leidet sie formal an einigen Schwächen. Die Unterschiede z. B., welche zwischen Staatsalterthümern und Geschichte auf der einen und zwischen gottesdienstlichen Alterthümern und Mythologie mit Religionsgeschichte auf der anderen Seite gemacht werden, stehen keineswegs parallel. Und das müsten sie doch, wenn den Alterthümern ein gemeinsames Princip zu Grunde liegen soll. Die Staatsalterthumer schildern nach des Vf. Angabe Zustände. die Geschichte Thaten. Die Religionsgeschichte hat einen allgemein menschlichen Factor als maazgebendes Princip, die gottesdienstlichen Alterthümer den nationalen. Die Privatalterthümer ferner hat der Vf. gar nicht versucht unter ähnliche Gesichtspunkte zu hringen. Denn dem allgemein menschlichen Factor der Religionsgeschichte und Mythologie wird nur der ideal-supranationale für Litteratur- und Knostgeschichte gegenühergestellt: von der den Privatalterthümern ungefahr entsprechenden historischen Disciplin, der Culturgeschichte, ist keine Rede. Doch müssen wir abwarten, was der Vf. in seinen Privatalterthämern, zu welchen er Kunst und Wissenschaft zu rechnen scheint. und wie er es abhandeln wird, nm das Princip des mos darin ausachlieszlich zur Geltung zu hringen. Den gewöhnlich (z. B. in Beckers Gallus) darunter einhegriffenen Gegenständen ist ein solches Princip allenfalls unterzulegen möglich, aber keineswegs mit logischer Nothwendigkeit gehoten. Auf der andern Seite läszt sich leicht auch für die Staatsalterthümer ein allgemein menschliches und wenn man will ideal - supranationales Princip aufstellen: die Idee des Staates, wie dies K. F. Hermann a. O. chenfalls hervorheht. Was endlich das nationale Princip anlangt, so haben dieses die Alterthümer doch in nicht höherem Grade als die eigentlich historischen Disciplinen. Die Entwicklung des römischen Volkes ist zwar bekanntlich im Gegensatz zu der mehr humanen des griechischen gersde sehr exclusiv national gewesen, worauf der Vf. S. 7 mit Recht das nöthige Gewicht legt; aher als 'formgeheudes Princip' versteht sich doch das nationale vollkommen von selbst. Niemaudem wird es einfallen, weder in der römischen Geschichte, Sprache und Religion, Kunst und Wissensehaft, noch in den römischen Staats-, gottesdienstlichen und Privatalterthümern ein nichtnationales Princip zum formgehenden zu machen. Das Attribut 'national' wird anch sonst vom Vf. in allen möglichen Beziehungen bis zur Ermüdung wiederholt. Der Ausdruck Alterthümer lüszt weder eine durchans logische Umgrenzung des Gehietes zu, noch ist eine solche für den weiteren Kreis von Gehildeten nöthig, für welchen das Buch bestimmt ist and von welchem man voraussetzen darf, dasz er den Theil nicht ohne das ganze, die einzelne Disciplin nicht ohne nothwendigen innern Zusammenhang mit dem classische Philologie genannten Gehiete menschlichen erkennens denken werde. Die vielleicht auf verschiedene Weise lösbare Aufgahe, den Alterthümern ihren Platz in der Alterthumswissenschaft näher anzuweisen und philosophisch zu begründen, gehört in die Methodologie und Encyclopaedie der Philologie, welche füglich esoterisch bleiben darf. Gestehe man doch ein, dasz die Disciplin der Alterthümer ohne die entsprechenden historischen Disciplinen nicht hestehen kann, dasz sie eintritt, wo jene, deren vornehmster Zweck es ist das werden zn zeigen, nicht Zeit hahen dem gewordenen die gehörige Ausmerksamkeit zu schenken, dasz 'die Trager der heiderscitigen Objecte' durchaus identisch sind, dasz sie sich fortwährend gegenseitig erganzen, dasz sie mit éinem Worte nur quantitativ nicht qualitativ, nur formal nicht real von einander verschieden sind. Wie der eigentlichen Geschichte die Staatsaltertbumer, der Religionsgeschichte die gottesdienstlichen, der Culturgeschichte die Privatalterthümer, so entspricht der Kunstgeschichte das, was K. O. Müller in seinem Handhuch unter dem Nameu 'Archaeologie der Kunst' abhandelt; für die Litteraturgeschichte hat sich keine besondere entsprechende Disciplin gehildet, aber die in Bernhardys Handhüchern durchgeführte Treunung der Geschichte der gesamten litterarischen Entwicklung von der Darstellung der Litteratur nach ihren Gattungen beruht auf derselben Theilung der Arbeit. Denn das praktische Bedurinis nach einer solchen Theilung der Arheit hat 'die Statistik des antiken Lebens', wie F. A. Wolf die Alterthümer treffend genannt hat, so gut hervorgerufen wie die moderne Statistik. Es vermindert ihren Werth und ihre Bedeutung keineswegs, dasz sie sich der eigentlichen Geschichte, welche auch nicht blosz in der politischen aufgeht, als Hülfswissenschaft unterordnet: aber es ist überflüssig und unthunlich hesondere philosophische Principien für sie zu suchen. Dasz der Vf. diese Abstractionen und Begriffseintheilungen nicht aus Beruf giht, sondern einer gewissen Convention folgend, wonach jedes Colleg mit einer philosophischen Einleitung hegiant, zeigt sich noch deutlicher in der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Rechts- und Staatsalterthûmern (S. 5 f.), welche ich absichtlich erst hier anführe, da sie in engem Zusammenbang mit der S. 33-38 folgenden Einleitung zu den Staatsalterthümern zu hetrachten ist. Die blosz der Litteratur gewidmeten Paragraphen der allgemeinen Einleitung (2 n. 5-15) lassen wir hier einstweilen auszer Acht. Uuter die Staatsalterthümer hegreift der Vf. die Rechtsalterthumer, weil der Staat 'd. i. die gegliederte Menge von Individuen, ebensowol Quelle als Resultat der nationalen Rechtsentwicklung der Römer ist.' Von der Rechtswissenschaft unterscheiden sich die Rechtsalterthümer durch des der genzen Disciplin der Alterthümer gemeinsame Princip der Nationalität. So weit das Recht hei den Römern selbst zum Ohject einer Wissenschaft gemacht and zum supranational-kosmopolitischen System ausgebildet worden ist, gehort es nicht in die Alterthümer. Aber 'das Staatsrecht, das internationale Volkerrecht nod das Criminaltecht ist von den Römerin nicht wissenschaftlich begründet worden, daher die dahin gehörigen Berscheinungen ganz anserer Wissenschaft anheimfallen!. Dagegen gehört das Privatrecht nur in seiner älteren Entwicklung hierber (die wissenschaftliche Begründung desselben beginnt erst in der zweiten Hälfte das 7n Jab.), und auch diese nicht nach dem dogmatisch-juristischen Gesichtspunkt. Von der Rechtageschichte ferner unterscheiden sich die Rechtsalterbümer daderte, 'dasz ze jener zuf die Genesia des Rechts hauptsächlich sakommt and anf seine spätere aupranationale Entwicklang, diesen auf den antionalen Ausgengspunkt desselben und die in ihm enthaltene Manifestation des römischen Nationalcharkter.'

Dasz der Staat, die Blüte aller Hervorbringungen des Menschengeistes, nor so nebenber definiert wird als die gegliederte Menge von Individuen (was doch z. B. auch auf Familie, Kirche, Heer und manches andere pasat), bleibt glücklicherweise ohne weitere Folgen. Ueber das Verhältnis von Staat und Recht zu einander im allgemeinen ist schon tieferes und treffenderes gesagt worden. Man ist gewohnt unter Staataaltertbumern zn verstehen eine die Geschichte icdes einzelnen Institutes möglichst für sieb gebende und die praktischen Wirkungen eines jeden derselben neben einander atcllende Darstellung des politischeu Lebens. Die den Staatsalterthümern am genauesten entsprechende historische Disciplin ist die sogenannte innere oder Verfassungsgeschichte, welche den ganzen Complex aller Staatseinrichtungen möglichat gleichmäszig und in stetem Zusammenhang historisch entwickelt. So hat noch neuerdings in diesen Jahrbüchern 1856 S. 729 K. W. Nitzsch das Verbältnis der beiden Disciplinen zu einander richtig bezeichnet. So gut nun noch heute die Justizpflege ein besonderer Zweig der Staatsverwaltung ist, so gut können auch die antiken Rechtsinstitute unter die Staatseinrichtungen gezählt werden, und man wird nichts dagegen sagen, wenn sie als ein besonderer Theil der Staatsaltertbümer abgehandelt werden. Die drei Priestercollegien der Felialen, Augurn und Pontifices behandelt man gewöhnlich unter den gottesdienstlichen Alterthumern: der Vf., wie wir unten seben werden, unter den Staatsalterthumern. Ja es wird in den romischen Alterthumern wenig Dinge geben, welche nicht in einen gewissen Bezug zum Staate gesetzt werden konnten, ohne dasz sie deshalb unter den Staatsultertbumern abgebandelt zu werden brauebten. Warum aber der Vf. das Privatrecht seit der Zeit wo man sieb damit wissenschaftlich beschäftigt hat, und das ganze spätere Recht ausschlieszt, ist schwer einzusehen. So aupranational-kosmopolitisch auch des römische Recht der Kaiserzeit sein mag, so war ea doch von Theodosius und Justinian und sllen ihren Vorgängern erst recht zur römischen Staatseinrichtung beatimmt. Von der Rechtswissenschaft unterscheiden sich die Rechtsaltertbümer einfach, aber dernm nicht minder tiefgreifend, eben durch den dogmatischjuristischen Gesichtspunkt; von der historisch entwickelnden Rechtsgeschichte durch die statistische Behandlung, welche sie mit allen Disciplinen der Alterthümer gemein haben. Vom römischen Recht aller Zeiten und in allen seinen Aeuszerungen gehört unserer Ansicht nach so viel in die Alterthümer, als nöthig ist, am auch diese wichtige Scite des Staatslebens in dem Gesamtbild zu vertreten. Der antiquarische Gesichtspunkt, von welchem die Geschichte wie die Alterthümer ausgehen im Gegensatz zu dem dogmatisch juristischen der Rechtswissenschaft, bedarf hier keiner weiteren Ausführung : er gibt eine vielleicht nicht gerade auf ein philosophisches Princip zurückzuführende, aber vollkommen ausreichende Begrenzung des Gebiets. So weit die Entwicklung des Rechts und der Rechtsinstitute in der allgemeinen römischen Geschichte ihren Platz finden musz, so weit gehört die Statistik der Justiz und der Rechtsinstitute in die römischen Alterthümer. Es scheint deshalb schr wolgethan, wenn in dem Becker-Marquardtschen Handbuch den Rechtsalterthümern dem Vernehmen nach ein besonderer Theil angewiesen und die Bearbeitung desselben einem Juristen von Fach übertragen worden ist. Achulich verhält es sich mit den Kriegsalterthümern. Lange stellt sie unter die Staatsalterthümer, weil der feindliche Verkehr mit anderen Staaten unter das Völkerrecht und die Organisation des Heeres unter die Staatsverwaltung falle. So gut in unseren heutigen Staatsverwaltungen das answärtige vom Kriegsdepartement geschieden wird, können auch 'die militärischen Einrichtungen von den Staatsalterthümern getrennt' behandelt werden, wie dies z. B. von Marquardt gescheben ist. Obgleich 'die Bildung des römischen Heeres durchaus der innern Organisation des römischen Staates entspringt', braucht eine solche Trennung nicht als 'verschlt' bezeichnet zu werden. Wie die eigentlichen Staatsalterthümer die Verfassungsgeschichte und die Rechtsalterthümer die Rechtsgeschichte, so haben die Kriegsalterthümer ihr Correlat in der sogenannten auszeren Geschichte, den Kriegen. Auszerdem sicht sich der Vf. nun doch genöthigt 'das technisch-militärische Detail' für sich zu behandeln. Diese Nothwendigkeit entschuldigt er freilich mit der gleichen bei dem parlamentarischen Detail des römischen Senates und der Volksversammlungen'. Was er unter diesem nicht ganz glücklich gewählten Ausdruck verstehen mag, etwa Leitung der Verhandlung durch den vorsitzenden Magistrat, Stimmenzählung und ähnliches hängt doch aber etwas näher mit den Staatsalterthümern zusammen als die Bewaffnung eines Legionssoldaten, die Einrichtung des Lagers, die Construction der Sturmböcke und sonstiges technisch-militärische Detail. Sehen wir jetzt, wie der Vf. diesen so im allgemeinen begrenzten Stoff in der Einleitung zu den Staatsaltertbumern naher eintheilt. Die Methode der Darstellung (16) soll historische und systematiache Form verbinden, um 'so annähernd als möglich der historischen Wirklichkeit der Entwicklung zu eutsprechen'. Der Vf. gibt daher bei jedem einzelnen Theil erst eine kurze Geschichte der Periode (das ist dasjenige, was wir oben als Verfassungsgeschichte bezeichnet haben) und dann einen systematischen Abschuitt (das sind die eigentlichen Staats-

alterthümer). Das hierbei unvermeidliche vor - und zurückgreisen hat seiner Ansicht nach sogar einen Vortheil: die geschichtliche Entwicklung des ganzen und die systematische Darstellung der einzelnen Institute zusammenzuhalten. Die Perioden aber sind eingetheilt je nach den 'nen hinzutretenden wesentlich verändernden Elementen des Staatsund Rechtslehena'; ohne dasz sich der Vf. dahei an Jahre hindet, welche nur zuweilen zur Andentung der Wendepunkte angegeben sind. Nach diesen Gesichtspunkten gibt er folgende Uebersicht (17) über den Stoff. Vorangehen soll eine kurze Skizze der vorrömischen Entwicklung als der Voranssetzung der römischen Nationalität, vom Vf. im Verlauf des Werkes gewöhnlich 'die patriarchalische Zeit' genannt. Die erste Periode ist die der Blüte des patricischen Staates mit mythischem Charakter; ihre Repraesentanten siud die drei ersten Könige (während man früher gewöhnlich den Ancus noch mit zu dieser Periode zählte, vgl. Schwegler R. G. I 609). Die ihr entsprechende systematische Darstellung schildert 'theilweise zurückgreifend in die Znatande der Zeit vor der Bildung des römischen Staates' in drei Abschnitten das Familienrecht, das Gentilrecht und das älteste Staatsrecht. Die zweite Periode beginnt mit dem Hinzutritt der Plebs; ihre Repraesentanten sind die vier letzten Könige. Die entsprechende systematische Darstellung umfaszt als vierten Abschnitt das Staatsrecht der reformierten Verfassung. Die dritte Periode datiert von dem Beginn der Republik. In dem verfassungsgeschichtlichen Theil ist hier zu schildern der Durchgang der Verfassung durch die Phasen der legitimen Aristokratie, der illegitimen Oligarchie (der Decemvirn), der modificierten Aristokratie (der Consulartribunen) und durch die Zeit gänzlicher Anarchie nach den licinischen Gesetzen zur gemäszigten Demokratie. Ihm entspricht in dem systematischen Theil als fünfter Abschnitt die Darstellung der Magistrate der Republik. Für die vierte Periode ist dem Vf. das nen hinzutretende Element im Staatsleben die Nobilität. Die Verfassung bleibt theoretisch unverändert. aber geschichtlich zu schildern sind die Kampfe zwischen den nenen Parteien der nobiles und ignobiles, der armen und reichen, das Streben der Nobilität nach Oligarchie und das des Volkes nach absoluter Demokratie his auf die gracchischen Unruhen; systematisch im sechsten und siehenten Abschnitt die hauptsächlichen 'Träger dieser Strehungen'; der Senat als Mittelpunkt der Oligarchie der Nobilität und die Volksversammlungen als Organe der Demokratie. Für die fünste Periode weisz der Vf. kein solches neu hinzntretendes Element anzugeben: für sie ist 'die Auflösung der hestehenden Staatsform charakteristisch' durch das Strehen nach Tyrannis auf der einen und nach Ochlokratie auf der andern Seite, so wie durch die der römischen Verfassung widersprechende Ausdehnung des Staates. Aber gerade in dieser Zeit der Auflösung erreichen ihre Blüte das Kriegswesen und das Gerichtswesen; sie sind daher in den entsprechenden Abschnitten 8 nnd 9 systematisch darzustellen. Für die sechste und letzte Periode von Augustus bis Constantin ist das neue maszgebende Element das Kaiserthum; hier

ist historisch zu schildern der Kampf gegen Barbarenthum und Christenthum, welcher mit dem Siege dieser Elemente und dem Untergang der römischen Nationalität endigt. Systematisch soll für diese Periode dargestellt werden die jetzt erst consolidierte Administration des Weltreichs nach drei Abschnitten: 10) die neuen Organe der kaiserlichen Regierung, 11) die Organisation der Rom unterworfenen Städte und Provinsen, and 12) das Finanswesen. Als bloszer Anhang wird die Periode nach Constantin beschrieben, da die römische Nation mit ihm als solche todt sei; nur 'aus praktischen Gründen' soll darin die Theilung des Reichs und die Verwaltung des weströmischen dargestellt werden. Das fehlen der Topographie von Rom ist ganz in der Ordnung : ohgleich einer der wichtigsten Theile in der römischen Alterthumskunde (s. Beckers Vorrede S. VIII), gehört sie doch vielmehr in die alte Geographie. - Aber die Schwächen dieser Schematisierung liegen ziemlich auf der Haud. Will man einmal die Stadien in dem lebendigen Entwicklungsprocess der Verfassung eines Volkes nach 'neu hinzutretenden maszgebenden Principien' bezeichnen, so müsten diese doch eine gewisse innere Consequenz zeigen und mit hindender Nothwendigkeit das eine auf das andere folgen. Aber die Begriffe Patriciat. Plehität (um mit dem Vf. zu reden), Republik, Nobilität, Revolution (das ist das Wort für jene Zustände) und Monarchie sind doch keineswegs gleichartig. Allein als blosze Eintheilung der Verfassungsgeschichte würden sie ganz unschädlich sein, hätte sich nicht der Vf. durch diese Eintheilung veranlaszt gesehen die Darstellung der Staatsalterthümer selbst so wunderbar ans einander zu reiszen. Denn anders kann man es doch nicht nenuen, wenn man vom Kriegswesen, jenem wichtigsten Mittel der von Anfang an steigenden Machtentwicklung, und vom Gerichtswesen, dessen sämtliche gralten Elemente der Vf. selbst in der ersten Periode nachweist, erst in der fünften Periode etwas zu hören bekommt; und gar erst in der sechsten von der Organisation der Rom unterworfenen Städte, welche seit den ältesten Zeiten, und der Provinzen, welche seit dem Beginn des 6n Jh. einen bedentsamen Platz im Staatsorganismus einnehmen; und in derselben Periode erst vom Finanzwesen, welches in gleich bohem Masze zu allen Zeiten auf das Staatsleben bedingend wirkt und von ihm hedingt ist. Der kleineren Anachronismen nicht zu gedenken, wenn z. B. im ersten Abschnitt die Geschichte der Ehe schon his auf Theodosius herangeführt (S. 98) und für fast alle übrigen Rechtsinstitute dieser Periode die Formen der nachaugusteischen Zeiten his auf Constantin und Justinian mit angeführt werden (z. B. S. 108, 117, 150, 179). Dasz man auch auf diesem Wege viel lehrreiches bieten kann, ist nicht zu bezweifeln; allein dem weiteren Kreise von Gebildeten wird en hei dieser Vertheilung des Stoffs nur mit Mühe gelingen eine deutliche Anachanung des römischen Staatsorganismus zu gewinnen, wie er sie zur Ergänzung des Verständnisses der römischen Geschichte braucht. Offenbar hat den Vf. die angestrehte Verschmelzung der Verfassungsgeschichte mit den Staatsalterthümern zu diesem Misgriff geführt.

Hätte er uns auszer den Staatsalterthümern anch noch eine Verfassungsgeschichte gegeben, so würde man diese mit dem grösten Dank angenommen haben. Aber die Verfassungsgeschichte, welche ihren Zweck: Nachweis der fortschreitenden Entwicklung, durch Zusammenfassung, und die Alterthumer, welche ihren entgegengesetzten Zweck: Statistik (nicht 'annähernd die historische Wirklichkeit der Entwicklang'), durch Vereinzelung erreichen, können nicht in der Darstellung zu einem ganzen verschmolzen werden, sondern sind auch dem weiteren Kreis von Gehildeten gegenüber streng zu scheiden. Freilich darf man anch bei dieser Vereinzelung die historische Entwicklung nicht ganz auszer Augen lassen. Allein für diesen Zweck genügen unserer Assicht nach vollkommen die drei althergebrachten Abschnitte der Königszeit, Republik und Kniserzeit. Denn wenn manches Institut aach von dem einen in den andern dieser Abschnitte hinühergreift, so läszt sich diese Inconvenienz leicht durch kurze Verweisungen heben. Diese drei Hanptahschnitte vorausgesetzt sehe ich aber kein Hindernis, anszer etwa der weitverbreiteten Scheu vor dem sogenannten modernen (nicht nationalen) Standpunkt, für die Behandlung der Staatsalterthümer die Eintheilung zu Grunde zu legen, welche die natürliche ist: nemlich nach den verschiedenen Aeuszerungen des staatlichen Lebens, welche wir am kürzesten mit den uns geläufigen Ausdrücken Inneres oder Verwaltung, Justiz, Finanzen und Krieg bezeichnen. Was von dem wirklich moderneren Gehiet des Aeuszeren im antiken Staatsleben vorhanden ist, gehört unter das Staats - und Völkerrecht; was der Staat bei uns für Cultus und Erziehung thut, unter die gottesdienstlichen Alterthumer und die Litteraturgeschichte; endlich Haudel nnd Verkehr so weit ale den Staat angehen unter die Finanzen, ao weit die einzelnen anter die Privatalterthümer. Einen besondern Ahschnitt für sich (wie in England ein besonderes Ministerium) erfordert das Colonial - und Municipalwesen and die Provincialverwaltung; in der Darstellung am hesten gleich au die innere Verwaltung anzuschlieszen. Dies ergabe in der Fachterminologie unsgedrückt die fünf Theile der eigentlichen Staatsalterthümer, der Provincialverwaltung (bei Becker-Marquardt nicht unpassend 'Italien und die Provinzen' genannt), der Rechtsalterthümer, des Staatshaushalts und der Kriegsalterthümer. Wenn wir also im groszen und ganzen auch für den weiteren Kreis von Gebildeten die Beckersche Eintheilung festgehalten wünschen, so folgt darans nicht, dasz die Behandlung innerhalb dieser fünf Hauptabtheilungen nicht eine ganz verschiedene sein könne. Man könnte zweifelhaft sein, oh vielleicht innerhalb jener drei Perioden jedesmal für sich der ganze Staatsorganismus nach jenen fünf Gehieten, natürlich mit den nöthigen Veränderungen, darzustellen sei. Aber mit der darin bezweckten Darlegung des Zusammenhangs der Erscheinungen, wenn auch aur in gröszeren Kreisen, ist der Verfassungsgeschichte, mit der dabei nicht zu vermeidenden Nachweisung ihrer Beziehungen zu auszeren Ereignissen der eigentlichen Geschichte vorgegriffen. Am vollständigsten wird daher die Statistik ihre Aufgabe lösen, wenn sie

jene chronologische Scheidung vielmehr der in die fanf sachlichen Gebiete unterordnet, so dasz hei jeder einzelnen Einrichtung die drei Hauptstadien der Entwicklang ans einander gehalten werden.

Dasz der Vf. von der Staatsverfassung nach der diocletianischconstantinischen Reform nur die Theilung des Reichs und die Verwaltung des weströmischen bis auf dessen Untergang darstellen will, ist in Folge der ganz verschiedenen Natur der Quellen hergebracht und zumal hei dem Mangel an monographischen Vorarheiten vollkommen zn entschuldigen. Principiell aber wird es doch schwerlich zu rechtfertigen sein, dasz die Darstellung dieser Zeiten hisher ein Monopol der Juristen gebliehen ist. Freilich war 'die romische Nation als solche todt', das Reich nur dem Namen nach römisch, aber 'nicht mehr römisch im nationalen Sinne des Wortes', und die Sprache beginnt 'aich nach Verschiedenheit des Orts und fremder nationaler Einflüsse zu spalten und in die romanischen Sprachen überzugehen'. Factisch 'siegen Barharenthum und Christenthum über die romische Nationalität', und die Geschichtschreihung mag daher für diese Periode es vorziehen, das Romerthum zurück und jene beiden anderen Elemente voranzustellen. Aher wie in den ältesten Zeiten Roms nicht die sagenhasten Thaten, sondern die Anfänge der politischen Formen unser Hanptinteresse in Anspruch nehmen, so treten dieselben auch wieder in den spätesten statt der nicht mehr mit dem Wesen der Nation eng verknüpften Geschichte in den Vordergrand. Gerade diese politischen Formen, deren unversiegliche Lebenskraft die Jahrhunderte lange Agonie des römischen Reiches üherdauert hat, und die mit der im ältern Mittelalter für die Staats- und Rechtsformen wie für Cultus und Geschichtschreibung noch in so ausgedebntem Gebrauch gebliebenen Sprache den Grund hilden, auf welchem die modernen Staatseinrichtungen mehr ruhen als man sich einzngestehen geneigt ist, verdienten es sehr wol in der statistischen Weise der Alterthumer dargestellt zu werden. Die damals gezogenen 'Linien, auf welche das staatliche Loben der Nationen seit Jahrtansenden wieder und wieder zurückgelenkt hat', his ins einzelne zu verfolgen und ganz zu ülterschauen, musz für den Philologen von Fach wie für den weiteren Kreis von Gehildeten nicht blosz 'aus praktischen Gründen' mindestens ehen so hohes Interesse hahen wie der Culturzustand des indocuropaeischen Urvolks.

Wir sind bei diesen einleitenden Abschnitten des Buches nur dessabla so lange verweitl, weil in innen der Grund liegt zu den meisten Assatellungen, welche wir an demselben zu mechen haben. Jeder anbefangene Leser wird sich nicht verhelen können, dasz des VI. Eintheilung des Stoffs weder einfach und überzeugend ooch praktisch and erschöpfend ist. Nichtsdestoweniger werden die meisten kein sältz grosses Gewicht darauf legen, anch welchen Principien und in welcher Ordnung die Dinge dargestellt sind, wenn sie sonst gut dargestellt sind.

Wollten wir dem Vf. in der Weise beurteilend folgen, wie es für die Einleitung geschehen ist, so würde diese Recension zu einem

Beche anschwellen. Der Vf. naterläszt es fast vor keinem grösseren oder kleineren Abschnitte aus einnader an sekten, waram er diesen Gegenstand hier behandle nud nicht anderswe, in welcher innern Verbindung er mit dem vorhergehenden und nachfolgenden stehe, wie er ur verstehen aus die er eine keit zu verstehen sei zuw. Ferner über die Diege selbst gibt er ebenfalla fast alles, was sich daralber, dafür und dawider sagen läszt. Und gerade während er allen denkbaren Einwärfen durch möglichst umständliche Formulierung seiner Gedanken zune darbeit werden werden der eine Gedankenzange abzuweichen. Wir müssen uns daher auf eine trockene Inhaltzagbe beschränken, ohne sicher zu sein, ob es nus gelangen ist ans der Fälle von umschreibenden und begründenden, einschränkenden wielt wergelichenden Bemerkungen des Vf. überall das punctum saliens herausgefunden zu haben, wozn es oft wiederholter Lesung bedurfte.

Die kurze Skizze der vorrömischen Entwicklung mit der Ueberschrift Voraussetzungen für die Bildung der römischen Nationalität gibt zunächst als Standpunkt der Forschung (18) den von Schwegler and Mommsen an: nemlich die Sprachen als die einzig zuverlässige Quelle zur Erforschung der Völkerverhältnisse gelten zu lassen und nur eine kleine Zahl echtitalischer Sagen zur Erganzung der aus ienen abstrahierten Resultate zu benntzen. Die beiden folgenden Paragraphen indoeuropaeisches Urvolk (19) und graecoitalische Zeit (20) schlienzen sich denn auch aufs engste an Mommsens Ausführungen (R. G. I 14-26 der 2n Aufl.) an : meist sind sogar dieselben sprachlichen Belege beibehalten. Aussetzen könnte man daran vielleicht nur, dasz jenes annähernde Bild von dem Culturgrade des noch ungetrennten indogermanischen Stammes', welches Mommsen mit Hülfe der 'richtig und vorsichtig hehandelten Sprachvergleichung' entwirft, und die 'wenigen Andeutungen über die gemeinsame Grandlage der graecoitalischen Cultur', mit denen er, 'da die Durchforschung der Sprachen in dieser Beziehung erst begonnen habe, den Ahnungen einsichtiger Leser nicht Worte leihen, aber die Richtung weisen' will, dasz diese bei Lange zu trockener Kürze zusammengedrängt viel von ihrer inneren Consequenz und überzengenden Kraft verlieren. Das unter der Ueberschrift italische Entwicklung bedingt durch Boden und Klima (21) gesogte gibt eine Parallele mit Griechenland anch meist im Anschlusz an Mommsen (1 17, 28): abweichend von ihm wird dagegen im folgenden Paragraphen italische Entwicklung bedingt durch Autochthonen (22) eine vor der Wanderung der Graecoitaliker in Italien ansässige Bevölkerung statuiert, deren Resto vielleicht Ligurer und Veneter (vgl. Schwegler I 170) sein mögen, wie die Iherer und die noch heut existierenden Vasken in Spanien und die Indianer Amerikas: nur um daraus das Institut der Clientel abzuleiten. Auf diesen wosentlichen Punkt in Langes Ansicht von der ältesten römischen Verlassung müssen wir unten zurückkommen. Die Pelasger und Aboriginer existieren auch ihm wie natürlich seit Schwogler nicht mehr. Durchaus Mommsen folgen wie-

der die Bemerkungen über die Stammesgliederung der Italiker (23) and die Einwirkungen fremder Nationalitäten (24), nemlieh der Etrasker, von denen er wie Mommsen (S. 104, 113) die älteren Tasker anterscheidet, der Helleneu, Phoenicier und Kelten. Die erste Periode der patricische Staat (S. 58-78) giht in den vier Paragraphen Latium vor der Gründung Roms (25), Gründung der Stadt Rom (26), Gründung des Staates der Quiriten (27) und Erweiterung des Staates durch Aufnahme der Luceres (28) den Kern der nach den zahlreichen Einzeluntersnehungen zusammenhängend von Schwegler dargestellten Sagengeschichte verhunden mit Mommsens Auffassung dieser Zeiten von einem rein historischen Standpunkt. Nach Schwegler z. B. ist der latinische Bund and die denselben hetreffenden Fragen hanptsächlich (die in Mommsens erster Auflage noch fehlende Reconstruierung der Verfassung der latinischen Gemeinden aus dem späteren ius Latinum I 65 verdient gerade für die Verfassungsgeschichte genane Berücksichtigung), nach Mommsen der mercantile Ursprung Roms (S. 65) als unzweiselhaft dargestellt. In Bezng auf die drei Stammtrihus erklärt der Vf. (vgl. seine früher in diesen Jahrb. 1853 Bd. LXVII S. 42 ausgesprochene Ansicht) die Quiriten für die in Curien gegliederte Vereinigung der Ramnes und Tities (S. 70), des latinischen und sahinischen Stammes, dessen nahe Verwandtschaft mit dem latinischen (Mommsen I 44) gehörig hervorgehoben wird S. 73: eine Annahme welche wenigstens viel ansprechendes hat, ohgleich man, was den Namen Quirites anlangt, freilich nicht recht einsieht, warnm sie sich da nicht gleich curiales nannten. In den Luceres erkennt er die von Tullus Hostilius nach Rom übersiedelten Bewohner des zerstörten Alha, auch hier seiner früher darüber ansgesprochenen Ansicht folgend (Schwegler I 512 Note 19); den Namen erklärt er jedoch, ohne seine damals gegehene Etymologie streng festznhalten, einfach mit illustres (vom Stamme luc S.77). Vielleicht zu fein ist es, wenn er S. 73f. in den sahinischen Tities das aristokratisch-conservative, in den latinischen Ramnes und Luceres das progressive Element erkennt S. 78, darch welches der Uebergang des legitimen Wahlkonigthums in die Tyrannis hefordert warde, 'wenn er (der Uehergang) sich auch vorzugsweise auf die inzwischen herangewachsene Plehs stützte'. S. 79 folgen nun die drei Abschnitte der eigentlichen Staatsalterthümer für jene älteste Periode, Ganz wie Mommsen in seiner kurzen Darstellung der ursprünglichen Verfassung Roms (Kap. V) auf die Schilderung der Familie die der Geschlechtsgemeinschaft und dann die der Gemeinde hat folgen lassen, so steht heim Vf. das Familienrecht (S. 79-161) ohenan. Wurum es vorangestellt sei und wie man diese systematische Form nicht für die historische Entwicklung selhst nehmen müsse, erweist § 29 Bedeutung der Familie für Recht und Staat ausführlich und stellt das älteste quiritische Familienrecht 'zugleich als Prototyn des Staatsrechts and als die nationale Grundlage des Systems des Privatrechts' hin. Die falsche Ansicht von 'einer mechanischen Mischung der angeblich ursprünglich verschiedenen Rechte der Patricier und Plebeier' im römischon Rechte wird zarückgewiesen. Dann wird die Familie nach auszen und innen (30) geschildert: nach auszen in ihren ursprünglich vereinten staats-, sacral- und privatrechtlichen Beziehungen; nach innen in ihren Bestandtheilen: Personen, Sklaven und Sachen, und den daranf gerichteten Aenszerungen des väterlichen Willens als manus and patria potestas and als dominium. Es folgt die Erklärung der aus dieser 'concreten Gestaltung des Familienrechts' entstandenen Begriffe des caput (von welchem mit Pachta zur Begründung des Privatrechts auszagehen der Vf. für einen Anachroniamas hält) und der drei status (libertatis, civitatis und familiae), während die sogenannten iura privata, das ius commercii and ius conubii 'erst Resultate historiacher Entwicklung sind und nicht den historischen Ausgangspunkt der Darstellung bilden können'. Dansch werden jene drei Aeuszernngen den väterlichen Willens als manus, patria potestas und dominium einzeln erläutert. Die Darstellung der eheherrlichen Gewalt (31) hehandelt die Entstehung der manus aus dem iustum matrimonium, die vier Erfordernisse dieses letzteren (Geachlechtsreife, consensus, nuptiae und conub'um), die drei Formen desselben (confarreatio, coëmptio und usus) - die zehn Zeugen bei der confarreatio, welche Mommsen 1 66 Note für die Vertreter der Zehneurienverfassung des ganzen Staats hält, erklärt Lange Tür die Vertreter der zehn Curien der Tribns des Mannes - endlich die freie Ehe ohne manus (Rossbach folgend weist der Vf. S. 98 die früher angenommene Zurückführung dieser vier Formen auf Latiuer, Sabiner, Etrusker und Plebeier zurück), und zählt schlieszlich sechs andere eheliche Verhindungen auf, welche nicht iusta matrimonia sind. Eben so werden bei der väterlichen Gewalt (32) nach der Schilderung ihrer Beachränkung in der patriarchalischen Zeit auf die Frau und die ehelichen Deacendenten die Formen ihrer Ausdehnung über 'andere als üher leibliche in einem justum matrimonium erzengte Kinder' vorgeführt: die arrogatio und adoptio und dann die daraus entstehende emancipatio. Drittens das Eigenthumsrecht an Sachen (33) - das Eigenthum hält der Vf. für einen allgemein menschlichen Begriff und nicht erst durch Erwerhung vom Staate entstanden, wogegen man Mommsen I 141 u. bes. 171 vergleiche -auszert sich in dem ius emendi et vendendi mit dem ius nexus, und in dem ius testamentificationis et hereditatium, in welchen zngleich dan ius commercii enthalten ist. Diese drei Formen werden in den folgenden immer Fortsetzung überschriehenen Paragraphen einzeln behandelt. Die Geschichte des jus emendi et vendendi (34) oder des dominium legitimum geht aus von der Unterscheidung der res mancipi und der res nec mancipi (die ersteren sind ursprünglich 'das unveräuszerliche Eigenthum einer auf Ackerbau gegründeten patriarchalischen Familie') und dem diesen entsprechenden doppelten Verauszerungsrechte der mancipatio und traditio (dem Keime der späteren Unterscheidung zwischen quiritarischem und bonitarischem Eigenthum); zeigt dann die Weiterbildung der res mancipi und res nec mancipi zum dominium ex iure Quiritium mit den neuen Erwerbungs-

formen der usucapio und in inre cessio, bia Justinian erst den Unterschied zwischen bonitarischem und dem von ihm absorbierten quiritarischen Eigenthum sowie den zwischen res mancipi und res nec mancipi aufhoh; und legt endlich dar die Vorstufe der Entwicklung des Besitzes in dem precaren peculium der Sobne und Sklaven und dem ager gentilicius. Es folgen die Beschränkungen und der Schutz der Eigenthamsverhältnisse von Seiten des Staates. Unter die Besehränkungen gehören die schon in den zwölf Tafeln enthaltenen Beatimmnngen üher Communicationswege, Begräbnisplätze usw., die Entziehung der res sacrae und religiosae und der res publicae aus dem Besitz einzelner, vor allem des der Gesamtheit der Quiriten gehörigen ager publicus, mit der Weidenutzung gegen die scriptura und der auf traditio von Seiten des Staates beruhenden occupatio, welche durch den Stantsschutz sich zu der possessio, dem fiechtsbegriff des geschützten Besitzes, aushildet. Hier wird schon auf die Gründe des späteren Streites zwischen Patriciera und Plebeiera um den ager publicus aufmerksam gemacht, und die heiden ohen erwähnten Veranszerungsformen des geschützten Besitzes, die in jure cessio und usucapio, ihrem Wesen und Zweck nach dargelegt, wobei natürlich die zweite Form üher die erste früh auszer Gebrauch gekommene hedeutend überwiegt. Ehe der Vf. zum ins nezus (35) übergeht, wird die Geschichte des ius emendi et vendendi noch einmal kurz recapituliert (S. 127). Unter dem ius nexus wird zusammengefaszt, was sich apater in Bezug auf Personcu zum Pfandrecht, in Bezug auf Sachen zum Ohligationenrecht ausgebildet hat. Von den Ohligationen werden nor diejenigen in Betracht gezogen, welche contractu, nicht diejenigen welche ex delicto oder ex variarum causarum figuris entstehen, da die ersten in den Criminalprocess, die zweiten in eine spätere Entwicklung gehören; und von den Ohligstionen ex contractu wiederum nur 'die Contractsformen des altesten Rechtes, die obligationes civiles, die zugleich stricti iuris sind'. Nemlich als ülteste die sponsio ad aram maximam, dann das nexum per aes et libram und die confessio in iure, beide auf Patricier wie auf Plebejer anwendbar und mit dem poetclischen Gesetz 428 untergebend. Von den sehr ausgehildeten freieren Contractsformen erwähnt der Vf. nur die mutui datio und von den Litteralcontracten die transcriptio. Vom Pfandrecht werden nur kurz die ältesten Rechtsformen der fiducia und des pianus angeführt; der aus ihnen sich entwickelnde Begriff der Hypothek fällt der antiquarischen Betrachtung nicht anbeim. Endlich drittens beim ius testamentificationis et hereditatium (36) werden zunüchst die Begriffe herus, heres and heredium and die ursprüngliche Intestaterbfolge der sui heredes, agnati, gentiles und spater cognati entwickelt, während das Recht der Testamentification nicht vor der Entstebung des Staates zn denken sei. Dann werden die Testamentsformen in der Reihenfolge ihres Altera behandelt: das testamentum in comitiis calatis factum, das testamentum in procinctu, das testamentum per aes et libram, das practorische Testament und das testamentum militare.

Dem entsprechend werden beim ius hereditatium die verschiedenen Arten des Erhschaftsantrittes heschrieben: die aditio, die pro hereds gestio, das hereditatem cernere, die usucapio pro herede, cudlich die bonorum possessio, deren Entwicklung aber wieder auszerhalb der antiquariachen Betrachtung liegt; und dann die Ausdehnung des ins testamentificationis in späterer Zeit auf andere Personen als patres familias, und die Beschränkung desselhen und der Vermächtnisse (z. B. durch die vigesima hereditatium) erwähnt. Das an den Sklaven als res mancipi sich weil sie Menschen sind zur potestas gentaltende dominium, die dominica potestas oder das Eigenthumsrecht an Sklaven (37) nimmt einen Paragraphen für aich ein. Hervorgegangen sind dem Vf. die Sklaven aus Kricgsgefangenen; doch war das Recht üher sie in den altesten Zeiten nicht unmenschlich. Die erst in dem patrieisch - pleheijschen Staate entstandenen Formen der Freilassung vindicta, censu und testamento werden ausführlich erörtert; ehenso die apateren unfeierlichen Formen inter amicos, per epistulam und per mensam, sowie die Rechtsfühigkeit der mannmittierten; ja sogar die neue feierliche Manumission des Constantin in ecclesia, endlich die Maazregeln des Staates zum Schutze der Sklaven werden angeführt. Als Fortsetzung folgt die Darstellung der homines liberi in mancipio (38), ihrer Beziehungen zur Familie, ihrer Entstehung aus gerichtlich verurteilten, aus ertappten Dieben und schlechten Schuldnern, mit eingehender Entwicklung des schon in der graecoitalischen Zeit hegründeten Verhältnisses zwischen Gläuhigern und Schuldnern. Als Consequenz des Familienrechtes stellt endlich der Vf. an den Schlusz desselhen die capitis deminutio (39) und erörtert nach der Definition des Begriffes caput von unten anfangend ansführlich ihre drei Arten: die capitis deminutio maxima (Verlust des status libertatis inclusive des status civitatis und familiae), minor oder media (Verlust des status civitatis inclusive des status familiae) und minima (Verlust des status familiae).

Einen geringeren Ranm nimmt der zweite Abschnitt das Gentilrecht ein (S. 162-194). Er heginnt von der Erweiterung der Familie zur agnatio und gens (40): znr agnatio durch die Familienaohne, hei denen Opfergemeinschaft und ursprünglich auch communio hereditatis hlieb (wofür hesonders die zwei Jugera als heredium angeführt werden, üher welches man jetzt Mommsens ausführliche Note I 172 einsehen musz); zur gens durch die Familien der Sohnessöhne and so fort. In dieser Auffassang der Gentilen nur als derer, welche den Grad der gemeinsamen Ahstammung nicht mehr nachzuweisen vermögen, stimmt Lange mit Mommsen I 57; aber zu wenig Gewicht acheint una gelegt zu sein auf die schematische Bedentung der gentes innerhalb der Curien, welche nach Niehuhr Schwegler I 613 u. 616 sehr gnt entwickelt und nenerdings Mommsen in der 2n Aufl. I 67 mehr herücksichtigt hat als in der ersten I 58. Unter dem Recht der Agnaten und Gentiten (41) wird, da das eventuelle Erbrecht schon oben (§ 36) behandelt worden ist, das Vormundschaftsrecht, die tutela und cura,

und die an die Stelle des früh abkommenden Agnaten - und Gentilenrechtes tretende cognatio und affinitas dargestellt, mit einer Tabelle der sechs berechtigten Grade der cognatio (S. 181). Im dritten Paragraphen dieses Abschnittes das Recht der gentes patriciae über die Clienten (42) wird die oben erwähnte Ansicht des Vf. von der ursprünglichen Verschiedenheit der Clienten und Plebejer in ausgesprochenem Gegensatze gegen Ihne, gegen Gerlach u. Bachofen und gegen Mommsen näher begründet. Des Vf. Ansicht ist die Niebuhrs, aber , bauptaachlich nach Schwegler I 639, 'bestimmter formuliert und von Bedenken befreit'. Die gegenseitigen Pflichten des Clientelverhaltnisses und seine Heiligkeit können nicht ohne weiteres aus der Unterjochung hervorgegangen sein, sondern 'die unterjochten Landeseinwohner sind als Kriegsgefangene anfänglich in die förmliche servitus einzelner patres familias gerathen' (das ist das nene, was der Vf. zu Niebuhrs und Schweglers Ansichten binzuthut) 'und dadurch in die Familie selbst und deren Gottesschutz aufgenommen'; wobei aber eingeräumt wird, dasz nachträglich der Eintritt in die Clientel auch obne directe Vermittlung durch die servitus entstehen konnte'. Die Verwechslung von Plebeiern und Clienten möge mit dadurch entstanden sein, dasz späterhin 'auszerbalb des Staates und auszerhalb des Gentilverbandes stehende Plebeier sich freiwillig in die Clientel einer Gens begaben' (S. 190). wodurch die Verschmelzung der Clienten mit der Pleba vorbereitet wurde. Es folgt die Schilderung des durch die Entwicklung des Staatsrechts bedingten 'absterbens des Rechtsverbältnisses des Patronats über die Clienten' durch Einrichtung der collegia opificum aus Clienten and Ertheilung des Stimmrechts an dieselben in der servianischen Reform als Gegengewicht gegen das der Plebejer. So erklärt sich der Vf. das entstehen der reichen plebejischen Familien mit gleichem Namen wie die patricischen. An die Stelle der persönlichen Verpflichtungen der Clienten treten die der wirklichen liberti, und die eigentliche Clientel sinkt zu einem 'rein factischen Verbältnisse reciproker Ehrerbietung und Schutzverleihung zwischen nobiles und ignobiles' herab. Den Schlusz des Gentilrechtes bildet das Patronat über die Freigelassenen (43) als Ausflusz ehenfalls des Familienrechts. Des Vf. vorhergehender Entwicklung gemäsz masz es als 'die jüngere. Schwesterform des Patronata' dem Recht über die Clienten sehr ühnlich sein, von welchen die liberti sich 'nur dadurch unterscheiden, dasz sie von einer Einzelfamilie freigelassen sind, während die Clienten ihr Sklavenverbaltnis zur Einzelfamilie mit der entsprechenden Stellung zur Gens vertauscht baben'; woraus dann die weiteren Unterschiede in Bezug auf plebejische und patricische Familien sich ebenso ergeben, wie die Aeuszerungen des Patronats im eventnellen Erbrecht und Vormandschaftsrecht von Seiten der Patrone und in den personlichen Dienstleistungen von Seiten der Freigelassenen. Philologen werden schon ans diesem Referate seben, in wie bohem Grade der Vf. das Detail der juristischen Untersuchungen beberscht; aber ein endgültiges Urteil über diesen Theil steht folgeweise nur bei den Juristen.

Den grösten Umfang nimmt natürlich der dritte Abschnitt das alteste Staatsrecht ein (S. 201 - 299). Für seine als die familienrechtliche Grundlage des Staatsrechts (44) gegebene Entwicklung desselben nimmt der Vf. das Praedicat einer 'wenigstens in der Consequenz der Durchführung neuen Auffassung des ältesten römischen Staatsrechts' in Anspruch. Es zeigt sich diese familienrechtliche Grandlage zunächst in dem Bestande des populus (der patricischen Gentes der drei Tribus), ferner darin dasz der populus sich selbst als Familie ansieht in sacral- und völkerrechtlicher Beziehung, endlich in den den Formen des Familienrechts nachgebildeten Formen des Staatsrechts; von welchen das Königthum dem Vf., ohne dasz er es für ein theokratisches erklärt, noch am ersten mit der constitutionellen Monarchie vergleichbar scheint (nicht wie Mommsen I 74 mit einer umgekehrten constitutionellen Monarchie, worin das Volk der Souverain ist). In dem innern Widerspruche des Königthums, 'des in der Person des Königs verkörperten Princips der Staatseinheit mit dem das Königsrecht beschränkenden Princip der privatrechtlichen Selbständigkeit jeder einzelnen Familie und der sacrafrechtlichen jeder einzelnen Gens' (S. 209) liegt zugleich der Keim der Entwicklung. Als die vertragsrechtliche Grundlage des Staatsrechts (45) ergeben sich das Wahlkönigthum und die Curien, 'die nach örtlichem Princip gebildeten künstlichen Kreise des Staatslebens' mit ihrer sacral- und staatsrechtlichen Bedeutung, dem ius Quiritium, dessen privatrechtliche Seite schon oben betrachtet worden ist und in welchem die drei Tribus zu éiner Staatsfamilie vereinigt erscheinen, obgleich sich im Sacrafrecht noch Sonren von der früheren Selbständigkeit derselben erhalten haben. Zn dem S. 218 über die späteren seviri der Reiterei gesagten ist Mommsens Note I 764 zu vergleichen. Die Königswahl (46) wird nach ihren einzelnen Acten interregnum, creatio, inauguratio und patrum auctoritas (als lex curiata de imperio); die Machtfülle des Königs (47) als regia potestas und regium imperium, ihre Beschränkung durch die religiösen Anschauungen, ihre Insignien und Einkünfte geschildert. Da von Magistraten in der Königszeit nicht die Rede sein kann, so behandelt der Vf. die Staatsamter als die geistlichen Gehülfen des Königs (48) und seine weltlichen Diener. Die ersten sind die drei groszen Priestercollegien der fetiales (49), augures (50) und pontifices (51). Sie werden hier, wie oben erwähnt wurde, ausführlich (S. 243 - 271) hauptsüchlich im Anschlusz an Mercklin besprochen, obgleich man sie in den gottesdienstlichen Alterthümern suehen würde (jetzt sind damit die betreffenden Abschnitte in Marquardts 4m Bande S. 184 ff., 345 ff. und 380 ff. zu vergleichen). Für diese stellt der Vf. die eigentlich priesterlichen Vertreter des Königs, wie die flumines, znrück, während die Thätigkeit jener drei Collegien von sachverständigen in directer Verbindung mit der Staatsverwaltung stehe. Die weltlichen Diener des Königs (52) aber sind der tribunus celerum, der praesectus urbis, die duumviri perduellionis und die quaestores parricidii. Es folgt die Darstellung des Senats (53) in seiner ältesten

Gestalt und der comitia curiata (54), ihres Zweckes, ihrer Geschäftsordoung und ihrer Compcienz, mit Angabe der im Lauf der Zeiten mit ihnen vorgegangenen Veränderungen. Damit sind alle Theile der ältesten Staatsverfassung erselhöpft.

Die zweite Periode Verbindung der Plebs mit dem patricischen Staate überschrieben zeigt erstens den Ursprung der Plebs (55) aus peregrini dediticii der latinischen Städte und einzelnen tuskischen Stämmen (jene berühmte Ausjedlung des Cheles Vibenna und der vicus Tuscus werden dafür angeführt), wie durch Rückschlüsse aus ihrer sacralrechtlichen Geschiedenheit, nber privatrechtlichen Gleichheit mit den Patriciern gefolgert wird (während die Clienten sacrafrechtlich den Patriciern naher standen, aber privntrechtlich unter ihnen), nebst ihrer Entwicklung unter den Königen Ancus Marcius, Tarquinius Priscus and Servius Tullius, dem 'Ileros der Plebs'; und zweitens die Entartung des Königthums in Tyranuis (56), deren Vorstufen der Vf. schon mit Ancus beginnen läszt, welcher strebte in seinem Geschlechte das Königthum erblich zu machen, worauf sie dann durch Tarquinius Priscus, welcher auf seine Popularität gestützt König wurde (vielleicht als der erste Lucerer, s. Schwegler 1 694), and durch Servius Tullius illegitime Usurpation weiter geführt, in Tarquinius Superbus sich vollendete. Diese Periode charakterisieren die gröszere Machtentwicklung, vielfache Beziehungen zu den griechischen Colonien. Ausdehnung der Stadt und Ansbildung des enpitolinischen Cultus. Es folgt der vierte Abschuitt das Staatsrecht der reformierten Verfassung (S. 323-419). Als Vorstufe der servianischen Reform betrachtet der Vf. die tarquinianischen Einrichtungen (57) zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Patriciern und Plebejern: wie die Erhebung einzelner plebejischer Familien zum Patriciat (die patres minorum gentium), da des Tarquinius ursprüngliche Absicht 'aus der Plebs drei nene Tribus zu bilden, die politisch gleichberechtigt neben die drei alten treten sollten' (S. 321) am Widerspruch des populus gescheitert war (vgl. Schwegler I 685 f.); die Verdoppelung der Reiterei von 300 zu 600 (so gewis richtig, vgl. Mommsen 1 70, 764; Schwegler 1 691 läszt die Sache unentschieden); die Vermehrung der Vestalingen auf sechs; endlich die freilich erst dem Tarquinius Superbus zugeschriebenen duumviri sacrorum oder libris Sibullinis inspiciundis im Zusammenhang mit der Stiftung des capitolinischen Cultus, ein Sachverständigencollegium ähnlich ienen drei oben erwähnten, welches durch die lieinischen Gesetze auf zehn und wahrscheinlich durch Sulla auf fünfzehn Mitglieder vermehrt wurde. Die Reform des Servius Tullius (58) selbst bildet natürlich den Kern dieses Abschnittes. Nachdem sie ihrem Wesen nach als Reform, ihrem hauptsächlichen militärischen Zweck nach: Erschaffung eines die Patricier und Plebejer gleichmäszig umfassenden Staatsbürgerthums auf Grund der Vermögensschatzung' zur Heranziehung der Plebs zum Kriegsdienste, und der Art ihrer Einführung nach (durch eine lex curiata) im allgemeinen geschildert worden ist (Punkte über welche im ganzen keine beträchtliche Meinungsverschiedenheit mehr herscht, obgleich im einzelnen jede nene Darstellung variieren wird, je nachdem sie dieselben mehr oder weniger hetont), folgt die Erörterung der Classen und Centurien (59). Zunächst wird hier dargestellt der Unterschied zwischen den nach einem Minimum des Grundhesitzes innerhalb der fünf Classen stehenden waffenfähigen Ackerhauern von den Proletariern (die unglückliche Definition derselben als 'Kinder der Staatsfamilie' S. 345 ist schon im Centralblatt erwähnt worden), welche erst später als capite censi eine Centurie oder gar Classe bildeten; von den Aerariern (meist eben unterworfenen Völkerschaften); und von den Grundbesitz entbehrenden neun Collegien der opifices und sellularii. Eigenthumlich ist des Vf. Ansicht über die accensi velati. Accensi sind ihm die Bürger der vier unteren Classen im Gegensatze zu den censi xoz' έξογήν der ersten (vgl. Becker II 1.213 Anm. 439). Und zwar glaubt er damit besonders die Bürger der fünften Classe bezeichnet, auf deren Bewaffnung der 'gleichhedeutende' (? S. 347) Ausdruck velati, wie unten S. 393 ausgeführt wird, allein passe. Die Stelle des Livius I 43 emendiert er demnach S. 356 so: in his accensis cornicines tubicinesaue in duas centurias distributi. Die betreffenden Worte bei Cicero de re p. Il 22 quin etiam accensis velatis, liticinibus, cornicibus, proletariis . . sprechen zwar nicht gegen, aber, da ihnen der Schlusz fehlt, auch nicht entscheidend für diese Annahme. Wenn accensi von allen vier unteren Classen soll gesagt werden können im Gegensatz zu der ersten, den eigentlichen censi, so sieht man nicht ein warum Livius den Ausdruck auf die fünfte beschränkt. Nur so nebenher gegeben passt aber diese allgemeine Bezeichnung für die fünfte Classe durchaus nicht in die livianische Aufzählung derselben; man erwartet irgend eine Motivierung. Endlich ist hierhei die Analogie der später existierenden in Decurien getheilten Centurie der accensi velati überschen, deren Aufgabe (Straszenbau) Mommsen in einem Aufsatze in den Annalen des archacol, Inst. 1849 S. 209-220 erwiesen hat, welchen Lange nicht zu kennen scheint (vgl. dess. 'Tribus' S. 75 Anm. 27). Unten S. 362 wird noch ein Beweis mehr für diese Annahme hinzugefügt aus des Vf. an sich hypothetischer Reduction der servianischen Censussummen anf Jugera Grundeigenthums, welcher mit jener Reduction steht und fällt. Ueher die vielfältigen Fragen, die sich an die Fortsetzung, die Darstellung der Centurien (60) selbst knüpfen, kann hier natürlich nicht eingehender referiert werden. Des Vf. Ansicht über die herühmte Cicerostelle ist aus dem rhein. Mus. VIII 616 ff. bekannt: ich mache nur daranf aufmerksam, dasz er S. 357 die Zahl von 84000 ansässigen und walfenfähigen Bürgern im ersten servianischen Census gegen Mommsen I 86 wieder vertheidigt. Der folgende Paragraph hehandelt als Fortsetzung die Censussummen (61) in engem Anschlusz an Boeckh, wonach sie nur auf den Sextantarfusz passen und daher für des Servius Verfassung auf Lihralasse reduciert werden müsten, wenn sie nicht vielmehr in derselhen in Jugera Ackerlandes ansgedrückt gewesen wären. Die Richtigkeit dieser Reduction selbst

hängt davon ab, ob man unter diesen zwei Jugera den eigentlichen Acker oder nur das Gartenland versteht, welches Mommsen in einer schon erwähnten Note I 172 nachznweisen sucht. Die Geschichte des Consus wird dann bis in die späteren Zeiten fortgeführt. Dann erst stellt der Vf. die localen Tribus (62) dar, die man gewöhnlich den Classen und Centurien vorangehen läszt, und zwar hauptsächlich nach Mommsens Vorgang als Verwaltungsdistricte. Die Fortsetzung: die Veränderung der Tribuseintheilung (63) schildert Gründe und Folgen der Vermehrung ihrer Zahl auf 21 und 35. Es folgt die servianische Heeresordnung (64): Aushebung , Zusammensetzung , Aufstellung in Schlachtordnung und Oberhefehl über die Legion, endlich Andeutungen der Veränderungen in der Folgezeit. Dasz der Vf. sich im folgenden Paragraphen genöthigt sieht von seiner Hanpteintheilung abzuweichen und die servianischen Steuern (65) hier darzustellen, 'ohwol das Finanzwesen des römischen Staates erst für die Kaiserzeit eine zusammenfassende Darstellung erlauht' (im zwölften Ahschnitt), zeigt wiederum wie wenig praktisch diese Haupteintheilung ist. Diese Steuern hestanden aber in dem tributum, welches schon ursprünglich das stipendium zum Zweck hatte, wenn der Krieg sich nicht selbst bezahlt machte, und nicht erst 394 eingeführt, sondern nur vorher nicht ex publico hezahlt wurde; in dem Schutzgeld der aerarii, dem aes pro capite oder tributum in capita zur Bestreitung des aes equestre (worin der Vf. S. 403 noch weitere Beweise für die ohen durchgeführte Reduction der servianischen Censussummen findet); und endlich in der nur uneigentlich tributum genannten Steuer der orbi et viduge. Da die staatsrechtliche Competenz der Centuriatcomitien erst in der vicrten Periode im siehenten Ahschnitt dargestellt werden soll, so gibt der Vf. am Schlusz der servianischen Verfassung nur eine Schilderung der ölteren, noch nicht durch die Entwicklung der Tributcomitien nmgestalteten servianischen Form der comitia centuriata (66), nach der Art ihrer Zusammenberufung, der Folge der Abstimmung und den ahrigen Formen der Verhandlung,

Die dritte Periode staatsrechtliche Gleichstellung der Plebejermid den Palriciern nimmt eine der Bedeutung der in ihr zu schildernden Verfassungsentwicklung entsprechende Ausdehung S. 420—498 ein. So wenig sich der VI., wie men voraussetzen konnte, such in diesem Abschnitte begnögt hat das hisher geleistete einfach zu reproducieren, sondern überalt das sehon gefundene schärfer faszt und neues hinzufigt, so läszt sich doch kürzer über denselhen hinweggehen, weil wir damit in eine Zeit gelangt sind, welche hei allseitigerer Durcharheitung nicht mehr Anlasz giht zu so infegrießenden Meinungsverschiedenheiten als die frühere. Die einfache Aufzählung der zerreinnischen Verfastung (68) durch die valerischen Gesetze, die secessio pleisis (69), die Plebs da Staat im Staate (70), die ausgrafischen Bewegung und ihre Folgen (71), die Rogation der Terentitius und kere Folgen (72), die Secestiebung der Deceming in 26), die zeetie

secessio plebis (14), die leges Valeriae Horatine (15), die Consulartribunen (16), die Verniefflitjuing der Aemter (77) in der Cansunal Vardoppelung der Queseloren, endlich die leges Liciniae Seziae (78), wird cine genügende Vorstellung geben von den Hauptgesichtspunkten, nach welchen der vielfallig behandelte Stoff hier vorgeführt worden ist. Von Einzehelten erwähne ich nur, dasz der VI. S. 421 as Brutas Reiterführeratm istell is o enteschieden zweifelt wie Mommsen 1228, und dasz er S. 481 auch annimmt, 'dasz die patricischen Consularte, die plebejischen dagogen neben der potestas nur ein verringertes imperim halten' (vgl. Mommsen 1 282).

Den Schlusz dieses Bandes bildet der fünfte Abschnitt die Magistrate der Republik (S. 499-665). Dieser behandelt nach zwei einleitenden Paragraphen: das System der republicanischen Magistratur (79), ibre potestas und ihr imperium und deren Attribute, die Eintheilung in ordinarii und extraordinarii, patricii und plebeii, cum imperio and sine imperio, maiores and minores, curules and non curules, nebst allgemeinen Bemerkungen über ihr Wosen: und die Uebertragung der Magistratur (80), Formen der Wahl, Amtsfähigkeit, Wiederwahl, Ambitus, Amtsantritt, Abdication, mit kurzer Andeutung der Veränderungen in diesen Dingen seit der Entstehung des Principats. - die einzelnen Magistrate in folgender Reihe : das Consulat (81). die Dictatur (82), die Praetur (83), die Censur (84), das Tribunat (85), die Aedilität (86), die Quaestur (87), dann die magistratus minores (88), die vigintisexviri beziehungsweise vigintiviri, und die magistratus extra ordinem creati (89). Den Schlusz hilden die Diener der Magistrate (90), hanptsächlich nach Mommsens Darstellung im rhein. Mus. VI 1-57, nemlich die Decurien der lictores, viatores, praecones und scribae; wogegen die accensi 'nicht in einem danernden Verhältnisse zum Amt, sondern in einem nur vorübergehenden zu den Personen der Magistrate standen'. Kurz wird auch der pullaris und victimarii, ferner der sachkundigen Gehülfen gewisser Magistrate, wie der nomenclatores a censibus, der architecti der triumviri coloniae deducendae und ähnlicher, und endlich auch der servi publici gedacht. Die Darstellung der groszen Magistrate schlieszt sich natürlich eng an Becker an: denn hei der Befolgung derselben Methode in Bezug suf die Ueberlieferung dürfte es schwer sein hierfür sehr viel mehr zu leisten. Der neuerdings in diesen Jahrb, 1856 S. 730-733 von K. W. Nitzsch in Niebuhrs Fuszstapfen an den Aemtern der Censoren. Aediten und Quaestoren beispielsweise gemachte Versuch, nnahhängig von den späteren Zengnissen und nur auf einige wenige ältere fuszend die preprüngliche Bedeutung derselben zu entwickeln, wird künftig beachtet werden müssen. Da der Vf. in der sechsten Periode im zehnten Ahschnitt nur von den neuen Organen der kaiserlichen Regierung sprechen will, so ist er genöthigt bei jedem einzelnen der älteren Magistrate die Veränderungen, welche derselbe in der Kaiserzeit erfuhr, gleich hier mit zu behandeln. Schon jetzt sollto füglich über diese Dinge nicht mehr geschrieben werden, ohne die auf umfassende epigraphische Beobachtung gestützten Arbeiten vor allen Borghesis zu benntzen. Dies ist z. B. mit dessen feinen Untersuchungen über die Amtsdauer der Consuln in verschiedenen Zeiten (vgl. Età di Giovenale S. 16 und Bull. 1851 S. 35 ff.), über die Consulate der Kaiser und anderes S. 536 nicht geschehen. Das über die Thätigkeit der Proconsula unter den Kaisern zu bemerkende soll bei der Provincialverwaltung (S. 541) gegeben werden. Ebenso ist es bei der Praetur S. 571, der Censur S. 592, dem Tribunat S. 613, der Aedilität S. 630 und der Quaestur S. 643. Irthümlich (wie bei Marquardt II 3, 257) werden z. B. bei der letzteren die quaestores candidati oder candidati principis mit dem quaestor principis, dem Privatsecretar des Kaisers (Marquardt Note 1097), identificiert, obne die ebenso unendlich oft bezeugte Existenz der praetores kandidati, tribuni kandidati und aediles kandidati zu erwägen. Henzens Index zum Orelli, in welchem man die Nachweisungen bei den genannten Aemtern findet, wird der Bearbeitung des zehnten bis zwölften Abschnittes jedenfalls noch sehr zu gute kommen. In derselben Weise fortgeführt wird die Darstellung der drei übrigen Perioden und der vier übrigen Absebuitte einen mindestens ebenso starken Band ausfüllen als der vorliegende ist, und je einer ist dann doch auch noch für die gottesdienstlichen und Privatalterthümer zu rechnen.

Was die Litteratur anlangt, so geben, wie schon oben bemerkt wurde, die Paragraphen 2 und 5 bis 15 der allgemeinen Einleitung eine sehr vollständige Aufzählung der Quellen und Bearbeitungen. eingetheilt in Geschichte der römischen Alterthumer (2), allgemeine Litteratur (5), monumentale Quellen (6), Münsen und luschriften (7). Schriften über das Gesamtnebiet (8), Schriften über Staatsalterthümer (9), Schriften über Privatrecht (10), Schriften über Kriegsalterthumer (11), Schriften über oottesdienstliche Alterthumer (12), Schriften über Privatalterthümer (13), historische Schriften (14) und verschiedene Schriften (15). Im Verlauf des Buches wird meist bei den Titeln der Paragraphen, aber auch sonst wo sich die Gelegenheit. bietet, eine Fülle von monographischen Bearbeitungen eitiert. Besonders erwünscht werden die Nachweisungen der neueren in Frankreich. Belgien, Holland und England erschienenen Abhandlungen sein. Dasz wir einige der italianischen epigraphischen vermissen ist bereits gesagt worden. Kein Verlust ist es, dasz S. 59 das neueste Buch über die Topographie von Latium von Designdins fehlt. Bei der Ausführlichkeit der Erörterung auf der einen und dem beschränkten Raume des Buches auf der andern Seite war es natürlich nicht zu vermeiden. überall Citate in groszer Anzahl anzuführen. Nur in seltenen Fällen (z. B. S. 103 unten) gibt der Vf. die Stellen selbst, sonderbarerweise ein paarmal die Stellen gerade aus den juristischen, den Philologen ferner liegenden Quellen ohne das Citat (z. B. S. 85 Z, 25, S. 92 Z. 8, S. 93 Z. 24). Auf Studierende, für welche selbst vier solche Bände immer noch leichter anzuschaffen sein werden als das Becker-Mar-

apardtsche Handbuch, werden diese Citate und die Fülle von Monographien nicht verfehlen die förderlichste Anregung zu eignen Studien zn üben. Bei diesen bleibt aber das genannte Handbuch doch nnentbehrlich, da wenige die Ausdauer besitzen werden die sämtlichen Stellen auszer hei speciellen Untersuchungen wirklich aufzuschlagen. Anderen Lesern ist es aber durchaus nicht zuzumuten, dasz sie beim lesen den ganzen litterarischen Apparat bei der ffand haben oder auch nur den Livius und Dionysios fortwährend auf und zu schlagen sollen. Bei so eingehender untersuchender Bebandlung wird Beckers Princip die Stellen so weit irgend möglich ganz abzudrucken das einzig richtige bleiben. Da dieses Princip aber natürlich einen sehr groszen Raum beanspracht, so ergibt sich schon bieraus die Nothwendigkeit für einen weiteren Kreis von Gebildeten den Stoff ganz anders zu behandeln. Das Streben nach Gedräugtheit bat den Vf. zu jenen wunderbaren balb lateinischen balb deutschen Sätzen geführt, von welchen schon im Centralblatt ein Beispiel (S. 311) angeführt worden ist, dem sich leicht andere hinzufügen lieszen, z. B. S. 48 'die oppida in Latio scien Etrasco ritu gegründet'. Auch des veraltete lateinisch declinieren der angeführten Worte, wie S. 62 'von . . den Sabinis, Aequis, Hernicis, Volscis, Rutulis', S. 64 'von den ülteren pagis', S. 99 'zwischen ingennis', die abstracten Substantiva 'Sacertat' S. 94, 'Plebitat' S. 298 and 504, 'uationale Differenzierung' S. 44 und 'sprachliche Differenzierung' S. 63 verleihen der Darstellung, welche schon an sich zn überladener Umständlichkeit neigt (S. 7 Z. 24 u. S. 79 Z. 7 vierzehnzeilige, S. 362 Z. 6 ein fünfzehnzeiliger Satz), keinen besonderen Reiz. Warum schreibt der Vf. sodalitia (S. 214, 518, 519), sogar im Titel von Mommsens Schrift, worin es niemals so geschrieben wird? Auszer der oben angeführten Stelle des Livius I 43 emendiert der Vf. bei Dionysios II 22 αύσπικα für αρούσπικα S. 251, und S. 484 in der Rede des Kaisers Claudins in Nipperdeys Tacitus II 223 Z. 33 für im pluris 'imperaturis oder imperio usuris? vgl. Liv. 4, 7'. Aber abgeseben davon, dasz in plures vortrefflich passt (qui seni et saepe octoni crearentur), wurde imperio usuris distributum consulare imperium beinahe idem per idem sein. Die Stelle des Livius tribunos militum tres creatos .. et imperio et insignibus consularibus usos beweist nichts. Nicht sparsam ist der Vf. mit Etymologien, von welchen die nicht glückliche Wiederbolung der Pfundschen von pontifex = Zābler und Numa Pompilins = Numerius Quintilius und die des Servius Sulpicius von supplex schon im Centralblatt angeführt worden sind. S. 113 wird herus = emptor (vgl. γείο), dominus = δόμενος gesetzt: S. 116 bona = duona als 'der positive Ausdruck für die res nec mancipi' mit 'das verkäufliche oder verkaufte' wiedergegeben. Die Erklärungen von usurpare = usu rapere S. 123, iubere = ius habere S. 227, imperium 'von in - parère mit dem Correlat auf Seiten der gehorchenden parere' S. 230 erscheinen etwas mechanisch. Ob die Ableitung des Wortes servus von der Wurzel serv in servare, 'die im Krieg erbeuteten' (vgl. ΣΕΡΓ in ἐούεσθαι) S. 145 anch auf den

Namen des Servius Tallins (S. 310) anszadehnen ist, macht uns die einfachere Zusammenstellung desselben mit dem umhrischen Götternamen Cerfo bei Aufrecht und Kirchhoff (im Glosser n. d. W.) unwahrscheinlich. Die Beziehung zum dienenden Stande ist gewis erst nachher in den Namen Servius hinein etymologisiert worden. Der Vf. findet es S. 307 zwar selbst ferner liegend 'iu Ancus Marcius mit Beziehung auf den früh in Rom verehrten Mercurius eine Beziehung auf das Patricier und Plebejer einigende commercium zu finden', halt es aber nicht für unmöglich, 'dasz heide Beziehungen sich in diesem Namen gegenseitig durchdrungen hatten'. Dies führt zu einem Syncretismus, wie ihn Reinesius bei den Eigennamen liebte; zumal hier die Ableitung von Mar-s, Mar(i)cus so nahe liegt. Tarquinius dagegen mit Tarpeius zusammenzustellen ist sprachlich sehr wol möglich. Ansprechend werden S. 243 die fetiales mit fari, fateri zusammengestellt, clarigare S. 246 mit 'entsühnen' ühersetzt (von clarus wie pur(i)gare von purus), gewis richtig S. 342 in centuria das Ahleitungssuffix urius, wie in Veturius Mercurius, nicht eine Composition aus centum und viri erkannt, nicht unpassend endlich S. 394 flexumines \*) für ein 'adjectiviertes Participinm von flectere' erklärt und trossuli mit Domozo zusammengestellt. Augur S. 250 von avis und der Sanskritwurzel ghush pronuntiare' abzuleiten hat sein hedenkliches. Von Druckfehlern ist mir auszer den am Schlusz herichtigten nur aufgefallen S. 41 Z. 6 Denis für Dennis, und S. 223 Z. 8 v. u. curia für curiata.

Es bedarf der Entschuldigung, wenn in dieser Recension vielleicht nicht überlis owi ee sollte das Verdienst des Vr. dittern Leistungen gegenüber hervorgehoben worden ist. Der gänzliche Mangel der einschligigen Litteratur auszer den Hanpthandsbehern und hesonders der vielen vom VI. citierten Monographien wird vielleicht als solche diesen können. Trotz der Ausstellungen, welche wir uns zu machen genohnen, wird das Buch ohne Zweifel nicht bloss Studierenden untten, sondern allen die sich mit diesen Dingen beachfütigen vielfzitig fördornde Gelegenheit zu ernauter Erwägung der Fragen geben. Aber das Beddrins nech einer für den weiteren Kreis von Gehüldeten in der Weise zusammenfassenden Darstellung, wie wir sie zu Anfang andeutelen, solchet uns den Schulen und das deutelen, solchet uns den beit befreielt zu werden.

Rom.

Emil Hübner.

<sup>\*) (</sup>Oder vielmehr fezzuetz, welche Form bei Plinius N. II. XXXIII § 35 von Sillig nas den ood, Bamb, hergstellt worden ist und jetzt durch Granius Liciniause fol. XI\* 20 bestätigt wird. Ich erlande mit birgens diese in figam vacu hingeworfene Benerhung nur edenlah, un die geehrten Leser dieser Jahrbücher darauf aufmerksam zu machen dasz eins den michsten Hefte eine Besprechung sowol der editiop rinceps dieses neu entdeckten Historikers von Karl Perts als auch der so eben die Presse verbassenden neuen Bearbeitung (Form Liciniani quae supersunt emendatiors editif philologorum Bonnensium heptas. Lipsise in sedibus B. G. Teubneri b'irnigen wird.

#### 8

Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae antiquitatis disciplinam accommodata. Volumen tertium collectionis Orcilianae supplementa cmendationesque exhibens edidit Guilielmus Henzen. Accedunt indices rerum ac notarum quae in tribus columinibus inceniuntur. Turici typis Orellii Fuesslini et sociorum. MDCCCLVI. XXXII. u. 525, II. u. 225 S. gr. S.

Ueher die Entstehung des vorliegenden Werkes herichtet uns das Vorwort des Vf. selhst. Schon Orelli hatte seiner Inschriftensammlung einen dritten Band anzuhängen heschlossen, indem er aus den inzwischen erschienenen gröszeren und kleineren epigraphischen Schriften die ihm von Bedeutung scheinenden Monumente excerpierte und an einander reihte ohue jegliche Ordnung, wie er dies bereits in den Analecta sm Schlusz des zweiten Bandes gethan hatte. Von diesen Nachträgen, die so wüst unter einander gemengt schwerlich Nutzen gestiftet hütten, war kaum der fünfte Bogen der Presse ühergehen, als Orelli starh. Henzen war es der die Ausführung des Orellischen Planes übernahm. Nachdem er sein Geschäft mit der Vernichtung des hereits gedruckten hegonnen, liesz er es sich angelegen sein die in den heiden ersten Bänden von Orelli edierten Inschriften zu verhessern, nene zu sammeln und zu ordnen, endlich ein vollständiges Register zur ganzen Sammlung anzufertigen. Diese Arheit war schon im J. 1854 druckfertig; da aber der Druck selbst sehr laugsam von statten gieng, so erachtete der Vf. es für nothwendig Zusätze und Berichtigungen hinznznfügen, die in ihrer Disposition genau der Ordnung des Buches selbst entsprechen. Und so erschien denn das ganze Werk. welches dem hetagten Meister der römischen Epigraphik, Bartolomeo Borghesi gewidmet ist, im Herbst des J. 1856. Das zweckmäszige des Henzenschen Unternehmens nun erkennt jeder welcher, seitdem gersde in den letzten Decennien das Material der lateinischen Inschriften sich gewaltig angehäuft und eine Reihe glücklicher Funde sowie hedachtiger Nachforschungen uns in den Besitz nicht weniger für die Kenntnis des römischen Alterthums höchst wichtiger Monumente gesetzt hat. das Bedürfnis empfand wenigstens die bedeutendsten Inschriften in einer ühersichtlichen Zusammenstellung vor sich zu haben. Dasz sher ein solches Bedürfnis von recht vielen empfunden wurde, geht hinlänglich aus der Verhreitung hervor welche der zn diesem Zweck von Zell herausgegehene 'delectus inscriptionum Romanarum' gefunden hat, ohwol er durch seine Unkritik und Ungenauigkeit auch nur hilligen Anforderungen nicht genügen kann. Wenn H. daher in der Vorrede die Besorgnis ausspricht, man möchte ihm etwa zum Vorwurf machen dasz seine Arheit verfrüht sei, weil er sich derselhen vor Vollendung des unter den Auspicien der herliner Akademie unternommenen 'corpus

inscriptionnm Latinarum' unterzogen habe, so erlanbe ich mir zu erwidern dasz ich diesen Vorwurf, wenn er wirklich erhoben werden sollte, für angegründet halten würde. Allerdings ist es wahr dasz eine von uneehten und verfälschten Inschriften ganzlich freie, in jeder Weise fehlerlose Sammlung erst dann angefertigt werden kaun, wonn alle Quellen der Epigraphik genau untersneht und durchforseht worden sind; es ist wahr dasz jede in das Gebiet der Epigraphik einsehlagende Arbeit fast nie zn einem vollkommen befriedigenden Absehlusz wird gebracht werden können, so lange nicht das gesamte Material in einem corpns kritisch gesichtet vorliegt. Aber nicht minder wahr ist es dasz man anter zwei Uebela stets das kleinere wählen soll. Und mir wenigstens scheint der Uebelstand dasz die vorhin bezeichneteu Arbeiten einstweilen hier und da mangelhaft bleiben werden geringer als der andere dasz die Inschriften, diese lebendigste Quelle der Studien auf dem Gebiete der Geschichte und Antiquitäten, der Grammatik und Metrik, dem philologischen Publicum noch während einer Reihe von Jahren verschlossen bleiben sollten. Denn dasz wir so bald noch nicht einem vollständigen corpus entgegenschen dürfen, verhelt uns H. nicht, und es kann niemandem unbekannt sein, der die Grösze und Schwierigkeit desselben ermiszt. Bis dahin also wird H.s. Werk jedenfalls allen denen es nm eine klare Ansehauung der römischen Verhältnisse nach allen Seiten hin zu than ist ein unentbehrliehes Hülfsmittel sein, und man ist dem Vf. zn Dank verpflichtet für die trene Ausdauer und den sorgfältigen Fleisz den er auf das Buch verwandt hat.

Ilinsichtlich der Anordnung des Stoffs schlieszt sich H.s Werk, da es zanächst ein Supplement der Orellischen Summlung ist, ganz an diese an, indem es in dieselben Kapitel und jedes Kapitel wiederum in ebenso viele Paragraphen zerfällt; unter den allgemeinen Rubriken ist das Material zusammengestellt nach antiquarischem Gesichtspunkt, der ja für die ganze Sammlung maszgebend war. Dasz in Folge dieser Vertheilung diese oder jene Inschrift zweimsl vorkommt, ist ebenso nnvermeidlich als an und für sich nnerheblich. Den einzelnen Parsgrsphen werden nun zunächst die wesentlicheren Beriehtigungen der bei Orelli unter demselben Abschnitt stehenden Monumente und Bemerkungen dazu vorangeschickt; dann folgen die von H. neu mitgetheilten, theils jüngst sufgefundenen theils von Orelli übergangenen Inschriften, deren Zahl sich auf e. 2500 Nummern beläuft. Um die Uebersicht des reichen Inhalts zu erleichtern, führe ich die wichtigsten und umfangreichsten Donkmäler an: die Erztsfeln von Salpensa und Malaca, die Fragmente der Senatsbeschlüsse nach dem Tode des Germanieus und des Drusns Caesar, das Ediet des Augustus über die Wasserleitung von Venafrum, das Reseript des Septimius Severus und Caracalla auf die civitas Tyranorum bezüglich, die Verfügung Constantins wonach die Umbrer getrennt von den Tuskern zu Hispellum Spiele halten dursten, Julians Verordnung de pedaneis judicibus, das Schreiben des jüngern Theodosius an den Senat über die Restitution des ältern Fla-

treffliches geleistet, wie sich von der groszen Kenntnis der verschiedensten Zweige römischer Alterthümer, die er in einer Reihe von Ab-

handlungen an den Tsg gelegt, nicht anders erwarten liesz. Hervorhehen aber müssen wir hier auch die au Umfang geringen, an Werth desto gröszeren Beiträge Mommsens, welcher mit der ihm eigenthümlichen Verbindung tiefen Scharfsinns und alles übersehender Gelehrsemkeit H.s Anmerkungen vielfach verbessert oder ergänzt hat. Auszer diesen commentarioli sher zu den einzelnen Monumenten fiuden wir öfters amfassendere antiquarische Bemerkungen theils nach eigenen theils nach Borghesis und Mommsens Untersuchungen eingestreut, wofür man dem Vf. nur dankbar sein kann; so über den Anfang der tribunicia potestas Hadrisas, über verschiedene Namenbildungen bei den Römern, über die Namen der Freigelassenen, über die Ueberschriften der tituli honorarii in der spätern Kaiserzeit, über dona militaria, über die Orte wo am Capitol die sog, tshulae honestae missionis angeheftet wurden, über die Vorsteher und Beamten der Colonien und Municipien, über die 28 von Augustus ausgeführten Colonien, über die Augustalen, über die behufs des Cultus der vergötterten Kaiser eingesetzten Priestercollegien u. a. Das Werk schlieszen die indices welche, da die Orellischen weder verstäudig noch vollstäudig angefertigt waren, die ganze Sammlang amfassen, ein reichhaltiges Repertorium für römische Antiquitäten in 13 Abtheilungen: I nomina, worin jedoch die eigentlichen nomina und die cognomina übergangen sind, Il geographica nebst dem topographischen Roms, III dii mit IV res sacrae, V imperatores et imperatorum familia, woran sich VI die geschichtlich und litterarisch hedeutenden Männer anschlieszen, VII res publica Romanorum, VIII res militaris, IX res municipalis, X collegia sacra publica privata. XI artes et officia privata einschlieszlich der Sklaven und Freigelassenen, endlich XII notabilia uaria und XIII ein Verzeichnis samtlicher Abkürzungen. Nach dieser Inhaltsangabe des Buches dünkt es mich passend, um zn veranschaulichen welchen Gewiun für alle philologischen Disciplinen man aus demselhen ziehen kann, eine bestimmte Classe von Inschriften herauszuheben und zu besprechen, und ich wähle dazu die metrischen, um so mehr als H. ein gewis wünschenswerthes Verzeichnis dieser nicht beigegeben hat.

Unter den Weibinschriften ist die älteste die von Brunn bei der Kirche zu Sora entdeckte in Saturniern, die, wie Ritsehl in seiner vortrefflichen Abbandlung 'de epigrammate Sorano' aus dem Sprachformen erwiesen hat, ans dem Anfang des 711 oder gar dem Ende des 6n Jh. d. St. stammt, hei II. Nr. 5733:

M. P. Vertuleieis C. f.

Quod ré suá d[if]cidens ssper[é] | allcicta paréns timéns | beic uduit, nóto hóc | solút[o] [de]cumá factá | polóucta leibereis lubénites donú danúnt | Hércolei máxsumé | méreto. seniól to | oránt se lulóti crébro | cóndémnes.

Bemerkenswerth ist es dasz, da die durch verticale Striche oben angedeutete Zeilenabtheilung der Versabtheilung nicht entsprach, der Steinmetz es für gut befunden hat die einzelnen Saturnier durch grössere Zwischenräume zu trennen, wie sie in der Grahschrift des Scipio Barbatns (Or. 550 vgl. Henzen S. 53) durch kleinere Linien gesondert sind: in der seines Sohnes (Or. 552) bildet jede Zeile einen Vers, auf dem Monument des M. Caecilins (rh. Mus. VIII 288) je zwei Zeilen, Schon diese äuszern Indicien hätten denjenigen welcher noch jüngst die Ahfassung dieser und ähnlicher Denkmäler in saturnischem Metrum lengnete helchren können dasz hier etwas mehr als einfach an einander gereihte Prosa zu finden sei. Wie der echtitalische aatnrnische Rhythmus noch lange Zeit nachdem er durch die Einführung erst der iambischen dann der daktylischen Verskunst aus der Litteratur verschwanden war, in der Nation, selbst hochgebildete romische Familien nicht ausgenommen, fortgeleht hat, davon legen die Inschriften Zeugnis ab. Es läszt sich vermuten dasz er in Rom am eraten, in dem übrigen Italien aber sehr langsam anszer Gebranch kam. Wenn in der capnaner Grahschrift der Staberia Flora (I. N. 3829), die nach einem Abklatsch den ich davon sah ein heträchtliches Alter hat, die Worte rogo te. mi wigtor, noli mi nocere hinzngefügt werden, so wird man schon dadurch hestimmt sie für metrisch zu balten, weil sie zweimal ganz nnverändert eingehauen sind, was hei Prosa nie geschehen ist. In der nach ihren Sprachformen ins 7e Jh. binanfreichenden Inschrift aus Villa Pelucchi, welche Orelli 4488 aus Oderici schöpfte, ist es ehensowenig zufällig dasz die Worte patronge pro meriteis dant ubei eorum ossa quiescant einem saturnischen Verse gleichkommen, denn der Gehrauch des Praesens (dant) statt des Perf, wurde sonst durch nichts zn erklären sein (vgl. Ritschl rh. Mns. IX 10). Auf der Rückseite desselhen Denkmals steht znm Schlusz: quius heic relliquiae suprema manent, was Oderici erklärt 'suspiria, lacrimas, parentalia exspectant', Orelli: 'acternum manehunt', was unmöglich ist; sollte die Inschrift wie ich vermute unten fragmentiert sein, so ergibt sich durch Erganzung von officia derselbe Rhythmns wie oben. Zu Barium wurde in einem mit Vasen angefüllten Grahmal das ein Gatte seiner Frau errichtete eine Inschrift (I. N. 607) gefnnden welche mit folgendem Ausruf schlieszt: iniqua fata quae nos tam cito disiunxerunt. Ob der Verfasser sich bewust war dasz er einen vollkommenen saturnischen Vers hildete, weisz ich nicht; aber wie in der spätern Kaiserzeit der Hexameter so in das Volk eingedrungen war, dasz wir auf den Grabschriften selbst der geringsten Classe wenn nicht regelrechte Verse, so doch Theile und Stücke derselhen, knrz dektylischen Rhythmus finden, ehen so hielt das Volk früher, vielleicht sich aelbst unbewust, am saturnischen Rhythmus fest. Und so wird es auch sprachliche Reformen die erst durch die daktylische Pocaie hervorgernfen wurden in seine Satnrnier übertragen haben, wie z. B. sacrum was die altlateinische Metrik nicht kennt nach meiner Meinnng nnzweifelhaft angewandt ist in der Inschrift I. N. 6591 ('acripta est litteris vetnstis'): deis inferum parentum | sacrum ni violato. Zweimal, auf einer kleinen Urno 'spud Altaempsios' (Or. 4707) and anf einem Marmorgefäsz des groszern Columbariums bei Rom dessen Inschriften O. Jahn publiciert hat

(H. 7342), findet sich die durch ihre feierliche Anrede auffallende Aufsebrift: ne tangito, o mortalis. reuerere manes deos, welche Maffei in seiner Hyperkritik kurzsichtig genug war zuversichtlich für eine Fälschung zu erklären. Aber ienes manes deos ist etwas so ungewöhnliches (ich kenne nur zwei Stellen wo der Vers zn einer solchen Wortstellung zwang, während di manes tansend- und aber tausendmal vorkommt) dasz man versucht wird beide Aufschriften auf folgendes Original zurückführen: ne tangito, o mortalis, deos manes reuerere oder wenigstens deos reuerere manes. Was schlieszlich des Monument des Eurysaces anbetrifft (II. 7267 und 7268), so halte ich mit Ritschl das Bemühen die dort geschriebenen Worte in Saturnier zu bringen für durchaus verkehrt; aber ein Anklang an saturnischen Rhythmus läszt sich besonders im Anfang der Inschriften nicht verkennen. Der pistor redemptor hat nur einen ordentlichen Vers zu Stande bringen können. ein gebildeter Römer würde, wenn er überhaupt diesen Rhythmus gewählt, vier Saturnier daraus gemacht, vor allem im Aufang der zweiten Inschrift geschrichen haben: fuit mei Atistia uxor, femina optuma ueixsit. - Nr. 5751 ist eine Weihinschrift des Silvanus auf einer kleinen Säule, gefunden 'sub castro Capistrani' 15 Schritte vom linken Ufer des Ticinus. Auf der rechten Seite der Säule liest man Siluano et Augurino cos, XVI K. April., sie ist also aus dem J. 156 n. Chr.:

> [Siluano sancto sa]crum. Athe[nio Se]xti Laterani lib. et Eutyches disp.

Magne dous, Siluane potens, | sanctissime pastor qui nemus | Idaeum Romanaque castra | gubernas, mellea quod docilis iunctast tibi fistula cera, | namque procul certe nicinus | iungitur amnis,

- 5 labitur | nada leui per roscida prata | Ticinus gurgite non alto nitidis argent|eus nndia, et teneram ab radice foreus, Siluane, | cupressum, adais buc mihi, sancte, fauens | numenq(ue) reportea, quod tibi pro meritis simulacrum | aramq(ue) dicaui.
- 10 hace ego quae feci dominorum | causa salults ct mea proque meis orans | nitamq(ue) benignam officiumque gerens, fautor tu | dexter adesto, dum tibi quae refero quaeq(ue) aris, | inclute, reddo ex uoto meritoque libens mea | dicta resoluo,
- 15 ille ego qui inserui nomen in | ara meum. nunc uos o lacti bene gestis | corpora rebns procurate uiri et semper | sperate futurum. | d(cereto) d(ecurionum)

H. durfte nicht unterlassen anzufuhren was bei Nommsen I. N. 6016 der die Inschrift selbst nicht so correct geben konnte bemerkt ist, dasz das letzte Hemistich von V. 6 aus Ov. Met. 111 407, V. 7 unverändert (abher auch et statt dessen der Verfasser, wie Lachmann sah, passender auf geschrieben haben würde) aus Verg. Georg. 120 entelhat ist und V. 16 n. 17 nach Verg. Ann. IX 157 n. 158 magemodelt aind, wo es heiszit; good super est, leati bene gestis corpora rebus! procurete usri et pugnam sperate parati. Die Compilation erhellt auch aus dem nichtigen V. 15, der wahrscheinlich einem andern Epigramm nachgebildet ist. Stand dort z. B. sille ego qui inserui Laterani nomen in ara, so liesz naser Schreiher natürlich den hier unpassenden Namen weg und fleckte am Eude ein meum himz; so finden sich in der Regel gerade bei Namen Corruptionen der Verse. Den schlechten Metriker vernamen V. 5 unda chui, V. 10 causa salutis, V. 11 et mac (obwol er dies Wort vielleicht einsihlig masz), den schlechten Denker besonders V. 3-8, namentlich innighter anmis, labitur, wo Lachmann ingier vermutete, zu schön für den Versifex. — Eine in ihrer Art einzige Inschrift ist die Dedication des Alfensa un den Liber ze Lambases Nr. 5716:

Alfeno Fortunato |
nisus dicere somno |
Leiber pater hima|t(er)
Iouis e fulmine | natus,
5 basis hane no |uationem
genio | domus sacraudam. |

notum deo dicaui.

praes(ectus) | ipse castris.
adcs ergo | cum Panisco,
10 memor | hoo munere nostro |
natis sospite matro. |
facias uidere Romam |
dominis munere, hono|re
mactum corons|tumque.

Ich gebe das Monument hier berichtigt nach Reniers inscr. de l'Algérie 157, während man bei ll. V. I Alfinio und V. 2 somnio liest, welche Synizese des i 'ah antiquitatis castitato aliena' ist, wie Ritschl der diesen titulus vor dem index schol. Bonn. aest. 1855 erläuterte nrteilt, Auszerdem habe ich statt des inschriftlichen bimatus, welches durch das folgende natus getänscht der Steinmetz eingruh, H.s bimater in den Text gesetzt; dieselbe Corruptel findet sich ührigens auch in alten Glossarien. Die Verse welche ein gröszeres Interpunctionszeichen von einander trennt sind, wie Ritschl gezeigt hat, ionici a minore zum Theil in der gewöhnlichen Form, zum Theil eum auselssi; nimmt man éine Inschrift ans, deren Verfasserin einen Anlauf zu derselhen Versgattung nahm, so ist dies das einzige epigraphische Denkmal dieses Metrums. Ansprechend ist die Vermutung dasz Bacchus auf der Statuo in Begleitung Pans, wovon Paniscus wie Hermaiscus u. a. nur Deminntivform ist, dargestellt gewesen sei, wenn man auch nicht gerade an ein Symplegma zn denken braucht. Wer die domini V. 13 sind, läszt sich nicht bestimmen; die Inschrift gehört aher, wie die Form Leiber V. 3 and das alte Adjectiv mactus lehrt, der archaistischen Periode, also etwa der Zeit der Antonine an. - Unter die Regierung des Seyerus Alexander fällt Nr. 5758 a. gefunden im Nymphacum zn Lambaese:

> Namini aquae | Aloxandrianae. Hanc aram nymphis extruxi | nomine Laetus, | cum gererem fasces patriae | rumore secundo. | plus tamen est mihi gratus | honos, quod fascibus annus | is nostri datne est quod sancito nomine diues

5 Lambaesem largo perfuldit flumine nympha.

Das Wort Alexandrianae steht in Basur, indem es nach dem Tod Alexanders wegandiert wurde; suf diesen Namen des Wassers bezieht sich V. 4 sancto nomine. [azeibus nostri ist gesagt wie auf einer alten unten anzuführenden Grabschrift inferieis nostri; gavod aber V. sit in que zu corrigieren. — Von Interesso ist besonders wegen der darin beschriebenen Statue des Localgottes Medanrus folgende im Ascsulapiustemple zu Lambaese entdeckte, aus Distichen und von Renier (inser. de l'Alg. 36) nicht erkannten lamben bestehende Inschrift Nr. 7416 Å:

Moenia qui Risinni Aeacia, qui colis arcem Dolmatiae, nostri publice lar populi, sancte Medaure, domi e(s), sancte, bic, nam templa qnoq(ne) ista uise precor parua magnus in efficia.

5 succussus lacua sonipos (c)ui surgit in auras, altera dum letum librat ab aure manus.

tulem to consul iam designatus in ista sede locat uenerans ille tuus

notus Gradiuo belli uotus ac tibi, Cacsar 10 Marce, in primore par(t)us ubique acie.

> Adepto consulatu — v — v tibi respirantem faciem patrii numinis hastam eminus quae iaculat refreno ex equo,

taus, Medaure, dedicat Medaurius. V. 3 liest Mommsen in Gerhards arch. Anz. 1857 Nr. 100 S. 62 \*: sancte Medaure domi et sancte hic, iam t. q. i.; der Stein gibt esancte, Renier es, sancte, V. 5 cui Renier, qui der Stein. V. 8 nnd V. 11 sind die Namen des Dedicanten, des kaiserlichen Legaten, ausgemerzt; er liesz als designierter Consul die Statue errichten, die Weihung derselben geschah nach Antritt des Amtes. V. 10 ist die Lesung unsicher: Reniers Copie gibt primo |||||||us ubique, eine andere primore parus ubique; Mommsen liest clarus, indem er ac tibi, Caesar noch von notus abhangen läszt uud belli uetus als Praedicat zu notus faszt. Reniers partus ist unverständlich; es soll wol expertus bedeuten, was dem Sinne nach das passendste wäre, aber gegen die Regel des Verses verstöszt. primore brauchte nicht in primori geändert zu werden, da die Länge des e sowie die Kürze des i im Ablativ auch anderwärts vorkomait. Grammatisch bemerkenswerth sind die Formen effigia und iaculat. - Die inscriptio bilinguis Nr. 5802:

Δεσποίνη Νεμέσει | και συννάσισι Θεοϊσιν | Αρρικνός βομών | τόνδε καθειδρύσατο. |
Iustitieo Nomesi | [F]atis quam uouerat aram | numina sancta colens | Cammarins posuit.

steht bei Mommsen I. N. 3584 unter Capua; Fatis ist nach Cuper zn losen, da Ignarras Erklürung 'Araig nicht gerechtfertigt werden kann under Gelegen in der Steht gestellt der Steht gestellt ge

W. Henzen: inscriptiones Latinae selectae. Vol. III coll. Orellianne. 65

— Eine andere bilingnis, Nr. 5862, ana Vaison führt uns einen aus dem Orient eingeführten mystischen Cult des 3n und 4n Jh. unserer Zeitrechnung vor:

Εὐθυντῆοι Τύχης | Βήλφ | Σίξστος θίτο βω|μόν τῶν ἐν 'Απαμεία | μνησάμενος | λογίων. Auf der andern Seite des Alters:

Aut der andern Seite des Altars

Belns | Fortunae rector | Menisque magis|ter ara gaudebit | quam dedit | et uoluit.

Deloye der das Monument zuerst publicierte ergänzte zu V. 4 Sextus als Subject, was namöglich ist; Renier der in seinen mélanges d'épigraphie demselben eine längere Abbandlung widmete schreibt quam dedi et uolui, was so viel heiszen soll als uotum solui lubens merito. gewis falsch; auch der Vorschlag von Le Bas quam dedi et uoluit kann nicht gebilligt werden, da der Verfasser dann zum mindesten us uoluit geschrieben hatte. Die Lesart des Steins ist richtig und der allerdings anklare Ausdruck so zu versteben dasz der Gott, indem er Sextns mit Glücksgütern segnete und ihm die Errichtung des Altars ermöglichte, diesen gegeben und durch das zu Apamea ertheilte Orakel verlangt habe. Mit Recht bemerkt Renier dasz Menis manister nichts anderes als Menotyrannus bedeutet; seine Combination aber, dasz Sextus der Vater Elagabals, S. Varius Marcellus sei, ist sogar für ihn selbst S. 145 nur eine zweifelhaste Vermutung. - An einen verwandten Cult erinnern diese lamben Nr. 5863 aus Caervorran in Northumberland:

> Imminet leoni nirgo coelesti sita spicifera, iusti innentrix, urbium conditrix, ex quis muneribus nosse contigit deos. ergo cadem mater diuum, pax, uirtus, Ceres, 5 des Syria lanco nitam et iura et pensitans. in coelo uisum Syria sidus edidit

Libyae colendum. inde cuncti didicimua. ita intellexit numine inductus tuo Marcus Caecilius Donetianns militans.

10 tribunus in praefecto dono principis.

Das anapaesishe imminet V. I welches durch Umstellung leicht vermieden werden konte, die Synizess des i V. 2 a. 9, den Histus V. 7 wird man den späten Zeiten zu gute halten müssen; V. 5 ist das unsinnige et pensitans wol in expensitans zu ändern; anch ergo V. 4 scheint mir nicht trichtig copiert; fich vermeite: uirgo, edaem mater disums, so dass V. 4 u. 5 sich eng an die vorbergehenden anschliessen. Dagegen ist die Ammerkung bei H. zu quis V. 3: 'l. euisst 'zn streichen, de quis = quibus gar keinen Anstosz erregt. Ist die Lesung tribums in praefecto V. 10 sicher, so muzz man mit H. annehmen dass Donationus Praefect mit Tribunearang war und das Metrum diese seltsame Beziechung erzwungen hat. — Als christlich gibt sich schon durch das vorgeselzte Z die römische Inschrift einer 'tabula zerea fastigate' Nr. 2079 zu erkenen:

[Quo]d gens Caranatum | m[ari]s sublimibas offert, [n]on auro aut gemmis set | [radia]t titulo. nam quod Mandroni uene rando nomine fulget.

maius Ydaspio | munere suspicitur.

muris V, 1 crgante Mommsen passender als de Rossi mensis; radiate schlug chesfalls Mommsen vor, de nur l' deutlich zu lesen ist. Dio von II, angeführte Parallelstelle zu V. 4 aus Claudian; diues lydarpeis augsezat purpra gemmis veronschaulicht den Bildungskreis der Zeit in welche die Inschrift fällt. Wegen der Unterlassung der Aspiration im Anfany v.4. 5460 uppeare zu hypogene.

Auf die Inschriften 'de diis' lasse ich drei andere folgen welche Burmann dem 2n und 3n Buch seiner Anthologie 'de hominibus' und 'de rehns' einverleibt haben würde. Zu Kostendschy steht 'an einem Fuszgestell auf dem die Spuren einer Statue noch sichtbar' sind der

Hexameter Nr. 5289:

Ordinihus Scythicis curas qui sustulit aegras.

Vermntlich zählte der titulus honorarius wol mehr Verse als diesen einen, doch wird darüher nichts berichtet. — Warum H. die aus Pom-

peji ins Museum zu Neapel gebrachte Inschrift Nr. 7397: Odit, amat, punit, conseruat, | honorat

unter die \*acclamationes funchres et sepulcrailes' gesetzt hat, ist mir nicht begreiflich, da weder äuszere noch innere Grände zu dieser Anabane berechtigen. Der erste Vers hat nur fün flüsze, was inachriftlichen Dichtern nicht selten hegegnet ist, z. B. Euhodus ut undeat pater opptumus opto, hätt der Schreiher, wie Mommen I. N. 2005 bemerkt, custodit stalt amat genetzt, so würde ein vollkommenen Distichon entsanden sein. Derselbe macht zugleich auf die Spieterei aufmerksom wonnch jedesmal ein Wort des ohern Verses mit einem des untern zu verhinden ist: odit nequitiest, amat leget aus. — Auf einem Ehrendenkund des Pacuvius Severus zu Ferentinum Nr. 7083 sind an der Seite drei schole llendeksvillaben eingezerfalten ein.

Mulsum, crnstula, mnniceps, petenti in sextam tibi d[ini]dentur hora[m].

[de] te tardior au[t] piger querer[e].

— Ilierhin gehören auch die von H. unter der Rubrik 'uita communis'.
S. 469 f. suggführten Parasiten- und Liebesdenkmäler nehst dem noch

nicht gelösten zetema von den Wänden und Mauern Pompejis welche im rh. Mus. XII 241 ff. zusammengestellt sind.

Wie im ganzen Gehiete der Epigraphik, ao sind such im Henzenschem Werk unter den metrischen Inschriften die Grabschriften sm zahlreichsten. Sie zichen sich durch eine Reihe von Jahrhunderten hin und gehören Personen der verschiedenstes Stände an; kein Wunder daher wenn sie sowol in der Form als im Sill und Ansfruck betrichtlich verschieden sind. Das zu Acelanum gefunden Denkmid des Komoediendichters Fomponius Bassulus Nr. 5600 glaube ich abweichend von II. nach den Betzlittionen von Ritsch. Hurvt und Jachumann (1. N. 1137) unter genauer Berücksichtigung der von Mommsen angegebenen Zahl der fohlenden Buchstaben und der noch vorhandenen Ueberreste derselben so herstellen zu müssen:

> d. m. M. Pomponio M. fil. M. n. M. pron. M. abn. Cor(nelia) Bassulo

Hinir. q(uin)q(nennali).
Ne more pecoris otio transfungere[r,
Menandri paucas norti scitas fabulas
et ipans etiam sedulo finxi nousa.

id quale qualest chartis ms[n]datum diu.
5 norum uexatus animi cu[r]is [n]nxiis,
non nullis etiam corpo[ris dol]oribus,
utrumque ut esset taed[iosum ultr]s modum,

optstam mortem sum a[dsecutus. ea] mihi suo de more cuncta [dat leuami]na. uos in sepnlehro [h]oc [elogium, oro, inc]idite quod sit docimento post [futuris omn]ibus, inmodice ue quis uitae sco[pulos reti]neat,

inmodice ue quis uitae sco[pulos reti]ne cum sit paratus portus eiac[ulsnt]ibus qui nos excipist ad quie[tem perpet]em. 15 set ism uslete douec ui[uere exped]it.

Cant. Long. marit. n. a. L m. I

Wean, wie Mommsen vermatet, die hier erwikhte Gattin des Dichters Cantria Longina identisch ist mit der I. N. 1909 vorkommenden Priesteriu der Iulia Domna welche von Elagabal consecriert wurde, so fällt dies Monument erst in das 3e Jh.; jedenfalls fällt es nach Vespssian, da Acelsaum erst seit seiner Colonisation durch diesen Kaiser duumuiri quinquennales hatte. — Nr. 5500 ist die Grabschrift eines Rhetors, gefunden zu Rom an der uis Prenestiun:

d. m. | M. Romani louini | rhetoris eloquii Latini. |
Conditus hee Romanius | est tellure Ioninus,
docts loqui doctus | quique loqui doculi.
manibus infernis | si uita est gloris uitae,
uinit et hic nobis | ut Cato uel Cicero.

M. Innins Senerus et | Romania Marcia | heredes benemerenti | fecerunt.

- Einen Schsuspieler finden wir in Nr. 6187 aus Puteoli:

Fluxa aut syrmata Bacchici coturni, hic Phoebus fuit, hic superbus Euhan. plaude istis, populare uolgus, umbris, ai sum dignus adhuc fsuor[e] uestro, 5 si post praemia rixulasq(ue) [nos]tras

ut tiro ac rudis in quiete [uiuo].

wo H. durch ein böses Versehen V. 2 ac superbus gibt. — Nr. 6017 ist die Grabschrift des Postumius Varus, praefectus urbi im J. 271:

5 \*

d. m. | T. Flau. Postamius Varas n. e. eos. orator | ang. XVnir praef. urb. Vixi beatus diis, | amicis, literis. |

manes colamus, namque opertis manib(ns) diuin(a) | uis est ae(ui)terni temporis.

V. 3 gibt der Stein diuini und aeterni; sonderbarerweise führt H. npr die erste Vermutung Ritschls: diui inuident usum aeuiterni temporis an, nicht aber die von demselben in demselben Schriftchen S. 12 gegebene obenstebende Verbesserung. - Metrische Inschriften auf Gräbern von Militärs sind, wie leicht begreiflich, sehr selten; eine groszere ist Nr. 6686, welche schon von Meyer in die Anthologie Nr. 1156 aufgenommen wurde, der nur eine zu geringe Kenntnis der monumentalen Metrik hatte nm einzusebn dasz ein fünffüsziger Hexameter, ein zweisilbiges cohortis = chortis, ein daktylisches Manilius, die Synizese des i in Valerianus und quia für einen schlechten Versmacher gar kein Bedenken hatten. Einzelne Verse finden wir noch auf andern Krieger-Grabschriften; so auf der aus Brescia (6788): Acipe nunc frater supremi munus honoris, wie mit Baiter statt mundus zu schreiben ist: auf einer mainzer (6843): Viuite felices quibus est data uita [beata], denn diese Ergänzung empfehlen viele andere Denkmäler auf welchen derselbe Gedanke in manigfachen Variationen ersebeint; so sind auch aus der Inschrift von Sciarra bei Benevent (7407): P. Clodius P. f. Ste(llatina) Pius leg. XX[X] dum uixi, uixi quomodo eondecet ingenuom. quod comedi et ebibi, tantum meu est zwei lamben herzustellen: Dum nixi, uixi quomodo ingennom condecet. Nam quod comedi et ebibi, tantum meumst. Eine verwandte Scalenz ergeben die Trochaeen auf dem Monument des Soldaten T. Cissonius (6674) aus Antiochia in Pisidien: Dum uixi, bi(bi) libenter, bibi(te) uos qui uiuitis. Trochaeischer Rhythmus ist auf Inschriften chen nicht häufig; manchmal ist er aber auch überseben worden, wie um nur ein Beispiel aufznführen, drei zierliche Octonare die Verfügung der Volusia Pia Annia (I. N. 3449) zu Baiae bilden:

Hoc sepulcr[um meum] frequentent, a me qui sint liberi, c[irc]amuersos quos relinquam uel manumitti uolam. at postrema pateat ipsis quique ex is prou[e]nerint.

- In dem wol alter Zeit angehörenden Denkmal des Utius von Atessa, Nr. 7347:

> C. Vtins C. f. leto | occidit. | Honestam uitam uixsit | pins et splendidus, ut quisque exoptet | se boneste uinere. |

Arn. a. a. V.XX.
verlangt sowol der Sina als das Motram V. 2 die Aenderung sic honeste. — Die Insebriit von Potentia, Nr. 6663, ist von Ritischl anthLet. coroll. epigraph. S. 11 sehon verbessert worden. Denn da Viggiano nicht simul, sondern sim...r copiert hat, schreibt Ritischl mit
Hinzufügung von wersum in 2n Vers:

Abstulit nna dies | anima(m) corpnsq(ue) | sim[itu]r arsit et in | cineres iacet hic | (uersum) adque fauilla(m).

#### Sn|premum munus mi|sero posuere | sodales Fortunes(e)s.

— Sehr wichtig ist wegen der damit verbundenen auf den Mithrascult bezüglichen Malereien die in einem Hypogneum an der nie Appia gefundene Inschrift Nr. 6042:

[Vi]ncenti boc o[ro ne in]quetes quot uides. plures me antecesserunt, omnes expecto. | manduca, uibe, lude et beni at me. cum uibes, bene fac; hoc tecum feres. |

Numinis antistes Sabazis Vincentius h[ic est

In den dem Distichon vorangeschickten Worten stecken offenbar Reminiscenzen an lamben, namentlich im Anfang der sich durch Einschicbung eines te nach oro, nad am Ende das sich durch Ergänung von et ibit vor cum uiuez zu einem Senar ungestalten läszt. Die Schreizbung rinquetez (denn so liest de Rossi, Garrocci ositium quetez = quietis) gebört der Zeit des Verfalls an; os war nur eine Consequenz wenn man so schrieb, da man schon längst so gesprochen hatte. Dies lehren die Immben bei Fabretti S. 283, 181:

Ita leuis incumbat terra defuncto tibi uel assint quieti cineribus manes tuis, rogo ne sepulcri umbras uiclare audeas.

V. 1 habe ich defuncto statt des von Febretti überlieferten denuncio geschrieben: V. 3 hatte dem Hiatus durch Umstellung leicht vorgebeugt werden können. Ebenso steht ein viersilbiges adquiescerent in dem Vers I. N. 5607. paraui tribus ube ossa nostra adquiescerent. wo Lachmann ossa ube amgestellt oder quiescerent wollte. Zweisilbig masz quiesco auch der Freund überzähliger Hexameter Nr. 7412, wenn er schrieb: est mihi terra leuis merito, sed quiesco marmore clausus. Daraus erklären sich die späterhin bäufig vorkommenden Formen requescere, inquitare, Quetus, Queta, Quita, Quetosus. Die in der Inschrift des Mithraspriesters ausgesprochenen Gedanken waren beim groszen Haufen gäng und gäbe, weshalb wir ähnlichen Zusätzen auf Denkmälern oft genug begegnen. Wie Vincentius bier als Grand seiner Ermabnung hoc tecum feres binzusetzt, so schlieszt bei Petronius (c. 43) Phileros seine Bemerkungen über die salacitas eines verstorbenen mit dem Kraftspruch; nec improbo, hoc enim solum secum tulit. Das plures me antecesserunt bringt mich auf eine Stelle desselben Schriftstellers (c. 42) wo die Hgg, sämtlich schreiben: tamen abiit, at plures medici illum perdiderunt, obwol schon Scheffer anmerkte dasz abiit at plures zn verbinden sei, wie bei Plautus der alte Philto sagt: quin prius me ad pluris penetraui? - In guteu Versen, wenn gleich V. 2 statt eines Pentameters einen Hexameter bildet, jedoch wegen des mehrmaligen b = v nicht vor der Mitte des 2n Jh. abgefaszt ist die Inschrift ans Ostia, jetzt im Musenm zu Neapel, Nr. 7411:

> d. m. | C. Domiti Primi. Hoc ego sn(m) in tamulo Primas notissi|mus ille. uixi Lacrinis, potabi saepe Fa|ternum.

bulnia, uina, Venns mecum | senuere per annos.
bec ego si potui, | sit mihi terra lebis.
set tamen ad malnes foenix me scrbat in ara,

qui me cum properat se reparare sibi.

l(ocus) d(atus) fuu[e]ri C. Domiti Primi a tribus Messis Hermerote Pia et Pio.

— Dagegen sind anf dem Denkmal des Setins Fundanus, Nr. 6202, welches berichtigt bei Renier inser. de l'Alg. 6202 steht, kaum ein oder zwei Verse wirklich solche, während der Verfasser unzweifelhuft ein iambisches earmen gemacht zu haben sich überredete:

Setius Fundanus natrinit natos duo in prima | actate ex Germana coniuga, in studiisq(ue) misit et | honores tribuit. post tantos sumptus non fruitus ne|mine

5 funerauit natos et hanc coepit opera(m) senex la|borans haec perf(ecit) omnia.

n. a. Germana | coniunx n. a. LXXX. sorori coniugis or|nauit memoria,

quae Iulia Prima. u. a. LXXX. naleas uiator, lector meis carminis.

Da Soius sich noch bei Lebteiten dies Monument errichtete, konnte or natürlich in der 7a Zeife nicht die Zahl seiner Lebensjahre ausfallen, sondern dies blieb seinen Erben zu thun übrig, wie es zu einer andern Grabschrift aus Algier (Renier 1760) gerndezu heiszt: Aeres annar annachsti. Eine so grozze "metrische und spraebliche Barbarei" aber wie sie uns die africanischen Denkmäler zufweisen, z. B. Renier 2074, trifft man kaum irgeadwo anders. Ich theile hier eine laschrift aus Madauri (Renier 2924) mit die auf dem Stein folgendermassen eingegraben ist:

d m s
Clodius. Lonella
aed. Iluir. q. fl. p. p. sac
Liberi patris. u. a. XLVIIII
hic. sitas. est
colum. moru. ac pie
land. ac. titulis. or
natus. V. hon. omnibu
s. hic carus fuerat
felic. a. L. minus uno
gessit. studioset

usus, on, ordinis est adqueuiru, n. egr. fl. p. admod patriae. munidator largus edsator. ing. suo Lenaei. pat. cultor fel, sac. addidit decus ac nomen, suae Claudiae genti, inspic primordia ies. lec. uersiculorum

Dieses Monument erregt nicht nur wegen seiner Verse sondern anch durch eine sellsame grammatische Erscheinung unser Interesse. Die letzto Vers annich belicht dem Leser die Anfänge der werzieuß näher zu betrachten; man vermutet daher sogleich ein Akrostichon, dergleichen nicht selten auf Inschriften vorkommen. Versteht man nun aber unter wersieuß jene kleinen Zeilen wie sie oben copiert sind, so kann der Leser aus den primordia nichts herausbringen; daher bleibt nichts anderes äbrig als uersticuli von den guten oder schliechten Versen zu verstehen aus denen das Denkmal besteht. Und in diesem Fall erscheint folgende Eintheilung mir als nothwendig:

Columen morum ac pictatis, Laudibus ac titulis ornatus V honorum. Omnibus hic carus fuerat, feliciter annos L minus uno gessit, studiose et

5 Ysus oneribus ordinis est adque uirum, uir Egregius, flamen patriae, pius admoderator (?), Largas munidator ed sator in gente suorum, Lenaei patris enttor felixque sacerdos. Addidit hie decus ac nomen suae Clandiae genti.

10 Inspicies lector primordia nersiculorum.

Daraus ergibt sich der Name Clo(dius) Luella, und wie neben dem Namen Clodius V, 9 gens Claudia erwähnt wird, so haben wir im Akrostichon zu Louella die Nebenform Luella, wie Nuembres ans Nouembres, pluebat aus plouebat, puer aus pouer u. a. entstanden ist, In der Restitution der einzelnen Verse ist einiges unsicher; usus V. 5 durfte von Renier nicht in functus verwandelt werden, jenes Wortes bedurfte man zum Akrostichon; unter uirum sind zweifelsohne die Iluiri zu verstehen; V. 6 löst Renier p. durch perpetuus auf welches gewöhnlich p. p. abgekürzt wird; admod zu admodum zu ergänzen und mit largus zu verbinden liegt allerdings am nächsten, ist mir jedoch wegen des dann gänzlich gelähmten V. 6 zweiselhaft. Dürste man einen Buchstaben ändern, so würde ich V. 5 u. 6 so schreiben und interpungieren: adque uirum uir, egregius flamen, patriae pater ac moderator: V. 7 habe ich in gente aus ing. gemacht, da ich Reniers ingenii nicht verstehen kann; V. 8 liest Renier cultorum felix sacerdos. - Die Inschriften 7231, 7252, 7255, 7410, 7412 stehen schon in der lateinischen Anthologie, bei Meyer 1496, 1236, 1444, 1502, 1177; die erste, dritte und vierte gibt Henzen correcter, sie sind daher in der Anth, danach zu verbessern; in 7252 wird in der Anth, V. 3 nach Fabretti richtig longo gelesen; 7412 ist weit getreuer von Fabretti mitgetheilt, während H. sie nach der Redaction einer barberinischen Handschrift gibt. Ungenan ist auch Nr. 7395 nach Guattini (dessen Werk mir nicht zur Hand ist) eine ganze Zeile ausgelassen, denn nach Eros liest man bei Gruter 940, 1; et Viola liberti patrono et sibi et usw.; die Verse aber: Quod quisque uestrum mortuo optarit mihi, Id illi euenial semper uiuo et mortuo sind unvollständiger auf einem andern Grabmal bei Muratori 1635, 14 wiederholt: Quod quisque uestrum optaverit mihi. Illi semper eveniat vivo et mortuo, wo V. 1 mortuae optarit mit Schrader und V. 2 ganz wie in der andern Inschrift zu lesen ist; vgl. Burmann IV 89 und Meyer 1226. Ein luculentes Beispiel für solche Wiederholungen auf Monumenten bieten I. N. 1609 und 1908 dar deren Uebereinstimmung Conrads 'in anth. Lat. librum IV exerci-

tationes' (Bonn 1853) S. 19 erkannte. Jedoch ein Umstand ist dort übersehen worden; es ist nemlich nawahrscheinlich dasz es zu Benevent eine nia Albana gab, daher ist I. N. 1609 acbon eine Copie eines ältern Originals, deren Verfasser anklug genug war vielleicht dem Metrum zu Liebe das Albana unverändert zu lassen. Schlauer war der Verfasser von I. N. 1908 welche auszerhalb Atripalda (bei Avellinum) gefunden worden ist: denn aus den von Mommsen copierten Schriftzügen ist offenbar V. 1 quiqumque Nolana tendis properare uiator herzustellen, indem das Metrum hier zu Gunsten des Sinnes unberücksichtigt blieb. Und solche Fälle, dasz indem der eine den andern ausschrieb das Metrum corrumpiert wurde, lassen sich mehrere anführen. Eine Inschrift lautete: Nolite dolere parentes eventum meum, Properauit getas, hoc dedit fatum mihi; ein anderer der sie eopierte liesz parentes weg, weil es vielleicht hier unpassend war (s. Jahn spec. epigr. S. 99); ein dritter gestaltete den Vers so: Noli dolere, amica, euentum meum (Meyer Anth. 1215). Zwei gute lamben liefert Or. 4609: Mater monumentum fecit maerens filio Ex quo nihil unquam doluit nise cum is non fuil; wenn es hingegen Or. 4627 heiszt: Tali in coniugio haec uni officium praestitit Ex qua uir doluit nunquam nise mortem, so ist eben am Schlusz mit mortem der iambische Rhythmus abgebrochen, der durch Schreibung von nise cum non fuit wie in der vorher angeführten Inschrift oder nise cum mortua est (vgl. die Sammlnng derartiger Ausdrücke bei Fabretti S. 275) durchgeführt worden wäre. Noch andere Wiederbolnngen äbnlicher Art werde ich unten anzuführen Gelegenheit haben. - Eine christliche Inschrift von Rom aus dem J. 392 ist Nr. 6259, die wegen ihrer Misdentung durch Paoli der darin einen Papst Felix (V. 3) witterte eine ausführlichere Behandlung von Marini erfahren bat:

Perpetuam sedem nutritor possides ipse hic meritus finem, magnis defuncte periclis.

hie requiem felix sumis cogentibus annis.

hic positus Papas Antimio qui nixit aunis LXX | depositus domino nostro Arcadio II et Fl. Rufino | un. cc. ss. Nones Nobemb.

Einzelne Verse finden wir noch auf einigen Grabschriften; so ruß dem Fapirias Nr. 7389 die Gattin nach: Quod fore morte mes spream [a consige nobis oder a te miki, consist, I de ciner infelix constitut or laferimens], wo bei II. anrichtig speradom gedruckt ist; so sit das Gewerbe des Gavius Donius Nr. 7221: gui caliculis, lana, pelliculis uitam tolerault suam ebenso gut metrisch bezeichnet als das des Rapilius Serapio Or. 4224: oeulos reposult status qua ad uitzi bene; so reibt sich Nr. 6293 an die Worte peculio pauper, animo diuitissimus ein perfecter Sens: bene udeut is qui hoc titulum perfequi men, wo litulum als Nentrum gebracht ist wie and sonst auf plebeljischen Denkmälern und in alten Glossen. Auf andern Inschriften begegnet man Trümmer von daktlyischem flythmus wie Nr. 6437; parcitis heredi et voo instentibus dedite morti. ] siquid mortus habent, hoc meum erit; cetera liquiescund, von der Gelanke zu Grunde liest als

ob die Todten auch die Verwandten und Erben mit hinabzinhen wollten (vgl. 2606), und Nr. 5406; muse recipe met saze libens, teceme cura solutus ero. Interpolierte lamben bilden den Anlang der alten Grabachrift die Perdenhäuders Ateilius Eubodus an der uis Appia, Nr. 7500 den die Stages resiste et hoc ad grumum ad laeuam aspice ubei contineutur assa hominis boni misericordis amantis | pauperis. rogo te, uiator, monumento kaic ail male feceris. Der Verfanser Intel evt no loiganden Original vor Augen: Monpes resiste et hoc ad grumum respice, Vô. continenter asa hominis frequi et honi. Rogo te, uiator, monumentum hoc ne laeseris. — Unter den Grabschriften von Frauen ist die älleste die benevenlaner Nr. 7413:

Ta qui secora spaliarus mente niator et nostri uoltus derigis infericis, ai quaeris quae sim, cinis en et tosta fauilla, ante obitna tristeis Heluia Prima fai. coniuge sum Gadmo fructa Serateio concordeaque pari uiximus ingenio. mane daia sum Diti longum mansura per acum.

deducta et faiali igne et aqua Siygia.
wo V. 5 der Name Serateius die Verletzung des Metrums zur Folge gehabt lat. — Aua bedeulend spälerer Zeit ist Nr. 7414, zu Bajae gefunden and beim englischen Gesandten zu Neapel aufbewahrt:

d. m. | Glyptes | coningi optimae fidelis | maritus fecit.

Dulce istic nomen Glypte iacet, omnibns olim
quas Venus inspexit praeficienda bonis
et proba indicio cunctorum et amica pudoris

nec sine lactitia, sermo faceta loqui.

5 si de consulta, palmam, loquerere, ferebat,

si de formosa, nemo negator erat.

apstulit hace nons tot tentaq(ue) munera nob(is)
perfidus infelix horrificusque dies.

V. 1 ist olim am Ende der Zeile übergeschrieben, ebenso V. 2 a über in praeßeicenda; auszerdem steht V. 1 sad dem Stein c. 19pte. Wie hier dem Metrum der Gedanke und Ausdruck sich unterordnen muste, zeigt das abgerissene und harte serme faceta loqui statt et faceto sermone V. 4 and die schlechte Stellung von louperere V. 6. — Bei der Grabschrift der Anemone, denn so ist statt Amemone zu achreiben, einer tibutrinischen popilaris. Nr. 7269:

dulcis
. . . l]atet hoc Anemone sepulchro
. . . p]atriae popinaria nota
. . . . ti Tibur celebrare solebant

5 . . . nm dens abstulit illi anim]am lux alma recepit

. . . . . . mns coniugi sanctae

darf man nicht an eine Ergänzung der Art denken dasz jede Zeile einen

Hexamelor ansmachte: Dulcis aput manes latet hoc Anemone sepulchro, Dum wisti longe patrica popinaria nota, Quam propter multi Tibur celebrare solebant usw., da nach II. der das Monument selbsi gesehen hat nicht so viele Buchstaben fehlen; man kann daher nichts gensueres aber die Zahl der Fässe eines jeden Verses bestimmen. V. 4 ist etwa corpus cum und V. 8 fama manebit zu supplieren. — Meistens fünffünzisch etxamphore liefert Nr. 7886 nau Sassia.

d. m. | Aufidiae Agathe | C. Aufidius Fidelis | lib. et coniugi benemcrenti.

Si meritis possem dare munera tantum, | quanta tibi debentur praemia laudis, | aureus hic titulus et littera nominis auro | condecorata legi debet. tam simplici uita |

5 que superis semper tam grata fuisti, | inter securas sine crimine uitae

sit precor, | et super h[o]c, sit tibi terra leuis.

In letten Vers gibt II. A. c und merkt dazu an: 'de his mili non liquel'; es kann aber nichts anderes dagestanden haben als was ich oben gesetzt habe. An das unpussende des Personenwechsels fuisit' v. 5 und sit V. 7 hat der zürtliche Gatte ebenso wenig wie an die metrischen Feller gedecht. — Nr. 6197 ans Faventia:

d. m. | Primae. Digna fui merito | meo rara sodali. |

bugna ini merito | meo rara socani. | unus amor mansit, | par quoque nita | fidelis; si doluit aliquit, | me quoque iunxi do|lori. par fui dum potui. | dulcis, uale, | kare sodalis. |

uixit ann. XXI. m. II. d. XX. | Chrestus b(ene)m(erenti).

Das Epitheton rara V. 1 bedeutet nichts anderen als cara, womit es auf spitereu Inschriften vollkommen identificiert wird, z. B. parti rarissimo u. a. Vor das 32 h. fallt diese luschrift wol nicht wegen des trochseischen imnzi. — Kurz preist die Tugend des Weibes das Distichon in Nr. 6194 aus einem Columbarium an der uis Nomentans:

Samiaria L. 1. Hypora.

Hic sita quae fuerat Samiaria | dulcis Hypora,
cara suo coniux | et proba, digna uiro.

M. Metilins M. 1. Chaerea uir.

Fast alle Elogien der Weiber sind über einen Leisten geschlagen, undher recht breit, und ausfährlich, andere kurz und einfach, z. B. der dem
titulus sepulcralis bei Massei mus, Ver. 225, 8 angekhängte steuener
cesta putära decens sapsiens generosa probasso (av) oder die ossenbrages
zwei trochseische Octonere bildende Aufschrift eines Sarkophags
Or. 4639:

Hic sita est Amymone Marci optima et pulcberrima. [fuit] lanifica pia pudica frugi casta domiseda.

— Nr. 7352 setzt H. nach den 'effemeridi letterarie di Roma' nach Ostia, Fabretti S. 418 bemerkt 'in Parthenone S. Ambrosii. uidit Vghellius' und gibt sie so:

#### A ...

Cartia hic sita est Fabiac nata Fabiacque | Cercalis egregiac gontis. | nomea Curtiorum Fabiorum compositum tumulo semper sub Tartara

H. bat V. 1 Fabias quas und eine verschiedene Zeilenahtheilung. --Einzelne Erinnerungen an Verse, sowie ein heinahe vollkommener Hexameter: Aelius haec posuit Proculinus ipse maritus stehen in der interessanten Grabschrift der Ennia Fructuosa aus Lambaese Nr. 7408. welche genauer jetzt in Reniers inscr. de l'Alg. 231 abgedruckt ist. -Nr. 6234 == Or. 4806 ist von Ritschl anth, Lat. cor. epigr. S. 5 verbessert worden, der erkannte dasz der erste Vers interpoliert sei; nur möchte ich lieber multa als multis streichen: Fortuna spondet multis, praestat nemini. Viue in dies et horas, nam proprium est mihil. - Das Distiction von Nr. 7402 findet sich mehrfach auf Inschriften und ist daher bereits in die Antbologien aufgenommen (Meyer 1175). Dasz die vorliegende Inschrift welche Labus Cardinali zusandte aus Brescia ist zeigt die Note Burmanns IV 21, der die ähnlichen Epigramme anführt. Wie hier uiuite felices qui legitis, so ist auf einem andern der vergilische Vers uiuite felices quibus est fortuna [peracta] binzugesetzt. - Von den Monumenten welche Eltern ibren Kindern errichteten ist wie das älteste so das schönste der an der uia Salaria gefundene titulus der Posilla Senenia Nr. 6237:

Posilla Senenia Quart. f. Quarta Senenia C. l.
Hospes resiste et pa[ruom] scriptum perlig[e,
matrem uon licitum ess[e uni]ca gnata fruci,
quam nei esset credo nesci[o qui l]uncidit deus.
cam quoniam haud licitum [est u]ciuma a matre ornaric[r,

5 post mortem hoc fecit a(t)q(ue) extremo tempore decoranit eam monumento quam deilexserat.

V. 1 gibl der Stein perlic., V. 5 in der Mitte acc, was nichts ist dace so nicht geschrichen werden konnte und selbst dies sinnlos wäre. H. der einen Abklatsch der Inschrift sah glaubte ein q am Ende des Worts zu erkennen und vermutet aeque), was nicht gebilligt werden kann; der Sinn verlangt nichts anderes sis atque). V. 6 ist der zweite Fass nicht etwa anapaestisch-uit eam sondern spondeisch-uit eam am sessen, da die dem alten probaueti in der Inschrift des pons Fabricius cutsprechende Läuge des i auf dem Stein durch I longa bezeichnet ist. — In Nr. 7375 auss dem Sinnessanischen:

d. m. fruilus est m. Cocceio Nepoti annis XXXVIII m. IIII, Quem non uirtatis mater filio rarissimi exempli pietatis erga so fecit, and hospitic locias

sind die letsten Worte, wie Mommsen I. N. 4026 sab, aus Verg. Aen. XI 27 und 28 mit einer Interpolation wie so oft entlehnt: quem non uirtutis egentem Abstulit atra dies et funere mersit acerbo, welcher letzte Vers unverändert auf einer christlichen Inschrift bei Marini atti dei frat. Arv. S. 827 steht. Der Ausdruck hospitio lucis fruitus est veranlaszt mich eine andere Inschrift von Ostia herheizuziehn welche Cardinali diplomi imperiali S. 257 so giht: d. m. | Varenes Elastenis conjugis benemerenti et sibi | fecit Antius Successus itenque Antiae Successe | filiae dulcissimae quae super matrem suam nixit | an. m. di. XXXX quae fuit at diem mortis suae annorum | VIII me, VIII di. XV aq (lies ac) aceruam Ditis rapuit infantem domus | nondum repletam uate dulci lumine pulchram decoram quasi | delicium celitum : flet pater et rocat tituli fidem ut omnis aetas | optet aei terram leuem. hoc monimentum quot est in parte dextra intrantibus adiectis columbaris n. XII lib. liberta, poste, aerum (lics aeorum). Dieses Denkmal hietet uns fünf herliche Senare, die nicht den letzten Platz in der Anthologie verdienen; dasz unser Antius nicht ihr Verfasser ist, sondern sie einem ältern Original nachcopierte, lehrt schon die schlechte Orthogrsphie und die Verstümmelung des vierten Verses. Ich emendiere die Inschrift so:

Acerham Ditis rapuit infantem domus nondum repletam uitae dulci lumine, palchram decoram, quasi delicium caelitum. eam flet pater rogatque per tituli fidem ut omnis actas optet ei terram leuem.

- Die Klage um den Tod des Sohnes (vgl. Nr. 6662 die man auch metrisch ergänzen könnte) erscheint am häufigsten in einer Formel ausgedräckt wio: Quod fas parenti facere fuerat filium, Mors inmatura fecit ut faceret parens. Dieser Gedanke kommt metrisch und prosaisch oftmals wiederholt vor, so Nr. 7379: quod debuit filius parentibus officium praestare; hunc non merito sed fato mors inmaturum apstulit suis carissimum; ao 7381: quod a te mihi fieri, Cyrille, iniqua fortuna innidet, hoc ego tibi feci mater infelicissima, wozu das metrische Archetypon etwa so gelautet bshen mag: Quod mi a te fieri iniqua fortuna inuidet, Hoc tibi ego feci pater infelicissimus; so 7380: cot fata propostera fuerunt; debuit in hoc titulo mater ante legi, wozu mehrere metrische Beispiele: Si non fatorum praepostera iura fuissent, Mater in hoc titulo debuit ante legi, in Mommsens I. N. (s. index carminum). Hierhin gehört anch Nr. 7393, wo Lsnza richtig hemerkt dssz der Schlusz ein Hexameter gewesen sei, aber unrichtig den Inhalt desselben dahin heatimmt: es habe der Mutter gefallen dem Gatten und Sohne bei deren Lebzeiten das Denkmal zu errichten. Das wiwis in der vorletzten Zeile ist schwerlich richtig; dasz ein Mann oder eine Fran sich bei Lehzeiten ein Grab bereitet, ist auf Inschriften etwas ganz gewöhnliches, aber etwas sehr unwahrscheinliches dasz eine Frau dem lebenden Gatten oder dem lehenden Sohne diesen Dienst erweist. Auszerdem ist iene Inschrift unten fragmentiert; daher wird wol zu lesen sein: filius hunc titulum [debebat] ponere matri. Die von demaclhen Lanza lapidi Salonitane Nr. 162 aus dem Manuscript Boghettichs

mit einigen ihm nothwendig scheinenden Besserungen und Ergänzungen edierte Inschrift ist so zu vervollständigen:

[Hen tun q]uam dura [ac misera est] fortuna, Paterni, quae to iam teneris annis sub Tartara misit, denos nix passa est annos te cernere lucem. quod si longa magis duxissent fila sororos, acquius is [tumulus] tua conderet ossa, Paterni.

- Das kurze Leben der Tochter wird mit der unreif vom Bsum fallenden Frucht verglichen Nr. 7405:

Quo modo | mala in arboro pendunt, | sic corpora nostra | aut matura cadunt aut | cito acerua ruunt.
Domatins Tiras | filiae dalcissimae.

Ehendsher ist das Bild Nr. 6828: decidit in flore invente genomen. Die Form pendant statt pradent fieldet sich auch in der laschrift ans Cirta hei Benier inser. de l'Alg. 2132: [Decyle meis tumulia auch Altica parsula venit Et satistat dymo stillantia mella relinquit. Mi wolucres hie dulce (c)anent viridantibus antria, Hic wiridat tumulis laurus prope Delia nostria Et auro similes pendant in utitbus [una]e. — Zn den littal sepalerales gebören schleastlich noch einige auf die Uvermeidlichkeit des Todes and den Schutz der Gräber hezügliche sachriften. Nr. 7398 gibt eine auf cieme Sarchopha gangebrachte trochaeische Sealens: Hoc est, sic est, aliut fleri non licet nebst den Worten: relpsycle et crede; daselbst wird eine andere gans ishiliche Aslachrift angelührt: Hoc est, sic est, aliut fleri non potest, hoc ad nos. — Nr. 5756 aus einem Columbarium hei Rom:

Custos sepulchri pene destricto deus Priapus ego sum, mortis et nitai locus

ist von Jahn spoc. epigr. S. 63f. erklärt und die Bedentung des Friapns als Schützer der Grüber auseinandergesetzt worden. — Drei metrische Inschriftee bitten die scriptores die Grahmiler zu schonen. Dasz un-testen tet scriptores die injenigen Leste zu verstehen sind welche die Namen der Wahlcandidsten in den Landstädten an alle Ecken pinselten, wie wir es in Pompeji sehen, geht aus dem Inhalt jusen leskerliten hervor und ist von H. richtig hemerkt worden; nur hat H. ohne Grand einen solchen tiltulas von den andern an S. 404 getrennt und unter die 'of-fleis (publica) misora' gesetzt, denn das Geschäf jener scriptores wird. Keis (publica) misora' gesetzt, denn das Geschäf jener scriptores wird. wonn mit mehr Wahrscheinlichkeit für eine Privatunterechmung halten, wonn sie von den heterflenden Candidaten gedungen wurden, als für ein offdentliches Amt. Nr. 656 sist aus Formiler.

..... | haec est quam coniux condidit. parce opus hoc scriptor, tituli quod luctihus urgen[t.

sic tua praetores saepe manus referat.

Kühn ist der Ansdruck: tituli opus tuctibus urgent, insofern die hier verloren gegangene eigentliche Außschrift des Grahmals (Name und Lobh der Fran Zengnis ahlegt vom Schmerz des Gatten, wie es in der Anth. hei Meyer 1302 heiszt: Sie nunquam doleas atque triste suspires, Quamtum doloris titulus iste testatur. Das Wort praetores ist allgemein für die höchsten Besmten der Colonie zu fassen, denn Formise verwalteten nicht Praetoren sondern Aedilen. — Nr. 6975, hei Narnia gefunden, besteht aus drei guten Senaren:

Ita candidatas quod petit, fiat, tuus

et ita perennes scriptor, opus hoc praeteri.

hoc si impetro a t(e), felix ninss. bene uale.

H. hat im letzten Vers sinnlos at felix. — Ebenso ist die folgende Inschrift, Nr. 6976 von Forlimpopoli in drei Senarca zu gestalten:

Ita candidatus fiat hono ratus tnus et ita gratum edat | munns munerarius

et tu [sis] | felix scriptor, si hic non scripser[is.

V. 2 ist auf dem Stein noch taus zugesettt: manns taus munerarins; V. 3 fährt Gedanke und Metrum auf Enginaring von sis, indem das Monument am Ende der 3n und in Zeile beschädigt zu sein scheint. Der Verfasser dieser Inschrift hertlicksichtigt zu geliebt diejenigen zeriptores welche die Programme der munera und anderer öffentlichen Festlichkeiten auf die Winde schriebet.

Bonn.

Franz Bücheler.

#### 4.

## Zu Sallustius Historienfragmenten.

1 2 ed. Kritz. Cato Romani generis disertissumus paucis absolvit. Alle anderen Ausgaben haben an dieser Stelle multa paucis absoluit nach Acron zu flor. Sat. I 10, 9. Auch mir scheint ein Object hier am Platze zu sein, vielleicht sum ma paucis absoleit? Der einstige Ausfall dieses Wortes nach disertissumus ist erklärlich. - 1 40 insanum aliter sua sententia atque aliarum mulierum. Bis der Zusammenhang dieses Fragments aufgehellt ist, möge der Vorschlag erlaubt sein: insanum aliter sua sententia atque aliorum multorum. - 1 11 Perperna tam paucis prospectis vera est aestimanda ist nach Form und Inhalt unmöglich. Die Grammatik erhält wenigstens ihr Recht, wenn wir schreiben: Perpernae poena usw. (vera recht, gerecht), obwol ich über den Inhalt nichts zu sagen wage, - 1 45, 20 neque iam quid existumetis de illo, sed quantum audeatis vereor, ne .. ante capiamini .. quam raptum iri licet et quam audeat tam videri felicem. Die Verderbnis dieser Stelle ist klar; beinahe ebenso unzweiselhast schoint mir die Verbesserung von Kortte captum ire und unglücklich Orellis Conjectur (welcher Kritz gefolgt ist): quam captum ire licet, quem haud pudeat tam videri felicem. Ich glaube dssz einfacher geholfen werden kann, wenn wir nach Andeutung der vaticanischen Hss. (audeas, audias) schreiben: quam captum ire licet et quam audeatis tam eideri felices. Nachdem einmsl der

Singular im Verbum sich gebildet hatte, muste natürlich anch der ursprüngliche Pluralia dea Praedicatadjectivs felices sich ändern. Nach der vorgeschlagenen Verhesserung hat das audeatis wieder seine natürliche Beziehung auf die Quirites, die es auch unmittelbar vorher hat, und wie treffend und einschneidend des Redners Wort ist (um die Feigheit der Römer zu zeichnen), dasz sie sich nicht einmal zum Gedanken eines solchen 'Glücks', den Sulla unschädlich zu machen. zu erhehen wagen, leuchtet ein. - Ebd. § 24 quia secundae res mire sunt vitiis obtentui; quibus labefactis quam formidatus est, tam contemnetur. Das Part, labefactis hezieht sich hier auf die secundaeres. während man eher eine Beziehung auf das näher atchende Subst. vitiis erwartet. Mir scheint diese hergestellt und zugleich dem Gedanken viel zur Concinnität geholfen, wenn geschrieben wird quibus patefactis (ac. vitiis, man sehe das vorhergehende obtentui). - Ebd. neque aliter rem publicam et belli finem ait, nisi maneat expulsa agris plebes usw. Der Ausfall des Verbums ist hier kaum zu ertragen : am natürlichsten wird esse, vielleicht aber auch kann emi (hinter finem) ausgefallen sein: neque aliter rem publicam et belli finem em i ait. - 1 57 multaque tum ductu eius curata . . incelebrata sunt. curata ist Correctur des in den Hss, stehenden sinnlosen que rapta, Sollte nicht vielleicht peracta dem ursprünglichen näher kommen?-1 86 illo profectus vicos castellaque incendere et fuga cultorum deserta igni vastare, neque late aut securus ire, metu gentis ad furta belli peridoneae. Die Hss. hahen neque elate aut setustissimus oder fetustissimus. Mir ist eingefallen: ne quae lateant intus cautissimus (mit aller Vorsicht prüfend, oh nicht drinnen etwas versteckt lancre).

Il 60 e muris canes spartis demittebant. So liest Kritz and erklärt canis durch 'aliquod machinae vel instrumenti genus' (nach Analogie von aries, equus, corous usw.), welches durch Stricke (sparta) heruntergelassen wurde. In den Hss. des Nonius steht aber e muris canes sportis dimittebant. Hier ist nuzweifelhaft demittebant zu lesen; die Erklärung von Kritz scheint sehr gezwangen, und wenn etwas zu ändern ist, so mochte ich am liehsteu die Hunde entfernen und pan es lenen. - Il 61 turmam equitum castra regis succedere, et properationem explorare iubet. Etwa prope (in der Nahe) nationem explorare jubet? - 11 65 ad hoc pauca piratica actuaria narigia. Die Homoeoteleuta sind unerträglich, und da ohendrein die Hss. des Nonius piraticae haben, so wird zwischen piratica und actuaria ein et einzuschalten sein. - Il 67 at illi, quibus res incognita erat, ruere cuncti ad portas, inconditi tendere. Die Ilss. bieten hier sehr verschiedenes. Statt res incognita erat geben die meisten vires aderant, ferner incondita tenere, inconditi tenere, incoanita tendere (letzteres nur in éiner Hs.). Mir scheint Kritz das richtige hergestellt zu haben his auf die heiden letzten Worte, welche ich nach Andentung der meisten Hss. lieber andern möchte in incondito itinere.

III 14 nam tertia tunc erat et sublima nebula caelum obscurabat. Kritz: 'ad vocem tertia supple luna, nt sit tertius dies lunae rnrsns apparentis.' Die Sache hat ihre Richtigkeit; aber die angeführten Beispiele hätten aufmerksam machen sollen auf die Nothwendigkeit des Subst. luna, welches gewis auch hier nicht fehlen darf, sondern entweder in tunc verderbt worden oder nach diesem Worte der Achnlichkeit wegen ausgefallen ist. - 111 78 divorsa, uti solet rebus perditis, capessunt; namque alii fiducia gnaritatis locorum occultam fugam, pars globis eruptionem temptavere. Die Hss. des Nonins haben statt pars vielmehr sparsi; Kritz nennt jene Emendation Douzas 'verissima'. Sie ist es meiner Meinung nach nur, sofern beide Worte an unserer Stelle ihren Platz finden: alii occultam fugam sparsi, pars globis eruptionem temptavere. Nur so sind passende Gegensätze: alii, pars - sparsi, globis - occulta fuga, eruptio vorhanden. - III 81 citra Padum omnibus lex Lucania fratra fuit. Was in dem verderbten fratra stocke, hat Kritz nicht zu sagen gewast, or theilt die Conjectur von P. Cassel mit: citra Padam omnibus lex Licinia fraudi fuit. Ich halte dieselhe dem Sinne (auch der Beziehung) nach für richtig, glaube aber dasz der Form nach gelesen worden musz: c. P. o. lex Licinia frustra fuit; vgl. lug. 85, wo frustra ebenfalls ganz adjectivisch wie hier gebraucht wird. - III 82. 7 raris enim animus est ad ea quae placent defendenda, ceteri (d. h. ignavi) validiorum sunt. Wenn man diese Stelle im Zusammenhang liest und sich in den Geist des Redners hineinleht, so wird man unwillkürlich geführt auf: raris enim animus est ad ea quae iacent defendenda (d. h. zur Vertheidigung der naterdrückten Sache oder Partei). - Förmlich keinen Sinn hringe ich heraus aus einer andern Stelle derselben Rede (§ 13): quo (sc. otio) iam ipso frui . . non est condicio: fuisset, si omnino quiessetis, wenn nicht nach omnino ein non eingeschaltet wird; ihr hättet sie haben können. die Rulie, wenn ihr nicht völlig thatlos gewesen waret (gegenüher den Anmaszungen der Nohilität). - Ebd. § 20 möge es erlauht sein den Verbesserungsvorschlägen zu der jedenfalls verderhten Stelle cuius torpedinis erat decipi et vostrarum rerum ultro iniuria gratiam habere? einen neuen hinzuzufügen; et vostrarum rerum inulta iniuria aratiam habere? (welcher Stumpfsinn war es, sich für erlittenes Unrecht nicht zu rächen, ja dafür zu danken?) - III 90 namque his praeter solita vitiosis magistratibus, cum per omnem provinciam infecunditate bienni proxumi grave pretium fructibus esset. Was sollen hier, bei Erwähnung einer Theurung, vitiosi magistratus? Sehe ich recht, so spricht Sallustius von bestimmten unfruchtbaren Gegenden und ihrer in einem schlechten Jahrgang noch gröszeren Unfruchtbarkeit, also; namque his praeter solita vitiosis magis tractibus usw. ( = solito vitiosioribus: solito auf die übrige Beschaffenheit der Proving bezogen).

Basel, J. A. Machly,

# Erste Abtheilung

### 5.

Uebersicht der neusten leistungen und entdeckungen auf dem gebiete der gricchischen kunstgeschichte. \*)

(Vgl. Jahrgang 1856 S. 421-441, 508-523.)

Zweiter artikel: von Pheidias bis auf die zeit der Diadochen.

Aus der glänzendsten periode der griechischen kunst, als in der architectur die maszvollste entfaltung der schönheit innerhalb der durch den begriff der tektonik gegebenen grenzen, in der seulptur die ideale ansfassung des göttertypus die stadt Athen, dank dem staatsmännischen genie des Perikles und dem künstlerischen des Pheidias, zum mittelpunkte der künstlerischen thätigkeit erhoben hatte, aus dieser Zeit, sage ich, sind es namentlich die unter oberleitung des Pheidias durch die groszartige, nur von engherzigen finanzpolitikern des alterthums und der neuzeit geschmähte liberalität des Perikles auf der Akropolis von Athen ausgeführten, architectur und sculptur in der schönsten vereinigung zeigenden kunstworke. welche durch den unvergänglichen stempel classischer schönheit, den sie auch noch in ihren trümmern zur schau tragen, den blick des kunstforschers immer von neuem auf sich lenken und daher auch in den letzten jahren viclfach, wenn auch mit verschiedenem erfolge behandelt worden sind. Zunächst ist hier ein mehr durch seine typographische ausstattung bestechendes als durch seinen wissenschaftlichen gehalt hefriedigendes werk zn nennen: l'acropole d'Athènes par E. Beulé, ancien membre de l'école d'Athènes, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique et des cultes (Paris, Firmin Didot frères, 1853 n. 54, 2 tomes, 356 u. 392 s. mit 7 tafeln). Ueber den ersten theil dieses werkes habe ich im rhein, mas, X s. 473-522 ausführlich mich ausgesprochen, wo ich nachzuweisen gesucht habe dasz die hei den ausgrabungen von 1852 vollständig aufgedeckte, vom eingange der Propylacen bis an den fusz der westseite des eigentlichen

<sup>\*)</sup> Referent mnsz vorausschicken dasz der folgende aufsatz schon ende juli 1857 der redaction dieser jahrbücher übergeben worden ist, so dasz die seitdem erschienenen hier einschlagenden arbeiten nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

N. Jahrb. f. Phil, u. Paed, Bd, LXXVII, Hft. 2.

bargfelsens herabführende marmortreppe durchaus nieht, wie hr. B. meint, dem plane des Mnesikles angehört, sondern ein werk der christlichen zeit ist, ausgeführt bei der umwandlung des Parthenon in eine ehristliehe kirche, während ursprünglich nur ein gewundener, mit durchfurchten marmorplatten gepflasterter weg sich von dem an der südwestseite befindlichen eingangsthor aus in allmählicher steigung, die auch das hinaussahren mit wagen ermöglichte, nach dem haupteingange der Propylagen hinzog; ferner dasz der tempel der Athena Nike (deun dies ist der eigentliche eultname der göttin, nicht Nike apteros) nicht, wie hr. B. ühereinstimmend mit Ross (die Akropolis von Athen s. 9) annimint, schon unter Kimon erbaut ist, sondern zu den letzten unter der staatsverwaltung des Perikles ausgeführten bauten gehört, wie dies besonders aus dem künstlerischen charakter der sculpturen, wenn man sie mit denen des Thesenstempels und auch des Parthenon vergleicht, hervorgeht; ich vermutete dasz dieselben unter der leitung eines schülers des Pheidias, etwa des Alkamenes, gearbeitet seien und die Niken in verschiedenen gruppen darstellenden reliefs, welche eine balustrade um die platform des tempels gebildet zu bahen scheinen und sich durch gröszere sorgfalt der ausführung, gröszere lebendigkeit und freiheit der composition auszeichnen, vielleicht zum theil von der hand des Alkamenes selbst herrühren. Eine ganz andere vermutung über diese reliefs mit den darstellungen der Niken hat freilieh Bötticher (tektonik der Hellenen II s. 38) geäuszert, indem er annimmt dasz dieselhen zu den darstellungen der siege der Athener über die Amazonen und über die Meder hei Marathon und der niederlage der Gallier in Mysien gehören, mit welchen Attalos einen theil der Akropolismauer schmückte. Allein gegen diese vermutung sprechen mehrero sehr gewichtige gründe; einmal dasz der künstlerischo charakter dieser reliefs von dem der werke der pergamenischen schule - und aus dieser waren doch jedenfalls jene kunstwerke hervorgegangen, wie auch Brunn gesch. d. gr. k. I s. 444 annimmt ---, von dem uns der sog, sterhende fechter ein deutliches bild gibt, himmelweit versehieden ist; ferner dasz darstellungen von stierbändigenden oder sich die sandalen hindenden Niken sehr schlecht in reihen von schlacht- und kampfscenen hineinpassen; endlich waren alle jene gaben des Attalos höchst wahrscheinlich nicht serien von reliefs, sondern statuengruppen, wie dies wenigstens für die zugleich mit den ührigen geschenkte und von Pausanias (1 25, 2) als mit denschen znsammengebörig beschriebene gruppe des Gigantenkampfes durch die von Plutarch (Anton. 60) erzählte geschichte, dasz die dazu gehörige statne des Dionysos vom winde in das theater hinabgeworfen worden sei, fest steht.

Ehe ieh nun zur besprechung des zweiten theiles des Beuléschen werkes ühergehe, musz ieh in der kürze eine schrift erwähnen, welche eine schon von anderen beobachtete eigenhümlichkeit der dieser spoche augehörenden albenischen hauwerke durch die sorgfältigsten metsrungen und genussten messungen mit mathematischer be-

stimmtheit nachgewiesen hat: ich meine die schrift des englischen architekten W. Peurose: an investigation of the principles of Athenian architecture, London 1851, deren hauptresultate von Beulé (11 s. 18-23) wiedergegehen sind. Durch die genausten mikrometrischen messungen nemlich wird darin festgestellt, dasz die horizontalen linien des stylobats, der architrave, friese und giebelfelder leise anschwellende curven hilden, die säulen eine gelinde neigung nach dem ceutrum des ganzen bauwerks, die antencapitäle, akroterien und kranzleisten dagegen eine ganz ähnliche neigung nach auszen zu zeigen: mit einem worte, dasz alle die öffentlichen gebaude, die zur zeit des Perikles in Athen aufgeführt worden sind, soweit wir sie noch messen können. nirgends streng horizontale noch streng verticale linien zeigen, ausgenommen den stylobat der Propylacen, der eine ganz gerade linie bildet, während die linie des gebälks nach der mitte zu eine curve macht. Der erste der diese eurven am Parthenon bemerkt hatte war der englische architekt John Pennethorne, der seine beobachtungen Leake mittheille: s. dessen topographie Athens, 2e ausg. s. 427 d. d. übers.; hald darauf wurde, unahhängig von ihm, dieselbe beobachtung von den deutschen architekten Hoffer, Schaubert und Metzger gemacht: vgl. Mure journal of a tour in Greece II s. 320. Doch hat eine gewichtige stimme sich nicht gegen die mathematisch gesicherte richtigkeit dieser beobachtungen, sondern gegen die richtigkeit des daraus gefolgerten princips, dasz die alten baumeister absichtlich alle streng horizontalen und verticalen linien vermieden hatten, eines princips das Penrose \*) aus optischen gründen, Benlé (s. 23 ff.) aus der rücksicht auf die gefälligkeit des anblickes gekrümmter linien zn erklären sucht .. ausgesprochen: Bötticher (tekt. d. Hell. I s. 133) meint dasz diese ahweickungen von der streng horizontalen linie nur durch die zerstörenden einwirkungen der zeit hervorgebracht sein könnten. Die entscheidung über diese frage kann nur im zusammenhang der erforschung der wissenschaftlichen grundsätze, welche die alten meister ihren bauwerken zu grunde legten, gewonnen werden, und ref. ist daher weit entfernt in dieser sache ein urteil fällen zu wollen: nur die bemerkung erlauht er sich, dasz hei der anszerordentlichen kleinheit des halhmessers dieser curven und der verschiedenheit der masze desselben an den verschiedenen seiten desselben gehäudes es doch sehr nahe liegt an eine unwillkürliche abweichung von der streng horizontalen linie, die auf eine gröszere strecke bei der unvollkommenheit alles menschlichen schaffens kaum zu vermeiden sein dürfte, zu denken.

Kehren wir nach dieser abschweifung zum zweiten theile des Benléschen werkes zurück, dessen fünf erste capitel (s. 5—199) sich mit dem Parthenon beschäftigen, und zwar so dasz c. 1 das eigentlich

<sup>\*)</sup> a. o. ch. XIV s. 77: 'it is difficult to imagine any other reason for these deviations than that they ware intended as optical corrections or as corrections of certain influences about to be considered which tend to make the apparent differ from the real form.'

architektonische umfuszt, während c. 2 die giehelfelder. c. 3 die metopen, c. 4 den fries der cella, c. 5 die statue der göttin von gold und etsenbein behandeln. Im 1n cap. schlieszt sich der vs. in der hauptsache der restauration des Parthenon durch den architekten Paccard (vgl. journal des savants, décembre 1851 s. 750 f.) an, während ihm die durchgreisende untersuchung von C. Bötticher: über den Parthenon zu Athen und den Zeustempel zu Olympia, je nach zweck und benutzung (in Erbkams ztschr. für bauwesen II [1852] s. 194-210; 498-520 u. 111 [1853] s. 35-41; 127-142; 269-292) gänzlich unhekannt geblieben ist. Nachdem nemlich Bötticher schon im 4n huche der tektonik der Hellenen (11 s. 53) darauf hingewiesen hatte, dasz die gesamte masse der griechischen tempel in zwei hamptelassen zu scheiden sei: in eigentliche cultustempel und in festtempel, d. h. solche welche wie der Parthenon und der Zeustempel zu Olympia zu gottesdienstlichen zwecken nur an dem in einem gewissen zeitraume wiederkehreuden feste oder der pauegyris einer gottheit benutzt wurden, auszer dieser zeit aber für jeden gottesdienstlichen act der gemeinde unzugänglich waren; hat er in der erwähnten abhandlung diesen unterschied noch weiter durchgeführt und im einzelnen begründet und nachdem er so die bestimmung des Parthenon sowol als des olympischen tempels in schlagender weise dargethan hat, einen genanen grundplan beider gebände mit angabe aller einzelheiten der innern cinrichtung gegeben. Der plan des Parthenon, der auf tf. 81 des jahrg. 1852 enthalten ist, unterscheidet sich von der restauration Paccards hauptsächlich dadurch, dasz B. die viereckige mit piraeischem tuffatein gepflasterte stelle des fuszbodens, auf welche P. mit Cockerell and Bröndsted (voyages et recherches en Grèce II s. 290) die basis der groszen statue der göttin setzt\*), als den ort annimmt, auf welchem sich das hema mit sessel und tisch erhob, auf dem den siegern in den panathenaeischen featspielen die kränze ertheilt wurden. Für das hild dagegen nimmt er gewis mit recht eine besondere aedicula an, die nach vorn offen, im rücken durch die scheidewand zwischen opisthodomos und cells, zu beiden seiten durch volle parastadenwände gebildet wird, die nach osten zu in einer ante endigen, welche der uutern aaulenstellung, die die inneren seitenportiken bildet, entspricht: eine construction die dem geiste der siten srchitectur weit angemessener ist als die isolierten viereckten pfeiler, die Paccard in seiner restauration an dieser stelle angesetzt hat und die auch hen, Beulé (s. 33) wenigsteua etwas zweiselhast erschienen siud. Neben die parastadenwande der aedicula setzt Bötticher die zn den oheren säulenumgängen emporführenden treppen, zu deren jeder eine thur aus dem opisthodomos

<sup>\*)</sup> K. F. Hermanns annahme, dars hier der grosse altar gestanden habe (die hypaterhaltempel d. alt. s. 30) ist entschieden irrige; denn abgeschen davon daze der Parthenon als cultioser tempel gar kinen opferaltar halte, ist der standpunkt eines solchen, we er vorhanden war, immer vor dem tempel anzunchmen, wogegen die corrupte stelle des Pausanias (V 13, 5) nieht reugen kann.

führte \*), während Paccard durch den mangel sicherer spuren der treppen sowie dieser eingunge sich zu der gewis irrigen annahme hat verleiten lassen, dasz das obere stockwerk gar keinen fuszboden gehabt und also auch keine treppen zu ihm geführt hätten, wie auch dasz gar kein zugang aus dem opisthodomos in die cella dagewesen wäre. Hinsichtlich der innern einrichtung des opisthodomos läszt es Böllieher (a. o. s. 519) zweiselhast 'ob der raum ohnerachtet seiner machtigen thür durchgehends zweistöckig war, so dasz die thüröffnung durch ein horizontales gebälk der höhe nach in zwei theile gebrochen war, oder ob er gleich der cella nur links und rechts zwei gesänlte stockwerke hatte, so dasz man die mitte für das zenithlicht durch ein opaion im dacho öffnete, welches mittelst erzener fallklappen (katarakten) geschlossen wurde, die zugleich die stelle des ziegeldaches vertraten und durch stränge welche auf rollen giengen von unten wieder schlossen'; doch möchte sieh B. eher für die letztere annahme entscheiden, da iedenfalls das licht, welches durch die thür in den opisthodomos drang, wogen der davorstehenden säulen des posticum nur ein sehr düsteres gewesen sein konno. Allein die vier in der mitte des gemaches stehenden säulen, deren standpunkt durch vier quadratische platten im pflaster des fuszbodens sicher bezeichnet ist, dürften doch vielmehr für eine vollständige überdeckung des gesamten raumes durch eine aus holzbalken gebildete decke spreehen: obere gesäulte stockworke zu heiden seiten des gemaches würden, da kein raum für zu ihnen hinaufführende treppen ist, ganz zwecklos gewesen sein, und was die beleuchtung anlangt, so dürste doch bei der klarheit des himmels und der reinheit der luft Attikas durch die 30 fusz hohe thür licht genug eingedrungen sein. Auch der umstand dasz man dem Demetrios diesen raum zur wohnung anwies spricht mehr für die annahme eines vollständig bedeekten gemaches.

Beilänfig ner sei die schon von Ross (allg. monatsschrift für litt. 1850 1 s. 416 ff.) zurückgewiesenie paradoxo annahme J. L. Ussin gs (de Parthenone eiusque partibus dasputatio, programm der univ. Kopenhagen 1849 s. 7 ff.) erwähnt, dasz unter dem ἀπαθόδομος als dem eggensatto zum πρόσεος oder πρόδομος nicht das bintere durch die zwischenwand gesonderte gemach der cella, sondern das positionn des

tempels za verstehen sei; jenes genneln habe vielmehr den namen ådvarvo oder di Inqoberow im engern sinne geführt (s. 8 I.). Allein da der vf. selbst zugeben musz dass die grosse statue der göttin unmöglich in diesem gennache gestanden haben könne, sondern dasz dasselbe vielmehr mit dem von ihm als opisthodomos bezeichneten positiem verbunden gewesen und daher auch selbst als opisthodomos bezeichnet net vyorden sei (s. 11: "quo fiscilius factum est ut, eum Farthenou volgatum totius sedis nomen esset, hace pars, quasi ab oculis hominum remota, proprio suo nomine orbata, quia opisthodom quasi annexa videbatur, et ipsa opisthodomos appellaretur"), so widerlegt er seine eigene behauptung selbst; deen das wird ihm doch niemand fauben, dasz ein raum, der zur status der IIio@two; in gar keiner hezichung stand, jemals den namen des Parthenon im engern sinne geführt lubbe.

Ganz abweichend von den restaurationsversuehen der neueren

architekten, die darin übereinstimmen dasz im innern der cella auf jeder langseite 10 säulen (mit einreehnung der anten) gestanden haben, ist die hehauptung von Ross (arch. aufs. I s. 278), dasz 'im alterthum im innern der cella um das elfenheinerne bild der göttin nur 16 säulen, 7 in jeder reihe und 4 (die ecksäulen wieder mitgerechnet) hinter deniselben standen', zum beweise wofür er sieh auf seine eigonen und Schauberts messungen und herechnungen beruft. So wenig ref. im stande ist die richtigkeit dieser messungen zu bestreiten, musz er doch bemerken dasz die annahme, zu welcher Ross sich genöthigt sieht, um seine behauntung mit den bestimmten zeugnissen Spons und Whelers, welche 22 saulen resp. pfeiler im untern, 23 im ohern stockwerke der cella sahen, in übereinstimmung zu bringen: die christen hätten bei der umwandlung des Parthenon in eine christliche kirche mit beibehaltung der alten steinernen felderdecke doch die disposition der doppelten säulenstellung, welche sie trugen, wesentlich umgestaltet und selbst die zahl der säulen geändert, im höchsten grade unwahrseheinlich ist, da man sich keinen irgendwie genügenden grund für einen so kostspieligen und schwierigen umbau denken kann. Wenn aber derselhe (a. o. s. 277) immer noch die hypaethrale construction des daches des Parthenon sowie die existenz von hypaethraltempeln überhaupt leugnet, so kann man dies den untersuchungen von K. F. Hermann und C. Bötticher gegenüber nur als eigensinniges festhalten an einer vorgefaszten meinung erklären.

Was die bemalung der einzelnen theile des gebäudes anlangt, so nimmt Paccard (nach Beulés bericht s. 59) an dasz die trigtyphen hlau, der grund der metopen roth, die mutuli blau, das hoble band das sie trenat roth, die tropfen vergoldet, der grund der giebelfelder roth ") war; über den fries der cella liefen abwechsolnd rothe und blaue

<sup>\*)</sup> Beulé behauptet (s. 94) in dem westlichen giebelfelde deutliche spuren von blauer farbe, roth nur an den es einschlieszenden leisten gefunden zu haben, und vermutet daher dasz der grund der giebel blau war, wie am Athenatempel von Aegina.

streifen hin, darüber eine mäszig bemalte und vergoldete macandertacnie; dann herzförmiges laubwerk durch rothe linien auf blauem grunde gesondert. Auf den säulenschüften behauptet er reste eines überzuges von gelbem ocker gefunden zu haben, eine behauptung an deren richtigkeit schon hr. Beulé mit recht gezweifelt hat, da der sorgfältige Penrose bei der genausten untersuchung keine spur eines farbigen überzuges der säulenschäfte hat finden können (princ. of Ath. arch. s. 55). Dasz auch die capitäle des Parthenon keine bemalnng hatten, wie sie n. a. flittorf (architecture polychrome chez les Grees s. 474) annimmt, hat derselbe Penrose in cinem bericht an das 'institute of British architects' erwiesen, der sich im märzheft des 'eivil engineer and architects journal' vom i. 1852 (mir nur bekannt durch die mittheilung in der zischr, für bauwesen II s. 239 f.) findet. Er bemerkt daselbst 'dasz er an den besterhaltenen capitälen des Parthenon nicht die leiseste spar von farbe oder von denjenigen eingegrabenen linien gefunden, welche gewöhnlich angewandt wurden um das muster der bemalung zn bezeichnen. Am rinnleisten, an dem blattgliede von überschlagender form, selbst an den bändern des architrays, welche den einflüssen der witterung so sehr ausgesetzt seien, finde man durchweg diese spuren, während der echinus, aufs beste gegen das wetter geschützt, eine vollkommen glatte oberfläche zeige, die eben erst vollendet zu sein scheine, die einen schönen gleichmäszigen ton habe, aber nicht die geringste spur einer linie, welche zur ausführung einer farbigen verzierung bestimmt gewesen sei. Wo sonst solche linien nicht wirklich eingegraben seien, stehe doch die oberfläche der gemalt gewesenen verzierung um die dieke eines papierblattes erhaben da; aber auch hiervon sei kein atom, weder am abacus noch am cchinus des Parthenon zu finden'. Dasz die goldfarbe, welebe der marmor dieses wie anderer athenischer monumente zeigt, nicht einem ockerüberzug, sondern nur den einwirkungen der luft und der sonne zuzuschreiben ist, beweist anch der von hrn. Twining (a. o.) hervorgehobene umstand, den ref. aus eigener beobachtung bestätigen kann, dasz die zu tage stehenden flächen des pentelischen marmors im steinbruche denselben farbenton zeigen wie die athenischen tempel,

Im 2n cap. das die gie bylfelder behandelt gibt hr. Beule eine beschreibende übersicht der in London und in Alten selbst noch vorhandenen fragmente der giebelgruppen, ohne sich weiter auf die dennug der einzelnen figuren oder auf die reaturation der ganzen compositionen einzulssen. In bezug auf das letztere ist nach Welckers sehöner arbeit 'über die giebelgruppen des Partheora', welche assehon 1845 (im classieal museum r. VI) zum ersten male publiciert (jetzt 'alte denkmäler' 1 s. 67—150) jenseit der grenzen, auch, soweit seisch auf die deutung der füguren bezieht, auszerhalb desz weckes dieser übersicht liegt, ein nener und geistreicher, wenn auch nicht durchaus gelungener versuch der restauration beider giebelgruppen gegeben worden von E. Falkener im maseum of classical antiquities 4.1 s. 353 – 402. begleicht von zwei in grozzem masstabe aussen-

führten zeichnungen der gruppen nach der restauration des vf. Die ahhandlung, welche die überschrift trägt: on the lost group of the eastern pediment of the Parthenon, beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit dem östlichen gichel, zieht jedoch, von dem richtigen grundsatze ausgehend, dasz die östliche gruppe in der composition des ganzen wie in den einzelnen figuren der westlichen gennn entsprechen und in einem durchgängigen gegensatze zu ihr stehen müsse (s. 368 f.), auch die composition der westlichen giehelgruppe gleichsam als eine art vorstudie zu der des östlichen mit in den kreis der betrachtung. Im westlichen gichel weicht Falkeners restauration nur darin von der Welckersehen ah, dasz er den von Amphitrite gelenkten wagen des Poseidon nicht von hippokampen, sondern von gewöhnlichen pferden gezogen sein läszt, was sich doch, wie schon W. hemerkt hat (s. 104), mit dem unter den füszen der Amphitrite sichtharen delphin kaum vereinigen läszt, wie auch das hei W. tf. III abgebildete bruchstück den schlangenartigen heinen dieser thiere anzugehören scheint. Die hauptschwierigkeit hildet auf dieser seite immer noch die stellung des ölhaums, den Falkener ganz weggelassen hat, während doch Ross (arch. anz. 1850 s. 180) die existenz desselhen durch mehrere unter dem westlichen giehel gefundene hrnchstücke seines knorrigen, sehr naturwahr gearheiteten stammes und ein stück eines astes mit hlättern auszer zweisel gesetzt hat. Denn denselben anstatt des wagens des Poseidon, der hekanntlich in Carreys zeichnung fehlt, zwischen letzteren und die Amphitrite zu stellen ist unmöglieb, weil einmal dadurch der symmetrie der composition sehr bedeutend eintrag geschehen, anderseits diese stellung zwischen den meergottheiten, entfernt von der göttin die ihn geschassen hat, bochst unpassend für den baum sein würde. Es bleiht wol nichts anderes ührig als dem stamme seine stellung neben dem rechten knie der Athena, unter den erhobenen vorderfüszen der pferde und zum theil durch diese verdeckt, anzuweisen: dasz die zeichnung Correys hier nicht ganz genau ist, zeigt der ganzliche mangel auch des ansatzes der vorderheine des hinteren pferdes. Was den östlichen giehel hetrifft, so stimmt Falkener darin mit recht Welcker hei, dasz darin unmöglich der moment der gehurt selhst, sondern vielmehr der darauf folgende, die darstellung der Athena im kreise der Olympier, dargestellt sein muste. Den mittelpunkt des ganzen nehmen in seiner restauration Zeus und Hera, mit einander zugewendetem antlitz auf thronen sitzend, ein, zwischen welchen die gerüstete und geflügelte Athena in der lust schweht, so dasz der ohere theil des kopfes, die vorderarme mit schild und speer und die enden der flügel üher das carniesz des giehels hinaus gehen; doch läszt er dem leser die wahl zwischen dieser anordnung und der andern, dasz die Athena in gleicher gestalt über dem haupte des Zeus schwehend die gestalt eines akroterienornamentes annehme (s. 402). Letztere anordnung ist schon deshalh zu verwerfen, weil dadurch der eigentlicho mittel- und schwerpunkt der composition, die gestalt der Athena, über die räumlichen grenzen der ganzen gruppe hinausfiele, auch dann

wenigstens die dem centrum znnächst stehenden götter mit znrückgebogenem hanpte, um nach der neugeborenen aufzuseben, dargestellt werden müsten. Gegen die erst erwähnte, von Falkener offenbar selbst der andern vorgezogene gruppierung ist von künstlerisebem standpunkte aus durchaus nichts einzuwenden, desto mehr aber vom archaeologischen; denn eine darstellung der Athena mit flügeln in der zeit der höchsten entwicklung des götterideals läszt sich weder durch den cultnamen der Adnva Ninn noch dnrch den dichteriseben ausdruck des Aeschylos Παλλάδος δ' ύπο πτεροίς οντας άζεται πατήρ (Enm. 982 f. Herm.) noch endlich durch analogien etruskischer bildwerke auch nur wahrscheinlich machen. Ohne flügel aber die göttin als in der luft schwebend darzustellen ist wieder, wie F. richtig bemerkt, künstlerisch unmöglich. Trotzdem scheint dem ref. die F.sche anordnung, insofern Athena selbst den eigentlichen mittelpunkt der gruppe bildet, Zeus und Ilcra aber mit ihr zugewandtem antlitz zu ihren seiten tbronen, grosze wahrscheinlichkeit zu haben: nur musz Athena nicht schwebend, sondern ruhig stehend, wie in der mitte der aeginetischen giebelfelder, gedacht werden, wo dann ihr behelmtes haupt immer über die sitzenden gottheiten emporragen wird. Denn was F. (s. 369) gegen die aufrechte stellung der Athena einwendet, dasz es dann ausgesehn haben würde als stände sie auf dem kopfe des im tempel aufgestellten colossalbildes, bat doch eigentlich gar keinen sinn, da ja dieses nicht unter dem eingange, sondern in der cella des tempels stand. Zur ausfüllung des ührigen leeren raumes nimmt dann F. rechts binter dem throne der llera (im nordlichen theile des giebels) Eileithyia, Nike, Poseidon, Apollon und Hermes, auf der andern seite hinter dem des Zeus Ilephaestos (der passender mit Welcker s. 89 Promotheus zu nennen sein würde). Artemis und Ares mit Aphrodite und Eros an. Die letzte gruppe ist wenigstens so wie F. sie gezeichnet bat für diesen ernsten und würdevollen götterkreis ganz ungebörig und erinnert schr an pompeianische wendmalereien. Die Artemis hat er nuch rechts hin schreitend neben einem banmstamme dargestellt, indem er für sie das bekaunte bei Welcker tf. Ill abgebildete fragment (zwei nach dem urteil der sechverständigen weibliche füsze, dazwischen der stumpf eines baumstammes) in anspruch nimmt, das Weleker (s. 100) als zu der figur der Pallas auf der ostseite gehörig betrachtet, indem er annimmt 'dasz durch den berabsturz oder andere zufälle das hervorstehende stück marmor, das übrigens keine spur von abrundung oder absiehtlicher gestaltung zeigt, aus der masse, die das gerade herabfallende gewand in der mitte der statue einnahm, herausgebrochen und stehen geblieben ist'. Ref. kann, da er das in London befindliche fragment nicht selbst gesehen hat, über diese kühne, den knoten nicht lösende sondern zerhauende vermutung nur nach den abbildungen desselben in den 'marbles of the British musenm' VI pl. VIII, bei Wolcker und bei Falkener (s. 383) nrteilen: nach allen diesen scheint sie ihm unmöglich, da der boden unmittelber um den stamm herum durchaus glatt und ohne die-geringste spur eines aufliegenden

gewandstückes erscheint. De es aber wegen der gleichleit des matertisls und des stlies \*) nicht berweifelt werden kann dasz stlies \*) nicht berweifelt werden kann dasz stlies \*) nicht berweifelt werden kann dasz stlies \*) nicht est. Siehen andern answerg en als tilt als die annalum F.3. wobei der baunstamm weniger als attribult denn als stütze der unbedeckten, also nicht durch die compacte masse des gewandes gestutzten beim der figur zu betrachtein ist.

Was den antheil betrifft, den Pheidias an der ausführung der statuen der giebelfelder hatte, so hat Beule (s. 100 ff.) aus der bekannten geschichte von einem wettstreite zwischen diesem und Alkamenes (Tzetzes chil. VIII 183 ff.) den, wie es dem ref. scheint, sehr übereilten schlusz gezegen, dasz die statnen des östlichen giebels, in denen er eine gröszere kunst der anordnung nach optischen und perspectivischen gesetzen entdeckt zu haben glaubt, von Pheidias selbst, die des westlichen von Alkamenes herrühren. Allein einmal zenet der innere zusammenhang, in welchem beide giebelgruppen mit einander stehen, unwidersprechlich dafür, dasz sie ihrer erfindung und anordnung nach von einem und demselben meister herrühren; anderseits bat das von Tzetzes erzählte geschichtehen keineswegs, wie Brunn (gesch. d. gr. k. I s. 195) behauptet, 'innere wahrscheinlichkeit', sondern ist geradezn abgeschmackt. Denn was sind die δύο τινα αγάλματα τῆ Αθηνά έπὶ κιόνων ὑψηλῶν μέλλοντα σχεῖν τὴν βάσιν? Brunn deukt sich darunter zwei einzelne Athenabilder; allein ist es wol wahrscheinlich dasz die Athener zu gleicher zeit mit den statuen der Promachos und der Parthenos auch zwei Athenabilder 'auf hohen säulen' von den berühmtesten künstlern anfertigen lieszen? ist es, selbst dies zugegebeu, anch nur möglich dasz die aufstellung in der höhe oder auf niedriger basis einen solchen unterschied des eindruckes begründete, dasz Pheidias anfangs riskierte gesteinigt zu werden, der zuerst bewunderte Alkamenes aber zuletzt zum gespött ward? Noch absurder aber wird die sache, wenn man mit Beule unter den zwei statuen die der Athona im östlichen und westlichen giebel versteht: denn diese statuen konnten doch nicht ein zeln von den Athenern bestellt, sondern nur nach vorausgegangenem entworf der ganzen groppen in verbindung mit den übrigen gearbeitet und aufgestellt werden. Wir müssen also jene geschichte als die erfindung des Tzetzes oder eines andern σχολαστικός anschen und von der kunstgeschichte ganz fern halten; was aber den antheil des Pheidias an den sculpturwerken des Parthenon betrifft, so müssen wir dabei entschieden zwischen den giebelgruppen und den reliefs der metopen und des frieses unterscheiden; denn während die metopen im ganzen noch eine strenge und etwas alterthümliche behandlung zeigen, der fries aber in seinen verschiedenen theilen ziem-

<sup>\*)</sup> s. description of the ancient marbles of the British museum VI s.6: 'they are of the same style and material with the rest of the seulptures'; Beulé I s. 350 u. Its. 81 spricht offenbar von einem ganz andern fragment and scheiut dasjenige um welches es sich hier handelt gar nicht zu kennen.

lich ungleich, hie und da fast nur mittelmäszig ansgeführt ist, steht alles was ans von den giebelfeldern erhalten ist nicht blosz der conception, sondern auch der ausführung nach, in der bildung des körpers wie der gewandung, auf der höchsten stufe der idealisierenden, religjöse würde mit bewundernswerther schönheit verschmelzenden kunst. Wir werden also annehmen können dasz die reliefs des frieses und der motonen nur nach den zeichnungen des Pheidias von seinen woniger bedeutenden schülern und gehülfen modelliert und ansgeführt, die giebelstatuen dagegen unter seiner unmittelbaren aufsicht und anweisung von seinen tüchtigsten schülern Alkamenes, Agorakritos, Kolotes und Paconios ausgeführt worden sind, während die modelle dazu wahrscheinlich alle vom meister selbst herrührten. Denn wenn wir bedenken dasz die statue des olympischen Zeus in der kurzen zeit von kaum vier jahren (zwischen Ol. 86, 1 u. 87, 1) ausgeführt worden ist. so können wir wol annehmen dasz der thätige künstler während der sieben jahre, die der bau des Parthenon gedauert zu haben scheint (Ol. 83, 4 - 85, 3), neben der anfertigung der statue der Parthenos auch zeit fand die giebelgruppen selbst zu modellieren.

Was die metopen anlangt, die Benlé im 3n cap, seines buchs behandelt, so hat er mit recht die bedeutende verschiedenheit des stils. welche dieselben sowol von den giebelstatuen als auch von den reliefs des frieses unterscheidet and welche nicht blosz auf verschiedene hande, sondern zum theil wenigstens geradezu auf eine verschiedene schule hinweist, hervorgehoben, und seine vermutung dasz dieselben von künstlern, welche die traditiou der ältern attischen schole vor Phoidias, eines Hogias, Kritios, Nosiotes u. a. fortsetzten, gefertigt seien ist nicht ohne wahrscheinlichkeit; doch könnte man mit rücksicht auf die hie und da hervortretende archaistische härte und den mangel an idealer auffassung neben der groszen naturwahrbeit in der bildnng des körpers, besonders des thierischen der Kentanren, auch an einen einflusz des Myron auf diese werke denken. In betreff des frieses der cella bemerkt B. (c. 4) ebenfalls richtig, dasz zwischen der composition des ganzen und der ausführung der einzelheiten eine grosze verschiedenheit obwaltet; denn während jene durchans den charakter vollkommener einheit trägt, ist die ausführung sehr ungleich und zeigt uns in den verschiedenen platten einen bedentenden abstand der technik, die hie und da in der höchsten feinheit und vollendung erscheint, während sie in andern stücken sich kaum über das nivean der mittelmäszigkeit erhebt: eine erscheinung die leicht dadurch sich erklärt, dasz verschiedene künstler an der ausführung der sehr ausgedehnten, höchst wahrscheinlich von Pheidias selbst herrührenden composition arbeiteten. Obgleich nun diese reliefs durch vielfache abbildungen und nachbildungen einzelner partien unter allen attischen sculpturwerken am bekanntesten, ich möchte sagen am meisten populär geworden sind, so fehlt es doch immer noch an einer ühersichtlichen und genauen zusammenstellung, die sämtliche uns erhaltene platten des frieses in sorgfältigen, nach den originalen selbst gemachten zeichnungen wiedergabe: eine arheit die zwar wegen der zerstreuung der platten schwierig, aber doch für eine eingehende würdigung der ganzen composition wie auch für eine durchgreifende erörterung der einzelheiten unerläszlich ist. Zwar hat E. Braun seinem aufsatze über den fries des Parthenon (annali dell' inst. 1854 s. 12-20) eine den vollständigen fries darstellende photographische tafel beigegeben: allein abgesehen von der kleinheit dieser abbildung ist dieselbe für eine wissenschaftliche untersuchung namentlich deshalb unbrauchbar. weil sie nicht nach den originalen selbst, aondern nach der restauration des englischen künstlers Henning gemacht ist, dem für die nicht im britischen nuseum enthaltenen platten nur die Carrevschen zeichnungen vorlagen, wie denn auch Braun selhst zugibt dasz manches darin (wie namenllich die restauration des östlichen frieses) versehlt sci. Das groszartig angelegte prachtwerk des grafen Laborde sur le l'arthenon, welches anch diesem mangel abzuhelfen bestimmt war, ist leider bei der ersten lieferung steben geblieben. Vielfache verhaudlungen aber sind in der neusten zeit über die bedeutung der friesreliefs sowol in der gesamtheit der composition als auch in einzelnen partien gepflogen worden. \*) Gegen die allgemein recipierte annulinie, dasz der gesamte fries die darstellung des panathenseischen festzuges sei, sprach zuerat C. Bötticher fin dem oben erwähnten aufsatze über den Parthenon in der ztschr, für bauwesen 1853 s. 278 ff. ) zweifel aus, welche sich zunächst auf den mangel an bekränzung bei sümtlichen theilnehmern des zuges und an stirnbinden bei den obrigkcillichen personen und den opferrindern stützten: der annahme dasz die krünze aus erz angefügt oder blosz aufgemalt gewesen seien, widerspreche die sculptur in ihrer anlage ganz und gar. Dazn komme dasz ein bedeutender theil des personals jener pompe; die thallophoren, skiadephoren, kanephoren und herolde, ebenso auch die Nikehilder, auf dem friese nicht dargestellt seien: die beiden gewöhnlich als arrephoren erklärten jungen mådehen hålt er mit Leake (topogr. Athens s. 407 d. d. üh.) für diphrophoren. Demnach nimmt er an dasz auf dem fries nur die vorübungen und exercitien aller einzelnen chöre und abtheilungen zur aufführung der athenischen stautspompen, inshesondere der pompen der Athena dargestellt seien'. Dieselbe ansicht hat er daun in einem in der berliner archaeol, gesellschaft am 3n januur 1854 gehaltenen vortrage weiter ausgeführt, über welchen im arch. anz. 1854 (nr. 62. 63) bericht erstattet ist, wo wir s. 426 f. folgendes lesen: 'das bildwerk deutet nur die didaskalie der panuthenaeischen pompenehöre und züge an, sowie die letzte vorführung derselben durch die ehoregen und didaskalen vor beginn des festes, vor den amtliehen personen, welche der epimeleia, anordnung und ausrüstung derselben vorgesetzt waren; dies aind nach hrn. Böttiehers au-

<sup>\*)</sup> Ganz neuerdings, als das obige längst geschrieben war, int die gewöhnliche deutung des frieses vertheidigt und sind Bütichers und Petersens ansichten zurückgewiesen worden durch Overbeck in der zischr. f. d. aw. 1857 nr. 1 u. 2.

sicht die über dem prontos sitzenden, bis jetzt für götter und heroen erklärten gestalten,' Dann hat Chr. Petersen in einem an Winckelmanns geburtstage 1854 gehaltenen vortrage: die feste der Pallas Athene in Athen und der fries des Parthenon, welcher als programm zur begrüszung der 15n philologenversammlung im druck erschienen ist (llamburg 1855 |s, diese Jahrb. 1856 S. 491 ff.]: der 2e theil desselben auch in Gerhards arch. ztg. 1855 nr. 74) die ansicht durchzuführen gesucht, dasz der fries die am feste der Arrephorien und an dem der Plynterien zu ehren der Athena gehaltenen festpompen darstelle, so dasz die reliefs der südostseito und der südseite die darstellung des zuges der Arrephorien, die der nordostseite und nordseite des der Plynterien enthalten: die thronenden figuren der ostseite sind nach ihm links die im heiligthume der Herse verehrten gottheiten, rechts die götter des Agraulion; auf der westseite endlich erblickt er grupnen aus der musterung der attischen reiterei in der ebene zwischen Phaleron und Xypete, welche er mit dem feste Ilieia in verbindung bringt. Gegen Böttichers ansicht ist zunächst einzuwenden desz die darstellung bloszer vorübungen überbaunt kein würdiger vorwurf für die bildende kunst ist, am wenigsten aber an einem gebäude, das wenn anch nicht zu eigentlichen cultzwecken bestimmt, doch, wie schon seine form zeigt, durchaus der sacralen bankunst angehört; ferner dasz, wenn überhaupt solche generalproben stattfanden, woran ref. wenigstens zweifeln möchte, als platz dafür gewis nicht, wie B. will. der freie raum um den Parthenon herum benutzt wurde, da übningen mit wagen und pferden den zahlreichen dort aufgestellten weihgeschenken leicht hätten gefährlich werden können; endlich dasz die gruppe der sitzenden figuren an der ostseite unmöglich die jene vorübungen beaufsichtigenden beamten darstellen kanu, da sich darunter night bloss mehrere weibliche gestalten (die B. doch wol night für priesterinnen erklären wird?) sondern auch ein kind befindet. Ebenso wenig aber wie B.s erklärung ist die von Petersen vorgeschlagene deutung annehmbar: denn abgesehen davon dasz durch die beziehung auf zwei oder drei verschiedene feste die einheit der gauzen composition zerstört wird, ist für die fast ganz verschollenen und nur durch vereinzelte notizen der grammatiker uns bekannten aufzüge an den Plynterien und Arrephorien die entfallung eines so reichen und manigfaltigen festgepränges wie es uns auf dem Parthenonfriese entgegentritt, höchst unwahrscheinlich; jedenfalls aber standen dieselben durchans nicht in irgend welcher beziehung zum Parthenon. Wir werden also an der früheren ausicht, dasz der fries den panathenaeischen festzug darstelle, festhalten müssen, indem wir annebmen dasz der künstler den moment zur darstellung gewählt hat, wo der zug vom Leokorion im innern Kerameikos ans sich in bewegnng setzt, wodurch ihm die gelegenheit geboten war die eintönigkeit einer feierlich und gemessen dahinschreitenden πομπή durch die manigfaltigen gruppen der noch mit den vorbereitungen zum abzug beschäftigten, welche uns der fries der westseite zeigt, zu beleben.

Endlich hat für die sog, centralgruppe des frieses, d. h. die der zwölf thronenden figuren an der ostseite, E. Braun in seiner bekannten apodiktischen weise eine neue deutung verkündet: analisi del gruppo delle dodici figure in trono che appariscono sul fregio orientale del Partenone (in den annali dell' instituto 1851 s. 177-214): dasz dieselbe nicht eine darstellung der unsichtbar für die angen der gewöhnlichen sterhlichen dem panathenaeischen feste beiwohnenden götter, sondern der heroen der altattischen sage, gleichsam eine in marmor ausgeprägte landeschronik sei, hei deren composition dem Pheidias eine dem marmor Parium ähnliche schriftliehe chronik vorgelegen hahe. Die namen mit welchen er die einzelnen gruppen benennt sind: 1) Erichthonios mit seiner gattin Praxithea und seiner tochter Kreusa; 2) Demeter und Triptolomos; 3) Theseus und Peirithoos; 4) Atthis, Pandrosos und Erechtheus; 5) Amphiktyon und Kranaos; 6) Kekrops mit seiner gattin Agraulos. Die grundlosigkeit, ja verkehrtheit dieser deutung ist hereits von F. G. Welcker in einem trefflichen aufsatze: die zwölf götter am östlichen oder vordern fries des Parthenon (in Gerhards arch. ztg. 1852 nr. 44 s. 486-496) und nachdem Braun seine deutung wiederholt hatte (il fregio del Partenone in den ann. dell' inst. 1854 s. 12-26), in nachträglichen bemerkungen: die zwölf götter im vorderen friese des Parthenon (arch. ztg. 1854 nr. 71 s. 276-288) hinlänglich nachgewiesen worden; ref. begnügt sich daher Welckers eigne deutung der einzelnen gruppen als die seiner ansicht nach entschieden richtige hier anzugehen; 1) Zeus und Hera nebst Hebe; 2) Demeter und Triptolemos; 3) die Dioskuren oder Anakes; 4) Gaea, Athena und Erechtheus; 5) Apollon patroos uud Poseidon; 6) Hephaestos und Aphrodite Urania. Unter den von Beulé (II s. 146 ff.) vorgeschlagenen henennugen der einzelnen figuren verdient nur die des Triptolemos als Ares eine weitere berücksichtigung, indem er dafür die ähnlichkeit der stellung dieser figur mit der des Mars der villa Ludovisi und zur rechtfertigung der anwesenheit des Ares in diesem göttervereine die lage des Areshügels in der unmittelharen nähe der burg anführt (s. 149); allein die attische sage bietet uns durchaus keine analogie für die verknüpfung des Ares mit Demeter, während die anwesenheit des Triptolemos unter den göttern durch den cultus welchen er zn Athen in einem besondern tempel genosz (Pans. I 14, 1) hinlänglich gerechtfertigt wird.

Für die chryselephantine statue der göttin hat die neuste zeit die interessante erzeleinung des versuchs einer anchlisdung derselben in der urspringlichen technik zu tage gefördert. Dieselbe wird der groszartigen kunstliebe des due de Luynes verdankt und sie war in der pariser exposition des beaux arts 1855 aufgestellt. De zeft, weder die statue selbst gesehen noch auch das darauf bezägliche schriftchen A. de Calonne (la Mineree de Phidias restitué d'après les textes et les monumens figurés, Paris 1855, aux bureaux de la Revne contemporaine) sich hat verschaffen können, so gitt er darüber nar die notizen welche ihm soin frennd dr. A. Ba umeis ter nach eigner

ansicht des werkes auf seine hitte mitgetheilt hat\*). 'Dio statue, vom bildbauer Simart gefertigt, neun fasz hoch, ist aus massivem mit dicker goldlage überzogenem silber and aus elfenhein gearheitet. Die nachbildung ist im stil und ausdruck ein mittelding zu nennen zwischen der neapolitanischen statue sowie der in villa Albani bei Rom auf der einen, und dem stehenden typus mehrerer guter bilder späterer zeit auf der andern seite. Sie stützt die linke hand auf den runden schild und halt zugleich die auf der erde stehende lanze; die rechte trägt die geflügelte Nike und unten ringelt sieb die schlange (olxovooc omis) empor. Das piedestal mit der beschenkung der Pandora in relief, die zeichnungen des schildes, Giganten- und Amazonenkämpfe, der schmuck des helmes und die gewandung sind sorgfältig gearbeitet und überell reminiscenzen zu erkennen. Was jedoch, von einzelheiten abzuschn, den eindruck im ganzen betrifft, so ist es dem kunstler keineswegs gelungen in der ganzen erscheinung und namentlich im gesichtsausdrack diejenige erhabenheit derzustellen, welche andere werke des Pheidias ahnen lassen; so sind z. h. die arme plump, und das gesicht welches aus einem einzigen stück elfenbein gefortigt ist, mit eingesetzten augen von edelsteinen, hat in der umgebung des goldgewandes eine solche anwidernde blüsse und todeskälte, dasz man es etwa einer kinderpuppe vergleichen kann und ich geneigt wäre allein hieraus auf irgend welche fürbung des elfenbeins an der originalstatue zu schlieszen.' Dem ref. scheint hei dieser restauration die stelle welche die schlange einnimmt unrichtig: denn da nach Paus, 1 24, 7 die schlange πλησίον του δόρατος war, so ist es doch einer natürlichen interpretation gemäsz, dieselbe sich auf eben der seite, auf welcher der speer war, d. h. auf der linken der göttin zn denken, wo sie sich neben dem schilde den die göttin leise mit der linken hand herührte (vgl. L. Ampeli liber memor. c. 8, nachgewiesen von Friederichs in Gerhards arch. ztg. 1857 nr. 98. 99 s. 27) emporringelte; denn die deutung der worte des Pausanias, welcher Gerhard hei seiner restauration des bildes der Parthenos (über die Minervenidole Athens tf. 11 1) gefolgt ist, indem er den schwanz der schlange an die linke, den erhobenen oberkörper aber an die rechte seite der göttin setzt, ist doch gar zu kunstlich und scheint dem ref. auch mit der ganzen fassung der worte des periegeten wie sie von Schubart gewis richtig hergestellt sind (καὶ Νίκην όσον τε τεσσάρων πηχών, έν δὲ τῆ έτέρα χειρί δόρυ έγει και οί πρός τοῖς ποσίν άσπίς τε κεῖται και πλησίον τοῦ δόρατος δράxwv lorlv) sich nicht wol vereinigen zu lassen, indem ihm aus dieser dentlich hervorzugehen scheint dasz Pausanias an der rechten seite der göttin nichts bemerkenswerthes fand als die auf der rechten hand stebende Nike, während an der linken seite speer, schild und schlange seine aufmerksamkeit auf sieb zogen; hätte die schlange sieh unter der rechten hand der göttin emporgeringelt, so würde er sie gewis

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit jetzt auch die bemerkungen von Gerhard im arch. anz. 1857 nr. 99 s. 42 \*.

gleich bei heschreibung dieser mit erwähnt haben. - Iu der restauration des piedestals scheint der französische künstler der emendation K. O. Müllers (bei Plin. XXXVI 5. 4, 19; di sunt dona ferentes XX numero) gefolgt zu sein, wogegen Beulé (11 s. 192) mit recht einwendet dasz eine solche darstellung für ein auf die vier (sollte vielmehr beiszen drei, da die rückseite wegen der aedicula nicht sichtbar war) seitenflächen der basis vertheiltes relief wenig geeignet, auch nicht wol abzusehen ist, welche durch die sculptur ausdrückbare geschenke 20 verschiedene gottheiten bringen konnten; wenn aber Benle selbst die überlieferte lesart (di sunt nascentes XX numero) ruhig als bare munze hinuimmt und darnach schreibt: 'Phidias avait appelé lui-même sa composition la Naissance de Pandore. Il avait représenté, en ontre, la naissance de vingt divinités : Apollon et Diane, sur leur île flottante; Vénus sortant des ondes; Bacchus, de la cuisse de Jupiter; Minerve, de son cerveau; les fils de Léda, de leur coquille brisée, etc., etc.', so kann man dies nur als einen abgeschmackten einfall bezeichnen. Eine ganz sichere emeudation der verderbten stelle ist freilich noch nicht gefunden; doch hat der vorschlag Welckers (alte denkmäler I s. 73): di adsunt XX numero nascenti, oder vielmehr nach der von den besten hss. gebotenen wortstellung: di adsunt nascenti XX numero grosze wahrscheinlichkeit. Die beziehung dieser darstellung aber zur statue der göttin hat Bötticher (s. arch. anz. 1854 nr. 62, 63 s. 427) feinsinnig dadurch erläntert, dasz er die Pandora als gegenbild des wescns der Athena auffaszt: während jene, der inbegriff des Epimetheischen wesens, die mit vergänglichen gaben reich ausgestattete erdenbraut, den ihr sich hingebeuden mann durch entnervung und entmannung ins verderben führt. leitet Atheua, der inbegriff des Prometheischen wesens, deu mann ihrer werke durch tugendreiches mühen und stählende kämpfe hin zum glänzeuden ziele des sieges.

Was das zweite hauptwerk des Pheidias, den olympischen Zens anlangt, so müssen wir wenigstens in der kürze der bemerkungen J. H. C. Schubarts: zur beschreibung des olympischen Jupiter bei Pausanias V 10, 11 (zischr. f. d. aw. 1849 nr. 49-52) und der untersuchung II. Brunns über die construction des thronsessels. auf welchem die statue sasz, und die anordnung der an demselben angebrachten bildwerke gedenken, die sich in den annali dell' inst. von 1851 (sul trono di Giove di Fidia in Olimpia, s. 108-117 nebst der zeichnung auf der tavola d'aggiunta D) findet. Ref. kann der anordnung Bruuns darin nicht beistimmen, dasz er die querriegel (κανόνες) in der mitte der füsze oberhalb der schranken ansetzt, so dasz sie zugleich den zwischen den füszen stehenden sänlen als stylobat dienen: denn dies steht in offenem widerspruch mit der angabe des Pausanias (V 11, 4) dasz die säulen welche zwischen den füszen standen icos τοίς ποσί waren, was man doch am natürlichsten übersetzt durch 'von gleicher höhe mit den füszen', während in Brunns zeichnung die säulen nur die hälfte der höhe der füsze haben. Schuhart freilich (a. o. nr.

50) nimmt an dasz die säulen mit den füszen nicht in einer linie standen, sondern etwas nach innen anrücktraten, wovon die natürliche folge ist dasz er die schranken nicht zwischen den säulen, sondern unten nm das postament herum ansetzt; das icos faszt er in der bedeutung ίσοι τον αριθμόν, indem er bemerkt (s. 394); 'die höhe der säulen war für das auge genau hegrenzt durch die fläche des postamentes und durch die platte des sitzes; die füsze des thrones degegen. die ührigens mehr zierfüsze als eigentliche träger waren, hatten nach ohen keine genaue hegrenzung, sondern verliefen in die armlehne, es konnte also eine höhenvergleichung nicht leicht stattfinden.' Allein der nmstand dasz an dem obern theile jedes fuszes vier Niken angehracht waren (Paus. § 2) heweist hinlanglich die viereckige form der füsze, die demnach, da wir uns die srmlehnen unmöglich anders als rund denken können, allerdings gegen diese hin für das auge genan begrenzt waren. Dasz aber die unteren theile der füsze nur mit je zwei Niken verziert waren, läszt sich nur dadurch erklären, dasz je zwei seiten jedes fuszes durch die schranken, welche sich zwischen den säulen wie zwischen den füszen und säulen hinzogen, verdeckt waren: diese stellung der schranken wird auch hinlänglich angedeutet durch die worte des Pausanias (§ 4): ὑπελθεῖν δὲ οὐχ οίον τέ ἐστιν ύπὸ τὸν θρόνον, ώσπες γε ἐν Αμύκλαις ἐς τὸ ἐντός τοῦ θρόνου παρερχόμεθα, aus denen hervorgeht dasz die schranken nicht das unmittelbare hinantreten an den thron, sondern nur das hin eintreten in das innere desselben, unter den sitz des gottes hinderten, also weder, wie Schuhart will, unten das postament umschlossen, noch, wie Bötticher annimmt (ztschr. für hauwesen III s. 138), an portiken mit treppenaufgängen, welche zur seite des bildes lagen, angehracht waren. Auch die stellung der säulen zwischen den faszen, anf demselben stylohat mit diesen, scheint mir durch die worte des Pausanias (§ 4) μεταξύ έστηχότες των ποδών klar genng indiciert, während sie nach Schubarts anordnung nicht sowol μεταξύ als vielmehr έντος των ποδών zu stehen kommen. - Dasz die querriegel nicht über den füszen, unmittelber unter dem sitzhrett liegen konnten, hat Brunn hinlänglich dargethan durch die richtige hemerkung, dasz bei einer solchen lage der vorderste durch die füsze und den mantel des gottes fast ganz verdeckt worden ware, also unmöglich siehen αγάλματα auf demselben hätten angebracht sein können. Wir werden uns daher vielmehr die querriegel als unmittelbar auf der hasis des thrones liegend, zwischen den untersten theilen oder hasen der füsze denken müssen; auf ihnen erhohen sich in gleicher höhe mit den füszen die säulen, zwischen diesen und den füszen, etwa bis zur halben höhe, die schranken, welche τρόπου τοίχων πεποιημένα wsren, d. h. keine eisengitter, wie sie soust gewöhnlich zwischen den säulen angebracht wurden, sondern volle holzwände. In der höhe dieser schranken waren an den zwei frei bleibenden seiten der füsze zwei Niken dargestellt; oberhalb derselben, wo alle vier seiten des fuszes frei standen, konnte jede derselben mit einer solchen figur verziert

sein. Die gemälde mit desen Pansenos die schranken schmäckte hat Brunn mit recht in folgende drei symmetrische gruppen geordent: 1 1) Herakles nnd Atlas, 2) Theseus und Peirithous, 3) Hellas und Salamis; II 1) Herakles mit den löwen, 2) Aiss nnd Kassandra, 3) Higpodameia mit ihrer mutter; III 1) Herakles und Prometheus, 2) Achilleus und Pentheislien, 3) zwei Hesperiden. Ehneno hat er schon in einem frühern aufsatze (hull. dell' inst. 1849 s.74f.) die hildwerke der basis so angeordnet, dass; in der mitte des ganzen die gruppe der Poseidon und der Amphitrit, der Athena und des Herakles und die Applolomit der Artemis, links dagegen die des Zeus und der Hera, des Hephaeston (deseen name hei Paus. VI 2). Banch dem der Hera, des Hephaeston commosition enter haus, view and selene zu stehen kommen.

Die in der Altis aufgestellte statue eines zauz avadodurnog ziw stepchiye, ein werk des Phedidias (Paus. VI 3.5, hat S chu hat 1 (epi-kritische beiträge zur griechischen kunstgeschichte: 3) der anademenso der Phidias, in der stacht. f. d. av. 1820 nr. 17) mit recht für die statue irigend eines schon des allen kunstkennern unbekannten knaen, nicht des Pentarkes, wie man hisher nach Kuln annahm, reklärt; höchst unwahrscheinlich sber scheint mir seine vermutung, dass die statue keine bestimmte person labe vorstellen sollen, sonders vielleicht eine studie, etwa für den ansdamenos am throne des olympischen Zeus gewesen sei, die man später und es meisters willte in der Altis aufgestellt habe. Soviel ich weisz läszt sich eine solche aufstlung eines "blossen nicht susgearbeitelten entwurfes" innerhalb eines heiligen bezirks durch kein einziges beispiel aus dem alterthume wahrsscheinlich machen.

Eines nühern eingehens auf die besonders durch Thiersch und Bötticher geführten untersuchungen üher die hauliche anlage des Poliastempels (Erechtheion) auf der athenischen Akropolis musz sich ref. an diesem orte enthalten, theils weil dieselben mehr in das gehiet der athenischen topographie als in das der kunstgeschichte gehören, theils und besonders aber weil wir in der nächsten zeit sowol von Thiersch als auch von Bötticher eine neue ausführliche behandlung aller auf diesen eigenthümlichen bau bezüglichen fragen zu erwarten haben, für welche jetzt eine sichere grandlage gewonnen ist durch die antersuchungen, welche die auf Thierschs vorschlag von der archaeologischen gesellschaft in Athen niedergesetzte commission athenischer archaeologen und architekten über den jetzigen zustand der ruinen des gehändes vorgenommen und worüber ein mitglied der commission. hr. Panagiotis Evstratisdis, einen gensuen bericht der archaeologischen gesellschaft vorgelegt hat, welcher dann auf kosten derselben gedruckt worden ist u. d. t.: Πρακτικά της έπὶ του Έρεγθείου έπιτροπης η αναγραφή της αληθούς καταστάσεως του Ερεχθείου, γενομένη κατ' έντολην του αργαιολογικού συλλόγου και έκδοθείσα δαπάνη τῆς αργαιολογικής έταιρίας. Μετά πινάκων λιθογραφικών όκτω. Αθήνησιν, έκ τοῦ τοπογραφείου και λιθογραφείου Ίωάννου Αγγελοπούλου, 1853. Ref. hehalt sich also eine genauere erörterung der sache für eine spätere gelegenheit vor und verweist seine leser einstweilen auf den vortrefflichen plan des Erechtheion von Botticher (im atlas zur tektonik der Hellenen tf. 25 nr. 4), dessen ansichten durch die neusten untersnehungen zum grösten theile hestätigt worden sind.

Was Myron anlangt, den Brnnn (gesch. d. gr. k. I s. 142) wol mit recht als älteaten der schüler des Ageladas betrachtet, so kann ref. die art, wie derselbe gelebrte hei Plinius XXXIIII 8, 19, 58 die üherlieferte lesart numerosior in arte quam Polyclitus et in symmetria diligentior an rechtfertigen sucht, keineswags hilligen. Derselbe will nemlich (s. 153) das verdienst des Polykleitos vielmehr in das Eugergov als in das σύμμετρον setzen, in eine feststellung allgemein gültiger normalproportionen, während Myron bei der hestimmung der symmetrischen verbaltnisse in jedem einzelnen falle und für jeden hesondern zweck eine gröszere sorgfalt entfaltet habe. Allein diese haarspaltende unterscheidung ist eine durchaus willkürliche; denn iedes ding welches an and für sich Eugeroov ist wird, sobald es mit und zu andern in beziehnng tritt, σύμμετοον; wer also in schrift und bild normalproportionen, die von allen nachfolgern als gültig aperkannt werden, aufstellt. der musz anch in bezug auf die συμμετρία, das richtige verhältnis der einzelnen theile des körpers zu einander, mostergültig sein; namöglich kann also Plinius oder sein gricchischer gewährsmann den Polykleitos, von dem er ehen erst gerühmt hatte: consummasse hanc scientiam et toreuticen erudisse, denselben an dem nach Quintilian (XII 10.7) diligentia ac decor supra ceteros hervortrat, als minus diligens in symmetria bezeichnen wollen. Ref. glauht daher dasz bei Plinius einfach zu lesen ist: numerosior in arte quam Polyclitus; et ipse tamen corporum tenus curiosus animi sensus non expressisse usw., so dasz die worte et in summetria diligentior als glossem eines balbgelehrten lesers, der an den rand schrieh: set Polyclitus in symmetria diligention, zu streichen sind. Blosz den namen Polyclitus zu streichen ist schon deshalh untbunlich, weil die formel et ipse tamen zeigt, dasz die vorhergehenden worte nur ein lob des Myron enthalten, dem erst jetzt die ansstellungen die an ihm zu machen sind entgegengesetzt werden. - Von einzelnen werken des künstlers ist die des diskoswerfers mit rücksicht auf die uns erhaltenen alten copien in marmor und erz ansführlicher hehandelt worden von Welcker 'alte denkmåler' I s. 418-429; den marmorcopien ist hinzuzufügen eine statue von mittelmäsziger arheit im k. k. antikencabinet zu Wien, nachgewiesen von O. Jahn im arch. anz. 1854 s. 454. Eine nachhildung der statue des Satyrs, welcher die von Athena weggeworfenen flöten anstaunt, hnt Brunn (hull. dell'inst. 1853 s. 146) in einer marmorstatue des museums des Lateran in Rom erkannt. Auf des von Tatianos (adv. Graecos 54 p. 117 Worth.) heschriehene werk des Myron, Nike auf einem stier, ist nach den bemerknngen O. Jahns (arch. ztg. 1850 s. 207) die oft wiederholte darstelling einer stieropfernden Nike zurückzuführen:

das original befond sich nach seiner vermutung vielleicht in Syrakus, da auf einer munze dieser stadt (s. Lajsrd recherches sur le culte de Vénus pl. 1t. 10) eine ganz ühnliche gruppe dargestellt ist: das von Plinius (XXXIIII 8, 19, 80, wo Jahu nach vitulus gewis richtig Victoria [oder Victoriae?] einschiebt) erwähnte werk des Menaechmus war im wesentlichen wol eine wiederholung des Myronischen.

Für die beurteilung der kunstthätigkeit der argivischen schule, als deren begründer nud bedeutendsten meister wir Polykleitos zu hetrachten haben, sind wenigstens einige monumentale anhaltspunkte gewonnen worden durch die susgrabung des tempels der Hers zwischon Argos und Mykense, welche in den monaten sentember und october 1854 noter leitung des hrn. Alexandros Rangabis, damaligen professors der archaeologie sn der universität Athen, jetzt kön. griechischen ministers der auswärtigen angelegenheiten, und des referenten stattfand und worüber Rangabis in einem besondern als brief an Ross gedruckten schriftchen (ausgrabung beim tempel der Hera unweit Argos, Halle 1855. 24 s. 8), ref. im bulletino dell' instituto von 1854 II s. XIII ff. berichtet baben. Was zunächst das srchitektonische des von dem Argeier Eupolemos bald nach Ol. 89. 2 erbanten tempels betrifft, so war derselbe in dorischem stil aus mit stuck überzogenem tuffstein (nur die seitenwände der cella aus weiszlich-grauem kalksteine) crrichtet: im innern der cella scheint eine doppelte säulenstellung über einander ein hypsethrales dach getragen zu haben. Die innere aussehmückung der cella war nach deutlichen anzeichen in ionischem stile gebalten. Die sehr zahlreichen bei der ausgrahung gefundenen sculpturfragmente sind leider alle in so fragmentiertem zustande, dasz man nicht einmal sieher entscheiden kann, inwieweit sie den unter Polykleitos leitung gearbeiteten giebelgruppen des tempels (denn solche erkenne ich mit Weleker alte denkmäler I s. 191 ff. in der Aioc yévesig und der Illov alwaig des Paussnins !! 17,3) angehört haben oder nicht; doeb sind sie der groszen mehrzahl nach von hoher vollendung und daher unzweiselhaft, mit ansnahme einiger fragmente von statuen von priesterinnen, die durch die steife behandlung der draperie sieh als spätern ursprungs ausweisen, der sebule des Polykleitos zuzuschreihen. In der behandlung der nackten körpertheile zeigen sie grosze zartheit und weichheit und eine reiche entwicklung der formen, die sber weit entfernt ist von sehwellender üppigkeit oder krastloser weichlichkeit: die muskeln sind in msszvoller weise, ohne alle ostentation anatomischer kenntnis angedeutet. Ein wunderschönes fragment der brust eines junglings erinnerte den ref. an das pectus Polycletium des suctor sd llerennium (1111 6, 9). Einige relieffragmente, leider von sehr geringem umfang, die sieher auf die metopen (die θεών και Γιγάντων μάγη Psus. a. o.) zn beziehen sind. zeigen eine besondere eigenthümlichkeit der technik; kleine runde löcher nahe an einsnder in der marmorplatte da wo die umrisse der figuren sieb von dem grunde abheben, offenbar um die contouren des ziemlich flachen reliefs stärker hervortreten zu lassen. Zunächst ist

nur zn wünschen dasz die in Argos aufbewahrten fragmente von einem tüchtigen bildhauer untersucht werden, damit derselbe zusammenfüge. was sich als zusammengehörig answeist, vor allem aber dasz sie möglichst bald durch zeichnungen und gipsabgüsse der bedeutendsten stücke. wie eines herlichen frauenkopfes von % natürlicher grösze, des schon erwähnten stückes von der brust, wie auch mehrerer stücke von den schenkeln eines jugendlichen mannes u. a. m. zur allgemeinern kenntnis gebracht werden. Was das tempelbild des Heraeon hetrifft, so hatte man allgemein den Herakopf der villa Ludovisi für eine freie nachbildung desselben gehalten, bis Brunn (bull. dell'inst. 1846 s. 122 -128) diese ehre vielmehr für einen Herakopf aus der sammlung Farnese, jetzt im museum zu Neapel (abth. der statuen und hasreliefs in marmor nr. 624), in anspruch genommen hat, eine ansicht die neuerdings von Friederichs (ztschr. f. d. aw, 1856 nr. 1) gebilligt, von Overbeck (ehd. nr. 37) bekämpft worden ist. Letzterer hat mit recht bemerkt dasz, während der Ludovisische kopf das vollendetste exemplar einer gleichartigen reihe von Herahüsten für uns ist, der neapeler vollig eigenthümlich und vereinzelt dasteht durch den eigenthümlich strengen, in mürrischen ausdruck, der überhaupt nicht für ein tempelbild, am wenigsten aber für das ideal der argivischen Hera, wie wir uns dasselbe nach den andeutungen der alten und nach den der statue beigegebenen attributen zu denken haben, geeignet ist; nur hat er, wie mir scheint, diesen strengen ernst des ausdrucks mit allzu grellen farben geschildert, wie ich denn namentlich die bezeichnung der neapeler Hera als 'der hadernden, murrenden und maulenden hausfrau des Zens' durchaus nicht unterschreihen möchte. Auf mich hat der kopf entschieden den eindruck eines vor-polykleitischen werkes gemacht, wie namentlich in der magerkeit der formen eine gewisse alterthumliche strenge nicht zu verkennen ist. Dürfen wir nun aber die Hera Ludovisi als repraesentantin des hellenischen Heraideals betrachten, so hat auch die zurückführung derselben auf Polykleitos wenigstens hohe wahrscheinlichkeit, da derselbe is geradezu der schöpfer des Heraideals, wie Pheidias der des Zeusideals, schon von alten kunstkennern genannt wird: vgl. Lukianos somn. 8.

Endlich das urteil des Varro (bei Plin. XXXIIII 8, 19, 56) über die statuen des Polykleitos anlangend: quadrata ea esse et paene ad exemplum, so hat Brunn (gesch, d. gr. k. I s. 220f.) mit recht darauf hingewiesen, dasz dasselbe in engem zusammenbange mit dem urteil über Lysippos (ebd. \$ 65) zu fassen sei und dasz Varro vom staudpunkte des Lysippos aus die statuen des Polykleitos als 'vierschrötig' getadelt habe, weil dieselben weniger zierlich und schlauk als fest und kräftig seien. Freilich ist Brunn deshalb hart angelassen worden von E. Braun (in diesen jahrh. bd. LXIX s. 284), welcher den ausdruck quadratus als technische bezeichnung aller derjenigen erscheinungen welche sich genau chenso weit in der breite wie in der höhe ausdehnen gefaszt hat und unter signum quadratum also eine statue verstanden wissen will welche, wenn sie beide arme im rechten winkel anastreckt, genau ebeuso viel in der breite wie in der länge mistt. Albin selbat wenn sich nien solche bedeutung des corpus geuderatum orweisen liesze, so würde doch das resultat für die kunstgeschichte kein anderes sein als das von Brunn festgestellte: dasz die gestalten der Polykleitos mehr kräftig and untersetzt als seblank und zierlich waren, was ehen Varro, der bewunderer der Lysippischen proportionen, als inen tudel ausspricht, der durch den zusatz dasz sie peane ad ezemplum, fast nach dem modell (also homines guales essent, non quales viederentur) gemacht seien, erlautert wird.

Auch die künstler der jüngern attischen schule sind mebrfach und zum theil mit erfolg bebandelt worden. Für Skopas zunächst hat L. Urlichs eine chronologische ordnung und eingebende charakteristik der einzelnen bildwerke begonnen in zwei einladungsschriften znr feier des geburtstages Winckelmanns: Skopas im Peloponnes (Greifswald 1853. 43 s. 8) und Skopas in Attika (ebd. 1854. 27 s. 8). Die erstere schrift behandelt die von Skopas in der ersten zeit seiner künstlerischen laufbahn, während seines aufenthaltes im Peloponnes ausgeführten werke, unter denen er wol mit recht die erzügnr der Aphrodite pandemos in Elis als das früheste, noch unter dem einflusse des Aristandros, des vatera des kunstlera, entstandene ansetzt\*); darauf den hau des tempels der Athena Alea in Tegea (etwa Of. 96, 3 --98,3), dessen bauliche anlage und bildnerischer schmuck vom vf. sehr sorgfältig erörtert werden. Zweifelhafter ist mir die annahme des vf., dasz gleichzeitig mit dem ban dieses tempels Skopas auch den des kleinen Asklepiostempels in Gortys geleitet und die statnen des Asklepios und der Hygicia für denselben gearbeitet babe; denn einmal sind die worte des Pausanias (VIII 28, 1) Σκόπα δὲ ην ἔργα, auch wenn xal vor αυτός nicht gestrichen wird, dem ganzen znaammenhange nach entschieden nur auf die beiden statnen, nicht auf das tempelgebäude selbst zu beziehn, anderseits können diese bildsäulen recht wol hald vor oder gleich nach der vollendung des tegeatischen tempels entstanden sein. Die statuen der Hekate in Argos und des Herakles in Sikyon setzt der vf. nicht ohne wahrscheinlichkeit hald nach dem Antalkidischen frieden (Ol. 98, 2). Die zweite abhandlung betrachtet dann die etwa um Ol. 100, 3 beginnende thätigkeit des Skopas in Attika: auf diese führt der vf. anszer den zwei statuen der Enmeniden im heiligtbum derselben am Arcopag die von Plinius (XXXVI 5. 4. 25) erwähnten werke: eine kanephore, Vesta sitzend zwischen zwei kamp-

teren, und den Apollo Palatinus sarück: dieser war nach der sohr anspreebonden vernnitung des vf. ursprünglich im tempel der Nomeausa Rhammas allegstellt, da der palatinische tempel im 'curiosum urbis
Romae' als actes Apollinis Rammusii hesteichnet wird. Das hild des
Janna, dessen antorschaft swischen Skops und Praxiteles streitig
war, hält er gewis mit recht für einen zweiköpfigen Hermes und vermutet dass derselhe, obenso wie die herühnteste satue des künstlers,
die Mainas, in Athen entstanden sei. Hoffen wir dasz der vf. sach die
letzte periode der künstlerischen thätigkeit des Skopsa, deren schauplatz besonders Kleinssien wer, hald in hähnlicher weise hehandle.

Ein ans der schule des Skopas stammendes werk, das hertiche relief der münchener glyptolick (ar. 116 des Schormsechen katlags), welches des hochzeitszug des Poseidon und der Amplitrite darstell, ist publiciert und erfainter worden von 0.1 abn in des berichtes der k, sächs, ges. der wiss. 1864 s. 180—194, if. 111—VIII. Derselhe bat k, sächs, ges. der wiss. 1864 s. 180—194, if. 111—VIII. Derselhe bat wans beitung seiner abhandlang mit recht darzuf aufmerksam gemacht, dass dieses werk auch für die kanstgeschichte von nicht geringer wichtigkeit und besonders gegeinnt ist uns ein bild von den künstlerrischen charakter des Skopas in bezug auf die behandlang der form darsthälten, andem es hei aller annant und achhöheit der formen doch etwas kräftiges und groszatiges, in den motiven die gröste einfachheit und nathrälichsist zeier.

Ganz in der luft schwebt eine vermutung von Tb. Panofka (proben eines archaeologischen commentars zu Pausanias in den abhandlangen der herliner akademie 1853, s. 65), dasz uns eine copie des Himeros des Skopas (vgl. Paus. I 43, 6) erhalten sei in einem hantrelief in stucco, welches der kuppel der thermen von Pompeji zum schmucke dient (abgebildet im mus. Borb. Il 53, darnach hei Panofka tf. III 10); denn von den heiden gründen wodurch er dieselbe zu stützen sucht ist der erstere: 'die schlangenkönfe an den enden des bogens seien symbole des liebeszauhers' für jeden der bei der erklärung alter knustwerke das wesentliche von dem unwesentlichen zu unterscheiden weisz, durchaus nichtssagend, während der letztere: die figne zeige genz den weichen, schlaffen und wollüstigen geist des meisters' nur heweist, dasz der vf. sich von dem künstlerischen charakter des Skopas eine durchaus verkehrte vorstellung gehildet hat. Auch der in derselhen abhandlung (s. 50 ff.) vom vf. versuchte nachweis, dasz der Eros des Praxiteles, von dem uns in der berühmten vaticanischen statue auch nach Panofkas jetziger ansicht \*) eine copie erbalten ist, eigentlich ein Himeros sei, scheint dem ref, durchaus nicht gelungen, da sich die wenigen sicher beglanhigten darstellungen des Himeros and kunstwerken alizn untergeordneter art finden, als dasz

<sup>\*)</sup> Früher hielt er nemlich dieselbe vielmehr für eine copie des eben erwähnten Himeros des Skopas, so dasz man fast glauben möchte, es sei bei ihm zur fixen idee geworden, dasz eine nachbildung dieser statue uns erhalten sein müsse: vgl. Gerhards arch. anz. 1852 nr. 48 s. 243.

wir ans denselhen die feinen charakteristischen kennzeichen, durch welche die alte kunzt diese glottergestalt von der 30 nahe verwanden des Eros unterschied, erkennen könnten: auch hat derjenige der wie des Eros unterschied, erkennen könnten: auch hat derjenige der wie des Eros eine nachbildung des machte zuschen zugleich aber die charakteristischen attrihate eines Himrosser-akennt, das directe zeugnis alterhate gegeu sich, die immer von einem Eros, nicht von einem Himros des Praxiteles sorcchen.

Zu lebhaften dehatten hat die charakteristik der konst des Praxiteles veranlassung gegeben, welche Brunn (gesch. d. gr. k. I s. 345-358) entworfen hatte. Gegen dieselhe hat sich fast in allen punkten erklärt K. Friederichs in einer besondern schrift: Praxiteles und die Niobegruppe nebst erklärung einiger vasenbilder (Leipzig 1855, 144 s. 8), mit dessen ausführnugen sich in slien hanptpunkten Overheck cinverstanden erklärt hat in diesen jahrhüchern jahrgang 1855 s. 675-698. Brunn hat dann eine antikritik der Friederichssehen arbeit gegehen im rhein. mus. XI s. 161-199; endlich hat neuestens Overheck seine zum theil modificierte ansicht ansführlich dergelegt in seinen kunstgeschichtlichen analekten: 4) Praxiteles nochmals, in der ztschr. f. d. aw. 1856 ur. 52-55. Ref. musz sich im allgemeinen durchaus den ansichten Brunns, wie dieselhen in der antikritik näher bestimmt und klarer gefaszt sind, anschlieszen; nur das scheint ihm ein irthum Brunns, dasz er das eigentlich pathetische der Praxitelischen kunst abspricht und τα της ψυχής παθη, welche nach Diodor XXVI fr. 1 (t. 1111 p. 48 Bekk.) Praxiteles in hohem grade in seinen marmorwerken ausgedrückt hatte, willkürlich nur auf die milderen affecte, auf stimmungen mehr als leidenschaften beschränkt. Denn wenn es auch dem Diodor s. o. wesentlich nur darauf ankommt den Praxiteles als den bedentendsten mermorbildner dem Pheidias als dem bedeutendsten elfenheinhildner and dem Apelles und Parrhesios als den bedeutendsten malern gegenüberzustellen, so zeigt doch der ausdruck den er zur hezeichnung dieser trefflichkeit wählt hinlänglich, dasz die zeit des Diodor gersde den ausdruck der seeleubewegungen, welchen Prax, seinen statuen zu gehen gewust hatte, hesonders bewanderte. Vielleicht ist des urteil des Diodor ausgesprochen speciell in der annahme dasz Prax. der schöpfer der Niebegruppe sei; dasz aher eine solche annahme unter den kunstkennern des alterthums überhaupt entstehen konnte, zeugt, wie Brunns gegner mit recht hemerkt hahen, hinlänglich dafür dasz auch die darstellung hestigerer seelenbewegungen dem Prax. nicht fremd war, wofür auszer der schon von Overheck angeführten grappe des rauhes der Kors auch die 'weinende ehefrau' geltend gemacht werden kann, die in gegensatz gestellt zu einer 'fröhlichen betaere' doch gewis als eine von ihrem gatten um einer hetsere willen vernachlässigte zu fassen ist; dasz übrigens in dem bilde der hetaere ein verlangen nach sinnlichem lichesgenusz in sehr seharf erkennbaren zügen ausgeprägt gewesen sein musz, ist eine gewis richtige hehsuptung Brunns, die Overheck (z. f. aw. s. 425) nicht hätte bestreiten sollen: denn es ist dies deutlich genug ausgesprochen in den worten des Plinius (XXXIIII 8, 19, 70): deprehenduntque in ea amorem artificis et mercedem in voltu meretricis. Die veritas, der sich nach dem urteile Quintilians (XII 10, 9) Praxiteles und Lysippos am meisten näherten, hat Brunn (s. 353) mit recht als 'darstelling der natur, wie sie erscheint, wie sie in dieser erscheinung nicht sowol auf den geist als auf die sinne des beschauers wirkt' erklärt; wenn er dies aber für Prax. näher bestimmt als 'naturgetreue darstellung der oberfläche des körpers', so ist dies allerdings eine willkurliche heschränkung: denn zur veritas gehört anch die naturgetrene darstellung der seelenstimmungen und seelenhewegungen im ausdruck des gesichts wie in dem zucken jeder muskel des übrigen körpers, welche dem Prax, abzusprechen wir durchaus keinen grund hahen. Der ausdruck 'individualismus', den Overheck (s. 428) zur hezeichnung der Praxitelischen und Lysippischen veritas vorschlägt, würde den charakteristischen unterschied zwischen der kunst des Prax, und der des Lysippos ganz verwischen; denn während die gestalten des letzteren idealisierte individuen sind, müssen wir die des Prax, durchaus noch als typische ideale gelten lassen; aber freilich sind sie nicht erhabene schöpfungen einer müchtigen phantasie wie die des Pheidias. noch mustercompositionen nach mathematischen gesetzen wie die des Polykleitos, sondern sie sind gleichsam eklektische ideale, entstanden durch die vereinigung einzelner von verschiedenen individuen entnommener theile, welche dem künstler das schönste in ihrer art schienen und welche vereinigt also gleichsam den typns der absoluten schönheit bilden. Wollen wir aber die dem Praxiteles und Lysippos gemeinschaftliche veritas hestimmt hezeichnen, so wird dies kaum kürzer geschehen können als durch 'naturwahrheit innerhalh der grenzen der schönheit'.

Dasz die kaidis che Aphrodite durchaus das ideal der sinniches verlaugen erweckenden und erwidernden göttin wer, scheint mir bei einer unhefangenen hetrachtung der zeugnisse unzweitelhaft; wenn Overbeck (s. 417) hekauptet, das 'σγορ'ν des auge bezeichae 'nur den weichen, milden hlick im gegensatz zum scharfen und stechenden, keineswegs den sinnlichen oder gar sinnlich sehnsüchtigen', so hätte er dies nicht hlosz hehaupten, sondern auch beweisen sollen: ref. wenigstens kennt keine stelle eines alten schriftstellers, sus der sich eine solche bedeutung fräd as 'σγορ' αρμα, 'σγορ'ν όρεν, 'σγορ'ν δίρκεδτα: anch nur wahrscheinlich machen lieste; der gegensatz zum dρυμν βίλιμα sits, soviel ihm hekannt ist, nicht das 'γορο', sondern das μαλακόν oder πρόσν. Das 'ideal der weihlichkeit wie sie die Albener zur zeit des Fraxieles auffaszten, wahrlich nicht des 'ewig weiblichen das uns binanzieht.

Dasz die durch mehrfache wiederholungen bekannte statue eines an einen haumstamm gelehnten jugendlichen Satyrs nicht als eine copie nach dem periboëlos des Prax. zu betrachten sei, hat Stark (ar-

chaeol, studien s. 18 ff.) mit recht bemerkt, da der perihoëtos nach Plin. XIIII 8, 19, 69 mit dem Liber pster und der chrietes zusammen eine gruppe hildete, während die uns erhaltene statue offenhar als einzelfigur gehildet ist; wenn sher Stark snnimmt, diese gruppe sei identisch mit der von Psus, I 20, 1 erwähnten des Dionysos, dem ein ingendlicher Satyr den becher reicht, daneben Eros, indem Plinins 'statt des bakchischen oft ganz ins weibliche übergehenden Eros eine ehrietas, slso Min ssh', so ist schon von Urlichs (in diesen inhrhüchern hd, LXX s. 185) und von Friederichs (Prexiteles s. 12 ff.) die möglichkeit einer solchen verwechselung für den gewährsmann des Plinius (wahrscheinlich Pasiteles) mit recht in shrede gestellt worden. Auch das scheint mir Friederichs gegen Stark richtig erwiesen zu haben, dasz Pansanias s. o. von zwei verschiedenen Satyrn des Praxiteles spricht: einem auf den sich das geschichtehen mit der Phryne bezieht, und einem andern der mit Dionysos und Eros zussmmen die auf einem andern tempelchen als der vorher erwähnte Satyr aufgestellte grappe bildete: wenn sber Fr. jenen erstgenannten Sstyr für identisch halt mit dem von Plinius als perihoëtos bezeichneten, so dasz Pausanias die mit ihm verhundenen statnen des Dionysos und der Μέθη übergangen habe, so kann ich für eine solche annahme anch nicht den schatten eines heweises finden; vielmehr weist die geschichte von der Phryne sowie die henennung ο έπλ τριπόδων Σάτυρος (Athen, XIII p. 591 h) auf eine einzelstatue hin, und es scheint mir wenigstens wahrscheinlich dasz ehen diese das original der hekannten statue ist.

Für die vermutung von Friederichs (Fraxiteles a. 99 ff.), dass die sas palszas Colonas in Rom ins kön. masem zu Berlin gekommene saleite der Artemis, von der er seinem werke eine abbildung beigegenen hat, sat die branronische Artemis des Praxiteles (Fuzu. 123, 9) zurückgehe, sprechen nicht nur, wie er selbst sagt, keine zwingenden, sondern so get wie gar keine grände: denn die stelle des Petronius (c. 126) ist schwerlich saf so 'aberaus zarte und feine lippen' wie sie die herlinet statue zeigt, sondern vielmehr anf zehwellende, zum kus einladende zu beziehen: wir können also jene vermutung einfach auf sieh berühen lassen.

Durchaus verfehlt scheinen dem reft. die chronologischen bestimmagen für einelne werke des Praxiteles, welche kiralich Frie derichs versucht hat (beiträge zur chronologie und charakteristik der
Prazzielischen werke, in der stacht. f. d. aw. 1856 nr. 1). Zunänchst
behanptet er dasz die statue der Hera zu Plataeue nuch Ol. 116,2 zum
schmuck der neu entstebenden stadt aufgestellt worden sei. Dies beruht unf der falsechen ansicht (clintons (fasti Hell. II. s. 396 n. 3), dasz
Plataeue erst Ol. 116, 2 (315) wieder hergestellt worden sei, während
doch durch nurwerwerliche zenginsse feststett dasz schon Philippos
kurs nach der schlecht bei Chaeroneia, wahrscheinlich noch in demselben jahre (Ol. 116, 3) die Plataeer in ihre vuterstadt zurschkührte,
deren muern dann durch Alexander kurx vor seinem tode, wahrschein
fol. 114, 1 (324) wieder aufgebaut wurden; vgf. F. Minnseber de

rebus Platacensium (Hansu 1841) s. 101 f. Da wir nun wissen dasz bei der zerstörung der stadt durch die Thehaner die heiligthümer verachont blieben (Paus. VIIII 1, 8), Plinius aber (XXXIIII 8, 19, 50) als blutezeit des Prax. Ol. 104 angiht, so müssen wir, nm uns nicht allzu weit vou diesem datum zu entfernen, annehmen dasz die Platacer gleich nach ihrer rückkehr, etwa Ol. 110, 4, ihren hanpttempel durch den künstler ausschmücken lieszen. Wenn aber Friederiche die Hera Ludovisi für eine copie nach diesem tempelhilde des Prax. erklärt, so kann man eine so ganz haltlose annahme nur als leichtsinnig hezeichnen. Ehenso unhefriedigend ist seine ansetzung der giehelgruppe am Herakleion zu Thehen (Paus. VIIII 11, 6). Auch diese nemlich setzt er nach Ol. 116. 2, weil Thehen Ol. 111, 2-116, 2 zerstört gelegen habe; während des heiligen krieges (Ol. 106, 1-108, 3) sei sie schwerlich entstanden, weil die Boeoter damals zu arm und Prax. am Mansoleion heschäftigt gewasen sei. Allein warnm kann die grappe nicht vor Ol. 106, 1 oder zwischen Ol. 108, 3 und 111, 2 entstanden sein? Den thespischen Eros endlich und den perihoëtos (masz nach dem ohen hemerkten vielmehr heiszen den Satyr der dreifuszstrasze) setzt er vor Ol. 110. in die zeit wo Prax. mit der Phryne umgang gehaht habe, deren stern Ol. 113, 2 schon im sinken gewesen sein müsse, weil nach Diodor (XVII 108) Pythonike damals ή ἐπιφανεστάτη τῶν έταιρων in Athen gewesen sei. Jeder der den werth des Diodor als historikers anch nur etwas genauer kennt wird zugehen, dasz Fr. besser gethen hatte sich aller chronologischen folgerungen aus einem derartigen ausdruck zu enthalten und lieher auf eine genauere zeithestimmung der in rede stehenden bildwerke zu verzichten als die kunstgeschichte mit derartigem flittertand zu bereichern. - Um endlich noch ein wort über die alte atreitfrage, ob die gruppe der sterhenden kinder der Niebe im tempel des Apollo Sosianus zu Rom (Plin, XXXVI 5, 4, 28) für ein werk des Skopas oder des Praxiteles zu halten sei. hinzuzufügen, so fällt, da wir ohen gesehen haben dasz auch dem Praxiteles die darstellung hestigerer seelenhewegungen nicht ahgeaprochen werden kann, der hanptgrund, weshalh Brunn (gesch. d. gr. k. I s. 357 f.) dieselhe zu gunsten des Skopas zu entscheiden geneigt ist, weg; wir werden also, den zweifeln der alten kunstkenner selhst gegenüher, die frage besser ganz auf sich hernhen lassen, wie dies nach Welckers vorgang auch Friederichs (Praxiteles s. 95) gethan hat. Auch die von demselben gelehrten (ehd. s. 74 ff.) ausgesprochenen zweifel gegen die anfstellung der florentinischen Nichegruppe im giehelfelde eines tempels, die sich besonders auf die zum theil nur ganz geringe höhenahstufung der einzelnen statuen sowie darauf gründen, dasz bei einer solchen aufstellung die vorzüglichsten schönheiten der grappe für das ange verschwinden musten, scheinen mir vollständig herechtigt, und ich glaube chenfalls dasz die gruppe in einer geraden linie auf einer niedrigen hasis aufgestellt war, doch wenn sie wirklich mit der gruppe des Plinius identisch ist, cher wol in dem pronsos des tempels als in der seitenhalle der tempelcella.

Gegen die vermatung Over bock is (gullerie heroischer bildworke. Is. 583 I), dasst der unter dem namme des litieness bekannte herliche torso der münchener glyptolbek (nr. 125 des Schornschen katalogs) den Troislo darstelle, welchen Achilleus, nachdem er ihn vom pferde gerissen, mit dem tödtlichen sehwertstreich bedrohe, hat schon Ur lichs en 1820 gewichtige bedenken erhoben, denen ich durchaus beipflichten musz. Die knieende stellung, die deustein hielderie richtung des angesichts naf rechten armes nach oben passen so vortrellich für einen verwundeten Nichtiden, die auszerorscheitliche achbeheit und annut der Jugcaditiene körperformen entsprechen so sehr dem bilde das wir uns von der kunst des Skopsa und Praxitetes mehen mässen, dasz ich durchaus nicht zweile dasz uns in dem münchener torso ein rest der Nichte liber imorientes, welche Pliniaus sah, erhalten ist.

Weniger als man anfangs gehofft hatte ist his ictzt wenigstens für die kenntnis des künstlerischen charakters der füngern attischen schule gewonnen worden aus den früher im castell Budrun eingemauerten, neuerdings ins britische museum gebrachten reliefs mit kampfscenen zwischen Amszonen und griechischen helden (zuerst genauer behandelt von Ch. Newton im class, museum XVI s. 170 ff. and von Urlicha in der srch. ztg. 1847 nr. 11 s. 169 ff.), welche ebeuso wie einige in Genna befindliche reliefs mit derstellungen desselben gegenstandes mit groszer wabrscheinlichkeit als dem herühmten grabms le des Mausolos zu Halikarnassos (Plin. XXXVI 5. 4, 30) angehörig betrachtet werden. Schon aus den abbildungen dieser reliefs (monumenti ined. dell' inst. V t. 1-3; 18-21) ersiebt man deutlich dasz dieselben von sehr verschiedenen händen, nicht selten von sehr achülerhaften ausgeführt sind, und zum grösten theile nicht nach den modellen, sondern nur nach den mehr oder weniger flücbtigen skizzen der meister, deren thätigkeit an diesem bauwerke uns durch Plinius (a. o.) and Vitruvins (VII praef.) bezeugt wird, so dasz wir diesen nur die erfindung des ganzen und die anordnung der einzelnen grappen zuschreiben, keineswegs sber sie für die vielen ungenauigkeiten in der zeichnung und flüchtigkeiten in der ausführung verantwortlich machen dürfen.

Mobr als mit diesen sculpturen bat man sich mit der reconstruction des banwerkes selbst, dem sic zum schmucke dienten, beschäftigt. Zunächst ist der restaurationsversach zu erwähnen, weleben Cock er ell in der obeu sagefährten abhandlang Newtons mitgetheitt und in seinen hasptzügen Gerbar d wiederbolt hat in der ach. ztg. 1847 nr. 12 s. 177 ff. Der von ihm gegebene grundrist zeigt eine lange und schmale cella, welche auf jeder langsgeite von einer doppetlen säulenreihe von je acht säulen, auf jeder schmalseite von einer einfachen säulenreihe von 23 celbis (37½ fusz) ninnat er als die der säulenordaung, d. h. der säulen nebst fries and gesims an. Dieser plan ist unsächst von W. W. L. I oyd (arch. ztg. 1848 beliage nr. 6. s. 81 ° f.) dahin modificiert worden, dasz vielmehr eine doppelstellung von ie sechs säulen in der fronto und je sieben an den langseiten anzunehmen sei, wodurch die cella auf das verhältnis von 2:1 zurückgeführt wird und auch die säulenhallen freier und gangbarer erscheinen. Die höhe von 37% fasz crkennt Lloyd ebenfalls als die der sänlenordnung an. verlangt aber für den unterbau, auf welchem die säulenstellung sich erbob, eine hedeutendere höhe als ihm Cockerell gegeben batte. Eine sehr eingehende erörterung dieses gegenstandes hat dann E. Falke ner gegeben in seinem museum of classical antiquities I s. 157-189. Sein reconstructionsversuch folgt in bezng auf die anordnung und vertheilung der 36 säulen der ansicht von Lloyd, unterscheidet sich aber von denen der früheren besonders in binsicht auf die böhenverhältnisse der einzelnen theile des bauwerkes selbst und auf die ausdehnung des dasselbe umgebenden peribolos. Indem er nemlich die 411 fusz, welche Plinius (nach den gewöhnlichen handschriften) als umfang des ganzen angibt (patet - toto circuitu pedes quadringentos undecim). vielmehr als die lange der éinen laugseite des peribolos faszt und darnach den schmalseiten desselben eine länge von je 259 fusz gibt, erhalt er als einfassung des grabmals selbst einen mit saulenballen verzierten peribolos, dessen umfang gerade 1340 fusz beträgt, wie dies Hyginus (fab. 223) angibt. Allein diese berechnung verliert allen halt dadurch dasz der cod. Bambergensis des Plinins anstatt pedes quadringentos undecim, wie man bisber las, vielmehr pedes CCCCXXXX gibt. wodurch es bei der völligen ansicherheit der handschriftlichen tradition des Hyginns mehr als wahrscheinlich wird dasz bei demselben für nedes MCCCXXXX vielmehr pedes CCCCXXXX zu lesen ist. Wir erhalten also einen das ganze grabmal umschlieszenden peribolos von 440 fasz im umfange, dessen langseiten wahrscheinlich ie 120 fuaz. die schmalseiten ie 100 fusz länge hatten: in die mauern dieses peribolos waren die sculpturwerke des Skopas, Bryaxis, Timotheos nad Leochares eingefügt, wie Plinius & 31 zeigt, wo mit cod. Bamberg, zn lesen ist: circumitum ab oriente caelavit Scopas usw. \*) Was die böhenverbältnisse betrifft, so nimmt Falkener die 25 cubiti nicht als höhe der säulenordnung, sondern des unterbans oder stylobats, die von Hyginus als höhe des ganzen angegebenen 80 fusz als höhe von erdboden bis zum fusze der pyramide, die Hyginus nur als dach betrachtet habe, und erbalt so 421/2 fasz als hobe der säulen mit einschlusz des gebülks und ebensoviel als höbe der pyramide, wornach, da Plinius die gesamthöhe auf 140 fusz angibt, 1746 fusz für die auf dem gipfel der pyramide aufgestellte quadriga übrig bleiben. Allein

<sup>\*)</sup> Eine sehr erwinschte analogie für diese freilich von den bisiberen analmen abweichende, aber durch die handschriftliche tradition des Plinius sieher bezeugte anstellung der reliefe gibt ein von A. Schönnen ertender gerabnomment in Lykien (s. Palkneers museum of elassant, I. s., 44 ff.), welches aus einem colossalen sariophap von weisen mannen reliefe, welche forthsimede friese bilden, einzelassen sind.

anch diese berechnung Falkeners ist darchaus illasorisch; denn Plinius gibb die 26 cubili ausdracklich als höhe des sainelnaus, des pieron nu. Wenn er dann § 31 fortfahrt: namque supra pieron pyramis'al-litudine inferiorem (sc. altitudinem) acquat, so kann man allerdings sweifelhalt sein, ob unter der inferior altitudo die höhe des pteron altein oder mit einsehlusz der des unterbaus (dessen vorhandensein alterh die ausgebe des hierben nomnente' ansetz zweifel gesetzt wird) su verstehes sei: doch ist ersteres nach dem ganzen zussammenbange der stelle des Plinius wahrscheinlicher undelliegt anch jedenfälls der augabe des Hyginus zu grande, dessen 80 fusz nar eine rande zahl för fusse (2 man 25 cubili) sind. Es bleiben also von der gesaml-höhe 65 fusz übrig, von denen man für die quadrige in anbetracht ihres hohen stamdpunktes, der oolossale dimensionen erforderte, damit sie von unlen gesehen nicht geradeza mesquie erscheine, etwa 25 fusz, för den naterbau 40 fusz wirdt in anschlep brinnen duffen.

Die besprechung des Mausoleion führt ans von selbst zu der eines andern monumentes, das besonders in bezug auf den charakter der senloturen manigfache analogien mit jenem zeigt, des sog. Nereidenmonumentes von Xanthos. Anch dies ist neuerdings von E. Falkener behandelt worden in seinem aufsatze; on the Ionic heroum at Xanthus, now in the British museum, in seinem museum of class, ant. I s. 256-284. Er gibt daselbst eine auf sorgfältiger messung der einzelaen theile beruhende restauration des ganzen hauwerkes, die mehrfach von dem unter leitung von Sir Charles Fellows ausgeführten modell, das im britischen museum aufgestellt ist, abweicht. Er gibt nemlich dem auf bohem unterhau sich erhebenden heroon 4 × 6 säulen (statt dar 4 × 5 des modells); die 4 kleineren statuen stellt er nicht an den ecken des stylobats, sondern in den end-intercolumnien der langseiten auf; der cella gibt er eine gröszere weite und länge als ihr in dem modell gegeben ist (20' 8. 393" × 11' 3. 7" statt 14' 10. 5" × 9'0"); an dem vordern und hintern ende der cella setzt er je zwei säulen zwischen die anten; die vier lowen endlich, von denen sich fragmente gefunden baben, stellt er nicht in die end-intercolumnien der langseiten. sondern vor die säulen und anten der cella, als wächter derselben. Ala eine eigenthümlichkeit der gebälkconstruction, welche das gerade widerspiel der des tempels von Assos bildet, hebt er hervor dasz, während dem mit sculpturen geschmückten friese eine verhältnismäszig achr bedeutende höhe gegeben war, der architrav fast gänzlich fehlte. Die doppelte reihe zusammenhängender reliefplatten, von denen die gröazeren eine achlacht zwischen reitern und fuszkämpfern, die kleineren die belagerung und erstürmung einer stadt darstellen, hält er mit Fellows für einen schmuck des unterbaus, um welchen sich also ein doppelter fries berumzog; der gröszere unmittelbar über der zweiten stufe der eigentlichen \*onnle, der kleinere zunächst unter dem stylobat des heroon selbst. Die zu letzterem gehörigen platten hat er auf einer seiner abbandlung beigegebenen bildtafel vollständig in stark verkleinerten abbildungen mitgetheilt und, zom theil abweichend von Fellows, so geordnet dasz die nordostseite die schlacht in der ebene, die südwestseite (von der nach seiner aunahme zwei platten verloren gegangen sind) die belagerung, die nordwestseite die eratürmung der stadt, die südostseite die entscheidung des siegera über das schicksal des besiegten darstellt: als gegenstand der ganzen darstellung erkennt auch er die einunhme von Xanthos darch Harpagos. eine annahme die nach den hemerkungen Welckers (zu K. O. Müllers baudhuch § 128\*) keiner weitern widerlegung zu hedürfen scheint. Was die zeit der erbauung des denkmals hetrifft, so setzt Falkener dieselbe um das jabr 500 v. Cbr., iudem er darauf aufmerksam macht dasz die bildende kanst in Asien weit früher geübt wurde als in Europa und demnach auch sich weit früher aus den conventionellen fesseln des alten stils löste und in der erfindung sowol als in der entwicklung der form schneller vorwärts schritt, freilich aber auch nie eine solche böhe der vollendung erreichte als im enropaeischen Griechenland. So sehr nun auch ref. von der richtigkeit dieser bemerkung überzeugt ist, so scheint ihm dieselbe doch nicht auszureichen um eine so gewaltige verschiedenheit, wie sie zwischen unserm denkmale und den um 500 v. Cbr. im europaeischen Griecbenland eutstandenen obwaltet, zu erklären. Wir werden also, so lange wir nicht durch eine sichere deutung der beiden friese einen bestimmten bistorischen anhaltspunkt für die zeit der errichtung des denkmals selbst gewinnen, vielmehr bei der annabme Welckers, dasz dasselbe der periode des Skopas und Praxiteles angehöre, stehen bleiben müssen.

Wenden wir uns nun zu Lysippos, so hat zunächst in betreff der zeit seiner künstlerischen thätigkeit Brunn (gesch. d. gr. k. I s. 358 f.) mit recht hemerkt, dasz die gewöhnliche annahme, dieselhe habe schon Ol. 102 begonnen, durchaus nicht stichhaltig ist, da die statue des Troilos, der Ol. 102 zn Olympia siegte, recht wol erst längere zeit nach dem siege aufgestellt sein kaun, wie dies in mebrern andern fällen mit sicherbeit nachzuweisen ist, wodurch es möglich wird die künstlerische thätigkeit des Lysippos bis Ol. 116 auszndebnen. Von einem der berühmtesten werke des künstlers, dem vor den thermen des Agrippa aufgestellten apoxyomenos, dem lieblinge des romischen volkes (Plin, XXXIIII 8, 19, 62) ist im i, 1849 bei einer ausgrahung im vicolo delle palme in Trastevere eine vortreffliche copie gefunden worden, die jetzt im braccio nuovo des Vatican aufgestellt ist, abgebildet in den mon, dell' inst. V t. 13, wozu die bemerkungen E. Brauns zu vergleichen sind in den annali 1850 s. 223-251. Die etwaa mehr als lehenagrosze mermorstatue stellt einen ingendlichen athleten von ziemlich schlanken aber kräftigen körperverhältnissen vor, der mit der strigilis, die er in der linken trägt, sich den schweisz am rechten oberarme abschaht: restauriert ist daran nur die rechte band. in welche ihm der restaurator durch ein komisches misverständnis einer anf den apoxyomenos des Polykleitos hezüglichen stelle des Plinius (XXXIIII 8, 19, 55) einen würfel gegeben bat. Die ausführung ist in den einzelnen theilen der statue ungleichmäszig und läszt deutlich

erkennen, dasz wir hier eine von einem tüchtigen techniker gefertigte conie eines bedeutenden originals vor uns haben; eine marmorstütze die vom rechten schenkel nach dem ausgestreckten rechten arme hinaufgieng, die man jedoch bei der restauration entfernt hat, zeigt dasz dieses original eine bronzestatue war. - Von der eigenthümlichsten schöpfung des Lysippos, dem Kairos, hat O. Jahn (her. d. k. sächs. gos, d. wiss, 1853 s. 49-59) cine spate nachbildung erkannt in einem schon von Raoul-Rochette (monnments inédits 43, 2) publicierten, aber nicht verstandenen mosaikbilde, welches nach Jahns unzweiselhafter deutung den Kairos in nur wenig von den beschreibungen des Lysinnischen werkes abweichender weise dargestellt zeigt, wie er eben von einem vor ihm stehenden jugendlichen manne beim schopfe gefaszt wird, während ein hinter ihm stehender alter vergeblich die hand nach ihm ausstreckt: neben dem alten ist noch die figur der Metanoia angebracht. Um die frostige allegorie, welche sich in der erfindung dieses bildwerkes zeigt, erträglicher zu machen, hat Feuerbach (gesch. der griech, plastik II s. 167, den wie gewöhnlich Stahr im Torso II s. 50 ausschreibt ohne ihn zu nennen) vermutet, dasz die attribute des schermessers in der rechten und der wage in der linken, welche Kallistratos in seiner beschreibung (έκφράσεις άγαλμάτων c. 6) übergeht, von dem originalbilde des Lysippos zu entfernen und entweder unglücklichen nachahmern zuzuschreihen oder als eine blosze erdichtung klügelnder sophisten zu betrachten seien. Aber selbst wenn wir dies gegen die ausdrücklichen zeugnisse des Poseidippos und Himerios annehmen wollen, bleibt doeb an dem werke des Lysippos in der bildung des haares wie in der stellung noeb genug von kunsttödtender allegorie übrig, dasz wir es mit Brunn (geseh, d. gr. k. 1 s. 367) als erzeugnis einer unkünstlerischen rollexion bezeichnen müssen, wie wir denn auch die behauptung desselben gelehrten (ebd. s. 368) 'dasz dem Lysippos überhaupt diejenige künstlerische phantasie gefehlt habe. welche zur sehöpfung geistiger ideale nothwendig war' als vollkommen begründet anerkennen.

Es bleibt nun noch übrig einen blick anf das zu werfen was in den letten jahren für die geschichte der na ler rei von Apollodoros bis anf Apolles und seine zeitgenossen erforseht worden ist, wobei wir uns hauptschlich auf den zweiten theil von Brunns geschichte der griech. künstler zu beziehen haben werden. Als hauptverdienst des Apollo do ros bezeichent derstehle (s. 7107) dasz er das vormischen und vertreiben der farben in einander und die abstufung der farben nach leitht und schalten erfand', worauf er auch den ausdruck est Plinius (XXXV 9, 36, 60) bezieht: hie primms species seprimere instituit, indem er unter species daspinige versteht, was auszerlich auf die sinne wirkt oder mit andern worten was die illusion hervorbringt, die ja in der malerei durchaus auf der wirkung von licht und schalten beruhe. Allein gegon diese auffassung des ausdruckes species exprimere streit entschieden der gebrauch des pluralis, der sich nicht, wie Brunn

versucht hat, durch die von Plinius vom Euphrauer gebrauchte phrase (\$ 120); videtur expressisse dignitates heroum entschuldigen läszt. in welcher der planal durch den heigefügten genetiv heroum vollkommen gerechtfertigt ist, indem ja jedem heros eine besondere art der dignitas zukommt. Wir werden slso in unaerer stelle das absolut gebrauchte species (τὰ εἴδη) als gegensatz zn genera (τὰ γένη) suffassen müssen und ksum etwas anderes darunter verstehen können sia die individualitäten, so daaz Plinins vom Apollodoros rühmt, er habe znerat individuellere gestalten darzustellen versucht, während die früheren nur allgemeine typische figuren gemalt hatten.

Was den Zeuxia hetrifft, so hat Brnnn (s. 76 f.) üherzeugend nachgewiesen dasz die nngewöhnlich genaue zeitangabe, wodurch Plinius (§ 61) den beginn seiner kunstlerischen thutigkeit bestimmt, Ol. 95, 4, vielmehr den endpunkt derselben hezeichnen musz und dasz er schon seit etwa Ol. 86 als künstler thätig war. Den künstlerischen charakter desselhen hatte schon O. Jahn (über die kunsturteile des Plinius, her. d. k. sachs, ges. d. wiss, 1850 s. 105-142) nach dem bekannten ausspruche des Aristoteles (poet. 6, 11), dasz die malerei des Zeuxis im gegensatz zu der des Polygnotos kein 1905 hsbe, dahin bestimmt, dasz seinen gemälden die wahrheit fehlte welche auf der tiefen auffassung der natur beruht, und dasz sie vielmehr auf eine glanzende illusion ausgiengen; dasselbe ist es auch was Brunn (s. 93) ala resultat seiner ausführlichen erörterung hinstellt: 'dasz Zeuxis in seiner ganzen thätigkeit von einer üherwiegenden herücksichtigung des malerischen ansgieng, wodurch er mit nothwendigkeit darauf hingeführt wurde vor allem die anszere erscheinung der dinge zu beachten und suf illusion hinzuarheiten.' Nur hätte Brunn nicht das geachichtchen von dem gemälde eines tranhen tragenden knahen, wie es Plinius (\$ 66) erzählt, als heweis für das bewnste streben des künatlers nach illusion henutzen sollen, da dasselbe von einem ältern gewährsmanne, dem rhetor Seneca (contr. X 34 p. 335 meiner ausgabe) gerade in umgekehrter weise erzählt wird; denn während nach Plinius Zeuxis die figur des knahen für weniger gelangen hielt, weil die vogel sich vor demselhen nicht gefürchtet hatten, läszt Senecs einen heachsuer des hildes dieses dilettantische urteil aussprechen, den künstler aber als antwort darauf die tranben wegwischen (Zeuxin giunt oblevisse weam et servasse id quod melius erat in tabula, non quod simitius). Es ist dies ein neuer heweis dafür dasz man derartige anekdoten von stien kunstgeschichtlichen untersuchungen ganz fern halten musz.

Zu früh hat Brnnn (s. 97 f.) den beginn der künstlerischen thätigkeit des Parrhasios gesetzt, indem er die nachricht, dssz Mys die cisellierungen an dem schilde der Athena promachos des Pheidiss nach den zeichnungen des Parrhasios ansgeführt habe, jetzt so auffaszt, dasz Pheidias selhst die zeichnung für jenes heiwerk dem Parrhasios, sei es anch noch in ganz ingendlichem alter, aufgetragen habe. Allein de die cherne Athena promachos wol sicher zu den früheren werken des Pheidias gehört, wie man theils aus der heziehung auf die persische heute, theils ans dem material schlieszen kann, indem der künstler in seinen späteren lehensjahren sich durchaus der chryselephantinen technik zuwandte, so müste Parrhasios nach dieser annahme schon im anfang der 80er Olympiaden in Athen durch seine arbeiten sich hekannt gemacht haben - denn ein künstler wie Mys wurde gewis nicht nach den zeichnungen eines unbekannten jungen menschen gearbeitet baben -, was nicht nur dem zeugnisse des Plinins, der Euenor, den vater des Parrhasios, in Ol. 90 setzt, geradezu widerspricht, sondern auch den Parrhasios bedeutend älter als Zeuxis machen würde. Wir müssen siso hei der gewöhnlichen annahme stehen bleihen, dasz jene cisellierungen erst längere zeit nach der vollendung der statue selhst angehracht worden seien, gewis nicht vor den 90er Olympiaden; denn wollen wir auch, wozu wir durch nichts herechtigt sind, die thätigkeit des Parrhasios vor Ol. 90 beginnen lassen, so können wir dies doch nur auf seine thätigkeit in Ephesos heziehen, mit welcher wol auch die werke die man auf Rhodos und Samos von ihm batte in verbindung zu bringen sind, während seine ühersiedelung nach Athen gewis erst später erfolgt ist. Dss künstlerische verdienst des Parrhasios hat Brunn (s. 104 ff.) mit recht nach den zeugnissen der alten in die verfeinerung der zeichnung, besonders der contouren gesetzt, zugleich aber sehr gut nachgewiesen, wie diese feinheiten der form auch die träger eines verfeinerten ausdrucks waren, indem der künstler die psychologische charakteristik zur hauptaufgahe seiner werke gemacht hatte.

Dem Nikophanes, schüler des Pausias, bat Brnnn (s. 155) wie mir scheint mit unrecht ein bild des Sokrates beigelegt, indem er bei Plinius XXXV 11, 40, 137 die worte nam Socrates sure omnibus placet nach dem vorgange Silligs als einen zwischensatz auffaszt, in dem als eine ausnahme ein werk angeführt werde, welches der von Pliuius gegen die übrigen gemälde des Nikophanes ausgesprochene tadel nicht treffe, und demnach übersetzt: 'sein Sokrates zwar gefällt mit recht allen.' Dagegen bahe ich schon in meiner rec. des 2n theils der Brunnschen künstlergeschichte (litt, centralhigtt 1856 nr. 8 s. 125) geltend gemacht dasz dieser übersetzung die von Plinius gehrauchte partikel nam widerspricht, wie auch dasz durch einen solchen zwischensatz das folgende tales sunt seine nothwendige beziehung auf die vorausgeschickte charakteristik der werke des Nikophanea verlieren wurde. Wir mussen also in der that an den maler Sokrates denken, den Plinius XXXVI 5, 4, 32 ganz kurz, aher in einer weise erwähnt, dasz man sieht, er war ein im alterthum wol bekannter kunstler: die ganze phrase nam Socrates iure omnibus placet scheint mir eine nachträgliche randbemerkung des Plinius zu sein zu den worten sunt quibus et Nicophanes - placeat, die in unsern bandschriften nur an die nnrechte stelle gerathen ist.

Unter den werken des Aristeides bat Brunn (s. 161) das gemälde der Leontion wol mit unrecht aus chronologischen gründen angezweifelt, indem er behanptet, Euphranor müsse schon vor Ol. 104 schäler des Aristeides gewesen sein, weil Plinius (XXXV 11, 40, 128)

ihn in Ol. 104 setzt. Allein Brann selbst hat nach Sillig richtig bemerkt (s. 163) dasz diese ansetzung des Emphranor offenhar gefolgert sei ans dem gemälde worin er das reitertreffen hei Mantineia (Ol. 104. 2) dargestellt hatte: da non dieses gemälde recht wol erst längere zeit nach dem treffen gefertigt sein kann, so branchen wir auf die ansetzung des Plinius weiter keinen werth zu legen und können, da Nikomachos, der vater des Aristeides, noch nach Ol. 105 thätig gewesen zu sein scheint, die selbständige thätigkeit des sohnes, der ja als zeitgenosse des Apelles bezeichnet wird, in die zeit von Ol. 105-115 setzen. Was aber die zeit der Leontion hetrifft, so wissen wir dasz Hermesianax, der vor Ol. 119, 3 starh (vgl. Paus, I 9, 7), derselhen die drei hücher seiner elegien gewidmet und mit ihrem namen hezeichnet hatte, was auf ein langere zeit andanerndes liehesverhâltois des dichters zu dieser hetaere schlieszen läszt: darnach kann Ariatoides in höherem alter recht wol die jugendliche Leontion, freilich bevor sie mit Epikuros und Metrodoros umgang hatte, gemalt hahen. - Ein anderes gemälde des Aristeides stellte nach Plinius (6 99) Liberum patrem et Artamenen (so cod. Bamb, für Ariadnen der valg.) dar, wofür ich, da Artamenes eine ganz unbekannte persönlichkeit ist, in meiner oben erwähnten rec. des Brunnschen huches Liberum patrem et Artemonem vermutet hatte, so dasz ο περιφορήτος Αρτέμων (vgl. Bergk Anacr. rel. s. 112ff.) ein gegenstück zum härtigen Dionysos gebildet hahe; doch ist dies freilich sehr unsicher und man wird wol am hesten thun beides, den Dionysos und den Artamenes oder wie er sonat heiszen mag als zwei gesonderte, nicht ursprünglich zusammengehörige gemälde zu hetrachten, da sowol Straho (VIII p. 381) als auch Plinius an einer andern stelle (\$ 24) einfach von dem Dionysos dea Aristeides spreehen.

Von den werken des Nikiss ist das hild der Nemen neuerdings gegenstam benfracher erörterungen gewesen. L. Step han is nemlich (im halletin historico-philologique de l'academie de St. Petershourg L. VIII nr. 21. s. 32ff.) hat den senez cums hazulo, welcher nach Plinius (XXXV 4, 10, 27) nehen der auf dem löwen sitzenden Nemes stand, far eine mythologische person, den Aspopa, vater der Nemes erklärt, wogegen Th. Pan oft & (arch. 12fg. 1852 nr. 40. 415. 443) darin einen kampfrichter (p66960-9462) nnd in der genaen composition eine allegorische darstellung der nemeischen spiele erkennt, eine ansicht der auch Brunn (s. 194) mit recht heigterten ist.

Das gemilde des Apelles welches nach Plinius (§ 93) Menondrum regem Cariae darstellte, hält Brann (e. 212) für das porität eines der heerführer Alexanders, der von diesem zem satrapen von Lydien gemacht war und auch noch eine zeit lang nuch dem tode des kotigs dort die herschaft führte; allein es ist nicht wol einzaschen wie das hild dieses lydischen satrapen nach Rhodos gekommen sein soll, aud ich glaube also, wie ein schon in meiner rec. von Branns werke es ansgesprochen habe, dass hier vielmehr ein irtham der abschreibte ats des Plinias vorliegt and statt Memodrum vielmehr Aanderum zu nchreiben ist. Dieser nemlich erhielt bei der theilung der länder unter die feldherren Alexanders Ol. 113, 2 Kerien (Diod. XVIII 3) und
behauptete sich im besitze desselben his Ol. 116, 4, wo er von Antigonos unterworfen wurde (Diod. XVIIII 75), kann also der zeit seiner
herschaft nach sehr wol von Apelles, der ja auch seinen gegner Autigonos malte, porträtiert worden sein.

In hetreff des gemäldes des Protogenes in der athenischen pinakothek, welches Plinius (§ 101) mit den worten nobilem Paralum et Ammoniada quam quidam Nausicaan vocant beschreibt, hatte ich in meiner ree, von Beulés werk über die akropolis von Athen (rhein. mus. X s. 507 f.) die ansicht aufgestellt, dasz darunter nicht zwei hesondere hilder, sonderu uur éin gemälde zu versteben sei, welches die heiden attischen staatstrieren Paralos und Ammouias als franen personificiert uud mit ihneu etwa den attischeu demos als mann in kräftigem alter darstellte, eine scene die dann von einigen exegeten misverständlich auf die hegegnnug des Odysseus mit der von einer dieuerin begleiteten Nausikaa gedeutet worden ware. Ich war dahei von der ausicht ausgegangen dasz eine triere nicht wol durch einen maun, sonderu nur durch eine frau dargestellt werden kounte uud dadurch genöthigt worden, um das misverständnis der exegeten zu erklären, noch eine dritte figur, die des demos, auf dem hilde vorauszusetzen. Allein die damals vou mir ühersehene notiz des Harpokration (u. πάραλος), dasz die triere ihren nameu vou einem heros Paralos erhalten hahe, rechtfertigt allerdings die darstellung derselben unter der gestalt eines manues, und ich schliesze mieh daher jetzt der von Bruun (s. 238 f.) gleichzeitig mit der meinigeu aufgestellten ansieht au, dasz Paralos ala seemann dem Odysaeus ähulich dargestellt war und ihm gegenüher die personification der Ammonias als fraueugestalt.

Ueber Aëtion endlich, desseu name schou durch L. v. Jan (in Silligs kleinerer ausgahe des Pliuius V s. 392 n. 9) an drei stellen des Plinius aus cod. Bamb, statt der früheren lesart Echion bergestellt worden war, hahen ueuerdings Stark (arch. studien s. 40 ff.) uud mit diesem völlig übereinstimmend Brunn (s. 243 f.) gebandelt. Beide haben mit recht die ansicht Müllers, dasz Action ein maler der zeit des Hadriau gewesen sei, verworfen, indem sie in der stelle des Lukianos (Herod. 4), auf welche dieselhe gegründet ist, die worte zal za relevταία ταύτα nicht durch 'nuch in dieseu letzten zeiten', sondern durch 'auch schlieszlich' übersetzeu, eine erklärung die zwar nach dem ganzen zusammeuhange (hesouders wegen des vorausgehenden τους παλαιούς) entschieden gezwungen, aber durchaus nothwendig ist, wenn man nicht dem Lukianos eine starke historische ungenauigkeit schuld geben will. Wir müssen also den Aëtion als zeitgenossen des Apelles betrachten, worauf alle sonstigen erwähnungen des künstlers hinführeu: das bestimmte datum welches Plinius (XXXIIII 8, 19, 50; XXXV 10, 36, 78) für seine leheuszeit angiht, Ol. 107, wird etwa den anfang seiner küustlerischen thätigkeit hezeichueu.

Leipzig. Conrad Bursian.

# 6.

## Zur Litteratur des Hypereides.

THEBELIOT ὑπλο Εὐξενίππου εἰσαγγελίας ἀπολογία ποιδο Πολύτυπτον. Hyperidis oratoris Attici pro Euzenippo in Polyeuctum oratio. Recognosti apparatum criticum addidit Carolus Guilielmus Linder. Upsaliae 'typis descriptic regiae academiae typographus. MDCCUN. 178, gr. 8.

Die zwei von J. Arden in Aegypten aufgefundenen Reden des Hypereidea für Euxenippos und Lykophron waren kaum in Camhridge (Februar 1853) erschienen, als dieser splendiden englischen Ausgabe Ch. Bahingtons, welche durch die heigefügten vollständigen Facsimiles der Papyrushlätter auf 49 Columnen das Original vollkommen ersetzt. Schneidewins Bestheitung (Mai 1853) folgte; heide riefen alshald die Receusionen von Cohet, der in der Mnemosyne II 310 ff. die Rede für Euxenippos mit vielen Berichtigungen und einem kritischen Commenter ahdrucken liesz, von Spengel in den münchner gel. Anz. XXXVII 33 ff. und vom unterz. in den heidelberger Jahrh. 1853 S. 641 ff. hervor; und zwar hat diese drei Erzengnisse unserer kritischen Laune derselbe Monat (Juni 1853) zu Tage gefördert. Ungefähr gleichzeitig erachien in diesen Jahrbüchern Bd. LXVIII 27 ff. A. Schnefers historisch sehr lehrreicher Bericht. Noch in demselben Jahre brachte der Philologus (VIII 340 ff.) eine Antikritik Schneidewins von den augeführten Beurteilungen und theilte zugleich einige Beitrage von Patakis und Lange mit; im folgenden lieferten englische Gelehrte, J. B. L(ightfoot) und Shilleton, in dem cambridger philologischen Journal 1854 S. 109 ff. eine schätzhare Anzeige. Alles dieses, so weit es die Rede für Euxenippos betrifft, hat der schwedische Heransgeher in seiner niedlichen Ansgabe zusammengestellt und so wesentlich das Studinm des wieder erstandenen Redners erleichtert.

Seine Behandlung des Toxtes ist vorsichtig; nm die evidentesten Vermstungen sind darie aufgenommen, γιο col. 21, teleb ποει προξε του βασλέα (leichter fiel das Verhum nach ασρέτας sun), col. 43 κρασδεθα (konnte auch προσασθα keinen, col. 43 εδρασβεν und απότους, col. 48 βρατρό δ' έτι; ferner ist die richtigere Interpunction, welche Babington und Schneidewin noch nicht angewandt hatton, col. 21 εἰ δι μή, διαβληθήσουται ὑπό σοῦ; νή Δεα πτί, col. 31 μηδ ἐν γρ΄ Δτιπτρό δι ταφήτωι; να δεινα γρά (nor dass hei. La Be Fragescichen weggehlieben ist, s. heid. Jahrh. S. 647), col. 42 πότερο σέλετά δ πρίνευρος η δ' πεκαδε πτί. fragestellt. Auch ist es gewis zu billigen dass L. den Rigorismus, mit welchem Cohet gewisse Atticismen dem Hypercides anfabilist; ankth befolgt that: wir lesen slos col. 31 noch κατακλού/τα, wo Cobet κατακλού/ταν cerlangte, und col. 38 ποδθεσκακα εξε τον άγούνς, welche Worte derselbe wegen der angeh-

lich barbarischen Verbalform, ohne den oratorischen Namerns zu berücksichtigen, ausstoszen will; sodann Phrasen wie col. 37 ev adixnματι είναι, was nach Cohet έν αδικήματος μέρει είναι beiszen musz; wie col. 45 εν ασφαλεία κατέστησαν, nicht nach Cohets dafürhalten έν ασφαλεί κ. L. hefürchtet nicht ohne Grand dasz 'Cobetius in huius orationis editione adornanda - ipso Hyperide αττικώτερος evaserit'. Denn allerdings scheint Hyp. hei seiner Vorliebe für die leichte nud scheinhar improvisierte Redeweise, von der gleich die ersten Worte dieser Apologie eine interessante Prohe abgeben, dergleichen Nachlässigkeiten des damaligen Conversationstons nicht gescheut zu behen; ähnliches findet man hei Aristoteles, der ein von seinen Zeitgenossen Isokrates and Demosthenes sehr verschiedenes Griechisch apricht. Ref. hat darüber schon früher a. O. S. 655 f. sich erklärt und fügt zu den dort angeführten Beispielen noch col. 40 eigayyellar donyat und col. 42 a sic - τον αγώνα τούτον ουδέν δήπου έστιν (wenn nicht hier etwas wie ωφελούντα oder ωφέλιμα ausgefallen ist) hinzu.

Dagegen ist mehr als eine schöne Emendation Cobeta insofern unhenutzt gehliehen, als ihrer nur in den Noten gedacht wird, während ihr eine Stelle im Text gebührte. So col. 34 ou μόνον ούτοι für ου μόνον αυτοί. Hyp. spricht von den Rednern der makedonischen Partei. welche allgemein gekannt seien: εί γάρ ταῦτα ην άληθη α κατηγορείς, ούκ αν σύ μόνος ήδεις, αλλά και οί αλλοι πάντες οί έν τη πόλει (dasz nemlich Euxenippos dazu gebore), ώσπερ και περί των άλλων, όσοι τι ύπερ έπείνων η λέγουσιν η πράττουσιν, ού μόνον αὐτοί, αλλά καὶ οί αλλοι Αθηναίοι ίσασι καὶ τὰ παιδία τὰ έκ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν ἡητύρων τους παρ' ἐκείνων μισθαρνούντας καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ξενίζοντας τοὺς ἐκείθεν ηκοντας καὶ ὑποδεχομένους nai eic rae odoue unavravrae orav nooslagt. Es ist interessant hierüher Schneidewin im Philol. S. 348 f. zu hören: 'Herr C. bemerkt: ασύτοι sunt of μακεδονίζοντες, quod absurdum est. Emenda ούτοι: hi iudices. Caeterum impeditus hic locus est et inconcinnas, ut periisse nonnulla credam et male coaluisse scripturae reliquias.» Es ist wahr, der Satz hat im Vergleich zu der sonstigen Durchsichtigkeit der Darstellung etwas schleppendes und steifes. Das berechtigt aber noch nicht einen Ausfall anzunehmen, da die Gedanken vollkommen richtig sind. Noch weniger ist aber daran zu denken autol in putor zu verwandeln: dann hatte der Redner ohne Frage vueig fore gesetzt. Hr. C. hst die Schalkbeit des Redners verkannt, der das sprüchwörtliche αυτός οίσθα sarkastisch anwendet: «gleichwie auch hinsichtlich der übrigen, welche im Interesse der Makedonier wirken, nicht blosz sie selbst für sich Bescheid wissen, sondern auch die ührigen Leute in Athen kennen diese feilen Söldlinge», d. h. ihr treiben ist nicht blosz ihnen selbst kein Geheimnis. Hr. Patakis conjiciert ührigens ov novov οί αστοί. Gegen Ende verlangen heide Herren σταν προίωσιν, quando in publicum prodeunt. Ich verstand σταν προσίωσε προς τον δήμον. Doch vgl. 10, 20 ἐντυγχάνοντα.' So Schneidewin. Seine zuversichtliche Sprache scheint L. imponiert zu haben; sonat hatte er erkennen

mussen dasz selbst des col. 44 von ihm gehilligte auroug nicht treffender ist als das hier von ihm verschmähte ouros, weil gurol ein sehr übel angebrachter Sarcasmus wäre und der Eiuwand, Hyp. hahe nur ύμεις ίστε schreihen können, durch mehr als eine Stelle dieser kleinen Rede widerlegt wird, vgl. col. 42 ως αλλοθί που ουτοι την γνώμην αν σχοίησαν, col. 43 τοσούτον ουν ούτοι απέλιπον κτέ. Naturlich konnte es aher für den angeklagten schlimme Folgen hahen, wenn ihn die Richter für einen μακεδονίζων bielten, vgl. col. 31, 32. Cobet hat anch in Bezug auf die verwirrte und harte Construction Recht, der man durch irgend eine kleine Ergänzung, etwa durch yag nach igage, so dasz nach Αθηναίοι eine ὑποστιγμή gesetzt würde, aufhelfen konnte; der Plural uach παιδία und das aus ήδεις zu den folgenden Subjecten zu supplierende Verham wird dem nicht entgegenstehen. Die Begegnung endlich möchte eher auf die in Athen ankommenden Makedonier, welchen ihre Anhänger entgegenziehen, als auf ein zusammentreffen in den Straszen der Stadt selhst zu deuten sein.

Sehr richtig ist auch col. 86 ούκ ούν προσήκειν ήμας των έκει ουδέ εν κινείν, wenn gleich Schneidewin (S. 50 der Ausgabe) es verpont: 'cave vel προσήκοι vel προσήκειν coniectes: Hyperides baec iam non ex particula oc suspendit, sed tauquam ipsa Olympiadis verba recitat.' Gerade daram masz ja in der oratio ohliqua der Iufinitiv oder Optativ angewendet werden. Kurz vorher ist n Mologola, wie Cohet erinnerte, Glossem; sonst hatte der Reduer nicht die Worte έν ή τὸ ίερον έστιν hinzugefügt. Zn weit geht der Respect vor der Ucherliefernng auch col. 39, weun L. τοῦτον (den Philokrates) είσανγείλας έγω ύπερ ων Φιλίππω ύπηρέτει και κατά της πόλεως είλον έν τω δικαστηρίω stehen läszt, statt ύπηρετήκει κατά τ. π. mit Cohet und Schömann zu schreiben. In col. 26 wird eber der Abschreiber als der Reduer ua Ala mit vn Ala verwechselt hahen, und col. 24, 25 hat dieser schwerlich einmal μη έθέλειν απούειν und einmal μη θέλειν α. gebraucht, sondern beidemale un ebeles a. In der verzweiseltesten Stelle der gauzen Rede' col. 42, wo Cohet und Ref. in den wesentlichsten Punkten übereinstimmen, nemlich in der Trennung des xaxog vom vorhergebenden, in der Lesart η ού, wo alle andern Kritiker η σύ lasen und dadurch die richtige Auffassung des Gedankens sich selbst unmöglich machten, in der Conjectur zalvos (für asos) und in der Fortführung des Gedankens mit ταυτά γ' ίσασι πάντες (Cohet) oder οί ταύτα γινώσχοντες πλείστοι ist L. nur zum Theil uns gefolgt und hat dann einen Weg eingeschlagen, der sich von dem was Hyp. sagen mass weit entfernt: wir lesen nemlich bei ihm: κακώς έμοι δοκείς είδέναι, ω Πολύευκτε, ώσπερ καὶ οί ταὐτὰ ήδη σοι γνόντες κτέ. Ηγρ. wird aher hier den Gegner in seiner Verkehrtheit lieber isoliert, als iudem er eine Schaar gleichgesinnter ihm zugesellte, entschuldigt bahen.

Anderswo war die Zurückhaltung des Hg. am Platze, wenn er in Folge von Schneidewins Nachweis col. 19 Διογνίδης beibehielt und η δ ονόμος, wo Cobet Διογεκίδης and η δσου ο νόμος forderte; ob col. 20 πρίν αυτό — ξετασωσίν ohne αν durchaus anrichtig ist,

scheint wenigstens zweiselhaft. Ehd, hemerkt Cohet zu den Worten πρίν - έξετάσωσιν εί έστιν έκ των νόμων η μή. ου μα Δία ουχ ώσπερ - Πολύευπτος έλεγεν πτέ .: 'voculam ou, quam priora requirunt, posteriora respuunt. Expunge un, et habehis Hyperidis manum: η ου μα Δί' ουχ ώσπες κτέ. Schneidewin stimmt theilweise bei und beruft sich für ov ua al' ov auf Dem. Mid. 522. Dasz aber auch μή nicht anzulasten war, lehrt Antiphon V 14 ου δει ύμας έκ των του κατηγόρου λόγων τους νόμους καταμανθάνειν, εί καλώς υμίν κείνται η μή, αλλ' έκ τῶν νόμων τους τοῦ κατηγόρου λόγους, εί ορθῶς καί νομίμως ύμας διδασκουσι το πράγμα ή ού, welche Stelle den abstracten Sinn von μή und den concreten von ov deutlich darlegt. L. hat also mit Recht nichts geandert. Wie unnöthig Cohets Correctur φεσθε für οιεσθε (col. 22) sei, ist von Schneidewin hereits dargethan worden. Einigen Schein hat es, wenn Cohet zu col. 24 παρακελεύονται τοις δικασταίς μη έθέλειν ακούειν των απολογουμένων, έαν τινές έξω του νόμου λέγωσιν die Note macht: ' pro τινες si τι legeris nil erit molestiae, si TIVEC servahitur inepte dictum erit', und es reicht nicht hin was Schneidewin beibringt um reves zu vertheidigen, dasz es = si qui forte, οξ αν λέγωσιν sei. Aber Hyp. ahmt hier die Redeweise der Ankläger nach, welche von dem angeklagten verächtlich wie von einem quidam sprechen. Wir hedürfen also hier des zwar nicht lästigen aber etwas metten τι keineswegs; έξω του νόμου λέγειν ohne Beifügung des Objectes hat so auch Isokrates 7, 63. In cel. 27 iat die Correctur Cohets oly ry moles darum nicht nothig, weil die Worte nicht nothwendig auf Athen zu heziehen sind, sondern im allgemeinen auf irgend eine Stadt, welche der einzige Polyeuktos in Aufrnhr zu bringen verstehe. Warum col. 29 Elayov für Elayev und πορίσαι für ποιήσαι (vgl. Psendodem, 151, 23 und conficere bei Ter. Phorm. I 1, 4), col. 30 ταργύριον für αργύριον, col. 31 σαυτώ für έαυτῶ, col. 33 χρησάσθων für χρησάσθωσαν, col. 34 Εὐξενίππου δὲ κολακείαν κατηγορεῖς statt κατ' Εὐξ. δὲ κ. κ. keine unumgänglich nöthigen Aenderungen sind, wird man hei Schneidewin nachlesen, welcher seinerseits zu weit gieng, wenn er Schreihsehler erster Hand wie έπεική (col. 26) und τουτ' εί μέν υπελάμβανες άληθή είναι (col. 28) in Schutz nahm. Er übersah den Unterschied welcher zwischen τοῦτ' αληθή λέγεις = hierin sprichst du die Wahrheit und τοῦτ' έστιν αληθή hesteht; letzteres zu vertheidigen helfen daher die Stellen ans Demosthenes und Platon nichts. Dasz die zweite Haud im Papyrus üherall nur die Versehen der ersten corrigiert ist leicht zu bemerken. - Nachträglich erwähnen wir noch als eine mit Unrecht von L. nicht anfgenommene Verhesserung Cohets "diov ov in col. 30: dasselhe gilt von Bakes τῆ πόλει für ἐν τῆ π. col. 46.

Ref. henatzt diese Gelegenheit um einige seiner früheren Vorschlöge beliel zu berichtigen theils zu vertheidigen. Er hatte Unrecht col. 24 únig ervanz en rerlangen, weil sich das Pronomen auf die Idioten zurüchbeziehe, nad Schneidewin nicht Recht, wenn er unfüg aufraß auf die rupai und önigklaus der fürjongs deutete nam musz

darunter den Gegenstand der eloayyellas verstehen und damit den Satz col. 22 ύπερ τίνων ουν οίεσθε δείν τας είσαγγελίας γίγνεσθαι; zusammenhalten. Um Vortheile deren sie nicht theilhaftig wurden konnten die Idioten sich vernünstigerweise nicht bemühen wollen. L. führt nun unser ὑπέρ αὐτῶν au, was nnrichtig ist, und übergeht, was nus jetzt noch richtig zu sein scheint, έκαρπούντο statt καρπούνται, da auf εμαίνεσθε γάφ αν, εl nothwendig wieder Praeterita (Εθεσθε - έκαρπούντο - ανεθήκατε) folgen mussen; an eine Lucke, welche Cobet annimmt, braucht man nicht zu denken. Ein abnlicher Fall, wo Schneidewin und Ref. in verschiedener Weise das rechte verfehlten, findet sich in dem Satz col. 31: τούτο ναο υπολαμβάνεις εφόδιον έαυτώ είς του άγωνα το έκείνης ονομα παραφέρων καί κολαπείαν ψευδή κατηγορών Ευξενίππου μίσος και οργήν αυτώ συλλέξειν παρά των δικαστών. An jenem τουτο hat man nichts zu ändern, weder ούτω wie Ref. noch τούτω wie Schneidewin; eher zeigt die Construction von ὑπολαμβάνω (vgl. col. 28 τοῦτ'-εί - ὑπελάμβανες alnoic stras) dasz ein Infinitiv wie ster ausfiel, und zat vor ro, was zur Verbindung beider Sätze dann nothwendig wird. Für υπολαμβάνεις ware ὑπελάμβανες das passendere Tempus. In col. 29 verlangten wir ταυτό όρος für τουτο όρος, ohne Grund, wie Schneidewin behauptet. Der Grund liegt doch sehr nahe; die zwei Phylen bekamen den Berg zu gemeinschaftlichem Besitz, von dem der Redner früher noch nicht gesprochen hat; oder soll τούτο το ορος ex abrupto heiszen können 'dieser Berg nm welchen es im Processe sich handelt'? Kaum glaublich, da Hyp. die Sache so erzählt, als setzo er keine Beksnntschaft damit voraus, obgleich seine Rede eine Deuterologie war. Verdruckt ist bei L. in col. 31 die Angabe des Vorschlags τεθάφθαι. ναί. δεινά γάρ κτέ. (hier τετάφθαι και δεινά γάρ). Schneidewin sagt S. 346: 'wenn Kayser sich der Lesart redapdat annimmt, welche ich in τασήναι abgesch wächt habe, so musz ich widersprechen. Die in der Aum, angeführte Parallele (p. Lycophr. col. 16) spricht deutlich genug und τεθάφθαι konnte doch nur statthaben, wollte man einem bereits begrabenen seine Ruhestätte nicht gönnen. Etwas auderes ist es mit dem entsprechenden Ευξένιππον δει απολωλέναι. Oder vielmehr dasselbe? απολωλένας tritt an die Stelle von απολέσθαι wie τεθάφθαι an die von ταφήναι; in der von Schneidewin angezogenen Parallele αγωνιζομένω - και κινδυνεύοντι ου μόνον πεαί θανάτου - αλλ' ύπερ του έξορισθήναι και αποθανόντα μηδε έν τή πατρίδι ταφήναι ist der Aorist durch die Construction geboten, was anf vorliegenden Passus keine Anwendung erleidet; hier könnte für τεθάφθαι allenfalls auch κείσθαι stehen : das eine wie das andere int eine dem rhetorischen Affect erlaubte Anticipation. Die Erganzung col. 45 τους έχει (τους εκ hat der Papyrns) hielt Schneidewin für sehr verfehlt, nicht so JBL der auf τους έπειθεν rieth; wir gestehen keinen groszen Unterschied zwischen diesen Versuchen and Schneidewins τους έγοντας entdecken zu können. Das beste ware έργατας, wenn es der Sprachgebrauch nach der Analogie von έργασία erlaubte.

Hieran mögen sich einige neue Conjecturen auschlieszen, col. 24 παρακελεύονται - έαν έξω του νόμου λέγωσιν - απαντάν πρός τά λεγόμενα και κελεύειν τον νόμον αναγινώσκειν. Der dem letzteres befohlen wird ist nicht der angeklagte, was man dem Zusammenhang nach vermnten könnte, sondern der Staatsschreiber; so gut nun Hyp. am Schlosz der Rede die Richter auffordert κελεύετε ύμιν τον γοαμματέα ύπαναγνώναι τήν τε είσαγγελίαν καὶ τον νόμον τον είσαγγελrexov. so gnt wird auch hier ursprünglich dieser Zusatz nicht gefehlt hahen. Sonderhar ist col. 35 δια τί angehrscht, und störend, weil der die Beweisführung einleitende Satz καί μου τον λόγον, ω ανδρες διxagral, axougars, or utllo liver in keine Verbindung damit tritt. Entweder fehlt also etwas vor diesem oder dia zi ist ein index marginalis zn der Auseinandersetzung, warum Polyenktos von der Phiale hatte schweigen sollen. Gleich derauf wird man vielleicht geneigt sein Cohet heiznstimmen, wenn er sich über die Schluszworte in dem Satz υμίν Όλυμπιας έγκληματα πεποίηται περί τα έν Δωδώνη ου δίκαια, ώς εγώ δὶς ήδη εν τῷ δήμω εναντίον ύμῶν καὶ τῶν ἄλλων Αθηναίων πρός τους ηκοντας παρ' αυτης έξήλεγξα ου προσήκοντα αυτήν έγκλήματα τη πόλει έγκαλουσαν so ausläszt: 'extrema haec locum impediunt et onersnt: nemo, si ahessent, deaiderasset, opinor, quae vel quotidiani sermonis negligentiam dedecent.' Doch verschwinden diese Vorwürfe mit der leichten Aenderung von me in xal. Die nachdrückliche und wortreiche Anrühmung des eignen Verdienstes in dieser Sache vergleiche man mit der ähnlichen unten col. 39 f., wo Hyp. von seiner Anklage des Philokrates spricht. Nun erzählt er, wie der dodonaeische Zens deu Athenern in einem Orakel gehoten hatte die Bildsaule der Dione auszuschmücken (ἐπικοσμήσαι), worant ea weiter heiszt: και υμείς πρόσωπον τε ποσμησάμενοι ώς οίον τε χάλλιστον χαι τάλλα πάντα τὰ ἀχόλουθα χαι χόσμον πολύν και πολυτελή τη θεώ παρασκευάσαντες και θεωρίαν - αποστείλαντες έπεκοσμήσατε το έδος της Διώνης κτέ. Hiezu lautet Schneidewins Note: 'niemand auszer Hrn. Patakis hat gesehen dasz Hyp. achrieh κομισάμενοι.' Aher niemand sonst konnte dies sehen, weil das Wort hier nnmöglich ist. Was soll es heiszen? etwa 'nachdem sie das Gesicht mitgenommen hatten'? Das ware richtig von einer Reise in die Heimat von Dodona her; umgekehrt sträuht sich der Sprachgebrauch dagegen, wie die Verbindung mit den folgenden Sätzen und den Participien παρασκευασαντες - αποστείλαντες. Wahr aber ist dasz ποσμησάμενοι sich mit ως οίον τε κάλλιστον nicht verträgt und neben έπεχοσμήσατε üherdies unheholfen ist. Wir hahen es hier wahrscheinlich mit einem Schreihsehler des unachtsamen Copisten zn thun, der die Silhen χοσμη wiederholte, weil sie in dieser Stelle mehrmals seinem Auge hegegneten, statt das zu setzen was der nstürlichste und angemessenste Ausdruck ist: ποιησάμενοι, vgl. u. a. Herod. II 135 της ών δεκάτης των χρημάτων ποιησαμένη όβελους βουπόρους πολλούς σιδηρέους, όσον ένεγώρες η δεκάτη οί απέπεμπε ές Δελφούς. Unrichtig ist in col. 37 von L. interpungiert: έαν δ' έπὶ τοῦ γεγενημένου έωμεν τὰς τραγφόλας αὐτῆς, καὶ τὰς κατηγορίας ἀφηρηκότες egoueda, was um so mehr anffallen musz als er selbst die richtige Distinction von A. Schaefer (S.33) in der Note anführt. Ihn verleitete wol Schneidewins Erklärung: h. e. τας έπὶ τοῦ γεγενημένου τραγφδίας, statt als Object τὰ περί την φιάλην γεγονότα zu hetrachten. Aher die wenn gleich lückenhafte Stelle in der Rede für Lykophron. welche Ref., wie Schneidewin meint, nicht mit sonderlichem Erfolg zu restaurieren versucht hat, col. 10 είσαγγελίαν δέδωκας - ΐνα πρώτον μέν ακίνδυνος είσίης είς τον αγώνα, έπειτα έξ[ή σοι τραγ]ωδίας γρίαφειν δέο ν είσαγγελίζαν, οΐασπ ερ νύν γέγραφας, ος έμ' ι αίτια ότι τ αυτη τη γ υνα ικί παρεσκεύασα α γαμον ένδον καταγηράσκει» πτε. zeigt deutlich, in welchem Sinne τραγωδία zu nehmen ist: die starken Uebertreibungen, welche sich hier der elogyekkov, dort die Beschwerde führende Olympias erlaubte. Dentlicher und kräftiger wurde aber der Nachsatz τας τραγωδίας - ἐσομεθα darch Voranstellung von xal werden\*). Kaum glanblich ist es dasz der jähe Uehergang von der Darstellung des Verfahrens, welches Polyeuktos gegen Enxenippos sich erlauhte, auf andere Redner die es eben so machten und dadurch dem angeklagten arge Verlegenheiten bereiteten (col. 41) von Hyp. mit Absicht angewandt worden sei: denn dieser unmotivierte Sprung von dem concreten Fall in die allgemeine Pluralität der ahnlich behandelten Processe ist fehlerhaft. Man hore nur: μιπρά δὲ περί της αντινοαφής είπων έτέρας αίτίας και διαβολάς ήπεις φέρων κατ αύτοῦ λέγων ώς Φιλοπλεί την θυγατέρα έδίδου και Δημοτίωνος δίαιταν Ελαβεν καὶ άλλας τοιαύτας κατηγορίας, εν' ἐὰν μὲν ἀφέμενοι της είσαγγελίας περί των έξω του πράγματος κατηγορηθέντων απολογώνται, απαντώσιν αύτοις οί δικασταί τί ταυθ' ήμιν λέγετε; έαν δε μηδένα λόγον περί αύτων ποιώνται, ο άγων αύτοις γείρων γίνηται. Obwol nun Schneidewin ohne arg bemerkt: 'orator ad rei iniquitatem exaggerandam universe loquitar de quibusvis accusatis? und keinen Anstosz daran nimmt dasz aus dem éinen Enxenippos plötzlich mehrere werden, so scheint doch an dem Ausfall einer Zeile etwa des Inhalts: οίας (sc. πατηγορίας) οί συποφάνται είωθασι πατά τῶν φευγόντων λέγειν nicht gezweifelt werden zu dürfen.

Ucher den Ausgangspunkt des Processes, nemlich die Vertheilang der Gemarknag von Orpos, webei die Phylen Aksmanis und Hippothoonits Gefahr liefes zu karz zu kommen, sind wir offenhar nicht zu erlangen, du ans die Rede des angenannten Sprechers vor Hypersides, desgleichen die des Polyenktos und die des Lykargos fehlt; mit Recht hat aher Spengel z. O. S. 37 darzuf aufmerksam gemaeht, dass man dadurch hedenklich werden müsse dass soch Lykargos gegen Eurenippos gesprochen hat, welchen sicher, wenn die

<sup>\*)</sup> Die entgegengesetzte Wirkung wird hervorgebracht, wenn man, wie Cobet will, col. 38 η στεκτηγοές Hest; viel schöner ist hier das Asyndeton; C, behauptet freilich 'palam est excidisse η post πρέπεις.'

Sache nor so gewesen ware wie sie Hyp. darstellt, sein edler und gerechter Sinn davon abgehalten hätte. Preller hat sich (Berichte der k. sachs. Ges. d. Wiss. 1854 S. 208) dafür entschieden, dasz der Gott sogleich den ihm von den opiorat zngewiesenen Besitz aufgegehen bahe; dann war aber der Bericht des Euxenippos von dem Traumorakel allen Athenern willkommen, and man sieht nicht ein wie Polyenktos es wagen konnte ibn deshalb anzugreifen. Gab bingegen der Gott seinen Besitz nicht heraus, so muste des Polyeuktos Vorschlag billig erscheinen; doch konnte er dem Euxenippos nicht nachweisen dasz er gelogen hahe, und wollten die übrigen Phylen die beiden leer ausgehenden nicht entschädigen, was konnte Euxenippos dafür? Diesem Dilemma wissen wir uns nur durch die in den heid, Jahrb. 1853 S. 646 aufgestellte Hypothese zu entziehen, dasz Polycuktos erst nachdem er ein Psephisma über die Vertheilung des Gehietes von Oropos und die Entschädigung der beiden Phylen abgefaszt hatte, in Erfabrung brachte dasz Euxenippos sich in seinen Aussagen über den Traum nicht gleich gebliehen sei, sondern nachdem die Athencr keine Lust bezeigten dem Gott in Oropos ein Fünstel der Gemarkung zn lassen, die Erzählung von seinem Traum zweckmäszig abgeändert, damit aber dem Psephisma ein démenti gegeben habe; dies konnte den Hyp. bestimmen die Eisangelie gegen ihn einzubringen.

Als Druckfehler im Text ist col. 36 der Ausfall von τὰ νοι αλο-Δουθα ansuffkhere; falsche Angube in den Notez no. 02, δεί τ'gρίσκο Kayser'; denn nicht ich sondern Spengel hat a. 0. die Vermutung gesassert, dass 191p, 'das als anstitisch verworfene' 'gρίσκο geschrieben habe, welches dann zur Stütze des aristophanischen συνηρήσετο dienen Könne; indes hat neulich Obelt das sehr zwiefelhafte oorstgegieren (hei Dindorf) durch seine hübsehe Conjectur συνέχνηφατο ersetzt. Sonst verdient die Correctleit des Druckes als Anerkennung.

Obiges war schon einige Zeit geschrieben, als Ref. die neusto Ausgabe beider hyperideischen Reden kennen lernte. Ihr Titel ist:

Hyperdids oratio pro Euxemippo et orationis pro Lycophrone fragmenta. Cum adnotatione critica in usum scholarum academicarum edidit Julius Caesar, professor Marburgensis. Marburgi sumptibus N. G. Elworti bibliopolae academici. MDCCCLVII. VI. 23 S. er. 8.

Bei der ersten Rede hat Caesar ein äbnliches Verfahren wie Linder beobachtet; dieselben Lesarten sind von beiden aufgesommen oder übergangen worden mit Ausnahme von col. 31, wo C. unsere Fassung dei τεθάτφθαι; waf δαινά γεθο ἐποίησεν befolgt, und col. 39, wo ἀπηρατήπει für ἀπηράτε και seine Stelle gefauden hat; in col. 42 wollte C. sich auf keine unsichere Ergäusung der lückenhaften Zeilen, die auf κακάς δ' ἐμοὶ δοκείς εἰδένεις ὁ Πολύνενετ folgen, einlassen. Eigene Vorsebläge sind col. 12: νουτων τών ἐν τῃ πόλει and col. 45 doauoloynicarres rois instructs. Indo Atticos scriptores illa seiste co usos esco verisimile esset, id quod negat Lobeckius ad Phys. p. 311. Ohne Zweifel musten bier speciellä dis Bearbeiter der Bergwerke als die genannt werden, welche der Chicane gewisser Sykophenten im Augenblick am meisten ausgesetzt seien.

Hinsichtlich der Bruchstücke welche von der Rede für Lykonhron ex papyris Harrisiano et Ardeniano gerettet sind balten wir uns der Vergleichung wegen an Schneidewins Ausgabe. Von ihr differiert C. col. 3 in πλησιάση, we aber offenbar das Futurum erfordert wird. wenn διαφυλάξει daneben-stebt; col. 4 in ύμας έρω, ebd. in βάδιον oluαι, col. 5 ist πνιγόμενος nach K. F. Hermann aufgenommen, col. 6 το δε κεφάλαιον, α προς ύμας και μικρώ πρόσθεν είπον (ähnlich nnserem το δε κ., α περί τούτων και μικρώ πρότερον είπον) statt des sehr unpassenden το δέ κ. από των αίσχρων και μιαρών τούτων ών είπον, ebd. ελάμβανεν γυναϊκα; für den 'Ηρακλής hat C. das Lückenzeichen gesetzt. col. 8 verdient roig φεύγουσι, was C. aus eigner Conjectur erganzt, we Schneidewin nach Babington moog rourousl bat, bei weitem den Vorzng. col. 9 ist rouron mit Recht heibehalten, col. 11 desgleichen enelneum nicht zugelassen, wie col. 12 eneum. ebd. ist αδικήσαι, wie Babington verlangte, und nach nuserem Vorschlag απ' αυτού του πράγματος ου αν έρα τις aufgenommen \*). Ob Schneidewins πάλαι τις μοιχός έστίν oder Caesars πάλαι τις άσωτός Louis vorzuziehen sei, entscheidet wol ein Blick auf die Facsimiles der Papyri, die uns gegenwärtig nicht zu Gebote stehen; dem Begriff nach ist beides znlässig.

Die gröszeren Ausfälle sind bier an solchen Stellen, wo nur einzelne Brnchstücke von Wörtern sich erbalten haben, im Text durch Striche angedeutet; in den Noten werden nach Aufführung iener Bruchstücke die Versuche aus ihnen ein ganzes zu constituieren mitgetheilt. Der Art sind die letzten Zeilen in col. 8 nnd 10; die ähnlichen Partien col. 6 und 8 z. A. sind dagegen vollständig ansgefüllt. In col. 6 ist freilich die Erganzung in deu Worten ώστε πρότερον μέν, ώς φασίν, της γυναικός προλεγούσης ότι συνομωμοχυία είη πρός έμέ ans den Gründen die in den beid. Jabrb. a. O. S. 652 entwickelt sind zu verwerfen; C. hätte besser getban auch bier die Lückenzeichen anzubringen als undenkbarcs gelten zu lassen. In col. 8 scheint nach abermaliger Betrachtung allerdings nicht anolelijobat und olecbat naraleinet άρα τοῖς δικασταῖς zulässig, aber auch ἀπολελεῖφθαι and οἶησεν καταλείπειν παρά τοις δ. weniger zu passen als έπιλελησθαι und δόξαν xarakelneev. Jenem Verbum, welches schon col. 7 angewandt ist, entspricht das sogleich folgende η εί μη μέμνηνται περί των προκατη-

<sup>\*)</sup> Caesar ist nur mit der Erklärung von τοῦ πράγματος nicht einverstanden, wahrscheinlich weil er voraussetzt mit 'dem Gegenstand dem zu Liebe das Verbrechen gewagt worden ist' sei die Fran des Charippos gemeint; wir dachten dabei nur an die Befriedigung der erotischen Leidenschaft, diese nennt Hyp. hier πρόγμο.

126 G. C. Lewis: the credibility of the early Roman history. Vol. II.

γοοηθέντων, die δόξα aber ist der richtige Ausdruck für irrige Vorstellungen der Richter.

Gavis wird sach diese sorgfülige Bestheilung des Rednert das hirige daza heitragen, dasz der höchst interessante und wichtige Fand allgemeiner heksant wird, hesondores wenn mas sie in den philologischen Seminarien, zu deren Gebrauch der Hg, sie eigentlich bestimmt hat, den kritischen Uebangen, für die hier so reicher Stoff gegeben ist, zu Grunde legen wollte.

Heidelberg.

Ludwig Kayser.

### 7.

An inquiry into the credibility of the early Roman history. By Sir George Cornewall Lewis. In two volumes. London, John W. Parker and son. 1855. 551 u. 594 S. gr. 8.

### (Vgl. Jahrgang 1857 S. 188-198.)

#### Zweiter Artikel.

'Alle historische Bemühung, die man den ersten Jahrhanderten Ibis 281 v. Chr. der römischen Geschichte zuwendet, wird im ganzen eine verlorene sein. Msg man immerhin weiter arbeiten in dieser Tretmühle der Historik, mag man den Wind fein mahlen wollen, das Ergebnis wird nicht den geringsten Werth haben.' So warnt der Vf. auf der eilfhandert und siebenten Seite, der vorletzten seines Werkes. Es scheint also dasz er selhst dieser anwillkommenen Beschäftigung bloaz zu dem Ende obgelegen habe, um sie fortan seinen Mitmenschen zu ersparen, und dasz er selbst als der letzte in diese historische Tretmühle (this historical treadmill) gieng, als der Martyrer. In dem Werke indes tritt es nicht gerade bervor dasz der Vf. aich als ein gemarteter empfindet, obwol die Excerpte ans Dionysios, die synoptiachen Erzählungen desselhen Factums nach verschiedenen Antoren, in dieser Breite wenigstens ihm Langeweile mschen musten. Denn der Vf. ist ein ganz voraussetzungsloser Mann, nicht einmal Kenntnis des Livius trant er dem Leser zu. - Er heht zugleich hervor, wie die Dankelheit der älteren Geschichte besonders deshalh anziehe, weil hier Raum sei für hrillsnte Hypothesen und ein Gelehrter hier am chesten und vielleicht mit wenig Mühe sich einen Namen machen könne [Niehuhr], während der Sammler und Prüfer unserer Zeugnisse für geistlos\*) gelte [Lewis]. Und such geistlos ist, werden wir entgegnen, wovon die abgeschmackte Kritik des Vf. über die Sagen hinrei-

<sup>\*)</sup> II S. 554 'a barren and uninventive mind' und 'a mere drudge (Druckser, Ochegenie) or pioneer of litterature'.

chende Belege giht (s. den ersten Artikel S. 188 Ann. \*\*). Wenn ferere allerdings mancher in dem hypothecenreichen Deutschland jenen Vorwarf verdient der eigenen Eiselheit zu fröhnen, so wird man dech bei einem Gesamutzeile nicht auf den Troxs, sonders auf die Pührer einer Geitsterichtung hinhlicken mässen. Glauht etwa Vf. dasz Niebuhr seiner Vonische Geschichte mit wenig Nübe gearbeitet und ebwa nicht auch han das Genie sist der Fleisz gegotten habef Allerdings wo die römische Sage von Drillingen redet, bemähele er sich nicht auch han vie häufig Drillingsgebarten in England und Wales oder sonst wo seien. Er hielt es für nöthiger sich geistig und sprachlich in die Allen hienistulehen, er kannte und demchforschet die Zeitrechnung und wande gröszeren Fleisz an als Vf., wie im folgenden auch eines und das andere zeigen wird. Dasz dasseben das geannde Urteil und die Sachkunde den Vf. über vieles treifend urteilen läszt, soll damit nicht geleugent sein.

Cap. XII. Vom Regifugium his zum gullischen Brande. Ir Absinitit his zur Scassion 494 v. Chr. Owol Sallustins von Roms wundervollem Wachsthum nach 510 v. Chr. wie Herodotos vom nachsisstratidischen Athen rode, ao folgere doch Nichnhr ans dem Tractat mit Karthago, dasz die Macht der Stadt unter Tarqunius II viel grösser gewesen, nach dessen Vertreibung aher gesunken sei, welches sinken spätere zu hemaiteln gesucht hätten. Nichnhr statutere hier eine Kenntnis der ältesten Geschichte, dies sei eine leere Annahme. Wie hahe man hemätelle können was man gar nicht gewust! (St. 4 Ann. II.) Nur wenn man die Berichte für historisch halte, müsse man mit Nie-buhr folgern. [Nicht alle Berichte, sondere einzige, die den wahrschein-

lichen Zusammenhang ergehen.]

6 2. Später habe man das Strehen nach dem Königthum als ein hochverrätherisches betrachtet: der Name eines rex sei den Römern ebenso erhitternd gewesen wie ruogyvoc den Griechen. Dies sei nicht vereinbar mit dem recipierten Bericht von dem gesetzlich heschränkten und milden Regiment der romischen Könige, Tarquinins II ausgenommen. Es liege ein Widerspruch vor, welcher zeige dasz die Romer gemeinhin keine dentliche Vorstellung von ihrem Königthum hatten und dasz sie das Wort in dem Sinne des nachalexandrischen βαgeleug als unumschränkt auffaszten. [Allein die Selbstgefälligkeit republicanischer Gegenwart führte dahin das vorige Regiment principiell zu perhorrescieren; der rex ist im Princip überall unumschränkt, wiewol er persönlich sein Volk mit Freiheiten heschenken kann. Den sittlichen Makel gewinnt der Begriff nur als relativer, hezogen auf dermalige Zustände; auch haftet er mehr an requum und regnare. Seltsam zieht Vf. einen nachalexandrischen Gehrauch von βασιλεύς heran, als habe das Wort erst damals den Begriff eines unnmschränkten Ilersehers erhalten, da doch der Baguleuc, wie ein Rigenname sogar ohne Artikel, längst in aller Munde war für den asistischen Selhstherscher. In Anm. 19 S. 5 stellt or das von Catilina erstrebte regnum (Sall.). die ruggyvic mit der Bagileia des Dictator Sulla (App. B. C. I 99) gleich. Das heiszt die Alten sehr schlecht erklären; eine rugarvig 

kratig, wie die sullanische konnte recht wol ßacikiac heiszen, Sulla

hätte was Tacitus') von den Gesetzen des käisers anch von seinen

Gesetzen sagen dürfen, dasz sie der Welt einen monarchischen Friedeu

gewähren und dasz man unter ihm so rubig leben könne wie unter

einem Erkhönige legitimen Stummes.]

§ 3. Nach Dionysios werden die Intrigene der tarquinischen Partoi der Länge nach erzählt nad die Maszergelt adgegen. Kleine Abweichungen des Livius nad Platerch: in der Note auch noch ein Fragment des iso — diese Weise sorgfältigen sammelns befolgt Vf. durch den ganzen Band. — Die starken Abweichungen ther die Ergänzung des Senats müsse mas sich erklären ans der Verschiedenheit des aetionischen Standpunktes: so wolle Livius partez conscripti; Tacitus sher die minores gentes erklären. Andere Sagen, eine institutionale (Vindicius), eine topographische von der Tiberinsel (wo mit schlangswerther Genanigkeit Taqqantav statt Taqxuvlav Plut. Publ. 8 vertreden viriel.

§ 4. Tarquinins und die Vejenter gegen Rom. Gründungslegende des capitolinischen Tempels. Anm. 40 handelt von den fasces und ihrer Theilung zwischen den Consuln; Compilation der Stellen.

\$ 5 ff. werden die Jahre v. Chr. 508, 505, 503, 502, 501 (erste Dietatur), 497, 496 (Schlacht am Regillus) annalistisch durchgenommen. nm die Unglauhwürdigkeit auch im Detail zu zeigen, wie z. B. in der Sage vom thönernen Wagen, den die gewarnten Vejenter ausliefern. Aum. 55 hebt hervor, es liege das Ratumenathor von Veji abseits; auch sei die Entfernung beider Orte zu grosz als dasz ausreiszende Pferde ohne weiteres von Veji ins Ratumenathor hineinjagen könnten. IVf. prüft hier nicht sowol ob das erzählte Sage sei (was ohnehin klar und für die Glauhwürdigkeit der römischen Geschichte nicht von Belang ist) als vielmehr wie, wie gnt, wie schlecht die Sage erfunden sei, and that das was ein Interpret von Plut. Publ. 13 zn thun die Pflicht hatte.] Besonders aber sollen hier die Widersprüche und Abweichungen der Autoren ins Licht gesetzt werden. Dionysios führt meistens den Reigen, Vf. läszt uns erst die einschläfernde Sicherheit dieses Griechen reichlich kosten und bricht dann mit dem sonnenklaren Contraste der Widersprüche aus Livius (z. B. bei der ersten Dictatnr) herein. Dies sind nun mehr Ovationen, nehen welchen Vf. sich den eigentlichen Triumph noch aufspart; diesen groszen Triumph bringt § 13, wo die ersten 14 Jahre der Republik geprüft werden.

§ 13. Erscheint dem VI. ein Factum an sich glanblich (wie Brutua Gericht über die Söhne, dasz Horstius Cocles in der Tiher ertrunken sei [Polybios], so hebt er hervor dasz man ja dennoch nicht sehe, ob es ans zaverlüssigen Quellen geschöpft sei. — Im andern Falle beroft er sich anf innere Unwahrscheinlichkeit. Es sei absord dem Col-

<sup>\*)</sup> quibus pace et principe uteremur 'durch welche (Gesetze) wir eine friedliche Monarchie haben' Ann. III 28 (von Nipperdey falsch erklärt).

latinns zn mistrauen weil er Tarquinins geheiszen; wenn Tarquinins II allen verhaszt gewesen, woher denn überhaupt eine tarquinische Partei in Rom? - Man merke die Absicht gewisse Institutionen zu erklären durch Anlehuung an vorgebliche Thatsachen, wie die Saecularspiele nach Valerins Antias, die plebejischen septem ingera, die Bestimmungen wegen der fasces. - Nach der gewöhnlichen Aufeinanderfolge im ersten Jahre der Freiheit sei Horatius nie College des Brutus gewesen, was man doch nach Polybios annehmen müsse usw. - Der Krieg mit Porsena sei erfüllt mit Wunderdingen, aber der Grund sei, dasz man bald das Reiterstandbild der Cloelia habe erklären wollen. bald die Mucia prata oder den Familiennamen Scaevola. - Sonderbar romantisch sei die Groszmat des Porsena, der die Tarquinier gar nicht zurückführe, weshalb er doch gekommen sei. Freilich habe man aus Tacitus Worten\*) (von Unterwerfung Roms unter Porsena) und aus der Sendung eines elfenbeinernen Throns wie aus dem Verbote des Eisens geschlossen, dasz Porsena vielmehr Sieger geblieben. Abgesehen nun davon dasz nichts schlagender den elenden Zustand nnserer Nachrichten zeige, wofern die ordentlichen Historiker im Unrechte seien . Plinius aber in einer zufälligen Anspielung den wahren Sachverhalt gebe Idoch ja Plinius nicht allein], müsse man dann die Verbindung des Porsenakrieges mit den Tarquiniern sinnlos nennen , denn weshalb habe der Sieger sie nicht restituiert? wie sonderbar, dasz das geschlagene Rom nicht eine Beute der Latiner geworden sei! [Athen und noch mehr Theben hatten in Demosthenes Zeit genug Feinde; was thaten diese denn, nachdem Philippos 338 v. Chr. ein furchtbares Exempel statuiert hatte? Der Vf. muste zugehen dasz die Sachen im Tiberlande ähnlich sein konnten, aber bei Leibe nicht so reden als truge er ein Bild iener alten Verhältnisse bei sich und dürfte es nur aus der Westentasche hervorziehen, dasz jedermann es sähe.] Eine Bestätigung für sich finde Niebuhr in den 21 statt 30 Tribus, indem Porsena 4/4 genommen; allein Livins rede von einer eben jetzt erst 495 v. Chr. gewollten Einrichtung von 21 Tribus. Auch Becker weise Niebnhrs Erklärung zurück, die auch deshalb offenbar falsch sei, weil man sonst gewis späterhin die 30 wieder hergestellt, nicht aber bis 387 v. Chr. nnverändert gelassen hätte, besonders da die Folgen des Porsenakrieges so rasch verschwänden. [Der letzte Punkt kann keinem geringere Beweiskraft haben als dem Vf.; unscre Ueberlieferung zeigt ihre Mangel besonders eben im abreiszen angesponnener Fäden.] Der Vf. vertritt also die recipierte Erzählung; dasz Tacitus mehr gewust habe als Dionysios and Livins sei unglanblich [nicht doch!]; weun indes Plinius Recht habe, so sei die recipierte Ilistorie falsch. -Topographische Legende vom vicus Tusens. - Gens Claudia ganz ver-

<sup>\*)</sup> Hist. III 72 quam (sedem Iovis optimi maximi) non Porsena dedita urbe neque Galti capta temerare potuissent, wo Niebuhr das Wort potuissent richtig erklärt habe, Lewis S. 38 Ann. 135 ('vermutlich bezog Tacitus potaissent nur auf die Gallier').

schieden originiert, also zweiselhast. — Die Ueberlieserung von der ersten Dietatur sei eine Institutionalsage, man habe einen Musterdietator aufstellen wollen. — Tarquinius II sei zu alt gewesen um nocham Regillus mitzukämpsen.

- § 14. Man konne einen historischen Kern umhüllt von Fiction annehmen und die Hauptfacta gleichzeitig registriert denken. Es folgt dann eine chronologische Juxtaposition der 14 Jabre, links Dionysios, rechts Livius. Vf. nennt sie ein Arrangement, obwol sie nur ein Auszug ist. Er hebt hervor dasz nicht einmal über die Consuln völlige Einstimmigkeit sei; noch stärker S. 116, dasz den Historikern kein als Autorität betrachtetes Fastenverzeichnis konne vorgelegen haben (weil sie nemlich hie und da abweichen). Dabei ist nicht erwogen dasz die Discrepanz in der Aufeinanderfolge und Nennung der Behörden vielmehr eine verhāltnismūszig geringe ist, und dasz, als Dionysios und Livius schrieben, die Sachen schon durch kritische Hände gegangen waren, denen jene Discrepanzen als die Ergebnisse subjectiver Ansicht zuzuschreiben sind. Denn indem die Erzähler einerseits die Fasten, anderseits Sagen. Memoiren. Monumente heranzogen ihren Bericht zu geschlten. mochten sie sich genöthigt sehen hie und da die Fasten anders zu geben als sie dieselben fanden. Eine durchaus andere (und zuzngebende) Behauptung des Vf. ist es, wenn er meint dasz den Erzählungen unserer Historiker unmöglich Annalen zu Grunde liegen können, die jedem Jabre sein Ereignis, jedem Ercignisse sein Jahr znzählten. Ebenfalls eine andere Frage wird die sein, in wie weit das von jenen benutzte Fastenverzeichnis eine historische Autorität sei, ob eine Spur etwa sich zeige, dasz man dasselbe für ein erst später rückwärts erganztes halten müsse. Diese letzte Frage wirft Vf. gar nicht auf, da er nicht einmal die beiden ersten hinreichend auseinanderhalt. Dasz er die Existenz wesentlich einartiger Fasten einzuräumen abgeneigt ist, zeigt nun wol eine gewisse Verblendung an zu Gunsten der Nogative-
- § 15. Der Unterschied der jetzt folgenden, nicht mehr wunderbaren Berichte wird hervorgehoben, nicht gerade so wie bei Niebuhr, der hier die Heroenzeit abschlicszt, aber doch in einer Weise welche dieselbe Sacbe in anderer Form gibt. --- Es sei des Detail zu viel nm eine zuverlässige Quelle vorauszusetzen, wenn auch die Sachen nichts nnwahrscheinliches hätten (Volskerkrieg, Schuldknechte). - § 16 erzühlt nach Livius und Dionysios die Ereignisse bis zur Secession. Das bei Dionysios so detailliert und interessant erzüblte, sagt Vf. S. 66 u. 73, erinnere an die Berichte wie sie Lord Clarendon von Unterhandlungen im Bürgerkriege zwischen König und Ständen gab. Auf diese Synopsis folgt § 17 die Gesamtkritik and zwar wesentlich über die Erzählung des Dionysios. Niebuhr halte den L. Junius Brutus, welchen kein Komer sondern blosz Dionysios nenne, für eine Pictiou, nun also 'mendax in nno praesumitur mendax in alio' -- allein vielleicht konne man vieles als dramatische Form abstreifen und es bleibe noch ein Kern einstimmig anerkannter Thatsachen? im Gegen-

theil zeige sich Ahweichung im wescntlichen der Verhandlung und des Verlaufes: 1) der eine nenne den Mons sacer, der andere den Aventinus, noch andere heide als Ort wohin die Secedenten sich begahen: 2) üher die Ursache der Secession seien die Autoren uneins : 3) der Zweck der Verhandlungen sei nach Dionysios eine Seisachthie, das Trihnnat nur secundar; nach Cicero und Livins aber eggebe sich als Object blosz das Trihunst; 4) Zahl und Namen der ersten Tribunen seien hier so, dort anders überliefert; 5) die Fabel des Menenius Agrippa und ihr günstiger Erfolg werde, ob sie gleich nach Dionysios hei allen alten Historikern sich finde, doch von Ciccro ganz und gar nicht anerkannt, der von jener Fahel nichts wisse und der Beredsamkeit des Dictators M. Valerius die Beruhigung der Secedenten zuschreihe; 6) Dionysios widerspreche sich selbst, wonn er die Secession nach dem Herbstaequinoctium (23 Sept.) um die Saatzeit und doch vor dem consularischen Antrittstage kal. septembrihus geschehen lasse, [Ein Widerspruch ist hier nicht, da nach Dionysios die Romer Mondmonate hatten, deren Stellung zu dem nach der Sonne bestimmten Jahrpunkte (Aequinoctium) eine 19 fach verschiedene ist, so dasz die lunarischen kal. sept. ehen so gut nach dem Aequinoctium als vorher eintreten konnten, and zwar sogar 29 Tage (höchstens) danach, je nachdem wir uns den Kalender geordnet denken. Eine Rüge verdient auch das Aequinoctinm am 23 Sept., womit nur ein heutiges gregorianisches Datum gemeint sein kann; das Wintersolstitium dagegen scheint Vf. julianisch am 23 Dec. (für 45 v. Chr. und die folgenden Jahre) anzugeben, wofern es nicht blosze Flüchtigkeit ist.] Auch verlaufe von vor den kal, sept, bis a. d. IV id. dec. eine längere Zeit als in der Erzählnng des Dionysios, welche nicht anders als auf wenige Tage anskomme. [Wollen wir aber nicht den Dionysios, da er nun einmal in Schwang gekommen und zwar in dramatischen, mit dem εὐσύνοπτον des Dramatikers entschuldigen, den Vf. aber etwa bitten seinen Shakspeare nachzusehen, wie der mit der Einheit der Zeit umgeht?! Somit sei alles hei den Autoren über die Secession erzählte unznverlässig. Diodoros, von allen abweichend, verlege die Entstehung des Tribunats in die Zeit der Decemvirn 449 v. Chr.

§ 18. Welchen Schutz man den Schuldnern gewährt habe gegen die im Insolvenzfalle drohende Knechschaft, lases sich indite rekennen hei dem Zustand der Berichte; doch werde der Streit als ein praktisch beigelegter dargestellt, da ungeachtet des Haders zwischen pieben püres doch nichts von Klagen wegen Härte der Glündiger verlaute. Alle Versuche das römische Schuldrecht jener Zeit zu praecisieren, den nezus schaft vom addietinz zu scheichen misten nothwendigerweise scheitern, da kein Material vorhanden sei nm sichere Schlüsse zu ziehen.

Diese Uehersicht des ersten Abschnitts mag genügen, um den stofflichen Umfang so wie die Behandlungsweise dieses reichen Stoffes dem Leser zu veranschaulichen. Denn der Fleisz im Detail wie die ohligate Kritik geht auch im folgenden ebenen Schrittes zu negativen Zielen weiter, wie denn überhanpt der VI. ein Mann ist der weiss was er will and der die gewonnene Ueberzeugung mit Beharrlichkeit vertbedigt. Ref. hebt aus den übrigen Abschnitten noch folgendes, nach beliebiger Wahl, bervor (die §§ sind fortlaufend durch Cp. XII hin).

Der 2e Abschnitt umfaszt das Menschenalter nach der Secession. & 23 über Coriolans Geschichte. Dieselhe sei keine Episode, sondern die Secession veranlasse wegen mangelnder Ackerbestellung die Theurung, diese die Bemübungen um Korn und das Geschenk aus Sicilien, welches wieder Coriolans Vorschlag herbeiführe das Volk ietzt zu Concessionen zu zwingen. Sebr schwach aber sei ein Glied dieses Causalnexus, nemlich Gelons Getraidesendung; was habe ein sicilischer Fürst den hömern Korn zu schenken? Der Verdacht werde noch geschärft, wenn man sich erinnere dasz Fabius statt des Gelon den Dionysios nannte, welchen Anachronismus die späteren tadelten (Dion. Ilal. VII 1); auch die Botschaft nach Cumae an den Beschützer der Tarquinier sei unwahrscheinlich: desgleichen die lange Erzählung des Dion, Ilal, betreffend die Einführung der comitia tributa (Institutionalsage) wie auch Coriolans weiteres Benchmeu. Livins weiche ganzlich ab hierüber wie über die Einzelheiten im Zuge des Coriolan. Dieser Zug selbst sei unerklärlich. Die erst so schläfrigen Volsker sehe man prolötzlich amgewandelt in Helden. Rom scheine keinen einzigen Officier zu haben, den man zum Dictator hatte machen können. Rom, die Matronen und darunter die Verwandteu des Eroberers entsendend, beraube sich diesem gegenüher der einzigen Sicherungspfünder, was ehen so unwahrscheinlich sei wie das Betragen Coriolans, der einmal der seinigen habhaft geworden sie im Lager behalten und jetzt gegen das verbaszte Rom die Sturmhöcke beranführen muste. Aehnlich sei über den Rückzug zu nrteilen (was nun ausgeführt wird). Divergenzen über Coriolans Tod. Dasz man damals einen Tempel der Fortung muliebris gebaut sei eine Stiftungslegende: man konne mit Nichult Valeria als die erste Priesterin dieses Tempels betrachten und annehmen dasz deshalb dieser die Anregung zu der Frauengesandtschaft beigelegt werde. (Gelehrte Noten 96 über redende Statuen und 97 über römischen Fortunacultus S. 123.) Niebuhrs Behandlung der Coriolansage stelle recht seine Methode ins Licht, er finde einen factischen Kern in der Dichtung, werfe die ganze Sache herum und stelle sie 20 Jahre später nach der Cremcraschlacht, halte Hieron für den Kornsender und reconstruiere alles mit einer so maszlosen Willkür. dasz jede Prüfung seiner Hypothese überflüssig sei. - Es scheine Coriolans Geschichte vor andern auf mündlicher Tradition zu hernhen. deren factische Basis nicht mehr zu entdecken sei. Uebrigens sei die Sage wol wesentlich einheimischen Ursprungs\*), griechisch sei schwerlich mehr als dasz Coriolan bei Tullus den Schutz des Herdes suche.

<sup>\*)</sup> Diesen vindiciert Vf. auch der Fabel des Menenins Agrippa 8. 83 Anm. 258.

dasz er die patricischen Felder verschone und sein Selhstmord (S. 127).

\$ 26. Sorgfältige Sammling der Zeugnisse über Sp. Cassius und die lex agraria Cassia; Meinungen von Hooke und Niebuhr. Das Ergebnis ist: auch in neuster Zeit bleibe es häufig schwer das Motiv. überhaupt den Werth eines Staatsverbrechers richtig abzuschätzen, um so gebieterischer fordere hier der Zustand unserer Ueberlieferung ein non liquet. Die Beziehung auf die Oertlichkeit des Tellustempela and die Erzstatue mit der Inschrift ex Cassia familia datum führe auf eine Legende, dergleichen sich an alle Denkmäler heften, helfe indes der Tradition nicht auf. Aus den Debatten bei Dion, Hal, sehe man am Ende weiter nichts, als dasz einmal vor der Zeit des Autors praktisch darüber discutiert worden, ob man aus den Staatsländereien durch Verkauf oder Verpachtung eine öffentliche Revenue ziehen solle, statt das Land für nichts wegzugeben. Des Vf. Bemerkungen über die Schwierigkeit dermalige Inhaber von Gemeinland aus dem Possess zu bringen - 'squatters' in den Colouien - werden einem Erklärer des Dion, Hal, erwünscht sein. In der Note 143 erwähut er Niebuhrs Verdienste um die Erklärung des Agrarsystems, gesteht aber nicht zu begreifen, wie irgend ein Leser des Dionysios die Agrargesetze auf auderes als Staatsland habe heziehen können, und vertheidigt den Machiavell gegen Niebuhr, der überhaupt ja selbst erkläre jenen richtigeren Gedanken ans Heynes Abhandlung gelernt zu haben. Der Vf. verkleinert hier vielleicht nicht sowol Niebuhrs Verdienst nm die Sache, als er Grund hat den allzu warmen Niehuhrianern (Dr. Arnold) entgegenzutreten; so läszt sich seine Obtrectation wenigstens auffassen.

& 30. Die Fabier an der Cremera. Der fleiszig adnotierten Zusammenstellung des sümtlichen Materials, schlieszend mit der Stelle des Diodoros XI 53, folgt die Bemerkung: 'es sei dies die früheste Erwähnung (notice) römischer Geschichte hei Diodoros nach der Königszeit, wiewol er einige der vorberigen Consuln nenne.' Weshalb sagt Vf. nicht, was die Sache ist, dasz das bis auf weniges verlorene zehnte Buch des Diodoros die vermiszten Facta gröstentheils enthalten haben müsse? Denn ungeachtet Diodoros abweichender Syuchronistik beginnt das 11e Buch doch erst mit dem Consulat des Virginius und Cassius, welches wir auf 486 v. Chr. = 268 d. St. zu setzen gewohnt sind. Also ganz nichtssagend und heirrend ist die Aenszerung des Vf., der doch wol nicht gar seinen Leser verleiten will zu glauben, es hahe Diodoros die ersten Ereignisse der Republik ignoriert oder nicht gekannt? etwa weil er sie mit Hrn. Lewis für historische Nullitäten gehalten? Aber es wird wol nur eine Ungenauigkeit des Vf. sein. - Dieser kommt zu dem Ergebnis, dasz die beiden abweichenden Berichte von der Sache und die romantische Zuthat von dem überlebenden Knaben Beweises genng seien, wie man sich hier noch nicht auf dem Boden gleichzeitiger Geschichtschreibung befinde, also nicht sehe wieviel man davon glauben müsse. Fabianische Familienschriften seien unerweislich (s. den ersten Artikel). Dasz man den Tag der

fahianischen auf das Datum der aliensischen clades späterhin gebracht habe, zeige dasz man den Tag nicht sicher kannte; auch F. Lachmann glaube es sei das Datum des dies Cremerensis vergoasen worden.

§ 35 behandelt Meldungen hieratischen Charakters (Weihe des Tempels des Dies Fidius non. 10... 288 n. c., Pest, Prodigion), die im allgemeinen wahrscheinlich and zugleich in dem Lichte sich zeigen, als seiner als Aufzeichungen aus jener alten Zeit selbst. Mundlich, glaubt VI., könne dergleichen nicht wol erhalten sein; allein da man später die Kanst verstand Annalen für die altesten Zeiten zu flügeren und nichts in jenen Vorkommiissen sich zeige, was ein gesebieckter Hersteller nicht habe erfinden können, so sei es unmöglich sich ein festes Urfeil über die Authentietät jener Meldungen zu bilden. [Ein geschickter Mensch, ein mzwożycyć; w zwi zowycj, was kann der nicht? vicles, alles! am besten also gleich eine Lüge? 2 zu praesumieren, wo nicht ein Wabrheits-Certificat vorliegt! VI. schadet mit dergleichen schier Sache, in der ihm mancher Recht geben wird.] Gelehrler Noten über die verschiedenartigen Regen ominöser Art und über die Erscheimung vom Wölfen usw.

Der 4e Abschnitt von Cap. XII hehandelt die Geschichte der Decemviralgesetzgebung. Eine thatsächliche Basis der Erzählung brauche man nicht zu bezweifeln (S. 242), aber die Züge der Dichtung von der Wabrheit zu scheiden sei anch hier ein eitles Strehen. Dennoch widmet Vf. 36 Seiten seines Werkes der Bemühung in dem überlieferten Gemälde gewisse Colorite, gewisse Vertheilungen von Licht und Schatten ala romantisch, als unwirklich in Anspruch zu nehmen. Hat er sich auch ernstlich die Frage vorgelegt, oh diese subjectiven Tinten mit den Grundzügen des Bildes in unauflöslicher Verbindung steben? War er wirklich der unparteiische Mann, für den er sich zu halten scheint, so muste er nicht blosz das sicherlich unglaubwürdige ausmitteln, sondern anch zum wenigsten strehen sicherlich glauhwürdiges zu finden. Blieh dann ein Limbo der Ungewisheit ührig, so hatte Vf. immerhia seine historische Pflicht gethan, denn er giht doch vor eine historische Unterauchung zu schreiben. - 'Die zwölf Tafeln sollten' meint Vf. S. 219 f. 'die Rechte der Patricier und Plehejer ausgleichen (Liv. III 34. 56), das war ihr vorgehlicher Zweck. Offenbar enthielten sie nichta was die beiden Stände auf den Fusz politischer Gleichheit brachte. Die Tradition also über den Zweck wideratreitet dem Ergebnis der Legislation.' Hier ist aequare misverstanden. Geschriebene Gesetze für jedermann aufstellen, dasz die Willkür ausgeschlossen wird - das ist schon an sich eine populäre Maszregel; schon in dem omnibus summis infimisque iura aequasse (Liv.) liegt eine Billigkeit, abgesehen vom Inhalte. Wollte Vf. wirklich die Alten sagen lassen dasz die zwölf Tafeln nicht auf Sitte und Herkommen Rücksicht neh-

<sup>\*)</sup> Yf. absolviert allerdings nur von der Instanz, er hält seine Beistimmung zurück. Allein ob man jemandem sagt 'er lüge' oder 'man wisse nicht ob und wie weit man ihm glauben könne' — das ist mehr ein Unterschied der Höflichkeit.

men, sondern plötzlich die Ständeunterschiede in französischer Willkür tilgen sollten? Kaum kann man das dem sonst vernünstigen Manne zutrauen \*). - Die Sendung nach Athen sei unwahrscheinlich: Appius. wofern er schon 471 v. Chr. Consul gewesen, zu alt für die ihm zugetheilte Rolle; erst gleiche er einem Solon oder Türgot, dann plötzlich werde er znm Kritias, znm Robespierre oder Danton; ganz unerklärlich erscheine sein weiteres Benehmen, sein Ansprach despotisch zu herschen, ohne doch im geringsten für die Mittel - eine bewaffnete Macht - gesorgt zu haben. Weder neue noch alte Geschichte biete ein Beispiel von einem Betragen, wie uns das der römischen Decemvirn geschildert werde. Die Geschichte von Siccius Mord habe eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einer früheren von eben dem Siccius; da dem Appius ein ganz türkisches Willkürregiment beigelegt werde, so crwarte man dasz er nun auch sich des Madchens bemächtigen werde, wie ein Pascha eine griechische Rajah-Tochter seinem Harem hinzufügt; aber so benehme er sich ganz und gar nicht, soudern tergiversicrend and noch unvorsichtig obendrein. Romantischer Charakter, verdächtige Masse des Detail, anch Abweichungen über Virginias Tod: Geschichtschreibung in Rom erst zu Hannibals Zeit usw. Auch nach dem Tode der Virginia sei der Verlauf ein räthselhafter. namentlich die Haltung der Patricier, welche als Gegner der Decemvirn zu betrachten wären (Polemik gegen Niebuhr Anm. 224 S. 245. der durch eine Hypothese das Gegentheil statuiert); die Unentschiedenheit des Senates, sein Widerstreben zu handeln, da eine befreundete Armee hinter ihm, die verhaszten jetzt ohnmüchtigen Decemvirn vor ibm standen, sei nicht zu reimen mit der übrigen Erzählung (S. 247). Abweichungen des Cicero. - Ferner sei eine Oligarchie von 10 Personen ohne innere Eifersucht eine Unmöglichkeit, dennoch behersche Appius seine Collegen so völlig, als waren es Hampelmanner, deren Füdeben dem Finger des Appius folgten. - Waren nur zebn Tafeln gerecht, die beiden letzten aber angerecht gewesen (Cic.), wesbalb man doch alle zwölf habe besteben lassen? überhaupt bleibe Dunkel. in welcher Weise die 11e und 12e Tafel Gesetzeskraft erhalten habe gemäsz der recipierten Erzählung. Vf. zieht dann noch weitere Zengnisse an und findet die Verwirrung durchaus hoffnungslos; endlich, Niebnhrs Hypothesen über das Decemvirat angehend, bezieht Vf. aich auf Beckers 'verständige' (judicions) Bemerkungen im Handbuch 11 2 S. 128 f.

Im folgenden wird die Position des Vf. immer ungünstiger; Liv. VI 1 reicht nur bis zum gallischen Brande und es können weiter keine

Dosen davon verabreicht werden, eben so wenig ist das Argnment innerer Unwahrscheinlichkeit überall anwendhar. Das Universalmittel ist dann der Mangel gleichzeitiger Geschichtschreibung. So wird hei Anführung von Polybios sonst unanfechtbarem Beriehte über Roms Einnahme durch die Gallier anseinandergesetzt, dasz wir die Quellen seiner Erzählung nicht kennten, dasz er 240 Jahr nach ienem Factum geschrieben habe, mundliche Tradition aber nieht so weit reiehe, gleichzeitige Aufzeiehner der Faeta von 390 v. Chr. habe es auch zu Rom nicht gegeben usw. Um die Prüfung der verschiedenen Ansätze des Eroberungsiahres giht Vf. sich keino Mühe (S. 356) - war denn diese Forschung nicht wiehtiger und einem Historiker auständiger als Fleischregen, Blutregen, Milchregen, Fischregen und andere Regen zu registrieren? und glaubt Vf., der gewis den Niehuhrschen Fleisz in der römischen Zeitreehnung kennt, was ihm selber hier mangelt dadurch zu ersetzen, dasz er seinen Fleisz auch auf gelehrte Schuurrpfeifereien verwendet?

Aber es mögen diese Mitheilungen hier enden. Schon im ersten Artikel S. 197 ist angedeutet dasz den Vf. seine Zweifel erst um dio Zeit des Pyrrbus verlassen, gemäsz dem Grundgedanken des Buches (Eridenz durch Zoitgenossen).

Parchim.

August Mommsen.

## 8.

## Ueber die Dareios-Vase.

In der voriährigen Philologenversammlung in Breslau, so berichteten die Zeitungen, hielt Prof. Gerhard einen Vortrag über die 'Dareios-Vase' aus Canosa, jetzt im Museo Borbonico in Neapel. Einen authentisehen Berieht über jene Versammlung und über den erwähnten Vortrag haben wir noch nicht erhalten. Doch stimmte der letztere ohne Zweisel mit dem Vortrag desselhen Gelehrten üher dieselhe merkwürdige Vase, gehalten am 22 Juni v. J. in der berliner Akademie der Wissenschaften, in allen Hauptpunkten überein. Auch dürfen wir wol voraussetzen dasz eine Anzahl der von Hrn. Gerhard veranstalteten Abdrücke des Hanptbildes jener Vase zur Disposition der Versammlung war, und dasz sieh ein soleher Abdruek in den Händen vieler Leser dieser Zeitsehrift hefindet.\*) Gerhard erkennt mit allen andern Erklärern in Italien, England und Deutsehland in dem mittleren Felde der Hauptseite den Perserkönig Dareios thronend und nmgehen von seinen Rathen, die über neuen Krieg gegen Hellas (nach der Marathon-Schlacht) berathen. Also zum ersten mal auf einer Vase ein groszes historisches Gemälde, und zwar eines der schönsten Gemälde anf einer der grösten Vasen! Natürlich war eine solche Entdeckung geeignet in jeder Beziehung das

<sup>\*) [</sup>Vgl. die archaeologische Zeitung 1857 Tf. CIII.]

gröste Anfsehen zu erregen, so dasz sogar die 'Illustrated London News' von der Vase und den Gemälden Zeichnungen lieferte, und zwar sie unter allen zuerst, mitgetheilt und kurz erklärt durch Henry Wreford. Diese Abbildung war jedoch Hrn. Gerhard, und auch dem naterz, bis vor einigen Tagen, unbekannt geblieben. Hr. Gerhard hatte die Güte mir seine akademische Abhandlung nebst Abbildung zu seuden; und ich hatte Anlasz ihm sogleich einen Aufsatz für seine 'archaeologische Zeitung' zurückzusenden, worin das ganzlich irrige der bisherigen Erklärungsversuche dargethan wurde. Dieser Aufsatz ist in dem 'archaeologischen Anzeiger' 1857 Nr. 106 unter der Ruhrik 'Museographisches' abgedruckt, wo er von manchem vielleicht übersehen wird. Seit dem Druck desselben habe ich nun auch die englische Ausgabe (Illustr. London News 14 Febr. 1857) erhalten, und will bier kurz die Beweise liefern für die Erklärung der Hauptscene; vielleicht dasz dadurch die Verschwendung überflüssiger Arbeit au Erklärungsversuche erspart werden kann. Es hätten wenigstens deutsche Gelehrte bei einer so auffallenden Entdeckung, einer persischen Kriegsraths-Versammlung auf einer griechischen Vase, bestimmt für das Grah ohne Zweifel eines bochgestellten Griechen, dem Zweifel mehr Ranm geben und nicht so eilig entscheiden sollen. Hätten dieselben mehr auf die στήματα der Figuren auf Vasenbildern ihre Anfmerksamkeit gerichtet - leider ist die Schematologie noch wenig bearbeitet -, so würden sie sich ähnlicher Figuren wie in jener vorgeblichen Rathsversammlung erinnert haben, und hätten sie dann nur einen Blick auf die verwandten Vasen, namentlich auf die Millinsche Canosa-Vase (auch 'Unterweltsvase', vgl. Müller und Oesterley Denkmäler Tf. LVI Nr. 275) geworfen, so würden sie gleich gesehen haben dasz der vorgebliche Darejos and seine Räthe die frappanteste Achalichkeit haben mit dem thronenden Hades selbst und den drei Todtenrichtern an Gestalt. Haltnng, Bekleidung, an Form der Sessel, Schemel, der Scepter und Stähe in ihren Händen. Kurz in der gesamten Vasenmalerei giht es keine Figuren, welche bis zu dem Grade (selbst in der ganz zufällig scheinenden Verzierung des Stahes des Acakos und Rhadamanthys) identisch wären wie diese. Und damit man sich über das στημα selbst der einzelnen Todtenrichter nicht täusche, vergleiche man Platons Gorgias p. 523-526. Indem dieser bemerkt dasz Rhadamanthys über die Asiaten, Acakos über die Europaeer Richter sei und Minos dann entscheide wenn jene in Zweisel seien, heht er besonders hervor dasz Minos (wie schon hei Homer Od. 2 569) ein Scepter halte, während die anderen heiden nur Stabe führten. In der Apologie c. 32 fügt Platon zu den dreien noch den Triptolemos hinzu, der auf unserem Bilde zur äuszersten Linken sitzt neben dem Acakos, mit dem er sich unterhält, während die anderen heiden der Vertheidigung des Dareios, der auf dem Bema der Perser (ΠΕΡξΑΙ ist die Inschrift) steht, aufmerksam zuhören. Hinter dem thronenden Hades steht die δολιόφοων Ποινά (Aesch. Choeph. 935) mit dem όξυneuxic Elmos (ebd. 630). Zur äuszersten Rechten steht ein Repraesentant Asiens in derselben Gewandung wie Dareios. Den acht Figuren dieser Unterweltsscene entsprechen genau die acht Figuren des oberen Feldes, auf dem die Hellas unter den olympischen Göttern dargestellt ist. Im untersten Feld ist eine sinnbildliche Darstellung des Plutos. -Das ganze Gemälde ist sehr interessant such in Beziehung auf das Costüm. Ein näheres eingehen darauf würde aber die Beigabe des Bildes selhst erfordern. In der Hauptsache, meine ich, sei üher die Bedentung des Bildes nun kein Zweifel mehr möglich. Und wäre die Inschrift AAPEIOE nur ein wenig weiter rechts gerückt, so würde von Anfang an kein Zweifel gewesen sein. Hätte der erste Erklärer in dem Mann auf dem Bema der PEPSAt den Darcios erkannt, so würde sich wol auch ohne Vergleichung mit andern Bildern das richtige dargehoten hahen, und es ware dann sicherlich niemand auf den Einfall gekommen dasz hier eine Rathsversammlung des Perserkönigs dargestellt sei. Jetzt musz man es fast wie ein Schicksal hetrachten, dasz sich bedentende Gelehrte für diese ursprünglich ans Neapel stammende Ansicht ausgesprochen haben, da es so schwer scheint zu hekennen daaz man sich geirrt hahe. Wie verlautet malt schon ein berühmter Maler die Perser in der Salamisschlacht nach diesem Bilde in dem Costim - der Unterweltsrichter!

Kiel

P. W. Forchhammer.

#### 9.

## Curiosa philologischer Schriftstellerei im neunzehnten Jahrhundert.

Ein sonderharer Zufall führte im verflossenen Herbste bei einem Ahstecher nach Oesterreich ein paar Schulbücher in meine llände, die auf dem dem Jesuitenorden übergebenen Gymnasium zu Ragusa eingeführt sind. Haben Schulbücher und Programmsbhandlungen als Symptome für den Stand des Unterrichts und der Lehrerhildung überhaupt schon ein so hobes Interesse für mich, dasz ich mir selhst auf Reisen thre Durchsicht nicht versagen kann; so zog mich hier noch ein hesonderes Interesse an. Der Jesuitenorden ist in den letzten Jahren von der österreichischen Regierung durch ein hohes Vertrauen ausgezeichnet worden. Während alle anderen Ordensgeistlichen für das Gymussiallehramt sich derselben Prüfung unterziehen müssen wie die wirklichen Lehrer-und ich hahe die sichersten Erkundigungen darüher einziehen können, dasz diese Verordnung nicht hlosz auf dem Papiere steht, sondern in strenger Gerechtigkeit auch ausgeführt wird -; während ferner nlle Ordensgymnasien der gleichen Controle der Schulbehörden des Staates unterworfen sind wie die weltlichen: sind die Mitglieder jenes Ordens mit dem Vertrauen beehrt, keiner Prüfung für ihre Qualification zum Lehramte zu hedürfen, und die Aufsicht des Schulrsths ist kaum

eine nominelle. Gewis, sehon in der Wahl der Schublücher, dieser unz wei den tigen Grad messer did akt ischer Tächtigkeit, wird der Orden sich dieses Vertrauens würdig zeigen. Es wird die Leser dieser Zeitschrift interessieren, aus einigen Froben der lateinischen und griechischen Gram matik, welche im Gymnasium zu Ragnas eingeführt sind, sich eine ungefähre Vorstellung von diesen Buchern zu machen; um eine vollständige und anschauliche zu erhalten, müsten sie freilich die im eigentlichsten Sinne selten en Biecher zu arauf urchehelen. Die lateinische Grammakit fahrt den Titel:

Grammatica della lingua latina. Parte prima per le classi prima e seconda. Verona. Presso Paolo Libanti. 1511. 242 S. Parte seconda per le classi terza e quarta. Ebd. 1841. 214 u. SS S. S.

Das Werk ist tateinisch und italiänisch (neben einander) geschrieben, stellenweise auch blosz italianisch, der letzte Theil blosz lateinisch. Ueber den etymologischen Standpunkt des Vf. setzen uns gleich Ableitungen wie amnis von am nare (S. 6) oder S. 144 ins ktare, wo es heiszt: "nomina composita fere instar simplicium declinantur. At quaedam id non servant, ut . . . pes , pedis, vulpes, vulpis, non vulpedis.' - Der erste der vier Theile, für die 1e Classe (S. 1 -126) zerfällt in zwei Abtheilungen: ortografia (I. lettere, II. divisione delle sillabe) und etimologia; letztere in 6 Capitel: 1) nome, 2) pronome, 3) verbo, 4) participio, 5) parti indeclinabili, 6) precetti generali della costruzione. - Wie grammatische Definitionen gegeben werden, zeigt unter anderem S. 9: 'masculinum sive virile (genus) non est quod virum significat, sed cui praeponitur pronomen hic, ut hic dominus, meus, doctus; foemininum sive muliebre, cui praeponitur pron. haec, ut haec ancilla, mea, docta; neutram, cui praeponitar pron. hoc, at hoc mancipium, meum, doctum. Ex tribus generibus nascuntur duo alia, commune duorum et commune trium: commune duorum est, cui praeponnutur pronomina hic et haec, ut hic et haec parens; commune trium sive omne, cui praeponuntur pronomina hic et haec et hoc, at hic et haec et hoc prudens, nostras, amans' . . . Und so wird nun auf Grund dieser unübertrefflichen Regeln hic bonus, haec bona, hoc bonum, - hic haec brevior, - hic haec hoc nostras darchdecliniert. - Die verschiedenen Arten von Adjectiven sind (S. 28): I. Interrogativam nomen: quis? quantus? uter? 1) interrogativnm substantiae, cui respondemus per nomen subst. vel per pronomen demonstr., at quis quae quod, uter utra utrum: Quis hic loquitur? Davus. Ille. 2) interrog, a ccidentis, cui respondemus per nomen adjectivum, ut quantus qualis, II. Relativam. 1) substantiae, 2) accidentis, 3) redditiva: tantus, quantus. III. Quis vel qui quae quid, uter, quantus, qualis et cetera interrogativa, quando ponuntur post verba audio, video etc., appellantur infinita: nt Nescio quis sit. IV. Possessivum. V. Patrium nomen, quod patriam indicat, nt romanus. VI. Gentile nomen, quod gentem vei nationem indicat, ut italus. VII. Partitivam. VIII. Particularia, unum ex maltis significant: alius, aliquis. IX. Universalia: cuncti, omnes. X. Numerale: 1) cardinale, 2) ordinale, 3) distributiva sive divisiva nomina.

Diese Proben angewandter Logik mögen genügen. Die Formationen selbst folgen merkwürdigen Gesetzen. Der Comparativ z. B. wird vom ersten besten Casns auf i gebildet; dasz sich dann for, füs ergibt. ignoriert der Vf. Das Imperf. coni. wird vom Imperativ praes. gebildet durch Ansetzung von rem; das Part, praes, vom Imperf, ind., indem statt bam - ns gesetzt wird and so fort. Vgl. S. 83 ff. Dasz die Imperative amamin or, docemin or usw. nicht feblen, begreist sich leicht, ebenso wie libertabus, animabus usw. oder der Genetiv cornu, genu u. dgl. ihre Rolle spielen. Gleichstellung von quibus und queis, vom Interrog, quis und qui, Abwandlung von nequis and siquis als ansammengesetzte Pronomina und ähnliches mag auch übersehen werden. Aber von fero als 2e Person praes, pass, fereris zu bilden (S. 95), von quisquam neben quidquam noch quod quam (S. 40), von fio die Imperative fito, fitote, fiunto, von queo und nequeo alle Personen in allen Temporibus, das Frequentativ nature von der 3n Person nat, quaeritare von quaerit dnrch Ansetzung von o, are (S. 114) bilden zu lassen, dieses und vieles andere der Art übersteigt die Grenzen des erklärlichen.

Der zweite Theil, für die 2e Classe (8. 127-242) bietet zunächst eine Vervoltständigung des vorigen: 7 gemerid ist ein omi, 8) declinatione de nomi, 9) preteriti e sapini, 10) modi de' verbi. Daract folgt eine Sintassi. Die Genauergeln werden in ungeniezsbaren weitern vorgebracht, auf welche Erläuterungen folgen. Versproben seine:

I neutris tribue, o maribus, cen pugio, gummi.
Foemineis verbale in io, caro, talio dentur,
Portio, do, go finita, nt dulcedo, propago....
er: C. D da neutris, testes tibi lac, id et alec.

L, T sit nentrum; hic mugil, sal, solqne reposennt.

Wird in den Genuaregeln selbst von den be seren Grammatikern der Schalter mit Wortern überschüttet, die ihm kaum jemsle vorkommen worden, so vollends hier, wo selbst Worter 'basse et mediae latinitatis' auftreten: mammona, manna, ricessis (moneta di venti sassi), eine verdechtige Lesart bei Varro), keçpthus, voloro ('sauro, verme'), cors ('poliajo') usw. — Wirklich blaue Wunder aber biete Cap. VIII. Ausser libertabus, equabus n. a., ausser der Ableiting eulpes von pes, p'dis lese mau z. B. S. 148: 'poetae interdum omittunt alterum i genitivi: preufi, consiti?' S. 164: 'accessivius multitudinis in ex syllabma citi; exit et in is vel in eiz, cum genitivus certorum nominum desinit in ism; u ter alteri sit praeferon dus, i udieabunt alterum etc. Mengulis solli m Acc. nur im, canalis und strigitis in Abl. nur i bilden; die Alten hätten in Nom. sing, pluris und plure, memoris und memore gesset, deshalb heisze der Abl. nur pluris such

tridens, triremis, sodalis, aedilis, affinis u. ā. hātten im Abl. ans-schlieszlieb i; S. 163: 'genit. volucrum a volucre substantivum eat,'

Cap. IX ist ganz wie VII angelegt: in Hexamelera und Erläuterungen. Dieselben unregelmästigen Verba folgen in alphabetischer Ordanng am Ende dieses Theiles. Capo X dell etimologia bringt nichts etymologiaches, sonderen die allgemiene Regela über den Gebrauch der Tempora and Modi, und das vielfach in böchst merkwördiger Auffassung, z. B. S. 199: "questo modo (congiunivo) si chisma congiunto perche, mente gli altir modi per lo più non bibliogonano dell'accompagnamento d'altro verbo, questo sil'opposto dee neccessrismente congiungeria da altri verbi per mezzo della particelle congiunità cum, quod, si, nisi, ut ecc." — Die Modi sind Indicativ, Imperativ, Conjunctiv, Optativ, Potentialis, Perussivas oder Coneguiative cum, si misi, ut ecc. "Die Modi sind Indicativ, Imperativ, Enceloam Modi wurden in der Conjungationslehre einzela hobandelt. Der lat. Optativ z. B. hat dort folgende Formen und Tempora (S. 66 Dr.)

Praes. und Imperf. = utinam docerem
Praet, perf. = utinam docuerim
Plusquamp. = utinam docuisem
Putnr. = utinam doceisem

Auf Grand dieser Flexionstehre heiszt es nun S. 193, dasz der opl, fut. machmal statt des 90,t præss schei: ¿amen it a dece måri der e el im propitios, ut etc. (Cic.) statt eellem; S. 195, dasz muchmal für den Opl. Int. die Form des Opl. præst. stehe: utinam aut hie surdus aut haete muta facta sit = flat. In diesem Stile werden such die anderes Modi behandelt.

Die Sintassi S. 203-232 behandelt Cap, I die Regeln von der Uebereinstimmung des Nomen, Verbam usw., Cap. II die Construction des Verbum activum anter folgenden Rubriken: 1) Acc, nach dem Verbum, 2) auszer dem Acc. noch ein Gen, (accusare, emere usw.), 3) auszer dem Acc. noch ein Dat. (dare usw.), 4) auszer dem In Acc. ein 2r (docere usw.), 5) auszer dem Acc, noch ein Abl. (induere usw.), 6) anszer dem Acc. noch ein Abl, mit a (petere usw.); Cap. III Construction des Passivs nach denselben 6 Rubriken; Cap. IV Construction des Verbum neutrom: 1) Nentra mit doppeltem Nominativ: sum, vivo, venio (iuste pieque legatus venio), eo (redeo iratus), ambulo und andere Verba, bei denen nach unserer ungelehrten Auffassung ein einfacher Appositionsnominativ steht oder stehen kann; 2) Neutra mit Gen. (egeo, memini usw.); 3) Neutra mit Dat. (faveo, adsum, obsisto usw.); 4) Neutra mit Acc. z. B. aro (aro terram), puto (puto rineam), sero (serit arbores) nsw.; 5) Neutra mit Abl. gaudeo, vivo (lacte vivunt), sum (animo magno sis), egeo usw.; 6) Neutra mit a und Abl. vapulo, veneo, fio. - Cap. V Construction des Verbum commune ('quod voce passiva activi simul et passivi significationem habet'): depopulor (ora depopulata ab Achaeis erat), aggredior, hortor, aspernor, dimetior, dignor. - Cap. VI Construction des Deponens: 1) mit Gen. (oblivation usw.), 2) mit Dal. (adulor usw.), 3) mit Acc. (abominor und 77 nodere die aufgesählt werden), 4) mit Acc. und Dal. (miror usw.), 5) mit Acc. und Abl. (dignor usw.), 6) mit Acc. und Abl. (dignor usw.), 6) mit Acc. und a and Abl. (missor, percontor usw.), 7) mit einfachen holl. (utor usw.), — Cup. VII Construction der Impersonalis: 1) ohno Csaus (fulget usw.), 2) mit Gen. sie helssen est, interest, refert, 3) mit Dal. (accedit, read usw.), 3) mit Acc. (acced usw.), 5) mit ad und Acc.: sie sind attinet, pertinet, speciat; 6) 'genitivo avant i "Impersonalis" (mistert usw.). Dann folgen 'impersonalis' usce passiva': itur, ignotum est, reclamatum est, seritur, fletur, amatur usw.

Nach diesen Proben von der syntaktische a Einsicht und Gelehrsamkeit unseres Grammtikers wird der Leser schwerlich geueigt sein den 2n Band für die 3e und 4e Classe im einzelnen mit uns durchzugehen; daher wollen wir nur im allgemeinen einen Begriff davon zu geben versuchen und einzelne hesouders orbaliche Pröbehen unf-

tischen.

Auf vier preamhuli üher die Art und Weise, wie verschiedene lat. Constructionen (cum mit Conj., die Infinitive usw.) im Italianischen und verschiedene italianische Wendungen im Lateinischen zu übersetzen sind, folgen zunächst allerlei appendici zu der Syntax des In Bandes, und zwar ganz nach Maszgahe der genannten 7 Capitel, sodann in Cap. VIII die alleu Verhen gemeinschaftlichen Coustructioneu: 1) gemeiuschaftlicher Gen. auf die Frage wo? status in loco: 2) Motus ad locum; 3) Motus de loco et per locum; 4) Dat. commodi et incommodi; 5) Acc. et Abl. temporis; 6) Acc. et Abl. spatii; 7) Abl. absolutus; 8) Ahl. instrumenti, causse, modi; 9) Abl. excessos (herum anteo sapientia Ter.); 10) Abl, pretii. - Cap. IX handelt vom Acc. c. Inf., X, XI, XII vom Gerundium, Sapinum, Participium. - Iu Cap. XIII ist ein buntes allerlei von Casusregeln aufgespeichert: Gen. Dat. hei Adjectiven, Ahl, beim Comparativ usw. Cap. XIV Construction des Pronomen, XV der Distributiva, XVI der Praepositionen, XVII des Adverbium, XVIII der Interjectionen, XIX der Conjunctionen, zeichnen sich gleichfalls durch ein chaotisches durcheinander aus.

Wie hier im einzelnen die Regela aufgefastt werden, zeigt das erste heste Besipiel: S. 185: "Substantis vam ad la ude met vit uperationem refernatur, genitivo vel ablativo gaudent: megni annim
homo", und hierra S. 56: "sum interdam genitivum label; etiam cum
laus vel vituperatio significetur: nimium me timidum, nullius
annim; nullius constili fuizze confitero. (E. 'O- S. 103: 'futurum
infiniti praecipue his verbis gaudet: auspuror, confido, credo, existimo,
puto, audio, etido, ominor, supieror, opinor, affirmo. '- S. 111:
'geran dis iu di interdam genitivum multitudinis pro accusativo admittant: irridendi sui focultatem dare. (E. Nominondi thii istorum erit magis quam edendi copia hic apud me, Erpasile. Plant!—
S. 185: 'pleraque adiccitiva ablativum postulant significantem la ud em

vilaperationem vel partem"; genere insignis, ritiis nobilis, ling sua hacitans, eoce absonus sind solche Ablative des Dobes oder Tadels, pedibus acger, erine ruber... Ablative des Theiles.— S. 157: 'preneter suum casum admittuat comparativa ablativam, qui significet excessum: lurres denis pedibus quam murus altiores sunt." — S. 20: 'etsi, tumetti, quanquam in principi ostalim sentenine in dicativum postulant: etsi erecor, iudices. Cis. Ceteris in locis non respunt coni uncitivum: memini, tametsi millus moneas. Ter." — S. 213: 'ni, nist, si um indicativum tum coniuncivum amani: mirum, ni domi est. Ter. Nis restituissen statuca, eehementer iit minatur. Cic.' Dies die gauze Lebre über die Construction der Bedingengesite. — Doch geneg der Proben.

Die 4e Classe endlich (4r Theil S. 3-87) wird in gleich geistreicher Weise in die figurata constructio, die Prosodie and die Metrik eingeweibt. Im 1u Cap. der figur. constr. wird vor 'Soloecismen' wie laeto fronte, ludo cum pila; Autem non habuit, peto a te ut fers und zahlreichen anderen in förmliche Kategorien eingetheilten Schnitzern gröbsten Kalibers, im 3n Cap. vor 'Barbarismen' gewarnt, wie gladia statt gladii, legebo st. legam, instavi st, institi, honus st. onus, odie st. hodie, thrao st. traho u. dgl.; im 4n Cap. auf ähnlicho Weise vor obscurae dictionis vitiis, im 5n vor inornatae orationis vitiis. - Die Prosodie ist wieder groszentheils in Hexametern abgefaszt. Ein Capitel derselben handelt von 'figuris dimensionis'; da paradiert z. B. eine 'Systole, cum sillaba natura longa corripitur', wie fulgere, ferrere, effulgere bei Verg., die 'Apocope', wie oti statt otii und dergleichen Dinge mehr. - Auch in der Geographie befindet sich der gelehrto Grammatiker noch auf einem eigentbümlichen Standpunkte. So ist I S. 131 die Sequana ( Senna , Seine) ein Flusz der Freigrafschaft Burgund. - Von theoretischen Bebandlungen der lateinischen Sprache scheint, nach den freilich spärlichen Citaten zu schlieszen, G. J. Vossius gramm, Lat, in usum scholarum (Amst. 1710) das jüngste Buch zu sein das zur Kunde des Vf. gekommen ist. Auszerdem hat er seine Zuflucht besonders genommen zu Al varus de instit. gramm. (Venetiis 1575).

Noch unterhaltender als die lateinische Grammatik ist die griechische. Der Titel ist:

Compendiaria Graecae grammatices institutio. Editio prima stereotypa subalpina. Taurini, ex officina stereotypographica Hyacinthi Marietti. Anno MDCCCL.

Nach dem Titel zu schlieszen sind aus derselben Quello anch editiones für Nicht-Alpenläuder geflössen oder doch wenigstens Aussicht gestellt, ob zu Nutz und Frommen der elessischen Studien, ob zur Förderung der studierenden Jugend, das werden einzelne kleino Proben sattsam answeisen. Am Schlasse der Prosodie (gegen Ende des Buches) heiszt es; de his omnibus diignetre scripperutt Renatus Guillones, Practicus Vergaras et Abdiss Practorius', und als Lexikon wird S. 281 Varinus Agadöstler, Stoger Gitlert. Dies also die Gewährsmänner des ungenannten VI., wahrscheinlich aus einem längst verschwundenen Jahrhundert. — Ucher den Accent wird S. 7 gelehrt: 'Sccentus sant tres: acutus, gravis, circamficxus', und nun wird bei all den zahlreichen oxytonierten Paradigmen regelmässig der Gravis in Awendung gebracht: Trävy, zuph usw. Der VI., um zahlloser Accentidruck-felher nicht zu gedenken, secentiert d'ésp. payngös, cald do. ngl. m.

Declinationen gibt's zehn: 'quinque nominum simplicinm, quinque nominum contractorum.' Die 4 ersten Declinationen der simplicia sind parisyllabae, die 5e 'imparisyllaba, in genitivo crescens, ex qua oriuntur omnes declinationes contractorum.' Simplicium decl. I geht auf ac, no aus (Alvelac, Xquone), Il auf a, n, Ili auf oc, ov, IV auf ως, ων (attisch), V auf α, ι, υ, ω - ν, ρ, ς, ξ, ψ. Contractorum decl. I hat die Endungen ng, eg, og. II ig, i (oogig, σίνηπι), III εύς, IV ώ, ώς (Λητώ), V ας purum et φας (πρέας, πέρας). Dasz bei dieser Aufstellung der Declinationen sich reichlicher Ueberfinsz an Curiosia finden werde, läszt sich von vorn herein erwarten. Abwandlung der Wörter durch alle möglichen und unmöglichen Formen, wie der Eigennamen durch Dual und Plural (of Aivelas, of Mevekew, at Amol), nag and notice im Dual u. dgl. wollen wir gern zn gute halten. Aber το γοεως nach der sog, attischen 2n Decl. gehen zu lasseu, Dat. plnr. χαρίεισι, Voc. sing, χαρίει (neben χαρίεν), Dual βασιλή u. dgl. ist doch zu stark. Noch besser S. 11: 'quaedam nomina secundae declinationis in dativo et accusativo singulari patiuntur metaplaamum ut akki pro akkā et plurima angentur ou et ouv. ut θύρα, ianna, θύρηφι.' S. 12: 'pauca patiuntur apocopen ut έρι pro Forov et nonnullis que et que adjungitur, ut orgaroque pro orgaroc. exercitus. Poetice dativus et accusativus sing, et dat, plnr. mutantur per metaplasmum, ut παρθενι pro παρθένω, αστρασι pro αστροις, σάββασι pro σαββάτοις.' S. 16 (V decl.): apocope etiam accidit in hac declinatione in omnibus casibus singularibus: at in nominativo το σχέπα pro σχέπασμα, tegmen; in gen. τοῦ αἴαν pro αἴαντος; in dat. τη δαί pro δαίδι, παράκοιτι pro παρακοίτιδι, τῷ ίδρῶ pro ίδρῶτι; in ace, τον Απόλλω pro Απόλλωνα, τον ίδρω pro ίδρωτα, sudorem; in νος. ω Λαοδάμα pro Λαοδάμαν' - nsw. S. 16: 'in acc. sing. πατέρα et μητέρα tantum leguntur, quia πάτρα, patria, et μήτρα, matricem significant.' - Diese wenigen Proben aus der Declinationslehre mögen genügen; zahllose andere könnten geboten werden. Die reichhaltigen Beispielverzeichnisse liefern sonderbare Nebeneinanderstellungen: Λήδα, Μάρθα - Μεσσίας, 'Αγχίσης - Νικόλεως (Nicolaua), Ανδρόγεως - Κλήμης, Δημοσθένης unmittelbar nebeneinander.

 sissimas, ja sogar V er ha :  $\beta \tilde{\omega} l l a_0$  mitto,  $\beta l l t a_0 c_0$ ..., g l g n, fero,  $g d r c_0 c_0$ .  $d c r c_0$  de  $d c r c_0$ .  $d c r c_0$  de  $d c r c_0$ .  $d c r c_0$  de  $d c r c_0$  de d c

Mit Ueberschlagung des Pronomen eilen wir zum Verbum. Hier werden von allen Verben alle Formen gebildet, auch wenn dieselben niemals Dasein hatten oder haben konnten; z. B. ήκα (ἄδω), τέτεχα (τίκτω), ήφυγα (ἀφύσσω), τετέμηκα (τέμνω), ώμοκα (sic), ώπυικα (όπυίω). - Zweite Aoriste sind: ἔκαον (καίω), ηκοον (ἀκούω), ἐκάλυβον (καλύπτω), εφλεγον ussi, εβλεπον vidi, έλεγον dixi, είγον, ήχου, είλχου alles Aoriste (S. 75). - Perfecte mit attischer Reduplication sind: έρηρότηκα (έρωτάω), αλήλεκα von αλήθω, molo, έτητόμακα von έτοιμάζω, ακήποκα (sic), αγηχα et, assumpto ο, αγήστα, item in nor. 2: ήγον, άγηγον et per metathesin ήγαγον, duco' -' έληλύπειν et έληλύθειν ab έλήλυπα et έλήλυθα'. S. 99: 'optativns a τέθυμαι quod a θύνω, festino, τεθυίμην' wird vollständig durchconjugiert: τεθυίο usw., wie gleichfalls Opt. έκταίμην ('ab έκταμαι quod α πτείνω, occido') and Opt. πεκρίμην, πεκρίο, πεκρίτο (α πέκριμαι). - Hiernach läszt sich erwarten dasz die Conjugation auf at noch gröszere Monstra gebiert. Da wird z. B. elus durcheonjagiert durch alle Personen eines Perf. elxa, Plusq. elxer, Perf. med. ela, Plusq. med. yeiv, Aor. I elaa, Aor. II lov, Fut. I elaw, eines Imper. praes, et imperf. ίθι, eines Imper. aor. Il ίε, ίέτω . . 'modus optativus praes, et impf. paene obsolevit. Aoristus II: Touts. Mod. subiunctivus praes. et impl. non est in usu; Aor. to. Mod. infin. tvat vel levat.' lov ist Part. aor. II. - S. 162: ἔσημι, scio; Impf. ἔσην, Imper. ἔσαθι, Inf. ίσαναι, Part. έσας. Pass. Praes. έσαμαι «vel interiecto τ» έσταμαι, Impl. Ιστάμην, Imper. Ιστασο - alles wieder vollständig durchconjugiert. - Die exempla conjugationum in µs bieten zahlreiche Ungeheuer:

| αχημι angor                  | νόημε cognito | δοκίμωμι probo |
|------------------------------|---------------|----------------|
| τέλημι perficio              | κάλημι νοςο   | δύμι           |
| αλύπτημι in angustias redigo | σχήμι habeo   | φύμι           |
| γνωμι cognosco               | φρημι fero    | xlvus audio    |

und etlicho Dutzend andere. Nic'ht anders sieht es mit der Tabelle der nnregelmäszigen Verba aus. — Von den folgenden Abtheilungen (de adverbio nsw.) mögen blosz hervorgehoben werden die 'praepositiones inseparabiles, quae fere extra compositionem nibil significant';

```
άοι — ἀρίδηλος
ἐρι — ἐριβρόμιος
λαι — λαικάζω, decipio
βου — βουλιμία msgna fames
```

```
δα — δάσχιός

ζα — ζαβάλλω pro διαβάλλω

λι — λιπόνηφος valde improbua

α — αθάνατος
```

ľππος — Ιππογυώμων magnanimus

Die Parlikellebre, wie die Lehre vom Accente, de enclitieis, de figuris dictionis lassen den Leser gleichfalls oft im Zweifel, oh er mit einem Manne von gesundem Verstande oder mit einem andern zu thun habe. Man möchte lachen, sher kann es nicht vor lauter Unwillen der die grenzellosse Erbärmichkeiten, welche vorgebracht werden.

Die syntaxis de concordantiis auf 34 Seiten (214 H.) bielet insofern einiges Interesso, als sie einige zerstreute Citate aus Schriftstellern bringt: Homer, Theognis, Herodot, Thukydides, Kenophon, Acschylos, Euripides, Aristophanes, Demosthenes, Aristotolets, Artros, Hochrit, Nikander, Diodor, Epikitet, Lucian, Hermogenes wechseln in friedlichem durcheinander mit Orpheus, dem N. Testsmente, Basilius, Gregor von Nazianz, Joh. Chrysoslomus, Nomus; ja sogar B da ou a (NB. Wilh. geb. 1467 zu Paris) gilt als Autor für eine griechische Construction. Es ist übrigens unsehwer suf den ersten Blick zu sehen, dass nicht einmal eigene Belesenheit dem VI. die wenigen Beispiele an die Iland gegeben habe. — Wi e aber dio Regeln ausgefallen seien, läszt das vorantgegangene leicht ermessen.

Der Abschnitt 'de prosodie' (S. -248—271) zeichnet sich in gleicher Weise wie die ganze Formenlehre aus. 'Anzeipitum vosalium quantitas decem modis cognoscitur: 1) positione, 2) vocali ante vosalem, 3) sceestu, 4) contractione, 5) dialecto, 6) derivatione, 7) compositione, 8) incremento, 9) regula, 10) exemplo seu auctoritate.' Nachdem diese 10 Abschnitte durchgenommen sind, folgt 'catalogus dictionum, in quibus ancipites vocales producuntar'. In diesem catalogus werden die dem Vf. bekannten Wörter durchgegangen nach den Rubriken: 1. ar in antepenalitimis syllabis, and zwar 1) a ante vocalem (κακράστοι, κράστοι, δαίστοι ο. dgl. m.), 2) ογ (1θα τρίτης, βαγ fl. ω.), 3 αδ (φάσοι, .) und so fort his zu 1) ογ (τρόγουρος). And dieselbe geistreiole Art wird α, αγ, αδ, αθ. ... αχ in penalitimis hergenommen; zeletches Solicitus) wie α haben auch μ and ν.

 Chalcid. τέπεχμι. — S. 1991: 'Attice σ omittitur, sient Ionice additur; ενάττμένος pro textus τμένος. — Θεόρθορος ο θέοθοβος το θέοθοβος το Θέοθορος ο θέοθοβος το θέοθοσος.' — S. 295: 'Acoles præponent aut postponunt aut geminant consonantes. Sie 'Ajt.kivs, quia σχος τος' [Αιτ. τέντιν Ινα-πούρχα, dolorem Troinnis dedit, Acolice 'Αχαλλιν, Aliter etiam lonners Textess in Lycophrone derival.' Ε πό ε χαι, alles χαι,

Gonug und schon zuviel der Froben. Die Unwissenheit des Vorfassers dieser firmmatik ist so bodenlos, dasz jeder Versuch sie zu ermessen oder zu vergleichen vergeblich ist; ein Gymnssiast, der im erst en Jahre der Beschäftigung mit dem Griechischen steht, kann, und wenn ur der schlechteste ist, nicht so viel spræchlich unmöglichesten phantasieren, als der VI. dieses Baches als barer Weisheit verkauft und, der Wahrheit sicher, selbst im Drucko (editio stereotypa) aht fixioren lassen. Wie musz es mit dem philologischen Wissen eines Lehrercollegiums stehen, das ein solches Buch zum Führer seiner Schiler wählt!

Der Aufschwung, den des Schulwesen Oesterreichs in den letzten Jahren zu nehmen schien, ist bekanntlich von vielen bei ans mit Gleichgültigkeit oder mit Mistrauen angeschen worden. Ich gehörte zu keiner dieser Reihen; ich freute mich des rüstigen Fortschrittes und vertraute auf seine Gesundheit. Aber solche Thatsachen müssen anch das unbefangenste Vertrauen erschütteru. Wenn das Gymnasium eines Ordens, der unter den Schulwissenschaften nur die philologischen zu pflegen offen erklärt, gersde auf diesem Gebiete selbst die Unwissenheit auf den Thron erhebt, und wenn dennoch seine Schüler auf den Grand solches Unterrichtes die Maturitätsprüfung ablegen und dadurch dasselbe Recht erlangen wie an jedem ordentlichen Gymnasinm: da musz die innere Fäulnis und Zersetzung unaufhaltsam um sich greifen. Bei solchem Verfahren wird jene mich immer und immer fesselnde Inschrift auf dem Burgthore der österreichischen Residenz: 'lustitia regnorum fundamentum' sollen wir sagen zur beiszenden Ironie oder zur drohenden Warnung.

X. Y. Z.\*)

#### 10.

Zur Ars poëtica des Horatius.

## Eine Entgegnung.

Im Jahrgang 1857 dieser Jahrbücher unterzieht Hr. W. H. Kolster S. 581 f. mein Werkchen 'de l'art pocitique d'Horace considérée dans con ordonnance' einer kurzen Besprechung und hült dasselbe nur für sinon Versuch, für die A. P. anderswo ein Eintheilungsprincip aufzufin-

<sup>9)</sup> Hinter dieser Chiffre verbirgt sieh ein an einem katholischen Gymnasium Doutschlands angestellter Schulmann, der selbst der katholischen Confession angehört. Die Red.

den und so gut es geben will auf das Gedicht zu übertragen. Nach seiner Meinung hätte ich die Anordunug des Hor, auf Qinitian II 14, 5 de arte, de arlifee, de opere gegründet. Dies ist aber ein gewaltiger Irthum und meiner Anischt durchass entgegen. Zuerst gleicht die Ein-Irthum und meiner Anischt durchass entgegen. Zuerst gleicht die Eingaurt verschieden von hri ist; und dann ist meine Anordnung auf die A. P. selbst und auf sie allein gegründet. Sie ist die Pracht langer Untersuchungen über das Werk und ernster Studien über die Darstellungsweie und die Schreibart des Verfassers. Leh musz hier etwas unkler darauf eingelsen, nicht sowod um den Vorwurf der Oberfüchlichkeit von zu rechen.

Dasz in der A. P. eiue Gliedernug, uud zwar eine Dreitheilung vorhanden ist, kann nur durch die Darstellung dieser Eintheilung selbst hewiesen werden. Sollte es indes noch anderer Gründe bedürfen, so kann man auführen, dasz die Alten selhst eine Gliederung von mindestens drei Theilen annahmen, da wir hei Quintilian VIII 3, 60 finden: in prima parte libri de arte poética. Das Wort pars setzt eine Eintheilung voraus, sonst hätte der Autor gesagt: in principio, in initio; auch würde er sich nicht so ausgedrückt haben, wenn nicht zu seiner Zeit eine Eintheilung allgemein angenommen gewesen wäre (vgl. Lilie de A. P. S. 92). Ferner zeigt prima (nicht priore) wenigstens drei Theile an. Dieses heweist indes nicht, dasz nur drei da gewesen seien; aber die Dreitheilung hat sich fast unwiderstehlich den meisten aufgedräugt, die sich mit der A. P. in Bezug auf ihre Auordnung beschäftigt haben, und scheint sogar hei denen durch, welche systematisch uur zwei Theile annehmen. Diese Beweise siud schon an sich nicht ohne Wichtigkeit; aber das Gedicht hietet dem Beobachter noch schlagendere dar. Deun auszer den heiden Stelleu (V. 41 u. 307 f.), wo der Dichter selbst auf das bestimmteste seinen Gaug angiht, kaun man leicht sehen, dasz die A. P. in drei Stücke von ungleicher Länge, aber ganz ähnlicher Form und Behandlung zerfällt. Jedes Stück enthält 1) eine Einleitung, 2) eigentliche Vorschriften, 3) einen Schlusz. Die Einleitung ist gewöhnlich eine historische, welche naturgemäsz in den Gegeustaud einführt. Die Vorschriften bilden ein so abgerundetes ganze, dasz man kanın etwas hinzufügen oder weglassen kanu. Der Schlusz ondlich enthält Ausführungen ganz eigenthümlicher Art, sowol ihrem Inhalt als ihrer Ausdehuung nach. Es ist nicht der Hauptgegenstand; aber er schlieszt sich demselben genau an, und man braucht das Werk nur aufmerksam durchzulesen um sich von dem gesagten zu überzengen. Die A. P. gibt uns in der That zuerst eine Einleitung (V. I-13); dann Vorschriften über inventio, dispositio, elocutio (V. 14-50), was augenscheinlich ein ganzes ausmacht; zuletzt folgen (V. 60-72) zarte episodische Schilderungen, die sich der letzten Vorschrift anschlieszen und bestimmt zu sein scheinen dem Leser einen Ruhepunkt darzuhieten. Nach diesem ersten Stücke kommt wieder eine Einleitung (V. 73-88); dann Vorschriften über das ernste Drama - Tragoedie, Satyrdrama - (V. 89-250), welche ebenfalls als ein ganzes erscheinen; schlieszlich spricht Hor. vom Iambus, dem Metrum des Drama (V. 251-294), und läszt sich bei dieser Gelegenheit in Betrachtungen ein, deren lange Eutwicklungen einen Anhang hilden. Mit V. 205 beginnt eine neue geschichtliche Eiuleitung, die eine ausdrückliche Gliederung in vier Theile herbeiführt (V. 295-308). Die drei ersten allein enthalten Vorschriften und hilden aufs neue eine vollständige Einheit. Sie hehandeln die Art und Weise, wie der Dichtor sich in dreifacher Beziehung, in Hinsicht auf den Verstand, das Herz und den Willen aushilden soll (V. 309-390). Der vierte Theil bezieht sich auf die vorigen zurück und setzt

die Gründe auseinander, welche den Dichter dazu bewegen müssen; er wird (V. 391—476) weitlänfig entwickelt und dient als Epilog.

Hieraus geht also hervor, dasz diese drei Stücke wirklich drei getrennte, genau hestimmet Theile sind, sowoh limichilitich der Form aldes inhalts; ferner dasz alle Vorschriften sich von seihet und ohne Mihoweiter ansuführen, mein panzes Blüchlen wirde abschreit mit men, so will ich hier hlors noch bemerken, dasz man, um dieses recht deutlich einzusehn, die Methode des Hor. herücksichtigen mars, der bald ans Vorliche für das Asyndeton die Urbergsinge weglüszt; z. B. die Verpielenungspartikoh, hald die Vorschriften in eine Frzählung billt, hald verpielen der die Vorschriften in eine Frzählung billt, bald über diese Vorschrift school him verpielen, um mit Behap bei diere anderen, ihm angenhlicklich nähre liegenden zu verweilen.

Dieses Verständnis der Methode des Hor., verhanden mit einigen Stellen aus den Satiren und Episteln, ist hinreichend um zu zeigen dasz alle Ideen sich streng aneinander reihen. Sollte es aber nicht genügen, so lassen sich noch andere Beweismittel finden; denn was den sweiten Theil - sher nur diesen allein - betrifft, so kann man sich auf die gewichtige Autorität des Aristoteles berufen. Anch hier musz ich wiederum auf mein Werk verweisen. Wenn man aber die griechische Poetik, welche mit der lateinischen vieles gemein hat, anfmerksam betrachtet, so hemerkt man deutlich, warum Hor. nur das ernste Drama behandelt, und woher cs kommt, dasz er doch an verschiedenen Stellen vom Epos und von der Komoedie spricht. Man sieht angleich ans hänfigen kleinen Aehnlichkeiten, in welcher Ordnung Hor. seine Vorschriften üher das Drama (Stil, Gesinnung, Charakter, Fahel) dargestellt hat. Ein einziges Stück, die Darstellung der Lebensalter, widersetzt sich jeder Analyse. Wie glänzend und richtig die Schilderungen auch sein mögen, so ist das ganze doch in Bezng auf die Anordnung unbedingt zn verwerfen.

Nachdem wir also die A. P. eingetheilt und gezeigt haben, wie alle Vorschriften sich daranf beziehen, hleibt uns noch übrig eine Formel anfzufinden, in welche das ganze Werk sich zusammenfassen läszt. Der erste Theil beschränkt sich augenscheinlich anf Grundsätze, die aller Poesie gemeinsam sind; da aber nicht alle allgemeinen Grundsätze behandelt werden, sondern nur diejenigen welche ihr besonders eigenthumlich sind sich ganz bestimmt auf sie beziehen \*), so könnte man denselhen mit dem Namen 'Geist der Poesie' bezeichnen. Der zweite beschäftigt sich mit dem ernsten Drama und besonders mit der Tragoedie. Es ist nicht nöthig zu Hypothesen über die Pisonen seine Zuflucht gn nehmen, um den Grund davon einznsehen. Hor. hält mit Recht die Tragoedie für diejenige Gattung der Poesie welche hinsichtlich der Regeln die vollständigste ist, oder vielmehr für die einzige welche Regeln nnterworfen werden kann. Daher hat er anch alle Vorschriften über die Form in ihr vereinigt. Der Gegenstand des zweiten Theiles ist also 'die Form des Gedichts'. Was den dritten angeht, so ist, da

<sup>\*)</sup> Obgleich Her, bier seine Vorschriften in invertie, dirpositio nat decente einheilt, so darf man dech nicht glauten dass von rhetorischin Vorschriften die Reele sel. Diese drei Punkte werden von den Rhetoren ganz anders behandelt, und die Gegenständen welche sie darunter begreifen sind mit wenigen Ansnahmen durchaus verschiedener Art. Hor. At diese vorgefindene Einktellung angenommen, well sie für seinen Zweck sich eignete, and er hedlient sieh librer wie es ihn belich was die Rhotoren gewähnlich darunter verstehen, das zu abelämmern was die Rhotoren gewähnlich darunter verstehen.

die von Hor. gegebenen Vorschriften keinen andern Zweck haben, als zu zeigen wie der Dichter sich heranbilden soll, der Inhalt desselben 'die Erziehung des Dichters'. Die Formel der A. P. ist also: Geist der Poesie, Form der Poesie, Erziehung des Dichters. Geist der Poesie in Bezng auf die inventio, dispositio und elocutio, mit einer Digression zum Schlusz; Form der Poesie in Bezug anf die Tragoedie, nebenbei anf das Satyrdrama, mit einem Anhang über den Iambus; Erzichnng des Dichters in Bezng anf den Verstand, das Herz und den Willen, mit einem Epilog, worin die Gründe angeführt werden, welche den Dichter zu dieser Erziehung anspornen müssen. Die A. P. ist also etwas vollständiges und läszt sieh in drei Worten ausdrücken: Dichtkunst, Gedicht, Dichter. Da diese Formel aber zu systematisch und dem Geiste der Alten fremd erscheinen dürfte, so kann man sie mit der des Quintilian de arte, de artifice, de opere zusammenstellen. Da nun dieser eine Eintheilung der A. P. anuahm, so ist es doch wol nicht ganz nagereimt su behaupten, dasz er diejenige darin sah die er selbst anwandte, um so mehr da sie sich ihm sichtlich darbot. Wie es mit dieser Analogie, der man indes nur eine untergeordnete Bedentung beimessen darf, sich auch verhalten möge, so kann man doch nicht genng die Kraft, die Intelligeuz und das poetische Talent des Hor, bewundern, welcher es verstanden hat so abstracte Vorschriften auf die natürlichste Weise und mit der liebenswürdigsten Ungezwungenheit zu entwickeln, dabei streng methodisch zu verfahren und mit allen groszen litterarischen und philosophischen Principien in Uebereinstimmung zu bleihen,

Meine Auffassung dieses Gegenstandes schrieb mir den Gang vor welchen ich befolgt habe. Ich habe die Eintheilung auf die Poetik selbst und nicht auf die Arbeiten der Commentatoren gründen wollen. Von den letzteren habe ich, um meine Ansichten zn prüfen und mein Urteil zn berichtigen, alle diejenigen aufmerksam durchgesehen, die mir zugänglich waren, und mehr als eine hätte mir beträchtliches Material darhieten können. Leider kann man aber bei schwierigen Stellen jedem Werke ein anderes von gleichem Werthe gegenüberstellen. Daher habe ich es vorgezogen den Leser mit Hor, selbst nud nicht mit dem zu beschäftigen was über ihn gesagt worden ist. Uebrigens führen dergleichen Discussionen auch selten zur Ueberzengung. Ist es Hrn, Pie-chowski mit aller seiner Gelehrsamkeit gelungen Hrn. Kolster zu überseugen? Eine gute Eintheilung stöszt von selhst alle früheren nm; eine schlechte wird dadnrch nicht hesser, dasz sie bewiesen hat, alle andern seien falsch gewesen. Eine Eintheilung kann man nur durch die Darlegung begründen, nud dies ist so wahr, dasz der Leser nur darauf hingewiesen zu werden braucht. Er musz beurteilen, ob jede Idee genan begrenzt, ob jeder Abrisz getreu ist, ob die Abrisse sich in Gruppen bringen lassen, die eine Ahtheilung bilden.

Nna noch ein paar Worte über einige Bemerkniges des Hrn. Kolster. Im allgemeinen wird gleich Autor, der mit einem Werte vor das Publienen tritt, der Kritik verbanden sein, wenn sie ihn auf wirkliebe Pablier aufmerkam macht; er wird ihr aber wenig Dank visaein, wenn Pablier aufmerkam macht; er wird ihr aber wenig Dank visaein, wenn übermitigen Tone über den Dichter geläszert, und eitlert zwei Stellen aus meinem Biehelein zu. 73 md. v. 153 f. In der ersten habe ich aber, und zwar mit der grösten Bescheidenheit, bloss einen Zweifel erhoben; in der aufner habe ich dagegen meinen Ansicht offen und frei, jedoch ohne die geringste Aumaszung ausgesprochen. Man kann ja ein. «Was achten ich wenn der der der der der der der der der ein. «Was achten blind zu sein. West auch ein der der der der der Pharmosie» asgen? heisat es ferner. Nun diese Deutung, wie sonderbar sie auch seheinen mag, verdiente doch untersucht zu werden. Sie besteht in der Voraussetzung dasz Her., wenn er von Mnsik spricht. in dem Worte numerabilis, welches er erfunden zu hahen scheint, den Begriff hahe hervorhehen wellen, welcher in φυθμός, φυθμίζω, ευρυθμός liegt und welcher sich auch in numerus, numerosus wiederfindet, nm einen Gedanken auszndrücken, für welchen die Sprache ihm keinen Ausdruck darhot. Dieses stimmt auch ganz zn dem Sinne und hildet eine Antithese mit quid saperet (V. 212). Wenn man aber die andere Dentung beihehält, so bleiht immerhin zu erklären, wie der geistreichste Dichter Roms eine Trivialität hahe schreiben können wie: nondum spissa nimis sedilia, quo populas numerabilis utpote parvus coibat. S. 587 heiszt es endlich: 'kein Punkt hat so viele Mühe gemacht als das Satyrdrama. Feys nennt hier des Dichters Bemerkungen equelques notions bazardées». Ich habe zu V. 220 gesagt: 'il y a ici quelques notions hazardées' und meine Behauptung gerechtfertigt. In der That läszt Hor, das Satyrdrama aus der Tragoedie entstchen, Aristoteles indes behanptet das Gegentheil. Das frühere Dasein des Satyrspiels geht ührigens auch schon darans hervor, dasz es die ursprünglichen Chöre, die Satyrn hel-behielt, die ein dentlicher Rest des ältesten Cultus sind. Man sieht zu gleicher Zeit dasz Hor., indem er die Entstehung des Satyrspiels dem Bedürfuis zuschreiht einige hetrankene Leuto zu helustigen, wol nicht ganz die Wahrheit gesagt zu haben scheint. Hier glaube ich also wirklich zwei 'notions hazardées' zn finden; die erste in Bezng auf die Zeit der Entstehnng des Satyrdrama, die zweite in Bezug auf die Ursache der Entstehung desselhen. Etwas anderes hahe ich nicht behanptet.

In ganzen glaube ich dass Hr. K. mein Werk nicht verstanden hat, woran veileicht die gedräugte Klürze Schuld sein mag. Daher hält er sich auch mehr an untergeordnetere Funkte, an den gegen Hor. angenommenen Ton, an die Art der Darstellung und an einige Nebenren und der der der Schuld und der der der der der der von ihn herührt. Dies war aber doch wel das wichtigste und das einzige, wodurch or der Wissenschaft so wie den Leser und dem Verfas-

sor hätte nützlich werden können.

Nachschrift. So ehen erhalte ich den Zu Band der Ausgahe des Hor, von Hrn. P. Ritter, dessen Einhellung der A. P. ich mit Anfmerksamkeit geleren habe: Wie gross aher auch die Anterität diesos gelehrten Hernagehers ist, so fülle ich mich dennech nicht veranlast ein einziges Wort an der von mir verfügent, dass Hr. Ritter trotz der vislen abweichenden Anischten, die uns anzerdem tromen, die A. P., fübrung eines seibien und anziehenden Gedichtes enthalte, der zweite der dramatischen Dichtung insbesondere gewidnet sei und der dritte von den handle was der Dichter en thun und was er zu vermelden habe.

Brügge. E. Feys.

## Erwiderung.

Schr ungern greife ich zur Feder, um anf die oben stehende Klace des Hrn. Feys zu antworten: er hat gans Recht dass ich inn zicht verstanden habe; denn wer Werte wie 'vent il (Horace) eritiquer les antithéses puériles, qu'h lui chiacut échappes Od. 1, 2, 9' einen mit der grösten Bescheidenheit ansgesprechene Zweifel nennen kann, wer in Wendungen wie 'développement superful et hors do proportion avec le reste, commençant par un préambulo emphatique, qui a l'air d'une ma uvaise plais ant erie, pour aboutir à une cenclusion pnérile, hors d'ocurre, dont l'anteur est certainement Horace, mais qu'il semble avoir ajouté apres coup' un resine Aussicht frei und offen ausgesprochen zu haben meint, und ähnlicher Stollen liesze sich noch eine ziemliche Zahl heihringen, den verstehe ich nicht und mit dem kann ich mich nicht verständigen. Hr. Feys hat die Hauptgedanken die seiner Schrift zu Grunde liegen im ohigen entwickelt, und sie liegen damit den Lesern der Jahrhücher zu eigner Benrteilung vor, so dasz ich mich der Mühe ühorhehen kann hier darüber weiter ein Wort zu sagen. Es erwarte ührigens niemand in der Schrift des Hrn. Feys die Beweise für das zu finden was er ohen hehauptet hat. Das ist es gerade was auf mich den peinlichen Eindruck gemacht und mich zu dem Urteil gedrängt hat, dasz die Schrift des Hrn. Feys das Verständnis der Ars poëtica nicht fördern werde, dasz er sich hei den wichtigsten Fragen des Beweises üherhebt, gerade wie er es in dem obigen mit dem Worte numerabilis macht. Dasz numerabilis schon seiner Endung wegen die Bedeutung ευρυθμος gar nicht haben kann, dasz er anszer Stande ist eine Stelle nachzuweisen wo es diese Bedeutung hätte, dasz schwerlich jemand von dem jnvenalischen numerare pectine chordas eine Uchersetzung wird geben können, die nur halbweg das hesagt was Hr. Feys will, das knmmert ihn nicht; das 'affirmanti incumbit prohatio' existiert für ihn nicht: der Kritiker kann ihn widerlegen! Seine Schrift ist recht eigentlich hasiert auf den ohigen Anspruch 'dasz die hloszo Darlegung einer Eintheilung des Werkes genügen müsse um sie zu begründen'. Hahen es denn die Gefehrten, die vor ihm die Frage der Glicderung der Ars poëtica behandelt haben, an einer Darlegung fehlen lassen? Nein. Sind sie mit Hrn. Feys gleicher Meinung? Nein: ihnen ist manches als Haupttheil erschienen, was Hr. Feys nur für eine Einleitung, eine episodische Schilderung, einen Schlusz hält. - Aber wic werden wir aus dieser Subjectivität der Ansichten herauskommen? Doch nicht dadurch dasz man zu den vorhandenen Eintheilungen eine neue hinzufügt. Eine wissenschaftliche Frage ist nicht wie das Ei des Columbus. Wer in dieser Frage das Wort ergreifen will, musz die Gründe anfweisen, die da zwingen zu dem Glauhen, dasz der Dichter hei dem oder dem Verso eine gröszere Gedankenreihe, einen Theil des Gedichtes ahschliesze, dasz da und da eine Pause eintrete: wir suchen ia nicht eine Eintheilung hei der wir uns heruhigen können, wir suchen die Eintheilung des Dichters. Dasz der Leser seiner Schrift Ansprüche habe auf Gründe, nicht über Nebensachen, sondern ehen gerade über die Nothwendigkeit so oder so einzutheilen, scheint Hrn. Feys nicht eingefallen zu sein. Aber er hat doch entschieden Leser gewollt, die über die Sacho nachgedacht hätten und deren Meinnngen herücksichtigt werden musten. Er aber giht einen groszen Theil von dem was er giht wie ein Orakel und fordert nichts geringeres als dasz sein Leser sein Wort ohne weiteres annehmen oder den Beweis gegen ihn führen solle. So stellt er seine Eintheilung ohne weiteres als die wahre hin, so hehauptet er dasz dio Tragoedie die oinzige Poesie sei welche Regeln unterworfen werden könne (l'épopée et l'ode ne sont guerro susceptibles de règles) ohne irgend einen Beweis, und wo er anstöszt, hat der Dichtor nichts gegeben als ein 'développement superflu, mauvaise plaisanterie' oder 'conclusion puérile'.

Meldorf.

W. H. Kolster.

# Erste Abtheilung

#### 11.

Zur Litteratur der griechischen Erotiker.

1) EPQTIKS.N AOTS.N EYTTPAGEIZ. Erotici scriptores Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton Aphrodisiensis, Antonius Diogenes, Iamblichus ex noca recensione Guilelmi Adriani Hirschig; Eumathius ex recensione Philippi Le Bas; Apolonii Tyrii historia ex cod. Paris. edita a J. Lapaume; Nicetas Eugenianus ex noca rec. Boisson adii. Graece et Latine cum indice historico. Parisiis, editore Ambr. Firmin Didot. MDCCCLYL. XXXVIII u. 713 S. gr. Lex. 8.

Hr. Ambroise Firmin Didet, dem die classische Philologie schon om nache reiche Gabe verdaukt, hat des Glück gehabt für seins Gesamtungabe der griechischen Erotiker eine Anzahl Gelebrte zu gewinnen, denen, wenn wir Hrs. Lapaume auganehmen, zur Reinigung der ihnen anvertranten Texte höchst wichtige kritische Hülfsmittel zur Verfügung standen. In erster Reihe zihlt die von Cobet Hrs. Hirzebig aberlassene Collation der berähmten Borentiner ils. Hierzu kommen für Heilodor zwei wiener Hsa., deren Vergleichung Hr. Hirzebig einem andern Freunde verdaukt. Auch für Eustatbios und Eugenianon Nicht sis fight; in ansgezeichneter Weise gesorgt, indem Hr. Lehas für jenen nicht weniger sis fün frömische, scht pariser und drei münchner und für diesen zwei fömische Hss. verglichen hat.

Hr. Hirschig, mit dem wir uns zunächst zu beschäftigen haben, macht seinen Lesern die Beutreliung des von ihm gebolenen eiwas suuer. Allerdings findet sich in seiner Vorrede S. IV—XXXIV ein Register der 'emendationes in Parlenio, in Achtille Tatio' usw. nad eine Aufzählung der Lesserten der von ihm benutzten Hs.; silein Vollständigkeit und Zuverlässigkeit sind in diesen Mitheliungen nicht eben af die Spitze getrieben. Dars hindert die absonderliche Kürze derselben und die zum Theil auszergewöbnliche Latinität, in welcher sie bagfestat sind, den Leser nicht selten sur naches Orionitierung. Selbst

für denjenigen, der die nene Recension mit den zu Grunde gelegten Texten Sibe für Sibe verglichen hat, bleiben noch genung Stellen übrig, in denen er nicht weisz, ob er handschriftliche Lessrt oder Conjectur vor sich hat. Warm hat Hr. H. für seine Noten nicht lieber die rir den Leser bequemere Manier adoptiert, der auch Cobet in seinem Capitel über Chariton und Longos gefolgt ist? Freilich wäre dann seine Vorrede met neinige Seiten länger geworden; aber Hrn. Diött kömnt en ja, wie Ref. aus eigner Erfahrung weisz, auf ein paar Bogen Vorreden met oder weiter nicht in.

Auch in der Benutzung der älteren Ausgaben der Erotiker zeigt Hr. H. eine ziemliche Nonchalance. Man durfte billig erwarten, dasz er für aeine Ausgabe des Chariton wenigstens den Commentar Dorvilles und die Noten Reiskes sorgfältig ausgebeutet haben würde; allein er scheint beides nur gelegentlich eingesehen zu haben, da er aoust schwerlich Emendationen, die längst von jenen Gelehrten veröffentlicht waren, mit Cobeta oder seinem eignen Namen bezeichnet oder andere, in denen sie ohne Frage das richtige gesehen haben, mit Stillschweigen übergangen baben würde. Zu Parthenios benutzte er anszer der Commeliniana nur die 'novissima baiua autoris editio' von Franz Passow, seit welcher bekanntlich zwei audere Ausgaben, von Westermann und Meineke erschienen sind. Und was soll man dazu sagen, wenn Hr. H. in seinen beiläufig bochst überflüssigen bibliographiachen Notizen über die Ansgaben der von ihm edierten Erotiker wol den Heliodor von Bourdelot und Schmidt zn kennen erklärt, aber nicht weisz dasz derselbe Ileliodor auch von Koraës herausgegeben ist?

Ich wende mich znvörderst zn Chariton, welcher unter den aus dem Florentinus geschöpften Texten in der neuen Bearbeitung am auffallendsten gewonnen hat. Das Hauptverdienst um aeine Nengcataltang hat aich Cobet erworben, der auszer der genanen Collation der erwähnten Hs. eigne treffliche Conjecturen beigeatenert hat. Durch seine Bemühungen ist nunmehr der in der ed. pr. ao lückenhaste Anfang des Romans mit Hülfe von Resgentien bis auf einige Kleinigkeiten wieder hergeatellt, auf demselben Wege eine Menge anderer Lücken anagefüllt, und endlich sind auch die zahllosen Fehler verbessert worden, von denen in Folge der von Dorville benutzten lüderlichen Abschrift die amsterdamer Ausgabe wimmelt. Man darf also dreist versichern daaz der Text des Chariton erst jetzt leabar geworden iat. Leider hat Hr. H. über Cobeta Schätze nicht ganz gewissenhaft berichtet, und wir müssen uns Glück wünschen desz der letztere Gelehrte den wichtigaten Theil der hierher gehörigen Varianten in seinen Variae Lectiones mitgetheilt hat. Durch ihn erfahren wir also dasz S. 449. 18. während Hrn. H.a Note πλαγγόνα aufweist, in der Ha. πλάγγωνα atcht, und daaz S. 431, 15 nv aus der Hs. genommen iat. Ferner vermiazt man bei Hrn. H. S. 467, 41 die einzig richtige Lesart der Hs. ένέδυε im Text und in den Noten. S. 468, 22 fehlt ου πασι. S. 469, 4 notiert Hr. H. ἐπιδειξάτω ala Lesart der Ha., in welcher vielmehr ἀποδειξάτω

gelesen wird. S. 489, 11 stammt απήντα nicht, wie die Note sagt, von Reiske, sondern aus der Hs. S. 490, 51 liest man in Hrn. H.s Note nur alimrovol rives er bat übersehen dasz das noch in seiner Ausgabe zwischen τὰ und κάλλιστα figurierende ἐμὰ in der lls. fehlt. Ebd. Z. 54 schreibt er « ουδεμία γέγονε κακόν C », das heiszt: « ουδεμία γέγονε παπον bat die Hs. und das im Text stehende ουδεμιά ist Correctur von Cobet. » Allein die Hs. hat ουδεμία. S. 493, 11 steht nach Hrn. H. in der Hs. ασπασίοιο λέχτροιο, während Cobel darin ασπάσιοι λέχτοσιο fand. S. 496. 31 soll in der Hs. ανεξικακών zu lesen sein; es musz aveğenaner heiszen. S. 500, 13 ist ênenaranler und S. 501, 37 ταλάντου obne Quellenangabe in den Text gesetzt; beides stammt sus der Hs. Noch schwieriger wird der Gebrauch der Varisnten durch falsche Seiten- und Zeilenzahlen und allerhand andere Druckfebler. wie S. 426, 2 ευργέτην für ευεργέτην. 438, 47 loz. für bor. 441, 53 ກີ 3000 60 n für ກີ 300 600 n. 413, 52 ຖືມເອ ກີຮ für ຖືມເອົາກີຮ. 480, 2 on für δή 486, 23 έχουσίως, νωϊ für έχουσίως μενούντες, νωϊ. \*)

Es wurde mich zu weit führen, wenn ich such nur die hauptsächlichsten Stellen Charitons namhast machen wollte, für deren Schäden die lis. Heilung gebracht bat; dagegen glaube ich wenigstens an éinem Buch des Romsns ausführlicher zeigen zu müssen, in welcher Weise der Text durch Conjectur umgestaltet worden ist. Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit einige eigene Verbesserungsvorschläge mitzutbeilen. - Trotz der Versicherung Hrn. H.s, dasz von S. 415, 1 bis 416. 12 ein genauer Abdruck der Hs. gegeben sei, darf man vermuten dasz S. 415, 3 Συρακοσίων dem llg. geböre, in der Hs. dagegen Συραχουσίων oder Συρραχουσίων stehe; wenigstens finde ich ohne weitere Notiz die attische Form such an den übrigen Stellen der neuen Ausgabe, während bei Dorville ohne Ausnahme Συρρακούσιος oder Συραχούσιος gelesen wird. Bei einem Spätling wie Chariton durfte die Einführung jenes Atticismus nur auf Grund einer handschriftlichen Spur gewagt werden. - Zeile 8 ist παρθένου, an dem schon Dorville und Beck Anstosz nahmen, als Dittographie zu streichen. Auf derselben Seite ist Z. 12 in den Worten δυνασταί τε καὶ παϊδες τυράννων, ούκ έκ Σικελίας μόνον, άλλα και έξ Ίταλίας και Ήπείρου και έθνων των έν Ήπείοω ohne Zweisel έθνων verdorben, da Epirus und die Völker in Epirus gleichbedeutend sind. Ich vermute xal νήσων των έν Ήπείοω. - Z. 13 schlägt Hr. H. für das absolut stehende Part

εθελήσας mit Recht ηθέλησε vor. - S. 416, 20 int für τίς ανήο μηνύσειε, in welchen Worten ανήρ schon wegen des folgenden ανήρ δε φιλοπατρις verdachtig eracheinen muste, τίς αν μηνύσειε zu schreihen. - Ebd. Z. 21 erfährt man nicht, oh δημαγωγός (die Dorvilliana προαγωγός) aus der lis, oder aus Conjectur in den Text gesetzt ist; auch sehlt vor Xaipeav Z. 25 der Artikel ohne weitere Bemerkung. -- 30 für ηδιον lese ich ηδίονα. — Z. 32 ist κλαουσα zu schreiben, welche Form an vielen anderen Stellen unserer Schrift durch die Ils. gesichert ist. - Z. 34 τέπνον - διανίστασο: lies έξανίστασο am Ende der Seite steht in der Hs. und in den Ausgaben έπεὶ δὲ προηλθον είς το δημόσιον, θάμβος όλον το πλήθος κατέλαβεν, ώσπεο 'Αρτέμιδος έν έρημία πυνηγέταις έπιστάσης. πολλοί σε τών παρόντων καί προσεπύνησαν. παντες δε Χαιρέαν μεν εθαύμαζου, Καλλιρρόην δε έμακαριζον. - S. 417, 9 scheint mir in den Worten ωσπερ έν τοις γυμνικοίς αγώσιν ενα (αεί) δεί νικήσαι των αγωνισαμένων das Cohetsche Supplement αεί unnöthig. - Z. 11 wird vor γάμου der Artikel erwartet. In derselben Zeile conjiciert Cobet in den V. L. für ετάθημεν vortrefflich παρετάθημεν. - Ζ. 28 έφοπλιώ γαρ αυτώ ζηλοτυπίαν ήτις συμμαχον λαβούσα τον ξρωτα μέγα το κακόν αναπράξεται: hier ist μέγα τι κακον διαπράξεται zu bessern; τι vermutete schon Dorville. — Z. 34 ist in νεωτερικήν ζηλοτυπίαν das Adjectiv durch das vorausgehende νεωτερικών veranlaszt. Ich denke Chariton sehrieb είς έρωτικήν ζηλοτυπίαν, vgl. 462, 3 ώς δι' έρωτικήν ζηλοτυπίαν Χαιρέου πλήξαντος αυτήν Εδοξε τεθνάναι. - Z. 43 ist πλέον zn streichen. - Z. 53 bat Dorville έθα . . . , bei Hrn. II. lesen wir έθαύμασε ohne weitere Notiz. - S. 418, 3 πυνθανόμενος: lies πυνθανομένης. - Z. 8 führt Hr. H. τραγεί für παγεί als seine eigne Emendation auf, während schon Dorville und Abresch so änderten. - Z. 13 erfährt man nicht ob Hr. H. σα für τα aus der Hs. oder nach Jacobs Conjectur geschriehen hat. - Z. 15 schreibt Hr. H. έγκαλυψαμένη für συγκαλυψαμένη, läszt aber letzteres an anderen Stellen unangefochten stehen. Die corrupten Worte προσπίπτων φιλείν έποίει verwandelt er unter Beifügung von G (?) in προσεποιείτο φιλείν. Denselben Answeg hat schon Dorville versucht. Allein wenn in προσεποιείτο der Parasit Subject ist, so muste der Satz την άβραν ατλ. eher durch ουν als durch yag mit dem vorhergehenden verbunden werden. Die nächsten Worte nolig ουν έχειτο, πλην ύπηγάγετο την μείραχα μεγάλαις δωρεαίς andert Hr. H. mit Cohet in πολύς συν ενέπειτο, πλην πτλ. Aber ist dies eine richtige Gedankenverbindung: er setzte ihr hart zu, aber er verführte das Mädchen durch grosze Geschenke und dadurch dasz er drohte sich aufhängen zu wollen, wenn er seine Leidenschaft nicht hefriedigen konne? Wahrscheinlich schrieh Chariton τούτον έχέλευσεν ύποκριτήν έρωτος γενέσθαι, την άβραν της Καλλιρρόης και τιμιωτάτην τών θεραπαινίδων προστάττων αυτώ φίλην ποιείσθαι μόλις μέν ουν έπείνος, πλην υπηγάγετο την μείραπα μεγάλαις δωρεαίς. Wie hier μόλις μέν ουν - πλήν, so 11 2 μόλις μέν και μη βουλομένην, προήγαγε δ' όμως είς το βαλανείον. ΙΙΙ 4 μόλις μέν γάρ καί βρα-

δέως, αλλ' ωμολόγησεν ο Θήρων. V 2 ακων μέν, αλλ' έπείθετο ό. Χαιρέας. VI 6 ότι ατυχώς μέν, αλλά διελέχθη. V 1 ξένην μέν, πλην Ελληνικήν έδίδως γήν. Υ 4 δικανικώς μέν είπεν ο Διονύσιος, πλην ουθένα Επειθεν. Auch sonst hat Chariton πλην in der Bedeutung 'aber', z. B. S. 430, 11, 469, 33. - Z. 38 ist xauol (xal uol Dorville) wol Jacobs Conjectur. - Z. 53 war mit Reiske μηνύω statt μηνύων zu schreiben und S. 419, 8 musz es κακ κεφαλής beiszen statt κακκεφαλης. - Z. 27 bezeichnet Hr. H. βαφείς (βαθείς die Hs.) mit seinem Namen, während schon Reiske so corrigiert hatte. - Z. 35 έκαθηπο: Chariton schrieb obne Zweifel auch hier xadnoro, wie 11 11. 111 4. VI 4 (bis). An ζητούσα, wofur Cocchins und Reiske ποθούσα vermuteten, stosze ich nicht an, vgl. Il 2 ζητεῖς μέν, ω τέκνον, πάντως τοὺς έαυτης, wo ζητείς τους έαυτης 'du vermissest die deinigen, du sehnst dich nach den deinigen' bedeutet. In der nachsten Zeile scheint mir πρώτη gestrichen werden zu müssen. - S. 420, 25 steht ohne Angabe der Quelle (wol nach Dorvilles Vermutung) Xaipia im Text; die ed. pr. hat Χαιρέαν. - Z. 49 σημεία των Ερμοκράτους τροπαίων: lies τα σημεία τ. Ε. τρ. Der Artikel fiel auch in den nachsten Worten aus πάντες Ερμοκράτην δορυφορούντες, wo much πάντες of zu erganzen ist. - S. 421, 2 ist καί vor έσθήτων ausgefallen. In der vorhergebenden Zeile war mit Dorville φερνής für φέρνης zu accentuieren. Vor Εφμοκράτης streicht Hr. H. mit Recht καί. - Z. 8 τούτων δέ θρηνούντων μάλιστα Χαιρέας ηκούετο: vermulich πάντων δὲ θρηνούντων. - Z. 16 war mit Reiske ονόματι πορθμείου zu schreiben. -Z. 17 έπωφθάλμησε: lies έπωφθαλμίασε. - Z. 22 τίνας δ' ουν έπλ την πράξιν στρατολογήσω: hier ist δ' zu streichen. Gleich hernach liest man wv olda, wofur Reiske dem Sinne nach richtig oldba vorschlug; allein es ist oidag zu lesen, wie andere Stellen Charitons lehren. - Z. 25 Megnyloc: lies Meggnyloc. - Z. 30 steht in der Didotiana roug ohne weiteren Nachweis, bei Dorville oug. Die schwierige Stelle Z. 40 και, Παύσαι, ξωησαν, τους πεπεισμένους ήδη schreibt Hr. H. so: καὶ Παύσαι, ἔφασαν, (ώς) πεπεισμένων ήδη, wobei die Auslassung von ημών bedenklich ist. Ich vermnte και Παύσαι, έφασαν, πείθων τους πεπεισμένους ήδη. - Z. 43 fiel τον vor χουσον aus. In der nächsten Zeile ist für δικαιότερος entweder δικαιότερον oder mit Reiske δικαιοτέρως zu schreiben. - Z. 53 ist für das hel. αίρέσεως mit Dorville ανέσεως geschriehen. Auszerdem war mit Abresch αποληφθείσαις zn andern. - S. 422, 5 schreibe ich trotz Dorvilles Gegenreden πάντα δ' ην έρημία και σκότος für ξρημα. - Z. 13 schreibt Hr. H. Σώζετε, βοηθείτε. Die Hs. hat ζώσα και βοηθείτε. Victleicht ist ζώσα ans Z. 16 herübergeschrieben und samt zal zu streichen. -Z. 16 κατώρυγμαι: lics κατορώρυγμαι. — Z. 26 ist mit Reiske έκβαίνων zn schreiben. Die Worte τον τρόπον sind von Salvinius erganzt. - Z. 45 προσπεσούσα: man erwartet προσ. πεσε. - Z. 55 ίκέτευε λεπτήν αφείσα φωνήν: lies αφιείσα. - S. 423, 13 καλός γε ληστής φοβηθείς καὶ γυναίκα, καὶ möchte ich streichen. - Z. 19 bleibt ungewis ob προέθηκε Reisken oder der Its. gehört; die ed. pr. hat προςέθηκε. Uebrigens war mit Dorville προύθηκε zu schreiben. — Z. 45 καθ' αύτων vermutlich nach Dorville. — Ż. 55 φονεύσωμεν ούν αὐ-την ενθάλε, και μη περιάγωμεν καθ' αύτων τον κατήγορον: lica περιαγάγωμεν. - S. 424, 11 schreibt Hr. H. άλλα πας statt des bei Dorville stehenden all anac, wol aus Conjectur. - Z. 14 ist mit Cobet έαυτην statt έαυτης verbessert. In der nachsten Zeile ist statt ότι άλλοις έσώθη zu schreiben ότι άλλως έ. 'dasz sie umsonst gerettet war'. - Z. 35 ist die Vulg. οποι τοη τον στόλον δραίσαι ungriechisch; es musz, da orolog nicht ein einzelnes Schiff bedeutet, rov orolov notείσθαι heiszen. - S. 425, 7 ist έβούλετο geschrieben, wol mit Reiske, de aus der Hs. nichts bemerkt ist. Die ed. pr. hat έβουλεύετο. -Z. 26 κεκλιμένας τὰς θύρας. Hier war mit Reiske zu bessern κεκλεισμένας, welches allein den gewünschten Sinn gibt. Man könnte als den Buchstaben der Vulg. näher liegend auch κεκλημένας vorschlagen, indessen ist bei Chariton sonst keine Spur dieser Form zu finden. -Z. 28 ist οία δ' αλύων mit Jacobs geschrieben; die Hs. hat οία δὲ αλγών. - Z. 44 ist Reiskes Bemerkung übersehen, dasz Θήρων zur näheren Bezeichnung des Personenwechsels von einem Interpolator beigeschrieben worden sei. In der nächsten Zeile ist oos auf Cobets Rath eingeschoben. - Z. 52 war mit Dorville statt asiov zu schreiben αξίαν. Richtig ist ὑπολαμβάνεις geschrieben, aber ohne dasz man den Autor der Besserung erführt. Vor αργυρώνητον fehlt την. - S. 426, 3 έλθε τοίνου είς την οίκιαν και φίλος ήδη γίνου και ξείνος: lies γενου και ξένος. So S. 430, 1 έλθε προς την Αφροδίτην και ευξαι περί σεαυτής. 438, 9 συνάρμοσαι τῆ παρούση τύχη καὶ ἀκριβώς γενού δούλη. - Ζ. 10 Λεωνάς δ' έπέλευσε περιμένειν αυτον περί την θεραπείαν του δεσπότου πρώτον. Schon Dorville sah dasz ein Part. fehle und supplierte γενόμενον. Hr. H. hat όντα vorgezogen. -Z. 27 ήμας: lies ύμας. - S. 427, 1 schicht Hr. H. mit Cobet ore ein; so schon Dorville. — Z. 17 of μεν ist zu streichen. — Z. 49 και Χαιρέας επέσπεισε δακούων: richtiger απέσπεισε. - S. 428, 11 αληθώς απόλωλα[ς], ω Χαιρέα, φησί, τοσούτω διαζευχθείσ(α) πάθει. So Hr. H., der indessen nur einen Theil der Corruptel gehoben hat. Vielleicht schrieb Chariton αληθώς απόλωλα, ω Χαιρέα, φησί, τοσούτω σου διαζευχθείσα πελάγει. Am Ende des Buches ist αὐτή von Cobet als verdächtig eingeklammert,

Die in den folgenden Bichern des Chariton von Hrn. H. aus eigen Conjectur vorgenommenen Anderungen sind der Hauptsache mech folgende: ποι für που 344, 8. 493, 31. ἐπικολούθησεν für ἄκηκολούθησεν 146, 10. γόων für βοῶν 432, 12. καφισμα für καθομαι 453, 28. αξουσων für ἄγουσων 453, 26. τῆ φουῆ für την φωνην 435, 36. ἐκστῆσωι für ἐκστῆνεα 472, 18. παρ ἐννούγου statt παρ ἐννούγου 490, 4, die alle mit Hecht in den Text sufgenommen sind. Specios ist ferner μονονουγ! für μοι καὶ 4×2, 54, und τίκλιξι sind Glosseme erkannt in οἰ Χιαιείσει τῆς ἐκστῶνου παρούγος κόθυν tarne αλλ [ἀμα] ἐξηγαστας 447, 49. τὰ δὲ τούτων ἐφιξῆς [ἡμῖν ἀπληγείλον] 501, 21. Σηψηστα παρ ἀν τινων [ποιδ] καὶ πόσι λαι λαίσι 429, 31. Unsicherer sind

Acaderungen wie τούτου γε (Ενέχεν) ήχεν είς αγρόν S. 432, 4, wo man eben so gut τούτου γε χάριν schreiben könnte, was Chariton an einer andern Stelle hat. Auch die Correctur το πρόσωπον ώς θείον πρόσωπον έδοξαν ίδειν και γάρ χρώς λευκός κτλ. (S. 429, 40) für το πρόσωπου θείον πρόσωπον έδοξαν ιδούσαι. ο χρώς γαρ λευχός mucht die Stelle eben nur lesbar\*). Was die Verwandlung von παραθήχη in παρακαταθήκη (S. 496, 15) anlangt, so konnte sie unnothig erscheinen, da παραθήκη auch 497, 6 und παρατίθημε 497, 11. 502, 11 gelesen wird. Indessen glaubt Ref., da sich bei Chariton sonst die ältere Form findet, den Ausfall von zara in allen jenen Stellen auf Rechnung der Abschreiber setzen zu dürfen. Eben so scheint Hr. H. die Lesart der Hs. άχλυς αυτού τοις οφθαλμοίς κατεχύθη mit Recht in α. αυτού των οφθαλμών z. verändert zu haben, obschon bei Aelian und Theophylaktos Simokatta der Dativ bei παταγέω nicht selten ist, Weshalb freilich S. 482, 15 anavra statt navra, S. 491, 44 nateléleento statt παταλέλειπτο geschrieben und S. 491, 47 ω und 450, 34 έγένετο gestrichen ist, gestehe ich nicht einsehen zu können. Unnöthig ist ohne Zweifel auch éxxléwar für drazléwar S. 464, 19 and wenig überzeugend sind die Einschiebsel ovap S. 428, 28, 20 S. 436, 4, µèv S. 449, 19 und ex S. 493, 29.

In den Text aufgenommen zu werden verdienten folgende Emendationen anderer Gelebrten: S. 429, 6 παριών: περιιών Abresch; 15 συμβαίνον: το συμβαίνον Dorville; 24 ευτυχούσης: ευτυχούς τής Reiske; 25 ώστε: ως derselbe; 38 είσελθούσαι: είσελθούσαν Dorville; S. 430, 51 ποθέν: ποδών derselbe: S. 431, 28 αλλά πάντων έστωτων έχει και κεκηλημένων: ώς für και Jacobs, wenn nicht και geradezu zn tilgen ist; 46 έλαμβανεν: έλαγχανεν Cobet; S. 433, 4 αυτον έπικαλέσεται: αυτού έχχαλέσεται Dorville, was der von Hrn. H. aufgenommenen Aenderung Cobels τούτο γαρ αυτον έπικαλέσεται μάλλον (προς) την είς σε φιλανθοωπίαν vorzuziehen ist: S. 434, 36 fordert der Sprachgebrauch statt des bsl. μή καταφάση σεαυτού das im Dorvilleschen Text stehende σεαυτώ: 39 θαροεί: έθαρρει Reiske; 49 είγετο το ποος τούτο; hier schreibt Hr. H. mit Jacobs είδε το προς τούτο besser Reiske ώχετο πρός τούτο. S. 436, 23 την ταλαιπωρίαν τών ύστερον: την υστερον Reiske; S. 437, 31 η: εί Dorville; S. 439, 7 πίστευε: πιστεύω Abresch; S. 410, 28 έχων: έχοντα Dorville; 43 ταγέως: ταχέως (ωμοσε) Reiske; S. 411, 1 πάντων γαρ πραγμάτων οξυτατός έστιν ή φήμη: οξύτατον Dorville; S. 445, 5 καταπέλτης: καὶ καταπέλτης Reiske; S. 447, 29 πρώτην: πρώτη Reiske, vgl. 430, 15; S. 451, 11 αυτού: αυτών Dorville; 40 ούχ: ότι ούχ Beck; S. 453, 30 έχεινον: έχείνην Dorville; 43 αλλ' οί μεν απεστραφησαν, ως ακτίνος ηλιακής έμπεσούσης και προσεκύνησαν: vor και schiebt Reiske richtig of δέ ein; S. 454, 53 τοσούτον: τούτον Abresch; S. 458, 36 ελλήνιζε: ήλλήνιζε Lobeck zu Phryn. S. 380; S. 462, 13 ἔσπευδον αλλήλοις αποδούναι τους Ερωτας: Εσπευδεν Reiske und τους έρωντας Dorville; 37 παρα-

<sup>\*)</sup> In der nächsten Zeile seheint mir erdig corrupt.

κάθημαι: παρεκαθήμην Dorville; S. 465, 51 άγνον είναι: άλωναι Cohet; S. 466, 11 zai: zal ogo: Abresch, vgl. 482, 8 gvyxaligaç oùv o βασιλεύς Περσών τους ομοτίμους καὶ όσοι παρήσαν ήγεμόνες τών έθνων. S. 468, 45 επιστολάς: επιβουλάς Reiske (vor πρόνοια ist ή einzufügen); S. 473, 7 μεν ίδουσα: με ίδουσα Reiske; 20 κανής καί βρέφος, όρω: καν ανήρ, καν βρέφος όρα derselbe; 29 ἐστέρησας: Εστερξας Dorville: 43 ουπ Επρασεν: ηγόρασεν Reiske: S. 474, 53 Εδει: Fore derselbe; S. 475, 9 επιστάν: επιστάντες Dorville und Cobet; S. 477, 21 διαπρεπέστατος ήν αυτοίς ο βασιλεύς: ήν έν αυτοίς Dorville; 38 θηρίων: θηρίον Reiske; S. 481, 2 κατ . . . . σα: κατ(ηγόρη)σα ist nicht Emendation Cobets, sondern Dorvilles; Cobet schrieb xaτ(ηνόσευ)σα, vgl. V. L. S. 171; 8 εἰ δὲ μὴ πεισθής: ην δὲ Jacobs; 22 πόλεως πρώτος: πρώτης Cobet; S. 484, 13 αυτώ: έαυτώ Dorville; 25 καταλείποντες: καταλείποντας derselbe; S. 487, 4 Μιθριδάτου: Όθουάόου derselbe; 16 συνεσπειραμένος: συνεσπειραμένους derselbe; S. 493, 49 παριών. Χαιρέας δὲ: παριών δὲ Χαιρέας Reiske; S. 496, 23 οὖτός μοι Καλλιορόην αποδέδωκεν: Καλλιορόην war mit Beck zu streichen; S. 500, 40 αξιούμεν είς την έχκλησίαν: hier ist nicht mit Cobet έξίωμεν zu schreiben, sondern απίωμεν, wie Beck wollte, vgl. 411, 35 απίωμεν είς την έχχλησίαν. S. 501, 14 την: τήν τε Beck; derselbe. schreibt statt des analows der nächsten Zeile richtig nai ws nauglws. 30 πρεσβευτήν: πρεσβευτάς Dorville; 39 την αργυρωνήτην: την αργυοώνητον derselbe, vgl. 425, 53. 429, 17 50. 431, 1. 7. Lobeck Paral. S. 460; S. 502, 26 κατά: καὶ κατά Dorville; S. 503, 4 ὑμῶν: ἡμῶν Reiske.

Ich kenn nicht umhin zu den von mir zu dem ersten Buch mitgetheilten eigenen Verbesserungsvorschlägen noch einige andere zu fügen. S. 428, 40 ist ze in έγω τε γάρ ohne Correlation. Reiske schrieb έγωγε γάρ, indessen wird τε besser gestrichen, wie S. 430, 43 in πενθούντί τε γαρ μη πρέπειν πομπην. - S. 430, 9 δακρύων επλήσθη: die constante Gewohnheit Charitons fordert ένεπλήσθη. - S. 431, 10 καί γε of Deoi: aus Homer ist zu schreiben nal re Deol. Ebd. Z. 41 ist ore vor παρά einzuschieben. - S. 432, 9 διά τοῦτο ἐπυρφόρει σφοδρότερον ψυζην έν έρωτι φιλοσοφούσαν: lies έπυρπόλει. - Z. 19 ist καὶ vor τὸ αδηλον zu tilgen. Die nächsten Worte μῦθόν μοι διηγή ξμποφον πτηνόν, ον οὐκ οίδας οὐδ' ὁπόθεν ηλθεν οὐδ' ὅποι πάλιν ἀπηλθεν sind so zu emendieren: μῦθόν μοι διηγή έμπόρων πτηνών, ους ούκ οίδας ούθ' οπόθεν ηλθον ούθ' οποι πάλιν απήλθον. - Z. 25 ist τίνα (τίνας die Hs.) είδες; τίνι έλαλησας das ursprüngliche. — S. 433, 28 wird προήγθη δε και ο Διονύσιος κλάειν gefordert. - Z. 37 stosze ich in den Worten all' έπει σεμνότερα τα της τύχης έστι της παρούσης an τα an und vermule dafür ταμά. - S. 434, 30 Ερμοκράτην τον στρατηγόν της πολλής Σικελίας: lies της όλης Σικελίας, wie oben S. 415, 5 θαυμαστόν τι χρημα παρθένου καὶ αγαλμα της όλης Σιπελίας. - Z. 54 προφάσεις μέν άλλοτ' άλλας: lies προφάσεσι μέν άλλοτ' άλλαις, vgl. S. 442, 16 προφάσει μέν στεφάνους και γοάς έπιφέρων, τὸ δ' αληθές γνώμην έχων έαυτον ανελείν. - S. 436, 13 fehlt δὲ νοι ὑπὸ τῆς Τύχης. - Ζ. 47 Καλλιρρόη δὲ τότε μὲν ἐβουλεύετο φθείραι: lies K. δε το τέκνον έ, φθ. - Z. 49 ist statt έκγονον zu sehreiben Eyyovov, und so auch S. 438, 39, 450, 6. - S. 437, 17 81 όλης νυκτός: vor νυκτός fehlt der Artikel. - S. 438, 51 τ/ ποιούμεν; lies τί ποιώμεν; Gleich darauf folgen die Worte κλάουσα καί συνεγομένη, von denen das letzte verdorben ist, da ein Dativ zn seiner Erganzung fehlt. Chariton schrieb συγκεγυμένη. - S. 439, 11 απειμι δ' έγω την πρεσβείαν κομίζουσα: lies κομιούσα. - S. 440, 6 nach el iat de un erganzen. - S. 442. 39 giavidiac: die Manier Charitons verlangt aiquidiov. Falsch ist auch die in der Didotians S. 481, 52 man weisz nicht von wem fabricierte Aenderung πυρος αἰφνιδίου έπιρουέντος statt des alten αλφνίδιου. - S. 443, 53 μηδ' όλως φωνήν άφείναι μηδέ πινείσθαι: lies άφιέναι. - S. 441, 13 Κεφαληνία: lies Κεφαλληνία. - Ζ. 19 ακούσας ουν ο Χαιρέας εκέλευσεν έξαψαι τον πέλητα της τριήρους, έως είς τους Συραποσίων λιμένας πατέπλευσε: vermntlich εως αν είς - καταπλεύση. Beiläufig erwähne ich dasz Z. 36 die Worte ούπω παν είρητο έπος sus Homers Od. π 11 stammen. Sie sind oft verwendet worden, so von Chariton selbst noch einmal VII 1, von Anns Komnena IV 4 p. 202, 7 καὶ οῦπω πᾶν εἴοητο ἔπος, καὶ εύθυς ἔργον ή τοῦ πύργου πυρκαϊά έγένετο. - S. 111, 14 θάρσει: Chariton hat sonst die Form Dagges. - S. 445, 8 « rig el; » « Anμήτριος», είπε. «πόθεν;» «Κρής.» «τί οίδας; είπέ.» Lies «τίς εί;» \* «Δημήτοιος.» «είπε πόθεν:» «Κρής.» κτλ. - Ζ. 14 μόγις δ' έγω σέσωσμαι διά το μηδέν έν τῷ βίω δεδρακέναι ποψηρόν: lies μόνος δ' έγω, vgl. S. 411, 17 έγω δε μόνος εσώθην υπό της εμής ευσεβείας. -8. 446, 18 Χαιρίας δ' ἔσπευσεν — είς το πέλαγος έαυτον αφείναι τοῖς ανέμοις φέρεσθαι: lies έσπευδεν. Richtig steht das Imperfect S. 440, 44. - Z. 32 schreibt Hr. H. mit Dorville und Pierson έσχατογήρως καὶ νοσών φερόμενος für έσχατω γήρα καὶ νόσω φερόμενος. Es must νόσω παρειμένος heiszen, vgl. Eur. Or. 881. In den nächsten Worten mochte ich του τραγήλου streichen. - Z. 36 έτι μείνον δέ: lies περίμεινον δέ und Z. 42 πλείς für πλέεις. - S. 447, 17 ωρμισαν έπὶ τῆς αυτής απτής: es ist ωρμίσαντο zu schreiben. - Z. 30 kann nach μεταξύ die Partikel δέ so wenig fehlen als o vor δυστυχής S. 448, 1. In der nächsten Zeile wird statt χομίσασθαι erwartet χομιείσθαι. -Z. 5 hat niemand an den Worten πόσω δ' αν ευτυχέστερος υπήρχον, εί σε μοιχεύουσαν ευρήπειν Anstosz genommen. Allein Chaerens bst in der That seine Fran als Ehebrecherin wiedergefunden. Die vorbergehenden Worte νῦν δ' εῦρηκά σε πλουσίαν lehren, dasz εἴ σε πτωχεύουσαν zu emendieren ist. In der nächsten Zeile ist κινδυνεύσω verschrieben für χινδυνεύω. - S. 449, 11 fordert der sonstige Gebrauch bei Chariton τους νεώς für τους ναούς. - Z. 26 κρείττων έγένετο καὶ μείζων, οὐκέτι κόρης, αλλά γυναικός ακμήν προσλαβούσα: lies χόρη. — Z. 40 Διονύσιος μέν ουν πάντων μέν ακουόντων κτλ.: das zweite μέν ist zn tilgen. - Z. 49 κελεύσας: lies κελεύσασα, denn in προέπεμψεν ist Kallirroe Subject; sie weist mit den übrigen anch den Dionysios aus dem Tempel, vgl. 450, 55. Also kann nicht er den

Befehl ertheilen. - S. 451, 10 enel de: lies el de. - Z. 13 yongrov yap Eyouds to télog: vermullich Eyes dos to télog. - Z. 22 o nev ouv έπειτο σχήμα και γρώμα νεκρού ποιήσας. Hier ist der Aorist vom Uebel; man erwartet ein Praesens, etwa παρίστας. - Z. 54 της προτέρας: lies της προτεραίας. - S. 452, 5 οπου το πρώτον είσηλθε: richtiger όποι. — Z. 31 ist vor και βάρβαροι wol ως einzuschiehen. - S. 453, 20 οὐκοῦν: lies οῦκουν. - S. 455, 6 ὅλος δ' ῶν ἐπὶ τῆς έννοίας έπείνης καὶ τον οἰκέτην ἀηδώς έθεασατο: lies όλος δ' ών έπὶ τη έννοία έχείνη τον οίχ. κτλ. — Z. 21 γυναϊκα: lies την γυναϊκα. Ebenso fehlt S. 456, 35 vor yvmoluous der Artikel. - S. 457, 15 έφεδρος μέν ών: μέν ist zu streichen, sowie nal in γράφει δέ καί S. 460, 34. - Z. 45 τί γαρ σπεύδω: das folgende πρατήσεις führt auf σπεύδεις. - S. 461, 42 Συρακούσας: vielleicht Συρακουσών. -8. 463. 9 ο δε Μιθοιδάτης δι 'Αρμενίας έποιειτο την πορείαν σφοδροτέραν: lies σφοδρότερον. - Z. 20 δυνατώτερος: man erwartet δυνατώτατος. - Ζ. 41 περιροηξάμενος τον χιτώνα

άμφοτέραις χεροί περιελών κόνιν αίθαλόεσσαν

χεύατο κακκεφαλής, χάριεν δ' ήσχυνε πρόσωπον.

Chariton schrieb περιροηξάμενος τον γιτώνα αμφοτέραις γερσίν έλων (vgl. Homer) κότιν αἰθαλόεσσαν

χεύατο κάκ κεφαλής, χάριεν δ' ήσχυνε πρόσωπον. --

S. 464. 13 Μενέλαος: es ist Μενέλεως zu hessern. Die attische Form findet sich auch S. 430, 20 und in Πρωτεσίλεως S. 472, 25. Menelaos, der Gatte der Helem, heiszt auch bei Arrian und Aelian Μενέλεως, jeder andere Menelaos Mevélaog. - S. 466, 27 avayvoodelong de ting έπιστολής: entweder αναγνωσθεισών δέ των έπιστολών oder αναγνωσθείσης δέ της βασιλέως έπιστολής. - S. 467, 10 έδυσγέραινε: die vorausgehenden Aoriste machen έδυσχέρανε wahrscheinlich. - Z. 49 είσηλθεν συν είς το δικαστήριον, οΐαν ο θείος ποιητής την Ελένην έπιστήναι φησι τοις αμφί Ποίαμον

Πανθοον ήδε θυμοίτην δημογέρουσιν.

Lies τοῖς αμφὶ Ποίαμον καὶ Πάνθοον ηδὲ Θ. δ. Vgl. Hom. Il. Γ 146. - S. 468, 1 ώσπερ γαρ έπί τι τραθμα έρωτικου την παλαιάν έπιθυμίαν σφοδροτέραν αυθις έλαμβανε πληγήν. Chariton schrieb ohne Zweifel ώσπερ γαρ έπί τι τραύμα παλαιόν την έρωτικήν έπιθυμίαν σφοδροτέραν αύθις έλ. πληγήν. Vgl. VIII 5 ακούσας δε το όνομα βασιλεύς ως έπὶ τραύματι παλαιώ πληγήν έλαβε καινήν. Jacobs anim. in Eur. trag. S. 313. Schäfer zu Wyttenhachs ep. cr. S. XX. - Z. 8 εν' έπ' έμου μέν έκδικήσης την ασέλγειαν καὶ ΰβριν, έπὶ τῶν άλλων δε χωλύσης: lies από των αλλων. - S. 469, 15 συνίημι δέ: besser δή. - Z. 31 αλλά, φησίν, έλευθέραν ουσαν έπριάμην: lies αλλά, φής, κτλ. - Z. 42 κοινέτω τοίνυν μοιχείας έκείνον. Ναί, φησίν: lies κοίνε τοίνον - Nai, φής. - S. 470, 2 έμμένοι: lies έμμένει. - Z. 22 τίς αν φράσοι: zu hessern ist φράσειε, wie 492, 42 gelesen wird. - Z. 36 προήλθε δε μέτοι δηματών: lies προήλθον. - S. 471, 8 Μιθριδατην μέν, είπεν, αφίημι, και απίτω, δώρα της ύστεραίας παρ' έμου λαβών, έπι την σατραπείαν την ιδίαν: nach Anleitung der Schluszworte des

Capitels λαβών δὲ (Μιθοιδάτης) τὰ δώρα καὶ τὴν νύκτα καταμείνας, έωθεν είς Καρίαν ώρμησε corrigiere ich και απίτω της υστεραίας έπι την σατραπείαν την ίδιαν δώρα παρ' έμου λαβών. - Ζ. 45 ώς ουν κατεκλίθη καὶ εἴασεν αὐτην ήσυχάζειν: lies καὶ εἴασαν αὐτην ήσυχάζειν, vgl. Ι 14 την μέν ουν Καλλιρρόην έν τω καλλίστω των οίκημάτων κατακλίναντες εξασαν ήσυγάζειν. - 8. 472, 47 τί λέγεις παιδαγωγέ; ουδείς έα ήμας τοις βασιλείοις είσελθείν; Voraus giengen die Worte, mit welchen Dionysios seinen Knaben zur Kallirroe gehen and ihr sagen hiesz dasz sein Vater sie liebe. Er schickt den Paedagogen mit ihm, bleibt aber selbst zurück. Also musz'es ὑμᾶς heiszen. -S. 473, 25

εί δὲ θανόντων περ καταλήθοντ' εἰν ἀΐδαο, αυτάρ έγω κακείθε φίλης μεμνήσομαί σου.

τοιαύτ' οδυρόμενος κατεφίλει τον βρότον. Σύ μοι, λέγων, παραμυθία. Lies αυτάο τηω και κείθι (Hom. II. Χ 389) φίλης μεμνήσομαι σου. τοιαυτ' οδυράμενος κτλ. — Ζ. 42 τους γάμους ουκ απέλιπεν, ουκ απελείφθη: ούχ ist zu streichen. Am Ende der Seite ist ωφειλε für οφείλει zu schreiben. Ebd. scheint in den Worten γνωστον δε Διονυσίω πρόσεστιν είς το νικάν ότι και τέχνον έχουσι κοινόν für γνωστόν gebessert werden zu müssen lagrov. - S. 474, 4 un naone rov παρθένιον: vielleicht προής. - Z. 25 δι' όλης νυκτός: richtiger δι' όλης της νυκτός. Der nächste Vers άλλοτ' έπί πλευράς κατακείμενος, allore de nonvis hat, wie allore de vermuten laszt, ursprunglich so gelautet: allor' ent nlevous naraneluevos, allore d'aure | varios, allore de πρηνής. Vgl. Hom. II. Q 10. - Z. 37 αγνοείς μέν: vielleicht αρνη μέν. - S. 475, 15 fehlt der Artikel vor πρόθυρα, vgl. S. 417, 47. - Z. 34 tl doxeic: lies tl dixatn; was processierst du? - S. 476, 26 ώστε μηχέτι δύνασθαι προσθείναι τοις λόγοις: vielleicht fiel μηθέν nach μηχέτι aus, oder Reiske hat Recht, welcher τέλος vor προσθείναι supplierte. — Z. 31 προσεποιείτο όμως: lies δ' όμως. — Z. 45 ist ov zu streichen. - S. 477, 20 στρατείας: lies στρατιάς. -Ζ. 34 ή σπουδή καὶ ὁ θόρυβος ἐκεῖνος αυτών ἐξέστησεν αν καὶ τὸν έρωτα: vielleicht ή σπ. και ο θ. έκείνος και αυτον έξέστησεν τον "Ερωτα. - Ζ. 37 ουθ' εππον έβλεπε, τοσούτων εππέων αυτώ παραθεόντων: aus den nächsten Worten ούτε θηρίον, τοσούτων διωκομένων, ούτε χυνός ήχουε, τοσούτων ύλαχτούντων geht hervor dasz inπέων zu streichen ist; es hätte wenigstens ίππων heiszen müssen. -S. 478, 47 τούτο γαρ προσέθηκεν, είωθε γαρ πας δούλος σταν διαλέγηται κτλ.: lies τούτο δέ προσέθηκεν, vgl. S. 481, 31 τούτο δέ προσέθηκεν, ουχί δι' έκείνην αλλά καὶ αυτός ούτω φρονών. καταπεπλήγασι γάρ πάντες οί βάρβαροι καὶ θεόν φανερόν νομίζουσι τον βασιλία. 480, 19 ταύτην δὲ παρέμισγε την παλινωδίαν. - S. 479, 8 και \*νύττε ὅπως ἀφέσεις μαλλον αυτώ: ich vermule και βλέπε όπως αρέσεις κτλ., vgl. S. 431, 46 βλέπε μη δεσπότην είπης. -S. 481, 53 έταφάχθη μέν ο βασιλεύς, κατεπλάγησαν δε Πέρσαι: der Numerus erfordert of Πέρσαι. Der Artikel ist auch in den nachsten Worten vor ovao zu restituieren. - S. 483, 38 προηλθέν ουν τις ώσπερ απαιρος και είπεν απερ ην διδαγμένος. Vielleicht ώσπερ εθκαίοως, vgl. 425, 45 ευκαίρως, φησίν, ω Λεωνά, σοι συνέβαλον. -S. 484, 8 και το πρώτον έξηπατησεν αυτήν τω δοκείν έμε τεθνηκέναι: lies το δοκείν. Gleich darauf ist für προγέας zu bessern προσγέας. -8. 485, Ι ήξίουν δὲ ἄγεσθαι πρός τον βασιλέα, ώς μέγα ὅφελος αὐτῷ πομίζοντας: lies πομίζοντες. - Z. 11 και πάντα διηγήσαντο: Chaereas ist Subject, vgl. Z. 3; also διηγήσατο. - Z. 36 οχυρότητι: erganze τη. - S. 487, 18 ώς και αληθώς: lies και ώς αληθώς: vorher ist ein Kolon zu setzen. - Z. 21 ως δ' έγγυς ήσαν βλέποντες αυτούς από των τειχών έσημαινον τοῖς ένδον: vielleicht βλέποντες αὐτοὺς οί ἀπὸ τών τειχών. - S. 488 , 27 μέχρι που με πολεμείς; griechisch ist μέχρι πότε με πολεμείς; - S. 489, 20 τριήραρχοι: Chariton schreibt sonst τριήραρχαι. — Ζ. 42 αναγράφω σε, είπεν, εὐεργέτην εἰς τὸν οίχον τον έμον και ήδη σοι δίδωμι δώρον το ήδιστον: die Worte πρώτος εύεργέτης είς οίπον βασιλέως αναγραφήση (S. 498, 46) fordern αναγράψω σε - 8. 491, 23 ενα έχων Καλλιρρόην Χαιρέας άγνοήση καλ τας αλλοτρίας γυναϊκας αναλαβών ταις τριήρεσιν απάγη, μόνην δέ την ίδιαν έκει καταλίπη: das von Aoristen umgebene απάγη ist in απαγάγη zu verwandeln. - Z. 36 ηλέησεν αυτον Αφροδίτη καί, όπερ έξ άρχης δύο τῶν καλλίστων ηρμοσε ζεῦγος, γυμνάσασα διὰ γῆς καλ θαλάσσης, πάλιν ήθέλησεν αποδούναι: vor dem letzten Worte fiel αλλήλοις aus, vgl. II 9 σύ, τέχνον, αλλήλοις αποδώσεις τους γονείς. V 1 καὶ ώς ἔσπευδεν αλλήλοις αποδούναι τους έρωντας. - S. 494, 40 Φεών ὑμᾶς προσλαμβανομένων: ὑμᾶς ist als Dittographie zu streichen. - S. 496, 39 où yao el ó xal lystelas nal doulelas pe anallagas: dasz Chariton σύ γαρ εύεργέτης έμός, ο και ληστείας κτλ. geschrieben haben wird, ergibt sich aus S. 499, 3, wo der Anfang des Briefes wiederholt wird. — S. 498, 38 ώσπες γάς τις περαυνού πεσόντος πρό τών ποδών αὐτοῦ μη ταραχθείη, κάκεῖνος ἀκούσας λόγων σκηπτοῦ βαρυτέρων - ομως ευσταθής έμεινε: νοι κακείνος scheint ούτω ausgefallen zu sein. - Z. 46 προσεκύνησεν ο Διονύσιος και χάριν ομολογήσας έχειν έσπευδεν απαλλαγήναι και δακρύων έξουσίαν έχειν: das nach ομολογήσας fastige έχειν ist aus dem zweiten entstanden und zu streichen. - S. 499, 42 περιπετάσμασιν: lies παραπετάσμασιν, vgl. 500, 2. - S. 499, 55 πάντων δ' απορούντων και τους οφθαλμούς έκει τετακότων, αιφνίδιον είλκυσθη τα παραπετάσματα: ich vermute πάντων δ' απορούντων και τους οφθαλμούς έκτετακότων, vgl. V 3 αμα δε πάντες ου μόνον τους οφθαλμούς, αλλά και τάς ψυχάς έξέτειναν - άλλος προ άλλου θέλων ίδείν. Anth. Pal. App. 112, 8 ος νού απο μυρίου όμμα | έπτείνας γρονίους πρήξιας έξέμαθε. Niketas Eugen. IV 48 τας φωταγωγούς έξετείνομεν πόρας. - Ζ. 12 μεταξύ δέ Πολύχαρμος έπικαταπλεί ταις άλλαις τριήρεσιν: vor ταις vermisse ich σύν. - Z. 27 έδοξε δ' έτι καλλίων αθταίς Καλλιρρόη γεγονέναι: vielteicht έαυτης für αὐταῖς. — Z. 33 άργυριον καὶ χρυσόν: lies άργυρον παὶ χουσόν, vgl. S. 421, 1. 422, 4. 425, 16. - S. 501, 31 ταῦτ' ἔσμεν: der Zusammenhang verlangt καὶ ταῦτ' ἴομεν. - Z. 38 οὖτος δὲ ὁ παρά Θηρωνος Καλλιρρόην ταλάντου πριαμένος. Μη φοβηθήτε.

Ούκ έδούλευσεν. Εύθυς γαρ - απέδειξε: der ungeschickte Subjectswechsel wird vermieden, wenn man έδούλ ω σεν schreibt. - Z. 51 ταύτα μέν ούν έμαθον ύστερον, τότε δὲ καταγθείς ἐν τῷ γωρίω, μόνην είχονα θεασάμενος έν ίερω, έγω μεν είγον αγαθάς ελπίδας: Jacoba schrieb αναχειμένην statt μόνην, allein dann bleibt είχονα zu nnbeatimmt. Hr. H. hat richtig geschen dasz Kallippons ansgefallen ist und fügt es mit Beibehaltung von μόνην nach είχονα ein. Allein was bedeutet dann μονην? Ohne Zweifel ist letzteres Wort aus Καλλιφpone entstanden und zu schreiben rore de καταχθείς εν τω χωρίω Καλλιοροίης είκονα θεασάμενος εν Ιερώ κτλ. - 8. 502, 20 έμε δε ζην ούκ έπίστευεν, έπίστευσε δε Μιθριδάτην επιβουλεύειν αύτου τη γυναικί: hier verträgt sich schwerlich Aorist und Imperfect; ich schreibe έπίστευε δὲ Μ. - Ζ. 37 εὐκαίρως δ' Αίγυπτος αποστάσα βαρύν ἐκίνησε πόλεμον, έμοι δε μεγάλων αγαθών αίτιον: έμοι δε scheint anandeuten dasz vor βαρύν etwa βασιλεί μέν oder έκείνω μέν ansgefallen sei. - S. 503, 1 o Ερμοχράτους έχγονος: lies έγγονος.

Noch füge ich hinzu disst Chariton sich in beschränktem Masse des litätes enthält. Allerdings erschrickt er weder vor dem Zasammenstoss kurzer Vocale noch eines kurzen und langen Vocales oder Diphthongen 3), aber er lässt nicht gern lange Vocale oder Diphthongen an einsander gerntlen. Erlaubt hat er sich παλουρένη ηπέστατο 427, 2, μόνη ηθέλησε 493, 42, η Καλλαρφόη ηθέμα 497, 8, βούλει είναι 648, 33, in welchom Stellen der Zasammenstoss derseiben Vocale den Hiatus weniger fühlber macht. Sonst fändet sich nar noch Διουνδία ενέγγίτη 963, 88. 499, 3, wo der Eigensame den Hiatus entschlidigt, ἐπεκθη αυτά 443, 8, wo vielleicht ἐπεκθηπερ πα schrößen ist, and τῆς πάλει υγγενίας 477, 3.

Die beiden eensten Angaben des Parthonios hat Hr. H., wie schon bemetkt, einkt eingeseben; deber ist lime entgangen dass mehrere seiner Verbesserungen schon von Meineke gefunden not andere Stellen von eben demeslene emendiert waren, die in der prinser Busgebe noch in verderbter Fassung stehen. Anch aus der genaueren Vergleichung der heidelberger His. bei Westenmann war einigen, wie ½/woven S. 3, 28, ½/wies. Indeessen hat, wie nicht anders zu erwarten war, die neue Ansgebe auch einiges gebracht, das mit Dank entgegenannehmen ist. Verunglicht dagegen scheint uns Hrn. H. s Vermutang zu S. 4, 14 ½02 db μαγη συνεγής για τος το Διγιαλού φορονδα, τα αναξικός. Τα Δίγαλού αγουργόδη, τα τος Διγιαλού αγουργόδη του γείας το Δίγαλού αγουργόδη. Ungerenden προσειμένος. 2 Den verlangten Sinn gibt Ενδα δη μαγη συνεγής, για τος τι τος Διγιαλού αγουργόδη. Ungerechteritis scheiten uns ferne die Unstellenden voor State Den verlangten Sinn gibt Ενδα δη μαγη συνεγής, γιας τι τος Διγιαλού αγουργόδη. Ungerechteritis scheiten uns ferne die Unstellenden.

<sup>\*)</sup> Indessen scheint Chariton auch in diesen Fällen den Hiatus in Wörtern vermieden zu haben wie 1θt ka, das ja auch consonntischen Anlaut haben kann. Ich finde bei ihm mm eine einzige Stelle, wo 1θtkrsp nach einem Yocal steht (484, 45) und glaube dasz hier θέλειν herstatellen ist.

lung der Aufangsworte von Cap. 15 περί τῆς 'Αμύχλα θυγατρός τάδε λέγεται Δάφνης in θυγατρός Δάφνης τάδε λέγεται, denn ähnlich schrieb Parthenios Csp. 10 μάλα καλής παιδός είς ἐπιθυμίαν Λευκώνης ἐλθών (wo freilich Hr. H. auch umstellt παιδός Λευκώνης είς επιθυμίαν έλθών) und Cap. 14 τούτου Κλεόβοια, ην τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνή, έρασθείσα. Eben so wenig können wir uns mit den häufigen Klammern befrennden, durch die Hr. H. eine Anzahl Wörter als Interpolationen susscheidet: μετά δὲ [ταὐτα] S. 1, 18. 18, 36. μετά δέ [γρόνον] 15, 38. εν δέ | αυταίς | 8, 16. ανήρ των πάνυ δοκίμων [γένους τε του πρώτου] 8, 18. τινά των άμφ' αυτόν [οίκετων] 17, 25. παράπληξ ήν [νου τε και φρενών] 17, 30. τη μέντοι ύστεραία δεινον ήγησάμενος το πραγθέν ώχετο πλέων έπὶ τῆς Νάξου, ἔνθα καὶ ἡ Νέαιρα δείσασα τον Τψικρέοντα διέπλευσεν [είς την Νάξον] 18, 48. ούτος είς μέν [τον πολύν ομιλον ανδράν] ου κατήει 20, 10. Um mit der letzten Stelle zu beginnen, so hat Ilr. H. als Surrogat für die entfernten Worte πόλιν eingeschoben. Allein του πολύν ομιλον wird geschützt durch Cap. 35 ὁ δὲ πολύς ομιλος πολύ μαλλον ἐδικαίου αὐτὴν τεθνάναι. S. 18, 48 hat Hr. II. irthümlich ένθα ala Relativ (quo) gefaszt; es ist vielmebr demonstratives Adverhium, wie sonst bei Parthenios ἔνθα δή\*). Natürlich ist nach Νάξου ein Kolon zu setzen. Das in Cap. 19 stehende ev de ist eine Poetenformel, die durch die Transcription eines Gedichtes in Pross mit eingeschlüpft ist, aber nicht ausschlieszt dasz Parthenios nehenbei anch die gewöhnliche Formel ev de autois gebrancht haben könne. Warum soll er ferner neben dem ionischen uera δέ (Cap. 6) sich nicht μετά δέ ταυτα oder μετά δέ γρόνον wie Anton. Liber, 36, Phlegon Trall, 6 p. 132, 15 West, Ioseph, A. I. XIV 8, 13. XIII 9. B. I. II 4. 3 erlaubt haben? Dieselbe Freiheit durfen wir für Parthenios auch in jeuen übrigen Fällen in Anspruch nehmen, obgleich er zweimal (Cap. 7. 32) των πάνυ δοκίμων und éinmal παράπληξ (Cap. 12) ohne weiteren Zusatz hraucht,

Es folgt Achilles Tatios. Was wir über die Bearbeitung desselben durch Hrn. Hirschig zu sagen haben, behalten wir einer andern Gelegenheit vor. - Ueher die aus dem Florentinus für Longos zu gewinnende Ausheute hat ausführlich Cohet V. L. S. 172 ff. herichtet, und wir verweisen diejenigen, welche die griechischen Erotiker nicht bloaz zum Vergnügen lesen wollen, auch wegen einiger Fehler, die sich in das Variantenverzeichnis Hrn. H.s eingeschlichen haben, auf jenes Buch. Ebd. findet man auch eine umständliche Darlegung der bekannten Gemeinheit Couriers und eine Prohe von seiner Fertigkeit im lügen. Ueber das in der neuen Ausgahe geleistete auszert sich Hr. H. selbat mit folgenden Worten: 'quanta lux Longo ex novo nostro critico apparata affulserit, lector henevolus diiudicet; meum certe non eat hic praedicare.' Ref. gehört nicht zu den übelwollenden Lesern und stimmt von Herzen in des Lob ein, das der Hg. seinem kritischen

<sup>\*)</sup> Vgl. Cap. 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 26, 31, 32, 36. Das einfache ivoa findet sich nur an obiger Stelle und Cap. 2.

Rüstzenge spendet; allein nebenher sieht er sieh zu der Erklärung veranlaszt, dasz für die Kenner der Ausgabe Seilera nicht alles neu ist, was Hrn. II. so erscheinen dürfte. Seine Kritik würde absehlieazender geworden sein und er würde sich vor manchem Irthum bewahrt haben, wenn er zur Bosis seines neuen Textes statt der Sinneriana jene Ausgahe Seilers gewählt hätte, der mit besonnenem Urteil und musterhaftem Fleisz die Variantensammlung Couriers durebforscht, nach dieser Seite so ziemlich aufgeräumt und überdies allerhand abenteuerliche Fabricate des Franzosen, die bei Hrn. H. noch fortspuken, aus dem Texte verwiesen hatte, wovon ich beispielsweise nur κατεχωσμέvoic 156. I and die bei Longos unerbörten Partikelverbindungen usv yε and δέ γε\*), von deren Bedeutung beiläufig Courier gar keine Abnung hatte, anführen will. Uebrigens ist der brauchbaren Lesarten, die durch Cobets sorgfältige Vergleichung des Flor, für die neue Recension flüssig geworden sind, eine reiche Anzahl, und manche helfen in überrasehender Weise den Corruptelen des Textes ab, wie z. B. όλη γαρ έπίττα ή πόλις έπὶ τῷ μειρακίφ 177, 47, das an die Stelle dea früheren öhn παρεκινείτο ή πόλις κτλ, getreten ist. Auch die Emendationen Cobets gereichen der neuen Ausgabe zu nicht geringer Zier, und es ist nor zu bedauern dasz Hr. H. nicht auch einige von demselben Gelehrten in den V. L. mitgetheilte Besserungen für Longos benutzen konnte. Von Conjecturen des Hg. führe ich als besonders gelungen παταγούσιν 140, 3 für παίουσιν an.

Anch für X en oph on Ephesios bræthte eine genanere Einsicht in den Florentinus and vor allem Cobets Scharfsinn manches erspriesz-liche. Um den uns zugemessenen Naum nicht zu überschreiten, versagen wir nus auf eine specielle Aufkählung der Abweichungen der negen Ausgebe von den bisherigen Texten einzugehen.

Die Ächlöpika des Helio doros nehmen S. 225.—412 des Bandes ein. Die dazugehörigen umfangreichen Collstionen beihalen sieh
S. XVIII ff. der Vorrede, in welcher zugleich über den Ursprung derselben das Bolispe beigebrecht ist. Hr. H. erhielt nemlich von dem
Rector Tydeman in Tiel die behufs einer Ausgabe des Heliodor von
Temminek erworbenen Collstionen zweier wiener His. ans dem Jah., die lauf der Vorrede 'sexcensil boles' bessere Lessrten als die
Vulgata bieten; ferner durch Geel aus der leidener Bibliothek die Abschrift eines Codex, 'der meist mit der haseier Ausgabe stimmt, Varianten irgend einer vaticaner His., 'Scaligeri lectiones o Vat. plat. 2'
and wiederum 'lectiones varientes' von Joseph Sealiger, alles an den
Rand versehiedener baseler Ausgaben geachrieben; anszerdem standen
him gleichfalls durch Geels Güte Emendstonen von Hemsterhays und
einigen anderen Gelebrten zu Gebote. Unter den genennten His. stehen
die wiener A und B obenan, and durch libre meist richtige Verwondung

<sup>\*)</sup> Bekannt ist, dasz Longos γε nur in öγε und κα/τοιγε verwendet. Eine ähnliche Bemerkung Meinekes über Xenophon Ephesios in den Anal. Alex. S. 337 ist unrichtig.

ist der Text Heliodor nm vieles reinlicher geworden. Doch ist der neenen Bearbeitel ann dem Unstande erweitel in an dem Unstande erwechenen, dazu Anther Hrn. H.s. Kenntnis der Beine in der Beine in der Beine in der Bipontina seblienst; se Greichen haben, dass greviele Stellen, die bei ihm noch in der sien verderbten Fassang zu lesen Siend, die bei ihm noch in der sien der Beine verderbten Fassang zu lesen

Wir ergreifen diese Gelegenbeit, nm in diesen Blättern die zu der Tenbnerschen Sammlung gebörige, gleichzeitig mit Hrn. H.s Ansgabe erschienene Revision des Koraischen Textes von I. Bekker anzuzeigen:

 Heliodori Aethiopicorum libri decem ab Immanuele Bekkero recogniti. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLV. VI u. 318 S. 8.

Wir begrüssen das Bändehen als eine büchst willkommene Ergänung der so den besprochenen Ausgaben und erläustern die Worde der Vorrede 'Heliodorum qui ante Corsem edidernat, operae pretium non fecerunt. Corses libris mediocribus, scientis domestics nativaque naus multos locos perpargavit. cuius coniectaris paucas immisculmus silonam' dahin, dass der Hg. nicht nar Koraes Ausgabe anfis sorgfältigate anngebeatet, sondern such die Lesbarkeit der Acthiopika darch eine Anzahl eigener Verbesserungen nicht nawessentlich gefördert hat. Besondere Erwähuung verdient, dass Hr. B. die noch in Hirschigs Ausgabe verwahriste Interpraction in meisterhafter Weise namgestaltet und durch verschiedene kleine praktische Enrichtungen für die Begentlichkeit des Lesers georgt hat.

Um das Verhältnis der beiden Ausgaben zn einander etwas genaer erkenne zu lassen, will ich die Varianten, durch die sieh beide unterscheiden, ans einem Buche der Achtiopika mittheilen. Ich wähle anfs gerathewol und bemerke un; dass ich diejenigen Stellen, in welchen Hr. H. nach seiner Gewohnheit (übrigens ohne alle Consequens) eildiert nad kraisert, übergebe, diejenigen aber, in denen er ans den von ihm zuerst benutzten Hss. das richtige in den Text gesetzt hat, durch gesperter Schrift susseischen.

Buch IV S. 222, 7 schreibt IIr. H. mach eigner Conjectur vertiaero willkürtlich als Z. 15 σενήρ for fevrip oder 283, 49 szw. γ/γγνεθνει and γγγνεθνει for γ/seeθνει and γγνεθνει γε γ/seeθνει and γε γ/seeθνει and γε γ/seeθνει από γε γ/seeθνει από γε γ/seeθνει από γε γ/seeθνει από γε γ/seeθνει γε γ/seeθνει γ/seeθνει γε γ/seeθνει γ/seeβνει γ/seeβν

H: B conjicient σύν: es war sufzunehmen | 15 ηρώτων Η nach eigner Conjectur: διηφώτων B dem Sprachgehranch Heliodors angemessen, vgl. 1 21 και αποστρέψας του λόγου, πώς ουν έχεις, ω κόρη, πρός τό συνοικείν ημέν; διηρώτα. Ι 28 ανήλατο προς ταύτα ο Θύαμις, καί που Χαρίκλεια διηρώτα. V 20 ο λησταργος, πότε άρα οί Φοίνικες έξορμήσειν μέλλουσιν, εί γε πέπυσαι, διηρώτα. | 29 τηνάλλως Η: την άλλως B | 33 vermutet H οφθαλμον für das allerdings verkehrte μάλλον. Aber τον οφθαλμον βασχήναντα enthalt einen grammatischen Fehler; es hatte wenigstens τον οφθαλμόν τον βασχήναντα heiszen müssen, Ich halte µallov für eine varia lectio des in der vorigen Zeile stehenden πλέον | 34 έστιν Η: έστιν Β | 38 τίνων δ' έστιν και πόθεν Η ana B: τ. δ' έ. η πόθεν B, vgl. zu 290, 20 | 41 hat H mit A μοι in Klammern geachlossen | τω τε μεγέθει H ans AB: τε fehlt bei B | 285, 5 γεγνωσπόμενον Η: γινωσκόμενον Β | 20 πυνθάνεσθαι Η: πυθέσθαι Β: für das Praesens sprechen silerdings die besten Has. | 22 ε Ιλουμένον II sus A. obgleich auf dies Zeugnis eigentlich wenig zu gehen ist, da die fiss, der späteren Jahrhunderte die Spiritus fortwährend verwechseln: είλουμε νον B | 23 autov H: έαυτον B | 33 Χαρίκλειαν H aus schlechten Hss.; das richtige ist Xapinleia, was anch B beibehalten hat, vgl. Boissonade zn Philostr, Her, S. 313 | έγω μέν: μέν hat H aus eigner Conjectur erganzt | 45 on [un] H: aus welchem Grande die Klammern gesetzt sind. gesteht Ref. nicht einsehen zu können; ov un heiszt hier wie anderswo 'nicht, gewis nicht' | 48 αυτού Η: έαυτού Β | φαίνεσθαι Η: συνεyoc malveodas B; anch hier begreift man nicht weshalb das unschuldige συνεχώς von H gestrichen worden ist | 286, 20 Πηλέως Η: Πηλέος B richtig nach II. II 21 | 32 αποθεν H mit den älteren Ausgaben, während Koraes und B die in der Pross zweifelhafte, hier durch keine Hs. empfohlene Form απωθεν in den Text setzten; αποθεν steht noch 131, wo Koraës auch απωθεν corrigiert hat | 47 αθρόον H aus V richtig, denn αθρόως, was die Ausgaben and auch B geben, kennt Hel. nicht, vgl. I 17. 18. II 2. 3. 11. 15. IV 14. 19 48 (γένοιτο δ' αν) H: hier musten die Parenthesen gestrichen werden, da sie sonst bei H eine wider die Has. in den Text gesetzte Erganzung anzeigen | 50 σωτήρα Η nach AB: καὶ σωτήρα Β | μόνον έγω Η: richtig hat Koraës die Dittographie getilgt | 287, 2 αυτήν: αυτήν | 4 τίνος Η aus Β: το τίνος Β | 12 ανίαρον Η: ανιαρόν Β | 19 διαχρήσεσθαι Η mit A, besser als das διαγρήσασθαι der ührigen Ausgahen | 22 πάλιν Η aus eigner Conjectur: xal maliv B, was untadelhaft ist, vgl. Il 11 alla vl qu άρα ο και πάλιν σε ή δίκη προαφείλετο των έγγεισηματων; V 16 ύπερθέμενοι καὶ πάλιν την διήγησιν | γιγνόμεθα Η: γινόμεθα Β | 29 πράξιν Η: πράξιν Β | 33 μαγγανείας - τυγγανούσης Η: μαγγανείαις τυγγανούσαις B mit Recht nach Koraen Conjectur | έξαρχής Η: έξ αρτης B | 38 δε II aus B: δη B mit der Vulg. | 41 κατεστιγμένην Η nach einer üherslüssigen Vermutnng: έστιγμένην Β | 43 ομοιούνται Η aus Conjectur statt der Lesart der Ausgaben ομοίωνται: allein der Sinn verlangt die Correctur von Koraës ώμοίωται (ὁμοίωται cod. Pal.); Bekkers ωμοίωνται ist wol ein Drucksehler | 49 στε - οὐδὲ Η: rich-

tig B nach Koraës Conjectur oute - oute | 51 yevegayne schlechte von H sus A aufgenommene Form für das in den übrigen Ausgaben stehende γενάρχης | 288, 4 ο H: οί B | 11 ουπω τε H sus A: ού ποτε B | 23 ομοειδές Η mit den Ausgaben vor Kornes: ομοιοειδές Β mit den Hss. Pal. und Xyl. | 27 xal soi H: xal soi B | 29 nyovuevn H aus eigner Conjectur; die liss. geben γενομένη σέ τε. Am einfachsten ist der auch von B adoptierte Ausweg von Koraës γενομένην τέ σε mit einem Puuctum noch προτιμότερον | λάθρα: λάθρα | 33 έπί σοι H: έπὶ σοὶ B | 33 τῆθε καὶ H: τῆθε B: richtig ist von Koraës καὶ gestrichen. Eheuderselbe hat Z. 29 mit row ow (so auch B) das wahre getroffen: τω σω H | 30 êπί σοι: ἐπί σοί | 31 πρωτότοχος: πρωτοrong | 42 daving: deaving | 49 note nal els ogelog H aus A: nal els οφελός ποτε B | 289, 7 οίκτειρούσης Η aus AB: οίκτιζούσης B. An der Richtigkeit von olutionong zweifle ich deshalb, weil Hel. nicht das Activ οίκτίζειν, sondern das Medium οίκτίζεσθαι zu gebrauchen pflegt, vgl. IV 20. X 9. Uebrigens hat er oixreiosiv gleich in den nachsten Zeilen 289, 15 und I 19 | 9 ev raig H aus VAB: raig B | 11 τίνων δ' H aus V: τίνων B | 14 ἐπιπολύ: ἐπὶ πολύ | 290, 2 die Hss. und B geben καὶ δήλη παντοίως ην, woraus II καὶ δη παντοία ην gemacht hat. Allein die Partikel on ist unpassend, man erwartet ein einfaches καί. Ich vermute καὶ δήλη πάντως ην χαίρουσα μέν κτλ. 10 πως: πως | 20 πόθεν και όπως H aus eigner Conjectur, während die Hss. und B πόθεν η όπως lesen; bei letzterem musz es vorläufig sein Bewenden haben, bis die Hss. snderes lehren. n steht in den Formeln πῶς ἢ πόθεν IV 7. ὁπόθεν ἢ ὅπως Η 25. οῖτινες ἢ πόθεν IV 16, οπόθεν η έχ τίνων ΙΙ 23. τίς η πόθεν η τίνων Η 32: dagegen xal in moder te esti nal thos II 31 und in there nal moder (so A) 284, 38, wo freilich andere Hss. η geben. 24 λυμαίνεσθαι H aus A: λυμήνασθαι B. Die gleiche Variante fand sich oben 285, 20 | 28 γιγνώσκειν Η: γινώσκειν Β | 31 αυτήν: έαυτήν | 31 διαναστάσα Η: richtig Koraës und B διανιστάσα | 43 θαρρήσειν H aus A; so übrigens schon die ed. pr.: θαρσήσειν Β | 44 πρώτα μέν εί eine snspre-'chende Vermutung von H: εί πρώτα μεν B | 45 οπου H ans A: οπη B | 50 έπί σοι: έπὶ σοὶ | 291, 6 προσεδρεύων H mit der ed. pr.: weniger passend ist προσεδρεύω B, was alle Hss. geben | περί σε: περί σε | 10 πρός σε: πρός σε | 16 οποι γης H sus A: γης οποι Β | 35 πράξαντος II: richtig Β πράξοντος nach Korses Conjectur | 41 die Hss. Επεσθαι, das von H in ηδεσθαι, von Koracs (B) in τέρπεσθαι verwandelt worden ist; beide Vermulungen haben palaeographisch gleiche Wahrscheinlichkeit | 45 μονονού: μόνον ου | 47 τον βίον Η: es musz. του βίου heiszen, wie bei Koraës und B steht | 292, 4 οπη Η: οποι richtig B | 5 της H aus B: έπ της B | 17 τι H aus A: πη B | 18 έστλ; loti | 19 lova H: lova B | 20 leileoù: leileou | 31 pippetat: pipetat | 52 συ σπευδε Η: συσπευδε B, dessen Vorschlag συσπευδε ohne Zweifel das richtige trifft. Dasselbe vermutete schon Jacobs in seiner Ucbersetzung S. 176 | 52 w yate: w 'yate | 293, 2 anetvoa H aus A: ἐπέθυσα Β | 3 απέσπεισα Η ebendaher: ἐπέσπεισα Β | ευτελές ein-

lenchteude Conjectur von H: πολυτελές Β | 10 (καί) ὁπόθεν Η: η πόθεν B; και hat schon Koraës versucht, sowie er Il 21 für "Ellmy δὲ ὁ ξένος η πόθεν; schreiben wollte καὶ πόθεν; vgl. Jacobs zn Ach. Tatios S. 466. Boissonade zu Philostr. Her. S. 274 | 14 Elvat H; Elvat μέν B; die Partikel scheint hei H durch ein Verseheu ausgefallen zu sein | 294, 3 έγίγνετο: έγίνετο | 8 τι H sus A: τι καί B | 9 καταμικρού: κατά μικρού | 12 έπιμεμογλευμένων Η mit Hemsterhays; das Wort ist nuerhört und an der Vulg. durchaus nichts zu ändern: Ent-Βεβουλευμένων Β | 18 έπικτυπούντες: ἐπιδουπούντες | 21 προειληφότες Η: προσειληφότες Koraës n. B richtig sus cod. Ayl. | 29 γούνασιν H aus V, sllein was soll hier die ionische Form? γόνασιν B | 30 έπιπλείστον: έπὶ πλείστον | 39 είς σε: είς σὲ | 295, 1 απρόσμαγον H: der verderbten Vnlg. sucht B durch ein nengehildetes Wort απρόμαγον snfzuhelfen. απρόσμαχος 'unüberwindlich' hat Hel. such sonst, z. B. IX 1. Ich vermute (μη) απρόσμαχον | 10 έστίας έσχαραν Η nach Hemsterhuys Conjectur, die, was ihm entgangen ist, schon von Valckemaer zn Ammonios S. 48 occupiert war. Orelli App. zu Isokr. R. π. α. S. 409 halt έστίαν für eine Glosse von εσχάραν, welche Ansicht als die wahrscheinlichste erscheint. B hat die Vulg. έστίαν έσχάραν heibehalten | 11 ἐπιθύσαντος Η; so schon Valckenser und Koraës: ἀποθύσαντος B | 13 ἐπιδείξειν H u. B. letzterer jedoch vermutet ἐπίδοξον. Das wahre scheint mir νομιζόμενος. | 15 ἐπώμνυ Η ans eigner Conjectur: ἐπώμνυε Β | 17 ηβουλήθη Η sns AB: ἐβουλήθη Β | 30 ηδη H sus B: ηση καί B | 32 ἴσως, ἔφη H chendsher: ἴσως B | 34 μηνίδος: μήνιδος | 40 πόλεμον Η nus VAB: κίνδυνον Β | 41 παρά σοι: παρά σοί | 45. 48 έγίγνετο: έγίψετο | 52 τοιάδ' Η: das wahre scheint Bs καὶ τοιάδε, da καὶ vor μόνον nicht Copuls ist. Indessen ist dann τε nach οίμωγήν zn streichen. | 296, 3 αξίως το δέ νῦν Η : αξίως το γε νῦν Β, ohne Zweifel richtig, nur vermisse ich daun nach έρημος eine Partikel, etwa γαρ | 20 μοί: μοι | 43 παρασγοίμεν: παφάσχοιμεν | 45 έγω φημί: έγω φητι | τέως Η: τε ως Β mit Korses, der eben so treffend 46 διαβιβάσαντας geschrieben hat (διαβιβάσοντας Η) | καταλαβόντας Η aus Α: καταλαμβάνοντας Β | 297, 24 αύτην: ξαυτήν.

Noch gehört Hrn. Hirschig der Abdruck der photisnischen Excepte aus Antonios Diogenes und Ism Hickos, in deuen er einige Kleinigkeiten emendiert hat. Die zu Grunde gelegte Ausgabe ist die hei Teubner erschienene Passowsche. Uehrigens weren hier die bei Suläus erhaltenen Fragmente des Immilichos an rechter Stelle gewesen. Zu den von den Hersungebern des Suidas notierten konnten dann uoch einige euen, wie u. Entproxioux, xödz und xpózoro kommen.

Auf Iamhlichos folgt Eusisthios in der Bearbeitung des Hra. Lehss. Beksnnt ist desz der erste Hersusgeber des δράμα von Hysminias und Hysmine mangelhafte Hss. henutzt und suf dieser Besis eine Ausgahs geschsffen bat, in der jede Art von Corruptelen reich vertreten ist. Hr. Lebss hat sich dem Geschäft den so lange vernachlässigten Eustathlos in anständigerem Gewand erscheinen zu lassen mit einer nicht genug zu rühmenden Ausdaner unterzogen, zu diesem Zwecke nicht weniger als siebenzehn Hss. (darunter einen Vaticanus aus dem 12n oder 13n Jh.) meist eigenhandig verglichen, mit ihrer Hülfe unzahlige Stellen gebessert and erganzt and so einen Text zu Stande gebracht, der sich bis auf verbältnismäszig wenige Stellen glatt und rund wegliest. Ueber die Verwendung der IIss. enthalten wir uns, da die Collationen nicht vorliegen, des Urteils und warten die in Aussicht gestellte Veröffentlichung derselben ab. Wir wiederholen also bier nur was Hr. Lebas über das bei der Constituierung des Textes von ihm eingebaltene Verfahren in seiner Vorrede S. VI beibringt. Demnach hat er den ältesten und nach seiner Ueberzengung vorzüglichsten Codex, den eben erwähnten Vaticanus, der den Roman des Eustathios in kürzester Fassung enthält, seiner Recension zu Grande gelegt und nur dann bei anderen Hss. Hülfe gesneht, wenn ihn iener vollständig im Stich liesz. Uebrigens bat der Hg. den Text Ganlmins durchaus nur auf handschriftliche Antorität bin amgestaltet, einige wenige Stellen ansgenommen, welche S. VI-VIII sorgfältig verzeichnet stehen.

Trotz aller Energie, mit welcher Hr. Lebas seinen kritischen Apparat herbeigeschafft hat, hat er sich doch ein kritisches Hülfamittel eutgeben lassen, das ibm für die Berichtigung gewisser Stellen eine nicht verächtliche Sicherheit bieten konnte. Enstathios nemlich, dessen Roman von stilistischen Wunderlichkeiten strotzt, ist dem Hiatus gegenüber von einer krankhaften Empfindlichkeit. Um das zusammenstoszen zweier Vocale zu vermeiden brancht er Worte, die ihrer Bedeutung nach verschieden sind, völlig gleichbedeutend, oder erlaubt sich die collidierenden Vocale durch Partikeln zn trennen, die für ihn in diesem Falle obne alle Bedentung sind und nur dem Klange nach existieren. So läszt er nach einem Vocal nie ouv, wol aber ein völlig im Sinne von our gebranchtes your eintreten \*) und schiebt, so olt xaya vor einen Vocal zu stehen kommt, ein bedeutungsloses d' ein \*\*), vgl. 358, 38. 547, 7. 548, 1. 554, 53. 559, 32. 580, 30. 582, 41. 586, 28. 592, 28. Ferner erlaubt er sich nicht einmal nach zu zu jeder Zeit einen Hiatus. So kennt er allerdings zal avrog (523, 51. 526, 25. 528, 33. 558, 40. 572, 35), weil das eben nicht zu ändern ist; dagegen vermeidet er xai vor dem Nominativ avro und eben so sehr

<sup>\*)</sup> your kommt in anderer Bedeutung und nach einem Consonanten bei Eust. nur ein einziges mal vor 583, 46, sonst blesz nach Vocalen. Fehlerhaft ist also your nach einem Consonanten 595, 18 und in our zn verwandeln; und umgekehrt ist 535, 14 nicht o bur, sondern o yorv das richtige. Uebrigens gilt die Regel des Eust. auch bei Niketas Eugenianos (our für your ist bei Ihm zu schreiben 1, 69. 3, 8. 47. 7, 10]. 8, 203. 9, 121. d' our für your 5, 155), der auch dann your für our 5, 200, 5, 121. Vor tur yore 5, 150), aer auch dam yor as sotzt, wenn er eine voransgehende kurze Sibe verlängern will, z. B. 3, 394, 4, 86, 105, 9, 245, 28) Mit Urrecht vertheidigt Åccobs bei Achilles Tation zdyo di 11 IS 31, 41 Did., wo mit dem Vak, di zu streichen ist. zdyo di hat hel Tatios überall seine ursprüngliche Bedeutung 'und anch ich'.

butet er sich irgend einen Casus ohl. von aurog auf einen Vocal folgen zu lassen. Statt dieser Formen benutzt er in diesem Falle die entsprechenden Casus von ourog, welches dann in die Bedeutung von avroc thergeht. So schreibt er I 10 S. 526, 38 rove ogdaluove int την τράπεζαν έπεπήγειν, απαλλαγήναι τα ύτης ηθχόμην. 111 7 S. 537, 5 απτομαι της χειρός, ή δ' έπιχειρεί συναγαγείν ταύτην καί περικαλύπτειν είς το γιτώνιου. V 11 S. 551, 18 καί νη τον Ερωτα την κόρην εδόκουν πίνειν αὐτήν τα χείλη ταύτης κατεφίλουν έρωτιxoc usw. Falsch ist demuach das such sonst verdächtige rou aurou Ι 5 έχ Θετταλής λίθου φιάλη περί την χορυφήν του αὐτου, wo του zn streichen ist; falsch auch καὶ αυτήν την ψυχήν VII 15 S. 566, 27, wo mit leichter Umstellung και την ψυχην αυτήν zu schreihen ist, wie hei gleichfalla vorausgehendem olog VII 17 S. 567, 10 olov νυμφώνα καί νυμφήν αυτήν. falsch endlich και αυτοίς δεσπόταις συναι χμαλωτιζόμενοι όμογλώττοις "Ελλησιν έδουλογραφούμεθα VIII 9 S. 571, 45, wo die Lesart Gaulmins herzustellen ist. Furcht vor dem Hiatus zeigt sich bei Eust. ferner in der von den Abschreibern meist sehr wol in Acht genommenen Anwendung von ourw and ourws \*), μέγοι und μέγοις und den Elisionen, die freilich künftig consequenter durchzusuhren sein werden, und nicht weniger in den Krasen \*\*). Auch mood und ele brancht Eust, gleichhedeutend, wenn es gilt den Hiatus zu vermeiden. So schreiht er 553, 33 παρθένος ηλθον είς Ευρυκώμιδα (lies Ευρύκωμιν) and gleich in der nächsten Zeile τί σοι κέρδος απάρθενον παλινοστήσαί με πρός Αυλικώμιδα (lies Αυλίκωμιν) oder 575, 24 μή σοι συνέψοιτο προς Αρτύχωμιν - εί γούν μοι συνέψοιτο προς την (der Artikel ist zu streichen) Αρτυκωμιν. Endlich wendet er in diesem Falle auch Umstellungen an, wie εί μη γαρ ουδέν έτερον 582. 2. Auf derselhen Seite am Ende fährt er, nachdem er geschrieben σή (lies σοί, vgl. 553, 43) γραφίδι δεδουλογράφημαι — σοί νίτρω το κηρύκειον απονένιμμαι. σοι τοιζωρύζω την παρθενίαν όλην αποσεσύλημαι, folgendermaszen fort: έλεπόλει ση (lies σοί) την πατρίδα πάσαν ξύν αὐτοῖς τοκεύσιν αφήρημαι, wo er des Pronomen offenbar des Hiatus wegen umgestellt hat. In manchen Büchern ist hei der auszerordentlichen Seltenheit des Histus nur sehr wenig nachzuhelfen. So finden sich im 8n Bnch, diejenigen Hiaten abgerechnet, welche zweimal durch den Artikel und in heschränkter Weise durch zal gebildet, und die ausgenommen, welche durch dazwischentretende Interpunction entschuldigt werden, gar keine; im 5n Buch finde ich nur éinen nnerlaubten Hiatus: ἔρωτι ἐξωνήσατο 551, 33 (wo Gaulmin ἐρωτικον hat und vermutlich zu schreiben ist έρωτικώς έξωνήσατο): denn υποστέναγμα όλην 553, 6 wird durch den Spiritus asper entschuldigt und προς τον δόντα αντιδέδωκα 550, 43 ist durch Elision zn heilen, vgl. 558, 53, wo dieselben Worte, sher in richtiger Schreihung wie-

<sup>\*) 529, 58</sup> ist οῦτω zu schreiben. \*\*) V l1 ist für καί μοι zu beasern κάρολ, wie die Hss. 577, 8 geben, und 548, 10 ist κάν zu schreiben für καί έγ, γgl. 537, 7.

derkehren. Im 6a Buch könnten nar folgeade Histen auffallen: μη ούτα 557, 12. Πάνθια (so ist der Name za schreiben, und nicht, wie bil IIra. Lu dereilt steht, Πανοθέα διας 557, 48. Ούμα ἀνίας 567, 51. ψυπτεϊς άτας 560, 3. τοι Επιμηνία: 560, 41; allein die derei ersten entschaldigt gleichfalla der Spiritus, den vierten die bomerische Floskel und den funften der Eigenname. An einigen Stellen, wo der Hiatus Vordacht erregt, ist die echte Least mit leichligkeit zu finden, so 569, 27 δσους μή προς "Λιθην παραθαρική ἐπεβίβασε μάχαιρα, wo überdies das Compositum ἐπεβίβασε un verständlich ist. Es ist μ=τεβίβρασε za schreiben nach 565, 18 και τίας ψνηχές πρός "Λιθην μεταβρίβαζομεν. Αμοb καλλώπαρα ἀγοροῦν 516, 4 ist sieberlich nicht von Eust., som dere καλλωπαρα ἀγοροῦν 516, 4 ist sieberlich nicht von Eust., som dere καλλωπαρα ἀγοροῦν 516, 4 ist sieberlich nicht von Eust., som dere καλλοπαρμάς, das er enach ein par Zeilen weiter gebraucht.

Ich denke dasz dies hiereichend sein wird um die Aufmerksamkeit eines künftigen Herausgebers auf diesen Punkt zu lenken. Sicherlich wird für den grösten Theil der verdächtigen Histe aus den nunmehr verglichenen Hiss. die gewänschte Heilung geschioft werden können, und mit dem Rest wird man wol auf andere Weise fertig werden. Unter den von dem Hz. in den Text zesektien eizenen Coniectu-

ren finden sich neben mehreren glücklichen auch einige weniger treffende, von denen ich drei bersusheben will. IV 14 lesen die Hss. si δὲ κεκουμμένοι πένητες τοῖς περί την γην ἐκάθηντο χάσμασι, καὶ εἰ τούτοις έσχορπίζεν ο τεγνίτης ουκ αφήκεν όραν. Das von Gaulmin für πένητες vorgeschlagene ορνιθές ist dem Signe nach richtig, aber den Buchstaben nach zu weit von der hal. Lesart entfernt; näher kommt ihr allerdings Hrn. L.s πετηνά, allein es ist dies eine Form deren sich sonst Eust., der sich seine feste Phrascologie gebildet hat, nie bodient. Ohne Zweifel ist das bei Enst. auch sonst gewöhnliche πτηνα das arsprüngliche. Eine zweite Stelle ist IX 9 ου πιστεύειν τοίς γράμμασιν, ού συνεχωρούμην τοῖς πράγμασι, καὶ τοῖς πράγμασι πιστεύειν έθέλων ου συνεχωρούμην τοις γράμμασι. Hierzu bemerkt Hr. L.: 'leg. οὖ πιστεύων vel οὖ πιστεύειν ἐθέλων. Allein es ist nichts zn ändern. sondern nur das Komma nach γράμμασιν zu streichen; πιστεύειν ist Object zn συνεχωρούμην, vgl. 579, 2 τοῖς λογισμοῖς οὐ συνεχωρούμην ύπνοῦν : 557, 41 έπει δ' ύπνοῦν ου συνεγωρούμην τοῖς πράγμασι. Auch IX 16 scheint uns Hr. L. nicht des rechte gefunden zn haben, Gaulmin und T haben ή δ' αῦ· οὐ τοῦ νῦν ἐστὶ ταῦτα καιροῦ: ABGH KLNPQ η δ' αυ · μ' ου του νυν κτλ. R μου. Hr. L. bessert η δ' αυ · all' gegen Eust. sonstige Sitte, der zur Einführung einer Gegenrede wol unzüblige male η δ' αλλ', aber nirgeuds η δ' αν αλλ' bietet. Ref. erkennt in dem Ha' ATM der meisten Hss. nur eben jenes 'H a' AAA'.

Hiermit verbinden wir die Anzeige folgendes Programms:

 F. Osanni P. P. O. prolegomena ad Eustathii Macrembolitae de amoribus Hymniniae et Hymnines drama ab se edendum, (Festprogramm der Universität Gieszen zum 25n August 1855.) Gissae, typis G. D. Bruehli I. 20 S. 4. Voraus geht ein detaillierter Bericht über die Hss. des Eust. \*); dann folgt eine Untersnehung über Namen und Zeitalter desselben. Hr. O. entscheidet sich, wie ans dünkt, mit vollem-Recht für den Namen Eustatbios, und chenso plausihel scheinen ans die Grunde, durch die er seinen Autor vor das 10e Jb. zurückweist. Den Schlusz des Programms bildet eine Probe der neuen Ausgabe, den Anfang des In Buches enthaltend. Richtiger als bei Lebas stebt hier τρυφαίς S. 18, 2. το παρεστός - ποικίλη S. 19, 4 und ξυντρέχει S. 20, 6. Dagegen würden wir 19, 1 έκπέσοι: 3 πρόειμι: 20, 3 είποις αν ίδων: 6 καταπάττουσιν: 11 μετάγει με καί φιλοφοονείται με μάλα φιλοτίμως vorzieben, und anch für die beiden Lesarten δαφνίνω στεφανώ und χυμβάλων, von denen Hr. O. selbst gesteht dasz er sie ungern habe fallen lassen, möchten wir eine Stelle im Text beanspruchen. Für die von uns vorgeschlagene Fassung der drittletzten Stelle spricht auszer der geläufigeren Stellung des Pron. με und dem Medium φιλοφρονείται vor allem eine Parallelstelle S. 576, 24 Σώστρατος νικά τον αγώνα και άρμα φέρων ανάγει \*\*) και περί την οικίαν μετάγει τον κήρυκα και φιλο φρονείται τούτον φιλοτιμότατα, we τούτον dem με und φιλοτιμότατα dem μάλα φιλοτίμως genau entspricht.

In den Anmerkungen ist mit groszer Gennützkeit alles zusammengetragen, was zu einem auskührlichen Bild der sprachlichen Eigentlümlichkeiten des Eust. verhelfen kann. Wir wünschen dasz IIr. O., dem, wie wir vernehmen, IIr. Lebss seinen Apparat zur Benutzung überlassen hat, baldigst Musze gewinnen möge seine Ausgabe zu vollenden.

Ueber den von Hrn. Lapaume in Versailles besorgten Apollonio Tyrios genüge die Bemerkung, dasz die zu diesem Ende verwendete pariser Ils. von sehr jungem Balam ist, and dasz binnen kurzom Moriz Haupt denselben Apollonios mit reichem Apparat, nach zum Theil sehr alten Ilss. herausschen wird.

Den Schlusz des Bandes bildet ein ladex historicus, für den wir Hrn. Düber zu bestem Danke verpflichtet sind, und der Roman des Niketas Eugenianos, von Hrn. Boissonade mit Halfle eines von Lebas verglichenen, den Niketas fast gleichzeitigen Vaticanus und Urbinas in einer Weise berichtigt und ergänzt, dasz verhiltismäszig wenig mehr zum nachbessere übrig gelassen ist "".) Hr. B.

<sup>\*)</sup> Hr. O. vermutet S. 8 ganz richtig, dasz der von ihm besprochene Augustanus mit dem Monne-nis 405 identicht sei, denn in dem letteren liest man zu Aufang des 6n Buches die Randbemerkung: Εν Τυβίντη το βιβίνοι κανα σλιεβίλον τοῦλε, με πρείτγιο ὁ κορόποι, αφο θη με εκπτεβρίνο. \*\*) S. 20 schreibt Hr. O.: 'dedneit me in pompa tamam dei simulaerum domum, quo sensu argyrer deit demonstravit Ebertus. Δετελ. p. 30. 133.\* Ich möche ans αρμε zu ανόγεν viellender Art το αρφε (ref), Aclian V. H. VI S and σίγγγεν ανότο λεί το θαρκ τι το αρκεί το δετελογικό το δετελογικό το δετελογικό το δετελογικό του δετελογικό το δετελογικό δετελογικό το δετελ

hat zu seiner Arbeit durch die Güte des genannten Gelehrten dessen schon seit dem J. 1841 fertig gedruckte, sher nicht ausgegehene Uebersetzung und die dersetten beigefügten zehlreichen Noten henutzen können \*). Zn beklagen ist dasz Hr. B. nicht wenigstens diejenigen Stellen in seiner Vorrede hemerkt hat, in denen von ihm Conjecturen in den Text gesetzt sind: denn seine Entschuldigung 'collectionem Didotianem commentarios non admittere, scilicet destinatam extemporali lectioni. non studio philologico' reicht nicht aus, da hereits verschiedene Bande jener Sammlung sich nicht mehr nach diesem hescheidenen Masze messen Isssen und der Roman des Niketas schwerlich zum Vergnügen, wol aher der Sprache wegen gelesen werden wird.

Wir fügen endlich zur Anzeige des Didotschen Bandes noch die folgendes Gymnasialprogramms:

4) Ueber Entstehung und Wesen des griechischen Romans. Vom Oberlehrer Nicolai. (Osterprogramm von 1854 des herz. Carls-Gymnasiums in Bernburg.) Druck von F. W. Gröning. 31 S. 4.

vermatlich ε/ς, vgl. Theodor. Prodr. III p. 101. - II 3 νυγμάτων: den passenden Sinn gibt Φυρίδων. - 111 19 έμμανείς: Niketas schrieb έμμανής, vgl. VII 258. — 104 αιλοι και: lies αιλά και. — 191 συμπαφατοίχω: 1. νύν παρατρέχω. - 344 έν σοι τληπαθούντα: mit Hülfe der Lesart der pariser Hs. τληπαθήναι schreibe ich ου μέμψις έστι τληπα-θήσαι. — 352 ist πάλιν δοομήσας zn einem Worte znsammenznziehen. - IV 30 έξέδωκαν: 1. έξέωσαν. - 46 ξύμπαντος: diese Form wendet Niketas nur dann an, wenn er eine Positionslänge brancht, also ist συμπαντος zu ändern. - 120 κουσταλόστερνε ξένος: l. x. ξένη. - 218 παυσολύπων: l. παυσιλύπων hier and VI 245. — 287 καί: l. ναί. — 34 Ισγύε: l. Ισγύοοι, νgl. IV 24 and δίτετ. — 380 ξένον: l. ξυνόν. — 39 Ισγύο: l. Ισγύοοι, — 115 έγγόναις: l. έχγόνοις. — 396 α μέν: l. · τά μέν. - VI 199 πόνους: l. γόους. - 500 schreibt Hr. B.: σαίς άγκάλαις δήπουθεν, ώς έν λιμένι.

Bei Hrn. Lebas a. O. S. 422 fehlen die Punkte und πολύ steht über περί. Also ist keine Lücke anzunehmen und πολύ eine Correctur des Schreibers des Urb. Es ist Πολύφημος zn bessern ind eben dasselbe war mit Strave auch Vs. 544 herzastellen. — 631 καταβεβλημένου: l. καταβεβαμένου. - VII 177 απολισθήσαντες: der Hiatus verlangt entweder Struves magolico. oder, was mir passender scheint, maroliconiσαντές. - VIII 117 κατακόπτων: 1. παρακόπτων. - 174 δυσμενής: 1. δυσμενές hier und IX 235. - 253 Γνάθον: 1. Γνάθων. So auch 275. 300. — 1X 190 αυτώ ως: der Hiatus ist unzulässig und αυτόν das richtige. — 212 οῦτω μέν οῦν εἶχεν τὰ τῆς πανδαισίας. Fehlerhaft ist sīzrv, da Niketas nie das v paragogicum anhängt, um Position zu machen. Also musz ovv gestrichen und nach size aus Boissonades Hs, wal eingesetzt werden. - 214 στάσιν: l. τάσιν. Eine Anzahl aus Boissonades Apparat zu ändernder Stellen übergehe ich. Noch bemerke ich dasz der Hg. die Struvesche Recension der ed. pr. des Niketas nicht kennt. \*) Eine Probe des Urbinas hat Hr. Lebas in der Biblio-thèque de l'école des chartes S. 420 ff. gegeben, welche Stelle Hr. B. in seinen litterarischen Nachweisungen über Niketas zu erwähnen vergessen hat.

Der Vf. erkennt mit Recht in diesen Werken eine der Blüten der späteren Sophistik. Die Rhetoren lassen diese Dichtungen nicht aus dem Boden der damaligen Gesellschaft erwachsen, sondern schütteln die Ingredienzien, die ein uns verlorenes Prototyp populär gemscht bette, mehr oder weniger geschickt durch einander und producieren so ein δράμα, in dem die Begebenheiten eine verhältnismäszig untergeordnete Rolle spielen und nicht selten von dem üppigsten Ausputz überwachert werden. Die in diesen Romsnen anstretenden Charaktere sind meist ohne alle praegnante Physiognomie und erscheinen eigentlich nur als die Acteurs, denen die schulmäszigen Rhetorenkunste bis zur Enistel berab in den Mund gelegt werden. Daher stirbt auch der griechische Roman mit den Schulen, in denen er entstand und grosz gezogen warde. Irthumlich schreibt der Vf. S. 29, dssz Antonios Diogenes bald nach Alexander dem groszen gelebt babe. Das oc sixoc des Photios zeigt dasz der Excerptor über das Zeitalter des Diogenes nur eine Vermutung ausspricht, die sich ohne Zweifel auf die in der Einleitangsepistel zu dessen Roman vorkommende Erzählung von der Entdeckung desselhen durch Alexander stützt. Zn einer Basis für irgendwelche Rechnung durfte Photios Vermntang in keinem Falle genommen werden, da die ganze Entdeckungsgeschichte erlogen ist. Das Märchen von den anterirdischen Tafeln, welches im ersten Jh. nach Chr. aufkam, erlaubt uns nicht die Entstehung ienes Romans vor Christi Geburt zn setzen; aber sie kann auch nicht später fallen als ' ins 3e Jh., da Porphyrios ihn gekannt bst. Sehr wahrscheinlich ist die von Meiners Gesch, der Wissenschaften I S. 111 vorgetragene Ansicht, dasz Antonios Diogenes seinen Roman in der ersten Hälfte des 3n Jh. verfaszt babe.

Rudolstadt.

Rudolf Hercher.

## 12.

Ueber F. Ritschls Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte.

(Vgl. Jahrgang 1857 S. 305-324.)

## Zweiter Artikel.

Wenn sich unser erster Artikel vorangsweise and diejenigen Rosultate der Ritschlischen Forschungen bezog, welche die Entwicklung der Schrift als des jedesmaligen Ausdrucks der verschieden gesprochenen Laute verfolgen und mit Hulfe der Inschriften chrouologisch abgrenzen, so denken wir im folgenden besonders einige Kspitel der lateinischen Pathologie und Formenlebre ins Auge zu fessen. Hier treien als gerjebigtet, wenn such mit Vorsicht zu be-

## 178 F. Ritschla Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte.

nutzende Quellen die ältesten Handschriften in den Vordergrund, Freilich ist zu ihrer methodischen Ausnutzung erst seit einigen Jahren ein erheblieber Anfang gemacht worden; noch ist man auf jedem Schritt darauf angewiesen sich sein Material selbst aus den weitläufigen Schachten herauszusuchen, und so kann nur Hand in Hand mit der fortschreitenden Textkritik mit der Zeit ein vollständiger Abschlusz für einzelne Fragen und schlieszlich eine erschöpfende historische Darstellung des gesamten Gebietes gelingen. Wer sich einmal an diese Aufopferung verlangende, aber lohnende und hedeutende Aufgabe macht, wird die Bahn brechenden und anregenden Untersuchungen Ritschls gewis auch in ihren Bezichungen zur Elementargrammatik dankharer anschlagen, als dies neulich Hr. J. N. Madvig in der Vorrede zur dritten Auflage seiner 'lateinischen Sprachlehre für Schulen' (Braunschweig 1857) S. VIII gethan hat. Dasz nicht alle Ergebnisse derartiger Forschungen unzweifelhaft sicher und ansgemacht sein können, liegt in der Natur der Sache, um die sich Madvig gewis sehr verdient gemacht haben würde, wenn es ihm gefallen hätte seine Zweifel und Ausstellungen in etwas mehr eingehender und lehrreicher Weise zu auszern, als es in jener lakonischen Anmerkung geschehen ist\*). Die 'Meinung dasz posui nicht aus posici, sondern aus dem in

<sup>\*) [</sup>Es dankt uns vielleicht der eine oder andere unserer gechrten Leser, dem das rheinische Museum nicht zngänglich ist, wenn wir den oben im Text felgenden Bemerkungen über Madvigs Anflassung der durch Ritschl angebahnten lateinischen Sprachwissenschaft bier unten die knrze Rechtfertigung gegenüberstellen, die der Meister selhst am Schlusz einiger Zusätze zu plautinischen Excursen als 'Nachwort für Herrn Madvig' veröffentlicht bat, rh. Mus. XII S. 640: 'Wir dürfen freilich kaum zweifeln, dasz einem naserer verdienstvollsten Kritiker, dem Herrn N. Madvig, diese sämtlichen Beobachtungen und Nutzauwendungen eben se «unsicher» eder «unbedeutend» oder «sonderbar» verkommen werden, wie die bei anderen Gelegenheiten mitgetheilten analogen Erörterungen, die ibm in der Verrede — S. VIII se gemischte Empfindungen verursacht hahen. Es wird auch schwer halten ihm diese Stimmang zu läutern, wenigstens so lange er forfrährt klare Dinge so gründlich miszuverstehen wie das iber pösi pösiei pösni ge-sagte, oder nus üher den Unterschied bedentender und «unbedeutender Inschriften» so räthschhafte Winke zn ertheilen wie in der Anm. \*\*) geschieht, oder blosz eine «zufällige und nachlässige Abweichung» zu erkennen in der Verzierung des Pluralnominativs auf i mittels des angehängten Schwänzchens eines s (liberis = liberi) «und dergleichen»; ganz besonders aber wenn er fortfährt sieb mit dem abgegriffenen Schilde der beliebten «orthographischen Kleinigkeiteu» zu decken, und zu vergessen dasz die ganze lateinische Sprache und demnach auch seine eigene Grammatik derselben ans lauter solchen Kleinigkeiten hesteht, die wir Lante nennen und in ihrer Erscheinnug für das Auge Buchstahen. Wovon und worauf eine «verbesserte Methode» in der Behandlung der lateinischen Sprache auszugeben habe, dafür gestehen wir in Dentschland den Maszstab allerdings durch keine Schulgrammatik, weder deutsche noch dänische, empfangen zu haben, kaben aber auch umgekehrt an sie, die ja allesamt keinerlei Bedürfnis einer selchen Verhesserung empfinden, einen so unbilligen Anspruch niemals

einigen unbedentenden Inschriften gefundenen posi hervorgegangen sein soll' scheint ihm 'sonderhar'. Aber dies hat anch niemand hehauptet: posui sowol als posi sind, das eine durch Ausstoszung des Vocals, das andere durch die des Consonanten und Zusammenziehung der heiden i. aus posici 'hervorgegangen': aber dasz posicrunt poseit posit auf officiellen Urkunden eher anstreten als das zuerst von daktylischen Dichtern gebrauchte posus, sind doch Facts die sich nicht mit einem bloszen 'sonderbar' wegräsonnieren lessen. Aber wenn auch Madvig sich zur Aperkennung dieser Specialität nicht anfgelegt fühlen mochte, so wäre doch, dünkt uns, seine Darstellung der Formenlehre im allgemeinen sowol als im Detail einigermaszen rationeller and wol auch richtiger ausgefallen, wenn er es weniger verschmäht hätte von den Ergebnissen der von ihm auf die Seite geschobenen 'Specialuntersuchungen' Notiz zn nehmen. Wenigstens widerspricht es den hergehrachten Begriffen von historischer Methode, wenn er S. 25 lehrt. im Gen, sing, werde bei den älteren Dichtern bisweilen ge in gi 'anfgelöst', während doch af die preprüngliche, in der Dichtersprache nur am längsten bewahrte Flexionsendung zu nennen war; oder wenn er S. 32 z. B. das i der Casus obliqui von miles (milit-is usw.) für den Stammvocal erklärt und hieraus erst im Nom. das e entstehen läszt, während vielmehr durchgängig im Lateinischen e das frühere ist. das sich zn i abschwächt; oder wenn er S. 1+7 tuli vom Stamm tollo ableitet, während Formen wie tulat und tetuli das Praesens tulo anszer Zweifel setzen. Dasz sich der Gehrauch des i im Gen. sing. der vierten Declination, namentlich senati, nicht 'auf einige Schriftsteller, z. B. Sallust' (S. 51) heschränkte, sondern im ganzen 7n Jh, in Vers und Prosa hei weitem vorherschend, ja sogar Cicero und dessen Freunden noch geläufig war, stand nach den Bemerkungen R.s de titulo Aletrinati S. VI ff. and im rhein, Mus. VIII 494 f. doch wol unzweifelhaft fest, Und wie wenig oder gar nicht ist überhaupt dem Schüler die successive Entwicklang der schlieszlich gangharen Formen vor Augen gelegt, was doch oft mit wenigen Worten zu erklecklicher Förderung grammatischer Erkenntnis hätte geschehen können! - Madvig rügt es

Die Red.]

gemacht. Und darum sind wir auch gar nicht unglicklich darüber, won unseren bescheidenen Benühungen nr. allmählichen Beschilgung eines errebten Schlendrians, deren erste Bedingung die klare Brkenntus des bisherigen Nichtwissens int, vom Standpunkt der Schulgrammatik aus sein stemlich grobes Miererständirs ihrer bedeutster aus den auf der antiriten der Bereitster und der Aufgeber und der Aufgeber der Aufgeber der Aufgeber der Sprache versteht. «An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen»: nuchen wir also, anbekümmert um augenblickliche Gunst oder Ungunst, mit stillem Fleiss der Früchte nur recht viele zu sammeln auf unsern Wegen; viel-leicht erheben wir es noch, dass zie dereinst, in volleren Zusamunchang eindringlicher wiren son sonstiger Urteilskraft und Gelchvankeit, wir nurzeits so gern den Tribut neidlossert Anerkenung darbringen.

dasz 'znweilen einer volksthämlichen, znfälligen und nachlässigen Ahweichung, wie dem Nominativ liberis eine zu grosze Bedeutung heigelegt' werde. Auf diesem Wege der Zufallstheorie freilich, wenn wir sie so nennen dürfen, würde man (wir schämen uns fast dem verdienstvollen Forscher diesen Einwand machen zu müssen) in grammatischem Gebiete gerade so weit kommen, als man in der Metrik oder der Syntaxis oder der Textkritik der Schriftsteller gelangen würde, wollte man urkundliche Spuren echter Ueberlieferung in jene Rumpelkammer 'zufälliger und nachlässiger Ahweichungen' verweisen. Aber wie würde erst der arglose Leaer erstaunen, wenn er erführe (wie de epigr. Sor. S. 18 ff. and rhein. Mus. IX 156 ff. zu lesen ist), dasz jene Abnormität doch keineswegs so einsam dasteht als in jener Anmerkung, dasz sich ihr oder vielmehr dem alten leibereis meistentheils durch öffentliche, also, wie doch eher vorauszusetzen, mit besonderer Sorgfalt redigierte Documente hezeugt noch folgende Nominativi plur. anachlieszen: vireis gnateis facteis publiceis magistreis heisce eeis eisdem, Vertuleieis Minucieis Rufeis Italiceis Septumieis Laverneis Freis Herennieis Tossieis Roscieis Sardeis: ferner in kleinen Nünncen einerseits conscriptes duomvires magistres ques, und Vituries Cavaturines Mentovines Atilies Saranes Modies, anderseits Vituris, ministris oculis hisce illisce is: worans dann a. O. das gewis weder unwichtige noch unberechtige Facit gezogen wird, dasz nicht nur bis zur Mitte des 7u Jh., sondern noch beträchtliche Zeit darüber, einzeln (Septumieis) sogar bis nahe an die Kaiserzeit heran Nomina aller Art anf Denkmälern aller Art den Nominativus plar, der zweiten Declination anf s anslauten lassen konnten, freilich nicht musten, denn anch die Bildangen mit ei und i finden sich gleichzeitig und in unmittelbarer Nähe mit den andern verhunden. Daher läszt sich ja freilich über die Einführung dieser oder iener Form bei Schriftstellern gar wol streiten. So hat uns Ritachls Vermutung nicht überzeugt, in dem Persa des Plautas 685 statt quid ei nummi sciunt? wegen des unlateinischen Ausdrncks (sciunt für possunt) zu lesen: quid ei nummis volunt? Wenn hier palaeographisch auch eigentlich nur der Ausfall eines v vorausgesetzt wird, zugegehen selbst dasz trotz des in demselben Verse vorausgegangenen Ablativs duobus nummis minus Plautus eben des Gleichklangs wegen dieselbe Form als Nominativ in der spitz entgegengestellten Frage wiederholen konnte, so scheint mir doch ehen der ironische Ton derselben durch das volunt zu verlieren. Der Knppler, der den Kaufpreis für ein Mädchen, 60 Minen, zn zahlen hat, behālt zwei nummi davon zurūck. Sagaristio setzt spöttisch voraus dasz ihnen wol eine besonders zanberische Kraft innewohnen müsse, weil Dordalna sich nicht von ihnen trennen wolle, and auf diese Vorstellung von Talismanen geht ja der Kuppler selbst ein, indem er antwortet: (sie verstehen) diesen Beutel zu kaufen, oder zu machen dasz er wieder nach Hause wandert (cruminam hanc emere aut facere uli remigret domum), während eine Absicht doch weniger den nummi als dem Besitzer zugeschriehen werden könnte. Auch ist nach meinem Gefühl der Ansdruck quid sciunt? " was verstehen sie?", hesonders wenn in der Antwort gleich darauf der Infinitiv folgt, kanm unlateinischer als wenn es etwa bei Cicero de or. 11 7, 30 heiszt: ars enim earum rerum est quae sciuntur, 'Kunst bezieht sich auf die Dinge welche man versteht'. - Dagegen babe ich trotz der Bedenken Ritschls das ausdrücklich bezeugte quot taetitias als Nominativ bei dem Atellanendichter Pomponins hewahren zu müssen geglaubt, und Huschke (osk, and sabell, Sprachdenkm, S. 312) hat diese allerdings vereinzelte Form sehr bübsch dadurch erklärt dasz er sie einem oskischen praeco in den Mund legt.

Dasz noch Caesar wenigstens in einem einzelnen Worte ienes alte s wieder zurückführen wollte, lehrt die bereits monnm. epigr. tria S. 19 f. berührte und in dem Proceminm des Sommerkatalogs 1855 ausführlich hehandelte Stelle des Charisius S. 86, deren sachgemäsze Erörterung uud von H. Keil bereits adoptierte Berichtigung ergibt, dasz Caesar, am die zu seiner Zeit völlig gleich gesprochenen und geschriebenen Siggnlar- und Pluralformen idem zn unterscheiden. für letztere (nicht, wie Nipperdey annahm, für den Singular) das wäbrend des 7n Jb. ühlich gewesene, noch immer nicht vergessene isdem empfahl. Wie stufenweise das Ohr der Römer sich und die Sprache bildete, zeigt R. an demselben Pronomen aus Ciceros orator 47, 157, wo er S. IX zum Theil nach Göllers Vorgang so schreibt: isdem campus habet inquit Ennius, et in templis isdem. eisdem eral verius: nec tamen probavit ut opimius, male sonabat is dem: impetralum est a consuetudine, ut peccare suavitatis causa liceret. Während nemlich Ennius noch im Singular etymologisch richtig isdem schrieb, verwarf er bereits das zweisilbige eisdem für den Abl. plnr., weil es ihm opimius, d. b. zu hreit und dick schien. Die Praxis der spätern Zeit gieng sber weiter und warf einer milderen Aussprache zu Liebe von dem isdem des Singulars das s ab., während es im Ablativ nebst dem dreisilbigen eisdem so gut wie eidem, eodem naw. nach wie vor im Gebrauch blieb, von den viel späteren Formen if ils iisdem aber im eigeronischen Zeitalter überhaupt nicht die Rede sein konnte.

Wir haben nun zunächst über einige alte Wortformen zu berichten, deren Wiederbelehung aus den Trümmern der plantinischen Ueberlieferung zum Theil über Entstebung und Bildung derselben Anfschlasz verschafft, darchgängig aber für Vervollständigung unserer lückenhaften Kenntnis von der vorclassischen Latinität von Wichtigkeit ist. So verdient aus dem Sommerkatal og 1854, der mebrere Emendationen zum Mercator begründet, auszer der S. VII ausgesprochenen Ansicht, dasz Plautus constant prachibere und dehibere für praebere und debere gessgt bahe, besonders die Bereicherung des plautinischen Sprachschatzes durch das schön entdeckte, bis jetzt nar durch die alten Glossen beglaubigte anet (Merc. 755) = ynoë hervorgehoben zu werden. - Der Winterkatalog 1854/55 beginnt mit folgenden Worten: 'nugae quae essent et quid nugari, non nescire se multi suomet exemplo comproharant: nullo insigniore quam

cum scire se, unde vocabula illa dicta essent, professi sunt.' Nach kurzer Beseitigung der früheren unhaltbaren Etymologien von Scaliger. Doderlein. Pott wird als die ursprängliche Form naugae aufgestellt. und dies von dem in seiner eigentlichen Grundbedeutung schon den Alten räthselhaften, aber doch bereits von Atteius Philologus (Festus S. 166 M.) sis verwandt erkannten naucum abgeleitet, womit auch ohne Zweifel das räthselhafte nauscit bei Festus S. 169 zusammenhängt. Die plautinischen Handschriften geben, freilich in verschiedenen Abstufungen der Evidenz, aber an mehreren Stellen ganz unzweideutig sowol ienes naugae als auch nogas, wodurch dieses Wort in Ansehung des Vocalwechsels in dieselbe Kategorie fällt mit claudus clodus (clodicare) cludus, raudus rodus rudus. So zeigt mein Apparat zum Vergilius diese drei Stufen noch euf in fraustra (Gudianus Aen. IV 415), frode (Nonins zu ge. II 401), frude (Palstinus Aen. IV 675. FRUSDIS der Romanus ecl. 4, 31). Und wie Plautus Truc. IV 2, 18 Thetis quoque etiam lamentando la usum fecit filio, so schrieb auch Afranius V. 49 nach glaubwürdiger Ueberlieferung: honeste ut latites et nos laudas diutius, statt ludas. \*) Ebenso gewöhnlich ist die Vertauschung von c und q, wie quadringenti neben centum, qurqulio neben curculio, amurga neben amurca und andere bei K. L. Schneider S. 231 ff. gessmmelte, leicht noch zu vermehrende Beispiele beweisen. - Eine überraschend leichte und sichere Heilung gewinnt eine Anzahl plautinischer Verse durch Einführung der zum Theil noch dentlich überlieserten Formen iurigo obiurigo purigo expuriao expuriaatio statt iurgo usw., deren Existenz dasselbe Proceminm mit voller Gewisheit darlegt. Die Verwandtschaft von surgare mit den von Nominibus abgeleiteten (nicht etwa mit ang componierten) Verben gnarigare fumigare remigare mitigare levigare litigare navigare bemerkte schon Lachmann zn Lucretius S. 321, wo er such purigare aus Verro de re r. Il 4, 14 anführt. Aber schon Plantus (und Ennius in obiurgem) bediente sich, wie die von B. beigebrachten Beispiele beweisen, daneben anch des zweisilbigen furgo und purga nebat den Compositis, was dann später bereits Terentius ausschlieszlich branchte und selbst die officiellen Urkunden seiner Zeit wie das SC, de Tiburtibus bestätigen. Die sogenannten Frequentativa purgitare and objurgiture hingegen verbannt R. nicht nur aus dem plantinischen Text, sondern mit ihrem Leideusgefährten sicelissitat, das dem echten sicelissat hat weichen müssen, überhaupt ans dem lateinischen Lexikon. Er schlieszt die Sprschwidrigkeit dieser Bildungen sus der Beobachtung, dasz sonst von keinem durch Zusatz einer Silbe aus dem Stammverbum entstandenen Derivativum noch ein Iterativum gebildet sei. Men habe zwar clamitare quaeritare cantitare cursitare aus

<sup>\*) [</sup>Danach wird auch in Terentius Adelphen V. 607 (IV 3, 16) zu schreiben sein se semper credunt laudier statt des vom Benbiusu gebotenen claudier, nicht cludier, wie ich im Philologus XI 189 f. vermutet habe. Ebenso ohne Zweifel Andr. 573 (III 3, 41), vielleicht auch Enn. 104 (I2, 84), wenn gleich bier nicht ohne Bedenken. A. F.]

clamare quaerere cantare cursare gemacht, und puritare iuritare narriture regelrecht wenigstens machen können, aber nicht etwa claud-ic-itare dest-in-itare usw., oder pur-ig-itare iur-ig-itare naviq-itare u. dgl. Daraus ergibt sich endlich auch die Unstatthaftigkeit der auch sonst bedenklichen Conjectur Lachmanns bei Lucr. V 947 decursus aquai clariqitat late sitientia saecla ferarum, an deren Stelle R. aus der handschriftlichen Lesart claricitatiate das durchaus angemessene, wenn auch nicht gerade mit zwingender Gewalt aich aufdrängende largu' citat late vorschlägt.

Einen schönen Beleg, was für Früchte eine methodische Kritik ans dem Gehorsam gegen Gesetze der Metrik und des Sprachgehrauchs zu ziehen vermag, liefert der erste der plantinischen Excurse (rhein. Mus. VII 312 ff.). Nemlich zu der hedenklichen Accentuation in dem Verse des Miles glor. 27: quid brachium? - illut dicere vo-In I femur, kommt die Beobachtung dasz Plantus dieses 'wollt' ich sagen' durchgüngig erstens durch den bequemen Versschlusz volui dicere, nicht amgekehrt, ansdrückt, und zweitens die hiermit hervorgehobene Verbesserung, wie auch wir thun, vorausschickt, z. B. Attuli hunc. - quid. attulisti? - adduxi volui dicere. oder: Dormiunt? illud quidem, ut conivent, volui dicere. Die hierdurch gebotene Umstellung quid brachium? - illut, femur, volui dicere führt nun aber zu der Erkenntnis dasz femur verderbt sein musz. Aber woraus? Neben femur femoris hestand ein Gen. feminis, angehränchlich war nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Caper der Nom, femen. Die Quantitat feminis weist aber auf eine andere Entstehung als die aus einem Verbalstamm, etwa feo. Denn während die consonantischen Stämme durch Vermittlung des Bindevocals & oder I die Endung men (vollständig μενος) ansetzen, ziehen die vocalischen regelmäszig den Stamm- mit dem Bindevocal in éinen langen Laut zusammen, wie auch das Verbal a dje cti v feminus (aus fe-i-minus) bestätigt. Non macht R. auf eine Reihe von Verbal- und Nominalformen mit einem eingeschohenen in aufmerksam, wie einerseits ferinunt solinunt inserinuntur carinare coquinatum and mit verlängertem Stammvocal, der mit dem Bindevocal i zusammengezogen ist, expliment früniscor nequinunt obinunt prodinunt redinunt (vgl. mon. epigr. tria S. 17f.) \*), anderseits von Substantivis itiner and iecinoris. Dem analog konnte es ein altes feminur oder feminor geben, woraus sich dann chen so leicht femin or is d. h. feminis als fem in oris d. h. femoris bildete; dem Vers des Plantus aber ist geholfen, der nun lautet: quid bráchium? - illut, féminur, volui dicere. Sehr fragwürdig ist anch die den Sprachvergleichern zum Beweise empfohlene Möglichkeit, dasz durch Uehertragung der Kammzahne auf die Rippen des Brustkastens pecten und pectus derselben Wurzel entsprungen seien. Denn wäre dies der Fall, so ergaben sich ganz analog folgende Bil-

<sup>\*)</sup> Indessen beweist dament dasz diese Verlängerung nicht nothwendig war.

## 184 F. Ritschls Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte.

pect-en femen
[pect-in-us] pect-us feminur oder feminus
pect-us femur oder femus (was R. aus Appu[pect-in-or-is] feminoris cijus und Glossapect-or-is feminis rien nachwelst)
pect-or-is femoris

Derselhe Process, wenn ich nicht irre, wird zur Erklärung des im sechsten Exenrs (rh. Mus. VII 556 ff.) besprochenen sublimen und seiner Ableitungen dienen. R. hat dieses Adverbium für Plautns und den ennianischeu Vers aspice hoc sublimen candens durch die vereinigte Autorität der Handschriften und des Festus unwiderleglich nachgewiesen und ebenso einleuchtend von den Strafexecutionen hergeleitet. die an den sub limen superum hinaufgezogenen Sklaven vollzogen wurden. Die plautinischen Ausdrücke rapere ferre auferre sublimen (nur diese kommen bei ihm vor) erläutern den ursprünglichen Gehrauch hinlänglich. In ähnlicher Verbindung steht es im Fleckeisenschen Texte des Terentins Ad. 316 (III 2, 18) sublimen medium arriperem et capite pronum in terram statuerem. \*) Anch in der (rh. Mus. VIII 155) nachgetragenen Stelle des Livius I 16 heiszt es sublimen raptum procella. Den Richtungsbegriff behielt noch Nacvius (Trag. 32) bei: sublimen alios in saltus inlicite: aber schon Ennius giong darüber hinans in seinem sublimen candens, und seinem Vorbilde folgte, wenn die Sparen nicht täuschen, Vergilius, Zwar halt Ritschl es noch für 'cine allzustarke Znmulnng', anch bei ihm an 'eine alte Lesart sublimen' zu glauben auf Grand folgender Gloase dea Festus S. 306 M. sublimem est in altitudinem elatum, ut Ennius in Thueste: aspice hoc sublime candens e. g. s. Vergilius in georgicis I. I: hic vertex nobis semper sub. Gemeint ist ge. I 242, und allerdinga findet sich in dem Apparat der mir für diese Stelle zu Gehote steht, nemlich Mediceus (M) Romanus (R) Palatinus (P) und Gudianua (y), in MPy geradezu: hic vertex nobis semper sublimis, und SUBLI-MES in R könnte zwar eine Spur des ursprünglichen SUBLIME zu enthalten scheinen, woran die in den übrigen Hss. auftretende Variante wie in zahlreichen andern Fällen gewissermaszen angeklebt wäre; aber an sich bleibt das freilich nur eine vage Möglichkeit. Zwar jenes Citat hei Festus für einen eingedrangenen Zusatz zu erklären, wie R. vorschlägt, hat auch seine Bedenken, da man nicht einmal das Motiv zu

<sup>4) [</sup>L'ud zwar nøbimen nicht elwa am bloserc Conjectur von mir in den Text gesetzt, sondern beglanbigt wenn anch nicht durch Handschriften des Tereutius, so doch durch den Grammatiker Arusianus Messus 8. 395 der römischen Angagde des Fronte von A. Mai, welcher Iststere anschricklich aumerkt: 'codices due sublimen. Num pro sub limen?' Danach habe ich mich herechtigt erachtet dasselbe nøbimen en einer andern tereutischen Stelle, Andr. 80 [V 2, 20) anch ohne alle ituszerliche Gwakh herusstellen: nøbimen intro have røpe, quontam potets. Die in disser letstern Stelle von der gewöhnlichen Wortstellung hane intro abevichende istre hane sit disser letstern Stelle von der gewöhnlichen Wortstellung hane intro abevichende istre hane ist tilnigens handgehritlich bezougt. A. F.]

einer solchen Interpolation recht plausibel würde zu machen wissen: gesteht man aber gar zu dasz es echt ist, so stebt es anch nozweifelhaft fest dasz Verrius Flaccus an jener Stelle des Verg. sublimen las. wo es jetzt zum bedeutsamen Fingerzeig für andere Fälle in unseren Quellen so ziemlich verwischt ist. Aber auch diesmal lassen sie uns doch nicht so ganz im Stich. Der Gndianus ist es, der die alte Schreibung gerade da bewahrt hat, wo sie der Vertilgung durch einen vorwitzigen Abschreiber am meisten ausgesetzt war. Nemlich unter den fünf Beispielen, wo man statt des vulgären sublimem ein älteres sublimen erwarten könnte, gibt er eben diescs viermal in folgenden Versen: Aen. 1259 sublimenque feres ad sidera caeli | magnanimum Acnean (hier hat auch der von mir eingesehene Laurentianns 45, 14 des Servins sublimen); feruer Aen. X 144 quem . . sublimen gloria tollit, XI 67 hic iuvenem agresti sublimen stramine ponunt, XI 722 consequitur pinnis sublimen [in] nube columbam, wo das eingeklammerte in als Einschiebsel zu tilgen ist. Nur Aen. V 255 steht anch in y: quem . . sublimem pedibus rapuit lovis armiger uncis, wo ich um so geneigter bin sublimen berzustellen, als gerade hier die plantinische Verbindung mit rapere das dazugehörige Adverbium nahe legen muste: denn hier gebot is Vers und Sinn keine Abweichnng wie IV 240, wo von den Schuhen des Mercurius, der vom Olymp zur Erde hinab fliggt, gesagt wird; quae sublimem alis siee aequora supra! seu terram rapido pariter cum flamine portant. - Hiermit sind die Beispiele für sublimem im Text des Verg, erschöpft. Wenn nun aber hierdnrch das oben angeführte Citat des Festns als glaubhaft erwiesen und die Andeutung des Romanns in seinem SUBLIMES zu ihrem Recht gekommen ist, so wird uns die Wiederkehr derselben Variante in demselben Romanus, und sogar in demselhen Buche, nnn wol auch ohne weiteren Anhalt den Gedanken an dieselhe Verderbnis nahelegen. Es ist V. 404, wo meine Quellen sich auf Mhy beschrünken; My apparet liquido sublimis in aere Nisus, R dagegen SUBLIME'S, so dasz der Zusatz als solcher sogar durch die Interpunction noch abgetrennt ist. Man wird also wol auch hier sublimen als alte Lesart anerkennen müssen. Ob daher Aen. I 415 unsere Ueberlieferung ipsa Paphum sublimis abit, and VI 357 prospexi Italiam summa sublimis ab unda über allen Zweifel erhaben ist, kann fraglich erscheinen, denn dies sind die beiden einzigen noch übrigen Stellen, un denen das Adjectivum oder das Adverbium auf e nicht durch den Vers geradezu geschützt oder durch den Sinn empfohlen ist, wie ge. I 320 sublimem expulsam eruerent, Aen. VII 170 tectum . . centum sublime columnis, IX 682 sublimi vertice nutant, go. III 108 elati sublime videntur, Aen. X 662 sed sublime voluns, and ecl. 9, 29 nomen . . sublime ferent ad sidera cucni. Hier aber stand in v von erster Hand sublimine, woraus die zweite durch Rasur sublim .. e gemacht hat, ähnlich wie zu Attius V. 563 der Gudianus von Ciceros Tusculanen sublim. o mit Rasnr cines Buchstaben nach m (viellcicht n) giht für sublimo (vertice). Denn so ist doch wol die Entstehung der Adjectiva sublimus und sublimis (was in auch schon von Ennins Trag. 180 gebraucht zu sein scheint), des ebenfalls schon ennianischen Adverbiums sublimiter, des schon von Cato gebrauchten sublimare usw. zu erklären, dasz aus dem Adverbium sublemen zunächst wurde subliminus subliminis sublimino, darans durch Ausstoszung des Bindevocals sublimnus sublimnis sublimno, wie sollemnis, und durch dieselbe Procedur wie bei columen columna columella (s. unten Clytaemnestra) endlich sublimus usw. Dasz aber in unseren ältesten Hss. des Verg. das sublimen so fast spurlos verschwunden ist, verdanken wir gewis dem durchgreifenden Einflusz alter Kritiker, welche die Form wegen ihres alterthümlichen Ansehens and vielleicht wegen ihrer profesen Abstammung aus dem täglichen Leben verdammen mochten. Dasz Verrius Flaccus anderer Meinung war lehrt Festus, und einen Vertreter seiner Ansicht müssen wir im Gudianus erkennen, während, wie es scheint, der Gewährsmann des Romanus den Kampf unentschieden lassen wollte. -- Uebrigens kommt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sublimen sogar im Laurentianus der Tragoedien des Seneca vor. ich kann aber im Angenblick nicht finden wo.

'Aus einer bei anderer Gelegenheit mitzutheilenden Untersuchung über die Bildungsgesetze des Pronomens hic haec hoc' hebt R. im vierten Excurs (rh. Mus. VII 472 ff. vgl. VIII 157 Anm.) eine Betrachtung der die Richtung von einem Orte ber ausdrückenden Adverbia auf im heraus. Dabin gehören zunächst illim, womit unzweifelhaft identisch olim, und istim (durch Anhängung des demonstrativen ce später zu illim-ce istim-ce, illinc istinc geworden), wie nicht nur Plautus sondern auch der Atellanendichter Pomponius V. 90 schrieb, ferner durch doppelten Ausdruck des Richtungsbegriffs (wie bei abhine dehine) deim exim, entstanden wie inde aus Zusammensetzung der Pracpositionen de ex mit dem von is stammenden, als Adverbium nicht mehr nachweisbaren im, Formen die, wol zunächst in der Aussprache, in dein exin verdünnt und durch doppelte Zusammensetzung wie proinde suhinde zu deinde exinde verstürkt sind, sich aber noch mit dem ursprünglichen m in den besten Handschriften des Plantus Lucretius Vergilius Tacitus Fronto Festus erhalten haben. Dieselbe Bildung wird nachgewicsen in den Compositis utrimque utrinde (das Cato bei Charisins S. 198 einem utrubi gegenüherstellt) altrinsecus intrinsecus extrinsecus. Aufrecht in der Ztschr. für vergl. Sprachf, I 83 ff. sucht dieses im aus dem besonders erkennbar in ibi ubi hervortretenden Sanskritsaffix bhuam, griech, wir, umbr. fem fe, osk. f e zu erklären, eine Ausfassung die R. selbst rh. Mus. VIII 488 anerkennt.

Wie nun durch Anhängung dieses Suffixes auch den Praepositionen post und inter eine bestimmte localtemporale Niance in postioi, und inter eine gegeben werden kann, vergleichbar dem besprochenen ezim inde naw., so führt die Verfolgung eben dieses de in seinen Verbindungen mit Adverbien und Praepositionen auf ganz verwande Fälle, die Ritsbell im neunte nand neunzehanten Excers frb. Mus-

VII 566 ff. VIII 155 ff.) entwickelt. Das Resultat ist folgendes. Es gab zwei alte Praepositionsformen: pos 'nsch' nad am 'vor'. Erstere, vollkommen entsprechend dem umbrischen pus, weist R. als prsprüngliche, nicht etwa blosz später verstümmelte Form vor allem nach durch das alte Compositum posimoerium == postmocrium : ferner aber aus plautinischen Hss. in den Verbindungen pos tu, posridie, pos id, pos illa, poshac posquam, von denen die letzte Marius Victorinus S. 2467 sogsr ausdrücklich für einen vergilischen Vers (Aen. III 1) bezeugt, während Velins Longus S. 2237 posmeridianas als eiceronisch bestätigt und postemplum poscolu(mnam) sich auf Inschriften findet. So ist anch bei Catullus 11, 23 auf posquam von Bergk (Z. f. d. AW. 1852 S. 348) nulmerksam gemacht worden, und ich kann noch hinzufügen dasz dasselbe zwar an jener Stelle der Aeneis (III 1) sich in anseren heutigen Ilss. des Verg. nicht mehr findet, wol aber I 723 im Romanns und III 463 im Sangallensis, und in einem Citat aus Ovidius bei Priscianus S. 710 P. hat es M. Hertz uuf handschriftliche Beglanbigung in seinen Text aufgenommen; ja sogar pos tempore gibt der Palatinns von erster Hand ecl. 1, 29. Endlich sind auch Lachmann die überlieferten Schreibungen poscaenia bei Lucretins IV 1186 und pos sunt für post sunt IV 1252 sowie pos sint hei Lucilius nicht entgangen. - Dus zweite am, wol zu unterscheiden von der gleichlantenden circum bedeutenden Praeposition, erkennt R. noch in antestari und antenna (von tendere) wieder. Beide Stämme wurden auf gleiche Weise wie die Pronomina tu und is in tute und iste durch Anhangung der Silbe te verstärkt zu poste und ante. Auch ienes poste hat in Ennius (Ann. 235) und Plautus sichere Gewährsmanner; puf die Modificationen und Grenzen seines Gebrauchs bei Plantus, die R. im einzelnen vermutungsweise zu hestimmen sucht, gehen wir bier nicht näher ein. Früh genug verlor jedenfalls poste seinen Schluszvocal; denn auf den ältesten Gesetzesinschriften des 7n Jh. findet sich, wie R. angiht, bereits unsschlieszlich post. Die Sprache wandte aber doch ein Mittel an ihn zu schützen, nemlich durch einen neuen Zusatz. Durch Verbindung mit der ohen bei inde deinde besprochenen, auch als Ablativzeichen in med ted erscheinenden Praep, de läszt R. postede antede oder vielmehr nach einem weiter unten mitzutheilenden Bildungsgesetz postide antide entstehen, wovon sich im Gebrauch wie eben hei med ted und den ganz verwandten Verhalprnepositionen red prod sed (vgl. reddo prodeo seditio) sowie bei hic-e n. a. das e verlor, so dasz postid und antid zurückblieb. Hut nun die von R. vorgeschlagene Einführung des postid an mehreren plantinischen Stellen schon viel für sich, so treten beide Formen ganz unzweiselhaft in den Zusammensetzungen postidea antidea und antidhac antideo zu Tage. Nöthig aber und in alleinigem constantem Gehrauch waren natürlich iene Formationen mit dem d zu keiner Zeit, daher nichen einem antid-ca antid-hac postid-ea recht gut gleichzeitig mit Zugrundelegung des ante and poste auch ante-ea = antea postea und antehac posthac gehildet werden kounte.

Uebrigens dürste jenes pos noch zum Verständnis einer andern Partikel leiten. Denn es ist ja ganz derselbe Fall, wenn es bei Verg. Aen, X 743 im Palatinus heiszt: as de me dicom pater atque hominum rex | viderit, und eben so in den Inschriften der Arvalbrüder (Marini Tf. XXIV Col. I S. CXXXII viermal Z. 8, 11, 15, 19) ASTV statt ast de und AST TV. Kommt diese Form nur des einzige mal in den vergilischen Hss. vor. so ist zu bedenken dasz an slien übrigen Stellen ein vocalisch anlautendes Wort folgt, durch das der Wegfall des Schlusz-e in as te von selbst geboten war, ebenso wie nach Marius Victorinus S. 24 G. hice nie vor Vocalen stand und auch poste wol nicht zuerst vor Consonanten, wie R. annimmt, in post verwandelt sein wird. Weitere Belege für jene Schreibung sind mir freilich noch nicht aufgestoszen, und so will ich es denn auch einstweilen dabingestellt sein lassen, in welcher Beziehung hierzu Composita wie das ostulit der 'veteres' bei Charisius S. 211 P. und aspello asporto standen. Denkhar wäre die Entstehung unserer theils abbrechenden theils nachdrücklich gegenüberstellenden Partikel aus der Praep. abs., deren Uebergänge in ab und as sich genan so in subs (subscus) sub sus (z. B. sustuli), in obs (obstinet) ob und os (z. B. ostendo), und ähnlich in trans tra tras (z. B. trasferantur Fronto S. 326, trastra bei Vergilius) wiederholen.

Was aber die Prseposition am betrifft, so will ich ihren etwaigen Zusummenhang mit coram palam (clam?), denen die Verbindung mit dem Begriff 'vor' ziemlich nahe liegt, ebenfalls nicht weiter untersuchen. Dagegen glaube ich an die Identität desienigen am, welches circum bedeutet, und der unbestimmt fragenden Partikel an nm so entschiedener, als des ursprüngliche m derselben sich nech den unzweideutigsten Spuren noch in den Compositis forsam und forsitam erhalten hat. So steht forsam bei Verg. Aen. I 203 in R. IV 19 in PR, forsitam ecl. 6, 58 in PR, ge. II 288 in R, im codex des Charisius S. 181, 25 (Keil), 183, 4, 185, 16, 188, 27 und in einem Verse des Calvus ebd. S. 101, 13: forsitam hoc etiam gaudeat ipse cinis, wo der Hiatus durch das m ebenso legitimiert wird wie bei Verg. ecl. 6, 58 forsitam illum, ge. Il 288 forsitam et (wie such ge, IV 118 und Aen. II 506 herzustellen ist) und Aen. I 203 forsam et haec olim meminisse invabit. Auch in den Eclogen des Calpurnius 4, 3 und 1, 94. 4, 47. 5, 58. 71. 9, 70 geben die besten IIss. forsam sowol als forsitam. Andere werden ohne Zweifel noch andere Zengnisse beibringen können.

Das Bildungsgesett, von dem bei Gelegenheit des antid und postidie Rede gewesen ist, führt R. im zehn ten nad ne unz schnten Excurs (rh. Mas. VII 576 ff. VIII 158 f.) aus und formuliert es schlieszlich so, dasz jedes kurze Schlüsze- in der Composition mit einem consonantisch anlautendem Verde den Umlaut in erfahr; ziedoch masz jene Kärze eine ursprüngliche sein. Beweis hierfür sind folgende sämlich sicher beglaubigte Formen: ister die Centstanden sus iste-ce ülle-ce) itticine illicine hieine hoeine nuncine tuncine sieine tutin swamin faciliin Servirin' lutilitet undinne indidem (aus inde-dem, wie

ea-dem) quippini anticipare antistes antistita antistare antigerio anticessor anticessum avtinevous antipagmenta, und die oben besprochenen antidhac antideo antidit postidea; während die Verdrangung des i in den vielen übrigen Bildungen mit ante dem 'sprachmeisternden Rationalismus' einer spätern Zeit zugeschrieben wird, in der flaches etymologisieren an die Stelle des lebendigen Sprachgefühls getreten war. Eine Modification der Regel nimmt R, jedoch für die Zusammensetzungen mit bene und male in Anspruch, wo die Kürze des e zwar allerdings erst in der Umgangssprache aus der ursprünglichen Länge sich gebildet habe, aber dennoch so durchgedrungen sei dasz sie wie eine natürliche betrachtet und demgemäsz bei der Composition behandelt wurde. Also empfiehlt er mit alten Grammatikern benificus malivolus malivolentia benificium malificium malifactor maliloquax malisuada und auch, weil die Comparativ- und Superlativbildungen für die Einheit dieser Wörter zn sprechen scheinen, benivolens malivolens, dagegen überall, wo jene Verschmelzung nicht organisch sei, die Trennung: bene facere, bene dicta usw. Uebrigens möge eben iene Zwitternatur der beiden Stammadverbig an dem auffallenden schwanken der Schreibung selbst der Composita Schuld sein and auch die Bildung eines nicht nachweisbaren benine verhindert haben. Dasz endlich bei der Anfügung des auffordernden dum an den Imperativ, die sich allerdings in gewissen Fällen durch den Acceut (z. B. excutedum) als eine enklitische herausstelle, überall \*) das e festgehalten ist, erklärt R. aus dem Umstand dasz auch dieser Anachlusz nicht als dnrchaus nothwendig gefühlt worden sei, was aus Trennungen wie sine me dum hervorgehe. Um so mehr werde man aber überall, wo der Umlaut nicht überliefert sei, die Scheidung vorzunebmen baben, z. B. in age sis, usque quaque, unde cumque, utroque vorsum, prope modum; wie denn auch hierin eine neue Bestätigung für die Trennung von treme facere, labe fieri und ähnlichem liegt, worüber Lachmann zu Lucr. 111 906 handelt.

Die Metathesis der Consonanten, für die K. L. Schneider S. 511 ff. einiges unvollständige und wenig geordnete Material beibringt, sieht einer erschöpfenden Darstellung für das Lateinische noch entgegen. Einen Fall, die Versetzung des einem Consonanten im Anlant folgenden r an den Schlusz der Silbe, hat R. im fünften, achten und siebzehnten der plautinischen Excurse (rh. Mus. VII 555f. 561 ff. VIII 150 ff.) and ebd. IX 478 ff. verfolgt. Diese Versetzung hat die Sprache zum Theil als Glied des griechisch-italischen Stammes ana der gemeinsamen Urquelle entlehnt, theils durch Vermittlung des dorisch-aeolischen Dialektes überkommen, theils wol anch selbständig und vermöge angeborener Neigung eintreten lassen, wie dergleichen Umstellungen in noch heute in italiänischen Dialekten geläufig sind. Eine sichere und scharfe Scheidung iener drei Classen ist natürlich mit

<sup>\*) [</sup>Mit Ausnahme von agidum Trin. 369, nachgewiesen von Bergk in der Z. f. d. AW. 1851 S. 216.]

unsern Hülfsmitteln nicht so leicht durchzusühren und von R. einstweilen auch nicht beabsichtigt worden. Bekanntere Beispiele sind caro (xolac) cerno (xolvw) cordis (xapôla xoaôln) circus (xolxoc xípxoc) cornus (χοαν-) Cortona (Κρότων); scirpus (γοίπος); bardus (βράδιστος βαρδιστος) mortis (βροτός μορτός); porro (πρόσω πόρσω) porrum (πράσον); tertius (τρίτος τέρτος), Tarsumenus, Innerhalb des Lateinischen gehört perquia und pregula hierher. Ritschl macht weiter darauf aufmerkssm dasz schon M. Gudins bei Phacdrus corcodilus anf Grund des Metrums und der Handschriften für nothwendig erkannt und durch handschriftliche Ueberlieferung des Cicero und Plinius sowie durch Glossarien bestätigt hat, und weist es selbst an einer Stelle des Martialis (111 93, 7) nach. Durch diese Analogien gewinnt seine Vermutung, Plautus habe nicht trapezita, sondern tarpezita geschriehen, ein sehr solides Fundament und steigert sich zur Gewisheit durch die Wahrnehmung, dasz hiermit einer Anzshl von Versen, die slle gleicherweise eine Lange in der ersten Silbe des Wortes verlangen. geholfen ist, keine der übrigen aber dieselbe verbietet. Bedenklicher könnte dergleichen Verwaudlung bei einem Eigennamen erscheinen. wenn R. vorschlägt die bergebrachte Namensform des Rhetors Thrasymachus einmal bei Juvenalis 7, 204 der Prosodie zn Liebe in Tharsumachus zu verändern: sicut Thar sumach i probat exitus, wenn nicht gerade an diesem Stamm die Versetzung schon im Griechischen so bäufig, die willkürliche Quantitätsverletzung dagegen noch viel bedenklicher wäre.

Einigermassen verschieden von diesen Fällen ist der chenfalls von R. im fur then Excurs (rh. Mus. VII 557. berabte, olwol nicht im Zusammenhang mit ähnlichen Erscheimungen beleuchtete Wechsel der Formen pistris pristris pristris und pistrinum pristrinum. R. ist geneigt die doppelte Einfagung des r. die sich hie und da, nuch in Glossen, findet, als älter und plastinisch gelene zu Isssen. Wenn aber Heinnium zu Verg. Aen. III 427 sagt: pristris und erscheinen die eine zu Isssen. Wenn aber Heinnium zu Verg. Aen. 111 dag zust zu verschen: denn orstene bezeugt er selbat zu V 116 ganz underen, and zweitens findet sich in donjenigen Has. wenigstens, die mir zu Gebote stehen, nichts der Art. Die regelmäszige Schreibung dersolben int vielmehr pristis; zu vro. weit untergeordeten, dem Regius und dem Parthasianna, bezeugt Burmann zu Aen. V 156: "pistris somper", so steht auch im Guelferbylanus des Senece bei dem Citat von Aen. III 427, und pistrix bei Nonius zu V 154. Ein einziges mal an derselben

Stelle (V 154) gibt der Mediecus PISTRIS. Von hier zu RRISTRIS wer, wie man zieht, ein sehr unheliegender Schritt, der z. B. in tranitru, wie der Romanus Aen. V 694 hat, seine Analogie finde, und so könnte such pristrium bei Plautes auf diesem Wege entstanden sein. Wenigstens bätten die mehrfach bezeugten Schreibungen coordrillus und ervoodrillus neben eroscoditus und ervoodrillus neben eroscoditus und ervoodrillus neben (van eine die die hier van der verschieft zu gellen. Wenn nun freilich der von Salmasius zu

Florus III 5 angeführte Glossalor für nöthig hielt zu bemerken: 'Acina pristices dixit', so musz, wei ly Vergilius, wenn wir den besten Zeugen trauen dürfen, noch dieselhe Form gebraucht, vor ihm anders gesprochen worden sein, entweder pristriz, wie da steht, oder pistriz. Und dasz' alterdings diese Verdoppelungen nicht blosz zufaltige Abschreiberaunden sind, mecht in ganz auffaltender Weise die Ueberlierung der Comparative proprior und propriar is den altesten Has. des Verg, anschaulich, die ohne ein rasch dem zweiten paur ein einziges mal (Aen. XII 218) erscheinen. Sonst indedt man proprior propriora propriors an allen übrigen sechzehn Stellen, and ware constant im Palatinus und Gudianus, hier und da auch im Medicens und Romanus; ja Aen. VIII 78 bezeugt schon Servius die Variante proprius.

Ein Beispiel von der Wanderlust des r und zugleich von der ehen dadurch veranlaszten Verdoppelung desselben bietet auch das Verbum flaurare, das in dieser Gestalt nur dreimal im Vergilins sicher überliefert ist: Aen. I 710. XII 65. 171. Dagegen haben fraglautem P Aen. II 685, fraglentem der Gudianus (y) Aen. VII 397, fraglanti Py ge, I 331, FLAGRANTE, aber L and K in Rasur, also wol ursprünglich FRAGLANTE P Aen. X1 225; ferner fragranti M Aen. IX 72 and Moretanus primus ge. I 331. Selbst auf fragrarc erstreckt sich dieses schwanken. Da heiszt es statt fragrantia ge, IV 169 fraglantia in MFy und flagrantia in P, desgleichen Aen. I 436 fraglantia in Py, R FLAGRANTIA in M, FLAGRANTIA in RF, und dieselben Varianten finden sich in den Ilss. von Ciris und Moretum, bei Martialis I 88, III 58. V 58, VI 55, bei Juvenalis 13, 182, hei Appuleius IV 3, 1, V 9, 23, VI 11, 12, bei Fronto häufig, und ohne Zweifel auch bei anderen Schriftstellern, wo ich mich nicht danach umgethan habe. Bei der bekannten phonetischen Verwandtschaft zwischen r und l ist eine solche Vertauschung sehr erklärlich. Liesze sich durch einen Dichtervers belegen dasz das a in fragrare ebenfalls wie in flagrare von Natur kurz ist. so ware wol kaum ein Zweifel dasz die allgemein angenommene Scheidung beider Verba, wie sie wol eben zur Verhütung der gang und gaben Verwechslungen Servius zur Aen. I 438 angibt: quotiens incendium significatur, quod flatu alitur, per l dicimus, quotiens odor, qui fracta specie major est, per r dicimus, eine willkürliche und Döderleins Identificierung (Synon, III 133) berechtigt sei.

Ein sehr weitgreifendes und von Bitschl erst recht ausgebeutetes Rapitel ist das der Einschaltung eines Vocals zwischen zwei Consonanten bei der Latinisierung griechischer Eigennamen und Appellativa. Er handelt darüber im 7n, 21n, 23n, 27n und 28n seiner plautinischen Exeures (r.h. Mas. VII 599—561. VIII 373—379. X47—451. XII 99—115. 473—477). Bekannt war die Verwandlung von Hapazhig in Hercutele, von Asskanzois in Aesculapius, Ilatopodițiis Patricoles, Alxapiny Tăsapose in Aesculapius, Ilatopodițiis Patricoles, Vilxapiny Tăsapose in Aesculapius, Ilatopodipa von cersen beiden Formen haben alle Zeit (bis and den Ubergang von corsten beiden Formen haben alle Zeit (bis and den Ubergang von co

in u) unverändert fortbestanden, Patricoles kennen wir als die Schreibnng von Ennius, Alcumena als die des Plautus, Tecmessa endlich statt Tecumessa wagte zuerst um die Mitte des 7n Jh. C. Julius Caeser Strabo. Auch der Name des Alkmaeon wird an der biervon bandelnden und von R. (VIII 476) in Ordnung gebrachten Stelle des Marius Victorinus S, 2456 angeführt: inde Alcumeon (alcumeneo der Parisinus, wonach R. vermntet: de Alcumaeone) et Alcumena (R. Tecumessa) traquediae. Die Einschaltung des u ist auch hier nicht zweifelhaft, wol aber meines bedänkens, ob im übrigen die von R. als selbstverständlich vorausgesetzte Form Alcumaco die richtige für Ennius und Attius ist. Die Schreibungen des Titels der attionischen Trogoedie bei Nonius alcemeone alcimachone alcimaeone alchimaeone solomeone alcmenone alemeone alomeone almeone alemene alemena entscheiden nur für den Gebrauch der Epenthese im allgemeinen; der einzige Vers, in dem der Name in den Fragmenten vorkommt (Attius 78), ist so überliefert: ad vereor cum te esse almeonis fratrem factis dedicat. Mir klang der Rhythmus eines vollständigen iambischen Septenars so aufdringlich in den Ohren, dasz ich die herkömmliche Form des Namens demsetben onfern zu müssen glaubte und schrieb: at véreor cum te esse Alcumaonis fratrem f. d., eine Annahme für die ich die wirklich bezeugte dorische Nebenform 'Αλκμάων und das pindarische 'Αλκμάν (Pyth. VII a. A. VIII 66) geltend machen konnte. Ritsch! (XII 103) von der Vornussetzung ausgehend dasz Alcumaeo der einmal recipierte Namo gewesen sei, will nichts von dieser Prosodie wissen und theilt mit nicht ganz unbedenklicher Verkürzung des o in der Genetivendung zwei Senare ab: - at rereor, quoniam esse Alcumaconis i te fratrem factis dedicat. Aber gar kein Bedenken wird es haben die von Euripides und andern Tragikeru sowol als Komikern gebrouchte Kürzung 'Aλzμέων (s. A. Nauck trag. Graec. fragm. S. 302) dem römischen Drama chenfalls zu vindicieren, und so wird denn auch bei Marius Victorinus \*) das einsache e in Alcumeo stehen bleiben müssen, das selbst durch die eiceronischen IIss. geschützt wird. Denn wie ich durch Halms freundliche Mittheilung weisz, steht alemeo nicht nur in dem hierfür wenig bedeutenden jungen Palatinus 1525 de fin. IV 23,62 (alemo der Erlang.), sondern auch im Leidensis Heinsianus de nat, deor. 1 11,27 (im Vindob. und im alten Palatinus 1513 fehlt die Stelle), im Leidensis 84 Acad. II § 88. 89, alcmeonis in Leid. Voss. 84 und 86 Acad. 11 § 52. Nur éinmal findet Halm den Diphthong ausdrücklich angemerkt, nemlich im Leid. 84 zu de nat. deor. I \$ 27 al/cmea mit Rasur eines Buchstabens vor c, worin ein verstelltes u aus alcumeo zu vermuten anderen übertossen bleibe \*\*). Erganzt man nun in

\*\*) Der Gudianus der Tusculanen und der Leid, 84 de nat. deorum war demselben augenblicklich nicht zur Hand.

<sup>\*)</sup> Bei Priscianus S. 555 P. steht zwar Alcumacon ohne alle Variante in der Ausgabe von Hertz; aber selbst für den dauebengesetzten griechtschen Namen weisen die Handschriften zum Theil geradezu, zum Theil durch die Corruptel AARMHUN u. dgl. auf die Form 'Αλαμέων hin.

ohigem Verse die unentbehrliche Silbe zu dem überlieferten, so wird mein Septenar iu folgender Gestalt doch noch zu Ehren kommen: at vereor, cum te esse Alcumeonis fratrem factis dédicat -... Oder werden wir nicht vielmehr durch den Umstand dasz unter ienen elf verschiedenen Anführungen des Titels bei Nonius der Vocal # kein einziges mal, dagegen dreimal i und éinmal e als Bindevocal erscheint, mit Recht auf die Vermutung geführt dasz auch bier wie im Lateinischen so unzähligemal (z. B. um nur ein ganz analoges anzuführen: tegumen tegimen tegmen; vgl. R. de sepulcro Furiornm Tusc. . S. V) ein Uebergang aus dem alten w in ein jungeres i stattgefunden und Attius vielmehr Alcimeo geschrieben habe? Derselbe kurze Vocal wird übrigens auch dem plautinischen Verse in den Cantivi III 4. 30 zu gnte kommen, wo nun die Ueherlieferung vollständig gewahrt werden kann, wenn wir nur mit Einschiebung des Schaltvocals u lesen: ét quidem Alcumeus (alc meus der Vetus) átque Orestes ét Lycurqus postea, während R. und Fleckeisen (XII 476) gewaltsam andern mussen, entweder: ét quidem 'Alcumaco, Orestes et L. p. oder: Alcumaeus átque Orestes et L. p., Kübnheiten die von R. selbst nicht unbedenklich erachtet werden. Warum nun aber Plautus nicht lieber, noch dazu anscheinend metrisch gefälliger geschrieben bat: ét quidem 'Alcumeo atque Orestes et L. p., das kann nicht allein in der bei Plautus nicht einmal constanten Abneigung lateinischer Dichter gelegen haben, den langen Endvocal eines griechischen Wortes (und hier kamen freilich sogar drei Vocale eoa zusammen) zu elidieren, von der Lachmann zu Lucr. IV 1169 handelt, sondern es musz gemäsz den Analogien, die R. selbst XII 102, 107 Anm, andeutet, die Form auf us vielmehr die eigentlich populare gewesen sein, die erst in dem höhern Stil der Tragoedie sich dem Original wieder mehr naberte, so dasz Alcumeus der Sprache des Plautus, Alcumeo etwa dem Ennius, Alcimeo dem Attins, Alemeo der spätern Zeit zugetheilt werden mag. Achnlich näherte sich ja auch das (XII 108 f. Anm. besprochene) barbarische Aperta durch die Zwischenstufe eines Apello dem reingriechischen Apollo, das nun wieder in der Flexion denselben Weg vom Griechischen ins Lateinische zurückmachte, nemlich erst vermutlich Apolones, dann Apollonis, wie kürzlich (XII 477) für Ennius und dessen Verehrer Fronto, ja nnerklärterweise selhst aus Hss. des Livius and Suctorius aschgewiesen ist; später Apollenis und endlich Apollinis. Uebrigens ist nicht zu übersehen dasz die Namen 'Αλκμάων 'Αλκιμάν 'Aλχμαΐος alle so gnt wie 'Aλχμάν and 'Aλχμέων von αλχιμος sbgeleitet auch im Griechischen existierten, wodurch Vertauschung und Wechsel der Formen bei den Römern sehr natürlich wird: vgl. Lobeck path. elem. I 278 f.

Zu jenen überlieferten Beispielen der Vocaleinschaltung nun hat sich nach und nach eine überraschend reiche und immer noch zuströmende Lese verwandter Formen aus Manuscripten und Inschriften eingefunden, deren Zurückführung auf ein festes Bildungsgesetz Ritschl noch auf beachtenswerthe culturhistorische Betrachtungen geführt hat. Auch hier gehen sorgfältige Beachtnng der Ueberlieferung und consequente Verfolgung metrisch-prosodischer Principien Hand in Hand und belohnen sich nebenbei oft durch die schlagendste Verbesserung schadhafter Stellen. An die obigen Namen mit der Epenthesis bei zk schlieszen sich nemlich an: Agathocoles, sus metrischen Gründen als plantinisch (Pseud. 532 virtute regi Agathoc oli antecesseris) empfohlen rh. Mus. XII 105; und Amy culae zur Vermeidung einer verponten Position vor muta cum liquida bei Attius und Afranius (s. O. S. 103. 159: die Kürze des y wird durch die Accentuation Αμύzlas bewiesen). Eben dieses Gesetz aber, dasz muta cum liquida bei den scenischen Dichtern keine Position macht, findet auf den plautinischen Vers im Curculio III 23 Anwendung, wo es noch bei Fleckeisen beiszt: de cóclitum prosápia te esse árbitror, während doch Ennius bei Varro de L. L. VII 71 (Enn. Sat. 43 V.) coclites mit kurzem o schreibt: --- decem coclites, queis montibu' summis Ripaeis fodere. Ich weisz nicht, ob R. gewichtige Gründe hat Scsligers durch Servius (zur Aen. VIII 649) fast bestätigte und neuerdings z. B. such von Mommsen (röm, Gesch. I 209) angenommene Herleitung der coclites von den xuxlomes zu verwerfen. Wenigstens führt er sie in der Reihe der urstten Latinisierungen griechischer Wörter (XII 107) nicht mit auf. Sonst sehe ich nicht, was im Wege ständo der plautinischen Prosodie durch coculitum aufzubelfen. Der Cuclops in unveränderter Gestalt kommt wol unter den uns erhaltenen Resten zuerst bei Lucilius vor, und zwar am Anfang des Hexameters: ducentos Cyclops longu' pedes (Non. S. 533 n. corbita). Schade dasz wir nicht die Stelle aus den Niptrs des Pacuvius noch besitzen, wo das Abenteuer mit Polyphemus erzählt wurde (vgl. fr. VI, quaest, scen. S. 286): wahrscheinlich brauchte doch wol auch er schon die griechische Form.

Zwischen xu und zu findet sich der Vocal noch bei Acume, Acumis auf Inschriften (a. O. XII 474) und bei drachuma, was auf Grund zum Theil der Handschriften, zum Theil des angegebeneu unverbrüchlichen prosodischen Gesetzes als constante Form bei Plautus Terentius Ennins (X 447 Anm.) nschgewiesen (VII 559) und noch im Mediceus der eiceronischen Briefe ad familiares einmal erhalten ist (XII 100). Hieran schlieszen sich die wiederum durch dieselben Argumente gestützten Fälle der Einschaltung eines i zwischen v und einem Guttural: techinae für τέχναι bei Plautus und Terentius (VIII 475), wonach vielleicht auch Naevius seine Komoedie Techinicus betitelte (XII 100). Procina für Procne hei Plautus und auf einem Stein (XII 104, 473), cucinus und cicinus für zuzvoc sus Glossarien. und für Herstellung des plautinischen Verses: barbatum tremulum Titonum, qui cluet Cucino patre in den Menaechmen 854 verwandt (X 447. XII 99), vielleicht such noch von dem Altertbümler Varro wie Catamitus als Satirentitel gebraucht (XII 110), während Lucretius schon cycnus sagt; \*) ferner lucini und licini == lychni,

<sup>\*)</sup> Denn dies, nicht cygnus, wird die frühere, dem cucinus zunächst stehende Form doch gewesen sein: vgl. Lachmann zu Lucr. S. 143.

lucernae, chenfalls ans Glossarien zunüchst dem Ennins (lucinorum luming bis sex Ann. 328) and dem Lucilins zugewiesen und hestätigt durch die inschriftliche Namensform Lucinia nehen Luchnis Lucnis Lucnia (XII 99, 474). Aher auch für Lucretius V 295 lassen handschriftliche Spuren die Möglichkeit eines lychini offen, und endlich gehen sogar bei Vergitius Aen. I 726 der Mentelianns prior und Menagianus prior die Varianten lychyni und lychini. Diese zwar glauht R. der Autorität der alten Textesquellen gegenüher nur auf die 'Vulgärsprache späterer Abschreiberzeiten' zurückführen zu dürfen, aber es ware nicht das einzige mal, wo die Urkunden zweiten Ranges, und an deren Spitze stehen für Vergilins nehen dem Gudianus jene genaunten. die exquisitere Lesart gerettet hätten.

Dasselbe i tritt auch zwischen u nnd v, wie ming für uva beweist. Hierher gehören Himinis für Tuvig auf einem Aschentopf des 7n Jb. (X 450 vgl. XII 474), guminasium noch hei Varro de re r. 1 55. 4. während der Einführung dieser Form bei Plautus einige Verse merkwürdigerweise entschieden widerstrehen, und die Komoedie Guminasticus des Naevins (XII 100). Als möglich nennt R. auch Agamemino, obwol hestimmte Sparen nicht vorhanden sind. - Nehen dieser Vocaleinschaltung halfen sich aber die Römer noch durch ein anderes Mittel, um der Verbindung mn zu entgehn, nemlich die Ausstoszung des n. Denn wie es im Griechischen z. B. Holvungroo nehen Πολυμνήστως hiesz (vgl. Loheck path. prol. S. 168 ff.), so schrieb, worauf nach Scaliger und Schneider S. 466 Ritschl XII 111, 115 wieder aufmerksam gemacht hat, Clutemestra Livius Andronicus, Cloetemestra Attius, Clutemestra noch Ausonius. Auch ans dem auctor ad Herenninm verzeichnet R. das fehlen des n. und vielleicht ist es nie von einem römischen Schriftsteller gebrancht worden. Denn auch bei Cicero de off. I § 114 giht Bambergensis I und der würzburger codex (mit den zwei ältesten Bernenses so ziemlich auf gleicher Stafe stehend und derselben Recension angehörig, wie Halm, dem ich anch diese Notiz verdanke, anmerkt) clytemestram, der Bamb. II clitemestram. Ja sogar hei Juvenalis 6, 656, wo die zweite Silbe lang ist, steht im Pithoeanus: mane Clytemestram nullus non vicus habebit. Bei Propertius V (IV) 7. 57 ist zwar Clytaemnestrae überliefert, was aber eben so leicht ein Irtham sein kann, als ehd. V. 63 Hypermestrae, was im Groninganns, Guelferhytanns and in der ed. Regiensis steht, gewis das richtige ist.\*) - Beide Wege schlug man, wenn der Schein nicht täuscht, bei Tmarus and Tmolus ein. Die älteren Formen Touagog and Tiμωλος sind sowol für das Griechische (Steph. Byz.) als für das Lateinische hezengt. Plinius schreibt noch Tomarus (nat. hist. IV praef.) und sagt V 29, 110: Tmoli montis, qui antea Timolus appellabatur; und noch Ovidius sagt met. VI 15 deservere sui numphae vineta Timoli nehen met. XI 150 Tmolus in ascensu uud epist, ex ponto IV 15, 9 quot Tmolia terra racemos. Nun fügt es sich eigenthümlich dasz an sllen Stellen bei Vergilins, wo dieso heiden Namen vorkommen, im

<sup>\*)</sup> Siehe auch Servius zu Aen, VII 631.

Mediceus und auszerdem in einer oder der andern naserer ältesten Onellen das Tausgefallen ist:

- 1) ge. I 56 croceos ut Tmolus odores (MOLUS M. MOLOS P. moles y. IMOLUS R)
- 2) ge. 11 98 Tmolius adsurgit quibus (MOLIUS M m. 1. mollius v m. 1. molius v m. 2. Timolius Voss. pr. Timolus fragm. Morel.)
- 3) ecl. 8, 44 aut Tmaros aut Rhodope (AUTMAROS M y. audmaros Probi inst. I 4, 15 cod.)
- 4) Aen. IX 685 et praeceps animi Tmarus et Mavortius Ilaemon (MARUS M)
- Auch 5) Aen. V 620 fit Beroe, Tmarii coniunz longaera Dorycli (MARI M. bero & marii y. Ismarii Sorvius: vgl. Lachmann zu Lucr. S. 272).

Zwar hei Nr. 1 und 3 könnhe der vorsatgehende T-laut in ut und aut einen Abschreiher verleitet haben den folgenden auszulassen, wie z. B. ANIMOSIAUL Aen. Il 755 und FORIOSIMUL Aen. VI sit2 statt animos simul und foros simul geschrieben ist; hei Nr. 2 könnhe das T als Anangatuchstah des Verses weggfellen sein, aher Nr. 4 und 5 und die Consequenz des Fehlers bliehe immer unerklärt. Sehr möglich ober dass in der Aussprache der Anfangaconsonant abgeworfen warde, wie, um nur bekanntes anzuführen, g vor l und n (lucans notus), st vor l (silocus) und anderes, was genauerer Ausführung und Prüfung bedaft: yel. Schneider S. 485 und

Warum geht aber die Anwendung der Epenthesis nicht durch alle griechische Nomina, die im Inlaut einen Guttural mit huv oder uv nach einem kurzen-Vocal (denn dies ist die sich ergebende Regel: rh. Mns. XII 114) hahen, hindurch? Diese Frage löst R. (XII 106 ff.). indem er die Masse der latinisierten griechischen Wörter in zwei Classen theilt, deren eine die umfaszt, welche in vorlitterariacher Zeit, zum Theil aus uraltem Völkerverkehr in den Gebrauch des latinischen Lehens und Organa übergegangen und gleichsam eingehürgert sind. während die andere momentane Entlehnungen einer 'schon litterarischen, ihres thuns sich bewusten Bildungsstufe' umfaszt. In die ersto gehören jene naiven Umwandlungen Polluces Alumento Catamitus alcedo u. a., von denen selhst Plantus in seinen Uehertragungen griechischer Originale für die Volksbühne sich noch nicht lossagen konnte. Aus dieser Periode also musz auch jene Epenthesis stammen, die nun auch die Dichter, wo sie einmal im Munde des Volkes lebte, so lange respectieren musten, als sie nicht für ein exclusives, griechisch gehildetes Publicum schriehen; während sie bisher unbekannte Wörter und namentlich alle jene fingierten Personennamen der griechischen Bühne unhodenklich ohne alle Veränderung aus ihren Quellen herühernnhmen. So waren es denn unter den Eigennamen zunächst die griechischen Götter und Heroen, deren Kundo früh von den Schiffern verbreitet wurde, dann sprüchwörtlich gewordene Ortsnamen wie die tacitae Amyclae, und vielgenannte historische Persönlichkeiten, wie der sicilische Agathokles, dessen Zeit (437-465) schon ziemlich nahe an die Anfänge der römischen Litteratur heranstreift. Unter den Appellativen aber bracheu sich natürlich vor allem griechische Geldverhältnisse Bahn (mina drachuma tarpezita), dann Gegenstände des Marktes und des Luxus wie luchni, und zugleich die von allem llandel und Wandel so unzertrenulichen kleinen Spitzbübereien, die τέγναι. Und weun im 5n Jahrhundert bereits die griechische Tischsitte in Rom Eingang fand (Mommseu R. G. 1 424), so wird man damals wol von triculinia gesurochen baben, wofür das inschriftliche trichilinium trotz seiner Aspirata doch eine ganz beachtenswerthe Bestätigung wenn auch aus späterer Zeit gibt (XII 475). Wie nemlich dieser Zug zur Vocaleinachaltung einmal in der Bequemlichkeit der Volksaussprache begründet war, so ist es auch nicht zu verwindern, erstens dasz bei einzelnen Wörtern und ihren Ableitungen ein gewisses schwanken stattfand, der Art dasz z. B. der durch und durch populäre Naevius in seinem Guminasticus noch der Gewohnheit seines Publicums nachgab, während Plautus die rein griechische Form des längst im Umlauf befindlichen Wortes (XII 160) bequemer und von den gebildeten vielleicht bereits gebraucht fand. Denn dasz erst durch das häufige hören des unveränderten Eigennamens Gumnasium auf der Bühne auch die gleiche Formation des Appellativums ins Leben eingeführt sei, wie R. anzunehmen scheint (XII 113), kommt mir wenig glaubhaft vor; eher sollte man im Gegentheil meinen, die gangbare Aussprache des Appellativums, wenn sie wirklich constant war, habe umgekehrt auf die Bildnug des Eigennamens gewirkt und Plautus veranlassen müssen, in diesem einzelnen Beispiel von seiner bisherigen Methode eine Ausnahme zu machen. Indessen zu sicherer Beurteilung solcher Einzelheiten fehlen uns die Anhaltspunkte gar sehr. Eine lohnende Aufgabe aber, z. B. an einer Doctordissertation, ware es gewis, wenn jemand den ganzen Vorrat der griechischen Lehnwörter im Lateinischen, natürlich die Eigennamen mit, einmal sammelte, kritisch sichtete und die Geschichte der Uebersiedlung und der erfahrenen Umbildungen im einzelnen wie in ganzen Gruppen darstellte. Eine audere, aber damit zusammenhängende Aufgabe ware eine combinierende Zusammenstellung alles dessen was sich über plebejisches und locales Latein wissen läszt. Eben hierin scheint unsere Vocaleinschaltung eine bedentende Rolle gespielt zn baben; denn jene Differenz zwischen Volksbrauch und correcter Aussprache der litterarisch gebildeten, deren eintreten an dem eben besprochenen Beispiele noch nachweisbar ist, wird sich bei vielen Wortern herausgestellt haben und hat sich allem Anschein nach auch noch auf andere Consonantenverbindungen übertragen. So haben sieh für die Trennung der liquida von den Labialen zwei inschriftliche Beispiele gefunden: Daphine Daphinus und Agrupinus Agripinus == "Aνουπνος (XII 100, 107 Anm. 474); auch bei den Dentalen hält R. dasselbe in Bezug auf gewisse vielgenannte Namen für möglich, wie er denn auch nicht in Abrede stellt dasz es demgemäsz einmal psalteria könne geheiszen haben (XII 476). Jedenfalls verdienen alle urkundlich nachweisharen Einschaltungen, such wo sie dem bezüglichen Text ursprünglich fremd waren, als Belege unwillkürlicher plebejischer oder localer Gewohnheit gesammelt zu werden. Dahin zählt R. Corruntelen wie mengechimi epistathomos, und selbst im Aulaut chirusion and Manasalos (XII 474 f.), wozu ich noch MITARA für mitra aus dem Palatiuus zu Aen. IV 216, Cyrineas für Cyrneas aus dem Mentelianus prior zu ecl. 9, 30 und CANOSIA für Cnosia aus den fragmenta Vaticana zu Aen. III 115 fügen kann. Auch das von Mommsen rh. Mus. IX 446 Anm, als die älteste und nrkundlichste Schreibung anerkannte Luqudunum wie Tarracina neben Toaylvn (1X 479) gehören in dieses Kapitel. Dasz indessen die ganze Untersuchung noch keineswegs erschöpft und abgeschlossen sei, gibt R. XII 115 in den vielversprechenden Schluszzeilen zu verstehen: 'ich schliesze hier für diesmal, obwol der behandelte Gegenstand sich noch iu einem viel weiter greifenden Zusammenhange verfolgen läszt und, um eine erschöpfende Erledigung zu finden, namentlich noch zwei Instanzen dnrchzumachen hat, zu denen der Zugang schwierig und vor denen die Verhandlung langwierig ist.' Wir müssen diesen Schleier einstweilen respectieren und wollen hier nur noch darauf aufmerksam machen, dasz angesichts dieser von R. selbst in die älteste Culturperiode verlegten Neigung der römischen Zungo zur Vocaleinschaltung seine Auffassung (de tit. Aletr. S. IX ff.; vgl., de tit. Mumm. S. XIV. de sep. Fur. S. IV), welche im allgemeinen alle syncopierten Formen des Lateinischen für die ältesten halt, denn doch einigermaszen bedenklich erscheint. Wenn er a. O. selbst für Hercoles Alcumena Tecumessa als zugleich jüngere und ältere Bildungen Hercles Alemena Tecmessa voranssetzt, so macht er diese Ansicht in den oben besprochenen Aufsätzen wenigstens nicht weiter geltend. Wie aber der Stoff für derartige Untersuchungen einmal liegt, so glauben wir überhaupt nicht dasz über das Alter der Syncope im Lateinischen durchgungig eine genugend beglaubigte Bestimmung zu treffen sei. Nach vereinzelten llesten und Zeugnissen, die uns vom alteu Latein erhalten sind, gewinnt es allerdings den Anschein als ob wie im Umbrischen (s. Aufrecht und Kirchhoff S. 66 ff.) die Ausstoszung des Vocals demselben eigenthümlich gewesen sei. Dahin kann man Formen wie dedrot cante (im saliarischen Lied) fect (vgl. fert colt) cette ziehen; aber wer steht uns für die durchgäugige Anweudung solcher Formen für die älteste Zeit, wer getrant sich hier locale und individuelle Nünnen des schwankenden Sprech- und Schreibgebrauchs in allgemeine Normen zu fassen? Wie leicht konnte gleichzeitig hier die Vorliebe des Umbrischen zur Syncope, dort die des Oskischen zur Vocaleinschiebung (Huschke S. 292 f.) auf Nachbarn latinischer Zunge bestimmend einwirken! lu Rom selbst musseu wenigstens zu Plautus Zeit beide Richtungen mit einander im Kampf gelegen haben, wie aus dem Factum erheilt dasz bei ihm Hercules neben hercle, dextera noben dextrovorsum, altrius altrovorsum intro intra neben alterim interim, balineae ueben balneator, piaclum periclum u. dgl. neben dem freilich sellneren piacellum usw. vorkommen. Und so hat sieh anch die folgende periode nicht sussethieszlich für das éine oder das anch dere entschieden. Man wird sich hier wol derauf beschränken mössen die einzelnen Thatsechen durch die Epochen der Sprachgeschichte zu verfolgen und ihre Wanigleng chronologisch zu bestimmen, wie dies Ritschl an einze Benigleng owi dezet zu purze usw. angedeutet hat. Weiter kommt man selbst damit jedenfalls, als wenn man etwa mit Madvig SI tsich mit der cutivosen Bemerknie, wie dezet zu stellt ein Wosal susgelichen Rede werde bin nah wieder in der Schrift ein Vocal ausgelassen, wie dextra", wofür dann seltsamerwise die Komiker angeführt werden, während doch gerade dezetera ausschlieszlich von Plautus gebraucht ist.

Wir knüpfen hieran noch einige Mittheilungen über Ritschls Verdienste um das saturnische Versmasz. - Atilius Fortunationus S. 2680 P. beriehtet bekanntlich, die römischen Triumphatoren hätten in alter Zeit auf dem Capitolium eine Tafel befestigen lassen, auf der sie victoriae suae titulum Saturniis versibus prosequebantur, und führt von ihnen folgende auf den snäter restituierten Copien von ihm selbst gelesene, vollkommen untadliche Beispiele (talia repperi exempla) saturnischer Verse an: duelló magnó dirimúndo-régibús subigéndis von der Weihinschrift des L. Aemilius Regillus (575) und: fundit fugat prostérnit-máximás legiónes von der des M' Acilius Glabrio (564). Die einzeinen Worte des ersten dieser beiden Verse finden sich, nur verstellt. auch in der Redaction des Livius XL 52 wieder; jedoch machte die Herstellung des Metrums in den von ihm angeführten Triumphalinschriften, die auf Grund jenes Zeugnisses mit vollem Recht namentlich von Nichuhr und G. Hermann versucht wurde, besonders deshalb so viel Schwierigkeiten, weil man sich über die Gesetze des alten Versmaszes noch nichts weniger als klar war. Ritschl hat zuerst erkannt (de tit. Mumm. S. I). dasz der Gebrauch desselben seine bestimmt von einauder geschiedenen Perioden und Gebiete hatte, dasz man namentlich die starrere und rohere Form auf öffentlichen Monumenten und Urkunden streng von den litterarischen Producten eines Livius Audronicus und Naevius, den Vertretern einer freieren künstlerischen Entwicklung der Metrik wie der Sprache zu sondern habe. Für jeue Classe stellt er folgende Regeln auf: 1) niemals wird weder die Anacrusis der ersten Vershälfte noch die Schluszthesis der zweiten (und anch nicht die der ersten: rh. Mus. IX 5) ausgelassen: 2) niemals wird der zweiten Vershalfte eine Anacrusis vorgesetzt; 3) nicht öfter als éinmal in jeder Vershälfte kann eine Thesis unterdrückt werden; 4) Auflösung der Arsen, Vernachlässigung der Caesur und Hiatus sind gestattet. Dasz endlich der Dactylus für den Trochaeus, resp. Spondeus erlaubt ist (rh. Mus. IX 3), ist eine auch den scenischen Versmaszen nicht fremde Licenz. Eine baldige Veröffentlichung der vorbehaltenen ausführlichen Begründung dieser Sätzo wäre freilich recht wünschenswerth, um so vielen halben, in der Luft schwebenden Vorstellungen ein Ende zu

machen, wie sie z. B. noch Bernhardy vertritt, der noch immer in den Grabschriften der Scipionen nur einen 'Anland zum saturnischen Vers' anerkennt, es misbilligt dasz man ihnen 'willkärtlich einerlei Schema labe aufvingen' wollen, und sich immer noch nicht von der darch die Unkritik verbreitoten Auflassung losreiszen kann, dasz 'der Accent alleiniges Regulativ der Versunessung sei, ohne Bücksicht auf Silbeneihätzung'. Man gehe doch mit jenem Kanon an die erhaltenen Inschriften und zähle die Beispiele verletzter Quantität: gleich die des Mummius (zwischen 608 nud 620 verfaszl), au der R. zuerst saturnischen Versunsst (bis auf die trochneische Clausel) wirklich durchgeführt hat:

ductu aŭspicio imperióque-eius Acháia cápta, Corinto déletó Ro-mám rediel triúmphans. ob háseo rés bene géstas-quód is in béllo vóverat hanc aédem ét sígnu-Hérculis victóris imperator dédicat.

Will man hier lieber qued lesen oder sich die Annahme gefallen lassen, dasz der Steinmetz am Ende einer Zeile vor in am Anfang der folgenden is ausgelassen babe? — Oder die Kürzlich auf der via Appia ausgegrabene, von Ritschl im rh. Mus. VIII 288 veröffentliebte Grabschrift, die namentlich in Betreff der Auflösungen interessant ist.

> boc ést factúm monuméntum - Másrcó Csicílio, hospés, gratum ést quom apúd mess - réstitístci séedes. bene rém gerás et váleas: - dórmiés sine qurs.

Freilich kommt es darauf an die alte Silbenmessung methodisch zu ergründen. So bat eine sichere Analogie, dargelegt an einer Fülle von Beispielen in dem Programm 'de sepulcro Furiorum Tusculano' (Bonn 1853) gelehrt, dasz in der Bildung von Eigennamen die Endung vus hervorgegangen ist aus eius, also zunächst lus gelautet und erst nachher dem Trieb der Sprache nach Kürzen sich anbequemt hat. So ist auch Lucius nichts anderes als Luceius, und also in den Scipioneninschriften vollkommen richtig gemessen: Luciom Scipione - filios Barbati und Cornelius Lucius - Scipio Barbatus. Mit Ansnahme eines einzigen Verses: duonoro optumo fuise viro, den R. indessen in sehr einleuchtender Weise (rh. Mus. IX 5) so vervollständigt: duonoro optumo fu-ise viró viroro, hewährt sich diese Theorie nicht nur an allen in Monumenten erhaltenen Saturniern, wie z. B. dem Epigramm von Sora, den Scipionengrabschriften (worüber rh. Mus. IX 1 ff.) und drei Triumphalinschriften (des Ti. Sempronius Gracchus 580, des L. Aemilius Regillus 575 und des T. Quinctius 374), die R. de col. rostr. S. 19 ff. aus Livius XLI 28, XL 52 und VI 29 restituiert hat, eine reiche Nachlese aus ihm im corollarium anth. Lat. S. 3 and im spicil, poësis Saturniae S. 4 verheiszend; sondern Vahlen hat sie sogar an den Fragmenten des bellum Punicum von Naevius mit so gutem Erfolg durchgeführt, dasz wir es nicht einmal gerechtfertigt finden, wenn er sich einige Härten gefallen läszt, die durch geänderte Scansion wegfallen, wenn er z. B. eine Verlängerung der Schluszsilbe us, die in dem ennianischen Auna-

lenverse 90 sic expectabat populus atque ora tenebat durch die Caesur gerechtfertigt sein mag, auch ohne diese Entschuldigung bei Naevius in folgenden Beispielen lieber statniert: Runcus ac Purpureus-filis terras und dein pollens sagittis-inclutus arquitenens als zu accentuieren: Runcus ac Purpureus und inclutus arquitenens, oder wenn er den durchaus sprachwidrigen Accent: simul atrocia porricerent - éxta ministratores einer Theilung des Verses vorzieht: simul oder similu | atrocia porricerent - e. m. Endlich hat Ritschl selbst in dem Festprogramm zum 15n October 1854: 'poësis Saturniae spieilegium l' mit groszem Glück seine Saturnier in dem entonischen carmen de moribus aufgezeigt, dessen Reste freilich so zerstückt und spärlich sind, dasz ibre Herstellung im einzelnen immer nur mit relativer Sicherheit geschehen kann. Genug wenn der Gesamteindruck ein bestätigender ist, nud dasz das einzige zwammenbängende Stück bei Gellius XI 2 nam vita humana prope uti ferrumst nsw. sieh am natürlichsten in dieses Metrum fügt, lebrt ein Blick auf Boeckbs Vers für Vers der Aushülfe bedärstige Trochaeen und die varietas lectionis bei Fleckeisen. dessen Sotadeen sich übrigens zum Theil ohne weiteres als Saturnier lesen lassen. Die Cardinalfrage aber, ob es überhaupt Verse nicht nur sein können, sondern müssen, bängt von der Entscheidung über den Begriff des Wortes curmen ab. Gegen die herkömmliche Meinnng, dasz daranter jede beliebige, auch prosaische Formel verstanden werde, sprach R. (rh. Mus. IX 5 und spic, poësis Sat. S. 4 f.) als Besnitat seiner Untersuchungen über diesen Punkt die Ueberzengung aus, dasz carmen überall nur von gebundener Rede gesagt werde und dasz die alten Römer so gut wie jedes jugendliche Volk den Ausdruck gemötlicher Erregungen ieder Art, sobald sie über das Niveau des täglichen Lebens sich erhoben, in rhythmischer Form gesucht haben; 'simul alque supra quottidianae consuetudinis iciunitatem animi affectus sive pavendo lugendo exsecrando sive sperando precando gratulando sive hortando obstringendo sanciendo aliquantum assurgeret, ad numerorum modos vulgsrem sermonem evexisse.' Zugleich versichert er dasz diese Erklärung bereits die Probe für ihn bestanden habe durch eine reiche Ernte von Saturniern, die er aus Livius, Macrobins und wo sonst carmina erwähnt werden gesammelt habe.

Einem Forscher wie Ritschl gegenüber hätte, as sieh wol geziemt einstweilem mit Zweifeln und Widerlegungen an sieh zu halten, his das bezweifelte in vollständiger Beweisführung vorliegt. Hr. Heinrich Da nitzer halt indessen wol gemeint es sei periculum in mora, und ist bereits in einem ausfährlichen Aufastz, betitelt: "Das Wort carmen als Spruch, Formel, Lehre. Ein Sendschreiben an August Bocekh zur Feier des 24a Nov. 1859" (in Mützells Zischr. f. d. GW. 1857 S. 1 fl.) gegen einen so 'gefährlichen Irthum' in die Schranken getreten, indem er es als seinen Beruf erkannte alles "geistreiche flackern" in seiner "Hältlosigkeit" dareb Geltendmachung der "einfack blaren Nüfelichkeit" zu vernichten. Ich will nur ganz ehrlich bekennen dasz mir sid en 38 Seine inen Ahnadlung kein einiger Satz aufgetossen

ist, dem ich ein Pröhcheu von jener gepriesenen, durch sich selbst siegenden 'Wahrheit', deren Vertreter er sich nennt, abzugewinnen waste: vielmehr halte ich sie von Anfang bis zu Ende für ein Labvrinth unerhittlichster Begriffsverwirrung und aumaszender Urteilslosigkeit:

Hr. D. stellt folgende Liste der Bedeutungen von carmen auf: 'die gesungene Weise' (S. 4), Lied, Gedicht (S. 5), feierlicher Spruch als Weissagung, Zauberspruch, Beschwörung, Schwur, Gebet, ferner iederlei Formel (auch ein Gesetz), eine von den Schülern auswendig bergesagte Lection, 'jeder Denksprach, jede allgemeiu gefaszte Aeuszerung' (S. 15), 'jeder in Worte gefaszte Satz' (S. 21), Zuspruch, Mahnung, Lehre, Aufschrift. Man sieht, wie ein Wort herunterkommen kann. Was arsprünglich von der Weihe begeisterten Gesanges gesagt war, wird zuletzt zu einer beliebigen Aeuszerung, einem Satz. einem Titel, so dasz wir diesem Sprachgebrauch gemäsz iu mehr als éinem Sinne auch von Hru. Dantzers carmina werden reden durfen, wenn wir nur seine 'Aenszerungen' meinen.

Indessen wird iene Abschwächungseur doch nur dann eine Berechtigung haben, wenn es gelingt nachzuweisen, dasz iene Sprüche, Weissagungen, Zauberformein, Beschwörungen, Gelübde, Gebete, Schwüre, Lehren und Aufschriften, wo sie carmina genannt werden, nicht in gehundener Rede abgefaszt sein konnten, oder dasz irgendwo ein carmen als ein nichtgesungenes einem gesungenen entgegengesetzt werde. Hr. D. muste die drei Punkte widerlegen, die R. a. O. S. 4 für seine Behauptung geltend gemacht hat: 'exemplorum omnium vix ullum ita comparatum, ut metri cogitationem necessorio excluderet: plurima ad numerorum notionem aut speciem vel suante natura accedere vel artis probabilitate accommodari: quaedam ne admittere quidem prosae orationis informationem.' Hrn. D.s Widerlegnug dagegen dreht sich beständig im Zirkel; 'obwol carmen ursprünglich etwas gesungenes ist, so darf es doch nur da so verstanden werden, wo diese Bedeutung noch ausdrücklich hervorgehoben wird; wo dies aber geschieht, ist oben dies wiederum ein Beweis, dasz in carmen der Sinn nicht liegen kann, denn sonst brauchte es ja nicht noch besonders gesagt zu werdeu.' Dies sind uicht D.s eigne Worte, aber seine Gedanken. Auf dieselbe Weise konnte man dasselbe etwa von nnserm 'Lied' demonstrieren, oder dasz ein Mann kein Mann, sondern ein Philologe, ein Ausleger Goethes, ein Bibliothekar, ein Meusch, ein zweibeiniges Wesen sei.

Natürlich musz es IIrn. D. vor allem darauf ankommen, die frühe Anwendung gebundener Rede, die Ritschl vorbussetzt, in Abrede zu stellen. Aufs entschiedenste, sagt er, stehe dem die Stelle des Cicero Tasc. IV 2 entgegen, der die Einführung der Musik and Dichtkanst von den Pythagoreern herleite. Aber Pocsie als Kunstgattung und das Naturproduct einer feierlich oder leidenschaftlich gehobenen rhythmischen Rede sind doch wol zweierlei. D. spricht fortwährend von 'Gedichten', die sich R. unter carmina vorstelle, und kann denn auch nicht umhin eins derselben, die oben erwähute Ipschrift von der via

Appia für auszerordentlich 'ledern' zn erklären. Das ist eben Geschmacksache, und es warde daraus nichta folgen als dasz die ersten poetischen Versuche der Römer sich seines Beifalla nicht zu erfreuen hahen. Aher verständigerweise wird man hier so wenig als z. B. hei den Gesängen der Salier und der Arvalbrüder hesondern Schwung der Sprache und der Gedanken erwarten. Die ganze Weihe solcher alten Weisen beschränkt sich eben auf den Rhythmus, der die Worte zu nothwendigen Gliedern eines geschlossenen ganzen macht. Von hier zu einem Schmähgedicht, wie es die zwölf Tafeln verbieten, oder zu ienen epischen Tiachgesängen ist schon ein gewaltiger Sprung. Ciceros schweigen von ienen alten carmina, die er is auch gar nicht leugnet. beweist nur dasz er sie nicht zur eigentlichen Poesie gerechnet hat. Der Gedanke freilich, R. rechne selbst die Zwölftsfelgesetze in ihrer officiellen Fassing hierzu, ist nur ein ποικίλον έρμηνευμα des Hrn. D. R. hatte spic. poësis Sat. S. 6 gesagt, Ciceroa Ausdruck de leg. II 23, 59. er sei in seiner Jugend angehalten worden die zwölf Tafeln ut carmen necessarium auswendig zu lernen, heweise dasz dieselben 'aliqus ndo in metri formam reductue', d. h. irgend cinmal, wie bei uns die zehn Gebote oder die Genusregeln, zum Schulgebrauch in Form eines metrischen Katechismus gebracht worden waren, eine Maszregel die schon durch das von D. selbst in der Anm. S. 3 beigebrachte hinlanglich erläutert wird. Hat nun R. a. O. S. 6 eine kleine Probe einer solchen Reduction gegeben, so wüsten wir nicht, für welchen Schulmeister oder welches Schulkind er heutzutage auch noch den ganzen ührigen erhaltenen Text, wie D. verlangt, so bearbeiten sollte. Sehr unglücklich verweist D. S. 14 für seine Bedeutung von carmen als 'Schullection' anf Senecs controy. II 10; denn eben wenn es heiszt: quod scholastici quasi carmen didicerant: non vides ut immota fax torpeat, ut exagitata reddat ignes? mollit viros otium, ferrum situ carpitur et rubiginem ducit, desidia dedocet, so geht ja aus dem quasi gerade hervor dasz carmen nicht der herkommliche Ausdruck für iede Schullection war, und wer 6 Zeilen vorher gelesen hat, der rednerische Stil des Ovidius habe schon in der Rhetorachule für nichts anderes gelten können als für ein solutum carmen, ein Gedicht in Prosa, der soll nun gleich derauf quasi carmen für Schullection binnehmen? Uebrigens trifft sich auch das nicht ühel, dasz gersde jener Vergleich mit dem Eisen offenhar aus dem catonischen carmen de moribus entlehnt ist, wo es bei R. heiszt (9):

--- nam vita hu-mána própe uti férrumst. ferrúm si exèrce-ás, contéritur úsu: si nón exérceás, ta-mén rohígo intérimit,

was bei Fleckeisen nicht hemerkt ist.

Doch wir wollen den Faden der D.schen Beweisführung nicht verlieren. Livius XXV 12 erzählt von den carmina des Sehers Marcins and wiederholt diesen Ausdruck noch viermal. Er setzt nicht dazu dasz es Verse waren, weil chen jeder Römer das aus dem Wort carmen entnahm. Hier wendet nan D. seinen Syllogismus an: weil 14 \*

ihm Livius nicht noch ausdrücklich sagt, dasz carmen hier Lied bedeute, ao kann er an metrische Fassung nicht gedacht habeu: durch sein haec fere verba soll er sogar selbst zu verstehen geben, dasz er die genaue Fassung der Sprüche nicht kenne. Ich meine, weil das Verstündnis der carmina in ihrer authentischen Form vielmehr eine Aufgabe der Kritik und Gelehrsamkeit (man brauchte is einen ganzen Tag ad explanandum) als dem groszen Publicum zuzumuten war, so gab er diesem wie von allen alten Urkunden nur eine Paraphrase im Latein seiner Tage, die aber dennoch für ein einigermaszen williges Ohr die Spuren des Verses nicht völlig verwischt hat. Denn dasz diese Weissagungen Verse waren, deutet ja Cicero de divin. I 50, 114 ziemlich unverkennhar an, wenn er sagt: multa a vaticinantibus sacpe praedicta sunt, neque solum verbis, sed etiam ver sibus quos olim Fauni vatesque canebant, und dann unmittelhar fortfährt: similiter Marcius et Publicius rates cecinisse dicuntur. Bekanntlich hat schon G. Hermann den Versuch gemacht jene heiden Weissagungen in saturnisches Masz zu kleiden. Gewis sind schon manchem auszer mir die Anklänge an den Hexameter aufgefallen, in dem ja auch die sortes Praenestinae verfaszt waren. Wie wenig hindend für uns der überlieferte Text im einzelnen ist, lehrt schon eine Vergleichung mit dem Text bei Macrobius Sat. 1 17, 28, wenn uns auch an die durchgangige Modernisierung der Sprache nicht der contrastierende Vers bei Festus S. 165 gemahnte, der vielleicht so zu verhesseru ist: - w quameis monerint, duonum negumate. Für monerint hat der codex das unverständliche moventium. Die weise Lehre, welche D. S. 18 dem Marcius in den Mund legt: nequaquam ius monentium duonum negumate ('nimmermehr stellet das Recht derjenigen in Abrede, die euch gute Mahnungen geben!") dürfte wenigstens lateiuisch vielmehr durch bene monentium auszudrücken und von einem 'ius' solcher Rathgeber wol nimmermehr die Rede sein. Möglich ist es indeasen dasz die heiden Bruchstücke des Festus (das zweite S. 176 ne ningulus mederi queat) vielmehr aus dem Spruchhuch sind, dem auch die wahracheinlich saturnisch zu messenden Worte entnommen sind: postrémus loquáris-primus táceas - .. Aus dem Kspitel des Livius ergeheu sich völlig ungezwangen folgende Bruchstücke: nm sie desto freier wirken zu lassen, stelle ich die unmetrischen Worte ohne weiteres, nnr durch den Druck unterschieden, dszwischen, ohne ihre Verhesserung hier zn versuchen:

annem, Troiugena (Romane) w \_ w \_ luge Cannam,
no te alienigenao cogant [in] campo Diomedis
(conserere manus) sed neque credes
tu mihi - donec compleris sanguine campum;
5 multaque milia (occisa) \_ w \_ tus deferet amnis

multaque milia (occisa) — w — tus deferet amnis in pontum magnum (ex terra frugifera). piscihus atque avihus (ferisque quae incolunt terras) is funt esca (caro tua) : nam mi, ita luppiter falust. Bei der zweiten sind Umstellungen schon durch die Varianten hei Macrohius gestattet:

> hostis, Romani, vomicam si expellere voltis. quae gentum venit longe - censeo Apertae (vovendos ludos, qui quotannis comiter Apollini fiant). cum populus dederit (ex publico partem. privati uti conferant) pro se atque suis. Indis faciundis

praesit praetor, qui populo pleheique dabit ius summum: (decemviri Graeco ritu hostiis sacra faciant) hoc si faxitis recte, gaudehiti' semper. vostraque res fiet melior, nam is divom extinguet,

10 qui vostros campos pascunt placide, perduelles.

I hostem Macrobius si expellere vultis vomica Livius. si ex agro expellere vultis vomicam Macr. 2 gentium ML Apolliui voveudos censeo L. Apollini censeo vovendos M 3 communiter Macrobii Paris. Apolliui om. idem 4 sq. cum . . . suis om. M 5 iis ludis L. his ludis M 6 pracerit L practor is L. is practor M ius populo plebeique dat L, qui ins p. plebique dabit M 7 sacr 7 sacrificant Macr. Bamb. 8 si recte facietis LM; cf. iubeo expectet: si faxit, gaudebit semper 9 fietque res vestra melior L. fietque res publica divos M 10 perduelles vestros qui vestros c. p. p. LM melior M (campos vestros Macrobii Cantabr.)

Ehenso manipuliert Hr. D. mit den sibvilinischen Sprüchen. Ohwol-Cicero de div. Il 54, 110 f. sie auf das hestimmteste als Verse bezeichnet, so soll Livius doch weder wenn er carmina Sibullina erwähnt, noch wenn er ein griechisches Orakel carmen nennt, dabei an die Form gedacht haben. Und wenn Livins XXXVIII 18 erzähle, die Priester der Cyhele von Pessinns hätten sich in vollem Ornate vor dem vorüberziehenden Heere der Römer aufgestellt vaticinantes fanatico carmine, also im Chor weissagend (in griechischem Orakelstil), so soll auch hier 'jede Andentung der Versform von selbst ausgeschlossen sein'. Hr. D. hat wher seiner 'einfachen Natürlichkeit' zu viel zugetraut, wenn er seine Demonstrationen mit einem 'von selbst', 'gewis', 'ganz entschieden' oder 'kaum' 'schwerlich' 'lächerlich' n. dgl. oder einfachen Affirmationen und Negationen absolvieren zu können glaubte. Ein solcher Prophet ist er wenigstens in unserm Vaterlande noch nicht, dasz jeder schon üherzeugt wäre, wenn er nur seine gewichtige Stimme ertönen läszt.

Dasz Zaubersprüche bei jedem Volk oft rhythmisch sind und gesungen werden, weisz jedermann; ehen in der gehundenen Rede liegt in ihr Zauber, weil alles darauf ankommt ne quod verbum praetereatur aut praeposterum dicatur, wie Plinius n. h. XXVIII 2, 3 sngt. Durch keine einzige der heigehrachten Stellen hat D. gezeigt dasz die Zauberformeln, die durch carmina oder incantamenta carminum bezeichnet werden, prosaische Sprüche gewesen seien. Der Spruch bei Varro de re rust. I 2, 27 gegen das Podagra, der wie im Arvalliede die erste Hälfte des Saturnius wiederholt,

terrá pestém tenéto salús bic manéto

ist sogar gereimt, chenso wie das Kauderwelsch bei Cato de re r. 160 haust haust haust

ista pista sista,

obwol hier wenigstens auf Grund der jetzigen Ausgaben natürlich zu keiner siehern Redaction des übrigen Textes zu kommen ist. Warum sollen die Verwünschungen gegen Germanicus, deren Tacitus Ann. II 69 erwähnt, die Zauberformeln der Ugulnia gegen ihren Mann, der Suruch gegen Ilgeelwetten zww. nicht rhytmisch gewößen sein?

Wenn nun Ü. einen ganzen Haufen von Sprüchen und Formeln aller Art, sie mügen carmina genannt werden oder nicht, herbeischleppt und die Anmutung stellt Saturnier dareus zu mechen, so musz er sich eben gedulden, bis Hitschl einmal seine Schätze ausschüttet. Dann wird nan über das wie? arteilen können; dass aber die Lösung jener Aufgabe in der That oft sehr nahe liegt, kann ich selbst durch wenige Proben bestätigen, die ich absichtlich mususgeführt gelassen abeh, um der von R. erwarteten Bearbeitung nicht vorzugreifen. Der Spruch der Feitlage hei Livius 132 bante!

si ego íniusto ínpiéque - dédiér mi expóseo, tum pátrine cómpotém me - númquam siris ésse wo ich illos homines illasque res vor dedier ausgelassen habe, weil das natūrich in iedem einzelnen falle vorber zu soccialisieron war. —

Forner die Kriegserklärung:

quod pópuli Príscorúm La-tínórum hominésque

Priscí Latini advérsus - pópulum Rómánum

Quirítiúm féco-runt déliquérunt, quod pópulus Rómanus Qui-ritiúm duéllum 5 cum Priscis Latinis-iússit út fieret senatúsque cénsit-cónsensit consolvit ob cém rem cgó populágue. Rómánus pápul

ob cám rem cgó populúsque-Rómánus pópulis Priscórúm Latinorum-hóminibúsque Príscis Latínís duéllum-índicó facióque.

Die ersten und die 3 letzten Verze sind der unveränderte Text des Livius, nur dasz ich V. 4 und 9 duellum sitt bellum gesettt abe, wie es noch kurz vorher heiszt: puro pioque duello; statt V. 5 und 6 steht dort: euro P. L. ivasti; sesse, senatusque populi Romani Quiritium censuit c. c. ut bellum cum Priscis Latinis feret; hier babo ich mir erlaubt zusmannenzniehen.

Dass wir an allen den Stellen, wo Livius nur im allgemeinen, gans kurs oder indirect den lubalt eines carmen angibt, daranf verzichten müssen das Metrum und die Worte wiederherzustellen, versteht sich von selbast, und ein chenso thöreiteles Begehren ist es, wenn Hr. D. z. B. alle Gebete, Schwäre, officielle Phrasen, jeden beliebigen Heroldsruf, auch wo sei neithet carmina genannt werden, sogar wo sio vom Augenblick eingegeben sind, wie Liv. II 10. V 21. VII 26. IX 29. XII 16.3, visturisisch gemessen baben will. Wenn er aber 5.9 meint,

Scipio Africanus werde bei seiner berühmten Ahänderung des censorischen sollemne precationis carmen (ut populi Romani res perpetuo incolomes servent statt meliores amplioresque faciant) gewis 'unbekümmert gewesen sein, hier ein ursprängliches Metrum zu verletzen oder (?) es bei der Aenderung ängstlich zu beachten', so ist das doch eben nur eine von den vielen unerwiesenen Vorstellungen Hrn. D.s. die durch alle Bekräftigungspartikeln an Bedeutung nicht gewinnen. Mit derselben Grundlichkeit werden wir S. 9 belehrt, niemand werde 'im Ernst' bei Plinius Paneg. 3 ein metrisches Gebet verstehen. Es heiszt dort, die Götter sehen auf die Gesinnung der betenden, nicht auf die Fassung der Worte: ein reiner keuscher Sinn finde mehr Gnade vor ihnen als der qui meditatum carmen intulerit. Warum soll nun hier nicht das schlichte, vom Augenblick eingegebene Gebet des Privatmannes einer feierlich steifen, metrisch abgezirkelten Gebetformel eines Priesters oder Magistrats entgegengesetzt werden?

Eine sorgfältige Behandlung erfordern die beiden carmina bei Macrobius Sat. III 9. Ich theile nur einzelne Brocken mit, in denen das Metrum noch verschont geblieben ist:

si divos si divast - cui poplu' civitásque

ille qui úrbis huius populique - tutelám recépsti precór venerór veniámque-á vobís peto úl vos

nccéptiór probáti-órque sít, mihíque

ita sí faxitis, vóveo-témpla mé factúrum und in der Verwünschungsformel:

eas úrbés agrósque-cápita actátesque córum

cosque égo vicáriós pro-mé fidé magistrátu

nostris do dévoveo út me-mcám fidem imperiúmque legionem exércitumque-nostrum qui in his rébus gerundis súnt, bene sálvos-sírítis ésse.

Tellús máter téque-luppiter óbtéstor.

Die Weiheformel des templum nennt Varro de 1. L. VII 8 nicht carmen, sondern nur concepta verba; eine Nöthigung zu metrischer Fassing liegt also nicht einmal vor. Indessen scheint sie allerdings saturnisch gewesen zu sein nach folgenden Spuren:

hic témpla téscaque-mé ita fiúnto quoid ego cáste (finis?) - lingua núucupásso. olla + ber, arbos quirquir est ólla quám me-séntió dixísse hic témplum tescumque-fito in sinistrum (dextrum) intér ea conregione-conspictione cortúmióne utique - réctissimo sénsi.

Als das 'alleranszerste, wohin hartnäckiges bestehen auf einer vorgefaszten Meinung sich verirren könnte' bezeichnet es Hr. D. S. 12. wenn man auch bei dem Wortlaut einer Bill an metrische Abfassung denken wollte'. Livius III 64 erzählt, der Consul Duellius habe die Umtriebe des Volkes, welches die bisherigen Volkstribnnen für das folgende Jahr habe behalten wollen, durch eine Neuwahl vereitelt. Da aber nur sechs im ganzen die volle Stimmenzahl erreicht hätten, so habe er erklärt, hiermit sei dem Gesetz Genüge geschehen, das die Zabl der zu wählenden nicht bestimme, und die gewählten aufgefordert ibr Collegium durch Cooptation zu ergänzen. Gemeint ist das c. 55 erwähnte Plebiscit des Duellius (qui plebem sine tribunis reliquisset - tergo ac . capite puniretur). In Folge der secessio plebis vom J. 306 war die alte lex sacrata von 260, namentlich das Institut der Volkstribunen aufs neue bestätigt und deren Wahl durch eine besondere Norm geregelt worden. Diese meint Livius, wenn er den Consul rogationis carmen vorlesen lüszt, das mit wenigen Umstellungen etwa so gemessen werden kann:

> tribúnos vós plébei-si decém rogabo, si quí minús bodié de-cém tribúnos plébei faxítis, quós sibí col·légas cóptássint.

ut illi légitimi - sint plebei tribúni 5 eadém lége ut illi quos - bódie fáxítis.

Abweichungen vom Text des Livins: 1 si tribunos plebei decem 2 qui vos minus 3 feceritis tum uit quos 4 f. legitimi eadem lego tribum i plebei sint ui lili 5 bodie tribunos plebei feceritis.

Man bedenke nur dasz jene lex sacrata geradezu in Form eines foedus unter Mitwirkung von Fetialen sanctioniert war.

'Geradzu lieberlieb', natürlich wieder ohne Begründung, wird. S. 13 der Gedanke genannt, dasz die tez horrendi carminis gegen den perduellts metrisch gewesen sel. Livius und Cicero pro Rabirio 4, 13 geben unr cinzelne Brocken davon, und nickt in vollig ubereinstimmender Passung; indessen fügen sich doch die einzigen autbentischen, zusammenbingenden Worte dem Metram:

- capút obnúbito - árbori infelíci

suspenditó réste - (fúste?) vérberáto.

In dem witzigen Vergleich des Richters mit dem tübicen, der joder Partei ihre Rolle und ihren Takt eingehe (Ci., pro Mur. 12, 26), mass selbst D. zugeben dasz man earmen bildlich fassen könne, freilich nur um es in einem Athem für anwahrscheinlich und 'etwas fern liegend' zu erklären. Aber wie sollte der Vergleich bestehen, wenn carmen nicht der Vers wäre, den der Schanspieler zu sprechen hat?

Wir kommen nun zu den Beweisen, dasz carmen nichts anderes als sententie beiszen könne (S. 15). Sence n. 99, 85 räth, man solle bei jedem Verlust mit Vergilius sagen: dis altter eisum est, oder veilember, fahrte rfort, ut carmen fortius act institus petams, so sage, wenn etwas wider erwarten kommi: di melius. Man sieht, nur mit Bezug auf dio uzerst angefuhrte Dichterstelle nennt er das folgende

Sprüchwort, das znfällig Vergilins anch brancht (ge. III 533 di meliora), chenfalls carmen. - Derselbe Seneca ep. 33, 1 sagt, achone Worte und Gedanken seien üherall in der Litteratur zerstreut, eins modi vocibus referta sunt carmina (also hier doch Gedichte!), refertae historiae, und gleich darauf § 7 genteht er zn: facilius insidunt circumscripta et carminis modo inclusa. Wer denkt hier nicht zuerst an Sentenzen, die ehen durch die Vers form sich dem Gedächtnis einprägen? Hr. D. aber ist so naiv gerade zur Bestätigung aeiner 'Spruch'weisheit gleich daneben folgendes ans Seneca 94, 27 anzuführen; ipsa quae praecipiuntur per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta aut prosa oratione in sententiam coartata, woraus doch wol so klar ala möglich erhellt, was Seneca unter carmen verstand. Nach D. aber hatte er auch sagen können; aut carmini intexta aut prosa oratione in carmen coartata.

Wir gerathen aber immer tiefer ins Dickicht der Unlogik. Weil Festus Appi sententiae citiert, so müssen die carmina desselhen Sprüche, nicht Verse sein. Würden sie also als Lieder citiert, so durften sie wol bei Leihe nicht Sprüche sein? Und wenn Cicero an der Hrn. D. wolhekannten, hier aber nicht angezogenen Stelle Tusc. IV 2 Appi Caeci carmen unter den ältesten poetischen Productionen nennt, so meint er wol auch den 'Spruch'? Eigenthümlich trifft es sich denn auch dasz aus jenen 'Spruchhüchern' (in carminibus, liber vetustissimorum carminum), die nach D.s Ucherzeugung prosaische so gnt als metrische Sprüche enthalten hahen, von Varro, Macrobius, Festus gerade nur Verse angeführt werden. Oh der eine und der andere von ihnen, den ich auf alle Fälle nach suhjectivem Eindruck des Tons unter die scenischen Bruchstücke gesetzt habe (inc. inc. trag. 148. 215. pall. 68) wirklich dahin oder anderswohin gehören, ist hier ganz gleichgültig; auch die von D. vorgeschlagenen Emendationen kann ich ohne Schaden für die Sache hier auf sich heruben lassen.

Allzukühn aber ist denn doch S. 16 die Verwandlung des nnhequemen carmen Priami in ein carmen antiquum. Wenn das Ritschl gewagt hatte, wie hose wurde Hr. D. werden! Aus dem untadlichen saturnischen Anfang jenes alten epischen Liedes: veterés Casmenas cáscam-rém voló profári | et Príamum wird nach Tilgung von zwei 'durchaus unpassenden' Dittographien ein Senar: Casmenas cascam rem volo profesier, der nun auch als simpler, and was denn? eigentlich sagen wollender 'Spruch' sein Lehen fristen musz.

Ganz neu ist S. 17 die Auffassung dasz Decimus Brutus den Eingang seiner Tempel und sonstigen Denkmäler mit trefflichen Sprüchen aus den allbekannten Tragoedien seines Freundes' Attius geschmückt und wabrscheinlich überladen habe. Ueherliefert ist ans dasz er saturnische Verse von Attius z. B. über das Vestibulum des Marstempels hahe setzen lassen. Die Worte des Schol, Bob. S. 359 Or. eius (Bruti Gallaeci) etiam nomini dicatus Accii poëtae tragici extat liber, qui plurimos versus, quos Saturnios appellaverunt, vestibulo templi Martis superscripsit Brutus sind freilich nicht in Ordnung. Brutus wird wol hinter liber zu stellen sein, aber das folgende qui (so, night curs steht im codex) geht auf Attius, night auf liber, und warum soll nun Attins in der ersten liälste des 7n Jh. nicht seinem Freunde Weihinschriften in der durch die Sitte geheiligten Form gemacht baben, während die Mummius-Inschrift den Gebrauch der Saturnier für die nemliche Zeit noch beweist? Wo bleibt aber D.s Consequenz, wenn er auf einmal S. 17 das inclutum carmen bei Seneca pat, quaest, VI 2, 8, we doch keinerlei Andeutung von Vers gegeben ist, für ein canticum halt, und was mag er wol unter canticum verstehen, wenn er ebenda den Prolog der Medea des Ennius, den Cicero p. Caelio 8, 18 carmen nennt, ebenfalls für ein canticum erklärt! Aber anch de fin. V 15, 43 interpretiert er ganz absonderlich. Cicero will sagen, aus einzeluen Keimen der natürlichen Anlage des Menschen entwickle sich allmählich die Blüte der vollkommenen Tugend, braucht aber nicht dieses Bild, sondern wie eine Ilias die höchste Leistung des Alphabets genannt wird, ao vergleicht er die entwickelte vollkommene Tugend und Erkenntnis mit einem abgerundeten poetischen Kunstwerk, und die Anfänge derselben mit den einzelnen Buchstaben: sunt enim prima elementa naturae, quibus auctis virtutis quasi carmen efficitur. Hr. D. aber läszt 'aus den schwachen natürlichen Regungen gleichsam den Mahnruf der Tugend' sich entwickeln!

Hierfür findet er wieder 'die schönale Bestätigung' darin, dasz manche Schriften gnomischen Inhalts carmen, d. b. 'Lehre, Mahnung' hieazen. Die Deutung 'Gedicht' sei hier unstatthaft, da man nicht so nnbestimmt anzuführen pflege. Wieder eine petitio principii, wie man sight. Auch hat bereits R. bemerkt dasz, wenn auch carmen wirklich so viel als praeceptum bedeuten könnte, es doch namöglich zugleich anch wieder eine Vielbeit, eine Sammlung solcher praecepta bedeuten könne, ebensowenig wie die Griechen von solchen Werkeu im Singular γνώμη υποθήκη παράγγελμα απόφθεγμα gesagt hätten. So sagten ja anch die Romer sententiae und praecepta, nicht sententia und praeceptum. Das carmen Nelei, das ich nach K. O. Müllers Vorgang uuter die Tragoedien aufgenommen habe, weil die weuigen Reste durchaus zu dem tragischen Stoff der Tyro passen, seheint Ilrn. D. ebeufalls in diese Reihe zu gehören. Von allem was ich über die Bedeutung von carmen quaest. scen. S. 348 gesagt habe, ist für lirn. D. 'nichts beweisend'. Da es bei dieser kurzen Abfertigung bleibt, so kann auch ich mich bei dem gesagten bernhigen. Und was für Sprüche werden uns beschert? Ein Stoszseufzer über die 'Onal der Leidenschaften': foede stupreque castigor cotidie (sonst pflegen die Leidenschaften vielmehr gezüchtigt und gezähmt zu werden als selbst zu züchtigen), und eine Ermalnung zur Zügellosigkeit in dem trefflich accentuierten Verse: numquam numero coluptati faciemus volup, wo vo-Imptati statt matri D.s 'gsuz vortreffliche' Verbesserung ist. Beseitigt wird fr. V. dem keinerlei Spruchweisheit abzugewinnen war. Dasz die unverständlichen Worte saucia puer filia sumam aus denen des Livius Andronicus: sancta puer Saturni filia regina corrumpiert seien, hort sich ganz plausibel an; aber näher betrachtet hat doch anch dies seine groszen Bedenken, Priscianus S. 697 P. belegt den Gebranch von puer als Femininum durch sene Stelle aus der Odyssee des Livius, dann durch einen Vers des Naevius. Charisins citiert zu demselben Zweckebenfalls zuerst einen Vers aus der Odyssee, aber einen andern, und dann fährt er nach Keils guter Verbesserung fort: et in Nelei carmine aeque prisco. D. musto also annehmen dasz hinter dem ersten Citat etwa ausgefallen sei: et in eodem carmine, dann die versprengten und entstellten Worte: sancta puer filia Saturni folgten, und endlich die Stelle aus dem carmen Nelei ansgefallen sei - allerdings Möglichkeiten. deren Annahme aber Hr. D. nur sich und keinem andern gestattet. Woher aber der Titel carmen Nelei? Antwort: 'weil Neleus der Vater des weisen Nestor war.' Folgt daraus dasz anch Neleus ein Tvpns der Weisheit gewesen? Freilich: παύροι γάρ τοι παίδες όμοῖοι πατοί πέλονται, οί πλέονες κακίους, παύροι δέ τε πατοός αρείους: aber da könnten denn doch viele Väter kommen und von dem Ruhm ihrer Söhne zehren wollen.

Allerdings überrascht es nnn nicht auch das catonische carmen de moribus als eine prosaische 'Unterweisung' (S. 20) erklärt zu finden. Die Gründe D.s anszer jenen Analogien, deren Werth wir bereits geprüft haben, sind: 1) Gellius hat nichts gewnst von einer Abfassung in Versen, sonst wurde er nicht verba und liber qui inscriptus est carmen de moribus, sondern versus and in carmine quod inscriptum est de m. gesagt baben; 2) die Bezeichnung der auszeren Form auf dem Titel ist dem Gebrauch des classischen Alterthums zuwider: 3) die Bruchstücke sind die nüchternste Prosa, und R.s Saturnier sind ein verzweifelter Answeg. Das erste könnte man immerbin als denkbar angeben, ohne dasz damit die Frage nach der preprünglichen Form des carmen berührt würde. Aber ich schlage z. B. Gellius XIX 8 anf: inimicitiam autem O. Ennius in illo memoratissimo libro dixit, and dann kommt ein Vers, den man den Tragoedien des Ennius (inc. fab. III) zuzuzăhlen pflegt. XVII 4 heiszt es: hos de Menandro versus legimus in libro qui chronica inscriptus est, XVI 7 verba Laberi haec sunt, XIII 30 verba Plauti haec sunt nsw. Was den zweiten Punkt betrifft, so konnte ich einfach auf carmen Priami, carmen Nelei, carmen Appi Caeci verweisen, Analogien die ja von D., wie wir gesehen haben, keineswegs entkräftet sind. Schwerlich aber wird Hr. D. doch wol auch die carmina des Horatius für Sprüche erklären wollen: Was die nüchterne Prosa der Brnchstücke betrifft, so gibt es eben anch nüchterne Poesie, eben so gut wie betrunkene Prosu, and gar so prosgisch ist denn doch z. B. der Ausdruck dum se intempesta nox praecipitat und das Gleichnis nam vita humana prope uti ferrumst nicht gerade. Der alte Cato war einmal eine hausbackene Seele, und poetische Phantasien wären auch in einem moralischen Vademeeum für den Sohn nicht sehr praktisch gewesen. Die Fassung in Saturniern aber, welche die leichteste von allen ist, einen 'verzweiselten Answeg'

zu nennen ist noch kein Beweis dasz dieser 'Ausweg' nicht der richtige ist. Ueber Metrik mit Hrn. D. streiten zn wollen ware verschwendete Mühe. Wer die Scipioneninschriften, die Inschrift von Sora, die von der via Appia, den titulns Mummianus für eitel Prosa erklärt, wer so unverschämt ist die Unterdrückung der Senkungen einen 'Aberglauben', einen 'grundschlechten Einfall' zu nennen, wer für die Erforschung des saturnischen Versmaszes nur dann Heil sieht. wenn sie statt von den officiellen Denkmälern von den zerrissenen and corrumpierten Fragmenten des Livius and Naevius ausgehe, also die Katze beim Schwanz anpacke, wer in heller lichter Sonne zu Vater Zeus um Helle hetet, dem sind eben die Augen mit Blindbeit geschlagen. Wir haben besseres zu thun als ihm den Staar zu stechen. Was von Hrn. D.s Urteil in Sacheu der Kritik und der alten Latinität zu halten sei, ist unter verständigen längst ausgemacht; was er über Ritschls Bearbeitung der genannten Denkmäler sagt, gehört zu dem ungewaschensten Zeng, was er je bat drucken lassen, und widerlegt sich Punkt für Punkt durch Ritschls eigne Beweisführung. Wir baben nur noch ein paar Stellen zu betrachten, aus denen sich die Bedeutung von carmen als titulus, elogium, Aufschr't ergeben soll. Auch hier deduciert Hr. D. mit gewohnter Dreistigkeit oder Unschuld seinen Satz aus dem was gerade das Gegentheil von ihm bestätigt. Er weisz keine prosaische Aufschrift anzuführen, die carmen genannt wird; dagegen lougnet er frischweg, dasz z. B. das Distichon, das Cynthia hei Propertins V (IV) 7, 83 f. sich als Grahschrift bestellt, die Weihinschrift, die derselbe III (II) 28, 43 zur Genesungsfeier seiner Gelichten unter die von ihm beschriebene Gruppe setzen will, and der Vers hei Vergilius Aen. III 288 (Aeneas haec de Danais victoribus arma) die Bezeichnung carmen wegen der metrischen Form erbalten beben, Ohne arg fügt er auch Ov. met. IX 792 hinzu: addunt et titulum, titulus breve carmen habebat, was nach seiner titulus nud carmen identificierenden Theorie zu übersetzen wäre: 'sie fügen auch eine Aufschrift hinzu, die Aufschrift hatte eine kurze Aufschrift.' Wir leruen, denke ich, hieraus dasz titulus die generelle Bezeichnung war, carmen dagegen eine Species des titulus ausdrückte, ebenso wie die oratio sowol die soluta oder prosa orațio als die pincta orațio oder das carmen umfaszt. So wenig man aber einem verbieten kann verba zu ssgen, wenn er poetische Worte meint, so gut darf auch z. B. Seneca ep. 89,6 einmal den Grabvers des Dossennus titulus nennen, und ebenso kann man auch nicht von Livius verlangen, dasz er nun überall bei Erwähnung metrischer Grabinschriften carmen sagen oder bervorlichen musse dasz sie dies waren. So konnte allerdings der titulus sepulti regis XL 29 metrisch sein, wie bei den Scipionengrähern; aber Livius kam es bier auf die Schriften an, die in der andern der beiden Kisten gefunden waren; die Deckel erwähnt er nur beiläufig: litteris Latinis Graecisque utraque arca inscripta erat. Dasz die einzige carmen genannte Grabinschrift aber, die man früher für prosaisch hielt, die des Atilius Calatinus hei Cicero de sen. 17, 61 aus Saturniern hestand, ist

von Ritachi rh. Mus. IX 7 f. für jeden der Ohren zu hören hat zu Tage gelegt worden.

Wir haben noch keineswegs alles erschöpft, was sich über diees schauderhafte Stück Arbeit sagen liese. Satz für Satz durchzuhueleu, wo das wahre von anderer Seite bereits gesagt ist, kann der Sache uicht förderlich sein. Wir wünschen um dasz Ritschl Muzz finden möge seine Forschnapen über diese und so masche andere Frage, deren Erledigung wir von ihm boffen, recht hald den arteilsfähigen vollständig mitzubeilen.

Bern. Otto Ribbeck.

# Nachtrag.

Ohwol wir hei der Erörterung der Düntzerschen Ansicht über die Bedeutung von carmen nicht auf nene positive Belege für Ritschls Meinung ans gewesen sind, so wollen wir doch nicht versäumen nachträglich darauf aufmerksam zn machen, dasz Nipperdey kürzlich in dem Proceminm zum jenaer Lectionsverzeichnis für den Sommer 1858 S. 18 -21 überzengend hewiesen hat, dasz die vielbesprochenen horazischen Worte (Serm. I 10, 73) fuerit limation idem | quam rudis et Graecis intacti carminis auctor | quamque poetarum seniorum turba mit dem Schöpfer der Satire, mag dies uuu Ennius oder Lucilius sein, nichts zu thun haben. Wenn er indessen übersetzt: 'er sei gefeilter als der Schönfer einer roben und von griechischem Einflusz unberührten Dichtung', so wird man unwillkürlich auf die Frage geführt, was für eine 'Dichtung' denn da gemeint sein könne, und da zwingt nns, denke ich, schon der Zusammenhang an die einzige wirklich rein nationale Form der Poesie, die auch von der poëtarum seniorum turba noch getreunt ist, an die carmina Saturnia, die ältesten liturgischen Formeln nud dergleichen was olim Fauni vatesque canebant zu denken. So läszt Horatius ia anch Epist, II 1, 84 seine critici in ihrer Verehrung für archaistische Poesie sich bis zu dem carmen Saliare versteigen: iam Saliare Numae carmen qui laudat et illud | quod mecum ignorat, solus volt scire videri usw. Also im Vergleich mit dem Verfasser (nicht dem 'Schöpfer') eines carmen Saturnium und den hereits in griechische Fuszstapfen getretenen älteren Dichtern wird dem Lucilius das Verdienst der Feile zugeschrieben. O. R.

## 13.

# Zu Xenophon.

De rep. Lac. 4, 5 και αυτη δη γίγνεται ή θεοφιλεστάτη τε και πολιτικωτάτη έρις. Den Artikel vor θεοφιλεστάτη hat Xenophon

schwerlich geschrieben, sondern er rührt wol von den Abschreibern her, welche in solchen Stellen denselhen sehr häufig eingeschoben haben: a. Dindorf zur Cyrop. I 2, 10 ed. Ox. - 10, 4 κατέμαθεν ότι . όπου οί βουλόμενοι έπιμελείσθαι της αρετής συν ίπανοί είσι τας πατρίδας αυξειν. Der offenbar verdorbenen Stelle hat Dindorf dadurch zu helfen geancht dasz er ὅπου strich; mir acheint es wahracheinlicher deaz desselbe sus μόνοι verschrichen ist. - 12, 5 καὶ γυμνάζεσθαι δέ προαγορεύεται υπό του νόμου απασι Λακεδαιμονίοις, όσωπερ αν στρατεύωνται. Heindorf vermiszte έν vor οσωπερ, und wenn dies beibehalten wird, musz allerdings auch die Praep, binzugefügt werden. Dindorfs Verfahren aber, welcher έωσπερ für όσωπερ schreibt, verdient gewis den Vorzug; nur fragt es sich ob nicht noch einfacher οσονπερ geschrieben würde. Eben so findet sich wenigstens ocov substantiviert bei Herodotos VII 161.

De rep. Ath. 2, 19 οὐ γὰρ νομίζουσι τὴν ἀρετὴν αὐτοῖς πρὸς τῶ σφετέρω αγαθώ πεφυκέναι, αλλ' έπὶ τῷ κακῷ. Wie der Dativ τῷ σφετέρω αγαθώ zu rechtfertigen sei, gestehe ich nicht einzuschen. Sollte der Verfasser nicht vielmehr προς του σφετέρου αγαθού geschrieben haben? Bei späteren ist wenigstens προς αγαθού 'znm Vortheil' nicht selten. - 3, 1 έτι δε και τάδε τινάς όρω μεμφομένους Admiralous, ou nie. Wenn man vergleicht 1, 16 donei de o dinos o Αθηναίων και έν τώδε κακώς βουλεύεσθαι, ότι - and 3, 10 δοκούσι δε Αθηναίοι και τουτό τοι ουκ ορθώς βουλεύεσθαι, ότι -, so kann kein Zweisel bleiben dasz an unserer Stelle 'Αθηναίοις statt 'Αθηvalous zn schreiben ist.

Vect. 4, 5 ην δ' έπὶ πλείον τῶν ἐκανῶν ἐμβάλλη τις, ζημίαν λονίζονται. So băulig auch έπλ πλείον ist, so wird es doch wol kaum aich irgendwo wie hier gebraucht finden, so dasz ênd ganz bedeutungslos ware. Ich glaube daher dasz ἔτι πλείον zu lesen ist. - 4, 25 νύν ούδεν διαφέρει τα αργύρεια η α οί πρόγονοι ημών όντα έμνημόνευον αυτά. Statt a scheint οία geschrieben werden zu müssen.

De re equ. 2, 3 όπως μέντοι πρᾶός τε καὶ χειροήθης καὶ φιλάνθρωπος ο πώλος έκδίδωται τω πωλοδάμνη έπιμελητέον, το γαρ τοιούτον οίκοι τε τα πλείστα και δια του ίπποκομου αποτελείται. Auffallend ist hier το γάρ τοιούτον, statt dessen man einfach τούτο γάρ erwartet, Es ist mir daber der Gedanke gekommen, ob nicht vielleicht είναι ausgefallen sei, was vor ofzot der Buchstabenähnlichkeit wegen sehr leicht geschehen konnte. - 4, 4 έπὶ γὰρ τούτων (τῶν λίθων) έστηκώς ώσπερ έν όδῷ λιθώδει αεί μέρος τῆς ημέρας πορεύοιτο. Das hier erforderliche av hat Sauppe vor ast, Dindorf nach demselben hinzngefügt. Es ist aber, wie ich glaube, vielmehr er mit av zu vertanschen; denn dasz die Praep, nnnöthig ist, geht aus den in meiner Anm. zur Anab. III 4, 30 erwähnten Stellen hervor. — 9, 4 ο,τι δ' αν εξαίφνης σημήνη, θυμοειδή εππον ώσπερ ανθρωπον ταράττει τα έξαπίναια καί οράματα και ακούσματα και παθήματα. Die Stelle ist, wie es scheint, durch einfache Umstellung in ταράττει ώσπερ ανθρωπον herzustellen. Die Absebreiber hahen viele Stellen durch verkehrte Wortstellung

verdorben, und es ist auffallend welche offenhere Fehler dieser Art die Herausgeher zu heseitigen Anstand genommen haben. \*)

Hipparch. 5, 3 α'γαθου di μηχάνημα και το διύναθαι, όταν μέν τά έπινου άσθενώς έχη, ο' βίον παρασκευθείν τοῦς πολιμος ως μή ἐπιθώνται· όταν d' ἐρρωμένα, θάρος αὐτοῖς ἐμποτείν ως ἐγχειρῶσιν. Ει ist mi nicht glaublich dazs sito X. κπ. os onderbar ausgodrückt habe, sondern ich biu üherzeugt dazs er dem ασθενὸς entsprechend ἐρρωμένως geschrichen hat. — 7, 4 τα ἐκτὸς τοῦ τείχους διασώξειν. Μεhrere Hsa. haben έκ st. Κατός. Die ατεγραϊμείδιε Lesart war also wol τα ἐκτὸς τείχους, woraus die heiden Lesarten der Hss. offenbre deabalb entstanden sind, weil der Artikel nötlig schien. Allein er fehlt in dieser und ähnlichen Verhindungen regelmästig: vgl. § 6 τα χους, Plat. Parm. 127 C, Isseou V 22, Isoku. VII 53, Herod. VI 133.

Wertheim. F. K. Hertlein.

#### 14.

## Zu Livius XXI 27.

Hannibal hat zur Bewerkstelligung eines Uchergangs über den Rhodanus einen Theil seines Heeres den Flusz aufwärts bei Nacht in Entfernung eines Tagemaraches mit dem Befehle abgesendet, von da aus den Flusz zu überschreiten und dann bei dem eigentlichen Uebergang dea ganzen Heeres und dem Angriff des auf dem andern Ufer aufgestellten Feindes diesem in den Rücken zu fallen. Die Stelle, wo jene Ueberschreitung des Rhodanus statt finden könne und solle, war Hannibal hekannt, ungefähr 25 Meilen oherhalb am Strome, der daselhst besonders breit sei und eine Furt darbiete. Dasz der Uebergang aber wirklich bewirkt sei, muste Hannihal zur Anordnung seiner weiteren Maszregeln angezeigt werden, was mittelst eines Signals durch Rauch geschehen sollte. Dieses die Situation, von welcher Livius nun § 7 mit folgenden Worten weiter berichtet: postero die profecti ex loco prodito fumo significant transisse et haud procul abesse. Hier hat prodito den Herausgehern Schwierigkeit gemacht, theils rücksichtlich der Bedeutung, theils wegen des Zweifels, oh es mit loco

oder mit fumo zu verbinden sei. Frühere Versuche zur Wiederherstellung der Stelle übergehend führe ich nur Alschefaki und Walch Emend. Liv. S. 22 an, letzteren, weil er von jenem unberücksichtigt gelassen worden ist. Wenn ersterer nun loco prodito verhindet und letzteres Wort durch edito erklärt, so ist nicht abzusehen, warum Livius nach seiner Weise (s. 11 50) nicht edito wirklich geschriehen haben sollte, wie auch Clericus in der That zu lesen vorschlug. Prodito in seiner Beziehung auf die Localität wäre erst noch zu rechtfertigen. Ebenso wenig vermag ich Walch beizustimmen, welcher der Stelle durch die Erklärung der Worte ex loco in dem Sinne von ex loco suo aufhelfen zu können meint. In allen Beispielen, welche er zum Erweis dieses Gehrauchs anführt, steht, wie es auch gar nicht anders erwartet werden kann, die Erwähnung eines locus im Gegensatz eines andern Ortea, was hier nicht der Fall ist; auszerdem hleibt dann prodito fumo übrig, zu dessen Rechtsertigung wenigstens der angerusene Polyhios III 43 nichts verbelfen kann, da in den Worten σημηνάντων έκείνων την παρουσίαν τῷ καπνῷ κατὰ τὸ συντεταγμένον der letztere Ausdruck sich nicht auf τω καπνώ ausschlieszlich, sondern auf den ganzen Satz bezieht, gleich wie es kurz vorher Kap. 42 mit demselben Ausdruck der Fall ist. Vielmehr scheint gerade dieser Ausdruck zu dem recbten zu führen, dasz nemlich die Rede sein müsse von dem Befehl, an der bezeichneten Stelle durch ein Ranchsignal von dem bewerkstelligten Uebergange und hiermit sogleich auch von dem weiteren vorrücken des commandierten Trappentbeils Nachricht zu gehen. So scheint auch Livins Worte Brandstäter im Philologus IX S. 710 verstanden zu bahen, wo er auf Grand der Lesart edito vorschlägt edicto zu schreiben. ohne sich zu erinnern, dasz edito nur auf einer Conjectur von Clericus and Vossius berubt and sich anberechtigt in mebrere Ausgaben wageschlichen hat und daher dem vorgeschlagenen edicto keine Unterstützung zn gewähren vermag. Aber schon an sieh würde ein locus edictus schwerlich lateinisch sein, keineswegs zu rechtfertigen aus Stellen wie XXIX 1: in Sedetanum agrum, quo edictum erat, convenerant, geschweige aus Phrasen wie edicta in posterum diem pugna bei Seneca Suas, II. Will man nun hei der vulgaten Lesart stehen hleiben, so wird man in prodito oder prodicto, wie eine Ils. bat, die Nachweisung der Bedeutung von imperato zu leisten haben, aber schwerlich mit Erfolg, wenn auch die Stelle hisher wol mehrentheils in diesem Sinne aufgefaszt worden ist. Das angemessenste nach allgemeinem, auch livianischem Sprachgebrauche würde durch die leichte Aenderung praedicto erzielt werden; vgl. X 14 Fabius - quadrato agmine ad praedictas hostium latebras succedit, and Rubaken zu Vell. Pat. 11 21.

Gieszen.

Friedrich Osann

# Erste Abtheilung

herausgegeben von Alfred Fleckeisen.

## (1.)

Homerische Litteratur, (Fortsetzung von 8. 1-33.)

Zweiter Artikel: homerische Alterthümer.

S) Griechische Mythologie und Antiquilaten uso. übersetzt aus G. Grote's griechischer Geschichte von Dr. Theodor Fischer. Zweiter Band. (Leipzig, B. G. Teubner. 1857. gr. 8.) S. 54—112: Darstellung des Zustandes der Gesellschaft und der Sitten in der oriechischen Saue.

 Griechische Alterthümer von G. F. Schömann. Erster Band. (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1855. 8.) S. 19—84: das homerische Griechenland.

Diese beiden vortrefflichen Abhandlungen behandeln denselben Gegenstand auf verschiedene Weise. Grote gibt eine historische Gesamtonsicht des politischen, moralischen und Culturzustandes im homerischen Zeitalter: Sehömann geht dagegen mehr suf die Einzelheiten der homerischen Alterhämer ein und erörtert manche Detalis genau, die Grote so gut als gar nicht berücksichtigt, wie die Kleidung (S. 13), die Wohnung (S. 17), den Ritus der Opfer (S. 29), die Bestattung (S. 83) u. s.m. Bei einer Anzahl von Fragen, in deren Bestattung (S. 83) u. s.m. Bei einer Anzahl von Fragen, in deren Bestattung in der Bestattung eine Auftragen der Stehen der Stehen

In Bezug auf die politischen Zustände des homerischen Zeitalters konnte eine wesenliche Differenz ellerfüngs nicht stattfänden. G. sowol als S. seben die Volksversammlung nur als ein Medium der Communication zwischen König und Volk an; doch hat der erstere mehr Gewicht auf die Seene mit Thersites gelegt (S. 671.). G. schlieszt daraus alcht bloss dasz ein Opponent in einer solchen Versammlung nicht um überhauft unpopulär wer (darum gibt ihm der Dichter eine so widerwärtige Erscheiuung), sondern auch dasz das Gefahl persöulicher Warde, welches philosophische Beobachter in Griechenland — Hero-

dotos Xenophon Hippokrates and Aristoteles — als Unterscheidungsmerkmal des freien griecbischen Bürgers und des sklavischen Asiaten rühmten, in Ilomers Zeit noch unentwickelt war.\* Unter den Demokraten des historischen Athens erregte diese Scene ein starkes Minhehagen (Xen. Mem. 1 2, 9).

Auch in Bezug auf die gesellschaftlichen und sittlichen Zustände stimmen G. und S. insofern überein als heide anerkennen dasz sie nicht auf einer allgemein anerkannten gesetzlichen Ordnung hernhen (wie es ia auch für 'Gesetz' kein Wort bei Homer gibt), sondern auf dem individuellen sittlichen Gefühl der einzelnen. Doch halt S. den Finfiner dieses sittlichen Bewnstseins für gröszer und weitergreifend als G. and legt namentlich auf dessen religiösen Charakter hesonderes Gewicht, 'insofern der Stast und seine Ordnungen als eine von den Göttern herrührende Einrichtung und unter ibrer Obhut stehend hetrachtet wird' (S. 45). Ueherhaupt ist seine Ansicht von der Sittlichkeit des homerischen Zeitalters viel günstiger als die Grotesche, und er ist sogar der Meinung 'dasz diese Heroenzeit sich im ganzen schwerlich weniger sittlich darstelle als die späteren unter specieller Gesetzgebung lebenden Nachkommen, wenn auch in mancher Beziehung die Sitten sich im Laufe der Zeit gemildert und die Ansichten über Recht und Unrecht herichtigt haben' (S. 46). Dieser Ansicht kann ich durchaus nicht heinflichten. Die homerischen Gedichte führen uns in einen Kreis vorwiegend edler Naturen; aber wir sind darum nicht herechtigt die Sittlichkeit die wir bei ihnen finden als das durchschnittliche Masz des Zeitalters anzusehen, und es fehlt keineswegs an Zügen in denen sich die Rohheit und Unsittlichkeit verräth, die von einer halben Civilisation unzertrennlich ist. Dies hat G. wie ich glaube schlagend gezeigt. Die Lichtseiten dieser Gesellschaft werden hanptsächlich durch solche Tugenden gehildet, die wir als 'instinctmäszige Offenbarungen menachlicher Geselligkeit' ansehen müssen, als gegenseitige Zuneigung unter Verwandten und Waffengefährten, edle Gastfreundschaft gegen den fremden und hülfreichen Schutz des flehenden; sie finden sich hei den Germanen des Tacitas, bei den Drusen auf dem Lihsnon, den Arahern der Wüste und den nordamericanischen Indisnern (S. 82 ff.). Freilich steht die homerische Gesellschaft in manchen Punkten, namentlich durch die Würde des ehelichen Verhältnisses nnendlich höher als diese halhwilden Stämme. Dagegen findet sich anch hei ihr sehr wenig Sicherheit der Person and des Eigentbams; Mord durch offene Gewalt wie durch Hinterlist wird nicht als entehrendes Verbrechen angesehen; man denke ferner an die Schlächterei des Achilleus an Patroklos Grahe. Von Autolykos Räuhereien und Meineiden wird mit einer Art von Bewunderung, jedenfalls ohne die leiseste Misbilligung gesprochen. und mit Rocht führt G. auch den Hymnos auf Hermes, den Schutzgott des Autolykos, als Beweis für die Bewanderung an, die man schlagem Diebstahl zollte. Seeräuberei gilt ehenfalls für kein Verbrechen; S. hat dies zwar in Ahrede gestellt; aher ich finde weder dasz Aristarchs Einwendungen (zu y 71) gegen Thukydides haltbar sind, noch dasz die von S. angeführten Stellen & 80 und 262 diese Ansicht widerlegen können. \*) \* 17 m allgemeinen erhält derjeinig welcher sich nicht selbst schätzen kann keinen Schutz von der Gesellschaft; seine Verwandten und anmittelberne Geführten anit die einzigen bei denen er sich vertraunngsvoll nach Unterstätzung unsehen kann \*(G. S. 861). Den schlagendsten Beweis gibt die Hälflosigkeit des Telemechos gegen die Freier. G. heht ferner, um den groszen moralischen Fortschrift des historischen Griechenlands gegen das heroische zu zeigen, den gesetzlichen Schutz der unmändigen Waisen in Alhen horvor, gegenüber dem rübernden Gemälde das Andromache von der traurigen Zukunft ihres Astyansz entwirth, und den Abseine der späteren Griechen gegen die Mishandlung von Leichen, gegenüber der Robbeit die an Hektors Leichnam verübt wird (ovið \*dgr of sig vävvrytt y znafefar X31). Ebesso werden in der kleinen Ilius den Paris und des Deiphobos Leichen von Menelaos verstümmelt (8, 85—92).

In Bezng auf die Cultur der homerischen Zeit stimmen G. und S. fast durchans überein. Beide sprechen ibr nicht nur die Buchstabenachrift, sondern auch jede einigermaszen entwickelte Knnstübung ah (S. S. 44. G. S. 111), und heide sind der Ansicht dasz ihre Schiffahrt sich in der Regel nicht über die nächsten Küsten binaus erstreckt habe (S. S. 72. G. S. 97 u. 108). Dies Ergebnis jeder wahrhaft wissenschaftlichen Forschung musz nm so nachdrücklicher betont werden, je mehr sich die Neigung verbreitet die griechische Kunst ans Aegypten herzuleiten und diese Uebertragung in ein sehr altes Zeitalter zurückzudatieren. Was den Gebrauch der Metalle betrifft, so hat S. mit Recht daranf aufmerksam gemacht dasz die Häufigkeit des Goldes bei Homer anf poetischer Uebertreibung heruht (S. 73), aber mit Unrecht hezweifelt (S. 82 Anm. 1) dasz die Waffen so wie die metallenen Geräthe in der Regel aus Kupfer waren. G. hat dagegen aehr richtig hemerkt (S. 100 Anm. 4) dasz das bomerische Zeitalter mit der Bronzeperiode der nordischen Länder übereinstimmt. In diesem Zeitalter kommt allerdings Eisen und Silber neben Gold und Kupfer vor, aber verhältnismaszig selten: Homer hat γουσογόος und γαλκεύς, aber keine Namen für Eisen - und Silberarbeiter. Die Vergleichung läazt sich noch weiter ausdehnen als es von G. geschehen ist. Beide Bronzeperioden, die griechische wie die nordische, hahen keine Buchstabenschrift und kein geprägtes Geld, und in beiden werden die todten nicht begraben sondern verbrannt. In Bezug auf das Elektron sind G. (S. 99) and S. (S. 75) zweifelhaft. Die Vermutung dasz es glanzendes Edelgestein bedeute finde anch ich sehr ansprechend, hesonders wegen des offenbaren Zusammenhangs mit ηλέκτωρ, ήλιος und der ganzen Reihe ver-

Auch dies Kapitel Grotes ist ungemein reich an belehrenden und interessanten Gegenbildern aus der Geschichte anderer Nationen, die Zu den Zuständen des homerischen Zeitalters theils Analogien theils

<sup>\*)</sup> In der letzten Stelle ist die ΰβοις eine ganz andere als die von Seerkubern, Verwüstung und Mord.

Contraste bilden. Die Aufzählung der Werke aus alten neuen wie den alten Litteraturen, die in don Anmerkungen angeführt sind, würde einen langen Katalog bilden. Ich beschränke mich nuf die Anführung oiniger weniger Beispiele. 'Ich kenne nichts das besser die homerischen dnutosoyof erläutert als folgende Schilderung der Einrichtung eines ostindischen Dorfes (Mill's history of British Indis B. 11 c. 5 p. 266): «Ein Dorf politisch hetrachtet gleicht einer Bürgerschaft oder Stadtgemeindo. Die ordentlich angestellten Besmton nud Diener in demselhen hestehen aus folgenden Artcu; der Potail oder Ortsvorstand, der Streitigkeiten schlichtet und die Abgahen einaammelt usw.; der Kurnum, der deu Landbau beaufsichtigt; der Grenzwächter; der Aufseher der Teiche und Flüsse; der Brahma, der die gottesdienstlichen Handlungen versieht; der Schulmeister; der Kalender-Brahma oder Sterndeuter, der die glücklichen oder ungünstigen Zeiten zum sach oder dreschen bekannt mscht; der Schmied und der Zimmermann; der Wäscher; der Barbier; der Senne; der Töpfer; der Arzt; die Tänzerin, die bei Lustharkeiten anwesend ist; der Spielmann und der Dichter.» Bei liomer werden folgende δημιοεργοί erwähnt: der Zimmermann, Schmied, Lederarbeiter, Arzt, Seher, Sänger und Fischer' (S. 92 Anm. 2). - Bei Gelegenheit der Städtemauern in der homerischen Periode, die den unvollkommenen Angriffsmitteln der Belagerer unüberwindliche Hindernisse entgegenstellten, bemerkt G. (S. 106): 'Diese entschiedene Ueherlegenheit der Vertheidigungsmittel ist in rohen Zeitaltern eine der groszen Ursachen gewesen, die das sociale Lehen gefördert und den sligemeinen Gang der menschlichen Angelegenheiten verhessert bahen. Sie hat die fortschreitenden Glieder der Menschheit in den Stand gesetzt ihre Besitzungen gegen die beutelnstigen Triebe der ärmeren und roheren zu behanpten und die Schwierigkeiten des Anfangs der Organisation zu üherwinden, zuletzt aher, als ihre Orgauisation gereift war. Uebergewicht zn erlangen und es zu hehsupten, bis ihre Disciplin znm Theil zu ihren Feinden ühergegangen war.' In der Anmerkung wird der parsllele Fortschritt des griechischen Alter- . thums und des mittelalterlichen Europa von entschiedener Sympathie für das Recht des stärkern und gewiltsamen Raub zu den entgegengesetzten Empfindungen in wenigen schlagenden Zügen nachgewiesen. G. erinnert an das αυτόματοι δ' άγαθοί δειλών έπὶ δαϊτας ΐασιν; dazu an Pind. fr. 48 Diss. und das heksnnte Skolion des Hybrias (Bergk poet. lyr. Gr. S. 1024 ed. alt.), wogegen in der ithyphallischen Ode, mit der die Athener den Demetrios empflengen, Räuberei als etwas nur der Actoler würdiges bezeichnet wird (Schneidewins Delektus S. 453 f.). 'Scaliger möchte zu den λησταί des heroischen Zeitalters die Parallele in dem Adel von Rovergue gefunden haben wie er noch im 16n Jh. war, den er so achildert: «in comitatu Rodez pessimi sunt: nobilitas ibi latrocinatur, nec possunt reprimi.» Ueher die Sympathien. welche die Gewalthaten des Adels im Mittelalter in ganz Europa, und der Straszenraub noch in der neuern Zeit in England und den Hochlanden fanden, verweise ich auf die Anmerkung.

Neben diesen beiden ansgezeichneten Abhandlungen, welche die Resultate echt wissenschaftlicher Forschung in der populärsten Fassung bieten, bat im Jahre 1856 ein Buch über bomerische Alterthümer seine zweite Auflage orfelt, das dazu einen merkwürdigen Contrast bildet. Ich apreche von den Realten in der Hiade und Odyssee eon J.B. Friedreich (Erlangen, F. Enke. 770 Seiten in Lexikonformat!): eine ganz nawissenschaftliche Sammelei de omnibus rebus et quibasam allis, von einer wirklich naiven Ukritik. Man sieht dazs die Zahl der Leser nicht gering ist, die mehr auf die Quantität als auf die Qualität des Materials sehen. 1

10) Programm des groszherz. hessischen Gymnasiums zu Gieszen zum in 2n u. 3n April 1857. (Druck von W. Keller. 4.) S. 11 —37: De aedibus Homericis. Altera pars. Scripsit Henricus Rumpf, phil. dr. gymn. praec.

Der erste Theil dieser gelehrten und gründlichen Abhandlung, den nicht zu kennen ich sehr bedaure, ist 1844 erschienen. Der Vf. bespricht zuerst die beiden Stellen π 12 nnd × 220 (vgl. 230. 310. 312). In der ersten erklärt er πρόθυρον von dem Platz vor der eigentlichen Hausthür, in der zweiten von dem Platz vor der Hofthür, beides überzeugend (S. 12 f.). Dss éinmalige αντίθυρον π 159 nimmt er für die Stelle des Innern, zu der man gleich nach dem Eintritt durch die Thur gelangt: was besonders durch ein Scholion zu Soph, El. 1410 Wund. βάτε κατ' αντιθύρων όσον τάχιστα: τὰ αντίθυρα τὰ ὅπισθεν τῆς θύρας μέρη bestütigt wird; womit der schol. Gal. zu Lukisnos Alex. 16 übereinstimmt. Der Vf. behandelt zugleich mehrere Stellen der Lexikographen und die drei lukianischen in denen das Wort vorkommt (S. 13-16). Sodann spricht er von der Bauart des bomerischen Mannersaals, dessen Wände bei Fürstenhäusern in der Regel aus Stein anfgeführt waren, obwol es übrigens sn Holzconstructionen, namentlich der Decke, ohne Zweifel nicht feblte (S. 16 f.); und dessen Estrich nach der Stelle o 120, wo Telemschos durch die ganze Länge des Ssals einen Graben zieht, nicht mit Platten oder sonst gepflastert gedacht werden kann, sondern etwa gestampft und festgeschlagen (κραταίπεδον ούδας ψ 46) (S. 17); übrigens zeigt sich nirgend dasz er tiefer gelegen habe als die anstoszenden Räume (S. 18). Sehr ausführlich und mit Behandlung zahlreicher Stellen verbreitet sich der Vf. über das Dach. Er weist nach dasz Homer sowol glatte als Giebeldächer kennt. Das erstere folgt mit Gewisheit aus x 559, wo der berauschte Elpenor sich suf dem Dach von Kirkes Hause schlsfen logt; das zweite wenigstens mit gröster Wahrscheinlichkeit ans dem Gleichnis # 710 ff., wo das ringen des Aiss und Odysseus beschriehen wird: ώς ὅτ' ἀμείβοντες, τούς τε κλυτός ήραρε τέκτων | δώματος ὑψηλοῖο,

<sup>\*) [</sup>Die oben erwähnte 'zweite Auflage' ist nur eine neue Titel-Ausgabe, in der blosz die Zusätze S. 705 ff. neu gedruckt worden sind. Die Red.]

Blag avenuv alselvov, we man in der That fast nothwendig an ein Sparrendach denken musz (S. 18-22). Der Vf. zeigt sodann dasz der Ansdruck παρά σταθμον τέγεος πύχα ποιητοίο (fünfmal in der Odyssee) nicht auf eine das Dach stützende Säule oder einen solchen Pfeiler bezogen werden kann; ebensowenig παρά σταθμόν μεγάροιο ρ 96; sondern beides geht auf Thürpfosten; die letztere Stelle vermutlich auf die Pfosten die den Eingang vom Münnersaal in das Franengemach einfassen. Die Stelle Soph. Ai. 108 (πρὶν αν δεθείς πρὸς κίον' έρκείου στέγης | μάστιγι πρώτον νώτα φοινιχθείς θάνη), wobei man allerdings zunächst an ein durch eine Säule unterstütztes Dach denkt, bezieht der Vf. mit Wahrscheinlichkeit auf eine Halle des Vorhofs (S. 23-25), in welchem auch die Säule gedacht werden musz, am die Telemachos 2 406 das Seil zum aufhängen der untreuen Mägde schlingt. Nach Erklärung einiger interessauten Stellen ans anderen Schriftstellern, in denen von säulengetragenen Decken die Rede ist, verwirft der Vf. mit Recht auch die Meinung von Voss, der in dem homerischen Männersnal mehrere Säulenreihen annahm. Ob bei der Schilderung des Palastes des Alkinoos dem Dichter Säulenreihen vorgeschwebt haben, da die Decke bei der Grösze des Saels nicht allein auf den Wänden rahen konnte, Gewölbe sber noch anbekannt waren (S. 27), musz dahin gestellt bleiben; denn in diesem fabelhaften Local war es der Phantasie des Dichters unbenommen sich über die Bedingungen der Wirklichkeit hinwegzusetzen. Ich übergehe den folgenden Abschnitt 'de foribus oeci viroram' S. 27-29, der die Kenntnis eines der ersten Abtheilung beigefügten Planes voraussetzt, den ich nicht gesehen habe. Den Herd (ἐσχάρα, später ἐστία) setzt der Vf. 'proxime - recessum illum oeci, quem μυχού nomine vulgo appellant, quemque enndem vism ad mulierum oecum aperuisse supra iam cognovimus' (S. 31); die λαμπτήosc (Feuerbecken zum leuchten, auch wol zum wärmen, im Saale des Odyssens drei) waren nach Bedürfnis anfgestellt (ebd.). Ueber die Rauchöffnung im Dach wird nirgend eine bestimmte Andeutung gegeben; jedenfalls musz sie sich über dem Herde befunden haben. Der VI. glaubt dasz Aristarch, der α 320 (ή μεν αρ' ως είπουσ' ἀπέβη γλαυκώπις 'Αθήνη, Ι οργις δ' ως ΑΝΟΠΑΙΑ διέπτατο) ΑΝΟΠΑΙΑ als είδος ορνέου verstanden haben soll, einen in der Rauchöffnung (έν οπή) nistenden Vogel im Sinne gehabt habe (S. 32). Dem Krater hat der Vf. schon in der ersten Abbandlung die Stelle \*proxime uvyov oeci per quem ad mulierum oecum accedunt' angewiesen. Er spricht gegen die abweichende Ansicht von Voss (S. 32-34). Schlieszlich zeigt der Vf. (gegen Voss) dasz man \$ 52 Arete und \$ 305 ff. Arete mit Alkinoos (so wie n 141) nicht im Frauen- sondern im Mannersaale zu denken hat; hier war ihr Platz im Hintergrunde des Männersaals neben dem Herde; da sitzt auch Penelope im 19n und 23n Buch (S. 34 -37). Der Platz des Hausherrn ist neben der Hausfrau (\$ 308, wo der Vf. mit Recht die Lesart avry festhalt). Der Vf. behalt sich vor seine Ausichten über μεσόδμη und ορσοθύρη später mitzutheilen.

#### 15.

### Zur Ilias.

Im Jahrgang 1856 dieser Blätter S. 778 f. hat F. Meister nachzuweisen versucht, dasz Il. I 314-327 ehenfalls noch zu der von Lachmann nachgewiesenen gröszeren Interpolation dieses Buches gehören. Ich atimme ihm hierin vollkommen bei; hesonders die Schluszverse 326 f. scheinen auch mir mit den (usch Lachmann) unmittelbar vorhergehenden Versen 113-115 unverträglich; sie zeigen das deutliche Bestreben des Interpolators zu der Situation der letzten echten Verse. eben der Verse 113-115 uns zurückzuführen, mit denen sie auch den einzelnen Worten nach unverkenuhare Aehnlichkeit hahen (nara στίγας 326 und έπὶ στίγας 113, τεύγε' έχειτο 327 und τεύγεα κατέθεντ' eni yain 114). Aber ich glaube noch ein paar Verse sind hier interpoliert worden. Die Erzühlung geht fort 328 ff.: αὐτὰς ο γ' ἀμφ' ώμοισιν έδύσετο τεύχεα καλά δίος Αλέξανδρος, Ελένης πόσις ηυκόμοιο. | κνημίδας μέν πρώτα περί κ ν ή μησι ν Εθηκεν, | δεύτερον αὐ θώοηκα usw. Nachdem in V. 328 die allgemeine Angahe dasz Alexandros sich gewaffnet hahe vorausgeschickt ist, folgt asyndetisch die Aufzählung der einzelnen Theile der Rüstung, mit der er sich gewaffnet. Wie man diese Stelle unangetastet lassen kann, verstehe ich hlosz, wenn es erlauht ware ώμοι in V. 328 als ungenauen Ausdruck für den Körper überhaupt zu nehmen, wie ich denn allerdings hei Duncan (S. 1220 ed. Rost) die Bemerkung finde: 'et wuos sunt pro toto corpore positi.' Sonst ist es doch zu angereimt, als dergleichen Waffen. die Alexandros ωμοισιν έδύσετο, nun gleich unmittelhar darauf die Beinschienen angeführt zu sehen, die er περί χνήμησιν έθηκεν. Eine Nachweisung dieses Gehrauchs von wuot aber vermisse ich. Zwar steht der Ansdruck oft genng für Bewalfnung überhaupt, ohne dasz man sich Beinschienen und Helm davon ansgeschlossen zu denken hätte; ich verweise nnr auf H 137, wo es von Erenthalion hlosz heiszt: τεύγε' έγων ωμοισιν 'Αρηϊθόοιο ανακτος, aher nirgends folgt darauf eine Anfzählung der einzelnen Waffen, so dasz darin auch die κνημίδες und der Helm mit aufgeführt wären. Offenbar dachte der Dichter heim Gebranch dieses Ausdrucks stets nur an die wirklich um die Schultern getragenen Hauptwaffen: Harnisch, Schild, Schwert; die Erwähnung der zunuides und des Helms konnte als selhstverständlich ausgelassen werden; wuot kann gar nicht so sehr seine eigentliche Bedeutung einbüszen, dasz eine Zusammenstellung wie die ohige möglich wäre. Wenn nun hier noch dazu die Verse 330-338 völlig üherflüssig sind, wenu sich recht gut an 329 sogleich anschlieszen kann 339: ως δ' αύτως Μενέλαος αρήιος έντε' έδυνεν, so denke ich wol ist es klar, dasz wir diese ganzen 9 Verse blosz einem Interpolator verdanken, der die Stelle noch mehr ausschmücken wollte. Leider nur ühersah er, indem er die Verse auszer V. 333 wörtlich aus II 131-39 entlehnte, dasz dort ganz passend vorhergiong: Πάτροκλος δὲ κορύσσεν νώροπε γαλκώ, dasz ebenso Α 17—19, 29, 41—43, wo die Verse noch einmal stehen, es vorher hiesz: ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσειο νώροπα ταλκόν.

Ich füge hier gleich uoch ein paar andere Bemerkungen zu Stellen der Ilias hinzu. A 469 ff. lesen wir: avrag ênel nogiog nal eonτυος έξ έρον έντο, | χούροι μέν χρητήρας έπεστέψαντο ποτοίο, | νώμησαν δ' άρα πάσιν έπαρξάμενοι δεπάεσσιν, | οί δὲ πανημέριοι μολπή θεὸν Ιλάσκοντο usw. Die nach Chryse geschickten Griechen bringen dem Apollon ihr Opfer, dann schmausen sie auch selbst, 'aber nachdem sie die Lust an Speise und Trank gebüszt, füllten Jünglinge die Becher bis zum Rande'usw. Ganz sonderbar ware die Stelle, wenn wir annehmen müsten dasz mit V. 470 f. blosz ein wiederbeginnen desselben, eben erst beendigten trinkens gemeint ware, wie ich mich denn crippero dasz im herliner philologischen Seminar aus diesem Grand einmal die Stelle angefochten wurde. Indessen diese Annabme ist nicht einmal richtig. Es ist die stehende Bedeutung des νώμησαν δ' αρα πάσιν έπαρξάμενοι δεπάεσσιν nicht die, dasz es von einem einschenken zum Zweck des bloszeu Genusses des Weins stände; es ist vielmehr der rituelle Ausdruck von einer speciell den Göttern dargebrachten Lihation, sci es dasz dies zum Schlusz des Tages geschieht (y 340 vgl. 334, n 183 vgl. 188, o 418 vgl. 419), um sich dem Segen der Götter zu empfehlen, oder hei sonst irgend einer feierlichen und des Schutzes der Götter bedärfenden liandlung (v 54 vgl. 50 ff., I 176 vgl. 172). Also soll der Sinn wol der sein, dasz nach vollbrachtem schmausen und trinken (469) sie nun noch (dem Apollon?) eine Libation darbringen. Jedoch ganzlich abweichend vom sonstigen homerischen Gebrauch bleibt die Stelle dennoch. Vergleichen wir alle übrigen Stellen, wo das ἐπάρξασθαι δεπάεσσεν erwähnt ist, so geschieht es nie, ohne dasz vorher jemand besonders dazn aufgefordert hätte mit dem ausgesprochenen Zweck irgend einem Gotte zu libieren (οφρα Ποσειδάωνι και άλλοις άθανάτοισιν σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα γ 334; vgl. η 179 ff., ν 50 ff., σ 418 ff., φ 263 ff., I 171 ff.); vollends aber stehen nirgends die Verse wie hier, so dasz blosz erzählt wäre: die Jünglinge schenkten ein, and dans nicht darauf folgte, dasz man nun anch wirklich spendete and trank (I 177, γ 342, η 184, ν 54 f., σ 425 f., φ 273). Man könnte sagen dasz das als selhstverständlich hier ausgelassen sei ; aber es ist das nicht die Art des Dichters, der in seinem Streben dem Leser alles recht sinnlich vor Augen zu führen nns eher manchmal zu weitläufig als zu knapp und wortkarg erscheinen konnte. Wie ist also die Stelle zu erklären? Man hüte sich etwa 470 f. streichen zn wollen. Die Stelle steht in Lachmanns erster Fortsetzung des ersten Lieds, von der llaupt (Zusätze S. 98 f.) gezeigt hat, dasz dieselbe zur Hälfte aus Reminiscenzen und Formeln besteht. Ein solcher Nachdichter konnte recht gut auch die erwähnten Verse in einer Weise hier anbringen, die entschieden unhomerisch ist.

Ueberhaupt wird man aus genauer Beobachtung des homerischen Sprachgebrauchs noch manche Bestätigung der Lachmannschen Hypothese gewinnen können. Eine Einzelheit der Art möge hier noch fotgen. B 278 ff. heiszt es nach der Erzählung von Thersites Züchtigung : anf stand Odysseus mit dem Scepter in der Hand, neben ihm aber hiess Athene in Heroldsgestalt das Volk schweigen, dasz alle ihn hörten.' Es folgt 283 ο σφιν έυφρονέων αγορήσατο και μετέειπεν. Nirgends finde ich hier etwas zur Erklärung des Asyndeton in diesem Vers angeführt und doch ist dasselhe höchst anstöszig. Allerdings ist Odyssens reden V. 278 f. schon angedentet, aber in den Zwischenversen ist an die Stelle des Odysseus eine zweite handelnde Person. Athene, getreten, so dasz ein ο σφιν έυφρονέων usw. ohne wieder anknüpfende Conjunction sehr auffällig erscheint. Und vergleichen wir die ührigen Stellen wo dieser Vers steht, so finden wir nirgends etwas ähnliches: überall schlieszt er sich unmittelhar an die Ankunligung, dasz der betreffende hahe sprechen wollen, an. Ich hoffe nicht dasz man mir Verse wie 2 249 ff. entgegen halten werde; steht da anch unmittelbar vor unserem Vers: αλλ' ὁ μὲν αρ μύθοισιν, ὁ δ' ἔγγεϊ πολλον ἐνίπα (252). ao dasz das grammatische Suhject in den letzten Worten Hektor ist. während als Sprecher Pulydamas auftritt, so hleiht doch letzterer immer das einzige Gedaukensubject der Stelle. Ganz anders hier: es ist dies entschieden ein unhomerischer Gebrauch, der indes in einem anch aus anderen Gründen verdächtigen Stück (Lachmann S. 13) uns nicht weiter auffallen kann.

Anch zu den von Lechmann athetierten Stellen des I<sup>\*</sup> stehe hier noch ein solcher Nechtreg. Ganz unbomerisch ist hier gewis das Ungeschick, mit dem V. 209. 212. 216. 221 karz hinter einander viermal der Satz mit d\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0

sein würde das Urteil competenterer Richter zu hören. Zuerst die Stelle 4 171 ff. scheint mir sehr verdächtig zu sein. Agamemnon klagt in den vorhergehenden Versen, dasz die von ihm geschlossenen öoxia dem Bruder Ursache des Todes geworden seien. 'Getroffen haben dich die Troer und den Vertrag mit Füszen getreten.' Doch tröstet ihn eins: trotzdem wird nicht vergebens der Vertrag von ihnen abgeschlossen worden sein. Wird durch ihn nun anch nicht sogleich, wie sie erwartet hatten, dem Kampf ein Ende gemacht, so wird doch die Rache des Zeus wegen des Meineids nicht aushleihen: Ex τε καὶ οψέ τελεί, σύν τε μεγάλω απέτισαν usw. (161). 'Gewis, das wird geschehen; nur um dich thut es mir leid, mein Brader, wenn du stirbst." Bis hierher ist alles untadelhaft und ea würden die Verse 169 f. den trefflichsten Schlusz zn Agamemnons Rede abgehen; ganz passend auch schlössen sich daran gleich 183 ff. an, enthaltend die Antwort des Menelaos, der den Bruder seiner Verwundung wegen heruhigt. Jedeufalls liegt in dieser Antwort nichts, was uns nothigt die dazwischen stehen226 Zur Ilias.

den Worte Agamemnons (171-182) für echt zu halten, wenn sich für ihre Unechtheit Grunde ergeben sollten. Was sagt aber dort Agamemnon weiter? Unmittelbar nachdem er es als seinen festen Glauben ausgesprochen hat dasz Ilios fallen werde, bei welchem Glanhen ihn blosz betrüht dasz sein Bruder den Tod jetzt finden solle, fängt er auf einmal an zu klagen, wie er nun von den Griechen im Stich gelassen unverrichteter Sache heimkehren solle, zum Spott der Troer, die auch des Menelaos Grabstätte verhöhnen und beschimpfen werden. Ich weisz desz diese Wendung mit dem vorigen nicht geradezu im Widerspruch steht; mit der Rache des Zeus und der durch dieselhe hervorgerufenen Zerstörung von Hios könnte Agamemnon eine spätere Zerstörung durch irgend einen andern im Sinne haben, für sich selhat könnte er also ganz wol fürchten was V. 171 ff. steht. Doch hätte dann doch wenigstens auch dieser Gegensatz deutlicher ausgedrückt werden sollen: ein xal ey w eleyziorog usw. muste man doch wenigstens V. 171 erwarten, um so mehr da in den Worten 163 ff. nicht die geringste Spur liegt, die pas darauf hinführte an eine spätere nicht von Agamemnou ausgehende Zerstörung zu denken, da wir diesen Sinn erst bei der Lecture von 171 ff. erkennen. Ganz klar sehen wir das, wenn wir Z 447 - 49 dieselben Verse, die hier 163 - 65 stehen, von Hektor gehraucht finden, der sie ganz gewis auf den eudlichen Sieg der Griechen bezieht. Und es scheint mir das auch eine weitere Bestätigung meiner Ausicht zu geben, dasz ⊿ 171-82 ein späterer Zusatz ist. Eine Nachahmung, sei es von Z in & oder umgekehrt, liegt offenbar bei den genannten drei Versen vor. Sollten wir da wol snnehmen dasz der Nachahmer die Verse in einem so ganz audern Sinne gebraucht hatte, als er sie in dem Lied aus welchem er sie entlehnte gebrancht fand? Er muste ja dadurch diejenigen seiner Zuhörer wenigstens, denen dies Lied hekannt war, nothwendig zu Misverständnissen veranlassen; keiner derselben würde die Verse in einem andern Sinne gefaszt haben, als sie ihm von dorther hekannt waren. (Wegen der Lesarten long und lon in dem kurz darauf folgenden V. 205 sei hier noch bemerkt, dasz V. 195 entsprechend in der wörtlichen Wiederholnng der Worte doch wol auch hier das Activum long mehr am Platze sein dürfte. Aristarchs Autorität steht dem allerdings entgegen: doch für ihn fiel anch der eben angeführte Grand weg, da er 195-197 atheticrte.)

Zwoifelbaft ist mir ferner Δ 330. Agamemnon hat den Wenneh angegeprochen, Nestor möchte zu seinem Mis tach noch seine jugendlichen Kräfte haben: ὡς ὅρτἰβν τις ἀνθρῶν ἄλλος ἔχινι (so. το γγῆρος), το ὁ ὁ κουρογίσομοι μετείναι (315.1). Nestor natwortet, auch er möchte woll noch so jang sein wie damals als er den Ereuthalion erschlagt; ἀλλ ὁ το πος ῶρ απόντα θε θό δασ αν ἀνθρῶν οι ων [ε] κότα κοῦρος ἔκα, τον αντέ με γῆρος ὁπάζει. Es enthalt hier der erste Vers eine Art allgemeiner Bemerkung, die sich aber in dieser Anwendung höchst sonderbur ausnimmt. "War ich damals jung, so hin ich jetzt all', sagt Nestor; hätte er das begutzt, um die Bemerkung, re' die Göl-

ter haben eben nicht ewige Jugend den Menschen gegeben', so wäre alles in Ordning; aber: 'die Götter hahen ehen nicht alles angleich, d. i. hier nicht Jugend und Alter augleich den Menschen gegeben', was ist das für ein schiefer Gedanke! Nicht also einfach wieder jung zn sein, sondern zu seinem Alter zugleich noch hinzu die Jngend zu hahen wünscht er sich! Man heachte wol daaz ynous hier nicht etwa in dem Sinn der Klugheit des Alters gemeint sein kann, die er zusammen mit der Thatkraft der Jugend zu besitzen wünschte; dies passte nicht zu Agamemnons Worten, der ihm eine seinem Mut, nicht eine seiner Weisheit entsprechende Rüstigkeit gewünscht hatte (313 f.); eine solche Bedentung von yngeg läazt aich auch aus V. 321 nicht heranslesen. Ich kann demnach nicht umbin vollkommen Aristarcha Kritik zu hilligen, der sagt: εί ἀμφότερα αίρετα έκρινεν ο Νέστως και το γήρας και την νεότητα, εὐλόγως αν έλεγεν αμα πάντα. Die richtige Anwendung jenes allgemeinen Gedankens kann uns N 729 zeigen. Dahin gestellt nur wird hleiben müssen, oh mit Aristerch 320 als aus dieser Stelle entlehnt zu streichen ist, wo dann auch 321 mit fallen musz, oder ob nicht etwa der schiefe Gedanke doch schon dem ursprünglichen Dichter des Liedes. angehört.

Eine gröszere Interpolation endlich hat wol die hierauf gleich folgende Stelle erfahren: um es kurz zu sagen, V. 327-64 scheinen mir ein späteres Einschiehsel. Was mir die Verse verdächtig macht, sind zunächst mehrere auffällige Einzelheiten, . Ich will nicht auf Ahweichangen im Gehranch einzelner Worte mich stützen, wie der Gehrsuch von ακούετο V. 331 activ, der Ansdruck πύργος V. 334 n. 347, δαιτός αχουάζεσθον έμεῖο 343: solche απαξ είρημένα heweisen allein nicht viel; aher hetrachten wir einmal den ganzen Zusammenhang der Worte. Agamemnon von Nestor kommend findet Menestheus und seine Athener mit Odysseus und den Kephallenen zusammenstehend. Dasz diese sonst nicht zussammenstehen, mag anch dahin gestellt bleiben. Aber wie findet er sie? Sie säumen noch, denn sie hatten noch nichts vom Schlachtgetose gehört, da ehen erst die troischen und achaeiachen Schaaren sich in Bewegung setzten (331 f.), ale standen da wartend, his andere achaeische Schaaren den Kampf begonnen hätten (333 f.). Wie reimt sich des zusammen? Erst sollen sie noch nichts vom Kampf gehört haben, jetzt wieder warten sie blosz dasz erst andere beginpen, haben also doch vom Kampf schon etwas gehört? - Agamemnon schilt sie; sie sollten nater den ersten im Gefecht stehen; πρώτω γάρ καί δαιτός ακουάζεσθου έμειο. Ι όππότε δαίτα νέρουσιν έφοπλίζωμεν 'Ayasol (343 f.). Ganz dahin gestellt mag hleihen das Bedenken, welches schon Aristarch hier aufwarf, wie denn von Menesthens das hier gesagt sein könne, der doch z. B. B 402 ff. nicht mit unter den geladenen Geronten sei. (In den Scholien zu V. 343 scheint mir gelesen werden zu müssen: οὐ γὰρ ὁ Μενεσθεύς ἐστι τῶν ἐπτὰ γερόντων, ἀλλ' 'Οδυσσεύς. διο ουδέ συν τω Αγαμέμνονι ευωγείται sc. ο Μενεσθεύς.) Dasz Menestheus hei solchen Mahlzeiten mit eingeladen werden

konnte, ist klar, wenn es auch an jener Stelle nicht geschieht; unnöthig also ist Aristarchs Erklärung: ότι συλληπτικώς τὸ το 'Οδυσσεί συμβεβηκός και έπι του Μενεσθέως πεκοινοποίηκεν. Aber was für ein Mahl ist denn hier überhanpt gemeint? Ein Mahl doch wol wie jenes wozu Agamemnon B 402 ff. einladet. Was beiszt dann aber έφοπλίζωμεν 'Αγαιοί? Oder gsb das ganze Volk hisweilen den Geronten Mahlzeiten, hei denen Agamemnon als Oberfeldherr die Einladungen zn besorgen gehaht hätte? Davon steht sonst in der Ilias nichts, and sonderhar bleibt jedenfalls dasz Agamemnon, der höchste γέρων, sich unter der Allgemeinhenennung der 'Azacol den Geronten mit entgegenstellt. - Die Vertheidigung gegen Agamemnons Vorwärse übernimmt Odysseus, aber wie? Nicht ihn allein, anch Menestheus hatte Agamemnon der Feigheit beschuldigt: von diesem aber sagt Odysseus kein Wort, blosz seine eigene Tapferkeit weisz er gegen Agamemnon zu vertheidigen. - Und endlich Agsmennon, als er nun seine Beschuldigning zurücknimmt, was sagt er? ούτε σε νεικείω περιώσιον ούτε κελεύω. | οίδα γάρ ώς τοι θυμός ένι στήθεσσι φίλοισιν | ήπια δήνεα oldε naw. (359 ff.). Er habe es mit seinem Tadel des Odysseus anch ger nicht so ernst gemeint, er wisse ja, wie gütige Gesinnungen Odysseus hege. Dasz von Menestheus auch Agamemnon kein Wort mehr sagt, kann nach Odysseus Rede nicht weiter auffallen. Was soll er dem eine Ehrenerklärung machen, den auch Odysseus mit keinem Wort in seiner Vertheidigung erwähnt bat? Aber wie schmeichelhaft für Odysseus selbst sind Agamemnons Worte! Seine Tapferkeit bleiht völlig unerwähnt; blosz dasz Odyssens ein guter Mensch sei, wird anerkannt. - Ich kann nach allem diesem nicht umhin die genze Stelle für interpoliert zu halten. Wie im Schiffskatalog (B 546 ff.) zum Lob der Athener und des Menestheus wenigstens noch einige Verse von attischen Rhapsoden hinzugefügt worden sind (vgl. Köchly de genuina catalogi Homerici forma S. 15), so wollte auch hier ein attischer Rhapsode gern noch sein Volk und ihren Führer anbringen. Wie nngeschickt er das gethan, haben wir geschen; er hat den Menestheus eben blosz als eine persons muta mit sufgeführt; daaz er such etwas thue oder sage, dafür zu sorgen hat er vergessen.

Zwickau. Richard Franke.

## 16.

# Ad Aeschyli Supplicum versum 59.

Librorum scriptura ἀτοποχώρων ποταμών τ' λογομένα quomodo primum a Victorio est correcta, ἄτ' ἀπό χώρων ποταμών τ' εἰργομένα, τα usque ad G. Hormannum valgo retinebatur. Ia autem vulgatae lectionis veritatem his verbia in dubium vocans: 'a quibusnam locis? el num aquatilis avis est luscinis? neque tigyosi/w recto dicitur quas accipitren fugi? (λαχωλήκτη αγίδων x.8), ε o poius locum Homericum Od. τ 518—520 poctam nostrum hic respexisse arbitrans versum ita restitueadum censet: ατ' από χλαφούν πετάλου έγοραένε. Quam concieturam quo acepius mecum perpendo, co magia vercor ne elegantior sit quam verior. Sed prinsquam huius meas sententia argumenta pro-fro, versus 55 et 60, strophicus et antistrophicus, ut qui artissime cam v.95 cohaercant, accuratius sunt scrutandi. Eos esim male sihi respondantes sia exhibent libra.

55 Εγγαιος (s. Εγγεος) οίπτον οίπτρον αιων (s. αϊών)

60 πενθεί νέον οίκτον ηθέων,

Nuo quaeritur mendum in utro latere videstur? V. antistrophici quidom medella ultro ae offert, est caim scribondum arxiva? view ofrow

70 teur h. c. nocum insolitumque domicitii sedem deplorat. Tum nt
v. strophicus aplea ad illum quadret, a 6. Dindorft overum repertum
seas apparet, qui voc. olaxgo electo atqua duolua vocabulia Syyano;
et akos dinercais signo notatis Syyano; olaxevo akravo dedit. Adicetivam olaxgo, quod mox infar (v. 57) bique singulari cum vi insarpatum (öra ras Ingelias partudo; olaxes singulari cum vi insarpatum (öra ras Ingelias partudo; olaxes singulari cum vi insarpatum contenta consillo, ut versum, qui utraque diaercai neglecta iusto
factus erat hervior, voco illa ndidita duabus syllabis faceret longioren;
tum enim totidem syllabarum numerus in ntroque complebatur. Integram contra relimnit versum S Hermannas, quare a deius normam
metricam versum antistrophicum longius extendi necesse crat; itaque
seripsit arezely vioaszovo ilovo ybleav.

lam vero ad v. 59 revertor, a quo medellam, qualem quidem adhibet Hermannus, his de causis removendam esse existimo. 1) Verhi έγείρειν vel polins v. medii έγείρεσθαι, έγρέσθαι structura cum praep. ano eiusque dictionia significatio 'excitari vel assurgere vel sese attollere ex loco aliquo' haud scio an nullo classici acriptoria exemplo confirmari possit, 2) Lusciniam ecquia putet tunı cum ab accipitre ex amoenissima sede est excitata eumque trepide anxieque volitans effugere studet, tum temporis inquam cantum illum lugubrem dulcissimasque illas voces edere solitam esse? At quanto verius Homerus: δενδρέων έν πετάλοισε καθεζομένη πυκινοίσε! 3) In ea sententia, quam exhihet Hermanni scriptura, nihil inest quod singularom spectet Philomelae sortem, quamquam et sermo antecedena et anbsequena non in pniversum de luscinia est ciusque cautu, sed de insa Philomela agit, per certos quosdam fortunac casus in illam avem mutata; neque vero xcoπηλάτη αηδών (H.) quaelihet est luscinin ah accipitre quolihet fugnta, sed eadem illa Philomela, quam rex Tereus persequens (cf. Hygini fah. 45) in accipitris formam convertitur. 4) Cum luscinia ex arbustia excitata miserandam novi domicilii sortem deplorat (νέοικτον οἶτον ηθέων), certe licet quaerere, unde effugerit et quo? - Einadem videlicet terrae ex alio loco in alterum. - Minime id quidem; namque Danaides patria profugae et in aliena terra peregrinantes suam fortunam cum Philomelae conferunt. Nihil igitur in Hermanni ineat scriptura, quod ad rem pertineat; immo lasciniam, quae παυθαϊνόου οίτον τίθου pari modo a pristina, patrin quadam sede expulsa indeque prohibita, plane aperteque denotari oportet. Atque satis id dictum esse videtam ποτεριών in προτρίουν mutato:

ατ' από χώρων προτέρων είργομένα πενθεί νέον οίτον ηθέων.

sieγομένω pro ίεγομένα, formam plenius sonantem quae esdem est in . 37 (ἀν θέμις είγνι) praofero . χώροι πρότεροι sunt es loca, unde τὰς Τηρείας μήτελος (= του Τηρείας) οἰκτρα ἄλογος — κιρεκμάτη ἀγδών est axpulsa. Nimirum simul ac ποταμών pro προτέρων locum cocapavis, tum copolam τ' ρου ποταμών μίστροι οροτείτι. Designe memo ism dibitare poterit verino similius sit scholiustam, qui διωχομένη interpretatus est, Hermania coniecturam έγρομένα an libroram scripturam έγρομένα sive είεγομένα monstray.

Manhemii.

I. C. Schmitt.

#### 17.

Zur Kritik von Aeschylos Sieben gegen Theben.

Hr. W. Dindorf warnt am Schlasse der inhaltreichen Vorrede zu seiner neusten kleinen Ausgalie des Aeschylos (Leipzig 1857) mit Recht vor den künstlichen, weitbergeholten, trotz aller Commentare kaum verständlichen Conjecturen, durch welche man den Text des Dichters nur allzn häufig zu verbessern meine. Ich füge hinzu dasz in den meisten, auch verderbtesten Stellen die Aenderungen nicht gewaltsam sein dürfen, sondern sich eng an die Sparen der Haudschrift anzuschlieszen haben. Die falschen Lesarten des Mediceus rühren nemlich, wenn ich nicht irre, groszentheils von bloszen Schreibsehlern einer früheren Handschrift her, die ungeschickt verbessert worden sind, und zwar ohne System, ohne Rücksicht auf Metrum, sogar oft obne Rücksicht auf den Gedanken, nm nur notbdürftig aus verschriebenen Buchstaben irgend ein griecbisches Wort zu machen. Wegen dieser complicierten Entstehung der Febler ist es nicht immer möglich aus denselben direct auf das praprüngliche zurück zu schlieszen. Aber wenn die Erwägung des Gedsnkenzusammenhangs, des poetischen Ausdrucks, des Versmaszes anf eine Vermptung geführt hat, so kann man diese Vermutang zur Gewisbeit erheben, wenn es gelingt auf absteigendem Wege, indem man von dem vermuteten ausgeht, zu der falschen Leaart der Hs. zn gelangen. Versuchen wir dies an einer Reihe von Stellen der Sieben gegen Theben zu zeigen.

, 1) ich beginne mit dem letzten Strophenpaar der Parodos, V. 345 (328 ll.) ff. Der Anfang der Strophe lautet in der Ueberlieferung: πορκορυγαί δ' αν' αστυ: | ποτί πτόλιν δ' όρκανα πυργώτις: | πρός ανδρός δ' ανήρ δορί καίνεται. Hermann und Dindorf streichen im zweiten Verse πτόλιν, ein Wort das man kaum enthehren kann. In dem dritten schreiht jener augl dopt, wodurch der Ansdruck seine energische Kürze verliert; dieser fügt an derselben Stelle grag ein, wodurch der Sinn des Verses unglücklich verändert wird. Beide Conjecturen entstellen das Versmasz, indem sie mitten in diese Strophe zwei Dochmien einführen, die hier nicht am Orte sind. Die Verse sind sowol von Seiten des Ansdrucks als des Metrums so tadellos, dasz jede Veranderung sie nur verschlechtern kann. Es sind lognoedische und immbische Reihen mit mehreren syncopierten Thesen, wie Rosshach und Westphal sagen würden. Kommen wir nan zu den entsprechenden Versen der Gegenstrophe 357 (339) ff., die sehr verdorben sind. Die Hs. hat: παντοδαπός δε καρπός γαμάδις πεσών άλγύνει κυρήσας πικρόν δ' όμμα θαλαμηπόλων. Dindorf will κυρήσας ans dem Texte verweisen; Hermann verbindet es mit dem folgenden, er schreiht: πυρήσας πιπρόν γ' όμμα θαλαμηπόλων, zwar grammatisch nicht unmöglich, aber wnnderlich genug, zvondag ist offenhar ein verschriehenes Wort, das sich iedoch leicht wieder herstellen läszt, wenn man hedenkt dasz die Vergeudung der Vorräthe nicht allein die Dienerinnen, sondern auch, und zwar zunächst, die Hausfranen, die Besitzerinnen verletzen musz. So werden wir mit Nothwendigkeit auf zuplag geführt, wofür ein Abschreiber, durch den Gleichlant der beiden Buchstaben geirrt, zvonge setzte, was dann ein anderer in κυρήσας verhessern zu müssen glaubte. Das Wort zvola, das erst später dem gewöhnlichen Sprachgehranch geläufig wurde, war zu Aeschylos Zeit noch ein poetisches, dem Dichter eigenthümliches Wort. Die übrigen Veränderungen ergehen sich von selhst. Man schreihe: παντοδαπός δὲ καρπός | γαμαί πεσών κυρίας άλγύνει: | πιπρον δ' ομμασιν θαλαμηπόλων. Es ware unnothig. ja unstatthaft πικρον in πικρός zu verwandeln.

2) Ich wende mich nun, mit Uehergehung der nüchsten, von Dindorf herichtigten Verse, zu dem zweiten, trochneischen Theil dieses Strophenpaares, der wiederum in der Antistrophe durch Schreihfebler entstellt ist. Den entsprechenden Theil der Strophe, der ganz fehlerfrei ist, mag der gütige Leser im Texte selbst nachsehen. Der Schlusz der Antistrophe (363 [344] ff.) lautet im Mediceus: δμωΐδες δὲ καινοπήμονες νέαι τλήμονες εύναν αίγμαλωτον ανδρός εύτυχοῦντος, ώς δυσμενοῦς ύπερτέρου. έλπίς έστι νύκτερον τέλος μολείν, παγκλαύτων αλγέων έπίρρο-Dov. Hermanns Conjecturen und Erklärungen haben wenig Licht über diese dunkle Stelle verhreitet; ich mag seine Uehersetzung hier nicht anführen, weil sie üherkünstlich und eines so verehrten Namens unwürdig ist. Gleich das erste Wort unserer Stelle zeigt dasz bier wieder wie ohen die Dienerinnen nehen den Herrinnen erscheinen, freilich, wie sich gleich zeigen wird, in einer weit pathetischeren Zusammenstellung, indem die Frauen, die längst an die Knechtschaft gewöhnt sind, einen ergreifenden Contrast zn den so eben dem Sieger verfallenen freien Jangfrauen bilden, die jetzt ihres gleichen geworden glei-

ches Leid mit ihnen tragen. Wir werden also die Lesart des Robortellua ποινοπήμονες aufnehmen und die ganze Stelle so herstellen ; δμωΐδες δε κοινοπήμονες νέαις | τλημόνεσσιν αίγμαλώτοις | ανδρός εύτυχούντος, αίς | δυσμενούς ύπερτέρου | έλπίς έστι νύκτερον τέλος μολείν, παγκλαύτων άλγέων επίρροθον. Ich denke mir, in der Handachrift von der die unsrigen stammen war aus Verschen anstatt τλημονεσσιν geschrieben τλημονεσεσσιν, worans daun τλήμονες ευνάν wurde, was nun wiederum die übrigen Verderbnisse nach sich nog. En versteht sich dasz δυσμενούς ὑπερτέρου keinen andern Sinn haben kann als 'da der Feind Meister ist', wie Horatins carm. I 12, 38 Poeno superante sagt; und dasz bei vvxreoov réloc nicht an das nocturnum officium zu denken ist, sondern nur an den Tod, den Erlöser (Enlogo-Doy) aus diesen Leiden, und ietzt die einzige Hoffnung der ungläcklichen Gefangenen. Euripides bat Hipp. 1388 dieselbe Metapher weiter ansfilhrend gesagt: "Αιδου μέλαινα νύπτερός τ' ανάγκα. Was die Abtbeilung der Verse betrifft, so bemerke ich dasz Rossbach und Westphal (griech. Metrik III S. 179), wenn ibnen diese Restitution der Antistrophe bekannt gewesen ware, gewis nicht V. 2 und 3 zu einem Tetrameter vereinigt håtten,

3) V. 481 (462) ἐκτύγοκαι δὴ τάθε κἐν κὐτυχίν, 1 ἰδ πρόμος. ἐκαὶ ὁρίων, κοῦα δὶ ἀνατόγοιν. So de Medicen. Heranan schreibt τρόθε κὲν κὰ τελίσαι, Dindorf ἐκτύγοκαι τῷ κὲν τὰτιχεῖν. Beiden ist enigangen dasa doch Olfenbar dor Yorkimpfer Thebens von dem Chor angeredet wird. Es ist mit einer gans leichten Aenderung an schreiben: ἐκτύγοκαι δὴ τάθε κὲν ἀν τυχείν, wodurch wir ein sehr schönes Yermass und eine tadellos Sattifgung erhalten. In der Gegenstrophe (231 = 502) bat man nur mit Robortellus and Hermann δή αυίναιστο κοι πεντάντον. In Bezag auf die Construction von τυγχάνω mit einem Neutrum im Aco. vgl. Ch. 711 τυγχάνειν τὰ πρόσφονο.

4) V. 531 (512) ἢ μὴν λεπάξειν ἄστι Καθμιδον βἰκ Ι Δός. τόδ ἀνόξ μητοὸς ἐξ διρεκόου | βλάστημα καλλίπορορον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. Blemann hat vollkommen Recht, wenn er aus dem Paralleivers 47 λεπαξειν ἄστο Καθμαίον βἰς schliest, der Dichter labb hier nicht liss. δορός sufnimmt, so macht das die Sacho nicht losser. Es ist zu schreiben ziglenç vold «νόξα κτλ. Αριθιοδισο» erwishnt III 9 a. F., dasz nach einigen Parthenopacos nicht Milanions, sondern des Ares Sohn auch die Praep. ἐξ: dom ich zweiße sehr dasz βλάστιμα ἐκ μητοὸς für Sohn einen Mutter zu griechisch sei. Man könnte versucht sein Δός auch die dieser Verbindung beizubehalten: aber es wäre nicht gerathen, aus dem Parthenopacos in Ermangelung jedes Zeugnisses und gegen alle mythologische Wahrscheinlichkeit einen Sohn des Zeus zu machen.

V. 550 (531) εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς θεῶν, | αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν, | ἡ τᾶν παγώλεις παγκάχως τ' ὀλοίατο.

Ich wandere mich dass Hermann die Erklärung des Scholisaten ἀνεδ γίμις φορονούτ billigen konnte. Denn einmal liegt das nicht in den Worten, und dann will Eteokies offenhar nicht sagen: 'wenn hinen das Los wärde das sie uns zudenken, so wärden sie schmählich untergehen', was zu sagen nicht der Hahn werth wäre, sondern: 'wenn sie das Los träfe das ihr Üchermut verdien!.' Es ist nun aber nicht nollig mit Dindorf eine Lücke anzunehmen; vielmebr schlieset sich diese Betrachtang des Eteokies eng an die letzten Worte des Boten am. Man hat nur einen Buchstaben zu ändern: ½ γάρ τύγμεν, ός φορονούτα, γαρός δτών (wenn sie doch von den Göttern litren Gesinnungen gemäsz das Los zugelheilt erheilten!) und ein Kolon an das Ende des Verses zu setzen, de er nicht die Form eines Vordersatzes, sondere eines Wusschsatzes hat.

6) V. 562 (543) θεῶν θεἰώντων οι αν ἀληθνιάσιμι 'γρά. Hermann Anderrung, der θεῶν δεὐστων sum vorgebenden Verre sieht und 'ἀν ἀληθν. ἐγώ schreibt, steht der Parallelvers 719 (700) θεῶν ἀκδούντων σοικ ἄν ἐκρόγου κακά enlægen, um von dem matten, allræ kurr albrechenden Ende der Rede nicht zu sprechen. Diedorf seits δὲ hinter ἀν, was, wenn ich mir diese Acuszerung einem so grossen Kenner des Griechischen gegenüber erlabend aufz, mein Sprædgefühl durchaus verlett; dazu ist die Paritkel δὲ hier öherhaupt nicht sm Opte. Ich vermeit: θεῶν θελύντων τό ἄν ἀλληθνίασιμ 'ἐκληθνίασιμ' καλ ληθνίασιμ' ένα.

7) V. 568 (549). Έντον Δέγομε αν ανόφα σωκρουνέστετον, ε άλεν τ΄ αριστον, μάντεν, 'Δεμομάρου βένει. 10 habe Heramans Interpart το μεταικό το μεταικό το μεταικό το μεταικό το μεταικό μετα

8) V. 695 (676) φίλου γὰς ἐγθοά μοὶ πστοὸς τελεῖν ἀρὰ πει. τέλεῖν ist hart und naerträgiich; τελεῖν ἀρά, πει θο Dindorf nach Wordsworth schreidt, passt vortrefflich in Eur. Hipp. 1241, wo der Hedd den Fluch des Vaters in edler Rührung heklagt, weniger gut in unserer farchbaren Stelle. Leb vermute μέλαν ἀρά vielleicht schreib jemand aus V. 823 μέλανα καὶ τελεία ἀρά an den Rand, and später verdrängte das sweite Adjectiv das crats.

9) V. 772 (753) rtr. avβρών γέρο τοσύνδ ἐδτάμεσων [ θεολ κας ξενίστων [ πλολος ο πολίβοτός τ «ἐπό βροτών πλ.1. Lich bekenne nicht zu verstehen, wie and warum die Gütter dem geblendeten Oedipus ihre Bewunderung bezeigten, der Sonderharkeit zu geschweigen, dasz die Gütter mit einem kurzen Worte abgefertigt werden, während die Menschen sich in diesen Versen so breit machen. Der Stelle ist durch Emendation nachzahelfen: ἐδτάμεσα τὰ ἔνοιος ἐνοιόστοι πόλιος πλλ. So wird auch die harte und schiefe Wortverhindung ἐνοιόστοι πόλιος sus dom Text entfernt. Die Schluszworte des Oedipus Tyrannes enhalten desselben Gedanken: sit es Zufall oder nawillkeitliches sachhalten desselben Gedanken: sit es Zufall oder nawillkeitliches sach-

klingen der aeschylischen Verse, dasz es dort heiszt: ὧ πάτρας Θήβης Ενοικοι?

10) V. 880 (888) lò hò denatrow | letentrony ext πεικράς μουαρίας | lòντες, τ hỏ nộτελμηστ συν ατάσορ: So schreiben Hermann und Dindorf nach Lachmanns Vermutung. Allein die bandschriftliche Lesart lòύτες τ ηθη σήμιλος gibt nicht nar ein viel gefälligerers Versmass, indem so die erste Hålfte des dritten Verses mit dem ersten Verse met hereinstimmt, sondera auch sinen nagleich passenderen Sinn: denn die Frage 'warum habt ihr euch durch das Schwert, gedingt' ist wunderlich; es muss heissen: 'the seid jette tinig, sher durch das Schwert.' Man hat diese Aenderung der Strophe zu Liebe vorgenommen; aber man hätte vielmehr diese mit der Antistrophe in Uchercinstimmung hringen sollen. Dort ist παταρόους δόμους ἱλόντες μίλιο σύν λέχα untastellen in δόσους πατρόους ατλ.

11) V. 915 (890) ist in den Hss. jämmerlich entstellt. Man liest im Mediceus: δόμων μαλαγάεσσα τους προπέμπει δαϊκτήρ γόος αυτόστονος αὐτοπήμων . . έκ φοενός, ἃ κλαιομένας μου μινύθει κτλ. Dar-aus machten Elmsley und Dindorf: δόμων μάλ ἀχὰν ές οὺς προπέμπει жтд. Der geringste Misstand dieser Conjectur ist der dasz dadurch auch eine Veränderung der Gegenstrophe nöthig wird: was sollen die Worte bedenten? Die Trauer der thebanischen Jungfrauen kann doch nicht zu gleicher Zeit die Trauer des Königshauses genannt werden, sie gehört ihnen an, kommt aus ihrem Herzen: αυτόστονος αυτοπήμων; und in wessen Ohr schallt diese Trauer? oder soll gar ές ους douge verbunden werden? Dieselben Ansstellungen sind auch zum Theil auf Hermanns Vermutung δόμων μάλ' άχαν ἐπ' αὐτοῖς προπέμπει anwendbar. Ehe wir die Stelle zn beilen versuchen, müssen wir den entsprechenden Theil der Antistrophe hetrachten, der uns als Wegweiser dieneu kann. Er lantet nach dem Med.: δυσδαίμων σφιν ή τεχούσα | πρό πασάν γυναικών όπόσαι τεχνογόνοι κέκληνται. Die Herausgeher hätten diese Verse nicht zu Gunsten der von ihnen selbst entstellten Stropbe antasteu sollen; denn sie sind in ieder Beziehung vortrefflich. Das Metrum inshesondere steht im schönsten Einklang. indem der zweite Vers die Wiederbolung des ersten, durch zwei eiugeschobene Choriamhen erweitert, darbietet. Wir können also die Antistrophe mit Sicherheit der Wiederherstellung der Strophe zu Grunde legen. Gehen wir hierhei, was den luhalt der verdorhenen Stelle betrifft, wie hillig von dem Gedanken aus, den die unmittelbar vorhergehenden Verse enthalten. Es war dort von dem väterlichen Grahe die Rede, das die Brüder erwartet. Wohin kann die Klage der Jungfranen sie geleiten (προπέμπει), wenn nicht zu diesem Grabe? Wir schreihen daher mit Zuversicht: δόμους νιν μαλ' άγλυοῦντας προπέμπει δαϊκτήρ γόος αυτόστονος αυτοπήμων. ΑΧΛΥΟΥΝΤΑΟ wurde durch einen Schreibsehler, den ein späterer Ahschreiber verkehrt corrigierte, zn AXAECCATOYC, und dann wurden nstürlich auch die Anfangsworte verändert. Die Ansdrucksweise scheint mir ganz aeschylisch: sie ist, wie durchweg in diesen Klaggesängen, so gewählt, dasz die Entwarfe der Fürsten und das Ende zu dem sie geführt haben mit einer gewissen wehmtigen Ironie in achneidendem Contrast einander gegenüber gestellt werden. Sie kommen in eine Wohnung, aber nicht die fürstliche, mm die sie stritten, sondern die ger düstere Wohnung des Grabes. Uberigens vgl. m. dengaß is arkouters in einem Epigramm des Simonides bei Her. V77 (fr. 135 Bergk) und das homerische Aldkon diegon viejostere.

12) In der folgenden Strophe liest man V. 935 (909) digrougie ού φίλαις, was Aeschylos nicht geschrieben haben kann; denu es ist eine Plattheit. Können Zerfleischungen (wenn überhaupt dieroun in diesem Sinn ein poetisches Wort ist, woran ich sehr zweifle) anders als nnfrenndlich sein? Die Verbesserung liegt nahe, da wenig Verse weiter von dem πικρός γοημάτων δατητάς die Rede ist: man schreibe διανομαίς. Damit ist jedoch die Stelle noch nicht ganz berichtigt. In dem antistrophischen Verse liest man: διοσδότων άχέων. Hier ist nun znerst nach Anleitung der Strophe διοδότων herzustellen: ein Compositum das wie διογενής, διόβολος der Anslogie gemäsz gebildet ist, so daaz es nicht nöthig ist nach dem freilich nahe liegenden Deoδότων zu greifen. Anderseits aber musz man nach dem antistrophischen Vers in der Strophe apiloig für ov pilaig setzen. Dies letztere haben schon Rossbach und Westphal (a. O. III 247) gesehen. Die Betrachtung des Metrums bestätigt diese Verbesserungen, da wir nun zwei gleiche anfeinander folgende Kola erhalten: διανομαίς αφίλοις, ξοιδι μαινομένα and διοδότων άχέων· ύπο δε σώματι γας.

13) Ich komme auf den Kommos der Schwestern, und zwar af den antistrophischen Theil desselhen (966 ff. = 941 ff.), der noch im argen liegt, wenn anch Hermann hier im genzen den rechten Weg gezeigt hat. Gröszerer Kürze und Uehersichtlichkeit wegen fange ich damit an Strophe und Antistrophe gleich in verbesserter Gestalt einander zwerenliberzustellen:

Strophe. Antistrophe.

ΑΝ, ήι, ήι.

μαίνεια γόσια φρήν.

μαίνεια γόσια φρήν.

Σε νέτος δι απόξεια του.

Ν έντος δι απόξεια του.

Ν έντος δι απόξεια του.

Ν έντος δι απόξεια του.

Σε του δι απέτε και κατάδια.

Σε και φιλον έπετανες.

ΑΝ, απόξει διγίεν. ΕΣ, δικιδά ΑΝ, κάδεια διβό δόδ.

ΑΝ, δικιδά Είγειε. ΕΣ, δικιδά ΑΝ, κάδεια διβό δόδ.

ΑΝ, δικιδά Είγειε. ΕΣ, δικιδά ΑΝ, κάδεια γίνος. ΕΣ, τάδα του.

ΑΝ, δικιδά Είγειε δεδιμόνε.

ΑΝ, δικιδά ΑΝ, τάδεια του δικιδά Είγειο και δικιδά ΑΝ, κάδεια κάδει διμαίρουα.

ΑΝ, δικιδά ΑΝ, δικιδά ΑΝ, τάδεια κάδει διμαίρουα.

ΑΝ, δικιδά ΑΝ, με του δικιδά δικιδά δοφεν.

ΑΝ, δικιδά ΑΝ, με του δικιδά δικιδά δοφεν.

ΑΝ, δικιδά ΑΝ, με του δικιδά δικιδά δικιδά δικιδά δικιδά του δικιδά του δικιδά του δικιδά δικιδά του δικιδά δικιδά δικιδά δικιδά του δικιδά του δικιδά του δικιδά δικιδά δικιδά δικιδά του δικιδά δικιδά δικιδά δικιδά του δικιδά δικι

In der Strophe war V. 4 Ritschls evidente Verbesserung πάνδυρτε (für das handschriftliche πανδάκρυτε) Hermanns δακρυτέ vorzuziehen, 16 \*

μέλαιν' Έρινύς, ή μεγασθενής τις εί.

schon wegen des entsprechenden πανάθλιε. Die Ismben sind nicht immer rein gehalten, wie V. 993 dogog ye rad' avrnotrac zeigt. -V. 9 gibt der Med. αγέων τοίων τάδ' έγγύθεν, woraus Hermann αγεα δοιά τάδ' έγγύθεν gemscht bat. Allein Antigone will nicht sagen dasz die beiden Gegenstände der Klage in der Nähe aind, sondern dasz die beiden Leichen der so feindlichen und so ähnlichen Brüder eine nehen der andern liegen. Wenn τωνδε die ursprüngliche Lessrt war, so begreift man auch leichter wie area in arear übergehn konnte. - V. 10 ist nur das aus einer Wiederbolung der beiden ersten Buchstaben von adelocal entstandene d'aid' zu streichen. Nach dem über den vorigen Vers gesagten wäre es überflüssig anseinander zu setzen. weshalb Hermanns Conjectur αδελφά δ' unzulässig ist. - V. 11 fehlt. Hermann hat das richtige gesehen, wenn er nicht den antistrophischen Vers (der irthumlich in der Epodos wiederkehrt) suswerfen, sondern hier einen Vers zusetzen wollte. Es gebt dies mit Gewisheit einmal aus dem symmetrischen Bau der Strophe hervor, die nächst einer einleitenden Dipodie aus zweimal vier Tetrspodien besteht, die zwei Tripodien einschlieszen, und dann auch aus dem symmetrischen Bau der vier letzten Tetrapodien selbst. Das von Rossbach nud Westphal aufgestellte Gesetz der eurhythmischen Gliederung kommt hier der Texteskritik trefflich zu statten. Allein weiter kann ich nicht mit Hermann gehen: ολοὰ λέγειν. όλοὰ δ' ὁρᾶν sus der Antistrophe geradezu in die Strophe berüberzunehmen gebt wegen des allzunaben dinla levery. διπλά δ' ὁράν nicht au. Ich bemerke dasz in der Proodos der Vers ίτω γύος, ίτω δάχου den Gedankengang störend unterbricht, und ich wurde ihn geradezu hierher setzen, wenn ich nicht hier eine gensue Responsion such der Auflösungen für erforderlich bielte. Vielleicht ist die Verwirrung noch gröszer. Man könnte in der Strophe schreiben V. 8 όλοα λέγειν. όλοα δ' όραν. V. 11 έτω νόος, έτω δάκου and in der Antistrophe V. 8 τάλανα τελών, τάλανα παθών (worauf des Med. τάλαν και παθόν hinweist. Psr. A hat geradezu τάλανα παθόν). V. 11 διπλά λέγειν. διπλά δ' ὁράν. Die Gedanken folgen nach dieser Anordnung auf eine so nstürliche Art, dasz ich kaum sn der Richtigkeit derselben zweifle.

In der Antistrophe hal V. 2 das handschriftliche lötiger' èx φυνά fuol keinen Sinn, und Hermann lötigt d' èx φυγάς fuol ist mir nicht klarer. Wenn man bedenkt dasz in diesem Wechselgesunge derselbe Gedanke, einmal sageschlagen, in verschiedene Werdangen fortklingt, bis er susgetönt hat, so wird man nicht zweifeln dasz dieser Vers wie die beiden folgenden die Betrachtung enthalten habe, dasz die beiden Brüder underbar in dem Augenblick des Sieges nanterlagen, sm Ziele angelangt alles verloren. Hierans ergibt sich meine Verbesserung mit Nohwendigkeit. Vgl. II. 2 488 μοίως ν' διατά φυμα παφυγμένον ξιμενεια ανάφων. II. Χ. 219. Od. 1 465. — Die Berichtingung von V. 6.7 hat Hermann begonnen, indem er schrieb: ἀδεετ όξτες, ναλ. τούσδ δ' ἐνόσματεν. Das Versmass (~~~~) das nicht un durch den entsprechenden Vers der Strophe, sondern such durch

die Autwort der Ismene sicher gestellt ist, so wie die Symmetrie des Andarcaks verlangen de 76 ° 66. In dem lotgenden schien z dem Sinne angemessener als dt. — V. 9 habe ich für δύστονε Hermanns evidente Verlesserung δίστονε ausgenommen, und des napoetische ὁμούνογια durch ὁμούρονε erseitt. — V. 10 ist sm verdorheusten. In τραπάλτων kann nichts anderes liegen als τρατλέμονε oder vielmehr διτλέμονε. Die Sache verhalt sich so. In einer alteren Hs. hatte der Schreiher aus Versehen TPITAAMONA geschrieben, worauf zur Berichtigung Δi an den vorderen Hand geschrichen wurde, und dies letztere flost gann mit ΛΥΓΡΑ zu ΔΙΥΓΡΑ zasammen. Spiter wurde anch TPITAAMONA mit Arschrieben gewis die ungeschiekte Verbesserung τρατάλτων entstand, die danu wiederum natürlich die Verwandlung vom πήματε in πημέστον nach sich zog.

14) În Bezug auf die Epodos heschränke ich mich auf die Bemerkung, dass tich nicht glauben kann, der ganze Kommos habe sich mit den Worten zijkar zergt zegtevorg elicihasm in den Sand verloren, während eich Strophe und Anlistrophe durch das Ephymnion av vollkommen ahrunden. Wir sind aher doch nicht genöthigt eine Lücke zu attuieren. Die ahschlieszenden Verse sind erhalten, nur an einen falschen Ort verschlagen: sie stehen hinter 1035 (1039), wo sie zu der Ueherlegung des Chors oh er der Stadt gehorchen oder den Polyneites begrähen helfen solle, eine höchts zonderbare Einleitung hilden, Man setze sie mit den nöthigen Versinderungen an den Schlusz des Kommos: ön gräckerungs van gelpzeigsveig Käpges Zepurieg, auf Otätzöder jelwog äktro znejuvobev otrog. So werden wir auch den senlechten Vers givog äktroz znejuvobev ötrorg los. Es hedarf kaum der Bemerkung, dasz die Tekte dieses anapaestischen Systems den Eintritt des Herolds begleich

Diese Proben mögen zeigen dasz such nach den Bemühnngen vieler ausgezeichneten Philologen der Text des Acachylos nicht nur von der vollkommenen Reinheit noch weit entfernt ist — das wird niemand bezweifeln — sondern anch von der relativen Reinheit die wir ihm zu geben vermögen. Sie mögen ferner darauf hinweisen dasz die Methode der heutigen Kritik, die sich von der frühreren dadurch unterscheidet, dasz sie mit Vermeidung aller willkrüichen Einfalle eine so nah als möglich an Gewäheit streifende Wahrscheinlichkeit erstreht, mehr als es bisher geschehen auch auf diesen Dichter angewendet werden musz.

Besançon.

Heinrich Weil.

Zu den schwierigsten Stellen in den Siehen gegen Theben des Aeschylos gehören ohne Zweifel V. 116 ff.

> έπτὰ δ' ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ δορυσόοις σάγαις, πύλαις έβδόμαις

προσίστανται πάλφ λαχόντες

καὶ σύ, Αύκει ἄναξ, Αύκειος γενοῦ στρατῷ δαξῷ στόνων ἀπύα, σό και ό τός τ, ὧ Αατογένεια κούρα, "Αρτεμι φίλα, τόξον εὐτυκάζου.

So lautet der Hermannsche Text. Prien (rhein. Mus. IX S. 231f.) folgt im wesentlichen der Ansicht Hermanns, indem er ebenfalls in der Stropbe eine Lücke annimmt:

> καὶ σύ, Λύκει ἄναξ, Λύκειος γενοῦ στρατῷ δαΐω στόνων ἀπύα, σύ τ', ὧ Λατογένεια κούρα, τόξον εὐτυκάζου.

Donselben Text bietet auch der neneste englische Heransgeber des Aeschylos \*A. Peley (the tragedies of Aeschylus with an english commentary, London 1855). Ueber die von Hermann angenommene Licke augt derselbe folgendes: "a verse seems to have been lost, as Hermann remarks from a comparison of the antistrophe. We might complete the sense and metre by adding "pix" i brode" dignavo" leh glaube nicht dasz man das Verfahren dieser Kritiker billigen kann; es ergibt sich vielmehr aus der Abgeschlossenheit des Sinnes sowie des metrischen Baus der Strophe, dasz in derselben keine Läcke anzunehmen ist. Demach verdient das Verfahren Sielders, welches ich sehon früher (rh. Mus. X S. 364) gebilligt habe, vor jenne Verauchen noch immer den Vorzug. Seidler nemlich geht von der Strophe aus, welche or für abgeschlossen und lückenfrei hält, und emendiert demgemäsz die Gegenstrophe:

καί σύ, Λύκει' ἄναξ, Λύκειος γενοῦ στρατῶ δαΐω στόνων · Λητωίς τε κούρα τόξον εὖ πυκάζου.

Doch so sehr man die kritische Metbode Seidlers im allgemeinen auerkennen musz, so wenig kann man den von ihm constituierten Text im einzelnen billigen.

(quaest. Aeseb. crit. S. 37) sogar πυλαν έξύδοις. Auch dachte man an Εβδόμαις, was aber schon wegen des πάλω λαγόντες nicht angeht, Die aieben Helden stehen ja nicht an einem Thorc, sondern ein jeder hat auf gleiche Weise seinen Posten erlost. Darum schreibe ich statt έβδυμαις mit ziemlich leichter Aenderung έφθ' όμως. Ein zweiter Anstosz liegt in den Worten αγάνορες πρέποντες στρατού δορυσόοις σάναις. Denn I) warum wird an den sieben Helden gerade blosz die Waffenrüstung hervorgeboben und nicht vielmehr andere Insignien, und 2) warum werden nur die Holden und nicht das Heer selbst als an den Thoren von Theben befindlich genannt? Diese Uebelstände werden geboben, wenn wir die Stelle einfach so schreiben: αγάνορες πρέποντος στρατού κτλ. Jetzt ist noch der dritte und letzte Anstosz hinwegznräumen, nemlich die Kakophonie welche in der Wiederholung des c in V. 117 liegt und auf welche Dindorf in der Vorrede zu seiner 3n Ausgabe des Aesch. (Leipzig 1857) S. XXIII mit Recht bingewiesen hat: 'quod in codice a prima manu scriptum est δορυσσόοι σαγάι ad veram scripturam ducit δορυσόφ σαγά, quod numero plurali δορυσόοις σαγάζς praetulit Aeschylus propter dativos in aug excuntes, quem earundem syllabarum concursum poetae vitare solent ubi commode fieri potest." Nur kann ich die Ausstoszung des einen o in doopggood nicht billigen und schreibe demnach die ganze Strophe:

> έπτὰ δ' ἀγάνοφες π φ έποντος στρατοῦ δοφυσσῷ σαγῷ πύλας ἔφθ' ὁ μῶς προσίστανται πάλω λαγόντες.

Die so verbesserte Stropbe setzen wir nun als Hebel an zur Fixierung der Gegenstropbe. Diese lautet im überlieferten Texte bei Wellauer: καὶ σύ, Λύκει αναξ, Λύκειος γενού | στρατῷ δαίω, στόνων ἀὐτας: σύ τ' ω Λατογένεια κούρα, | τόξον εὐ πυκάζου, | "Αρτεμι φίλα. Εξέ. Die Worte καί συ, Λύκει άναξ, Λύκειος γενού στρατώ δαΐω entsprechen genau der Strophe und bieten überhaupt keine Schwierigkeit: 'du lykeischer König werde für das feindliche Heer ein Wolfsgott.' Auch ist die Vorliebe des Aesch. für solche etymologische Spielereien (Λύχει' ἄναξ Λύχειος γενού) bekannt. Nun beginnt aber sofort mit den beziehungslosen Worten στόνων αυτάς die Schwierigkeit. Hermann vermutete, wie wir aus dem oben mitgetheilten Texte ersehen haben, nach einer Glosse des Hesychios (ηπυη, φωνή) στόνων απύα, was Prien und Paley billigen; der letztere sagt sogar: 'this is the beautiful emendation of Hermann for aurag.' Ich halte diese Conjectur meinerseits für verfehlt, ebenso wie ich jetzt auch Stanleys Conjectur arras nicht billige. Auch verwerfe ich die Vermutung Seidlers, welcher Δητωίς für αὐτας schreibt, aud zwar schon darum weil dann der Geuetiv στόνων nicht erklärt werden kann. Ich selbst vermute vielmehr dasz in der Lesart στόνων ἀὐτᾶς ein Epitheton der Artemis steckt ganz analog dem des Apollon, welcher Auxsiog heiszt, sowie der andern Götter, von denen Zeus πατήρ παντελής, Pallas φιλόμαγον πράτος, Poseidon εππιος ποντομέδων άναξ, Aphrodite γένους προμάτωρ genannt wird. Ich lese also, indem ich überdies an Pers.

879 α/ka στενογμοῦν denke, auch an unserer Stelle: σύνενο τ' α' 1 f a. Artemis als weihlicher Apollon ist die Verderberin, die Todeagöttin, die Pest und Tod unter Menschen und Thiere sendet. Jetzt hrauchen wir zur vollständigen Entspreckung noch den Schluszvers, welchen in der Strophe aus einem Antispast und einer immhischen Pentheminneris (προσίσενανται πάλιο λαγόντες) besteht. Diesen Schluszvers erhalten wir, wenn wir das entüberliches διλατογόνται ανούι den noch enthebrlicheren Zusatz 'Δρετμα φίλα, welcher offenhar durch Wiederhölung sow 1.140 entstanden ist, tilgen und den ganzen Vers so schreiben: οὐ κούρα τόξον εύτυκάζου. Artemis wird als solche sowol durch die Verhindung mit Apollon als such durch den Ausfruck τόξον σέντυκάζου hindinglich hezichnet. Es lautet also die ganze Gegenstrophe nach unserem Tetts so:

καὶ σύ, Λύκει' ἄναξ, Λύκειος γενοῦ στρατῷ δατῷ, στόνων τ' αἰτία σὺ κούρα τόξον εὐτυκάζου.

Somit nehme ich das, was ich früher im rhein. Mus. a. O. üher die Emendation der Antistrophe vermutet habe, jetzt gern zurück. Al δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι.

Conitz in Westpreuszen.

Anton Łowiński.

## 18.

## Zur Litteratur des Pindaros.

Die Anzahl der im folgenden zu besprechenden, sämtlich im laufenden Jahrzehent erschienenen Schriften liefert den erfreulichen Beweis, dasz der Eifer für den grösten griechischen Lyriker, aus welchem im vorigen Jahrzehent auszer einer Reihe Erläuterangsschriften von G. Hermann, C. L. Kayser, Heimsöth, Tycho Mommsen, Bippart u. a. auch die erste Ausgabe Bergks und die Wiederholung der Dissenschon durch Schneidewin nebst T. Mommsens metrischer Uebersetzung hervorgegangen sind, wozn dann noch die französischen Schulausgaben von Sinner, Fix und Sommer und die Pindarica des Hollanders de Jongh kommen, auch heute noch keineswegs erkaltet ist. Und dasz es wie an Bearheitern, so auch an Lesern nicht fehlt, zeigt der Verbrauch von Ausgaben, da hinnen 13 Jahren Bergk den Pindar zweimal, Schneidewin den Text bei Teubner zweimel und wenn wir die Wiederholung des Dissenschen hinzurechnen, dreimal herausgegehen hat, wozu jetzt noch als sechste die Hartungsche Bearheitung kommt. Auch glauhen wir nach längerer und wiederholter Prüfung von allen uns bekannt gewordenen Pindaricis des laufenden Jahrzehents versichern zu dürfen, dasz keines derselben ohne Nutzen für den Dichter gebliehen. dasz besonders durch die Ausgaben der Text gefördert worden ist uad dasz Kritik und Verständnis auch durch Hartungs Arbeit gewonnen haben, wenn schon, um das gleich hier zu bemerken, seine Keckheit manches Bedenken erregt und wir seine Willkur an vielen Stellen abzuweisen uns genöthigt sehen werden. - Znerst ein paar Schriften mehr einleitender Natur.

1) Theologumena Pindari lyrici. Pars prior. Scripsit J. C. H. Clausen. (Programmabhandlung des Gymnasiums in Elberfeld vom Herbst 1854.) Gedruckt bei S. Lucas. 13 S. gr. 4.

Hr. Prof. Clausen hatte schon im elberfelder Programm von 1834 nater dem Titel 'Pindaros der Lyriker' einen Abschnitt aus einer Einleitung in deutscher Sprache herausgegeben und darin zwar sehr kurz. aber in guter Zusammenstellung von Pindars Leben, von der griechischen Lyrik, den Epinikien und ihrer Bedeutung, von Pindara Charakter und seinen politischen Ansichten gehandelt. Die gleichen Gegenstände enthält zum Theil erweitert und mit Hinzufügung eines neuen Abschnittes, von Pindars Glauben und Ansichten über Götter und Menschen und ihrem gegenseitigen Verhältnis, die rubrieierte Abhandlung. Der Vf., der sich freute bei diesem Anlasz zu den Lieblingsstudien seiner Jugend zurückzukehren und höchst bescheiden über seine Leistung nrteilt, ist nun zwar, zumal bei beschränkten Hülfsmitteln, nicht in dem Falle gewesen gerade viel neues vorzubringen; dagegen ist seine Darstellung wegen lichtvoller Anordnung des Stoffes und Benutzung aller zur Sache gehörigen Stellen eben so angenehm als nützlich zu lesen, and in jeder Zeile spricht sich in würdiger Rede eine warme Liebe und Verehrung für den Dichter wolthuend aus. Als Probe der Darstellung mögen einige Sätze dienen: S. 8 als Resultat der Untersuchung, warum sich P. an der berkömmlichen Fassung der Mythen Veränderungen erlaubte: 'intelligendum est igitur, deorum reverentiam unam ac solam causam fuisse Pindaro, qua ductus fabulas interdom mutaverit, non placita quaedam philosophorum neque libidinem quandam artis lyricae.' S. 9: 'fatum autem apud Pindarum nihil aliud est nisi nnius cuiusque rei natura vel illa lex naturae, quae uni cuique suam sortem assignat, cui et dii parent et homines et quidquid est in rerum natura; est ius illud supremum, cum quod dii hominibus religiose servandum imponunt, tum quod inter deos ipsos constitutum est, quo singula singulis munera descripta sunt, tum quo adversus homines ntuntur, ne illi naturam excedent suam, sed servent assignatam, est denique jus illud, quo superiores utuntur in inferiores, boni in malos, homines in animalia,' Eine neue Erklärung gibt er beilaufig dort und S. 13 von diòs odos O. II 70. Die seligen, die sich nach dreimaligem Aufenthalt sowol auf der Oberwelt als in der Unterwelt von allem Frevel rein hielten, έτειλαν Διος όδον παρά Κρόνου τύρσεν. Was dieser Weg des Zeus sei, ist noch von niemandem genügend erklärt. Hr. C. sagt: 'est illa via, qua commeare solet Iupiter salutaturus patrem sibi reconciliatum. Beatis enim imperat Saturnus cum filio

reconciliatus, qui olim propter violatam pietatem cum sociis in tartarum erat detrusus. Hom. II. 2203. Hes. Th. 717.' Wir glauben, diese Erklärung trifft das richtige. Hartung meint, die Reise gehe durch den Aether, daher sei diog odog ein Himmelsweg, und übersetzt: 'der schwebt auf himmlischer Bahn zur Kronoshurg.' Dem widerspricht jedoch τέλλειν, von dem H. vergehlich behauptet es stehe für ανατέλ-Asay. Von aufschweben durch die Luft ist wol auch keine Rede, da nach übereinstimmenden Vorstellungen der alten die Inseln der seligen. über welche Kronos regiert, nicht irgendwo in der Höhe, sondern an den äuszersten Grenzen der Erde, in der Nähe des Okeanos gedacht werden (Hes. W. u. T. 169 ff.). - Dagegen irrt wol Hr. C., wenn er I. IV 49, wo die salaminische Schlacht mit dem energischen Ausdruck bezeichnet wird έν πολυφθόρω Σαλαμίς Διὸς ομβρω αναρίθμων ανδρών γαλαζάεντι φόνω, die Worte Διος ομβρω von Zeus oder den Göttern versteht 'qui Persas in Graeciam immiserunt'. Davon ist hier nicht die Rede. Da die Stelle aber vielfach misverstanden worden ist, so wollen wir gleich unsere Meinnng ahgehen. Zuerst ist für avaοίθμων ans dem Schol, nach G. Hermann and Kayser, denen auch Hartung folgt, Ισαρίθμων herzustellen. Dann ist aber nicht γαλαζαεντε φόνω 'in hageldichtem Morde' zn verhinden, sondern Διὸς ὅμβρος rakatasıc ist des Zeus Hagelschaner. Mit diesem werden an Zahl die Perser verglichen, da sie im mordenden Gemetzel dicht flelen wie die Hagelkörner. Die Construction ist: έν πολυφθόρω φόνω ανδρών έσαοίθμων Διος ομβρω χαλαζάεντι. So construiert auch Hartung, versieht es aber darin dasz er entgegen der natürlichen und richtigen Anslegung des Schol. το των πεπτωκότων πλήθος Ισάριθμον ήν, in der Meinung es sollte eigentlich heiszen των φονευόντων, erklärt: 'indem die tödtenden Männer, statt der tödtenden Geschosse, dem dicht fallenden Hagel verglichen werden'. Denn es ist natürlicher dasz der Dichter das Resultat des Kampfes bezeichne, der Genetiv somit eher ein objectiver als ein subjectiver sei. Wieder inconsequent erscheint seine Uebersetzung: 'heldenhafte Schiffer | Hahen ihr (der Salamis) im tödlichen Schloszengewitter | Hageldichter Feindesmassen Rettung gebracht', wo πολυφθόρω wieder mit ομβρω verhunden ist. - Endlich zweifeln wir auch dasz Hr. C. S. 13 in der herkommlichen Fassung der Worte O. Il 65 παρά μέν τιμίοις θεών 'hei denen die von den Göttern geehrt werden' Recht hahe. Hartung, der diese Meinung, wie anch schon Ref. comm. Il S. 16 gethan, mit Recht hestreitet, schreiht παρά τιμαόροις θεών, d. i. hei den Verfechtern des gottheiligen, wobei er sich auf den Schol. stützt: παρά τούτοις γάρ διατρίβουσι τοῖς τιμωρουμένοις ύπερ θεών, οίτινες δίκαιοι ήσαν ζώντες. Allein der Schol, hezog, wenn man ihn im Zusammenhang liest, routous rois tiμωρουμένοις υπέρ θεων nicht auf Menschen, sondern auf die vorher genannten Götter Pluton und Persephone, und mit ausdrücklicher Anerkenning von reuloig hat er dieses im activen Sinne, freilich ohne Beispiel, verstanden: die vergeltenden unter den Göttern, oder die für sie Rache und Vergeltung nehmen. Fälschlich erklärt Hartung anch  $\mu\ell\nu$  für ein Flickwort. Es deutet an dasz die gerechten als of  $\mu\ell\nu$  dem folgenden vol  $\delta\ell$  entgegengesetzt werden. — Möge Hr. C. die übrigen im Programm von 1834 angedeuteten Abschnitte folgen lassen!

 De elocutione Pindari. Scripsit et — — defendet Eduardus Lübbert Silesius. Halis Saxonum, typis Gebauerio-Schwetschkianis. MDCCCLIII. 60 S. S.

Hr. Dr. Lühhert legt durch diese in recht gntem Latein verfaszte Eratlingsschrift eine erfreuliche Probe vor von seinem eindringenden Studinm Pindars, so wie von fleisziger Beobachtung und feiner Unterscheidungsgabe, die hoffentlich für den Dichter noch ferner gates erwarten läszt. Er handelt sein Thema in drei Kapiteln ah: 'de Pindari genere dicendi, de Pindarica syntaxi, de Pindari metaphoris et loquendi formulis." In Kap. I wird zuerst P.s Ausdrucksweise im allgemeinen richtig charakterisiert mit Zngrandelegung der Urteile alter Kunstrichter, vorzüglich des Dionysios von Halikarnass. Dann folgt eine Vergleichung P.s mit seinen Zeitgenossen Simonides und Bakchylides und eine heifallswerthe Würdigung der eigenthümlichen Vorzüge eines jeden der drei Dichter. Die besondere Art eines jeden tritt durch die Sammlung und Vergleichung von Stellen ähnlichen Inhaltes, ao weit solche ans den Ueberbleibseln dieser Dichter sich entnehmen lassen, gar anschaulich hervor. Und natürlich kann es nnr in Vergleichung mit P. Wahrheit haben, wenn Hr. L. von dem an sich recht lieblichen Fragmente des Bakchylides γλυκεί ανάγκα κτέ. aagt: 'at quam dehiliter Bacchylides fr. 27 ed. Bergk.' Uebrigens dürfte anch hente gelten, was Hr. L. bei Anführung des Epigramms (Anth. Pal. IX. 571 Εκλαγεν έκ Θηβάν μέγα Πίνδαρος, Επνες τερπνά | ήδυμελιφθόγγου Μούσα Σιμωνίδεω) ausspricht: 'itaque prout quisque litteratorum hominum alterutri se magis natura et indole cognatum sentiebat, ita alterum adamabat eiusque lectione alliciebatur." Und hei einem modernen Publicam möchte der milde und weichere Simouides eher Anklang: finden als der hohe und schroffere Pindar. - Indem dann Hr. L. den 'ornatus Pindaricae orationis' durchgeht, und awar zuerst die 'sentaatiose dicta' und dann die Metaphern, nimmt er Anlasz einige der letztern gegen den Vorwurf allzugroszer Kühnheit zu rechtfertigen. Solche würden 'in scriptore hamili et summisso' allerdings tadelaswerth erscheinen, aber 'alia res fuit in Pindaro, quem non vulgarium poëtarnm tenuitate sed ipsius magnitudine metiri debemus'. Jedoch geht er in der Rechtfertigung von Metaphern wol auch zu weit und vertheidigt Stellen die eher einer Emendation hedürfen, wie O. VI 82 oder N. V 6. In der letztern Stelle: ούπω γένυσι φαίνων τέρειναν ματέρ' οἰνάνθας οπώραν wird der Herbst nnnatürlich Mutter der Blütenknospe am Weinstocke genannt, die vom weichen Flaum bekleidet ist; nmgekebrt, die οἰνάνθη mit ihrer lanugo ist die Mutter der Herbsternte, wie schon der Schol, bemerkt. Auch können wir nicht gelten lassen dasz οπώρα 'nil nisi iuventutem significat', welches vielmehr ώρα iat. Am natürlichsten bietet sich dar, was schon Bergk bemerkt und Hartung

in den Text gesetzt hat, οἰνάνθαν ὁπώρας. Diese einfache Aenderung verwirft aber Bergk wieder und will ματέο' für ματέοι nebmen oder geradezu uarol schreiben, welches «suaviter et ev nost» hinzugefügt sei. Aher die beiden von ihm angeführten Stellen P. VIII 85 und Eur. Phoen. 1160 passen nicht. Dort heiszt es, der welcher nicht gesiegt kehre nicht mit frohem lachen zur Mutter zurück, und in den Phoenissen, der erschlagene Sobn der Atalante kebre nicht zur Mutter znrück. In diesen beiden Stellen ist allerdings ein solches noch, dagegen N. V 6 könnten wir es nicht finden, wenn es vom Jüngling hiesze: er zeigte seiner Mutter noch nicht die Reife des Flaumbarts. Und anch bier müsten wir die Richtigkeit des Ausdruckes οπώρα hestreiten. -In den Worten P. II 56 το πλουτείν δε σύν τύτα πότμου σοφίας αριστον meint Hr. L.: 'panllo pleniore formula usus est σύν τύχα πότμου coplas pro simplici σύν σοφία nnd glaubt es finde sich der Art bei P. unzăhliges, quae plus minus afferunt sensum oraționis plenae et ormatu affinentis'. Letzteres findet allerdings statt, z. B. O. I 59 απάλαμον βίον έμπεδόμος θον. 11 82 αμαχον αστραβή κίονα. ΧΙ 88 ποιμένα έπακτον αλλότριον, und in anderen von ihm angeführten Beispielen, wo gehäufte Synonyma irgend eine Eigeuschaft hervorheben. Aber gerade dieses geschieht mit σύν τύγα πότμου σοφίας in keiner Weise, vielmebr wäre es ein lästiger Ueherflusz. Dazu kommt dasz nach dem Zusammenhang σοφίας dnrcbans zum Praedicat geliören musz, wie anch Bergk interpungiert und awrog für apiorov conjiciert hat. Denn von Archilochos beiszt es dasz er, ohwol ein σοφός, doch als ein ψογερός gemeiniglich in Nöthen lehte (ταπόλλ' έν αμαγανία). Was hilft nun alle Dichterweisheit, wenn sie arm macht? Also dasz man im Wolstand sei mit zntreffen oder mit Hülfe des Geschickes (das freilich noch andere Güter bringen kann als hlosz Wolstand), das ist das beste Stück an der Weisheit. Zwar ist dem Ref. schon öfter eingefallen πότμος σοφίας αριστος, wie Hartung anch geschrieben bat. Er überaetzt: 'Wolstand mit Glück gepaart ist schönster Gewinn der Klngheit.' Allerdings ist πότμος eigentlich nicht Gewinn, noch auch Bestimmung, wie Hartung S. 213 hehauptet; aher wer das Geschick oder Los wahrer Lehensweisheit hat, der stürzt sich nicht mit eigner Schuld in Hülflosigkeit und Unglück. Somit kann das πλουτείν σύν τύγα als eine Folge des πότμος σοφίας hetrachtet werden. Dazn passt denn euch das folgende: dn, Hieron, hast den πότμος σοφίας mit seiner Folge.-Ueher die Stelle N. IV 79-88, die Hr. L. als Beispiel eigentbümlicher Verflechtung der Construction S. 16 anführt, hat Ref. seine abweichende Meinnng schon 1845 Ztsohr. f. d. AW. Suppl. S. 61 ausgesprochen. -Ueher die Construction von O. XI 86-93 hat Hr. L. gut gehandelt. Dagegen hant er hisweilen zu sicher auf den herkömmlichen Text, auch wo derselbe kritischen Bedenken unterliegt, wie S. 19 I. I 14, wo Hartung nicht ohne Grund zweifelt, eben so S. 23 I. I 22, woselhst Hr. L. sich mit einer gezwungenen Construction hilft, da man zu axovτίζοντες ans λάμπει άφετά σφισιν versteben solle έλαμψαν. Ferner N. IV 3. V 43. P. IV 250. Anch war I. VI 8 f. Bergks Emendation zn

Die Abhandlung über die Nominativi absoluti, deren Einleitung auf S. 26 durch zwei Schreihfehler, habet statt habeat und obstat für obstet, schwer verständlich wird, beginnt mit einem unpassenden Beispiel. Denn N. VI 32 ist παλαίφατος γενεά nicht ein Nom. abs., sondern mit der folgenden Apposition ναυστολέοντες Snhject, and Pracdicat ist δυνατοί. Allerdings scheint dann Hr. L. κούφοισεν έκνεύσας ποσίν aus der schwierigen Stelle P. IX 90 Alylva τε γάρ | φαμί Νίσου τ' έν λόφω τρίς δη πόλιν τανδ' ευκλείζαι, | σιγαλον αμαγανίαν έργω φυγών ουνεκεν κτέ., wo man in der Voranssetzung, P. rede von Telesikrates, manigfaltiges conjiciert hat, am einfachsten für diesen Sinn Kayser φυγόνθ'. Wir übergeben die Menge anderer Aenderungsvorschläge. Hr. L. aber erklärt den Nominativ als Anakolnthie für φυγόντα and führt als Beispiel an II. Β 350 φημέ γαρ ουν κατανεύσαι υπερμενέα Κρονίωνα | αστράπτων ἐπιδέξι', ἐναίσιμα σήματα φαίνων. So sight das Beispiel ziemlich einleuchtend aus; liest man aber die Stelle im Homer nach, so sieht man dasz zwischen den angeführten Versen noch zwei von Hrn. L. ausgelassene stehen, durch deren dazwischentreten die Anakoluthie hei Homer erträglich wird, was sie hei P. nicht ist. Schneidewin schrieh parl statt paul, die leichteste Aushülfe, wenn nur der Zusammenhang zuliesze dasz Telesikrates von sich selbst rede. Hartungs Meinung aber, dasz P. das ganze Gedicht dem Chor, den Begleitern und Dienern des Telesikrates, in den Mand lege, so dasz der Chor in seinem eigenen Namen spreche: 'ich hehanpte dasz ich auch schon in Aegina und dreimal in Megara (in Folge von Siegen des Telesikrates) diese Stadt (Kyrene) verherlicht habe and der verstummenden Ohnmacht durch die That entgieng', diese Meinung veranlaszt zuerst die Frage, durch welche That? Aus Hartungs Auseinandersetzung musz man entnehmen, durch den Sieg, indem der Chor der Osognovisc sich mit seinem Herrn identificiere. Aher das ware doch weit gegangen vom Chor, den Sieg des Herrn sofort zam seinigen zu machen. Zweitens erweist sich Hartungs Meinnng, als oh der Dichter nicht in seinem Namen spreche, sondern sein Lied so einrichte, als oh es aus dem Sinne des Chors gesprochen. werde, für die grosze Mehrzahl der Lieder als falsch und für den Rest als höchst nawahrscheinlich. Doch darüber genauer hei einem andern Anlasz: einstweilen s. des Ref. Einl. S. 19. Es bleibt also nichts ührig als anzunchmen, der Dichter spreche in seiner Person paul. Hier kann

man non entweder coul als Parenthese fassen and sundices schreiben. wie schon Pauw vorgeschlagen hat, oder die ganze Stelle naverändert beibehalten wie Bergk, der ganz richtig augt: 'at poeta de se suisque rehns loquitur.' Jedoch in einem müssen wir wieder von Bergk abweichen, welcher annimmt, P. vertheidige sich hier gegen Verkleinerer die ihm zum Vorwurf machten dasz er einen Dithyrambos auf Athen gedichtet, dagegen seine Vaterstadt (πόλεν τανδε) noch nie gefeiert habe. Dieses weise P. ab mit der Bemerkung, dasz er Heraklea und die Vaterstadt schon dreimal gepriesen habe, nemlich in Liedern für aeginetische und für megarische Sieger. Aber P. hatte das unlängat in Thehen selbst schon gethan in dem Liede für einen Thehaner Melissos I. III. and im ganzen P. IX findet sich keine Spur, die auf den für den Dichter verdrieszlichen Handel wegen des Dithyrambos auf Athen hindeutete. Unsere Meinung ist folgende: der Dichter freut sich Vs. 89 hald den Herakles and den lolaos und die einheimische Dirke beaingen zu könuen, weil ihm ein Wunsch erfüllt worden zei (χωμάσομαί τι παθών έσλον); er freut sich nemlich auf die Siegesfeier seines ihm befrenndeten Mithurgera Thrasydaeos, der in der gleichen Pythiade wie Telesikrates gesiegt hat and in dessen Epinikion P. XI Pindar alle Herlichkeit der Heroenwelt Thebena im Eingange entfaltet und auch am Schlasse des Liedes Va. 60 den Iolaoa nicht vergiszt. Nach dieser frendigen Ankündigung wünscht er dasz ihm das helle Licht laut achallender Poesie nicht ausgehe, sondern ihm die reiche Ader der Konst bleibe zur Feier der Heimat (Vs. 90), die er schon mehrmals bei solchen Anlässen gepriesen. Denn (yao ist wol zu beachten) schon in Aegina and in Megara dreimal (d. h. hei Anlasz von dort durch Thebaner errangenen Siegen) habe ich diese Stadt (Theben) gepriesen und habe den (für den Sänger ärgsten) Vorwurf stummer Unbehalflichkeit durch die That, d. h. durch das Lied gemieden, Darum denn (mit Bergk das nachdrücklichere τουνεχεν für ουνεχεν) soll jeder Burger (acros sind naturlich die Thebaner), sei es Freund oder Gegner, einen dem Gemeinwesen ruhmbringenden Sieg naverkümmert ehren. Erst mit Vs. 97 lenkt dann die Rede mit einem Asyndeton and mit der Anrede of wieder auf Telesikrates über. Zur Widerlegung derjenigen, welche meinen dasz Va. 90 f. von des Telesikrates in Aegina und in Megara erworbenen Siegen zu verstehen seien, bemerken wir dasz dieses allenfalls denkbar ware, wenn man an our éinen an iedem der beiden Orte gewonnenen Sieg zu denken hätte. Telesikrates konnte nemlich während einer längern Ahwesenheit von Kyrene gelegentlich auch die genannten geringeren Localspiele besucht und dort mit Glück gekampft haben, hevor er sich an die Pythien wagte. Aber role on bei έν Νίσου λόφω wurde uns zu der Annahme nöthigen, entweder Telesikrates babe sich sehr lange in Hellas anfgehalten oder er sei in verachiedenen Jahren zu den megarischen Spielen von Kyrene aus gereist, was hei der für fern wohnende verhältnismäszig nicht hohen Wichtigkeit dieser Localspiele sehr unwahrscheinlich ist. Dagegen nach unaerer Erklärung, wonach die Sieger Thebaner waren, stellt sich die Sacho

ias rochte Geleise. P. hatte schon öfter Gelegenheit gehabt wegen der Siege vom Mithurgern, welche sie an diesen kleinera Spielon errungen, seine Vaterstadt zu besingen und batte es mit Anerkennung gethan (syyadòr durgavlev löpye yuyav). Aber jetzt wird es hald den pythischen Siege des Tbehaners Thrasydaeon gelten, wosz er spärt der böhern Bedeutung eines solchen Sieges gemäsz böbern Athem seböpfen zu müssen, daber jenes ay ju zh. klou. — Wer diese, wie wir glauben, richtige Anflassung einer der schwierigsten, mit einer Menge von Conjectaren beingeseuthen und aufs verschiedenste gedeuteen Stellen, die wir selbst Einl. S. 35 anrichtig verstanden haben, billigt, der wird anch diese ungehöbtlich seheinende Weitlänfigkeit verseihen

Dasz die Dative Neueloig, Ioduloig, die man sonst 'an den Nemeen, an den Isthmien' erklärt und als locale faazt, mit Hrn. L. S. 28 für instrumentale zn halten seien, ist zu bezweifeln. Ebd. verwirft Hr. L. die zn O. XIII 107 όσα τ' Αρχάσιν ανάσσων von mebreren vorgebrachten Conjecturen, darunter auch des Ref. Apxager Fora nehat Kaysers 'Aoxagiv abloic und nonnt sie 'languids et exilia commenta'. Er will έσλα, welches auch 'de victoriis ludicris' N. X 20 gebraucht werde, was freilich nicht richtig ist. Gesetzt aber es bedentete speciell 'Kampfsiege, Preise', was hatte es für Vorzug vor abla oder ξογα? Aus des Schol. Worten δεσπότης γέγονε του στεφάνου jet nor zu schlieszen dasz der Begriff 'Sieg' hier verlangt werde. - Unter die Beispiele von eigenthümlichem Gebrauche des Dativs bei P. zählt Hr. L. auch P. V 73, wo er αναδεξαμένοις für αναδεξάμενοι schreibt und dafür anführt Sopb. Ant. 571 κακάς έγω γυναϊκάς υξέσι στυγώ, ohne dasz wir daraus besser erseben, was mit dem hineincorrigierten Dativ bei P. gewonnen sei. Indem er dann Boeckhs Erklärung und G. Hermanns Aenderung der Stelle mit Recht verwirft, trifft er in éinem Pankt gewis das richtige, dasz er das Komma hinter ξρανον streicht und πολύθυτον έρανον von αναδεξάμενοι (nur nicht αναδεξαμένοις!) abhängen läszt. Es scheint ibm unbekannt geblieben zu sein, dasz so schon Bergk in der 2n Ausgabe vorgeschlagen hatte, der auch mit Recht Tycho Mommsens in seiner Schrift 'Pindaros' S. 16 ausgesprochenen Gedanken annimmt, dasz der Dichter darum σεβίζομεν sage, weil er selbst am Hofe des Arkesilaos zn Kyrene zugegen gewesen sei : nnr balten wir Bergks σέ vor "Απολλον und τε nach Κυράνας nicht für nötbig. - S. 33 die Schwierigkeit in der Erklärung des Acc. N. IV 15 hört durch Bergks und Hartnags treffende Conjector vlov für ύμνον auf. In der Stelle P. VIII 68 αναξ, έχόντι δ' εύγομαι νόω κατά τίν αρμονίαν βλέπειν spricht schon die Stellung entschieden dagegen. τίν von ευχομαι abhängen zu lassen. S. 36 wird unter der Erklärung der Redefiguren über O. XI 6 έρυχετον ψευδέων ένιπαν αλιτόξενον richtig bemerkt: 'vi et sententia αλιτόξενος ad ψευδέων pertipere sentimus.'

Ueber Ksp. III, welches eine bübsche Zusammenstellung und gnte Erörterung von Metaphern P.s liefert, finden wir uns zu nicht vielen Bemerkungen veranlaszt. 1. III 63 τόλμα γὰς εἰκὰς Θυμὸν λεόνταν, wo die Form elnog hei P. anffällt, schlägt er mit Vergleichung von I. VI 32 αlνέων vor im Sinne von aemulari. Doch ist en etwas anderes den Meleagroa und Hektor, d. i. ihr Beispiel gutheiszen und: an Kühnheit der Löwen Mut gntbeiszen, was fremdartig klingt, zumal da αίνειν nicht direct aemulari ist. N. V 19 μακρά δη αυτόθεν άλμαθ' υποσκάπτοι τις. έχω γονάτων έλαφρον όρμαν erklärt er: 'fodiat aliquis vel magnam scrobem(.) equidem nihilo minus transilire potero." Allein der Dichter redet nicht vom überspringen eines breiten Grabens. Hr. L. hat die Metapher misverstanden, und wenn ihm Kaysera L. P. nicht zugänglich waren, so hätte er sich aus dem Schol, helehren können. So hätte er auch ηβαν δρέπειν P. VI 48 nicht ohue Erläuterung anführen sollen, "Bay wird mit vollem Grande heanstandet, and dasz ήβαν δρέπειν etwas anderes bedeute als was hier verlangt wird, glanhen wir comm. I S. 15 gezeigt zu hahen. - Möge sich Hr. Lübbert, dessen fleisziges Studium des Dichters wir mit Vergnügen anerkennen, dnrch diese Bemerkungen, wenn sie auch meistens seiner Meinnng entgegentraten, ermuntert füblen zu weitern Leistungen für Pindar!

 Poetae lyrici Graeci. Recensuit Theodorus Bergk. Éditio altera auctior et emendatior. (Lipsiae apud Reichenbachios. MDCCCLIII. gr. 8.) S. 1-310: Pindari carmina.

Diese Ansgahe giht ein redendes Zengnis von dem nnermudlichen und fruchtbaren Fleisze, welchen dieser in so vielen Gehieten tbätige Gelehrte fortwährend anch dem Pindar widmet. Demnach hat diese 2e Auflage hedeutende Vorzüge vor der ersten, indem sie znvörderst eine vollständige Sammlung aller Varianten giht nebst der Ansbente der seit Boeckh angestellten Vergleichungen, wie des Pal. C durch Kayser, der breslauer IIs. durch C. E. Chr. Schneider, und desjenigen was Tycho Mommsen aus einem Vaticanus veröffentlicht hat. kommt die Mittheilung fast aller nur irgend erhehlichen Conjecturen. die seit der ersten Ausgabe in Broschüren und Zeitschriften oder sonstwo gelegentlich his 1852 bekannt gemacht worden sind, und eine Menge Verhesserungsvorschläge des Herausgehers selbst, wornnter manche beifallswürdige und immerhin helehrende. Somit hahen wir in dieser Ausgabe in kürzester Uehersicht einen his 1852 fast vollständigen Apparat, der nur wenig vermissen läszt: z. B. P. IX 88 ος - μηδέ Διρκαίων υδάτων αεί μέμναται ist Boeckhs in den Text aufgenommeno Conjectur at, E. Schmids at and Hrn. Bergks eigene aua angeführt, die annehmlichste aber von Pauw αναμέμναται übersehen. N. III 58 ατίταλλεν έν αρμένοισε πάντα θυμόν αύξων hat schon vor dem angoführten Hecker Mingarelli nadı emendiert, was Aufnahme verdient. N. IV 36 έμπα, καί περ έχει βαθεία ποντιάς άλμα μέσσον hat sich Ref. irgendwoher, denn Schneidewin im Philol. Il 717 f. führt es nicht an, xeineg von Donaldson, dessen Ausgahe 1841 erschienen ist, notiert. Hr. B. macht zu καί περ keine Bemerkung. N. VII 7 schrieb Schneidewin 1855 nicht nur aus Conjectur, wie man ans B.s Note schlieszen

249

könnte, ἀπεράπτον für ἀπερήπτον, sondern auch ans dem Schol, in Med. Banch T. Moummen, so wie B. und Schneideniv N. 9, 9 aus der gleichen Quelle föge; αρα καλ (für τόδ) ἀθανάτοις mit Recht aufgenommen haben. — An der Spitze der Beurteilung eines dicken Buches, welches von einer Menge Zahlen und Zeichen strött, verdient wol auch hervorgehohen zu werden die grosze Correctheit. Wir haben ur wenige Druckfehler bemerkt; im Text 0, 15 αὐτιξί με αὐτιξό, und in den Noten ist S. 57 z. 15 v. u. nach usque ausgefallen dum. S. 25 steht uf für at u. dgl.

Wie viel der Text gewonnen hat, wollen wir gleich an einigen Beispielen zeigen. O. Il 76 schreibt Hr. B. ον πατήρ έχει πάϊς ο Γάς έτοιμον πάρεδρον, | πόσις απάντων Ρέας υπέρτατον έχοίσας θρόνον, wo wir die Aenderung απάντων für ὁ πάντων für sicher halten, womit eine Unnatur der Construction beseitigt wird; und die Aenderung dea erstern Verses halten wir für wahrscheinlich, da einerseits αυτώ vor πάρεδρον ganz műszig, anderseits Κρόνος, wie Hr. B. zeigt, vor Didymos schwerlich im Texte gewesen ist. P. IV 179 ταχέως δ' αμφί Παγγαίου θέμεθλ' οί ναιετάοντες έβαν. Hier schützen d'alle Hss. Boeckh tilgte es ohne dasz man sähe wie das Asyndeton herechtigt sci. Ferner schrieb erst Boeckh θεμέθλοις, während die Hss. θέμεθλα haben, und of im Siun von αυτώ ist sehr passend. Ebd. Vs. 234 σπασσάμενος δ' άροτρον, βοέοις δήσαις άναγκα έντεσιν αυγένας. So Hr. B. aus dem Schol., während Boeckh βυέους und ανάγκας hat, Hartung dagegen schreibt βοέους δήσαις ανάγκαις έντεσί τ' αυγένας. Aber sein z' schweht in der Luft und wird keineswegs, wie H. sagt, durch des Schol. zal bestätigt. Evrea ist allerdings nicht Wegen oder Pflug, sondern Geschirr, und der Sinn wie der Schol, erklärt: durch rindsledernes Geschirr oder Riemen hand er usw. Ebd. Vs. 259 ff. heiszt es gewöhnlich: ένθεν δ' ύμμι Λατοίδας έπορεν Λιβύας πεδίον | σύν θεών πιμαίο δωέλλειν, άστυ γουσοθρόνου | διανέμειν θείον Κυράνας | δρθόβουλον μήτιν έφευρομένοις. | γνώθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. Da der Inf. διανέμειν nicht von οφέλλειν ahhängen kann, sondern demselben parallel stehen müste, in diesem Fall aber das Asyndeton unleidlich wäre, so schrieb Dawes und nach ihm Hartung zacrv. Allein B., ohwol er dem Charakter eines möglichst diplomatisch heglaubigten Textes gemäsz die Vulg. beibehält, vermutet höchst ansprechend: σύν θεών τιμαίς οφέλλειν. άστυ γρυσοθρόνου διανέμων θείον Κυράνας, ορθόβουλον μήτιν έφευρόμε νος, γνώθι νῦν τὰν Οί. σ. So wird nicht nur der Uebelstand des Asyndeton gehoben, sondern dem König Arkesilas in wenigen kräftigen Zügen seine Stellung und seine Pflicht und zwar in einer schön gehauten Periode zu Gemüte geführt und mit διανέμων and έφευρόμενος, wo die Tempora der Participien im rechten Verbältnis stehen, das γνώθι νῦν motiviert. Ebd. ist Vs. 264 εἰ γάρ τις όζους όξυτόμω πελέκει έξερεί ψη κεν μεγάλας δρυός, αίσχύ νη δέ οί θαητόν είδος die einfachste und syntaktisch richtigste Emendation der Vulg. έξερείψαι und αίσχύνοι. P. V 35 γέρας αμφέβαλε τεαίσιν κόμαις ακηράτοις άνίαις ποδαρχέων δυωδεχάδρομον τέμενος. So freute aich Ref. bei Hrn. B. geschrieben und erklärt zu finden, wie Ref. anch gethan hatte. Gewöhnlich heiszt es δωδεκα δρόμων, was Boeckh nach Thiersch in δωδεκ' αν δρόμων anderte. Allein wiederholt hat Kayser darauf aufmerksam gemacht dasz ποδαρκέων Particip sei, gebraucht wie vixov oder wie τρέγων nach der Emendation von Thierach in O. XI 64 εὐθὺν τόνον ποσσὶ τρέγων. So ist kein ανα nöthig. Auch verlangt schon der Dativ ακηράτοις ανίαις, der ja mit αμφέβαλε nicht verbunden werden kann, ein Particip. N. III 15 schreibt Hr. B. mit Recht έαν statt τεάν. Eben so in N. VII 58 Θεαρίων, τλυ δ' έσικότα παιρον ολβου | δίδωσι, τόλμαν τε παλών αρομένω | σύνεσιν ούπ αποβλάπτει φρενών schreibt er zwar nicht, aber vermutet έραμένω σύνεσις. Denn was ist τολμαν αίρεσθαι? Dagegen ist vortrefflich der Sinn: dir in deinem Streben nach Ruhm schwächt deine Einsicht nicht den kühnen Mut', wie es etwa anderen geschieht nach dem Spruche des Perikles bei Thuk. II 40 τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δ' οχνον φέρει. - N. VIII 31 haben die Hss. gegen das Metrum πολυφθόροισιν έν άμέραις, wofür Boeckh έν πολυφθόροις άμέραις, Hr. B. aber der Wortstellung in den Urkunden naher παμφθόροισιν έν άμέραις schrieb. Ebd. Vs. 46: deine Scele ins Leben zu rufen ου μοι δυνατόν. Man soll sich nicht um erfolgloses bemühen; σεῦ δὲ πάτρα Χαριάδαις τ' έλα φρον υπερείσαι λίθον ist eine hübsche Conjectur für τε λάβρον. Ohne ein έλαφρόν, welches als Gegensatz zu ou μοι δυνατόν sehr passend ist, mūste man aus diesem ein δυνατόν ergänzen, was der Energie des Ausdrucks nicht zuträglich ist, weswegen auch G. Hermann ψπερείσω vorachlug. Ohnehin aber sieht man nicht, was hier ein mächtig groszer (λάβρος) Stein als Denkstein aollte. - Eine schwierige Stelle N. X 41, an welcher Hartung wie an vielen andern nur darum, weil er von Bergks 2r Ausgabe keine Notiz nahm, erfolglos herumarbeitete, hat B. mit leichten Mitteln in Ordnung gebracht, indem er schreibt: νικαφορίαις γαρ όσαις Προίτου τόδ' αν' ίπποτρόφον άστυ θάλησαν κτέ. für Προίτοιο τόδ' ίππ. nnd θάλησεν. geht voraus; ware ich des Thrasyklos und des Antias Verwandter, so wollte ich meine Augen nicht niederschlagen in Argos. Klar ist nan dasz nicht Argos, sondern die Verwandten Subject sind, weil sie die vielen Siege errungen haben, wie auch die folgenden Plurale agyvomθέντες - απέβαν - έπιεσσάμενοι lehren. Einzig an Πουίτου τόδ' αν Επποτρόφου αστυ nehmen wir Anstosz, womit wegen τόδε Argos bezeichnet werden, jene Verwandteu also an den lieracen in Argos geaiegt haben sollen. Aber des Proetos Stadt war nicht Argos, sondern Tiryns, und wegen der Feindschaft der beiden Brüder, des Akrisios in Argos und des Proetos in Tiryns, wovon die Sage meldet (vgl. Preller gr. Myth. II 39), ist eine Identificierung von Tiryus mit Argos bei P. unwshrscheinlich. Da nun lauter kleinere Localspiele im folgenden erwähnt werden, zu Kleonae, Sikyon, Pellene, Kleitor, Teges usw., so müssen auch hier tirynthische Agone gemeint sein. Daher schreiben wir Προίτοιο καθ' επποτρόφον άστυ, - 1. 1 33 that Hr. B. gewia rocht dasz er in έγω δε Ποσειδάωνι Ίσθμω τε ζαθέα hinter Πο-

σειδάωνι aus des Schol. Erklärung zur Vermeidung des Hiatus im Text τ' einschiebt. - 1. Il 19: in Kriss gah Apollon dem Xenokrates von Akragas den Sieg, και τόθι κλειναίς τ' Ερεγθειδάν γαρίτεσσιν άραοώς | ταῖς λιπαραῖς ἐν Αθάναις οὐκ ἐμέμφθη κτέ. So Bergk. Auch Hartnug bebt die Interpunction, die Heyne eingeführt hatte, nach robs, welches so nach έν Κρίσα nachschleppte, suf. τ', welches in den Hss. fehlt, setzte B. ein, damit zwei Sicge, die Xenokrates mit Hülfe seines Wagenlenkers Nikomachos gewonnen habe, bezeichnet würden, einer in Kriss, ein anderer in Athen. Hartung sber setzt kein r', will von einem su den Panathenseeu gewonnenen Siege nichts wissen, sondern in den Worten nur finden dasz Xenokrates damals in recht freundlichem Vernehmen mit den Athenern stand. Eine sichere Entscheidung ist schwer zn finden. Indessen ist kaum zu glauben dasz der Dichter mit Έρεχθειδάν χαρίτεσσιν άραρώς nur habe sagen wollen, X. hahe bei den Athenern einige frohe Tage genossen und ihre Freundschaft erfahren: vielmehr, de eben sein pythischer Sieg erwähnt wer, ist es natürlicher dasz wir in den Worten 'in den Festfreuden der Erechthiden einheimisch geworden oder denselben wol appassend' ebenfalls die Umschreibung eines Sieges erblicken, zumal da so hervorhebeud raig λιπαραίς έν Αθάναις debei steht und das Lob des Nikomachos als Wagenlenkers unmittelbar folgt. In diesem Fall ist allerdings t' uneutbehrlich. - I. III 36 νῦν δ' αὐ μετά γειμέριον ποικίλων μηνών ζόφον γθών ώτε φοινικέοισιν ανθησεν ρόδοις δαιμόνων βουλαίς. Wir wnndern nns dasz Hr. B. über diese Stelle keine Vermntung vorgetragen hat auszer ανθάλλει für ανθησεν. Die Schwierigkeit finden wir in ποικίλων μηνών zwischen μετά γειμέριον und ζόφον, deun gerade die Wintermonate sind nicht bunt. Kayser schlug deswegen vor φοινίων. Wir selbst schrieben einmst am Rande ποικίλως auf ανθησεν bezügtich. Non schreibt aber Hartung μετά γειμερίων ποικίλα μηνών ζόφον, so dasz sowol γθών sls μηνών ein Epitheton bekommt, was sich sehr empfiehlt. - I. V 5 schreibt Hr. B. sehr hübsch νῦν αν τίν. Ισθμοῦ δεσπότα, was dem der die Stelle im Zusammenhang betrachtet von selbst eiuleuchtet. Hartung hat das Verdienst nschgewiesen zu haben, daaz der Dstiv τίν Vs. 4, somit auch das von Bergk binein corrigierte τίν Vs. 5 nicht, wie die neueren construieren, von δεξάμενοι, sondern vou πίοναμεν sbhangt. Gut emeudiert I. VI 9 u. 10 B. das zweimalige η οτ' in ητ' d. i. ητοι, Hartung such nicht ühel in η o'. Wenn dagegen Hartung Vs. 12 in den Worten η Δωρίδ' αποικίαν ανίκ' αρ' ορθώ ἔστασας έπὶ σφυρῷ also andert: αν' ορθῷ ἐπὶ σφυρῷ, so hat er zwar Recht dasz er das erst durch Heynes Conjectur hineingebrachte apa sis leer und unpassend misbilligt; aber die beiden Praepositioneu ανά und ¿ní sind bei P. misfällig, obwol wir bei Kallimachos in Dian. 128 lesen των δ' ουδέν έπε σφυρον ορθον ανέστη. Β. trifft es einfach mit Benntzung der Hss. indem er ouvexev schreibt. Ebd. Vs. 44 'den Himmel vermag niemand zn erreichen.' Unpassend heiszt es dann gewöhnlich weiter: ὅτι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος δεσπόταν ἐθέλοντ' ἐς οὐραγού σταθμούς έλθείν. Hartung schreibt öre in der Bedeutung quandoquidem, Bergk aher nach Schneidewins durch den Vat. bestätigter Conjectur passend zum Ausdruck der Bekräftigung mit einem Beispiel, ö ros zrtepozie zrf.

Auch verbessert IIr. B. vieles durch genaue Beachtung der IIss. So P. IV 18 έρετμαν statt des έρετμων der Vulg. P. VIII 87 συμφορά δεδαϊγμένοι führt zwar keine Hs., aber ein Scholion mit δακνόμενοι auf B.s δεδαγμένοι, wie auch schon Gurlitt conjiciert batte. P. IV 105: ob ευτράπελος schon bei Pindar, wie z. B. bei Isokrates in der Bedeutung 'verschmitzt, trügerisch, falsch und possenreiszerisch' vorkomme, ist schr die Frage. Daher billigen wir mit Heyne und B. έκτραπελον aus dem Schol., der es erklart: ο αν τις έχτραπείη. - N. 111 50 gibt schon die erste Ausg. aus Hss. richtig εθάμβεον. Ι. IV 5 εριζόμεναι νάες έν πόντω και ψ Φ αρμασιν ίπποι aus dem Schol, besser als das bisherige έν αρμασιν. I. 111 43 ist aus Hss. die dorische Krasis κήν statt Boecklis καν aufgenommen. Im Anfang der N. VIII "Ωρα - ατε παρθενηίοις, παίδων τ' εφίζοισα γλεφάροις, τον μέν - βαστάζεις ist, weil άτε für nte steht, der Mangel des Verbums im Relativsatz auffallend. Um nun den Relativsatz wegzuschaffen, versucht Hr. B. mit Ausstoszung von ατε freilich ohne liss. παρθένων παρηΐσιν παίδων τ'. Allerdings gofällig, jedoch gewaltsam. Wir streichen lieber das Komma hinter yleφάροις, so dasz βαστάζεις zu ατε Subject wird, und lassen auf die Anrede 'Qoα keinen Satz folgen, gerade wie O. IV im Anfang έλατης υπέρτατε βροντάς ακαμαντόποδος Ζευ· τεαί γαρ Ωραι κτέ. and O. XII im Anfang. Dagegen I. VI 23 ist B.s Vermutung φλέγεται δὲ ἐοπλόχοισι sehr wahrscheinlich, da die Hss. ἐοπλοχαμοισι gegen das Metrum geben und das herkommliche logogravyorge auf einer Conjectur von E. Schmid beruht. Das gleiche gilt für O. VI 30, wo durch das schwanken der liss. B.s παιδα ιόπλοχον empfohlen zu werden scheint. 1. VII 53: Achilleus zerschnitt mit dem Speer die Schnen Trojas, ταί μιν δύοντό ποτε μάγας έναριμβρότου έργον έν πεδίω κορύσσοντα. Β. mit der Bemerkung «displicet ποτε» vermutet δύονθ', οπότε μάγας έναρ. έργον έν πεδίω πορυσσοιτο, freilich mit gefälligem Sinn; aber für das Medium von Rogudderv mit einem Object wie Epyov finden wir kein Beispiel. Und am Ende ist πore 'sie hemmten ihn einst' auch nicht zu tadeln.

In der Natur der Sache liegt aber dasz mancher Vorschlag nicht allgemeine Zustimmung finden wird. So O. XII 1 Μσσμας, παι Ζηνός Eλευθτρίου — σάτειρα Τύγο schen wir nicht was gewonnen wird, wenn man σέ statt παι schreibt, und wenn σέ da stände, verfiele der Lesen nicht leicht darauf, den Gen. mit per Increa zu erklären. O. XIV Τ: mit eurer Halfe, ihr Chariten, τά τε τερπώς και τα γλυχέ άνται (ορ gut nach Κάχεντ) πάντα βροιοίς, κεί τος σόρος, εί τος αγλούς ανήφ. Σνακ hal κεί far εί eine Stütze im Schol., aber man entbehrt es figlich, insofern die Prædicate σορός, καιδός, αί τος αγλούς παι καθαίτεις αντάστα γκαί στα το καθαίτα σορός του καιδός και τις σόστε του καθαίτα και δεκτικά δεκτικά δεκτικά του σόστε του και αντάστει hat der Schol. immer im Auge, wenn er σόστε του και der 20 Person spricht. Dagegen ist Vs. 85 u. 86 eine σόστε του και der 20 Person spricht. Dagegen ist Vs. 85 u. 86 eine

allgemeine Sentenz, und wir sehen darum nicht ein dasz σ' ὁ μέγας πότμος mit B. statt ὁ μέγας πότμος zu schreihen nöthig sei. P. IV 156: freilich möglich, aber nicht gewis ist es dasz Eustathios axaoxa aus dieser Stelle genommen habe, wonach B. schreibt ακασκά δ' αγόρευσεν. Einigermaszen spricht dafür dasz Pal. C nicht ανταγόρευσεν, sondern nur αγόρευσεν hat. Ebd. 243 ήλπετο δ' ούκέτι οί κείνον γε πράξεσθαι πόνον. Bei dieser Emendation G. Hermanns, das Medium als Passivam, würden wir ans heruhigt haben und nicht mehr zu dem ποάξασθαι der Hss. zurückgekehrt sein, da einerseits das Medium nicht für ποάξαι stchen kann, anderseits die Erklärung des Medium welche Ameis versuchte, wie Hartung zeigt, ihre Bedenken hat. Ehd. 278 vermutet B. πόρσυν' άγγελον έσλόν. ο φα τιμάν μεγίσταν πράγματι παντί φέρειν: vielleicht habe P. eine Stelle ans einem Kykliker vor Augen gehabt. Allein P. sagt ansdrücklich των δ' Όμήρου και τόδε, wenn schon II. O 207 nicht ganz besagt was Pindar anführt. Ungefähr ist es aher doch der Gedauke. Einzig wird mit Hartung zu schreiben sein έῆμα πόρσαιν', denn πορσύνω ist 'hereiten', πορσαίνω aber, wie Hartung zeigt, 'pllegen, ehren'. Ebd. 291 λύσε δε Ζευς αφθιτος Τιτάνας. Wie versteht Hr. B. seine Vermutung αφθέτους? proleptisch? oder 'obschon sie unvergänglich sind'? Uns scheint das Beiwort vom ewigen Zeus am Platze. Kurz vorher Vs. 286 ist vom καιρός die Rcde. Damophilos kennt ihn wol: Θεράπων δέ οί, ού δράστας, οπαδεί. B. hemerkt: coniicio θεράπων δέ τοι, ut sit: Damophilus fidus tibi minister est.' Aber mit 'Dam, kennt den xaigos wol' konnte P. die Rede vom Verhalten des Dam, gegenüber dem καιρός nicht abbrechen, sondern man erwartet noch wie er ihn anwende. Dieses kommt also in den Worten 'er folgt ihm aus freien Stücken wie ein θεράπων und nicht gezwungen, wie ein zur Arbeit mit Zwang oder Lohn augehaltener δράστης.' Also er fügt sich den Umständen gern und thut demnach auch willig dir zu gefallen, doch nicht wie ein gedungener oder gezwungener Arbeiter. Hartung übersetzt: 'ja er kenut sie (die Stunde), wendet ihr nimmer den Rücken' und nimmt ein Zengma an, indem es heiszen sollte θεράπων οί οπαδεί, ού δράστας αποστρέφεται, wie wenn er δράστης mit δραπέτης verwechselt hätte. P. VIII 84 schreiht B. τοῖς οὖτε νόστος όμῶς ἐπ' ἀλπνὸς ἐν Πυθιάδι κρίθη für ἔπαλπνος. Möglich, aber ungewis, obschon aus dem Superlativ άλπνιστος auf den Gebrauch von άλπνος geschlossen werden könnte. P. XI 24 von der Klytaemnestra η έτέρω λέχει δαμαζομέναν. Β. vermutet λέχρι δαμαλιζομέναν, wahrscheinlich um die allerdings nicht weiter bezeugte Form δαμάζω zu beseitigen. Aber λέγρι oder λέγρις 'quer, schräg' in irgend einem metaphorischen Sinne ist uns hier unverständlich. Eben so halten wir Vs. 38 seine Vermulung κατ' αμευσίπορον τριόδων έδινάθην für κατ' άμευσιπόρων τριόδων έδ. nicht für sehr wahrscheinlich, da τὸ ἀμευσίπορον τριόδων, also substantivisch, Pindars Sprachgebrauch nicht angemessen scheint. Nichtsdestoweniger ist κατά mit dem Gen. hier unleidlich, und da die Ilss. den Acc. Sing. in beiden Wörtern geben, so halten wir G. Hermanns Emendation xat' augustπόρους τριόδους für wahrscheinlicher. Vielleicht aher ist die kurze Silbe in rolodov erträglich und mit den Hss, beizubehalten, wohin Hr. B. selbst in seiner Note zu P. III 6 zu neigen scheint. Im ührigen glauben wir thut Hr. B. ganz recht, dasz er Vs. 41 die überlieferte Lesart συνέθευ παρέχειν festbält und consequent eine alte Corruptel je des vierten Verses sämtlicher Stropbeu und Antistrophen annimmt. Weil nemlich an sieben Stellen des Gedichtes eine kurze Silbe mehr ist, so hat man συνετίθευ und γε συνέθευ geschrieben und Umstellungen versucht. Geht man aber die sieben Stellen durch, so findet man dasz die überzählige Kürze theils aus enthehrlichen, theils aus hineingeflickten Wörtern besteht, deren Ausstoszung mehrmals vom Schol, bestätigt wird. Auch das Metrum gewinnt, wenn der Vers mit zwei Anapaesten schlieszt. - N. III 10 ist eine scheinbar beile, in Wahrbeit aber tief verderbte Stelle von B. mit leichten Mitteln hergestellt worden. Gewöbnlich beiszt sie: άρχε δ' ούρανῶ πολυνεφέλα κρέοντι. θύγατερ. δόκιμον ύμνον. Auffallend aber ist dasz die Muse θύγατες angeredet wird, ohne Epitheton und ohne Bezeichnung des Vaters, den man aus dem οὐρανοῦ χρέοντι erganzen zu dürfen glaubte. Den Dativ liesz man abbangen von aore oder von doxtuov, wie Dissen und auch Hartung thut: beginn dem dichtumwölkten Himmelsherrn. Tochter, du, einen genehmen Gesang.' Aber zu einem Gesang zu Ehren des Zeus läszt sich das ganze Gedicht nicht an. B. fand die rechte Abhängigkeit des Dativs und das gehörige Epitheton, indem er schrieb: ούρανοίο πολυφίλα κρέοντι θύγατερ. Gleich darauf έγω δε κείνων τέ μιν δάροις λύρα τε κοινάσομαι, schreibt B. zwar im Text κοινώσομαι, vermutet aher, P. hahe geschrieben xolv' asloonat, da der Schol. xotvos rov ύμνον άσομαι erkläre. In diesem Fall aber ware μιν, das doch auf υμνον geht, nicht sehr gefältig. Und am Ende möchte doch der Schol. nur ποινάσομαι oder ποινώσομαι paraphrasiert baben. Ebd. Vs. 23 (Herakles) δάμασε δε θήρας εν πελάγεσιν υπερόχους, διά τ' έξερεύνασε τεναγέων όρας, όπα πομπιμον κατέβαινε νόστου τέλος. Hr. B. hat seine in der In Ausgabe fragweise aufgestellte Vermutung, oh ev reνάγεσεν und πελαγέων δοάς zu schreihen sei, in der 2n stillschweigend aufgegeben, und mit Recht, obwol sie Hartung, der die 2e nicht kannte, in den Text aufgenommen hat. Denn wozu sollte er die Strömungen des Meeres ausforschen? Nein vielmehr die Strömungen und also die Durchfabrten durch die Untiefen und Sandbänke (τενάγη), welche der Schiffabrt gefährlich waren. Daraus rechtfertigen sich auch die beiden Pracpositionen διά und έξ, von denen man die erste durch B.s in der 2n Ausg. vorgetragene Vermutung ὑπερόγους ἰδέαν nicht gern verlöre. Gegen δήρας έν πελάγεσιν wendet Hartung ein, auf der bohen See babe Herakles nie gleich Wallfischfängern mit Ungebeuern gekämpft, man wisse in dieser Art nur von dem xnroc, dem die Hesione ausgesetzt war. Aber falls dieses Beispiel nicht genügte, kennen wir denn noch alle die zahlreichen Schiffersagen? Nein, Herakles räumte auf zu Land und zur See mit den Ungebeuern und sondierte die Durchfabrten durch die Untiefen. Hartung bat auch das folgende misverstanden, wenn er übersetzt: 'wo jeder Fahrstrasze Richtung sich znm Ziel strecke', wovon ihn das Imperf. κατέβαινε bätte abhalten sollen. Der Sinn ist vielmehr: wo er an ein Ziel kam, das ihm die Heimkehr hegunstigte oder möglich machte. N. VII 6 είονει δε πόταω ζυνένθ' έτεοον έτερα. Auf den ersten Anblick ist B.s Aenderung ζυνοί & sehr gefällig. Allein erstens ist diese Bedeutung von ζυγόω ziemlich zweifelhaft, denn es ist von engerm Umfang als ζεύγνυμι, zweitens genau heschen findet die Coujectur in der freien Umschreibung des Schol. keine Stütze. Und an sich ist das von E. Schmid durch eine, jedoch glauben wir, sichere Conjectur eingeführte ζυγένθ' (die Ilss. ζυγόν θ') nach Sinn und Ausdruck ganz sm Platze. N. X 31: Theacos von Argos hat an den Pythien, Isthmien, Nemecn gesiegt. Nun heiszt es: 'Zeus, was sein Herz wünscht (auch den olympischen Sieg), verschweigt sein Mund. Bei dir steht die Erfüllung. Und er erbittet sich die Huld nur mit dem Entschlusz Anstrengung und Kühnheit dranzusetzen.' Dann folgt: γνώτ' αείδω θεῷ τε καὶ όστις αμιλλάται περί έσχάτων αέθλων κορυφαίς. G. Hermann änderte γνωτά Θειαίω τε, gewis sinngemäsz, nur sollte αείδω, das alle Hss. snerkennen, nicht dahinfallen. B. vermutet γνώτ' ἀείδω σοί (oder τίν) τε, Hartung schreibt in gleichem Sinn, aber gewaltsamer γνωτά δ', ω Ζευ, σοί τε. Und allerdings baben die Scholien Dew, vielleicht such col, auf Zeus bezogen, gelesen. Allein offenbar kann der Dichter nicht sagen wollen; 'was dir, Zous, und iedem der in Olympia nm den Preis ringt bekannt ist', sondern Theaeos war mit den übrigen authlougvoic auf eine Linie zn stellen; denn dasz von Zeus das gelingen zu ersiehen ist und dasz cs grosze Anstrengung kostet, weisz Theacos καὶ ὅστις άμιλλαται. Wir halten also Kaysers γνώτ' αείδω οί τε für richtig. - I. I 17. Es ist von Kastor und Iolaos die Rede: κείνοι γαο ήρωων διφρηλάται Λακεδαίμονι και Θήβαις ετέκνωθεν κράτιστοι. Εν τ' αέθλοισι θίγον πλείστων αγώνων, καὶ τριπόδεσσιν έκοσμησαν δόμου. Etwas nicht gewöhnliches liegt in dem Ausdruck έν τ' άέθλοισι θίγον πλείστων αγώνων. Die alten Erklärer machten es sich bequem, indem sie eine Verwechslung annahmen: οὐδείς γὰρ ἐν ἄθλοις ἀγώνων τυγγάνει, ἀλλ' ἐν ἀγῶσι τῶν άθλων, und so stebe es für έν τοῖς ἀγῶσι πλείστων ἄθλων ἔψαυσαν. Hartung aber gibt sich vergebliche Mühe zu heweisen dasz αγών auch Kampfpreis bedeute. Dissen crklärt: 'in re ludicra plurima certaminum genera attigerunt,' Vermutlich biergegen macht B. die gegründete Bemerkung: 'non de victoriis omnino, sed de cnrulihns dicendum erat,' Wir erklärten uns hisher die Stelle so: 'in den Kampfpreisen (von ablov), die sie besaszen, herührten sie, d. h. zeigten sie, dasz sie die meisten Wagenkämpfe oder Kampfplätze hesucht hatten." Indessen gesteben wir dasz B.s Emendationsvorschlag sich sehr empfichit, nemlich: τεχνωθέντες χράτιστοι, εὐτ' αέθλοισι θίγον, πλείστων αγώνων και τριπόδεσσιν εκόσμησαν δόμον και λεβήτεσσιν мтЕ, ubi certamina inierunt, ex plurimis praemia detulerunt. - Der Trennung der dritten isthmischen Ode in zwei, wie sie vor lleyne allgemein galt, indem man von Vs. 19 an die neue Ode beginnen licsz,

redet B. mit sehr scheinbaren Gründen das Wort. Ref. jedoch bekennt noch nicht zur völligen Ueberzeugung gelangt zu sein. - 1. V 33. Es ist von den Thaten, die Herakles in Gemeinschaft mit Telamon verrichtet, die Rede: είλε δὲ Περγαμίαν, πέφνεν δὲ σὺν κείνω Μερόπων έθνεα καὶ τον βουβόταν ούρει ίσον Φλέγραισιν εύρων Αλκυονή, σφετέρας δ' ου φείσατο - νευράς Ηρακλέης. B. streicht das Komma nach 'Αλκυονή und δ' nach σφετέρας. Damit würde aber die Mitwirkung des Telamon bei der Erlegung des Alkvoneus ausgeschlossen, was gegen die Intention des Dichters zu laufen scheint. - 0. XIII 91. Vielleicht ist IIr. B. zu ängstlich in Beibehaltung der Form διασωπάσομαι statt der Synizese διασιωπάσομαι, oder, wie Hartung schreibt, διασιγάσομαι. Denn P. IV 57 liest man σιωπά als trisyllabum. So wollte auch 1. 1 63 Hermann σεσιγαμένον statt σεσωπαμένον. Anch hätten wir P. IV 84 llermanns Conjectur αταρμύπτοιο für das zwar überlieferte, aber schr zweifelhafte αταρβάπτοιο unbedenklich aufgenommen. Gleichfalls Vs. 106 die Conjectur von Chaeris aggav ayxoμίζων statt αρχαίαν πομίζων, da letzteres für αρχάν gebraucht unglaublich ist. Auch P. IX 79 hätten wir wie Schneidewin u. a. der Analogie gemüsz έγνον für έγνων geschrieben, und P. X 8 dem Metrum zu Liebe nothwendig mit Hermann στρατώ περιπτιόνων τ' für στρατώ τ' αμφικτιόνων, dessen Ursprung aus dem Gedanken an die pythische Amphiktyonie sich leicht erklärt, und ebenso wegen der metrischen Correspondenz Vs. 15 Onxev de xal für Ednne nal, znmal da die Hss. zeigen dasz hier Unordnung eingerissen ist. In demselhen Vers hat B. die Lesart έθηκε καὶ βαθυλείμων' ὑπὸ Κίρρας ἀγών πέτραν κρατησίποδα Φοικίαν beibehalten, während doch schon Gedike, wie ich aus Gurlitt ersehe, βαθυλείμων im Nominativ empfoblen und Gurlitt gezeigt hat dasz βαθυλείμων wol der αγών, nicht aber die πέτρα heiszen könne. Auch Hartung bat den Nominativ, erwähnt aber seine Vorgänger nicht. Anch N. 11158 hätten wir gern gesehen, wenn Hr. B. mit Mingarelli έν αρμένοισι πάσι θυμον αυξων, worauf jungst auch A. Hecker gekommen ist, in den Text genommen hätte wie Hartung, der mit Recht πάντα als unpassend verwirft. Das Bestreben Hrn. B.s in einer kritischen Ausgabe einen Text zu liefern, der sich möglichst genau an die urkundliche Ueberlieferung halte, konnte doch an evident mangelhaften Stellen Conjecturen nicht ausschlieszen; auch hat er solche, theils eigene theils fremde, mit allem Recht aufgenommen; so hätte er es auch, wie uns bedünkt, an mehreren der oben besprochenen Stellen thun dirfen. Wir sehen darum nicht ein, warum er wieder O. IX 47 zu Εγειο' επέων οίμον λιγύν zurückgekehrt ist, während er in der In Ausgabe Gedikes Conjectur ουρον mit Vergleichung von N.VI 29 anfgenommen hatte. Denn οίμον εγείσειν ist eine Unmöglichkeit.

Mehrmals gewinnt der Text durch B.s Interpunction. Nicht jedoch, scheint es uns, durch seinen Vorschlag P. VIII 45 «fort. interpungendam φυά το γενναίον έπιπρέπει παισί· λήμα θαέομαι σαφές δράκοντα ποικίλον - Αλκμάνα νωμώντα.» Hr. B. deutet nicht an, ob er nach σαφές ein Komma wolle, oder wie er sich das folgende construiert denke. N. III 19 wird mit T. Mommsen so interpungiert: εί δ' έων καλός ξοδων τ' έοικότα μορφά, ανορέαις υπερτάταις έπέβα παίς Αριστοφάνευς · ουκέτι πρόσω - περάν ευμαρές, so dusz mit μορma der Nachsatz schlösse. Aber man wird bei P. keinen hypothetischen Vordersatz ohne Verbum finden, denn die scheinbare Ausnahme O. II 56 beruht, wie IIr. B. zufolge seiner Note selbst anerkennt, auf falscher Lesart. Vielmehr beginnt der Nachsatz erst mit ovxézz, und es ist eine bekannte Brachylogie: 'so ist es nicht leicht' für 'so sage ich, es ist' nsw. Wenn ferner seine Ansicht I. V 60, dasz im gsuzen drei Siege der Familie aufgezählt werden, ein isthmischer des Phylakidas, und zwei nemeische, einer von Enthymenes, ein anderer von Pythess, richtig ist, so dünkt es uns fast als ob das Mittel in den Worten αραυτο γαρ νίκας από παγκρατίου τρείς απ' Ισθμού, τας δ' απ' ευφύλλου Νεμέας nach τρείς zu interpungieren zur deutlichen Erreichung dieses Verständnisses dem Dichter nicht hätte genügen konnen, sondern dasz er mit irgend einer Variation des Ausdrucks, wie τρείς ἐν Ἰσθμώ oder ähnlich, nachgeholfen hätte. Auf der andern Seite spricht für Hrn. B.s Ansicht dasz, weun P. sagen wollte, sie hätten im ganzen drei isthmische Siege gewonnen, er nur raeic uev Iaduoi zu sagen gehabt hatte, und dasz, um die Zahl der Siege, die B. darin findet, herausznhören, für mitwissende Zuhörer des Dichters Worte genügten. I. VI 39 ο δ' άθανάτων μη θρασσέτω φθόνος ο τι τερπνον έφαμερον διώπων έπαλος έπειμι γήρας ές τε τον μορσιμον αίωνα setzt B. hinter cotovos ein Punctum, wie auch schon theilweise von den alten geschehen ist, während Aristarch diese Interpunction verworfen zu haben scheint. Hartung hätte gegen dieselbe nicht anführen sollen. dasz dann statt ἔπειμι der Optativ erfordert würde; denu das Futurnm ist als Ausdruck des Willens ganz am Orte. Dagegen ist richtig dasz wir des Punctum nach poovog nicht bedürfen und o ze gleichzeitig Ohject von θρασσέτω und von διώχων sein kann. - An andern Stellen aber gewinnt der Text durch Hrn. B.s Interpunction offenbar. Z. B. I. IV 29 (die Heroen) μελέταν σοφισταίς Διος έκατι πρόςβαλον σεβιζόμενοι. έν μεν Αλτωλών θυσίαισι φαενναίς Οίνείδαι (nemlich γέρας έχουσιν sus dem folgenden zn verstehen), έν δε Θήβαις ίπποσόας Ιόλαος γέρας έχει. Ohue Punctum nach σεβιζόμενοι verschwamm die Construction des ersten Satzes schlüpfrig in die des zweiten, während jetzt der allgemeine Satz vorausgeht und in zwei Gliedern &v μέν - έν δέ das specielle folgt. Ferner hat durch B.s Interpunction, durch kleine Aenderung und durch seine Constructionsweise schr gewonnen die Stelle P. VIII 61 ff. τυ δ', έπαταβόλε, πανδοπον ναον ευκλέα διανέμων Πυθώνος έν γυάλοις, το μέν μέγιστον τόθι χαρμάτων ώπασας, οίκοι δε πρόσθεν άρπαλέαν δόσιν πενταεθλίου σύν έορταῖς έπαγαγες, ώναξ, έκόντι δη εύχομαι νόφ κτέ, wo er τόθι relativisch versteht (wie es auch P. IX 6 vorkommt) und ωναξ, eine bis jetzt verschmähte Lesart fast aller Hss. aufnimmt und δη εύχομαι, per synizesin zu lesen, statt der Vulg. δ' ευχομαι schreibt. ωναξ wiederholt so an passender Stelle mit Nachdruck iones τυ δ' έκαταβόλε, und das

ganze der Segnungen Apollons wird in eine einzige flüssige Periode gebracht. Nach deren Aufzählung bringt der Dichter, mit di gleichsam auf dieses Wolwollen gestützt, seinen eigenen Wunsch vor. Ehd. 78 δαίμων δὲ παρίσγει, άλλος άλλον ϋπερθε βάλλων, άλλον δ' ὑπὸ γειρών μέτρω καταβαίνει. Μεγάροις δ' έγεις γέρας. Hier ist καταβαίνει. das an dieser einzigen Stelle transitiv verstanden werden soll, unerträglich. Vielleicht hat B. geholfen, indem er mit leichter Emendation und Interpunctions underning schreiht; αλλον δ' ὑπο γειρών, μέτρω κατάβαιν', έν Μεγάροις κτέ., was er erklärt: ne nimis concupiscas in certamen descendere, multas iam partas habes victorias. Und wahr ist dasz darauf eine Menge von Siegen des Ariatomenes folgt. Aber gleichwol vermögen wir nicht alle Bedenken zu unterdrücken: zuerst sprachliche, ὑπὸ χειρών, wofür ὑπὸ χείρας zu sagen war, dann καταβαίνειν ohue Zusatz für in certamen descendere, eudlich auch μέτρω selbst; auch dünkt uns zweitens der Gedanke gegenüber einem Ringer, der zwar oft an den localen Spielen, unter den gröszeru aber erst an den Isthmien gesiegt hat und der also höheres zu erreichen hatte, etwaa zweifelhaft. Hartunga Verfahren ist auch nicht zusagend. Mit Recht zwar verwirst er ὑπὸ mit dem Gen., schreibt aber ὑπὸ χείρα, setzt ein Komma darnach und erklärt: 'der Gott schreitet oder wandelt mit Masz einher'. Jedoch weder der Gedanke passt hieber, noch ist καταβαίνειν 'einberwandeln'. Wir baben uns an der Stelle sonst so beholfen, dasz wir statt μέτρω mit einer Menge Hss. μέτρον schrieben und uns statt καταβαίνει ein Transitivum dachten, etwa κατερείπει. 'Der Daemon wirft den andern nieder unter das Masz der Hände', wie der Ringer, wenn er den Gegner besiegt, ihn vollständig zu Boden wirft, so dasz er an die Hände des Siegers nicht mehr hinaureicht.

Kein Wunder ist es, wenn an einem so zweifelhaften, ja oft rätbeslvollen Stoffe, wie ihn manche Stellen Prinders bieten, auch der gelehrteste und scharfsinnigste es oft nicht zu berubigender Entscheidung bringen kann und selbst subjectiven Ansichten weiten Spielraum lassen musz. Aber sehr vieles hat Itr. B. sals reine gebracht und über manches fruchtbare Vernutungen sugsepproben. Und mit diesen Eigenschaften und der offenen Derlegung von wunden Stellen nebst Vorschlägen zur Heilung, endlich mit der Mitthellung des fast vollständigen kritischen Apparates in möglichster Kürze und Ueberschlichkohl hat Ifr. Bergk in dieser zweiten Ausgabe, welche die erste weit überheitet, ein vortreffliches Werk geliefert, das vielen manche Mühe verkürst und für tieferes Studium des Dichters durchaus unenleberlich ist.

(Der Schlusz dieser Uebersicht folgt später.)

Asrau. Rudolf Rauchenstein.

## 19.

XPHEMOI EIBTAAIAKOI. Oracula Sibyllina iextu ad codices manuscriptos recognito, Maianis supplementis aucto, cum Castalionis cersione metrica innumeris paene locis emendata et ubi opus fuit suppleta, commentario perpetuo, excursibus et indicibus; curante C. Alexandre. Parisiis, apud Firmin Didot Iratres. 1541—1556. Vol. I LXVIII u. 304 S. Vol. I P. II XVI u. 248 S. Vol. II 624 S. Vol. II P. II 35 S. gr. Lex. 8.

Wenn es überhaupt in der Aufgabe dieser Jahrbücher liegt, die einschlägige Litterstur des Auslandes mit in den Krein ihrer Betrachlung zu ziehen, so wird diese Aufgabe zur angenehmen Pflicht gegenber solchen Arbeiten, welche in Fleiss und Graddlichkeit den Leistungen der deutschen Philologie gleichkommen. Dies gilt ganz besonders von dem vorliegenden Werke, einer Frucht fünfechsjibriger Bemahbangen. Wir wollen daher demselben eine vorläufige Anzeige widmen, indem wir eine ausführliche Recension anderen, die mehr gelehrle Musze haben, überlässen, jedoch hiermit zu einer solchen die Anzegung geben möchten.

Der ziemlich bejabrte Hersusgeber, seines Auts Inspecteur genet des Gooles, ist einer der achtungswärigiem Glebrten Frankreiels, welche den Vorbildere eines Casaubon, Petau und Valois mit Erfolg nachstrebend grändliche philologische und theologische Bildung in sich vereinigen, sich aber dabei freilich sehr isoliert füblen und nur mit pecuniären Opfore ihre Arbeiten zu Tage fördere können. Der Re, auszert sich in dieser Beziebung sleu: "nostris hominibus videor ex aliquo XVI vel XVII saeculi sepulero elfossus inter vivos mortusu amblare" und weiter 'in nostra Galia Lutiane Graecaque literea edeo conciderunt, ul neo lectores sperare possint neque emptores neque ideo conciderunt, ul neo lectores sperare possint neque emptores neque ideo redemptores. Rem totam meis impensis confeci, quantis sulem dicere piget so pudet. Um so mehr glaubt Ref. mit dieser Anzeige eine Plücht gegen den verdienstvollem Mann zu erfüllen.

Der Hg. hat nun dieselben in obigen Beziehungen aufs gründlichste und mit dem schönsten Erfolge bearbeitet. Obne in das einzelne

der von ihm benutzten kritischen Hülfsmittel eingeheu zu wollen, müssen wir bemerken, dasz der leider fragmentarische münchner Codex die sicherste Grundlage und die hedeutendste Ansheute gehoten bat, uud ist es nur zu bedauern, dasz dessen Benutzung erst nachträglich ermöglicht worden ist, wie dies auch mit der beinabe gleichzeitigeu Bearbeitung des Textes durch J. H. Friedlieb der Fall gewesen. Der Hg. sah sich darum genöthigt die daherigen kritischen Ergebnisse der zweiten Hälfte des ersten Bandes, welche die von Mai aufgefundenen vier Bücher XI, XII, XIII, XIV enthält, in einem Nachtrag als 'curae posteriores' binzuzufügen. Es enthält derselbe namentlich eine neue Recension des 4n Buches nach der münchner IIs. Nimmt man diese kritischen Nachträge zu demjenigen hinzu, was im ersten Bande, der die schon früber bekannten acht sibvilinischen Bücher enthält, für deren Kritik geleistet worden, so darf mit Recht behauptet werden, dasz diese Schriften durch die Bemühungen des Hg, nunmehr in einer wesentlich verbesserten Gestalt vorliegen.

Abgesehen von den dem Texte im In Bande und im Zn Theile desselben beigegebenen erläusternden Bemerkungen, zu welchen die 

"eurae posteriores" chesfalls Nachträge liefern, bietet der sehr voluminöse 20 Band in sieben Excursen eine Rielhe der gelatlieriotisten Untersuchangen über die Sibyllen des Alterthams, über die sibyllinische 
litteratur bei den Griechen, Rümern und Christen überhaupt, sowie 
über lahalt und Sprache der auf uns gekommenen sog, sibyllinischen 
Orakel. Den Philologen wie den Theologen werden diese Untersuchungen in löhem Grade befriedigen. In Rücksicht auf Philologie sind besonders beachtungswerth: der 7 E. Excurs "de graecitäte et metrica 
obiterque de arte poetica Sibyllina", sodann das 11e Kap. des 5n Excursen "de versibne Phocylideie libro Il insertis obiterque de ippo Phocylideo carmine", endlich der im 2n Theile des 2n Bandes enthaltene 
"index verbrours seg graecitatis".

Wir schlieszen diese Anzeige mit dem aufrichtigen Wansche, es möchten dem wackern Ig. die von ihm der Wissenschaft gebrachten Opfer durch Anerkennang seiner Leistaugen vergolten werden. Wesigtens wer es ein Absicht des Ref., diesebhon dem dabei interessierten gelchrten Fublicum Dentschlands zur Kenntnis zu bringen, und will rei kierbei sich nicht alltz asch der Desorguis hingeben, welche der pariser Gelchrte in folgendem ausdrückt: 'scio ultra likenam manere schen nonnellos, av vercor ne panciores in dies, qui sitsusmodi studiis' (er meint die mit theologischen Studien gepaarten philologischen) 'schwe indulgezant.'

Bern.

Albert Jahn.

## 20.

Römische Geschichte von Dr. A. Schwegler, ausserord. Prof. d. class. Philologie an der Univ. Tübingen. Zweiter Band. — A. v. d. T.: Römische Geschichte in Zeitalter des Kampfes der Stände. Erste Hälfte: von der Gründung der Republik bis sum Decemeirat, Tübingen, 1856. Verlag der H. Lauppschen Buchhadung. VIII. v. 755, S. gr. S.

Länger als man wünschte bat die Fortsetzung von Schweglera römischer Geschichte auf sich warten lassen; aber nur zu raach ist der Fortsetzung die Nachricht von dem Tode des Verfassers gefolgt. Die Wissenschaft hat in ihm wieder einen Mann verloren, der, wie nunmehr auch wol seine Gegner zugestehen werden, seltenen Scharfsinn mit umfassender Gelehrsamkeit und eisernem Fleisze verband. Rec. hat sein Urteil über S.s Methode im Jshrgang 1856 dieser Blätter S. 639 ff. abgegeben. Im ersten Bande hat sich der Vf. ein Denkmal aere perennius gesetzt, und auch die Fortsetzung mit derselben Gelehrsamkeit und gleicher Sorgfalt gearbeitet hat gerechten Anspruch in den Kanon der Historie eingereihet zu werden, wenn wir auch an manchen Stellen den frischen Mut, der nachdem er die Baustücke sorgaam gesammelt ihnen vorsichtig ihre Stelle anweist und den Bau wieder herstellt, vermissen; sei es dasz der nahe Tod die geistige Kraft achon gehrochen hatte, sei es dasz der wol gegen die Erwartung des Vf. stark anwachsende Umfsng des Workes ihn bestimmt hat anf Beschaffung des zu weiterer Untersuchung nöthigen Materials zu verzichten.

Auch dieser Theil beginnt mit einer Kritik unserer Quellen. Der Umstand dasz für das Königthum keine gleichzeitigen Aufzeichnungen. für die Zeit nach den Decemvirn aber ausführlichere vorliegen oder vorlagen, begründet den Unterschied in der Beglaubigung des vorhergeheuden und nächstfolgenden Abschnittes. Für unsern mitten inne liegenden Abschnitt stehen in erster Reihe die Chroniken, die bald nach der Vertreibung der Könige begannen. Es wäre hier an der Stelle gewesen eine, wie Rec. bemerkt hat, nnrichtige frühere Angabe zu rectificieren. Während nemlich S. früher und zwar mit Recht sich dabin ausgesprochen hatte (I S. 38), dasz die meisten Chroniken durch den gallischen Brand vernichtet seien, weist er jetzt nach dasz noch mehrere deraelben den Annalisten vorgelegen haben. Darans geht denn doch bervor dasz in Rom schon früh von der Schreibkunst ein ausgedehnter Gebrauch gemacht worden ist. Durch die' Chroniken gewinnt die Geschichte der jungen Republik allerdings beld eine Art von Basis; der Umstand iedoch dasz diese Quellen für uns nur als geringer Theil in den weiten Betten mitflieszen, in welche sie besonders Livius und Dionysios geleitet lisben, dasz sie ihre Integrität nicht mehr haben, gibt für diesen Abschnitt der Kritik ihre Berechtigung; der Abklärungsversuch ist leichter an Livius als an Dionysios. Zieht man nnn vorsichtig ab was jene Historiker de suis hinzngethan, den Zusammenhang den sie in die Thatsachen gebracht haben, dann bleibt noch eine nicht sehr grosze Anzahl von Factis übrig, die sich meist leichter als Producte der Volkssage ausscheiden lassen. In Beziehung anf die Beurteilung unserer Quellen beschränken wir uns darauf zu bemerken, dasz über Dionysios kürzer gehandelt werden konnte: denn niemand wird noch bezweifeln dasz er bei seiner falschen Auffassung der Gliederung des römischen Staates und der dadurch bedingten falschen und schwankenden Terminologie für einen Zeitabschnitt. in welchem die Umgestaltung der innern Verhältnisse die Hauptsache ist, ein ganz untanglicher Darsteller ist. Ferner sind die Ansichten Niebuhrs über die Onellen des Ioannes Lydus zwar nach Dirksens Beweisführung widerlegt, aber Lydns selbst oder vielmehr, da er persönlich wol kein hervorstechendes historisches Genie war, seine Nachrichten etwas nuterschätzt. In dem Verzeichnis der Fasti vermiszt man die Erwähnung derer des Idatius, für die ja noch ganz kürzlich eine ältere Autorität in Anspruch genommen ist. An die Erwähnung der neusten einschlägigen Litterutnr schlieszt S. dann seine eigne Benrteilung des Parteikampfes. Mit Recht erklärt der Vf. hier, gleichsam in seinem Programm für diesen Band, dasz eine 'bestimmte Parteifarbe' (S. 41) der Darstellung fern bleiben müsse, weil 'nur die nackten Thatsachen glaubbaft überliefert sind'. Der Kampf der Plebs scheint ihm ein 'loyaler' S. 39 wie allen bedentenden Geschichtsforschern; aber doch wird er deshalb den Patriciern nicht ungerecht (vgl. bes. S. 40). Ein ganzes in sich bildet die vorliegende erste Hälfte dadurch, dasz sie den Theil des Kampfes umfaszt, den wir den defensiven nennen möchten, während in der Geschichte der Decemvirn der offensive beginnt.

Soweit der einleitende Abschnitt. Das folgende Buch gibt die Sage von der Gründung und ältesten Geschichte der Republik. Die Erzählung, mit der dem Vf. eignen Vollständigkeit referiert, geht bis zur Schlacht um Regillerteich und gibt die Basis für die folgenden 1+0 Seiten einnehmenden Untersuchungen. Die Resultate oder, wo diese nicht gezogen sind, die Andentungen enthalten zwar viel ansprechendes, sind über nicht alle der Art, dasz Rec. ihnen beitreten möchte. Die Nebelgestalten eines Horatius Cocles und Mneins Scaevola und andere derartige Märchen gibt man zwar gern auf, die Nachweise über die Verschiedenheit in den Angaben der Fasten für diesen Abschnitt können auch genügen, da sie vorläufig nur die Unzuverlässigkeit derselben erweisen sollen. Wenn aber S. die eigentlich mübelose Vertreibung des Tarquinius wegen innerer Unwahrscheinlichkeit und ezahlreicher' widersprechender geschichtlichen Spuren für unmöglich erklärt, so ist er sicher in seiner Skepsis bier zu weit gegangen. Reducieren wir die Tradition auf das Minimum, welches ihr jeder lassen musz der nicht die Person des Tarquinius ganz aufgibt (und S. läszt ja anch die Vorgänge in Collatia als letzte Veranlassung zu der Vertreibung der Könige besteben), so wurde dies Minimum doch sicher das sein, dasz Tarquinius vertrieben worden ist and sich trotz der Hülfe seiner zahlreichen Freunde in Rom und im Exil und seiner auswärtigen Verhindungen nicht wieder hat festsetzen können. Dasz derselbe Verbindungen mit auswärtigen Machthabern eifrig gesucht hat, wird nicht nur überliefert. sondern ist auch deshalb wahrscheinlich, selbst wenn er nicht durch Harte sich die seinigen entfremdet hat, weil die Vertreibung der Alleinherscher damals, wie S. selbst richtig bemerkt, der Zug der Zeit war; ja wir dürfen nur auf S. selbst I S. 788 verweisen. Unglauhlich nnu scheint S. der widerstandslose Abzug des Königs, weil er (S. 73) 'ein kluger und kräftiger' Mann war. Rec. meint dasz man die Klugheit des Tarquinius doch sehr in Zweifel zichen müste, wenn er die Macht seines Anhanges so gauzlich verkannt hätte, dasz er mit ihuen einen Kampf gewagt hatte gegen einen Feind, dem er auch nach dem Zuzug seiner auswärtigen Freunde nicht gewachsen war. Auch hietet die Geschichte in allen Zeitaltern Analogien. Es genügt für jene Zeit an die Tyrannen der ionischen Städte in Kleinasien und für die neuste Zeit an Frankreich zu eriunern, das ja anch einen klugen König, der dazu noch Eigenschusten besasz die der Tradition nach Tarquinius uicht hatte, widerstandslos einen Throu verlassen sah, von dem die Gegner behaupten dasz er ihn, wie Tarquinius, sine iustis auspiciis inne hatte. Die von S. geltend gemachten Belege über die Stärke der Royalisten in Rom bedürfen wir somit nicht; ihre Macht genügte nicht einmal in Verbindung mit auswärtigen Freunden zur Wiederherstellung des Königthums. Dann bleiht aber für eine gewaltsame Revolution nur noch éin Zeugnis übrig, Cic. Rep. I 40: tum exacti in exilium innocentes, tum bona direpta multorum. Das Zeugnis klingt sehr wahr. zeugt aber durchaus nicht für Bürgerkrieg. Ohne Plünderung geht es einmal hei solchen Revolntionen selten ab, aher Plünderung ist kein Bürgerkrieg. Wenn dann S. davor warnt die Flucht des Königs für ein Freudenfest der Plebs zu halten, so ist er damit vollständig im Rechte; aher sie war ein Frendenfest für den Pöbel, der vielleicht die Rückkehr des Königs sehnlichst wünschte, um bald wieder ein solches Freudenfest zu haben. Politische Gesinuungstüchtigkeit und Raubsucht sind unverträgliche Begriffe.

In Betreif der neuen Regierungsform stimmen wir zunächst S. deriu unbedingt bei, dass dieselhe uicht sogleich hei Vertreihung der Könige fertig gewesen sei; anch erklären wir wie er des Livius ze commentaries Sereit Tulki ab nur auf dew Wahlmodus, nicht auf die Magistrate selbat hezüglich. Dagegeu tragen wir Bedenken seinen weiteren Vermutungen zu folgeu und glauben als den Hauptfehler bezeichnen zu müssen, dasz griechische Verhältnisse zur Vergleichung herbeigezogen sind. Für die Urgeschichte freilich ist dies Verfahren angemessen und musz vielleicht noch mehr angewendet werden als es bis jetzt geschehen ist; die stautliche Einrichtung der Römer aber hat von vorn heren einen so singulären Charakter, dass man die Analogien nur aus der römischen Geschichte nehmen kann, und diese müchen doch auf Gestere Resultate führen als S. gewonnen hat. Zusächst

wird die nach der gemeinen Tradition allerdings schwer glaubliche Wahl . und Ahdankung des Tarquinius Collatinus erörtert. Rücksichtlich der Wahl hat S. zwei Bedenken: die Römer hätten fürchten müssen dasz Collatinus seinen Verpflichtungen als Gentilis der vertriehenen nachkommen würde, und dann sei er ja nur durch den Sextus Tarquinius verletzt worden, habe also nicht dessen ganze Familie verfolgen können. Diese Gedanken sind indes unbegründet. Freilich war Collations nur durch Sextus verletzt und eine Genugthuung an dessen Person genügt dem logischen Denken, schwerlich aber genügte ale dem Collatinns. Oder will S., um nicht einzelne Beispiele anzuführen, das Institut der Blutrache ganz aus der Weltgeschichte oder doch aus der römiachen tilgen? Wird aber dies zweite Bedenken entkräftet, ao fällt damit das erste von selbst, ja die Theilnahme des Collatinus an der ersten Gewalt wird sehr natürlich. Consul freilich kann er nicht geworden sein, schon deshalb nicht, weil die Consuln nicht unmittelbar den Königen folgten; seine unfreiwillige Entfernung musz also einen andern Zusammenhang gehaht haben. S. vermutet nun dasz man, um den Ansprüchen der Tarquinier Rechnung zu tragen, den Collatinus zum beschränkten, ja vielleicht lehenslänglichen Könige gemacht habe: er stempelt ihn zum römischen Medon, aber geräth dadurch mit sich selbst in Widerspruch, weil es erstlich 'der Zug der Zeit war mit dem Königthum zu brechen', und ferner eine solche Lebenslänglichkeit der Herscher mit S.s eignen Angaben über das Alter der ersten Aufzeichnungen nicht in Einklang zu bringen fist. Die Tradition von der Beschränkung der Neliden und die von der Vertreibung der Tarquinier kann vollends nur gewaltsam zur Vergleichung gezogen werden. Wir werden unten auf Collatinus noch zurückkommen.

Eine zweite gründliche Erörterung ist dem valerischen Geschlechte gewidmet. Dasz dies Geschlecht bis in späte Zeiten auszerordentliche Ehrenvorrechte besessen habe, deren Ursprung auf die ältesten Zeiten der Republik zurückgeht, kann allerdings nicht bezweifelt werden, und sie berechtigen zu dem Schlusse dasz dies Geschlecht an der neuen Verfassung einen vorzüglichen Antheil gehabt habe. aber S. dem P. Valerius Poplicola die Absicht beilegen möchte sich der Krone zu bemächtigen, so kann er ihn weder für einen klugen Mann halten, weil er sich über die Stimmung der Geschlechter so arg getäuscht, noch für einen mutigen, weil er sofort seine Absicht aufgegeben, noch für einen rechtlichen, weil er die ihm übertragene Gewalt so arg gemishraucht hatte. Alle diese Eigenschaften aber legt die Tradition dem Valerius hei. Schlieszlich vergleicht S. ihn mit den griechischen Aesymneten und kommt somit etwa zn demselben Resultat wie Ihne, der ihn, wie es scheint, für einen zehnjährigen Dictator hält. Wir bemerken beiläufig dasz das Haus auf der Velia und der Königspalast durch eine Conjectur identificiert sind, welche die Tradition nicht für sich hat, indem diese angibt dasz Valerius das Haus erst gebaut hahe. Fragen wir nun aber, ob es römisch gewesen sei 'in gährenden Zuständen oder kritischen Uehergangszeiten' dem Willen

einzelner den Staat zu überlassen, so ist dies für die älteste Zeit entschieden zu verneinen. Kaum ein balbes Jahrhundert später ernannte man in Rom zur Ordnung der Verhältnisse Decemvirn, d. h. eine Commission, und das ist auch bei der früh erwachten Eifersucht der Geschlechter das natürliche. Weiter mecht S. für den Uebergang des Königthums in das Consulat vermittelst der Dietstur geltend, dasz die Dictatur sachlich zwischen beiden stehe, dasz die latinischen Städte ia damals auch unter Dictatoren gestanden haben (ob jährigen, wie er behauptet, ist wol nicht erwiesen), und dasz nach altem Gesetz ein praetor maximus den Jahresnagel im capitolinischen Tempel eingeschlagen habe. Ob diese Sitte wirklich so alt gewesen ist wie der Tempel selbst, darüber wollen wir mit S. nicht rechten. Dasz unter dem praetor maximus keiner der beiden Consuln verstanden sein kann, jat ganz klar; aber so wenig wie ein Consul praetor maximus gensont werden kann, ebenso wenig ein einzeln stebender Magistrat. Der Ausdruck setzt ein Praetorcneolleginm voraus. Wäre ferner der praetor maximus dessennngeachtet synonym mit dem Dictator, so ware es doch wahrlich sehr auffallend, dasz die Romer mit dem Institut nicht auch den Namen des Magistrats von den Latinern angenommen hätten. Dasz später ein Dictator den Nagel einschlug, ist eine Sache für sich. Am wenigsten sorgfältig behandelt S. die angeblichen Consuln des ersten Jahres. Er gibt nur zwei Angaben, die gemeine Tradition, also Brutus und Collatinus, und die polybisnische, d. b. Brutus und lloratiua. Es durfte aber nicht verschwiegen werden dasz anch andere Angaben sich finden. Cicero, der so viel ich weisz die beiden ersten Consuln nirgend nennt, erzählt an drei Stellen (Rep. II 31, 53. Brut. 14, 53. de off. Ill 10, 40) die Abdankung des Collatinus, den er au den beiden letzten Stellen den Collegen des Brutus nennt, erwähnt dagegen als ersten Consul den Valerius p. Flacco 11, 25. Msn hat dies Zengnis wegdisputicren wollen, indem man geltend machte dasz Cicero als Patron eines Valeriers den Mund wol etwas voll möchte genommen haben. Das ist freilich an sich schon bedenklich; aber icner Einwurf wird ganz entkräftet dadurch dasz auch andere Antoren, die jene Stelle des Cicero dabei sicherlich nicht vor Augen gebabt baben, dasselbe berichten; so Val. Max. IV 4, 1. Pliu. N. H. XXXVI 24, 6 und mebrere apatere. Ferner nennt Servius zur Aen. IV 819 Brutus und Tricipitinus, Lydus de mag. 1 38 Titus und Valerius als erste Consuln. Tricipitinus, ein Lucretier, kann nur Sp. Lucretius sein, und jener Titus wird, ds von den sogenannten Consuln des ersten Jahres gerade keiner jenen Vornamen hat, durch Verwechslung des T. Lucretius, des Consuls im zweiten Jahre der Republik, mit Sp. Lucretius auf eben denselben zu deuten sein. Wir sehen also dasz, weun sich auch die gemeine Tradition für Bratas und Collations entschied, doch jeder der fünf Consula des ersten Jahres von fast durchweg guten Autoritäten als erster Consal genannt worden ist. Und das ist eben das wunderbare, viel wunderbarer als eine so grosze Consulzahl, wie sie in keinem Jahre wiedergekehrt ist, dasz die Namen der ersten Consuln jemals sollten

zweiselhaft geworden sein. Wer das glauben kann, welches Factum oder welchen Namen aus dem ersten Decennium der Republik dürfte der aufrecht halten wollen? Noch viel weniger denkhar ist es freilich dasz, wenn wie S. will ein dictator rei publicae constituendae den Königen gefolgt wäre, dessen Name verschollen sein sollte. Was die Angabe des Polybios hetrifft, so hat darüber praeciser Mommsen R. G. I S. 97 (2e Aufl.) gehandelt. Rec. glaubt dasz, wenn auch Polybios die Namen der Consuln in der Urkunde nicht gefunden, sondern die Zeit ans irgend welchen Mitteln constatiert hatte, oder überhaupt, da er Horatius und Brutus τους πρώτους κατασταθέντας υπάτους μετά την των βασιλέων κατάλυσιν pennt, sich gerade in diesen Namen ebenfalls ksum Matte irren können. Bot ihm aber der Vertrag die Namen, so wäre damit nicht die Tradition, wie Mommsen es anzunehmen scheint, über den Haufen geworfen, sondern es bliebe die Möglichkeit dasz diese heiden Männer der Commission zur Ahschlieszung des Vertrages deputiert gewesch wären.

Was Jahr und Tag des Amtsantitits der ersten Consaln betrifft, so bieben sie genzilch ungewis. Wenn Dionysios V p. 277 Sylb. hier noch vier Monste als im laufenden Jahre übrig angiht, so ist das freislich wol nur sein eigenes Rechenexempel; aber ein Jahr wird die Commission bei den damals verhalltnismissig einfachen römischen Verhältnissen und bei der Grundlage der commentarit Tultit nicht gebraucht habee; neutlich ist ja in dem grossen Frankreich in zehn Monaten die Monarchie in eine Republik verwandelt. Wenn aher, nachdem die Constitution fertig war, ein Miglied der Commission, das als Ärbe der vertriebenen Könige vorzüglichen Anspruch auf Bevorzugung zu haben glauben mochte und doch nicht gewählt wurde, sois dies weder naufaublich noch unerhört.

Mit den folgenden Paragraphen, welche die älteste Verfasaung der Republik, den rex sacrificulus, das Consulat, namentlich die Zweiheit der Beamten behandeln, kaun man sich einverstanden erklären. In Betreff der Dictstnr aber hätte Rec, eine etwas andere Behandlung gewünscht. Er stimmt mit S. darin überein, dasz der Dictator für änszere Noth gewählt sei, um hei drohenden Kriegen zeitweise monarchische Gewalt wieder herzustellen. War dies aber der Zweck, so versteht es sich von selbst dasz die Dauer der Dictstur nicht bestimmt werden konnte, dasz nur, um Mishrauch der Gewalt zu hindern, ein Maximum von sechs Monaten angegeben wurde. Sohsld unn von auszen Gefahr drohte, wird man in jener Zeit, als die Commission den Staat ordnete, znr Wahl eines Dictators haben schreiten mussen; derselbe wird sich aber gewöhnlich oder hei der damaligen Art der Kriege immer im Falle des Quinctius befinnden haben, d. h. nach acht his vierzehn Tagen seine Verpflichtung erfüllt und die Macht zurückgegeben haben. Nur unter dieser Voranssctzung ist es denkber dasz wir über die Person des ersten Dictators im ungewissen sind, was nicht möglich wäre, wenn ein lebenslänglicher, is auch wol nur ein halbiähriger

Dictator zuerst an der Spitze des Staatea gestanden hatte. Die Frage über die Ougestoren, namentlich das Verbältnis der finanziellen zu den richterlichen, erklärt S. für unlösbar und stellt die Ansichten und Grunde für und gegen ihre Identität pure gegenüber, und dies, wie die Sache nun einmal liegt, mit Recht. Ueber die vom Senat, von den Centuristcomitien mit der 'senatus auctoritas, den Curistcomitien mit der patrum auctoritas und von dem valerischen Provocationsgesetze handelnden Abschnitte kann Rec. kurz hinweggeheu: sie stehen im Einklauge mit den neusten Forschungen und diese sind zum Theil, namentlich in Betreff der patrum auctoritas so bestimmt registriert, dasz die Frage als abgeschlossen angesehen werden kann. Einzelne Punkte, z. B. die spätere Eintheilung der Plebs in die Curien S. 169 wird nicht jeder ohue weiteres billigen; indeasen betreffen diese nur Frageu, welche an dieser Stelle noch untergeordneter Natur sind. Eine knappere Darstellung wäre hier freilich wünschenswertb gewesen (vgl. bes. S. 163, 171 u. a.).

Der dann behandelte Krieg des Porsenna gehört zu den vorzüglichsten Partien des Buches, und die Ansicht dasz der ganze Zug nur ein Durchzug der von Galliern gedrängten Etrnsker gewesen sei verdient gar wol Beachtung. Nicht dasselbe läszt sich von der Kritik des Kampfes mit den Latinern sagen. Rec. hat sich eine Reihe von Jahren mit der latinischen Geschichte beschäftigt und zum Theil Resultste gewonnen, die von den jetzigen Auffassungen weit abgehen. Diese darzulegen gestatten die engen Grenzen einer Recension nicht; dieselbe wird sich also bezüglich der latinischen Verbältnisse auf Bezeichnung des unhaltbaren von S.s Kritik zu beschränken haben. Die Flittern des Dionysios wird man zunächst gern preisgeben und sich durch dieselben nicht beirren lassen. Dagegen baben wir in der \*zusammenhanglosen' Darstellung des Livius die Ueberlieferung 'unverarbeitet und unverfälscht'. Zunächst stellt S. in Abrede dasz der von Livius angedeutete, von andern Antoren klar ausgesprochene Zweck des Krieges, die Restitution der Tarquinier, wahrscheinlich sei, 1) weil mit dem Sturze des Tarquinius das foedus erloschen sei, mit der Wiedereinsetzung wieder in Kraft getreten sein wurde. Es ist nun vollständig richtig dasz man solche Bündnisse nur als bindend für die Person des abschlieszenden Königs ansah und gerade aus diesem 'alten völkerrechtlichen Grundsatze' leiten wir die Verpflichtung der Latiner für die Wiedereinsetzung des Tarquinius zu wirken her. Wir müssen die Grundsätze des cassischen Vertrages auf den Bund des Tarquinius mit den Latinern anwenden, so lange nicht die Verschiedenheit beider nachgewiesen ist. Darnach nun waren die Latiner verpflichtet den König gegen die Angriffe seiner Feinde zu schützen, nicht den römischen Staat. Dasz aber die Hülfleistung der Bundesgenossen auch gegen innere Feinde in Anspruch genommen werden durste, zeigt unter andern das Beispiel der Aristokraten von Ardea, die pro veterrima societate renoratoque foedere recenti Hülfe gegen die Demokraten fordern (Liv. IV 9 f.). Dagegen kann Dionysios V p. 307 Sylb., wo

die Sabiner das foedus für erloschen erklüren έπειδή βασιλεύς Ταρχύνιος έξέπεσε της αρχής, nicht geltend gemacht werden; man sieht sonst wenigstens nicht ein, weshalb derselbe Schriftsteller VIII p. 531 das Bundnia mit den Hernikern für erloschen erklärt την τε αργην αφαιρε-Olvrog exelvou nal redunnorog ent rig thung. Die Verpflichtung der Hülfleistung erlosch also erst mit dem Tode des Contrahenten. 2) soll der Restitutionsversuch der Latiner unwahrscheinlich sein, weil die Restauration der Könige ohne Vortheil für die Latiner gewesen sein würde, indem die schon länger aristokratisch regierten Städte aich lieber mit der romischen Aristokratie als mit einem romischen König hatten verhinden müssen. Es hat aber eine Verhindung von Aristokratie und Monarchen durchaus nichts auffallendes; ja es ist sogar noch die Frage ob die aristokratische Verfassung der latinischen Städte dem Wahlkönigthum der Römer nicht ähnlicher war als der Verfassung der Republik. Wir brauchen auch nur S.a eigne Worte zu citieren: 1 S. 768 heiszt es 'ihre (der Latiner) Edle waren alle für Tarquinius'. Warum sollten aie ihn also in der Noth verlassen haben? 3) wäre die Restitution der Könige sogar nachtheilig für die Latiner gewesen, weil sie das alte Ahhängigkeitsverhältnis wieder hergestellt hätte. S. crklärt in der Note I S. 787, dasz sich 'die Art und Weise dieser Ahhängigkeit nicht genaner hestimmen lasse'. Bec. kann hier nur ausaprechen, dasz seiner Ansicht nach, obgleich er den Handelsvertrag mit Karthago hei Polyhios für echt und urkundlich hült, eine eigentliche Abhängigkeit nicht stattgefunden hat; der Nachweis würde zu weit führen. Wie mit dem Zwecke des Krieges, so verhält es sich auch mit dessen Verlauf. Dasz die Erzählung lückenhaft und einsilbig ist, ist ganz natürlich bei der Beschaffenheit der ältesten Quellen; dasz aich Widersprüche namentlich in Beziehung auf die Chronologie finden, beweist nicht dasz der Kampf ein unbedeutender gewesen, etwa, wie S. will, ein Reiterscharmützel zwischen Römern und Tasculanern, 'Statt eines wirklichen Krieges' heiszt es S. 197 'finden wir meist einen Zuatand gegenseitiger Spannung und thatenloser Feindseligkeit. Diesen Znatand unterbricht nur die Schlacht am See Regillus, die jedoch als ein ganz unvorhereitetes Ereignis dasteht und ohne alle sichtbaren Folgen bleibt.' Rec. meint dasz diese Schilderung nicht nur nicht verdächtig, sondern sogar auszerordentlich wahr klingt. Man fasse uur die Sache, wie die Tradition es verlangt. Bevor Tarquinius, dem die Latiner zu Hülfe verpflichtet sind, dieselben aufbietet, tritt in Aussicht der Verhältnisse welche folgen musten Spannung zwischen Rom und Latium ein; nunmehr erfolgt das Aufgebot und die Schlacht am Regillerteich, Tarquinins wird geschlagen und geht nach Cumae, und damit sind die Verpflichtnugen erfullt, bis er die Latiner etwa wiedernm aufgeboten hatte. Eine förmliche Entsagung des Tarquinius wird schwerlich erfolgt, d. h. ein eigentlicher Friede nicht geschlossen sein. Als nun kurz darauf Tarquinius starb, waren die Veroflichtungen der Latiner gelöst und es stand ihnen frei, wie früher hei dem Thronwechsel, ein neues Verhältnia mit Rom einzugehen.

An den Einzelheiten der Schlacht, an der Zeit und den Zahlen wird kaum jemand fosthalten; über den Namen des römischen Foldherrn, die Grunde und die Zeit, welche die Dioskuren in der Schlacht erscheinen lassen, kann man Reflexionen anstellen; die Hauptsache musz wol unangetastet bleiben. Die Schlacht war bedeutend, denn sonst hatte die Tradition der gottesfürchtigen Römer nicht Götter persönlich eingeführt, was in Rom bochst selten geschehen ist; sie war aber auch durchaus nicht folgenlos, indem sie den Tarquinius hestimmte seine Ansprüche aufzugeben. Die falsche Auffaasung S.s beruht aher lediglich auf unrichtiger Beurteilung des Bündnisses das zwischen Tarquinius und Latium bestand, und diese wiederum darauf dasz eine Vereinigung der Bestimmungen des Haudelsvertrags mit Karthago und der Tradition nicht versucht worden ist. Auffallend nur ist es dasz S. die Widersprüche heider vergessen zu bahen scheint; I S. 791 heiszt es von der polybianischen Urkunde: 'sie wirft auf die damaligen Verhältnisse Roms ein unerwartetes, der traditionellen Geschichte freilich nicht eben günstiges Licht' und in der Anmerkung daselbst wird geradezu von der Unvereinbarkeit der Urkunde mit der gemeinen Tradition gesprochen; hier S. 198 lesen wir nicht ohne Befremden; 'während die Latiner, wie die Tradition einstimmig überliefert und der karthagische llandelsvertrag urkundlich bestätigt, unter Tarquinius in einem Abhangigkeitsverhältnis, einem ungleichen Bunduis mit Rom gestanden hatten' nsw.

Das nächste (22e) Buch behandelt die Auswanderung der Plebs und das Tribunat. Einleitend wird die Verschuldung der Plehs in mehreren Abschnitten gründlich, aber nameutlich wo es sich um Recapitulation der früher gewonnenen Resultate handelt, etwas zu wortreich hesprochen; der Abschuitt über das Nexum schlieszt sich den Arbeiten der Juristen, namentlich Huschkes eng an. Es finden sich in dieser sorgfältig und umsichtig gearheiteten Partie nur einzelne Bebauptungen oder Vermutnigen, die Rec, nicht recht zu vereinigen gewust hat. So wird S. 221 der Unterschied zwischen servus und nexus richtig dahin praecisiert, dasz létzterer keine capitis deminutio durch die Schuldknechtschaft erleide. Es wird also dem nexus wol die Freiheit über seine Person zu disponieren genommen, das corpus debitoris ist in so feru, wie Livius sagt, obnoxium, aber nicht die bürgerliche Freiheit; daraus folgt denn doch dasz ein verkaufen des nexus gesetzlich nicht gestattet war. S. 224 hei Erörterung des Verhältnisses der iudicati dagogen vermutet S. dasz der Verkauf auch des nexus gestattet gewesen sei, dasz aber der Gläubiger von dieser Befugnis in der Rogel keinen Gebrauch gemacht habe. Indes handelt es sich hier nicht um das was geschehen ist, sondern um das was geschehen durfte, und wäre nur ein Beispiel vom Verkauf eines nexus vorgekommen, wir würden gerade über ein solches Factum nicht ohne Nachricht gehliehen sein. - Die erste Secession selbst ist von S. nach allen Seiten hin mit gröster Sorgfalt erörtert. Während man bei mauchen Punkten, z. B. dem Abschuitte von der lex sacrata zweifeln darf, oh diese Untersnebung nicht lediglich den Alterthümern angehört, hier also eine Episode ist, verdient namentlich der Abschnitt über den Schuldenerlasz S. 258 ff. alle Anerkennung. Im einzelnen finden sich unerbebliche Irthümer, z. B. S. 231, wo der sacer mons in die crustuminische Feldmark verlegt wird, die nnmöglich jemals so weit Tiberabwärts sich erstreckt haben kann (die Crustumerina secessio bei Varro L. L. V 81 musz anders erklärt werden); oder wenn S. 242 Anna Perenns als Nympbe eines künstlichen Ableitungsgrsbens angesetzt wird. Auch manchen neuen Behauptungen kann man schwerlich beistimmen, z. B. wenn S. 279 die Aedilen tropisch so benannt sein sollen als die Hausmeister der Gemeinde, oder S. 280 die iudices decemviri von den decemviris stlitibus iudicandis so unbedingt geschieden werden. Sonst aber ist auch der Abschnitt über die plebeijschen Beamten und die auf Völkerrecht basierte Stellung der pstricischen und plebeijschen Gemeinde klar und namentlich der letzte Punkt mit Recht scharf hervorgeboben.

Das folgende Buch vom latinischen Staatenbunde und dem Bundesvertrage des Sp. Cassius wird eingeleitet durch eine Erörterung über die Verfassung des Bundes an sich. Als Zweck des Bundes wird S. 288 angegeben, die einzelnen Gemeinden politisch and privatrechtlich unbeschadet ihrer Selbstherlichkeit möglichst eng zu verbinden. Sie sollen in letzterer Beziehung das commercium und conubium gehabt haben. Dies ist belegt durch Livius VIII 14 und Gellius IV 4. Bei Livius ware freilich noch zu untersuchen, wie seine Latini populi sich zu den Mitgliedern der alten Eidgenossenschaft verhalten baben; indessen ist das bestellen des conubium und commercium unter den Eidgenossen nicht in Zweifel zu ziehen. Wenn dagegen als politischer Zweck die einheitliche Vertretung und Vertheidigung der Bundesstaaten nach suszen angegeben wird, so vermiszt man ungern jedweden Beleg. Die traditionelle Geschichte der latinischen Städte ist dieser Behauptung sicherlich gar nicht günstig und schon dem Strabo kam dies Verhältnis verdächtig vor, weil er zugestehen muste dasz sich die Städte nicht sehr um Albas Befehle gekümmert hälten. So hat S. auch S. 294 das Verbältnis gefaszt. Ist dies aber der Fall, so musz die politische Seite einer solchen Verbindung doch problematisch erscheinen. Auch rücksichtlich der Organe des Bundes sind S.s Angaben nicht ohne Bedenken. Die Citate aus Livius welche er gibt reducieren sich eigentlich auf ein einziges, nemlich I 50. Die Stellen aus dem 8n Buche glaubt Rec. nicht auf die site Eidgenossenschaft beziehen zu dürfen, und ebenso wird es sich mit VII 25 verhalten. VI 10 heiszt es nur frequenti utriusque gentis concilio (Latinorum et Hernicorum), was nicht nothwendig auf ständige Tagsatzungen gedeutet zu werden braucht. In Betreff der ersten Stelle aber ist Weissenborn in der Anm, zu I 50 der Wahrheit viel näher gekommen, wenn er die Istinischen Staaten seit Servius in Verbindung mit Rom sich ad lucum Ferentinae versammeln läszt. Eine alte Bundeseinrichtung ist dies nicht, und dasz S. dies dennoch zu glauben scheint musz um so

mehr befremden, weil er in der ebenfalls citierten Stelle des Festus p. 241 M. doch den terminus ad quem (ad P. Decium Murem cos.) so festhalt, den terminus a quo (Alba diruta) aber ganz übersieht. Eine genauere Erörterung der ferentinischen Versammlungen wurde ergeben dasz die Stellen des Dionysios IV p. 247, V p. 316 und p. 326 die richtige Auffassung an die Hand gehen, aher mit III p. 175 und p. 188 nicht zusammen hestehen können; chenso würde sie anch erweisen dasz von einer Versammlung des Volkes am ferentinischen Ouell nicht die Rede sein kann, wogegen weder die S. 290 Anm. 4 erörterten Stellen noch die Anm. 3 heigehrachten Auglogien streiten. - Der nächste Abschnitt behandelt die oherste Leitung des Bundes. Als Beherscherin in frühester Zeit gilt S. Alba Longa; das musz hefremden; eine Widerlegung der Ausicht Mommsens, wie sie wol, wenn ich mich recht erinnere, schon in der ersten Auflage eben so bestimmt wie in der zweiten (1 S. 40) ausgesprocheu war, hätte wenigstens versucht werden müssen, aber schwerlich mit Erfolg versucht werden können. Reduciert sich aber die sogenannte Hegemonie der Albaner in Latium auf den Vorsitz hei den latinischen Ferien, dann sind die Widersprüche welche S. in den Nachrichten über die oberste Leitung des Bundes findet gelöst. Der dictator Latinus in der Urkunde des Cato hei Priscian, hei deren Zeithestimmung S. heiläufig ühersehen hat dasz nicht von der Stadt Pometia, soudern von dem populus Pometinus in derselhen die Rede ist, ein Umstand der gar sehr in das Gewicht fällt, der dictator Latinus, sag ich, verträgt sich sehr gut mit den überlieferten zwei Bundesfeldherrn und mit den Nachrichten die wir sonst über Dictatoren in Latium haben. Die Zweiheit der Bundesfeldheren hätte an den drei Beispielen welche dafür angeführt werden, besonders aber an Dionysios V p. 326 gemessen eine andere Beurteilung zugelassen, hei welcher Dion. Ill p. 175 nicht nothwendig, wie dies S. S. 294 thut, eines Anachronismus zu zeihen gewesen, aber doch anch keine Analogie für die Zweiheit der römischen Consuln gegehen wäre.

Der Abschnitt über die gemeinsamen Cultstätten der Letiner gibt zu keiner Gegenrede Anlasz. Rücksichtlich der Dreiszigzahl der Bundesgemeinde stimmt Rec. darin bei, dasz die Zahl eine urfaltnische gewesen sei; dasz sie ober durch Ausstossung hersbegekommener oder durch Aufnahme emporgekommener Gemeinden festgehalten sei, das seicheit ihm gegen die Sitte und das Rechtsgefühl der siteun, und es ist sicher gegen die spätere Praxis, vgl. Cic. p. Plancio 9. Auch hat S. hier es vermieden das Beispiel der Griechen zu vergleichen, während er doch für die Stahlität der Zahl, und dies mit Recht, auf dieselben erwewist. Auf die Städte des assischen Bandes kommt er hald ausführlicher zurück. Was sonst üher die Geschichte des Bundes bis zum Vertrage des Cassis beigebruchte werden konnte, ist eine Zusammenstellung der chen erläuterten Punkte und der nicht zu bestimmende Antheil der Latiner het der orrsten Seccession.

Rücksichtlich des cassischen Vertrages hätten wir ein noch genaueres eingehen auf die Angahen des Dionysios gewünscht. Wir zweifeln nicht dasz er eine Copie oder auch wol eine Uebersetzung in das Latein seiner Zeit vor Angen gehabt habe. Die mitgetheilte Eingangs- und Schluszformel zeigen dasz Dion, eine vollständige Mittheilung beabsichtigt hat. Da nun der Vertrag, wie anch S. annimmt. eine Bestimmung über den Oberbefehl, doch sicherlich einen nicht untergeordneten Punkt, enthalten baben musz, ao drangt sich die Frage anf, warum Dion, diese übergangen habe und sich doch VI p. 415 daranf beziehen konnte. Die Angabe des Cincina bei Festus p. 2+1 widerstreitet nun aber der Anaicht, der Diouysios a. O. übereinstimmend mit Livius folgt. Da lag doch die Frage nahe, warum Dion, diesen wichtigen Artikel übergangen habe, und eine Antwort darauf ist vielleicht nicht unmöglich. Mit der Einreihung der beiden Fragmente aus Festus in die Urkunde des Dion. kann man aich einverstanden erklären, ebenso mit der Vermutung dasz das conubium stillschweigend möchte vorausgesetzt aein. Eine sehr gründliche Untersnehung wird dem Begriff der Isopolitie bei Dion. gewidmet, aber leider kann die Frage, ob Dion. darunter das Vollbürgerrecht oder nur die Gemeinsamkeit der bürgerlichen Privatrechte veratanden habe, nicht zu festem Abschlusz gebracht werden.

Das Verzeichnis der dreiszig Bundesstädte bei Dionysios ist, darin stimmt Rec. unbedingt bei, kein Werk der Flächung, am wenigsten des Dion. selbst; aber eben so unbedingt glaubt er auch dasz Monmasen R. G. 18. 320 in Rechte ist, wenn er es in spätere Zeit räckt. Der Grand auf den sich M. stützt ist von S. S. 323 Ann. durchaua sicht widerlegt. Dasz die Namen der einzelnen Latinergemeinden in der Urkunde selbst sich in ich If anden, kann auch sonst noch wahrscheinlich gemacht werden. Auf die Untersuchung der einzelnen Namen einzugehen wärde hier zu weit fähren.

An die latinischen Verhältnisse hat S. die Untersuchung über die Herniker angeschlossen. Der nach der Meinung des Ries, schwierigstet Punkt ist dabei übergangen. S. 300 halte S. die Macht der Römer und Latiner sorgfaltig bemessen; hier mag man sich wol wundern dass die Herniker, deren Gebiet dem taltinischen 30 bedeutend an Umfang mechstand, gleichgestellt ist dem Hismer und Latinern. Die Geschichte dieses Volkes, zu der schon Clüvre ein bedeutende Material zusammenzestellt hatte, ist bisier; ziemlich unbeschett zeblieben.

Die Geschichte des 'Dreivölkerhandes', über dessen Dreiheit sich berdies noch eine andere Ansicht aufstellen liesze, hat S. in Anschlusz an die Ueberlieferung kurz erzählt und die Widersprüche zu vermittelt gesucht. Die Hauptasche ist hatürlich die Steigerung des römischen Einflusses bis zu den einer befehlenden Macht. Aber nach S.s Darstellung hätte die Uminderung nur durcht die gemeinste Wiederschaftigkeit der Römer, wie man sie ihnen in jenen ältesten Zeiten doch sicher nicht vorwerfen darf, sattigefunden. Nach S. 337 sollen die Latiner durch die Kriege mit den Volksere eine Statel nach der andern verloren haben und so den Römer an Macht so ungleich geworden sei, vier ein zegung nechest sunnöglich geworden sei, wäre die negung neches sunnöglich geworden sei, wäre die negung neches sunnöglich geworden sei, wäre die werden sein, dass ein zegung neches sunnöglich geworden sein, wäre die werden sein, dass ein zegung nechest sunnöglich geworden sein, wäre die

geschehen, so trügen doch die Römer gerade die Hälfte, mindeatens aber ein Drittheil der Schuld, und nun sollen aie über die durch ihre Verschuldung geschwächten Bundesgenossen hergefallen zein und ihnen die Selbständigkeit geraubt oder doch beschränkt haben! Ich meine, wenn darch Volsker und Aequer Land erworben wurde, ao geachah dies auf Kosten sowol der Romer als der Latiner: denn an den Bundeseroherungen hatten die Römer gleichen Antheil, und achwerlich haben iene, wie es heiszt, erobernden Völkerschaften ihre Angriffe nur gegen latinischen Besitz gerichtet, die römischen Niederlassungen dagegen geschont. Als Beleg für diese Vermutung wird dann auf S. 341 Anm. 1 verwiesen, wo die Stellen gesammelt sind, an denen Livius bei dem Anfgebot der Bundesgenossen von Seiten der Römer sich der Ausdrücke iubere and imperare bedient. Rec. will nicht darauf hinweisen dasz selbst in der mustergültigen Prosa, d. h. hei Cicero, subere sich in derselben milden Bedeutung wie das griechische zelevery gar nicht selten findet, and dasz demütigst um das zu hitten, was man zu fordern vertragsmäszig berechtigt ist, nicht die Etikette des Alterthuma war, sondern nur auf das iussu nominis Latini des Cincius bei Festna p. 241. Daraus hat S. aber nicht gefolgert dasz die Römer einat den Latinern unterworfen gewesen seien.

Anch über die gallischen Einflüsse ist Rec. entschieden anderer Meinung. Hätten die Latiner den romischen Dreck nicht länger ertragen können, ao wäre es das natürlichste gewesen, sich mit den Gallier ut verbinden; dass zie Gallier uts olche Verbindungen eingiengen, lehren die Beispiele von Tibur und Praeneste. Statt desson hahen wir bekanntlich die untweldestigten Beweise, dass zie Latinerihrer Bundespflicht nachgekommen sind, selbst als Rom so gedemtligt urst, dass man wol zweische durfte oh es jennels den Latiner wieder an Macht gleich werden würde. Ueber den letzten Latinerkrieg hat Rec. unflängst einige Andeutungen veröffentlicht. Die Geschichte der Latiner his zum J. 414 ist doch nicht so verzweifelt, dasz man sie, wie S. es hier eigentlich thut, ganz aufgeben mäßen.

Die gemeinschaftliche Kriegführung begreift zwei controverse Prnkte, das Bundescanlingent und den Oberbefell. S. konnte in Betreff des erstern hestilmater sprechen, wenn er die Geschichte von Frenentes über 414 hinnas verfolgt hätte. Dies hlich nemlich wie Tibar in dem alten Verbältnis and hat bekanntlich noch in später Zeit sein Contingent ols selbständige Abtheilung gestellt. Ree. gelut aber noch weiter und behauptet troit Livius und Zomaras, dass eine Mischung der Minipeln niemmis stattgefundes falt. Die Angabe den Cincins in Ebetreff des wechselnden Oberhafehls zieht S. zwar nicht in Zweifel, will sie aber nur auf die letzten Zeiten latinischer Freibeit beziehen, etwa seit 396. Ree. bezweifelt dass die lötmer sich, wenn sie sonst allein den Oberbafehls gehabt, damels zu solchen Concessionen würden herbeigelassen haben. Die Würdersprüche mit der Traditiom müchten vielleicht durch die Erwägung schwinden, dass wir nur römische und keine Istinischen Bistoriker mehr haben. Die Schwierigkteit liegt

meines bedünkens nur in der Art des Wechsels, und dabei ist es zu beklagen dasz das Compendium der Hs. des Festus a. O. imprs. was S. mit Müller in imperatores auflöst, wiewol dieser Pluralis höchst auffallend ist, auch imprimis gelesen wird und damit einen sehr weitdentigen Ausdruck gibt. Bekanntlich haben andere den Wechsel des Oberbefebla gerade auf die ältesten Zeiten des Bündnisses beschränkt. - Von der Theilung der Beute wird nach S. kein Beispiel überliefert. Rec. bedauert eine Stelle im Augenblick nicht eitieren zu können, an der er, wie er sich bestimmt erinnert, gelesen hat dasz einmal die Beute cognoscentibus Hernicis vertbeilt worden sei. Die gemeinsame Colonie in Antium, deren Gemeinsamkeit wol nicht in Abrede gestellt werden kann, darf als solche Theilung nicht angesehen werden. Will man die Angabe des Dionysios IX p. 615 nicht gelten lassen, so bleibt wol nichts übrig als diese Art der Theilung als einen, wie die folgende Geschichte von Antium lebrt, böchst unglücklichen und deshalb nicht wiederbolten Versuch enger Verbrüderung anzusehen.

Das 24e Buch behandelt den Coriolanus und referiert zuerst die Tradition. S. 356 ff. wird das topographische erörtert, und der Umstand dasz S. erklärt, er habe von der Erörterung welche Rec. in seiner 'altlatinischen Chorographie' gegeben hat in mehreren Punkten abweichen müssen, möge eine Vergleichung bier rechtfertigen. Während ich bebauptete dasz bei Dionysios gar keine strenge Ordnung in der Aufzählung der Städte atattfinde, sucht S. durch Conjectur eine solche herzustellen. Dion, nennt für den ersten Zug Tolerium, Bola, Labici, Pedum, Corbio, Corioli, Bovillae, Lavinium. Hier passt S. Corioli nicht, er setzt daber mit Niebuhr durch Conjectur Carventum ein. Wo er sich diese Stadt oder Arx gedacht babe, sagt er nicht, en läszt sich das anch wol nicht bestimmen. Der Ansatz von Nibby in Rocca Masaima an dem Volskergebirge ist S.s Ansicht sieberlich nicht günstig, und setzt man den Ort mit andern in die Gegend von Velitrae, so ist Corioli eben so passend. Aber wir brauchen nur bei den fünf zuerst genannten Städten steben zu bleiben. Ueber Tolerium gibt es zwei Vermutungen: Nibby setzt es bei Valmontone, ich an den Abhang des Algidus, und mir ist der neuste Topograph Desjardins 'topogr. du Latium' gefolgt. Für Bola sind nach Beseitigung des ganz unmöglichen Poli im Acquergebirge ebenfalls zwei Ansätze, der von Ficoroni in Lugnano und der meinige in Zagarolo, den Desiardins ebenfalls angenommen bat. Labicum stebt fest in la Colonna, Pedum wol ebeuso unbezweifelt in Gallicano und Corbio in oder doch um Rocca Priora, Nun setze man diese Orte wie man wolle; eine topographische Ordnung wird nicht ersichtlich werden. In der zweiten Reihe eroberter Städte bebält S. Cetia gegen Gelenius Conjectur Setia bei und somit ist noch ein unbekannter Ort mehr. Dagegen werden die Albieten, ein soust auch unbekannter Name, nach Sylburgs Conjectur durch die bekannteu Laviniaten beseitigt; nach meiner Ansicht ganz mit Unrecht; es wäre gegen die Natur des Dionysios, dasz er vergeasen baben sollte dasz nach seinem Berichte noch ein Corps der Volsker vor Lavinium zurückgoblieben war. Wir haben also, nachdem der Name Corioli entweder hier oder bei dem ersten Zuge durch einen andern ersetzt ist, sieben Städte, von denen die letzte bestimmt, die zweite ungeführ und die dritte, wenn man Gelenias Conjectur annimmt, ebenfalls bestimmt in ihrer Lage nachgewiesen werden können: mindeatens wier sind ger nicht niter Lage nachgewiesen werden können: mindeatens wier sind ger nicht num so mehr eine leere Spielerei, da wir für den ersten Zug nachgewiesen stellt nicht nicht zu der Versten zu der Weisen haben dass die Städte nicht in topographischer Ordiung alehen; unsen haben dass die Städte nicht in topographischer Ordiung alehen; einzige, worn ich jetzt anderer Ansicht bin, ist dass wegen der Vergleichung mit Livius Corioli in der zweiten Städtereihe zu belassen und also in der ersten der Num zu ensendieren sei.

Livius zählt in dem ersten Zuge, welcher inverso ordine dem zweiten bei Dionysios entspricht, nur fünf Städte: es fehlen die fragliche Cetia oder Setia und Mugilla des Dionyaioa. Die Worte lauten nach der Handschrift Satricum Longulam Poluscam Coriolos novella haec Romanis oppida ademit, inde Lavinium recipit, tum deinceps usw. Man bat an novella Anstosz genommen; Jacob Gronov liest Mugillam unter Zustimmung von Schwegler, Joh. Fr. Gronov und nach ihm Alschefski und Weissenborn Bovillas. Soll einmal emendiert werden, so ist allerdings die erate Lesart vorzuziehen, weil eie mit Dion. genauer stimmt und Mugilla wenigstens mehr auf dem Wege nach Lavininm gelegen baben kann. Aber ist denn Emendation nothwendig? Setzt man für das fragliche novellä einen Namen, so ist weder die Ordnung noch die Anzahl der Städte mit Dionyaioa in Uebereinstimmung gebracht und der Zusatz haec oppida ist im böchsten Grade befremdlich, denn die von Weissenborn verauchte Erklärung genügt nicht. Dagegen ist das Attribut novella historisch richtig und dem livianischen Sprachgebranch angemessen, wie XLI 5, 1 zeigt, wo das Wort in derselben Bedentung ganz unangefochten atebt. Gezwungen wird man aber um so weniger zu emendieren, da die zweite Reihe des Livins mit der ersten des Dionysios durchaus nicht in Uebereinstimmung gebracht werden kann; jeue hat sechs, diese acht Orte, von denen nur die Hälfte in den Namen, nicht in der Ordnung mit Livius stimmt; die livianischen Vitellia und Trebium, für welchen unbestimmbaren Ort Cluver vergeblich Tolerium vorgeschlagen hat, bleiben unermittelt. Ich habe deshalb in Betreff des topographischen von meiner Ansicht abzugehen keine Veranlassung gehabt.

Die Kritik der Coriolansage beginnt mit der Erörterung der Erbernag von Corioli; der erste Grund gegen die Wahrseltenlichkeit
derselben steht und fällt mit der Glanbwürdigkeit des Verseichnissed
der Bundesstädte bei Dionysios, in Betreff dessen Rec. nicht mit S.
übereinstimmte. Die schlichte Beglanbigung der ersten Heldenthat
des Coriolanus nach Liv. Il 33 ist mastreitig. Was die Beurteilung der
Coriolansage selbst betrifft, so hat der Vt. die Widersprüche und Ungereimtheiten der reinern Tredition bei Livius sowol als der augeschmückten des Dionysios in holles Licht gestellt und ist selbst mög-

lichen Einwendungen entgegengetreten. Seine Auffassung der Suche, dass nemite Coriolan ein Fahrer von Freischanzen um Exitierten gewesen, der vielleicht mit den Volskern wihrend des groazen Krieges gemeinsachsfüliche Sache gemacht habe und bewogen durch das Beben seiner Mutter von Rom zuröckmerschiert sei, als es in seiner Hand gelegen die Stadt zu verderben, schlieszt sich so eng als es überhaupt möglich ist, wenn man nicht die ganze Tradition auf guten Glauben hin anniamt, an dieselbe an; sie hat deshalb vor masnchen andern Auffassungen notschiedenen Vorzug, jett sber und soll ja auch weiter uichts sein als eine von den möglichen Ansichten der Sache. Der Process auch Dionysios mit seinem Gewirer falscher Auffassungen noch hesonders erläutert fahrt den VI. anf die Lez Ieilia. Da scheinen dem Rech Bedeuten gegen das Alter derselben freilich nicht so zwingend, dasz er sie bis 299 hersbdrängen möchte. Auch Mommsen R. G. I. S. 200 hat an der Zeitanzabe des Dionysios keinen Austosz geommen.

Das nichste Boch behandelt das weitläufige Kepitel vom gemeinen Felde und dem Ackergesetz des Sp. Cassins, worauf die Bec. schon nicht mehr eingehen kann, ohne die ihr verstatteten Greaten bedeutend zu überschreiten. Und so mag denn aur noch der Wussch eine Stelle finden, dasz der Nachlasz des gelehrten Vt. uns nicht voreithalten, sondern einer kundigen Hand zur Veröffentlichung anvertraut werden möge.

Dom - Brandenburg.

Albert Bormann.

# 21.

Grundrisz der römischen Litteratur. Von G. Bernhardy. Dritte Bearbeitung. Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn). 1857. XXIV u. 814 S. gr. 8.

Im Jahr 1830 zum ersten Mal als schlankes, mageres Büchlein in die Well tretend war diese römische Littersturgeschichte sehon bei ihrem zweiten erscheinen im Jahr 1850 durch die inxwischen nachgeholten Studien ihres VI. nad den Fortschritt der Wissenschaft zu einem stattlichen Bande von 705 Seiten angewachsen, dessen Umfang seiner Beteichnung als Grundriss spottete und vielmehr auf den Titel eines Letrichnuchs Anspruch machte. Ohvol die suszere Form die gleiche geschiehen war, so wer in dieselbe doch ein wesenlich neuer und besserer Inhalt eingegossen, so dass die Vorrede diese neue Ausgebenit Recht als eine vollige Umsrehtung bezeichnen konnte. Die vorliegende dritte Auflage, welche sehon nach wenigen Jahren nothwendig wurde, schliesst sich natärlich achton darmm näher an die zweite su als diese nut die erste und bietet "vorzugsweise die Chronik der jüngsten römischen Studies", d. h. die Ergebnisse der in der Zwischensgelt erschis-

nenen Arbeiten über einzelne Punkte der römischen Litteratur; daneben aber enthält sie auch in andern Beziehungen eine Revision der vorangegangenen Ausgabe, und ibr Vf. versichert (S. XII): 'es gibt darin keine Seite die nicht gleichmäszig überarbeitet, zum Theil erheblich verändert und durch Nachstudien weiter geführt wäre; versäumtes ist nachgebolt und der Ertrag der neuesten Forschungen in Ausgaben, in Sammelwerken oder zerstreuten kleineren Schriften mindestens mit einem Wort eingetragen.' Auf Quellenstudien scheint sich jedoch diese Nachbesserung nicht miterstreckt zu haben; wenigstens ist die Charakteristik der älteren römischen Diebter trotz der Sammlungen von Ribbeck fortwährend dürftig gehalten. Ueberhaupt ist es ein Grundmangel des vorliegenden Werkes (im Unterschiede von der griechischen Litteraturgeschichte desselben Yf.) dasz sich bei keinem einzelnen Punkte die Grundlage einer methodisch geführten Specialuntersuchung zu fühlen gibt, wie denn Hr. B. an keiner Frage auf diesem Gebiete - wenn man nicht etwa die scriptores bistoriae angustae ansnchmen will - als Mitforscher betheiligt ist und daber bald vornehm dogmatisiert, bald ein ungesichtetes und unverarbeitetes Material vor uns ausschüttet. Wenn dann die Vorrede weiter sagt: 'für die Vollständigkeit des Materials mag also nach Kräften gesorgt sein', so ist diese Versicherung nur mit einiger Einschränkung anzunehmen. Wir könnten dies durch zahlreiche Nachträge beweisen und werden unten wenigstens cinige Proben davon geben; bier erwähnen wir nur desz S. 417 keine anderen plautinischen Excurse von Ritschl kenut als die im In Jahrgang des rhein, Mus. entbeltenen und dasz die zahlreichen, zum Theil umfassenden und durchaus selbständige Gesichtspunkte bietenden litterarhistorischen Arbeiten welche der unterz, der Paulyschen Realencyclopaedie einverleiht bat vollständig ignoriert werden. Mag es auch sein dasz dieses consequente ignorieren eines jüngeren mitstrebenden auf dem Gebiete der alten Litteraturgeschichte kein bloszes Versehen ist - und dafür spricht auch die Art und Weise wie IIr. B. da wo er der Erwähnung meiner Arbeiten schlechterdings nicht ausweichen kann, z. B. S. 538 u. 559, dies bewerkstelligt and welche förmlich beleidigend wäre wenn sie nicht zugleich die Spuren der reellsten Unkenntnis an der Stirne trüge, indem bei meiner Arbeit über Tibullus sogar die Jahrszahl des erscheinens falsch angegeben wird-: so hat man doch kein Recht mit vollem Munde seine Vollständigkeit zu preisen so lange mau von der pflichtmäszigen Objectivität des Litterarhistorikers noch so weit entfernt ist.

Bei der groszen Verbreitung welche dieses Werk durch seine wiederbolten Auflagen erlangt hat, und die es auch verdient so lange kein besseres existiert, wäre es überflüssig den Plan desselben näher darlegen zu wollen. Es ist bekannt dasz es aus drei Theilen besteht, deren erster eine amständliche (diesmal 145 Seiten umfassende) Einleitung ist, welche neben den unerläszlichen Erörterungen über die Stellung des römischen Volkes zur Litterstur, sowie über Methode und Bibliographie der Litteraturgeschichte auch vieles aus den römisehen Alterthümern und der Geschichte der classischen Philologie enthalt was man hier nicht aucht und was bier, auszerhalb seines organischen Zusammenhanges, auch ger nicht gebörig ahgehandelt werden
konnte. Den zweiten Beatendtheil bildet dann die innere, den dritten
die sinsere Geschichte der fomischen Litteratur; denn diese an sich
unbegrändete and böchat unpraktische Scheidung wird anch F. A. Wolfs
Vorgange fortwährend festgehalten. Dasz sie iunerlich ungerechtfertigt ist erweist sich sehon dadureb dasz sich die beiderlei Bezeichnungen mit gleichem Rechte anch umkehren lassen, so dasz innere genannt
wärde was B. änstere heiszt, und umgekehrt. Es liegt ihr eine ganz
unlebendige und unwissenschaftliche Vorstellung von der Geschichte
su Grunde; deun hier, wenn irgendwo, zill Goethes Wort:

Nichts ist drinuen, michts ist drauszen, Denn was innen ist ist auszen.

Dem Leser aber verschafft diese Unterscheidung das Verguigen dass er das was er über einen Schriftsteller wissen will an zwei verschisdenes Stellen aufsuchen darf, ein Uebelstand der sich freilich dadurch vermindert dess man das in der 'innern Geschichte' über ihn gesagte meist ohne Nachtheil übergehen kann, da alles wesentliche in der 'äunserene' weiderkehrt; und so ist diese willkörliche und veraltete Eintheilung eine Hauptursache der Umfänglichkeit des Buches geworden.

Auch die Art der Behandlung dürfen wir als bekannt voraussetzen und nas auf die Bemerkung beschränken dasz die specifischen Vorzüge des Werkes in dieser Auflage gesteigert, seine eigenthümlichen Mängel und Gebrechen etwas verringert sind. Logische Ordnang and Schärfe werden freilich noch immer in bohem Grade vermiszt, und runde, plastische Charakterbilder der litterarischen Persönlichkeiten wird man auch jetzt noch nicht bier erwarten dürfen; nicht sowol wegen der Beschränktheit des Raumes - deun dieser findet sich zam Theil für ganz behagliches Geplauder - als darum weil die Gabo sich in fremde Individualitäten bineinzulehen Ilrn. B. nun einmal versagt zn sein scheint. Was er uns gibt sind anregende, interessante, acharfsinnige, oft geistreiche Bemerkungen und Urteile über die einzelnen Schriftsteller und Fragen, daneben aber nicht selten auch übeltaunige, krittelige, hämische. Von der Würme der Liebe ist in diesem Werke wenig zu verspüren; um so mehr von einem ausdauernden, vielumspannenden Fleisze und feiner Urteilskraft, welche nur oft achiefe Wege geht und durch individuelle Wunderlichkeiten sich trüben läszt. Individuell gefärbt ist diese Litteraturgeschichte überhaupt in einem Masze dasz sie den Charakter eines historischen Werkes darüber nahezu einbüszt. Hat sich der Vf. doch sogar eine eigene Sprache zugerichtet, die auszer ihm niemand spricht und schreiht. Zwar hat er mit rühmenswerther Selbstverleugnung in den zwei neueaten Auflagen vieles gespreizte, verschrobene und phraseologische getilgt und gebessert; aber es scheint zu tief in seiner Persönlichkeit zu warzeln als dasz er alles derartige auch nur wahrnebmen, geschweige

denn heseitigen könnte; nad wenn nocht die dritte Anflage (S. 509) von einen "Erdhehen des Vesav" preeben kann bei welchem Gesius Bassus amgekommen sei, so musz es einem Beurteiler gerathener erscheinen sich hei Eigenthmitichkeiten welche eine gründliche Aenderung nicht hoffen lassen nicht länger aufzuhalten und lieber sich der Truchthareren Besprechung einselner Punkte zuzuwenden. Als solehe wähle ich für dies Mol den saturnischen Vers und die Curtiusfrage, von welchen resterer S. 1744, die zweite S. 621f. abzehandelt ist.

Was zuerst die lange Anmerkung über den saturnischen Vers (N. 120) betrifft so vermissen wir darin vor allem Vollständigkeit der Litteratur. Es fehlt genauere Kenntnis der Abhandlungen von Ritschl über diesen Gegenstand, Erwähnung der Ansichten von Hertzherg in der hall, A. L. Z. 1847 April S. 765 f. und von R. Westphal "üher die älteste Form der röm. Poesie' Tübingen 1852; und eine der Hauptansichten, die welche Niebuhr (in seinen Vorträgen über römische Geschichte) adoptiert, Westphal a. O. vertbeidigt hat und zu welcher auch der unterz., als er vor neun Jshren diese Frage studierte. schlieszlich gelangt ist, wird ganz flüchtig und an ungehörigater Stelle herührt. Ucberhsupt ist diese Anmerkung ein wahres Muster von Unklarheit und Unordnung. Es ist ein planloses hinundherreden über den Gegenstand, wo zuerst der Saturnius der älteren Zeit und der Inschriften usw. unterschieden wird von dem der Dichter ('was für Grabschriften, Lieder der Salier, Arvales und andere carmina rustica gelten mag läszt sich doch von der litterarischen Periode des Livius und Naevins nicht hehaupten') und schlieszlich dann doch wieder mit demselben identificiert ('die nahere Betrachtung der Inschriften zeigt dasz der Saturnius ein accentierender Vers war, wie noch hei Livius und Nacyjus') and die eigene Ansicht an nebeliger Verschwommenheit leidet. Oder wer vermöchte sich eine Vorstellung vom Saturnins zn bilden nach folgenden Worten des IIrn. B.: 'man dürfte den Saturnins. genan geredet, kanm den Asynarteten beizählen Idas heiszt Hr. B. genau reden! . . . Er ist weder von Griechen noch von Etraskern !!! erfunden [!] oder [!] dem kurzzeiligen mittelhochdeutschen Verse analog: vielmehr ein ursprüngliches Gewächs fals oh es seiner Ursprünglichkeit Eintrag thäte wenn er dem mittelhochdeutschen Verse analog ware!], von Latinm und [!] der mimischen Feier [!] entsprossen; seine Elemente liegen in einem Chor aus dem Volk Iman hemerke die schwebelnde Unbestimmtheit des Ausdruckes], welchen die Tusker nicht kannten und der ein possenhaftes Gespräch mit drastischer Geläufigkeit führte [der Chor !]. Auf diesem [??] Wege gelangt man zn den heiden formalen Bestandtheilen die bier seltsam zussmmenflossen, den lamben und Trochaeen, oder richtiger [!] zum doppelten Ithyphallieus mit vorangehender Anacrusis . . . Im phallischen Volkaliede der Athener Ath. VI p. 253 hört man die vollkommenste Gestelt der saturnischen Rhythmen und ihren neckisch heransfordernden Ton. Hiezu kommen [wieder sehr vag! die schneidenden Spottlieder des Publicums, vorzüglich der Soldaten beim Pomp des Triumphators, dem sie ein carmen triumphate

in trochaeischen Tetrametern mit hitteren Wahrheiten vorsingen durften Inur in trochaeischen Tetrsmetern durften sie das? | . . . Nnn 121 vertrag sich der Saturnius gleich gut mit gebundener Rede als mit Prosa Iwas heiszt das? 1. Santen vermutet mit Grund dasz alle Gedichte [?] der sechs ersten Jahrhunderte nur saturnisches Masz hatten. Ehenso wabr läszt sich hehaupten dasz die meisten [blosz?] publicistischen [?] - Aufzeiebnungen in ihrer kunstlosen Prosa, sobald sie einen Anfschwung nahmen, in den feierlichen Tskt des Saturnius übergiengen . . . Die näbere Betrachtung der Inschriften zeigt dasz der Accent alleiniges Regulativ der Versmessung, ohne Rücksicht auf Silbenschätzung, war' usw. Also der Saturnius aus dem Chor hervorgegangen, neckisch und feierlich, ithyphallisch und trochaeische Tetrameter und mit Pross wie Poesie gleich gut sich vertragend und ausschlieszlich accentuierend, kunstlose Pross und feierlicher Tskt wer dieses 'seltsame zusammenflieszen' verdauen und verstehen könnte! Um aber nicht blosz zu tadeln halte ich es für meine Pflicht auch meine eigene Ansicht über den Gegenstand darzulegen.

Was der saturnische Vers eigeutlich zei, darüber stehen die Ansichten einander diametral gegenüber. Während Düntzer und Lersch
zu beweisen auchten dass es einen saturnischen Vers als bestimmto
metrische Form gar nicht gegeben habe, sondern nur saturnische, d. b.
alterthämliche Verse, und dasz in diesen weder irgend nach der Quantität noch nach dem Accoult eine Messung stattgefunden, sondern men
die Silhen nur gesählt und darnach den Vers abgemessen habe, —
so legen andere vielmehr die Masztaibe griechischer Metrik und
Hhytbmik an den Saturnius an und stellen als Grundschema desselben

### Dabúnt malum Metélli Naévio poétae

und Allins Forlunatianus sagt daher von ihm: habet prima parte dambicum dimetron catalecticon, in secunda trochaicon brachgeatalecton quod tihyphallicum dictimus. Dahei mässen aber die Vertheidiger dieser Ansicht zugehen dasz dieses Schems sehr wenig eingehalten worden sei, so wenig dasz Allius Fortumianus verzweillungsvoll sagt: ut rix incenerim apud Naetium quos pro exemplo ponerem: gewis ein holesh bedenklicher Umstand für dieses Schema. Aher auf dasselbe Geständnis läuft es hinsus wenn G. Hermann Epit. d. metr. S. 220 sagt: 'veterrimi satis habnisse videntur si versus sliquo modo his versibus similea esse viderentur', und nicht viel anders ist es auch wenn Ritschl das Schema nur dadurch festhalten kann dasz er sich auf die Anfstellunge ninger negativon Bestimungen und Beobethungen ')

9) de tii, Munm. S. II: 'tut nec omittatur unquam vel prioris henistichii anscrusis vel alterutrius thesis finalisi (ibalitches hatte anch Hertaberg a. O. bemerkt; dass diese Anakrusis 'in postarum caramintum continuis hand arva dempta' sei gestfekt Risabel col. Duell, S. 24) 'nec unquam alteri hessisticho anacrusis addatur, nec saspius quam in singulis hemistichiis semel reliquae these supprimantur, nec quicquam offensionis habeat vel arsium solutio vel neglectio caesurae vel vecalium biatas.

beschränkt, bei welchen der Saturnius zwar immer noch als eine Versart in griechischer Weise erscheinen würde, aber als eine von ganz auszerordentlicher Freiheit, obwol Ritschl auch so noch häufig selbst den auf uns gekommenen Originalurkunden Zwang anthun (besonders Zusätze machen) musz. um auch pur dieses Minimum von Normen nachweisen zu können, und Verse bildet wie: Corinto déleto Ro-mam redieit triumpans | Hec cépit Corsica Aleri-aque urbé pugnandod (letzteres Wort eigener Zusatz von Ritsehl). Wenig geholfen ist auch mit K. O. Müllers Theorie, welcher ienes vieldurchlöcherte Schema retten wollte durch die Bemerkung dasz sämtliche Thesen mit Auspalme der letzten unterdrückt werden können, eine Theorie welche von Corssen näher ausgeführt und von Hertzberg a. O. in eigeuthümlicher Weise modificiert worden ist. Aber warum entschlieszen wir uns nicht, statt eine monströs freie Behandlung eines griechischen Maszes anzunehmen. den Saturnius lieber mit den Kategorien der griechischen Metrik zu verschopen? Haben wir denn überhaupt vor Livius Andropicus Spuren von der Anwendung griechischer Metra in lateinischer Sprache? Und können wir es wahrscheinlich finden dasz Jahrhunderte lang im ganzen Gebiete dieser Sprache ein einziges Versmasz - nud noch dazu ein ziemlich zusammengesetztes - zur Anwendung gebracht wurde? Denn die Analogie des griechischen Hexameters wird man nicht anführen können, da dieser ohne den übermächtigen Einflusz der bomerischen Gedichte nicht so lange obne Nebenbuhler geblieben wäre. Will man den Saturnius mit den Versen anderer Nationen vergleichen. so kann man es pach meiner Ueberzeugung par mit dem Nibelungenverse, in welchem in Bezug auf das Verhältnis der Hebungen und Senkungen gleiche Freiheit herscht und nur die Zahl der Hebungen fest ist und mit welchem - wie mit aller Volkspoesie - der Saturnius auch das oft übersehene Merkmal der Allitteration gemein hat. sowie die Eigenthümlichkeit dasz die Silben keinen unveränderlich festen Zeitwerth haben, sondern dasz dieser mit dem natürlichen Wortsecente wechselt, in der Regel aber der Stammsilbe als der Trägerin der Bedeutung sich zuwendet. Nicht einmal die Zahl der Hebungen scheint im Saturnins so fest gewesen zu sein wie im Nibelangenverse, sofern sie zwischen drei und fünf schwankt. Noch viel weniger natürlich die Zahl der Silben, auf welche vielmehr wol gar nicht geachtet wurde. Ursprünglich war also der Saturnius ohne bestimmte Gestalt, mehr ein Rhythmus als ein Masz (ad rhythmum solum compositus, Servius zu Georg. Il 385); man begnügte sieh mit einer ungefähren Gleichbeit der rhythmischen Bewegnug (wie dabunt malum Metélli Naévió poétae ; Hiberno púlvere, vérno luto Grándia fárra, cámille, mêtes). Als Naevius den Saturnius für ein umfangreiches Gedicht verwandte wird er durch Verzichtleistung auf gewisse Freiheiten demselben etwas mehr Regelmäszigkeit gegeben haben, abnlich wie Uhland auf diesem Wege den Nibelungenvers zu einem regelrechten iambischen umgewandelt hat. Nachdem durch Ennins der griechische Hexameter anfgekommen war erkielt sich der Saturnius uur noch in

Volksliedern und für solche Zwecke wo es auf herkömmliche Formen da lägemeines Verständis ankam, wie hei Inschriften, dergleichen ja noch L. Attius eine im Saturnius verfaszt hat (Schol. Bob. zu Cic. p. Archia p. 359 Or.). Es ist böchst glaublich dass in dieser Zeit mehr oder weniger bewast anch einer Abulichkeit mit griechischen Metren gestrebt wurde; in der älleren Zeit aber war ein solches zusammenterfeln gewis nur zufällig.

Zweitens die Frage über das Zeitalter des Curtius gibt uns Gelegenheit unsern Litterarhistoriker von einigen weiteren Seiten kennen zu lernen, inshesondere als einen zweifelsüchtigen Skeptiker, der vor lauter Bedenken zu keiner festen Entscheidung zu gelangen vermag. Zwar im Texte (S. 620) bezeichnet er den Curtins als einen 'Rhetor aus den ersten Jahrzehnten nach Christo'; aber wie wenig er damit entschieden haben will zeigt die Anmerkung (N. 504): 'die Hauptstelle (X 9, 28), welche den Forschungen üher des Curtius Zeit zu Grande liegt und aus der man die Zeiten des Augustus oder Vespaaian oder Septimius Severus der Reihe nach gefolgert hat, weshalb [?] andere auf gut Glück noch Alexander Severns, Gordianus und sogar Theodosius setzen durften [?], heweist trotz ihrer stark gefärbten und I'l unbestimmten Formeln für keine Ansicht entscheidend. Hierüber die weitlänfigen Erörterungen von Mützell Vorrede S. 50-81.' Dasz iedoch Hr. B. letztere gar nicht gelesen hat erhellt nicht nur aus dem verdrossenen Epitheton womit er sie abfertigt, sondern ganz besonders aus der starken Thatsache dasz er unter den Regierungen auf welche man aus der fraglichen Stelle schon geschlossen hat gerade diejenige für welche Mützell plädiert und welche nach meiner Ueberzengung die einzige mit Recht aus der Stelle zu erschlieszende ist, die des Claudius, nicht mit aufführt; aber auch jene Stelle selbst musz Hr. B., trotzdem dasz er sie theilweise abschreibt, nur oberflächlich angesehen haben, sonst könnte er nicht behaupten sie entscheide für keine Meinung und lasse sich z. B. auch auf Augustus und Septimius Severus beziehen. Von dieser nibilistischen Ansicht ist der unterz, so weit entfernt dasz er anch Mützells Argumentation noch viel zu lax findet und üherzeugt ist dasz eine unbefangene und scharf eindringende Auslegung der Worte des Curtius nur die Beziehung auf Claudins für möglich erklären kann. Hier heiszt es nemlich nach Erwähnung des Schicksals welches das makedonische Reich nach Alexanders Tod hetroffen habe: dieses Beispiel zeige welches unschätzbare Gut die Einheit sei; um so wärmeren Dank schulde daher das römische Volk dem Fürsten der durch sein auftreten die Gefahr der Zersplitterung für das römische Reich beseitigt, dessen Einheit gerottet habe, dem princeps qui noctis quam paene supremam habuimus novum sidus illuxit, huius hercule, non solis ortus lucem caliganti reddidit muudo, cum sine suo capite discordia membra trepidarent, quot ille tum extinxit faces, quot condidit gladios, quantam tempestatem subita serenitate discussit! non ergo revirescit solum sed etiam floret imperium. absit modo iuvidia, excipiet huius saeculi tempora eiusdem domus utinam

perpetua, certe diuturna posteritas. In dieser Stelle ist es vor allem unmöglich now als allgemeine, unbestimmte, figürliche Bezeichnung einer Unglückszeit aufzufassen. Das verbietet schon der Relativsatz quam paene supremam habuimus. Für die letzte Nacht kann man doch nur eine einzige Nacht balten, nicht aber ein Jahr oder gar Jahrzehnt. Eben so ist nur von einer bestimmten, wirklichen Nacht die Rede in den ähnlichen Stellen Cic. p. Flacco 40, 102 o nox illa quae paene aeternas huic urbi tenebras attulisti, cum Galli ad bellum, Catilina ad urbem vocabatur, und Livius VI 17, 4 memoriam noctis illius onge paene ultima atque geterna nomini Romano fuit. In demselben Ergebnis führt auch das nachfolgende non solis ortus, sowie weiterhin tum (das speciell auf den Tag des auftretens hinweist, nicht auf die Regierungszeit überhaupt), auch subita. Als Bild wird der Begriff des Dankels verwendet erst in caliganti. Ferner wenn nach Vergleichung des princeps mit einem sidus im sogleich nachfolgenden Satze gleichsam berichtigend gesagt wird dasz nicht das erscheinen der Sonne, sondern par das des princeps Licht gebracht habe, so kann dies, seiner poetisch-rhetorischen Hülle entkleidet, nur besagen; ohne das auftreten dieses einzig berechtigten, legitimen (suus) princeps hatte die Noth (bildlich caligo, erläutert durch cum-trepidarent) auch noch nach Sonnepaufgang, noch am folgenden Tage - und wer weisz wie lange? - fortgedauert. Dies deutet auf Vorgänge bei der Thronbesteigung des fraglichen princeps wie sie einzig bei der des Claudius, hier aber anch ganz genau und wörtlich, zntreffen (vgl. Suet. Claud, 10 f. Dio LX 3. loseph, Antiq. XXIX 1 ff. B. lud. II 11 f.), we nach Caligulas Ermordung sich im Senate Stimmen für die Republik, andere für verschiedene Thronpraetendenten erboben, das Militär entfesselt zu wüten begann, so dasz die Römer eine unruhige und bange Nacht erlebten, woranf dann aber am Morgen mit der Ausrufung des Claudius znm Kaiser alles wieder in Ordnung kam. Eben dsrüber dasz die Gefahr so schnell vorübergieng, dasz die trepidatio sich nur auf eine einzige Nacht beschränkte und nicht zum terror, tumultus, bellum anwachs, entbalt ansere Stelle ein dankbares 'Gottlob!'. Sie ist offenbar geschrieben unter dem frischen Eindrucke der ausgestandenen Angst, gleich im Anfange von Claudius Regierung, ehe dieser noch seine groszen Schwächen an den Tag gelegt batte und als eine solche schmeichlerische Huldigung noch wirklich berechtigt war. Die Wahldes Wortes trepidare schlieszt alle diejenigen Regierungen aus die aus förmlichen Bürgerkriegen bervorgegangen waren, stimmt aber nm so besser zu der Zeit unmittelbar nach Caligulas Ermordung, wo mit ibrem Haupte die membra wirklich den Kopf verloren hatten und nicht wusten wie weiter. Ebenso sagt Curtius im folgenden blosz dasz damals die Fackeln schon brannten, die Schwerter schon gezogen waren, nicht aber dasz sie bereits erheblichen Schaden angerichtet hatten, ein Bürgerkricg schon völlig ausgebrochen war. Und wie jene Hanptstelle mit Nothwendigkeit auf Claudius binführt, so ist unter den übrigen keine einzige welche dem bestimmt entgegenträte und nicht vielmehr es unterstützte. Zwar meint Hr. B. auch hier wieder: 'es läszt sich bezweifeln ob Erwähnungen wie die von Tyrus unter römischer Herschaft und die häufigere des Partherreichs zur sicheren Entscheidung führen.' Aber bezweifeln läszt es sich nur wenn man den Inhalt dieser Stellen so verwaschen darstellt wie Hr. B. bier thut. Heiszt es IV 20, 21 von Tyrus: multis casibus defuncta - nunc tamen, longa pace cuncta reforente, sub tutela Romange mansuetudinis acquiescit, so schlieszt dies die Ansicht ans welche den Curtius unter Vespasian setzt. da unter letzterem keine longa pax war; denn cuncta gestattet nur die Beziehung auf den Zustand des ganzen römischen Reiches; aber selbst in dem Falle dasz es einseitig auf Tyrua hezogen werden könnte würde es dennoch die Datierung unter Vespasian verhieten, weil durch den jüdischen Krieg das so nahe gelegene Tyrus wenigstens in ao weit mitberührt werden muste dasz unmittelbar nach demselben nicht von einem langen Frieden der es gefördert habe gesprochen werden konnte. Anderseits machen diejenigen Stellen (V 23, 8, VI 6, 12) wo von dem Partberreiche als einem in der Gegenwart hlühenden die Rede ist unmöglich als diese Gegenwart die Zeit des Augustus aufzufassen, da bekanntlich alle angusteischen Schriftsteller darin unermüdlich sind die Erfolge des Angustus über die Parther ins grosze zu malen. Ohnehin ist mit der Beziehung auf Augustus die erstbesprochene Stelle (X 28) unvereinhar, schon weil dieser die Regierung gar nie förmlich ergriffen hatte, kein Tag sich als der seines Regierungsantritts bezeichnen liesz, sondern er allmäblich wurde was er war. Worauf sollte also hei ihm ortus bezogen werden und tum? Wie liesze sieh subitus rechtfertigen? Wie der Ausdruck trepidatio für die Grenel der Bürgerkriege? Wie hatte eiusdem domus nsw. gesagt werden können nachdem Gains and Lucins Caesar todt waren und ohne den Tiberins tödtlich zu verletzen? Dazu noch alle die Gründe welche in der Denkund Schreibweise des Curtius liegen und an Augustus nicht denken lassen. Etwas mehr liesze sich für Vespasian sagen, und in einem Aufsatze welchen Hr. B. gleichfalls nicht zu kennen scheint, in F. Kritz Ree. von Mützells Ausgabe, hall. A. L. Z. 1844 S. 726 f. 733 ff., ist diese Ansicht mit vieler Wärme, wenn auch ganz unbaltbaren Gründen, verfochten worden. Am ehesten könnte einen Augenblick blenden die Aehnlichkeit von Orosius VII 9, wo sich der Verfasser in Bezug nuf Vespasian fast der gleichen Ausdrücke bedient welche sich bei Curtius X 28 finden. Bei Orosius heiszt es nemlich: breei illa quidem, sed turbida tyrannorum tempestate discussa tranquilla sub Vespasiano duce serenitas rediit. Indessen ist das ein häufiges Bild und die Ausdrücke dafür stationär, die Uebereinstimmung hierin die iu einem untergeordneten Punkte; und selbst wenn man gröszern-Werth dsrauf legen wollte, so könnte man aus den Worten höchstens ersehen dasz Orosius die Stelle des Curtius auf Vespasian gedeutet habe, was doch für uns lediglich nichts bindendes hätte.

Um die Dreizehl von Fragen voll zu machen sei schlieszlich noch des Dialogus de oratoribus gedacht, welchen Hr. B. S. 713 f. mit Bestimmtbeit dem Tacitus abspricht. Der unterz, bat seine entgegengesetzte Ansicht im Artikel 'Tacitus' der Realencyclopaedie mit night minderer Entschiedenheit ausgesprochen und bat seitdem, wiederholt zur Untersuchnig des Gegenstandes zurückgekehrt, noch immer nicht das geringste gefunden was ibn in seiner Ucberzeugung hütte wankend machen können. Am wenigsten sind Hrn. B.s Bemerkungen darnach angethan diese Wirkung hervorzuhringen. Denn das von Lange beigehrachte unwiderstehliche Argument nennt er 'ein kleines Moment' und flüchtet sich zum Schutze dagegen in Gutmanns Schosz. Weiterhin meint er 'es ware doch ein schroffer Sprung fein schroffer Sprung! von Ebenmasz und flicszender Beredsamkeit (des Dialogus) zum Gegentheil' (der übrigen Schriften), obne an das viele zn denken was die schroffe kluft wo nicht ausfüllt, so doch mildert, den Sprung als keinen jähen erscheinen läszt. Fürs erste liegt eine Vermittlung zwischen der Schreihweise des Dialogus und der der Anmilen in dem periodenreicheren Stile der Historien, sowie der filhetorik und Würme des Agricola, in welchem letzteren gleichfalls, wie im Dialogus, manigfache Anklänge an die rhetorischen Schriften Ciceros sich finden, z. B. c. 2 infesta virtutibus tempora vgl. mit Cic. Orat. 10, 35 tempora inimica virtuti. Sodann die Verschiedenheit der Altersstufe, Bildung und Stimmung. Den Dialogns schrieb Tacitns im ersten Mannesalter, noch lehend in rednerischen Studien und Uebungen, noch erfüllt vom Eindracke der ciceronischen Schriften, ehe ihm die Erfahrungen der letzten Johre Domitians durch die Seele gegangen waren und seinen Glauben an die Menschheit aufs tiefste erschüttert hatten, kurzum lange bevor er der Tacitus der Annalen war. Dazu kommt dasz der Gegenstand des Dialogus den Ton und Stil der Daratellung gewissermaszen selbst bestimmte, wie in sogar die Vertbeidiger der verschiedenen Standpunkte in dieser Schrift sich von einander in jener Beziebung erhehlich unterscheiden. Freilich sagt Hr. B.: 'nur leeres Gerede ist es dasz Tacitas dem Gegenstand gemäsz mit dem Ausdruck wechselte.' Und sicherlich, wenn man den Gründen der Gegner die ungeschickteste mögliche Fassung giht ist das eine grosze Erleichterung für das widerlegen; ob aber der Sache und der Wabrheit damit gedient wird ist eine andere Frage. Gegen die Annahme eines 'Tausches !! mit Formen der Bildung und des Stils' beruft sich Hr. B. dann auf die 'Verbissenheit' des Tacitus: als ob diese eine angeborene Eigenschaft unseres Historikers wäre und schon vor den Annalen stark hervorträte; während doch vielmehr sich eine stufenweise Ausbildung der specifischen Eigenthümlichkeiten des Tacitus nachweisen läszt, wobei auf der frühesten Stufe der Dialogns steht, auf der obersten die Annalen. Endlich ist es ganz willkürlich und wahrheitswidrig wenn Hr. B. hebauptet: 'selbst die Einzelheiten im Wortgebrauch, die man mühsam [?] als Analogien des Tacitus [welcher Ausdruck!] vorführt, sind gering [??] an Zahl und innerem Werth, während Differenzen bis in den Gebrauch der [?] Partikeln hinein [ist dies das auszersto? schwer genug wiegen.' Es ist klar dasz IIr. B. hier zweierlei

den man mit jenem Vulteins Menns Hor. Ep. I 7 vergleichen konnte, ist der Typus des römischen Altbürgers vom dritten Stande: er ist stolz darauf Stadtkind von Rom zu sein: nostra infantia caelum hausit Aventini, baca nutrita Sabina (84 f.), Es ist ihm nicht blosz das unerträglich, dasz Rom durch das einströmen nichtswürdiger Griechen zu einer griechischen Stadt geworden ist - non possum ferre, Quirites, Graecam urbem (60 f.) - ja dasz selbst die schlechteste Sorte der Morgenländer ihre Liederlichkeit \*) hereinbringt (62 f.), sondern auch das, dasz Stadtkinder von Rom, durch die Namen Artorius und Catulus bezeichnet, ihren Lebensunterhalt durch nnrömische, schandbare Dienstleistungen erwerhen, ja sogar reiche und angesehene Leute dadurch werden (29 - 40). Er selbst vermag es nicht seiner Nationalität untreu zu werden, seine Ehre um Geld zu verkanfen (+1-57); deswegen steht er allein; die Clientelschaft bringt ihm nichts ein (47. 124. 125). Alles ist theuer in der Hauptstadt, namentlich auch die Kleidung, die Toga (180). Der römische Althürger dritten Standes heweist seino Zusammengehörigkeit mit dem Adel dadurch, dasz er nicht anders als in der Toga ausgeht, und die togati Dial. 6 sind eben keine andern als diese römischen Althurger. Denn die Toga (nemlich das Recht dio Toga zu tragen) ist zwar das ieden römischen Bürger von dem Nichthürger unterscheidende Kleid (Plin. Ep. IV 11), und aus Mart. Epigr. IV 2 ersieht man dasz bei Festlichkeiten auch die plebs in der Toga erschien. Aber aus Dial. 7 (vulous imperitum et tunicatus hie populus, die Bürgerschaft in der Blouse) ist auch zu ersehen, dasz die Toga nicht das Alltagskleid der plebs sordida war, wogegen Umbricins Sat. 3, 127, 149 die Togo als sein gewöhnliches Kleid bezeichnet, und 171 ff. an seinem künftigen Aufenthalt in einem Landstädtchen das als einen Vortheil rühmt, dasz er dort nur die Tonica zu tragen bahe, gerade so wie Plinius Ep. V 6 von seinem Landlehen rühmt: nulla necessitas toque. Wären die toquti Dial, 6 überhaupt nur 'honestiores' oder gar 'homines satis conspicui' (Orelli), so würden dieselben nicht nach Juv. Sat. 7. 1+2 (fast wie die Lictoren dem Consul oder Practor) dem anfs Forum gehenden Redner vorausziehen, und Mart, Epigr, X 74 anteambulones und togatuli (vgl. das. II 18. III 7) genannt scin. Auch das. X 18 ist der Spott merkwürdig, welchen Martialis auf die Clienten des Marius legt, die als amici des Monnes aushalten, ungeachtet derselbe für seine Clienten nichts thun kann : ehen quam fatuae sunt tibi Roma toque! Die toquti im Dialogus sind römische Althürger des dritten Standes, welche im Clientelverhältnisse zu angesehenen Häusern verbleiben und die Toga immer tragen zur Unterscheidung von der plebs sordida.

Stuttgart.

Carl Ludwig Roth.

<sup>\*)</sup> per urbem, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt cetebranturque. Tac. Ann. XV 44.

# Erste Abtheilung

#### 23.

# Zur Litteratur des Aristophanes. \*)

 Aristophanis Nubes. Edidit illustravit praefatus est With. Sigm. Teuffel, litt. antiqq. in academia Tubingensi p. p. e. o. Lipsiae, sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLVI. 194 S. gr. S.

Für die Wolken des Aristophanes waren wir hisher fast allein auf den von G. Hermaun vor 27 Jahren besorgten Commentar angewiesen, und wie sehr auch diese an feinen Bemerkungen so reiche Ausgabe des trefflichen Meisters auch heute noch den Leser fesselt. belehrt und anregt, so kann sie doch insofern nicht vollständig befriedigen, als sie nach des Herausgehers Plane vorwiegend kritisch ist und nur gelegentlich auch sachliche Erklärungen gegeben werden. so dasz man über viele dunkle Stellen des Diehters vergeblieh im Commentar Aufschlusz sucht. Daher wird die von Hrn. Prof. Teuffel besorgte kritisch-exegetische Ausgahe der Wolken allen Freunden des Ar. sehr erwünscht sein, um so mehr als Hr. T. seine Vorgänger fleiszig und gewissenhaft benutzt, die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Alterthumswissenschaft mit Nutzen für die Erklärung des Dichters verwendet und die Resultate einer vieljährigen Beschäftigung mit den Wolken mit möglichster Kürze in seinem Commentare niedergelegt hat. Die knappe und doch überall klare Fassung der Anmerkungen, welche nur das Verständnis des Dichters bezwecken, ohne fremdartiges hineinzuziehen, ist ein groszer und nachahmungswürdiger Vorzug dieses Buehes, das trotz des reichen Commentars doch nur 12 Bogen füllt, bei dem niedrigen Preise von jedem leicht zu heschaffen ist, sieh zum Gehrauch bei Vorlesungen ganz vorzüglich eignet und ebenso dem Anfanger auf dem kürzesten Wege das Verständnis des Stückes erschlieszt, als es auch dem Gelehrten willkommen ist.

<sup>\*)</sup> Die folgenden Recensionen waren vor dem erscheinen von Bergks zweiter Gesamtausgabe des Aristophanes (Leipzig 1857) in unseren Händen. Die Red.

Die Praefatio handelt in ihrem ersten Ahschnitte S. 3-14 'de Nobibus actis atque retractatis'. Hier wird das Verhältnis der Ol. 89, 1 aufgeführten und der uns erhaltenen, umgearbeiteten Wolken besprochen and zu erweisen gesneht, dasz der Dichter sein Stuck behafs einer wiederholten Aufführung umgearbeitet, die Umarbeitung aber nicht zu Ende geführt habe, und dasz dann das in der Umarbeitung nicht vollendete Stück von einem der Söhne des Ar. herausgegeben worden sei, and zwar so 'ut assumpto ex priori opere quidquid non esset ab Aristophane damnatum aut aperto pugnaret cum novis, efficerct ut fabula sine magna offensione posset legi et aliquo saltem modo absolutae speciem prae se ferret'. Hierauf worden die uns aus der ersten Rearbeitung erhaltenen Fragmente angeführt. Mich über diese vielbesprochene Streitfrage hier auszulassen wäre chenso unangemessen als unnöfhig; ich erwähne nur dasz S. 5 irthümlich angegeben wird, ich hätte mich der Ansicht von Süvern, Rötscher, Reisig und Ranke angeschlossen, während ich der Ueherlieferung gemäsz eine Umarheitung der ersten Wolken annehme. Welcher Ansicht man sich übrigens auch anschlieszen möge, immer zengt es von dem richtigen Takte des Hg., dasz er seiner Hypothese keinen Einflusz auf die Gestaltung des überlieferten Textes verstattet und nur in den kritischen Bemerkungen seine Vermutungen kurz angeführt hat. 'Nur derartige Bemcrkungen, glanben wir, hatten wegbleiben müssen wie zn V. 705, wo das fehlen zweier Verse abgeleitet wird 'ab hnins scenae retractatione non perfecta', oder zu 953 'versns nullo modo consentit cum 1028 sq. nec omnino in metri formam a poeta reductus videtur. hoc quoque repetas ex omissa fabalae retractatione', oder zn 1027 'cum non constaret Nubes alteras a poeta ita esse perfectas ut una quaeque antistropha plane respondent strophae, intactam reliqui optimorum librorum scriptnram.' Lücken und dergleichen Verderhnisse sind bei Ar. und den Tragikern nichts angewöhnliches, so dasz wir zu diesem Auskunftsmittel zn greifen nicht nöthig haben. Aber wir dürsen es anch nicht: denn dann hatte ja der Herausgeber das Stück nicht so ediert 'at fabula sine magna offensione posset legi', da es doch keine maior offensio geben kann als Lücken und unrhythmische Verse. Ferner wird durch eine solche Annahme alle Kritik in den Wolken vernichtet, da man jeden metrischen Fehler, auch im Dialog damit entschuldigen kann, dasz der Dichter den Vers erst nachträglich habe verbessern wollen. Vollends eigenthümlich ist die Bemerkung zu 1376, wo die Ilss. zwischen καπέθλιβε und καπέτοιβε schwanken 'fluxit varietas fortasse e duarum editionum diversitate, ita ut prioris fucrit 32, posterioris ro. quod ad senteutiam magis aptum est.' Nichts ist gewöhnlicher als die Verwechslung von & und o in den Hss.; sher abgesehen davon waren den Abschreibern und Commentatoren anseres Stückes die ersten Wolken ganz unbekannt und eine Ableitung unserer Hss. von zwei verschiedenen Recensionen ist nicht nachweisbar. - Der zweite Abschnitt der Praef, handelt S. 14-20 'de Nubium consilio et arte' und über dio scenische Einrichtung des Stückes. Endlich wird S. 21-26 kurz der

Plan der Ausgabe dargelegt and eine Uebersicht der Has. und neueren Bearbeitungen gegeben. Es werden 34 Has. anfigeführt, die Hr. T. mit einzelnen Buchstaben A.—I und a.—z bezeichnet. Von diesen hat die Lübinger, von der Tafel in Seebodes Archiv 1829 Nr. 34 die Varianten mitgelheilt hatte, Hr. T. selbst für die Wölden von neuem verglichen. Die Ausgaben sind gar nicht berücksichtigt, auch nicht die editio princens.

Abweichend von der gewöhnlichen Einrichtung der Ausgaben dramatischer Stücke ist dem Texte keine ὑποθεσις vorausgesetzt, und allerdings gehören diese ὑποθέσεις vielmehr in die Scholiensammlung. Die äuszere Einrichtung ist sehr zweckmäszig; unmittelbar unter dem Texte stehen die kritischen Noten und derunter die erklärenden Anmerkungen. In Bezug auf die letzteren heiszt es S. 21 'in rerum verbornmque interpretatione hoc spectavi ut quantum per me quidem posset fieri nec remaneret quicquam obscuri nec plus quam ad illustranda illa opus esset proferretur.' Ueberall allseitige Zustimmung zu erlangen wird keinem Editor gelingen, und so wird man auch an Hrn. T.s Erklärungen hie and da etwas auszusetzen finden. Wenn zu V, 24, wo Strepsiades bei Erwähnung des κοππατίας den Witz macht είθ' έξεκόπην πρότερον τον οφθαλμον λίθω, Hr. T. bemerkt 'frigide ludit Streps. in syllaba zon repetita', so werden andere den Witz nicht so übel finden. Es liegt sehr nahe bei κοππατίας an das ausschlagen des Pferdes zu denken, so desz κοππατίας so zu sagen der 'Ausschlager' ist. Streps, wünscht also dasz ihm lieber ein Auge ausgeschlagen worden ware als dasz er diesen Ausschlager gekauft hatte. Da das ausschlagen des Anges 'sollemnis exsecratio' ist, so werden die Griechen den Witz nicht so schlecht gefunden haben, zumal sie den Wortwitz sehr lieben und sich schon mit entfernter Uebereinstimmung des Wortlautes hegnfigen. Noch unbegründeter scheint uns der Tadel zu 487 lévere μέν ούκ ένεστ', αποστερείν δ' ένι 'iocas frigidus; nam quid commune inter se habent λέγειν et αποστερείν? rustice ebullit quam rem solam spectet,' Mit Recht hat Streps, sein Ziel vor Augen; er lernt eben nur nm seine Gläubiger zu betrügen, αποστερείν, so 1305 ὁ γέρων αποστεοήσαι βούλεται τα χρήμαθ' άδανείσατο, 1464 ου γάρ μ' έχρην τα χρήμαθ' αδανεισάμην αποστερείν. Da ihn also Sokrates fragt, ob er zum λέγειν Anlage babe, erwidert er sehr gut 'znm λέγειν weniger, denn (nicht έρειν sondern) αποστ-ερείν ist meine Sache.' - Zu 37 δακνει μέ τις δήμαργος έκ των στρωμάτων wird bemerkt 'έκ τ. στρ. inngendam eum δήμ.' So hatte die Stelle auch Fritzsche aufgefaszt, der deshalb ούχ των στρωμάτων vermutet. Das ware aber nur dann richtig, wenn hier vom Demarchen die Rede wäre und ihm alsdann komisch die Wanze ο δήμαρχος ούχ των στρωμάτων substituiert würde. Hier aber denkt umgekehrt jeder an die Wanzen, statt deren nnerwartet der Demarch genannt wird, so dasz jene Verbindung ganz unmöglich ist. In der Bemerkung zu 35 'in capiendo pignore creditor plerumque adiutore utebatur demarcho' ware statt des 'plerumque' eine nübere Angabe der Fälle erwünscht gewesen, ip denen die Hülfe des

Demarchen in Anspruch genommen wurde. Die mehrfach überlieferte Notiz, dasz bei Pfändungen auch in Privatsngelegenheiten die Demarchen thätig waren, ist hochst befremdend, und es wird wol die Thütigkeit des Demarchen auf die Fälle zn heschränken sein, wo die Pfandung dasjenige Eigenthum betraf, das in die vom Demarchen geführten Vermögenslisten aufgenommen war. Das war bei Streps, bereits der Fall: αλλ', ω μέλ', έξήλικας έμε γ' έκ των έμων, und so beiszt nicht nur die Wanze ihn έπ των στρωματων, sondern auch der Demarch, da er έχ τῶν δωμάτων fort musz. - 53-55 ου μὴν έρῶ γ' ὡς ἀργὸς ἡν, άλλ' έσπάθα. έγω δ' αν αυτή θοιμάτιον δεικνύς τοδί πρόφασιν έφασχον' ω γύναι, λίαν σπαθάς, halt Hr. T. auch jetzt noch an der Erklärung von F. Thierseh fest. Nachdem er die doppelte Bedeutung von σπαθάν 'weben' und 'verzetteln' angeführt, hemerkt er 'at sequentia sensu carent niai σπαθάν b. l. lascivum corporia motum in coits signifiest.' Die Stelle hietet aber nicht das geringste Bedenken. Strepsiades sagt dasz, als er, der Bauer, die vornehme Städterin geheiratet, Fleisz und Strehen nach Erwerh zugleich mit Verschwendung und Vergnügungssucht in das Ehebett gestiegen seien. Denn die Frau des Landmanns hutte sich der Wirtschaft annehmen sollen, wahrend die Dame das Vergnügen als ihre Bestimmung ansah. Freiliels, meint Streps., faul war sie gerade nicht, sie webte wol. Dieses Loh. denn die Hauptbeschäftigung der Frauen hostelit im weben, wird ihr aber nur ironisch gespendet und in Wahrheit die andere Bedeutung dea Wortes 'verzetteln' gemeint. Sache der Frau war es (Xen. Oekon. 7, 6) έρια παραλαβούσα έμάτιον αποδείξαι; ein solches έμάτιον, das aber bei den schlechten Verhältnissen des Streps, abgetragen und durchlöchert ist, zeigt er ihr zu klarem Beweise dasz sie λίαν σπαθά. Dieser treffende und keineswegs, wie Welcker meint, mühsame Witz des unbeholfenen Alten stimmt anch zu dem was hier dargethan werden soll, dasz der mülisame Erwerb des Mannes durch die Frau vergeudet worden sei. Charakteristisch für den Alten ist nun auch der unmittelbar darauf folgende Vorwurf, den er dem Diener macht, dasz er einen dicken Docht in die Lampe gesteckt habe, und in demselhen Sinne wird erzählt wie, als der Ehe ein Sohn entsprossen war, der aparsame Vater ihn Φειδωνίδης nennen, die vornehme Mama ihm dagegen einen mit ίππος zusammengesetzten Namen gehen wollte. Bei dieser Erklärung erhalten wir eine troffende Zeichnung dieser Eheleute, des sparaamen Alten und der liederlichen Dame. Was sollte hier der plumpe, obseöne Witz? Soll Streps, sich darüber beklagen daaz die Begierde der Frau seine Korperkraft aufgeriehen habe? Aber wie wurde dies zu der ganzen Darstellung passen? Die Worte selbst sind aher auch ganz eutschieden gegen eine derartige Auffasaung. Dasz σπαθάν im obseonen Sinne gebraucht worden sei, ist nicht bekannt, es ist aber auch nicht abzuschen wie es zu dieser Bedeutung sollte gekommen sein, zumal von der Frau gebraucht. Die Stelle wird mit den Worten von Thierseb so erklärt: 'mpliereulam maritus lassus nimirum iam et fatigatus coërcet veste interposita, hoc autem efficit

τὸ ίμ. δεικνύς πρόφ, i. e. ώς πρόφ., idque poëta απροσδοκήτως aug more, ubi exspectes τιθείς προκάλυμμα aut simile quid, at vice versa mulier apud Tib. I 9, 56 tecum interposita languida veste cubet.' Das kann wol von der Frau gesagt werden, aber nicht vom Manne. Dann wäre es doch gar zu absonderlich, wenn der Mann, um die Frau von aich fern zu halten, ihr sein Kleid zeigen sollte. Endlich heinzt en Φοίματιον τοδί, so dasz nothwendig Streps, auf der Bühne sein Kleid zeigt, also von etwas die Bede ist, was man nicht zu sagen braucht, da es durch das zeigen sofort verständlich wird. Wie soll aber Strepa. den Zuschauern begreiflich machen dasz er durch dieses Kleid den Nachts seine Fran von sich abwehrt? - V. 530 f. nayw (παρθένος γαρ έτ' ήν, πούπ έξην πώ μοι τεπείν) έξέθηκα, παίς δ' έτέρα τις λα-Boud avellero, heiszt es 'maig d' er., Ollwildne nat Kalllorparog. Sch. quorum illum Hanovius exerc. crit. (Hal. 1830) p. 3 aqq. existimat pro auctore fabulae esse habitum, hanc fuisse prolagonistam (Anon. de com. 111: ἐδίδαξε πρώτος ἐπὶ ἄργοντος Διοτίμου δια Καλ-Augraciou), Da dieser Gegenstand so vielfach besprochen worden ist, so ware es augemessener gewesen auf die betreffenden Schriften hinzuweisen als das Scholion eines pawissenden Grammatikers auszaschreiben, das in den besten Hss. fehlt. Hanows Annahme wird aber durch die Angabe des Anon, geradeza widerlegt, denn ¿δίδαξε δια Kalliorogrov kann nur bedeuten dasz Kall, das Stück zur Aufführung brachte. Es ist nicht zu billigen dasz Hr. T. bei Stellen, die eine verachiedene Anslegung gefunden haben, meint nur diejenige anführt, die ihm die richtige scheint. So wird auch zum vorhergehenden Verse die gewöhnliche, schon vom Scholinsten angegebene Erklärung gar nicht erwähnt, sondern bemerkt 'non licuisse autem videtur propter actatem. quia Ol. 88, 1 aut Εφηβος (οπτωπαιδεπαετής, είς το ληξιαργικόν γραμματείον έγγραφείς) nondom erat factos aut certe nondum inscriptus είς έππλησιαστικόν πίνακα (quod evenit vicenariis), ideoque quod eivinm ins erat (nt 70000 afreiv) nondum poterat obtinere.' Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn der Dichter sagt in der Parabase der Hitter, er habe bisher noch keinen Chor verlangt, weil er sich noch nicht für würdig dazu gehalten habe. Diese Angabe des Dichtera musz man doch auf alle vorhergehenden Stücke bezieben, während nun nach Hrn. T.s Erklärung anzunehmen wäre, Ar. meine nur die Babylonier und Acharner, bei dem ersten Stücke aber habe er aus einem andern Grunde den Chor nicht für sich verlangt. Auszerdem wird durch diese Auffassung unserer Stelle ibre Schönheit entzogen. Der Dichter nennt aich eine Jungfran, der es noch nicht gestattet ist Kinder zur Welt zu bringen, nicht weil er noch zu jung sei - das Alter berechtigt ja überhaupt nicht Kinder zu bringen -, sondern weil noch kein Mann da ist, der sein Kind aufnehmen und erziehen würde. Aus diesem Grunde eben setzt er sein Kind aus, und da cs das Publicum aufnahm und crzog, ibm Vater wurde, so besteht seit dieser Zeit ein Bund zwischen ihm und dem Publicum, έκ τούτου μοι πιστά παρ' ύμιν γνώμης έσθ' σραια. - Mit 654 ἐπ' ἐμοῦ παιδος σντος wird verglichen 1027

und Ach. 211 ἐπ' ἐμῆς νεότητος. Dieser Gebrauch des ἐπί ist sher bekannt und nur das fraglich, oh beim Gen, ahs, noch êni dszu treten kann, das doch ganz üherflüssig ist, und oh eine solche Zeithestimmung hier passt. - Zu 663 heiszt es 'ordo est: καλείς κατά ταυτό τήν τε θήλειαν αλεκτρυόνα καὶ τον άρρενα,' Diese Wortstellung ist gnt, verkehrt aber die im Texte την τε θηλειαν καλείς άλεκτρυόνα κατά ταυτό καὶ τον ἄρρενα. Entweder muste das τε wegfallen oder es muste heiszen την τε θήλ. καλείς αλ. καὶ ταὐτο καὶ τ. α., und so ist sicher mit Hermann zu verhessern, ταυτό wie 849 αμφω ταυτό. Zugleich wird dsdurch der rhythmische Fehler beseitigt. Denn wenn Hr. T. sagt certa exempls anspaestorum in senariis tribrachos excipientium sunt Ach. 47. Eccl. 315', so kann man doch unsern Vers nicht mit jenen vergleichen, da dort vor dem Anapaest eine stärkere Interpunction steht. Freilich hält IIr. T. 1256 sogsr και προσαποβαλείς, wie einige Hss. 'nil curantes metricorum interdicta' hahen, für 'fortasse ad loquentis habitum accommodate'. Die von Dobree angeführte Bemerkung eines Gelehrten 'post h. v. (661) excidisse videntur dno versus, uhi feminina nomina erant, quorum altimum erat itidem αλεκτρυών wire als ein müsziger Einfall jenes Kritikers hesser nnerwähnt gehliehen. Da Streps, unter solchen Thieren, welche opdaic appeva sind, auch αλεπτουων snführt, so tsdelt dies Sokrates, weil er das Mannchen und dss Weibehen mit derselhen Endnng bezeichnet, das Wort also nicht ορθώς mannlich ist. Aus den Worten την θήλειαν παλείς folgt ebensowenig dasz Streps, vorher die Henne so hezeichnet habe, als man aus 671 την καρόσπον άρρενα καλείς folgern kann, er hahe vorher κάρδοπος als ein Masc. angeführt. Nun ist man freilich an V, 664 angestoszen. Denn da Streps. 662 f. nicht versteht, wie soll er die Erklärung des Sokrates αλεκτρυών καλεκτρυών verstehen, die doch noch dunkler scheint? Daher wollte Reiz schreihen ωλεκτρυών γηλεκτρυών, was nicht angeht, weil mit dem α sowol der männliche als anch der weibliche Artikel in α ühergeht. Man konnte nun meinen, dies heziehe sich darauf dasz Streps, vorher unter den männlichen und anch unter den weihlichen Thieren αλεκτουών angeführt habe. Dadurch würde aber die Schwierigkeit noch gröszer, denn dann könnte ja Streps. die Worte την τε θήλειαν και τον άρρενα καλείς αλεκτρυόνα unmöglich dnnkel finden und fragen πως δή; φέρε. Die Sache ist sehr einfach. So wie wir sagen 'der Hahn und die Henne', so sagten die Griechen αλεκτουών κάλεκτουών, daher dies dem Streps. sofort einleuchtet. -V. 680 ' Κλεωνύμη propter v. 674 (Kock).' Warum nicht anch 673? Aber hier liegt keine Verwechselung in der Repetition vor, wie Kock annimmt, sondern weil Kleonymos erwähnt worden ist, so folgert Streps. dasz nach der gelernten Regel auch Κλεωνύμη zu sagen sei, da er auch ein Weih ist. Denn die Frage την καρδόπην δήλειαν; hedeutet nicht \* also ή x. mit der weihlichen Endung', sondern 'also ή x. als Weih, wie Σωστράτη?" - V. 689 'aliter ergo pronuntiabatur 'Αμυνία quam 'Auvvia'. Aus unserer Stelle folgt dies wenigstens nicht, da 'Auvvia gleichfalls die weihliche Endung hat. - 744 wird την γνώμην durch

mente übersetzt; das müste aber τῆ γνώμη oder κατά τὴν γνώμην heiszen. - Zu 1160 αμφήκει γλώττη λάμπων wird mit Ernesti bemerkt 'hace inepta sunt et ex alio poëta ducta irridendi eius caassa, ut alia plura (1153)'. Hier ist nichts ineptum. Die Stelle des Tragikers wird gelautet babea αμφήκει γαλκώ λάμπων, and dies hat Ar. hier nicht inepte, sondern egregie verwendet. Denn αμφήκει heiszt es, weil Pheidippides die beiden loyor gelerut hat, und in diesem übertragenen Sinne hat das Wort auch Lukianos lupp. trag. 43 gebraucht, der den Orakelspruch αμφήπης nennt. λαμπειν aber im übertragenen Sinne ist nicht ungewöhalich. Ebenso bekannt ist die poelische Verbiadung wie in λυσανίας κακών, und wahrscheinlich ist dieser Vers wörtlich aus einer Tragoedie entnommen: denn dasz das sophokleische παυσανίας parodiert werde, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil den Dichter nichts hinderte dieses Wort unveräadert hier aufznnehmen. - 1192 wird προσέθηκεν; ΐν' ω μέλε beibehalten 'contra fastidia grammaticorum'; allein warum heiszt es dann zn 1485 έχάστοθ' ὅταν τινά 'vitioso anapaesto'? - Za 1473 wird bemerkt 'cnm versentur ante aedes Strepsiadis et Socratis, videtur credibile ut in illarum vestibulo Neptuni (83) sic ante has Turbinis statuam esse positam, unibus iadicetur quis sit utriusque deus primarius ac familiaris. Turbinis statuam fuisse effictem ad formam olivou (ad 1474) haud sane quidem potest videri lepidum, nequaquam tamen absonum ab indole multarum aliarum in hac fabula de Socrate fictarum rerum.º Die Annahme dasz im Hanse des Streps, sich die Bildsäule des Poseidon befunden habe ist wol unrichtig, da 83 Streps, und Pheid, aus dem Hause auf die Strasze treten, so dasz die Bildsäule vor dem Hause stand. Eine Bildsaule des divoc aber kann man nicht annehmen, da nicht abzusehen ist welche Gestalt dieser Gott hatte erhalten sollea, und weil hier von Töpfergeschirr die Rede ist, Bildsäulen aber kein Töpfer macht. Glaubt man das σέ nicht anders erklären zu können, als dasz Streps, den wirklich dargestellten divoc anredet, so muste man dem Scholiasten beitreten, welcher bemerkt δεικτικώς το έν τῷ φροντιστηρίω μηγάνημα οστράκινον ώσπερ σφαίραν.

Die kritischen Notea enthalten die Varianten und bei schwierigeren Stellen die Angabe der Grüade, welche zur Aufnahme der Lesart bestimmten. In Bezug auf die Variantenangabe heiszt es S. 21 'ubi variant libri seriptures exposui ens ex quibus appareret quo quodque iure niteretur, saepe eliam quibus intercedens inter singulos libros necessitudo fieret perspicua; in posteriore autem fabulae parfe, ubi alia difficultas aliam excipit, lectionis varietatem hand raro exhibni totam. 'Dasz bei der unerquicklithen und midhevollon Arbeit die verschiedenen Lesarten aus den verschiedenen Büchern zusammenzustellen anch einzelne Versehen vorgekommen sind, ist nicht zu verwundern. So heiszt es V. 148, der Rav. lasso örge aus, was nach den übereinstimmenden Angeben bei Bekker und Hermann nicht der Fall ist. Was der Venhat wird gar uicht angegeben, wiewel dessen Lesart roor' lutre, auf den Arund. zurückgefabrt wird; so hat aber auszerdem auch Vat. V.—

V. 696 wirdals hal. Lesart aufgeführt fxereύω ένθάδ' oder fxereύω ένταυθ' oder ίπετεύω ένταθθά ν' (ένταθθεν), was Dobree verbessert habe ίπετεύω νταύθά γ'. Allein alle llss. haben έκετεύω σ' έν. Ferner «άλλ' είγε τρη A p (sec. Inv.). Allein auch nach Bekkers ausdrücklicher Angabe hat der Ray, diese Lesart, und wenn es bei Hermann heiszt de Ray, nihil adnotavit ex Bekkeri schedis Seidlerus', so ist hiernach nur ein Versehen von Seidler anzunehmen. - Anderes ist unbestimmt ausgedrückt, wie 348 «πάνθ' ο τι βούλονται Gae et A (nisi quod αν inserit)», oder 1397 wo zu den Textesworten καινών λόγων κινητά καὶ μογλευτά hemerkt wird « καινών έπών post μογλ. addit B. λόγων (E)GH (iz e gl.), rectius, cum nova sint non verba, sed argumenta (1332) ac ratioues.» Was hahen aber die andern Hss.? ist ihre Lesart unhekannt? Uebrigens hätte hier der Text auf die Autorität zweier Ilss, nicht geändert werden dürfen. V. 1170 wird in den Text gesetzt λώ, λώ τέκνον λώ, lov, lov und dazu hemerkt 'ita B (A?), quod recepit primus G. II. fortasse rectius autem tollas tertium ιω (R. Enger).' Wie kommt hier Hr. T. zu der Vermutung dasz im Rav. gleichfalls das dritte ich stehe, da doch Bekker ausdrücklich dies nur vom Ven. angibt? Sodann war nur zu sagen 'quod recepit G. H.', denn auszer Kock ist Hermann niemand gefolgt, und auch Hr. T. konnte es streichen, ohne dabei meinen Namen zu nennen, der nur dann anzuführen war, wenn er auch meine Verbesserung des vorhergehenden Verses erwähnt hätte απιθί σου λαβών τον υίον. Wenn Hr. T. S. 21 bemerkt dasz über die Handhabung der Kritik in den Wolken gegenwärtig eine Meinungsverschiedenheit nicht bestehen konne, so zeigt doch diese Stelle, wie noch die einfachsten Regeln derselben vernachlässigt werden. Die Vulg, war απιθι σύ λαβών. Varianten συλαβών, συλλαβών, dagegen die Lesart der beiden hesten Hss. ἄπιθι λαβών τον υίον σου. Hermann erklärt τον υίον σου für ein Glossem, und gibt man dies zu, dann hat er mit richtigem Takte απιθι συλλαβών gesetzt, da der Dochmius des folgenden ίω ίω τέχνον wegen nothwendig ist. Darin aber hat er Unrecht, dasz er, um hier einen dochmischen Dimeter zu erhalten, das ίω aus dem Ven. aufnimmt. Es ist ihm nemlich entgangen dasz wir hier respondierende Verse haben, und dasz, so wie dem anapaestischen Monometer des Sokrates οδ' έπεινος ανήφ der anap. Monometer des Streps. ω φίλος, ώ φίλος entspricht, ebenso dem dochmischen Monometer des Sokrates ἄπιθι συλλαβών der Monometer des Streps. Ιω Ιω τέχνον entsprechen müsse. Demnach war nach τέχνον ein Punkt zu setzen: Sokrates tritt unterdessen ah, and nun sagt Streps, lou lou, ως ηδομαι κτλ. Dagegen erhebt nun Dindorf den Einwand, dasz anf diese Weise die Lesart der besten Hss. vernschlässigt sei, und hat er hierin Recht, so hat er darin Unrecht dasz er doch wieder ein Glossem annimmt und dov hinauswirft, und was die Hauptsache ist, dasz er ganz unstatthafte lihythmen herstellt. Das fühlte er wol auch und darum vermutet er, die Worte ιω ιω τέχνον seien ein Glossem, wiewol dann alle Symmetrie zerstört wäre. Diesem durchaus unkritischen Verfahren Dindorfs schlieszt sich Hr. T. an, statt hier ganz dem Rav, zu folgen und

nur dov umzustellen. Denn 1) ist es leichter ein Wort umzustellen als es ganz hinauszuwerfen, zumal der Grund der Umstellung seitens der Abschreiber einleuchtet und in gleicher Weise dieselben Bücher kurz vorher denselben Rhythmus ον κάλεσον τρέχων ένδοθεν ώς έμέ durch Umstellung in lamben verwandeln ον κάλεσον ενδοθεν τρέχουν. 2) führen die Varianten σύ λαβών, συλλαβών auf σου λαβών, and 3) erhalten wir die nöthige Responsion απιθί σου λαβών του υίον = ἰώ ζω τέχνον, ζοῦ ζοῦ, indem das letzte ζοῦ einsilbig zu lesen ist. An unserer Stelle konnte man also höchstens darüher getheilter Meinung sein, ob diese oder die oben berichtigte Hermannsche Lesart den Vorzug verdiene. - V. 177 heiszt es 'κατά τῆς παλαίστρας A (a pr. manu) auctore lay., its ut eius libri grammaticus commentarium suum ad vocem τραπέζης adiunxerit.' Dasz aber der Rav. a pr. m. κατά της παλαίστρας habe, ist eine blosze Vermutung, die auch als solche zu bezeichnen war. Noch weniger durfte dies in den Text gesetzt werden. Auch sonst hat Hr. T. mit Unrecht geandert, wie 1416 mnous voulζεσθαι σύ παιδός τούτο τούργον είναι. έγω δέ - wo statt des ganz passenden σύ, das die besten Hss. bieten, γε aufgenommen wird, 'particula autom aegre caremus, cf. 1185.' Aber dort και μην νενομισταί γε steht καὶ μήν - γε, hier ware voulgeodal γε schwer zu erklären und es muste wenigstens heiszen παιδός γε φήσεις. Sonst ist anzuerkennen dasz Hr. T. seinem Grundsatze 'paucas coniecturas commemoravi, panciores recepi' tren geblieben ist. Wünschenswerth wäre es freilich gewesen, wenn die Emendationen, besonders namhafter Kritiker erwähnt worden wären; denn oft hegegnet es uns dasz wir Emendationen abweisen, die ihren guten Grund haben. So ediert Hr. Τ. 1395 το δέρμα των γεραιτέρων λάβοιμεν αν | αλλ' ουδ' έρεβίνθου. Dieser Vers enthält einen metrischen Fehler, dn. wie die Brechung des Wortes in der Strophe zeigt, die syllaba anceps ansgeschlossen ist; diesen Fehler beseitigt die nicht angeführte Emendation Hermanns Acβοιμεν αλλ' αν. - Trotz des Grundsatzes die hal. Lesart nicht zu verlassen hat Hr. T. doch öfter, wo es nöthig war, anch gegen die Autorität der Hss. Lesarten in den Text aufgenommen, was ganz in der Ordnung ist und noch öfter hätte gesehehen können. So wird 827 Kocks Verbesserung oux for fr' zwar angeführt, aber im Texte oux Forev helassen and auf 367 verwiesen. Aber dasz Streps. überhaupt sagen konne oux forev Zeug, wird niemand bezweifeln; dasz er es hier nicht sagen könne, lehrt die folgende Frage alla zig; Da nun dazu kommt dasz im Rav. oux Everrer steht, so hat jene Emendation nicht das geringste Bedenken. V. 984 behült Hr. T. die hal. Lesart Διιπολιώδη. Allein wir haben bestimmte Zeugnisse dasz die Attiker Διπόλεια sprachen, und selbst wenn Διιπ. geschriehen würde, müste doch bier Διπ. gelesen werden. Hr. T. aber ist der Ansicht dasz im anapaestischen Tetrameter auch der Proceleusmatieus stehen dürfe, was nieht zugegeben werden kann. Auch das ist nieht anzunehmen dusz Ar. mitten zwischen Trimeter einzelne lamben oder Monometer gestellt hahe, wie Ilr. T. 87 & nat extra versum stellt 'ut epiphonema trepidantis ac commoti, velut 235.' Aber 235 steht r/ conc: am Anfang der Rede, bier w mai mitten im Satze. Und dann musz, um den nächsten Vers zu ergänzen, doch noch ein ri eingeschoben werden. Auch 1233 hat Ar. sicher ποίους θεούς nicht mitten unter die Trimeter gestellt. sondern es ist wahrscheinlich zu verbessern καὶ ταῦτ' ἐθελήσεις ἀπομόσαι: Σ. ποίους θεούς; Da man an den gewöhnlichen Gebrauch von ποίος dachte, so vervollständigte man die Rede des Pasias durch das eingeschobene μοι τους θεούς, damit sich bierauf die Frage des Streps. bezoge. Allein ποιος hat hier nicht die ironische Bedeutung und könnte sie nicht haben, auch wenn die gewöhnliche Lesart richtig wäre. Denn Streps, glaubt ja an Götter, nur nicht nn Zeus und die andern, sondern an den Jivog und die Wolken. Anf die Frage des Pasias zeit reret έθελήσεις απομόσαι; antwortet Streps, nicht sogleich, da er einen Meineid nicht auf sich nebmen will, sondern fragt erst als echter Schüler der Sophisten, bei welchen Göttern er schwören solle, und als ihm Pasias den Zeus, Hermes und Poseidon nennt, erklärt er sich bereit, νη Δία, ja er will noch einen Triobolos dazn geben um schwören zu können. - Das ganze beschlieszt ein Index. - Für die gute äuszere Ansstattung bürgt der Name des Verlegers. Der Druck ist correct: V. 47 fehlt das Komma nach ων. V. 89 steht παιραινέσω st. παρ., S. 148 Anm. zn 1138 ed st. id. V. 1310 λαβείν παχόν τι st. καχόν λαβείν τι. wie die Anmerkung lehrt 'verborum ordinem correxit G. H.', wabrend aus Versehen der Dindorfsche Text abgedruckt worden ist.

 Ausgewählte Komoedien des Aristophanes. Erklärt von Theodor Kock. Drittes Bändchen: die Frösche. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1856. 222 S. 8.

Diesem Bändchen gereicht es zu besonderer Empfehlung, dasz der Hg, nun auch in der Aufnahme fremder oder eigener Vermutungen in den Text mebr Vorsicht und Zurückhaltung geübt hat. Da im übrigen Hr. Dir. Kock seinem früheren Verfahren treu geblieben ist, worüber wir uns in diesen Jahrb. Bd. LXVIII S. 116 f. und Bd. LXIX S. 353 ausgesprochen haben, so wenden wir uns gleich zur Besprechung einzelner Stellen der Frösche, V.7 batte Bergk die Lesart des Ven. μόνον ἐκεῖν' οπως μη 'ρείς wiederbergestellt, Hr. K. dagegen ist zu dem früheren έχείνο μόνον znrückgekehrt, mit Unrecht. Denn wenn Fritzsche bemerkt, ἐκείνο mūsse des Nachdrucks wegen an die Spitze treten und auszerdem komme μόνον όπως anch anderwarts vereint vor, so ist dagegen zn erinuern, dasz eben dadurch, dasz ἐκεῖνο zwischen μόνον und όπως μή tritt, der gewünschte Nachdruck erreicht wird, ganz wie im Lat. modo illud ne dicas. Zu čnešvo wird bemerkt 'illud, quod mihi in mentem venit.' Vielmehr 'illed, te cacaturire'. - V. 14 wird in der Anm. statt nat Aung vermutet nanthung, weil wir von einem Komiker Lykis so gut wie nichts wissen und Ar. ganz unbedeutende Gegner nie erwähne, und weil der Scholinst anführe, für Lykis finde sich auch die Form Lykos. Das letzte Argument würde eher gegen

jene Vermutnng sprechen. Zu einer Aenderung liegt ein hinreichender Grund nicht vor. Wir können nicht annehmen dasz nns die Namen aller Komiker bekannt sind, wie z. B. der 87 erwähnte Tragiker Pythangelos sonat nirgends genannt wird. Selbst solche Komiker, welche bei einem groszen Theile des athenischen Publicums beliebt waren. können frühzeitig ganz verschollen sein. Dasz Ar. unbedeutende Komiker nicht erwähnt, ist natürlich, da er von solchen Gegnern nichta zu besorgen hatte. Hier aber kann er absichtlich den Phryniches, der sein Mitbewerber um den Preis war, und den Ameipsias mit dem nnbedeutenden Lykis zusammengestellt haben, nm dadurch iene Komiker herabzusetzen. Der folgende Vers wird mit Dindorf als nnecht eingeklammert; ebenso urteilt anch Halbertsms Prosopogr. Arist. S. 120, und es acheint dies wabrscheinlich, zumal danu auch das folgende un νυν ποιήσης sich besser anachlieszen würde. - 26 'auf die Frage τίνα τρόπου; erwartet D. eine Erklärung darüber, mit welchem Rechte X. sagen könne, er trage die Last, da er doch selbst getragen werde. X. nimmt aber die Worte in der Bedeutung: wie trägst du es? nnd antwortet darauf βαρέως πάνυ.\* Es war aber noch binznzufügen, dasz X. mit diesem βαρέως πάνυ in der That die Frage des D. beantwortet. denn es ist in demselben Sinne gesagt wie 30 oux old'. o d' wuoc ouvout πιέζεται. - 27 'D. meint: ob das Thier, auf dem du reitest, die Last trägt, oder du selbst, jedenfalls trägt sie ein Esel. Wogegen sich X. nachdrücklich verwahrt.' Eine solche Verwahrung kann man in den Worten οὐ δηθ' ος γ' έχω 'γω καὶ φέρω, μὰ τὸν Δί' οῦ nnmöglich finden, da X. bier eyw'dem ovog entgegenstellt: 'ich kann nicht zugeben, dasz der Esel trägt, was ich anf den Schultern habe und trage." Anch im vorbergebenden Verse ist die Anspielung auf den Esel Xanthins aufzngeben und ούνος statt όνος zn setzen. - 48 wird ποί γης απεδήμεις: übersetzt 'wo wolltest du bin?' Wie schon das folgende έπεβατευον zeigt, bedenten die Worte vielmehr 'in welches fremde Land warst du verreist, d. h. ans welchem fremden Lande kommst dn?' - 51 wird dow auf Kleisthenes and D., nicht auf D. and X. bezogen. der is an der Seeschlacht nicht Theil genommen habe. So könnte man dies allerdings verstehen, wie es auch der Glossator verstanden bat, σωώ: υμείς οί θηλυμανείς, allein natürlicher scheint uns die gewöhnliche Erklärung. Nachdem D. gesagt hatte, er habe unter Kl. als Trierarchen an der Seeschlacht Theil genommen, fahrt er fort aal xareduσαμέν νε ναύς των πολεμίων η δώδεκ η τρισκαίδεκα. Da er zum Plural übergeht, so kann man die Worte nicht anders fassen als dasz D. sich und die Mannschaft des Schiffes meine. Auch so aber erscheint D. als eitler Prahler, und um dies hervorzuheben und ins lächerliche zn ziehen, fragt Herakles σφώ; 'ihr zwei beiden da, dn and dein Sklave?' Die Tapferkeit des Sklaven kann nemlich nicht grosz gewesen sein, da er Sklave geblieben ist. Dasz X. überhaupt nicht mitgekämpft hatte, ist kein Argument gegen diese Erklärung, da dies Herakles nicht wissen konnte. Aus der Frage καναυμάχησας; gebt übrigens hervor dasz ναυμαγείν auch im obscönen Sinne gebraucht wurde, vgl. 57.

So auch 430 καλ Καλλίαν γέ φασι - κύσθω λεοντήν ναυμαγείν ένημμένον. - 53. Schon der Scholiast wirft die Frage auf, δια τί μη αλλο τι των προ όλίγου διδαχθέντων καὶ καλών, Τψιπύλης, Φοινισσών, Αντιόπης: η δε Ανδρομέδα ογδόω έτει προήπται. Hr. K. hemerkt: 'das Stück mag dem Spotte mehr Stoff geboten haben als die später anfgeführten -; jedenfalls aber wird es bier hauptsächlich deswegen erwähnt, weil so der Name des Euripides noch eine Zeit lang im Dunkel bleibt: denn gerade diesen Stoff hatten auch viele andere Dichter, selhst Komiker hehandelt (Fritzsche).' Aus diesem Grunde hat er sicher gerade die Andromeda nicht erwähnt, denn es gab nicht nur noch viele andere Stoffe, die von mehreren Tragikern behandelt worden sind, sondern, was die Hauptsache ist, es sollte hier nicht das im Dankel bleiben, nach welchem von den Dichtern D. sich sehne, da biervon, dasz er sich überhaupt nach einem Dichter sebne, noch keine Rede war, sondern das bleibt unbestimmt, was das für eine Sehnsucht sei, die in ihm durch die Lecture der Andromeda angefacht worden ist. D. ist so entzückt von der Andromeda, dasz er den Dichter aus der Unterwelt zu holen beschlieszt. Folglich nennt Ar. die Andromeda, weil diese dem athenischen Publicum ganz besonders gestel und noch immer mit Vorliebe gelesen wurde, so dasz ein ähnliches Andromeda-Fieher anter den Athenera geherscht baben mag, wie späler unter den Abderiten, von dem Lukianos erzählt. Nun mögen allerdings auch andere Stücke des Euripides dem Publicum gefallen haben; der Komiker wählt aber dasjenige, an welchem der verhildete und verkehrte Geschmack und der verderhliche Einflusz auf die Sittlichkeit in besonderem Grade hervortreten. Die letzten Stücke, der Orestes und die vom Scholiasten angeführten Tragoedien waren hierzu weniger geeignet als die Andromeda, in welcher die Macht der Liebe gepriesen wird und Andromeda gegen den Willen ihrer Eltern das väterliche Haus verläszt, am dem Manne den ihr Herz gewählt hat zu folgen. Der von Ar. gemachte Witz hat sich vielmehr ans der Wahl des Stückes ergeben, als desz er jene hestimmt hätte. Da D. sagt, die Lecture der Andromeda habe in ihm eine Sehnsucht entzündet, so denkt Herakles an die sinnliche Liebe, weil in der Andr. viel von Liebe die Rede war, und diese Wirkung des Stückes wird hiermit zugleich hervorgehohen. Dasz ührigens der Name des Euripides hier noch nicht genannt werden durfte, ist richtig, weil V. 67 seine überraschende Wirkung zum Theil verlieren würde. - 57 für zw Kleicoberei ist vielleicht zu lesen συ Κλεισθένει, da τω in vielen Hss. fehlt und συ nach qu leicht verdrangt werden konnte.' Was guveyévou où Kl. bedeuten solle, ist nicht gesagt. Als Frage alla Klewderoug; wie das vorhergehende all' ανδρός; kann es nicht gefaszt werden, da hier nicht von einer befriedigten (ξυνεγένου), soudern von einer durch die Andromeda erregten und zu hefriedigenden Sehnsucht die Rede ist. Als Behauptung aber steht der Satz nach der Vulgata wie nach Hrn. K.s Vorschlag zu abgerissen da. Da Herakles den Gegenstand der Sehnsucht des D. nicht treffen kann, rath er endlich all' avogoc; was D. mit Unwillen zurückweist: ananai. Darauf entgegnet H. 'warum pfui? du sagtest doch eben (48), du warest bei Kl. gewesen.' Daher hatte ich τω in TOE verwandelt, d. h. tí d' ananai; Eureyévou toe Kleigdéves, wie Synesios ep. 126 οίμοι τί δ' οίμοι; θνητά τοι πεπονθαμέν, and so haufig ros in der Bedeutnng 'ja doch'. Die Aenderung von rei in ros ist eine ganz leichte, während Hr. K. τώ hinanswerfen und dann den Ausfall von σύ statuieren musz. Irthümlich aber sagt Hr. K., τω fehle in vielen Hss., da es, so viel wir wissen, in keiner fehlt. Auch Fritzsche sagt mit Unrecht, τω stehe vielleicht auch im Bay, and Ven., de Bekkers Angabe sehr verständlich ist. Denn da er ediert all' avopos; άππαπάπ. ξυνεγένου (τω) Κλεισθένει; so hat er τω in den Text gesetzt, weil es in den Büchern ateht, es aber eingeklammert, weil ea seiner Ansicht nach als den Vers verderhend hinauszuwerfen ist. ---64. Die eine Halfte des Verses ist nach des Schol, Bemerkung aus der Hynsipyle des Eur.; Hr. K. dagegen meint nach Fritzsches Vorgang, die Uebereinstimmung sei zufällig und an eine verspottende Parodie nicht zu denken. Es ist eine irrige Ansicht von Fr., dasz er in der Anführung eurip. Verse immer eine Parodie sucht. Inwiefern soll denn 72 of μεν γαρ συκέτ' εἰσίν, of δ' σντες κακοί eine Verspottung enthalten? oder ist auch diese Uebereinstimmung zufällig? denn 'tantnm ahest at parodia hic quidem ulla fingi animo quest, ut verba of cuivis scriptori graeco conveniant.' Es ist naturlich dasz der fleiszige Leser des Eur, sich öfter eurip. Phrasen bedient, und hier würden wir anf eine solche Reminiscenz schlieszen müssen, anch wenn wir die Notiz des Schol, nicht hatten. - 77 είπερ γ' έχειθεν δεί σ' άγειν 'w en n du einmal aus dem Hades einen Dichter holen zu müssen glaubst. νε gehört zu ἐπείθεν, ein auch sonst nicht unerhörtes Hyperhaton. Rin solches Hyperbaton ist wol überhaupt unmöglich, hier aber ohne Noth angenommen, da yè zur Bediugung überhaupt und nicht zu einem Worte gehört. Es konnte allerdings auch είπερ έκειθέν νε heiszen. aber chenaogut anch είπεο γε δεί σε άγειν έξ "Αιδου. Hr. K. ist hier wie so oft vou Fritzsche abhängig, welcher bemerkt 'cum enim probe Hercules sciret, certum esse Baccho deliberatumque ad inferos et vel ad infimos descendere, particulis εξπερ γε nti vix potuit. - minus enim dubitationis habet είπερ quam είπερ γε, propterea quod γε ad condicionem valet restringendam,' Gerade deshalb wird der Zweifel aufgehoben and είπερ γε bedentet siquidem, quandoquidem oder 'wenn einmal', wie an den von Fr. angeführten Stellen Ach. 307 πως δέ γ' αν καλώς λέγοις αν, είπες έσπείσω γ' απαξ 'da du einmal Frieden geschlossen hast', und in der unserer Stelle ganz ähnlichen Nub. 696 un δηθ' Ικετεύω 'νταύθα γ' αλλ' είπερ γε γρή, γαμαί μ' ξασον αύτα ταυτ' έκφροντίσαι 'soll es nun einmal sein'. Mit Unrecht führt er aber, ebenso wie Teuffel zu dieser Stelle, Nuh. 930 an, είπερ γ' αυτόν σωθηναι γρή, wo dan γè die Rede des anderen berücksichtigt wol werde ich es, wenn -'. So hahen auch andere ähnliche Stellen unrichtig beurteilt, wie Soph. El. 1216 τοῦτο δ' ούχι σόν. Η. εἴπερ γ' Ὀρέστου σώμα βαστάζω τόδε 'wol ist es mein, wenn --'. - 85. Statt & μα-

πάρων ευωγίαν warde Hr. K. ές Μακετών ευωγίαν setzen, wenn sich dicae Form hei einem Zeitgenossen des Ar, nachweisen liesze. Dann würde aber der Witz der Stelle verloren gehen, da dem ὁ τλήμων passend das ές μακάρων entgegengestellt wird, das sich nun gar aus der erwarteten μαχάρων ευδαιμονία in die unerwartete μ. ευωγία verwandelt. Da die Athener wasten dasz Agathon in Makedonien lehte, so hörten sie die Anspielung anf Μακεδόνων, die in μακάρων liegt, leicht herans. - 174 werden die Worte ὑπάγεθ' ὑμεῖς τῆς οδοῦ richtig erklärt, denn aber hinzngefügt, υπανειν bedente auch 'sich aus dem Staube machen', und in diesem Sinno konnte es der todte zu D. nud X. sagen, wenn nicht das folgende αναμεινον dagegen spräche. Aber υπάγειν kann nur da angewandt werden, wo man sich einer Gefahr oder Unannehmlichkeit entziehen will; der todte ist aber nicht in dem Falle den D. etwa zu züchtigen, und er würde vielmehr oux ές χόραxac gesagt haben. Dann war gerade in einer Schulausgabe die Bemerkung am Platze, dasz aus dem vusic hervorgeht dasz die Trager angeredet werden. - 177 heiszt cs 'nach diesem Verse verschwindet der Todte wie 35 der Esel. Wo er hleiht? das ist seine Sorge.' Diese Bemerkung ist schwerlich geeignet jungere Leser zu helehreu. Der Esel wird im κλίσιον untergehracht, πρός τὸ καὶ τὰς ἀμάξας εἰσελαύνειν καὶ τα σκευοφόρα (Pollnx IV 125). Die Leiche aber wird über die Bühne getragen, natürlich nach dem Begrähnisplatze, denn es ist eine έκφορά. - 180. Da Charon später den D. rudern läszt, so folgt daraus dasz er einen Ruderknecht nicht gehaht hat, also auch die Worte won, παραβαλού zu einem solchen nicht hat sagen können. Daher nimmt Hr. K. mit Brunck an, Charon sage jene Worte am jenseitigen Ufer zu einem todten, den er ühergesetzt hahe, er sei-also noch unsichtbar, und kehre dann 184 an das diesseitige Ufer des Sees zurück. So werden wir aher genöthigt, um eine Unwahrscheinlichkeit zu beseitigen, deren mehrere in den Kauf zu nehmen. Denn es war eine Mury usyάλη, so dasz die Worte des Charon am diesseitigen Ufer nicht hätten vernommen werden und Charon nicht so sehnell hatte zurück sein können, da es doch gleich darsuf heiszt zal mloiov y' ope und zagre γ' ὁ Χάρων ούτοσί. Dann wäre es auch an sich höchst wunderlich den Charon so einzuführen, dasz er erst an das jenseitige Ufer fahre und dann zurückkehre. Die Znschauer aber konnten die Worte des Charon, anch wenn sie ihn nicht sahen, doch nicht anders fassen als dasz er am diesseitigen Ufer gelandet sei. Auch das wäre ungewöhnlich dasz er éinen todten absetzt; er pflegt ia eine ganze Schaar von Schatten überzusetzen, und da alle rudern müssen, so wäre das παραβαλού auch nicht genan gesagt. Bei Lukianos Todtengespr. 22, 2 wenigstens rudern alle, vielleicht weil jeder für seine eigene Last aufkommen musz, und so wäre die Folgerung durchaus nicht nöthig dasz, weil D. rudern musz, sich kein Ruderknecht auf dem Bote hefunden habe. Wir nehmen freilich einen solchen nicht an und fassen das maραβαλού eben als den gewöhnlichen Landungsruf. - Im folgenden sind unserer Ansicht nach die Personen nicht richtig vertheilt. 181 τουτί τί

έστι; spricht nicht X. sondern D. Dieser hatte gesagt γωρώμεν έπὶ τὸ mlolov, war nun mit dem ihm folgenden Sklaven ein Stück gegangen und fragt, als er den See erblickt, rourl vi core; worauf X. erwidert τοῦτο; λίμνη - όρω. Ganz ebenso fragt D. nach der Ueberfabrt 273 τί έστι τάνταυθί; worant X. σκότος καὶ βόρβορος, ebenao 312, und wie hier belehrt X. seinen Herrn 318 τοῦτ' ἔστ' ἐκεῖν', ω δέσποθ', οί μεμυημένοι ένταυθά που παίζουσιν, ους έφραζε νών. V. 183 findet dies D. auch so, erkennt den Charon und hegrüszt ihn 184 mit dreifachem Apruf, nach dem Vorgange des Achaeos, um eben dem Charon seine besondere Ehrerhietung zu bezeigen. So richtig schon Wagner quaest. de Ranis S. 14. Unnöthig ist die Annahme von Hrn. K. dasz hier wenigstens ein Theil des Verses von einer unsichtharen Schaar von todten gesprochen oder vielmehr geheult worden sei. - 186 "Ovou Πόκαι, meint Hr. K., sei ein nach der Analagie von Θήβαι, 'Αθήναι lingierter Ortsname, der an den sprüchwörtlichen Ausdruck ονου πόzos erinnern soll, mit welchem man, da der Esel keine Wolle habe, also nicht geschoren werden könne, etwas unmögliches, utopisches hezeichnet hahe. Es ist zu verwundern dasz Fritzsches eigenthümlicher Einfall, der Dichter habe Hoxag gehildet um einen Ortsnamen zu erhalten, Hrn. K.s Beifall erhalten hat. Das liesze sich allenfalls hören. wenn alle Ortsnamen diese Endung hätten: da es aber ein Koouvooc. ein Δελφοί gibt, so konnte in ohne iene Sprachverdrehung πόχον oder πόχους gesetzt werden, wie es weiter ές χόρακας heiszt, nicht etwa ές Κορακίους. Was die Bedeutung betrifft, so wird durch όνου πόκοι allerdings etwas unmögliches hezeichnet; wie aber etwas ntopisches in der Eselsschur liegen soll, ist nicht einzusehen. Charon wählt nur solche Ausdrücke, welche die Unterwelt hezeichnen, so Lethe, so die Kerberier, so Taenaron, so ές κόρακας, denn zu den Rahen kommt man nur als Leiche. Zu allen diesen Ausdrücken passt die Eselsschur in keiner Weise. Da unn Suidas und Photios eine Bemerkung des Ariatarch nater ὄνου πόκαι, also offenbar aus einem Commentar zu anserer Stelle anführen: 'Αρίσταρχος δὲ διὰ τὸ Κρατίνον ὁποθέσθαι ἐν "Αιδου τινα (vielmehr Όχνον, was gleichfalla in ονον ühergieng, das als widersiunig ausgelassen oder in τινά verwandelt wurde) σχοινίον πλέποντα · όνον δὲ τὸ πλεκόμενον ἀπεσθίοντα, Aristarch also, wie Meineke richtig gesehen hat, Όχνου πλοχάς las, so ist dies unzweifelhaft die richtige Leaart, die zu den andern Ausdrücken passt, da sie die Unterwelt bezeichnet und zugleich sehr witzig den Kratinos verspottet.

Den Gesang der Frösche theilt Hr. K. nicht in Strophen und Anistrophen ab, weil dies ohne hedeutende und wiltklriche Aenderuugen unmöglich, such, wie es scheine, nunöthig sei, da die Frösche auf dem Theater nicht sichtbar weren, ihr Gesang also von einer Tanzbewegung nicht begleitet sein konnte. Es gibt aber viele Antistrophika ohne Tanz, wie in den Ekklesiausuen und öfter in der Tragocidie. Unnöthig wären sie also nicht; sie sind aber auch entschieden sicher, da die Kennzichen der Responsion as ok lar vorliegen, dass nicht darüber,

sondern nnr über die Art der Verbesserung ein Zweifel bestchen kann. Aber auch diese ist von 250 ab ziemlich sicher; es aind drei einander entaprechende Strophen, die wol so gelautet haben:

In den Ausgaben ist 250 der Schluszvers des vorhergehenden Gesanges der Frösche. Hr. K. läszt nach dem Vorgang anderer das βρεκεκεκέξ noch einmal den Dionysos wiederholen, weil dieser nicht sagen könnte τουτί παρ' ὑμῶν λαμβάνω, wonn er nicht vorber gezeigt hätte dasz er das Boszszszez den Fröschen wirklich abgelernt habe. Gleichwol haben hier die Hss. Recht, die das βρεκεκεκές nur einmal setzen, und besonders der Ven., der es dem D. gibt. Indem nemlich die Frösche ihren Gesang mit dem Froschruf schlieszen wollen, fällt ihnen D. damit in ihren Gesang, wie ihm 239 dasselbe von den Fröschen widerfabren war. Nun wird auch das folgende klar. Die Frösche sagen nemlich δεινά τάρα πεισόμεσθα, nicht in dem von Hrn. K. angegebenen Sinne wenn wir unser Brekekekexlied nicht für uns behalten sollen', aondern 'wenn du uns in unserem Gesange stören willst,' Darauf bemerkt D., ihm werde es noch schlimmer ergehen, wenn er beim rudern vor Aerger platzen werde. Zu diesem διαρραγήναι wollen ihm die Frösche and eight verhelfen, indem sie mit ihrem Boen, einfallen; allein D. verbirgt seinen Aerger unter einer angenommenen Gleichgültigkeit: 'meinetwegen quakt so viel ihr wollt.' Das versichern denn die Frösche nach Kraften thun zu wollen, während D. scheinbar auf ihren Gesang nicht achtend eifrig fortrudert. Plotzlich aber, während sie im besteu singen sind, fällt er 261 mit dem Born, dazwischen. Denn auch hier iat mit den llas, der Froschruf nur einmal zu setzen und zwar mit dem Ray, dcm D. zu geben. Die Stelle von 263 ab ist stark interpoliert, Dasz der Anfang οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γ' ἐμέ eine Interpolation sei, hat man sogleich bemerkt, und anch IIr. K. hat diesen Vers als einen unechten eingeklammert. Das aber hat man nicht gesehen, dasz der Vers der nach ήμέρας folgt, έως αν ύμων έπικρατήσω του (τω) κοάξ gleichfalls interpoliert ist. Hier ist davon auszugehen, dasz die besten Hss. nicht τοῦ χοάξ, sondern το χοάξ haben. Die Frosche nemlich, des φιλωδον γένος, können nicht lange pausieren: sie lassen den D. nicht recht zu Worte kommen und fallen sofort mit ihrem βρεκ. ein, was

## Th. Kock: Aristoph. ausgew. Komoedien. 3s Bdchen: die Frösche. 305

ihnen D. zuletzt nachgemacht hat. Nachdem nun D. die Verse 264, 265 gesungen, erwartet er, die Frosche werden nun ihren Froschruf ertonen lassen, wie auch er dies vorher gethan hatte; allein es geschieht nicht, sie schweigen, und so sagt er, ohne das nunmehr ganz nnnöthige βοεκ. hinzuzufügen, ξμελλον - κοάξ. Den unvollständigen Satz erklärte nnn ein Grammatiker έως αν ύμων έπικρατήσω, το κοάξ nemlich κεπράξομαι, ein anderer aber setzte nicht hlosz το ποάξ als Glosse an den Rand, sondern das gauze βρεκ. in den Text, und sus dieser Glosse und Interpolation ist unsere Lesert entstanden. So führt die Beschtung der Responsion auf dasjenige, was durch den Gedanken als das einzig richtige und angemessene gefordert wird. V. 265 läszt sich das hsl. xav με δέη zwar vertheidigen; allein με ist hier unnöthig und xav δέη kommt dem hier parodierten χανδάνη dem Laute nsch nüher als καν με δέη. - Diesen drei Strophen geht eine Strophe und Antistrophe vorsus, wofur gleichfalls ganz bestimmte Anzeichen sprechen. Dasz die ersten 6 Verse usch der Psrodos (209 - 220) den Versen 236 -241 entsprechen, wird eine Vergleichung sofort lehren:

- Δ. έγω δέ γ' είλγειν ἄοχομαι τον ὅορον, ω κπάξ κοάξ, ύμιν δ' ἴσως οὐδεν μέλει. Β. βρεκεκεκὶξ ποάξ κοάξ.
- άλλ' ἐξόλοισθ' κύτῷ κοάξ, οὐδὲν γάρ ἐστ' άλλ' ἢ κοάξ.
- Δ. έγω δὲ φλυκταίνας γ' έχω, χώ πρωκτὸς ίδίει παλαι, πατ' αὐτία' έγκύψας έρει—
- Β. βρικεκικέξ κοάξ κοάξ. Δ. άλλ', ω φιλωδον γένος, παύσασθε. Β. μάλλον μέν ούν

Die ersten vier Verse entsprechen sich nicht nur genan, sondern der gleiche Anfaug έγω δέ, die Uehereinstimmung von τον όρρον und γω πρωπτός, von μέλει und έρει weisen deutlich auf eine antistrophische Entsprechung hin. Auch der fünste Vers heginnt in Strophe und Antistrophe mit all', und wenn die Rhythmen nicht übereinstimmen, so kommt dies daher, dasz man die Strophe geändert hat, um den ismhischen Rhythmus zu erhalten. Dies lehrt such der Sinu. Denn die Verwünschung all' έξόλοισθ' αυτώ κοάξ kann doch unmöglich damit hograndet werden, dasz die Frosche nichts als zong sind. Dieser angeführte Grund lehrt vielmehr dasz D. die Frösche vorher noch genannt haben musse. dasz also mit Hermann all' ¿ξόλοισθ' w xoak zu verbessern sei. Ebenso hat man statt des ungewöhnlichen ouder yag for' η ποάξ\*) das gewöhnliche άλλ' η gesetzt, um so mehr als man dadurch zugleich den heliehten immhischen Rhythmus herstellte. Auch in den folgenden Versen bedarf es keiner willkürlichen Aenderungen, um die Responsion herzustellen; nur 234 ist eine Silbe zu ergunzen und 245 zu verhessern, wo anch abgesehen von der Responsion eine Aenderung nothig ist. Vielleicht hat sich aber auch noch ein anderes Verderbuis cingeschlichen und das Strophenpsar wird von 228 ah wol so gelautet haben:

<sup>\*)</sup> Nachträglich bemerken wir dasz so schon Rossbach griech. Rhythmik S. 228 emendiert hat.

N. Jahrb. f. Phil. u. Pard, Bd. LXXVII, Hft. 5.

είκότως γ', ώ πολλά πράττων ε μι γιο εστερέαν είλυουί τε Μούσαι και καρβάτας Πάν, ό κελαμόφθογγα παίζωνπροεκπείρεκται δ' ο φορμκτάς Απόλλων, Ενεκα δόνακος, Ον όπολύριον Ενυδρου έν λίμναις τρίφω γω, βρεκεκκής ποὰς καίς. φθιγέρμεσθ', εί δή ποτ' εψηλίοις ε'ν άμιξαισιν ηλάμεσθα διά χυπείρου καὶ φλέω, γαίροντες φδαίς πολυκολυμίροις, η Διος φεύγοντες δμέρον αίδιαν έφθιγέραμεσθ' οὐν ἔνυδρον έν βυθώ γορείαν ποιφολυγοκαρλάσμαση.

Die Herstellung der Responsion konnte darum nicht gelingen, weil man nicht sah dass. D. den Fröschen das figex. au dem Munden nimmt, womit zugleich ein neues System beginnt, dasz also, da die Antistrophe nicht unvollendet bleiben konnte, dem strophischen figex. etwas nafere sin der Antistrophe entsprechen muste. — in der Parodos hälte 216 die Form Aciovotov incht aufgenommen werden sollen; richtig ediert Bergk Aigs. die viewei est verstellt verstellt gestellt die Form Aciovotov is Mutgers ferpfoarte.

V. 286 weicht Hr. K. von der jetzt hergebrachten Lesart ab und schreibt που, που; - 'ξόπισθεν. - έξόπισθέ νυν ίθι mit der Bemerkung im Anhange 'die wahrscheinlichste Combination der manigfaltigen Lesarten (vgl. Fritzsche S. 159). Hiernach sollte man glauben dasz Fritzsche sich für jene Lesart entscheide; allein dieser behauptet das gerade Gegentlieil, dasz nemlich die von Hrn. K. aufgenommene Lesart nichts als eine schlechte Besserung der Ahschreiber sei, und darin hat er unserer Ausicht nach vollkommen Rocht. Denn vov ist hier ganz unpassend, steht auch nicht im Rav. Da dieser statt που που στιν blosz που που giht, so hat man theils έξοπισθεν αυ (wie der Ven.) theils aus dem folgenden Verse έξόπισθε νύν verhessert; zugleich aber hat sich (wie im Ven.) das 'στιν ('στ') erhalten, und so sind die anderen Lesarton entstanden. Das richtige haben offenhar Dobree, Fritzsche, Dindorf und Bergk aufgenommen. - 297 sagt D. ίερεῦ, διαφύλαξον μ', εν' ω σοι ξυμπότης. Dasz sich hier D. an seinen Priester wende, der bei den Festen des Dionysos die Proëdrie hat, wird richtig hemerkt, aber nicht erklärt wie man sich diese ganze Scene zu denken habe. In der Einleitung heiszt es S. 35 'die Empnsa erscheint und ängstigt ihn dermaszen, dasz er durch die Orchestra in die Reihen der Zuschauer zu fliehen beabsichtigt. Doch hald -', so dasz sich Hr. K. der Annahme von Fritzsche u. a. anschlieszt, dasz D. auf der Bühne bleibe. Das venediger Scholion hemerkt: ἐν προεδρία κάθηται ό του Διονύσου εερεύς. απορούσι δέ τινες, πώς από (1. έπί) του λογείου περιελθών και κρυφθείς οπισθεν του Ιερίως τουτο λέγει, φαίνονται δε ούκ είναι έπί του λογείου, άλλ' έπι της ορχήστρας, εν ή ό Διόνυσος ενέβη και ο πλούς επετελείτο, ώστε μηκέτι ομοίως άλογον είναι, αλλά μην ού δια παντός όπισθε δεί γενέσθαι αὐτόν. Mit Unrecht nennt Fritzsche dieses Scholion 'ridiculum quoddam scholion': die Erklärung des Scholiesten ist zwar nicht richtig, aber doch hesser als die gewöhnliche. Der Scholiast wirft die Frage auf wie D., wenn er auf dem Logoion sei, sich zugleich hinter den Priester flüchten könne, der sich doch unter den Zuschauern befinde, und er löst die

Schwierigkeit durch die Bemerkung dasz sich D. und X. in der Orchestra befinden, wohin sie der Ueberfahrt wegen hinabgestiegen seien, so dasz die Sache nun nicht mehr so nnerklärlich sei; nur müsse msn nicht gerade annehmen, D. habe sich hinter den Priester versteckt. Der Scholiast hat ganz richtig gesehen dasz sich D. zum Priester flüchten müsse; nur ist seine Annahme, die Scene spiele auf der Orchestra, unrichtig. D. nnd X. befinden sich auf dem Logeion: hier erscheint ibnen die Empusa, die den D. so schr in Schrecken setzt. dasz er zu fliehen beschlieszt, sber wohin? ποι δητ' αν τραποίμην: In seiner Todesangst entscheidet er sich kurz bei seinem Priester Schntz zu suchen: Ιερεῦ διαφύλαξον με, und mit diesen Worten flieht er von der Bühne in die Orchestrs, in die Nähe des Priesters. Wollte man dagegen annebmen, D. bleibe auf der Bühne, so bätte das ξερεῦ δ., dss unmittelbar nach dem ποι δητ' αν τραποίμην; gesprochen ist. dorchsus keinen Sinn. Allein auch das folgende ist nur bei der von nns gegebenen Erklärung verständlich. Denn gleich darauf sagt X. απολούμεθ', ώναξ 'Ηρακλεις, d. h. nicht 'wir sind', sondern 'ich bin verloren, o llerscher Herakles', womit X. seinen als Herakles gekleideten Herrn als Ho. alegizaxoc anruft; silein diese Worle erhalten nur dann die rechte Bedeutung, wenn sie an den Herakles gerichtet sind, der eben Reiszaus nimmt. D, verbittet sich dies: ου μη καλείς μ', ωνθρωφ', ίκετεύω, μηθέ κατερείς τουνομα, wozu Ilr. K. bemerkt: D. will nicht dasz man ihn mit diesem Namen nenne: denn Herakles hat in der Unterwelt Dinge angerichtet, die er nicht verantworten mag." Vielmehr will D. überhaupt nicht genannt sein, damit man nichts von ihm wisse, und als der boshsfte X. ibn nun anruft Διόνυσε τοίνυν, so erwidert er, so wolle er noch weniger genannt sein, denn der Name Herskles könne ihm in der Gefahr doch noch eher zu gute kommen als sein eigener. Die Empusa verschwindet und X. sagt Εθ' ήπερ Εργει· δεύρο δεύο', ω δέσποτα. Hr. K. nimmt an dem δεύρο - δέσποτα Austosz und will es in den nächsten Vers, und aus diesem die Worte πάντ' άγαθά πεπράγαμεν hierher stellen. Allein auch so wäre das δεύοο nicht erklärt. Die Vulg. ist richtig; die Worte 79' ήπεο έρχει enthalten eine Aufforderung an den D. den Weg weiter fortzusetzen: da er von diesem abgewichen war, indem er sich zum Priester gestüchtet batte, so ruft ihn X. wieder zurück; also sagt er 'lssz uns weiter gehen, komm nur zurück, o llerr.' Aber der furchtsame D. trant dem Frieden nicht, und trotz der Versicherung des X., die Luft sei rein. zögert er zu kommen nud läszt sich vorber dreimal den Schwur leisten dasz die Empusa fort sci. Dieser Schwnr wie jones δεύρο wäre gar nicht zu verstehen, wenn D. sich auf der Bühne, also an demselben Orte mit dem X. und der Empusa befände. Endlich nöthigen zu unserer Annahme anch 307 f. D. verläszt den Priester, und auf der Bühne angelangt sagt or οίμοι τάλας, ώς ωγρίασ' αυτήν ίδων, worauf X. auf den Priester zeigend bemerkt όδι δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ σου. Es ist einleuchtend dasz die Bemerkung, die Furcht, die den D. blasz gemacht, babe im Gegentheil den Priester geröthet, sich nur dann natürlich ergiht und passend ist, wenn beide vorher zusammen und in gleicher Lage waren. Ueber den letzten Vers bemerkt lir. K. 'ool ist der Priester des Dionysos, der ex officio ein weingeröthetes Gesicht haben musz. Diese danernde Rötbe legt der Dichter scherzhaft so ans. als sei sie nur vorübergebend durch die Angst des Mannes (δείσας) um seinen Gott hervorgerufen, läszt aber die Absicht der Erfindung sehr wol empfinden, da ja nicht die Furcht, sondern die Scham das Antlitz röthet.' Aber wie soll der Priester aus Scham roth geworden sein? und dann läszt der Dichter die Absicht nicht blosz empfinden, sondern die Worte nöthigen uns an etwas anderes als Ursache der Röthe zu denken, da die Furcht eben blasz und nicht roth macht, und dieses andere kann nichts anderes sein als der Weingenusz. Dies war für die Athener so verständlich, dasz Eupolis den Hipponikos einen ledeuc Aldridor nennt, womit er seine Gesichtsröthe verapottet. Es fragt sich noch wie das oou zu erklären sei, worüher Hr. K. nichts hemerkt. Es mit Fritzsche für avrl gov zu nehmen geht nicht an, weil dies zur Voraussetzung hätte. D. hätte eigentlich nicht blasz, sondern roth werden mussen, und an die Scham ist hier nicht zu denken. Nun könnte es von δείσας ahhängen, wie Soph, Oed, Τ. 234 εί δ' αὐ σιωπήσεσθε καί τις η φίλου δείσας απώσει τούπος η γαύτοῦ τόδε, απ τῶνδε δράσω, ταῦτα τοῦ πλύειν έμου. Natürlicher aber verbindet man ὑπερεπυρρίασε σου, aber in derselben Bedentung 'er wurde roth um dich'. Beide nemlich, D. und der Priester, sind in Angst, jener, er könne sein Leben, dieser, er könne seinen Gott und damit den Weingenusz verlieren; jenen macht die Furcht blasz, dieser ist roth geworden, d. h. seine Röthe zeigt wie lieb ihm der Gott ist, wie ungern er ihn daher verlieren würde.

Ueber den Chor der Mysten wird zu 316 bemerkt, dasz derselbe ein Bild von der Feier der Elensinien gebe, dasz aber freilich dahei die strenge Reihenfolge der einzelnen Handlungen nicht habe festgehalten werden konnen: denn während die Feier mit der πρόρρησις des Hierophanten beginne, später der Zug nach Eleusis mit dem lakchosliede und den γεφυρισμοί folge, endlich nach der Ankunft in Elensis eine orgiastische παννυχίς stattfinde, finden wir hei Ar. den Zug 324-353, die πρόρρησις 354-371, die παννυχές 372-392, das lakchoslied 398 - 413, die γεφυρισμοί 416 - 430, endlich die παννυγίς 440-459. Aber wie grosz anch die Freiheit der Komoedie angenommen werden mag, so ware es doch eine nicht zu rechtfertigende Willkur, wenn der Dichter nach dem Zuge aus nach Eleusis, dann wieder zurück auf den Zug, und schlieszlich wieder nach Eleusis versetzte. Vielmebr stellt der Mystenchor weiter nichts dar als den Zug von Athen nach Eleusis, d. h. in der Unterwelt von dem λειμών, an dem D. und X. nach dem σχότος nud βόρβορος angekommen waren, his zu dem ανθηρον έλειον δάπεδον unmittelhar vor dem Palaste des Pluton. In dem ersten Strophenpaare ruft der Chor den lakchos an, dasz er erscheine und den Zug anführe. Es ist aber wol nicht anzunebmen dasz das fackeltragende Bild des Gottes von dem Chore wirklich auf-

geführt worden sei. Hierauf ordnet sich der Zug und der Hierophant spricht die Anapaesten 354-371, in denen er alle unreinen von der Theilnahme an der heiligen Feier ausschlieszt. Es ist möglich dasz etwas ähnliches anch hei der wirklichen Feier stattgefunden hahe; doch hindert nichts anzunehmen dasz der Dichter die πρόρρησις, mit der die Feier in Wirklichkeit einige Tage vor dem Zuge begann, hier berücksichtige, da die Feier in der Unterwelt ehen mit der Procession beginnt. Die πρόρρησις schlieszt mit der Anfforderung 370 ύμεῖς δ' ανεγείρετε μολπήν και παννυχίδας τὰς ήμετέρας, αι τήδε πρέπουσιν έρος η. Die Erwähnung der παννυγίδες hat Hrn. K. zu der Annahme verleitet, dasz in dem folgenden der Dichter eine Vorstellung von dem ans Scherz und Ernst gemischten Charakter einer solchen παννυγία gehen wolle. Allein in dem folgenden erhalten wir nur die μολπή, die παννυγίς soll erst in Eleusis gefeiert werden, und da der Chor die Feier nicht zu Ende führt, findet sie gar nicht statt. Die folgenden Chorgesange lassen über ihre Bedeutung gar keinen Zweifel zu, und es ist in der That zu verwundern dasz diese von den Auslegern nicht erkannt worden ist. Nachdem sich der Chor aufgestellt hat, beginnt der Zng; daher heiszt es yoget von mag andgelog ele roug evandeig nolrove, und ehen deshalh hat der Dichter anch den anapaestischen Marschrhythmus gewählt. Der Halbchor schlieszt mit der viel hesprochenen Stelle ηρίστηται δ' έξαρκούντως, an der auch Hr. K. Anstosz nimmt, da die Erwähnung des Frühstücks von Seiten des Mystenchora ganz unpassend sei, da der lakchoszug und die navvvylöse in Eleusia in die Fastenzeit der mystischen Feier fallen. Hr. K. ediert daher hyldrevras 'wir sind nun lange genug ernst und fromm gewesen, jetzt wollen wir lachen und scherzen'. Allein auch das scherzen gehört zu der frommen Feier, und gleich darauf werden die Götter gepriesen, was doch entschieden ein Theil der heiligen Handlung ist. Die Ueherlieferung ist ganz richtig; ehen weil der Zug in die Fastenzeit fällt, sagt der Chor ganz treffend mit Bezug auf die gehotene Faste: 'nun wacker vorwärta; der weite Marsch wird uns nicht schwer werden, denn wir haben uns heim Frühstück wol vorgesehen.'\*) Ehenso achlieszt der zweite Halhchor scherzend καν Θωρυκίων μη βούληται. In diesem Chorikon wird non der Aufforderung des Hierophanten gemäsz (370 aveyelρετε μολπήν) die Persephone hesungen, alsdann auf eine weitere Aufforderung die Demeter, und endlich einer dritten Aufforderung gemäsz · das Inkchoslied angestimmt. Damit hatte der Chor seinen Weg vollendet, und er gelangt an die Brücke des Kephissos, die aher in der Unterwelt am Ziele der Reise, dicht vor der Wohnung der Göttin liegt, and die durch die von der Orchestra auf die Bühne führenden Stufen dargestellt wird. Es beginnen nnn die γεφυρισμοί 416-430, worauf der Chor die Bühne betritt und hier von D. gefragt wird, wo die Wohning des Pluton sci. So hatte D. scine Reise vollendet, indem er sich von Charon über den See setzen liesz, alsdann an den finstern Ort gelangte,

<sup>[\*)</sup> Es ist wol ησίτηται zn schreiben, eine Emendation die ich der Mittheilung meines Freundes K. Halm verdanke. A. F.]

wo die Verhrecher für ihre Frevel hüszen, hierauf den λειμών der Mysten erreichte und endlich vor dem Palaste des Pluton anlangt. Mit den Raumverhältnissen nimmt es die Komoedie nicht so genau, und wie D. schlieszlich vor demselhen Hause als dem Ilause des Pluton anlaugt, von dem aus als dem Hause des Herakles er seine Reise angetreten hatte, so ühernimmt die Darstellung der Reise von dem λειμών bis zur Wohnung des Pluton eigentlich der Chor, während D. auf der Bühne hleiht und zuletzt sich doch mit dem Chor zngleich am Ziele der Wanderung findet. Indessen hat der Dichter es doch nicht unterlassen eine Andeutung zu gehen, dasz D. zugleich dem Chore folgt. Denn als dieser sein lakehoslied 414 Ίακγε φιλογοσευτά, συμποόπεμπέ με schlieszt, sagt D. έγω δ' αεί πως φιλακόλουθός είμι και παίζων χορεύειν βούλομαι, und X. κάγωγε πρός. Hrn. K. nun scheint eine Betheiligung des D. und X., die doch erst 431 hervortreten, an dem Chortanz auf der Orchestra unzulässig, und er glaubt dasz zwei Jünglinge aus dem Chor selhst sich mit diesen Worten unter die Madchen mischen, und dasz das zown 416 dann eine vollständige Vereinigung von Männern und Weihern behufs der γεφυρισμοί bezeichnet. Diese an sich unwahrscheinliche Annahme erweist als unrichtig V. 410 νῦν δη κατείδον συμπαιστρίας τιτθίον, worsus folgt dasz der Chor sehon während des lakchostiedes ein gemischter war. D. hetheiligt sieh freilich nicht am Gesange, am allerwenigsten auf der Orchestra, sondern er sagt für sich (vgl. 337-339) mit Bezug auf das "Ιακγε φιλογορευτά des Chors, als ob ihm dies gelte, έγω δ' αεί πως φιλαπόλουθός είμι, und es ist anzunehmen dasz, nachdem er heim erscheinen des Chors seitwärts getreten war, er alsdann der Marschhewegung des Chors auf der Orchestra seinerseits auf der Bühne folgt, als oh er mit dem Chore zugleich die Procession mitmache, weshalb es auch ael muc heiszt. Beide, D. und der Chor, treffen nun dort zusammen, wo die Stufen auf die Bühne führen, daher hier die Frago des D. nach der Wohnung des Pluton erfolgt. Nach ertheilter Auskaust fordert der Priester den Chor auf sich auf den der Persenhone geheiligten Plan zu hegeben, er werde mit den Mädehen und Frauen in das für die δργια πάννυχα hestimmte Heiligthum geheu, um dorthin den Glanz der Fackeln zu tragen. Die Mädehen und Frauen entfernen sieh also durch den Sceneneingang, der eigentliche Chor aher hegiht sich wieder auf die Orchestra, die nun die der Persephone geheiligte Flur darstellt, und singt dahei das Strophenpaar 447-459. Es ist ein Irthum von Hrn. K., wenn er annimmt dasz das letzte Chorikon von dem Fraueuclior gesungen werde. Erstlich ist die Annahme eines Frauenchors ganz unbegründet. Der Chor hesteht von Anfang his zu Ende aus 24 Männern; im Anfang aher sind ihm weihliche Begleiter heigegeben, welche sich an dem Tanz, aber nicht am Gesange hetheiligen (vgl. diese Jahrb. Bd, LXX S. 409), und die eben nur des heiligen Zuges wegen nothwendig waren und dann vom Dichter unter dem oben angeführten Vorwande wieder entfernt werden. Sodann ist es klar dasz. wenn der Priester zu den Mannern sagt γωρείτε νῦν ανθοφόρον αν'

aloog παίζοντες, und der Chor darauf singt γωρώμεν ές λειμώνας ανθεμώδεις παίζοντες, der Chor ehen der Aufforderung genügt, es also der Männerchor ist der dies singt. Ueher das auftreten des Chors auf der Bühne vgl. diese Johrh. a. O. Doch kann es zweiselhaft sein oh der wirkliche Chor gleichfalls die Bühne hetritt oder sich nur längs der Bühne aufstellt, als oh er die Orchestra verlassen hätte. Es ist unr noch die Frage zu heantworten, wer jene Worte 440 ywoeire ark. spricht. Man hat an den Daduchen gedacht, und dieser Ansicht schlieszt sich Hr. K. an, der auch die strophischen Verse 394-397 den Daduchen sprechen läszt. Eine antistrophische Entsprechung ist aber nicht anzunehmen, da die Strophe aus 3, die Antistrophe aus 5 Versen hestehen würde; und warnm sollte hier eine Responsion stattfinden, während die Aufforderung des Hierophanten 382 f. vereinzelt dasteht? Dann können die Verse 394-397 dem Daduchen nicht zugetheilt werden, da die Leitung der Gesänge dem Hierophanten znkommt, und so wie dieser zum Gesange üherhaupt 370, alsdann zum Preise der Demeter 382 aufgefordert hatte, so kann auch nur er den lakchosgesang nnordnen. Als das natürlichste ergibt sich nun dasz auch die letzte Ansforderung von demselben Hierophanten ansgehe, und so ist es auch zweifellos. Der Hierophant nemlich ist nicht der Chorführer, überhaupt keine Chorperson, sondern ein Parachoregema, oder wenn man lieber will, der von Ar. benntzte vierte Schauspieler, der anch die Rollen des Todlen, der Plathene und des Pluton übernimmt. Der Dichter braucht ihn pur zu dem Mystenzuge; in dem folgenden Theile der Komoedie wurde sich hei der veränderten Stellung des Chors der durch seine priesterliche Tracht, Diedem und Purpurkleid ausgezeichnete Hierophant eigenthümlich ausnehmen. Sowie also die Mädchen und Frauen nur des Zuges wegen aufgeführt werden, so auch der Hierophant, und heide entfernt daher der Dichter, da er sie nicht weiter braucht. An den vegovorquol hetheiligt sich natürlich der Hierophant night, daher hier von ihm keine Aufforderung ergeht. Er zieht mit den Madchen und Frauen auf die Bühne, der Chor aber rückt in 6 Gliedern heran, von denen iedes der ersten 5 Glieder ein Spottwort sagt; als aher das letzte Glied herankommt, stellt D. seine Frage, so dasz von diesem Gliede die Antwort erfolgt. - Nun noch einige Bemerkungen über die Texteskritik dieses Chorgesanges. 334 wird statt σιλοπαίγμονα τιμάν mit Bentley σιλοπαίγμονά τ' έμάν gesetzt und bemerkt: 'der Eintritt des Pacon inmitten der ionischen Verse bezeichnet sehr schön die leidenschaftliche Schwärmerei der geweiheten." Es ist nur die Frage oh diese Verhindung zulässig ist. Sodann wäre die Ausdrucksweise έγκατακρούων την έμην μετά μύσταις χορείαν sehr eigenthümlich. Hr. K. verhessert nemlich statt der Vulg. ayvav legar odlog μύσταις γορείαν sich an Fritzsche anschlieszend αγνάν odloic μετά μύσταισι γορείαν, und begründet dies so: 'hierin fallt schon die einseitige ανακλασις auf. Da aber die hesten Hss. μύσταισι und zwei derselhen ξεράν als Glossem zu ακόλαστον oder vielmehr zu αγγάν im Scholion hahen, so ist έεράν zu entfernen und vor μύσταισε

ein Wort ausgefallen. Fritzsche hat αμα eingeschohen; mir ist μετά noch wahrscheinlicher, da dies mit den ersten Buchstaben von μύσταισι leicht verwechselt werden konnte.' Der Behauptung von Fr. dasz έεραν als Glossem zu αχόλαστον oder vielmehr zu αγναν hinauszuwerfen sei, ist Hr. K. zu rasch beigetreten. Erstlich gehört Γεράν keineswegs zu άγναν, sondern zu αχόλαστον, denn zu diesem Worte ist es gesetzt und chenso crklart das folgende Scholion μανιώδη, βακτικήν, όσίαν. ού γαρ δη αίσχραν και ασελγή. Auch lautet die Glosse nicht fepav. sondern την ίεραν, wodurch sie sich ganz hestimmt als zu ταν απόλαστον gehörig zu erkennen gibt. Nan haben freilich zwei schlechte Hss. im Texte την Γεράν statt Γεράν, allein wenn der Abschreiber bereits im Texte έεραν, am Rande aber την έεραν vorfand, so konnte er allerdings anf die Vermutung kommen, jenes την Γεράν sei eine Verbesserung von ξεράν; wie sollte dagegen ein Abschreiber darauf verfallen das mitten unter die Erklärungen von απόλαστος gesetzte την εεράν vier Zeilen weiter unten zu setzen? Oh überhaupt der Responsion wegen eine Aenderung nöthig sei, kann zweiselhaft erscheinen, da auch beim choriambischen Rhythmus der Choriambus und Dijambus vertauscht worden. In den Fröschen ist es jedenfalls sicherer die hal. Lesart heizubehalten als eine willkürliche Aenderung in den Text zu setzen. Ehenso war 344 die Hermannsche Umstellung nicht aufznnehmen; dagegen geht Bergk sicher zu weit, wenn er 324 nolutigintois beibehalt, zumal in den Hss. nicht Edpaig, sondern er Edgaig steht. 340 ff. Eyeige. φλογέας λαμπάδας έν χερσί γαρ ήπει τινάσσων, Ίαπχ, ω Ίαπχε, νυκτέρου τελετής φωσφόρος αστήρ hat Hr. K. den überzähligen Bacchius dadurch beseitigt, dasz er mit Thiersch "Iangog statt "Iang', & "Iange setzt: der Chor rede nicht den lakchos au, der bereits erschienen sei und nicht mehr gerufen zu werden brauche, sondern er wende sich mit dem Everos an dicionigen die an der παννυχίς Theil nehmen sollen, aber vom fasten und von körperlicher Anstrengung ermattet seien. Woraus schlieszt aber Hr. K. dasz lakchos hereits erschieuen sei und nicht mehr angerufen zu werden brauche? Der Hierophant wenigstens ist anderer Meinung, da er 395 sagt νῦν καὶ τὸν ώραζον θεὸν παρακαλείτε δεύφο. Sodann ware es schicklicher gewesen, wenn die Mysten sich vorher ermuntert hätten, ohe bie den Gott iu ihre Mitte riefen. Endlich zeigt das yovu makkeras yeponton, anogelortas de lunas, dasz doch wol eine ausreichende Munterkeit vorhanden war. Das "Iaxy", w Ίακχε ist schon der Strophe wegen nicht anzulasten, daher haben andere entweder τινάσσων oder γαρ ηκει hinausgeworfen. Dasz um den Acc. λαμπάδας zu erklären, ein Glossator gerade das Verhum τινάσσων gewählt haben sollte, ist nicht sehr wahrscheinlich; die Hauptsache aher ist dasz die vorhin erwähnten Bedenken in Bezug auf den Gedanken bleiben. Mit Eystos kann sich der Chor nur an den lakchos wenden; er, der lichtbringende Stern der nächtlichen Feier soll erwachen (auch wir lassen die Sterne erwachen), denn schon strahle die Wiese vom Fackelglanze und die Erwartung der Feier verjünge die Greise; er also soll mit strahlender Fackel den Chor anführen zu dem blumigen

Thalgrand. Demnach ist yao nxes hinauszuwerfen, da auf diese Weise dem Gedanken und dem Rhythmus zugleich geholfen wird. Reisigs Bedenkeu in Bezug auf die Entstehung des Glossems lassen sich leicht beseitigen. Man hat nemlich, was allerdings nahe liegt, das έγειρε als zum Chor gesprochen aufgefaszt; dann aber war der Satz unvollstäudig und es lag nichts näher als die Worte λαμπάδας τινάσσων φωςφόρος αστήρ durch ein hinzugefügtes γαρ ήπει zu vervollatändigen: auf, der fackelschwingende Gott - (ist nemlich schon da), es strahlt die Wiege' usw. Ferner ist nicht Eyzige, sondern eyzigov das ursprüngliche. Denn warum sollte der Dichter everos gewählt habent wenn das Metrum nicht diese, sondern im Gegentheil die gewöhnliche Form verlangte? Wir haben hier zwei verschiedene Versuche der Grammatiker diese Stelle ins reine zu hringen. Die einen erganzten αστής γας ήπει. andere anderten έγείρου in έγειρε und verbauden έγειρε λαμπάδας, ώ Ίακτε, Beide Verbesserungen sind ju unsern Text übergegangen. 348 γρονίους έτων παλαιών ένιαυτούς wird αλγών statt έτων verbessert. aher die akyn hatte der Chor ehen vorher durch konac hezeichnet. und danu acheint es nicht gerathen solche nus hefremdlich scheinende Ausdrücke wegzucorrigieren. 358 η βωμολόχοις Επεσιν χαίρει μη 'ν καιρώ τούτο ποιούσιν erscheinen die Worte τούτο π. Hrn. K. zu matt. weshalh er vermntet δημοχοπούσιν; alleiu jeuer Zusatz scheint nna nicht matt, aondern nothwendig, da die Posse zur Komoedie gehört und nur im Uehermasz nind zur Unzeit angehracht tadelnswerth ist. 369 acheint Hrn. K. οίσιν ἀπαυδώ das richtige. Das richtige ist an solchen Stellen achwer zu ermittelu, möglich aber ist auch noch manches andere. 398 Ιακγε πολυτίμητε, μέλος έορτης ηδιστον εύρων vermutet Hr. K. μέρος statt μέλος, da es unwahracheinlich aei dasz lakchos ein Festlied erfunden habe. Aber den lakchoszng hat er doch auch nicht erfunden. Auch die Kleider hat er nicht zerrissen, nud doch wird dies von ihm ausgesagt. So wie die Gebräuche bei der Feier, so wird auch das Festlied anf den Gott zurückgeführt, dem zn Ehren es geaungen wird und von dem es den Namen erhalten hat. 404 wird statt σύ γάρ κατεσγίσω μέν - κάξευρες gesetzt σύ γάρ κατασγισάμενος - έξευρες, weil im Rav. atcht σύ γαρ κατασχίσω μέν - έξευρες. Das iat nicht möglich, weil in nat to panog effeupeg die syllaha auceps auageschlossen ist.

Um unsere Anseige nicht augehührlich ausnachnen, beschränken ir na draut im folgenden die von Hru. K. vorgenommenn oder empfolienen Textesinderungen ausnähren und kurz zu hesprechen. 654  $A...\hat{\eta}^2\eta_1$  wärzig  $\hat{\alpha}'$ .  $E...\hat{\alpha}$  vie  $\hat{\alpha}'$ .  $A...\hat{\alpha}$  vie  $\hat{\alpha}$  vie  $\hat{\alpha}$ 

vorhergehenden die Negation gesetzt, während ursprünglich der Vers lantete non maragac; Z. val ua Al. A. où on uot doneic. - 655. Nachdem D, seinen Schmerzensruf durch izniac ooo entschuldigt und die Frage τί δήτα πλάεις; mit προμμύων οσφραίνομαι heantwortet hat, heiszt es έπεί προτιμάς γ' ουδέν; Δ. ουδέν μοι μέλει. Das έπεί, meint Hr. K., lasse sich sehr wol erklären: 'Aeakos stellt sich, nm weiter schlagen zu können, als oh er der Ausrede des D. vollen Glauhen schenkte. Ich dachte mir das gleich, dasz dein weinen nicht vom Schmerz herrührte: denn, nicht wahr, der Schlag ist dir gleichgultig? "Gerade so Plat. Gorg. 474 B. Aesch. Choeph. 214." Die angezogenen Stellen sind aber anderer Art, denn erstlich steht dort nicht έπει - γε, und zweitens hezieht sich das έπει auf eine vorausgegangene Behauptung, während diese hier erst suppliert wird, und zwar willkürlich, da die Frage zl δήτα κλαεις; hierzn durchaus nicht herechtigt. Dann zeigt Acakos nirgends Lust zum schlagen, sondern das Bestrehen ein gerechtes Urteil zu fällen. Es wird wol τυπείς προτιμάς δ' ουδέν; zu verhessern sein. - Auffallend ist die Behauptung, dasz die Achnlichkeit von 665 mit der vom Schol, angeführten Stelle aus des Sophokles Laokoon eine sehr entfernte sei, und dasz, da die Unterhrechung des Trimeters durch lyrische Masze unerhört sci, man 665 für das Residuum einer Randglosse zu halten habe. Die Achnlichkeit ist nicht eine entfernte, sondern die Uehereinstimmung bis µέδεις eine wörtliche. Die Worte og - μέδεις singt D. und kehrt dann, als der Schmerz überwunden ist, mit aloc er Berbeger zum Trimeter zurück, indem er das soph. έφ' ύψηλαῖς στομάτων σπιλάδεσσι komisch in das Gegentheil nmkehrt. - Vor 664 nimmt IIr. K. eine Lücke an, damit auch X. seinen Schlag auf den Bauch erhalte; allein gerade dadurch dasz D. zweimal hinter einander geschlagen wird erhält diese Scene einen angemessenen komischen Abschlusz. - Gut ist 800 πλινθεύσουσι νάφ ediert und dem X. zngetheilt. - Zu 854 Tva un zewalaiw heiszt es dasz, wenn wirklich im Rav. ίνα μ' έν stehe, vielleicht zu lesen sei ΐνα μη γκεφάλου πως. Auch wenn jene Lesart im Rav. stände, würde schwerlich so zn verbessern sein, da, wie der Schol. ganz treffend hemerkt, rov Thlewov statt des erwarteten rov evaloudov gesetzt ist. Auch bemerkt Hr. K. selbst zu 881, dasz onug für sich allein ohne ein Adjectiv nicht ein Kraftwort hezeichnen könne. Aus diesem Grunde vermutet er 881 πρέμνα τε statt ψήματα. Aber die Erklärer sind mit Unrecht dem Scholiasten gefolgt, der δήματα auf Aeschylos und παραποίσματ' έπῶν auf Enripides hezieht, da in dem Anruf an die Musen der Chor auf den Unterschied der Dichtung der beiden Gegner durchaus nicht Rücksicht nimmt. Daher wird δημάτων in der gewöhnlichen Bedeutung zn fassen sein. - 896 hatte ich verhessert zlva lovav duμελειών τ' ἔπιτε δαΐαν οδόν. In demselhen Sinne ediert IIr. Κ. τίνα λόγων τίν' έμμελείας έπετε δ. ό. and setzt in der Antistrophe die Lücke nach μόνον όπως. Darin hat er Recht, denn wie 997 αλλ' όπως ω γεννάδα, so wird auch hier etwa μόνον όπως ω θυμοειδές gestanden haben. Mit Unrecht aber ist 993 ov de zi webe beihehalten, denn nicht

σῦ ởέ, sondern τί ởέ oder τί ởή musz es hier heiszen: 'das ist es was Euripides dir vorwirft, was wirst du nun darauf eutgegnen?" Ebenso unrichtig ware 1019 καὶ σὰ τί δράσας, wo der Rav. das richtige hat καὶ τί σῦ δράσας. - 918 wird statt ἔπειτ' ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν vermutet ἔπειτα προσώπων των έμων. Aber wie sollte darans die bsl. Lesart entstanden sein? und dann würde dieser Vers einen rhythmischen Fehler enthalten. - 957 wird degew 'berunterreiszen' statt epav vorgeschlagen, allein nicht angegeben, wie dies zu den andern Verben hier stimmen soll. - 1015 wird ywwialoug statt yevvaloug vermntet, das durch Synizese dreisilbig zn sprechen sei. Allein abgeseben von dieser ungewöhnlichen Synizese scheint das yevvaloug 1019 zu fordern dasz Aeschylos diesen Ausdruck gebraucht babe, so dasz zn einer Aenderung durchans kein Grand vorliegt. - Den V. 1019 läszt Hr. K. noch den Euripides sprechen. In den älteren Ausgaben werden die Worte 1018 και δη γωρεί τουτί το κακόν dem Dionysos zngetheilt, von Brunck der ganze Vers. Dindorf, dem Fritzsche, Bergk und Hr. K. gefolgt sind, theilt ihn dem Euripides zu; allein eine solehe Rede 'da haben wir's wieder, er bringt mich um mit seinen Kriegswaffen' ware im Munde des Enripides ganz unpassend. Das folgende kann offenbar nur Dionysos sprechen. Denn nachdem Aeschylos 1010-1012 den Euripides angeredet hat, wendet er sich 1013 an Dionysos and spricht von Ear, in der dritten Person: Folglich kann nur Dionysos die Frage stellen, wodurch er denn die Atbener zu so trefflichen Männern gebildet habe, wie derselbe D. 1021 weiter fragt ποίον; Eben deshalb weil 1019 nur D. sprechen kann, hat Dindorf 1018 dem Enr. gegeben. allein Dionysos macht jene Bemerkung nur nebenbei, der reizbare Aeschylos aber nimmt sie übel. - 1028 wird vermutet έγάρην, γόον ώς ηκουσ' υίου πέοι Δαρείου τεθνεώτος, allein γουν oder eine ähnliche Partikel ist nicht zu entbehren. - 1038 περιπηξάμενος statt περιδησάμενος, weil man den Helm nicht umbinden könne; allein der Helm wird ia doch mit dem Riemen festgebanden. - 1045 sagt Euripides μα Δί', ουδέ γαο ήν της 'Αφροδίτης ουδέν σοι, darauf Acsebylos μηδέ γ' ἐπείη. Hier hat Fritzsche μηδέ μετείη ediert, Hr. K. vermutet μηδέ γαρ είη, was wol un yao sin heiszen müste. Die Vulg. ist zwar erträglich, doch ware das einfache ein allerdings passender, so dasz man mit ganz leiebter Aenderung verbessern könnte μηδέ γ' ἔτ' εξη. Der Schatten des Aesebylos kann freilich an weitere Tragoedien nicht denken, doch ist dies nicht so streng zu nehmen, und derselbe Einwand trifft anch die Vulg. - 1047 wird ώστε σε καὐτὸν κατὰ νοῦν Ελαβεν vermutet statt ώστε γε καὐτόν σε κατ' οὖν έβαλεν, weil οὖν bier ohne Kraft and anffallend gestellt sei. Allein Stellung und Bedentung sind ganz in der Ordnung, wie z. B. Herod. II 70 έπεαν δὲ έξελκυσθή (ὁ κροκόδειλος) ές γην, πρώτον απάντων ο θηρευτής πήλω κατ' ων έπλασε αυτού τους οφθαλμούς. - 1133 wird richtig bemerkt dasz προς τρισίν λαμβείοισι προσφωείλων φανεί hier keinun Sinn gibt; allein die Verbesserung προς τρισίν lάμβοισιν προσοφλών γέλων φανεί 'wirst du dich abgesehn von den drei jambischen Versen noch lächerlich machen' gibt ebenfalls

keinen passenden Gedanken. Enripides findet in den drei Versen des Acschylos 12 Fehler, und da ihn Dionysos aufmerksam macht, es seien ia im ganzen pur drei Verse, entgegnet er dasz aber in jedem Verse 20 Fehler stecken; so schnell wächst die Schuld des Aeschylos. Daher sagt Dionysos; 'ich rathe dir, lieber Aeschylos, still zu sein, sonst stürzen dich drei Verse in Schulden', also πρός τρισίν λαμβείοισι γρέος οωλών φανεί 'bei drei Vorsen wirst du als verschuldeter erscheinen'. Das σιωπάν bedeutet, er solle hei so hewandten Umständen lieher schweigen als sich vertheidigen. Dasz Aeschylos dies thun wolle, kounte er voraussetzen, auch aus seinen Gesten entnehmen. Mit Unrecht hat Hr. K. nach Bergks Vorgang vor diese Verse den V. 1136 eingeschohen A. opag ort lapeig; E. all' olivor yé not nélet, da er hier den Zusammenhang störend unterbricht und dem Enripides etwas zugetheilt wird, was dieser nicht sagen kann. Eher könnte man den Vers nach 1169 stellen. - 1209 hat Hr. K. mit vollem Rechte dem Dionysos zugetheilt. - 1301 ist παροινίων statt πορνιδίων eine sinnreiche Emendation. Richtig ist auch 1305 έπλ τούτων statt έπλ τούτον odiert. Dagegen scheint das 1315 aufgenommene Ιστόπονα statt Ιστότονα nur ein Schreihfehler des Rav, zu sein, ehenso 1333 πρόμολον statt πρόπολον. 1357 wird vorgeschlagen αναλαβόντες und 1359 παίς ά καλά mit Ausstoszung von Aρτεμις. Endlich werden die Verse 1460 -1466 für unecht erklärt und eine anderweitige ausführlichere Besprechung derselben angekündigt.

(Fortsetzung und Schlusz dieser Uebersieht folgt später.)
Ostrowo.
Robert Enger.

#### 24.

Ueber einige Stellen aus Demosthenes Rede vom Krauze.

# 1. Zur Bodeutung des Pronomen exervos.

§ 148 heiszt es von Philippos: εἰ μὸν τοίνου τοῦτο ἢ τῶν πας ἔ αν τοῦ πιρτομένου Ιτορινιμούν νη Τουλιμούν τη Τουλιμούν τη

willen stehe bezweifle ich sehr. Vielmehr steht es ganz dem Sprachgehranche gemäsz, da ja das von voulçov ahhängige eben den Gedanken dieses voultor enthalt. Durch die Betonung aber, nicht an und für sich kann es wie hier den Gegensatz bilden. Die Stellen welche Dissen für seine Ansicht anführt scheinen mir nicht das zu heweisen was sie sollen, so z. B. § 136 . . αδικούντα Φίλιππον έξήλεγξα φανερώς. ούτως ώστε τούς έπείνου συμμάχους αυτούς ανισταμένους όμολοyelv. outog de (Aldylung) ourny writero. Dissen meint, exelvou stehe. weil folge outog de sunyoutsero. Allein das ist nicht der Fall, sondern ούτος steht dem entgegen was vorausgeht έγω μέν . . ούχ ὑπεreignga, dem Redner selbst. So erklärt Dissen auch andere Stellen die er vergleicht, S. 218. 230. 236 nicht richtig, wenn er üherall auf künstliche Weise einen Gegensatz annimmt, um dessen willen έχεῖνος stehe. Es mag immerhin sein dasz in Gegensätzen statt des schwächeren αὐτός (natürlich meine ich die Casus ohliqui) oder auch statt ούτος das mit stärkerer Betonung auf die Person oder Sache hinweisende exervos gesetzt werde; allein damit ist noch nicht erklärt, warnm dieses Pronomen in solchen Stellen wie die ohen vorstehende gesetzt werden kann. Und dasz exervog an und für sich den Gegensatz nicht bezeichnet, beweisen die Stellen in denen aurog und excivos von derselhen Person numittelhar hinter einander stehen. Bei Thukydides ist dies nicht selten. So heiszt es I 132, 5 . . avno 'Aoylλιος παιδικά ποτε ων αύτου και πιστότατος έκείνω: s. das. Poppo und Böhme. Es vertritt aber, wie gesagt, dann exervog nicht einfach das Pronomen der dritten Person (wie auch G. A. Sauppe zu Xen. Mem. 1 2, 3 und Mätzner zu Antiphon I § 16 anznnehmen scheinen), sondern der Schriftsteller trennt sich als den erzählenden oder sprechenden dann um so nachdrücklicher and schärfer von dem dritten, von dem er erzählt oder spricht. Vergleichen wir z. B. Dem. Phil. I § 39 . . τον αὐτὸν τρόπον ὢσπερ τῶν στρατευμάτων ἀξιώσειέ τις ἄν τὸν στρατηγὸν ήγεισθαι, ούτω και των πραγμάτων τους βουλευομένους, εν' α αν έκείνοις δοκή, ταύτα πράττηται καὶ μή τὰ συμβάντα άναγκάζωνται διώχειν. Hier steht nicht blosz das einzelne Wort έχείνοις im Gegensatze, sondern der ganze Satz α αν - πράττηται, und ταύτα hat den Hauptton. Es hatte hier anch autoic, wenigstens routoic gesagt werden konnen. Nan steht das mehr hinweisende, stärker hetonte excivoic. Steht nun dieses Pron. in der or. ohliqua, so tritt der erzählende oder sprechende mit objectiver Darstellung in die subjective Rede. So in der citierten Stelle Xenophons: καίτοι γε ουδεπώποτε ύπέσχετο (Σωκράτης) διδάσκαλος είναι τούτου, άλλὰ τῷ φανερὸς είναι τοιούτος ων έλπίζειν έποίει τους συνδιατρίβοντας έαυτ φ μιμουμένους έχε ίνον τοιούσδε γενήσεσθαι. Thuk, I 138, 5 τα δε όστα (Θεμιστοκλέους) φασί κομισθήναι αύτοῦ οί προσήκοντες οίκαδε κελεύσαντος έχείνου. Eine der von Schäfer citierten Stellen ist Xen. Hell. Ι 6, 14 τα δε ανδραποδα πάντα ξυνήθροισεν ο Καλλικρατίδας είς την άγοράν, και κελευόντων των ξυμμάχων αποδόσθαι και τους Μηθυμναίους ούκ έφη ξαυτού γε άρχοντος ούδένα Ελλήνων είς το

έκείνου δυνατόν ανδραποδισθήναι. Hier bemerkt zn έκείνου L. Dindorf ganz richtig: 'Callicratidae, dixit autem scriptor exelvov, ne bis diceret έαυτου, ex oratione Callicratidae ad snam deflectens." Diese Erklärung passt für alle Stellen der Art. So heiszt es bei Platon im Lysis p. 2104, der zweiten von Schäfer verglichenen Stelle: •αρ' ουν και τάλλα πάντα ημίν έπιτρέποι αν μάλλον η έα υτ ω και τω υίει, περί όσων αν δόξωμεν αυτώ σοφώτεροι έκείνων είναι; Auch hier steht ἐκείνων vom Standpunkte der sprechenden aus. Ebenso in der von Westermann citierten Stelle Thuk, II 11, 6 οταν έν τη γη ορώσιν ήμας δηούντας τε καὶ τὰ κείνων φθείροντας. Ferner bei Isacos VIII § 21 ήκου γαρ έγω κομιούμενος αυτόν ως θάψων έκ τής οίκίας της έμαυτού ... δεομένης δὲ της τοῦ πάππου γυναικός ἐκ της οίκίας αυτον έκείνης θάπτειν κτλ. Hier ist zwar ein Gegensatz; έκείνης steht aber nicht am des Gegensatzes willen, sondern weil der sprechende von seinem Gesichtspankte ans erzählt, wie in der neusten Auflage des Passowschen Wörterbuches S. 830 diese Worte richtig erklärt werden. Dasselbe gilt anch von der von Förtsch obss. crit. in Lysiae orr. S. 71 behandelten Stelle des Lysias XIV § 28 und von der von Westermann angeführten, Lysias XV § 11.

Ich kehre nun zu der oben voranstehenden Stelle des Demostbenes zurück. Freilich bilden die Worte των έπείνου συμμάγων den Gegensatz zu αν δ' 'Αθηναίος η κτλ.; es hätte aber eben so gut heiszen können των έαυτου συμμάχων, wie es kurz vorher heiszt των πας' έωυτου πεμπ. εερομνημόνων. Weil aber der Redner von seinem Standpankte aus (nicht, wie Westermann meint, vom Standpunkte der Athener aus) spricht, sagt or exelvov. Auch hier ist exelvog ein entfernter, dritter, auf den bingewiesen wird, im Verhältnis zu dem sprechenden der dem er sich gegenüberstellt, sein Gegner.

Wie nun exelvoc, welches auf einen entfernten, dritten hinweist. in der eben besprochenen Weise gebraucht wird, dasz es in der or. obliqua oder bei Anführung der Worte eines andern steht, weil der referierende die Person von der er spricht von seinem Standpunkte aus auffaszt und darstellt, so wird bekanntlich auch ovrog gebraucht, nur dasz dieses Pronomen den dem sprechenden nahen und deu gegenwärtigen bezeichnet. So bei Demosthenes XL § 45 . . κατηγορήσει . . λέγων, ως έχεῖνος (ο πατήρ) έμοι χαριζόμενος πολλά τοῦτον ήδίπησεν, wo Schäfer πόλλ' αυτον schreiben wollte. In den quaestt, Dem. S. 80, we ich diese Stelle rechtfertigte, suchte ich noch au einer anderen die Lesart des Z und anderer guter Hss. zn schützen, R. XLVIII § 44 .. ότι έγω την οίκίαν .. μεμισθωμένος είην παρ' αύτοῦ καὶ τὸ αργύριου .. ότι έδανεισάμην παρά το ύτου, was Vomel in der pariser Ausgabe und die Züricher aufgenommen haben, während noch die neuesten Ausgaben von W. Dindorf und Bekker geben έδανεισάμην παρ' αυτού. Ebenso wie in den vorher behandelten Stellen nach αυτός oder έαυτου usw. έπείνος folgt, so hier nach αυτού von derselben Person routou, was um so cher gesagt werden konute, weil der modus verbi verändert ist (erst μεμισθωμένος είην, dann έδανεισάμην). In

der dritten von mir behandelten Stelle, R. LVIII § 17 geben FΣΦ ώς ουν και παρ' αυτού Θεοκρίνου όμολογείται τουτ' είναι το όφλημα, was Schäfer erklärt: 'hoe acs dehitum non a me fingi, sed vere esse', und Vömel in der pariser Ausgabe übersetzt: 'eam durare multam'. Darum handelt es sich aber gar nicht, ob die Schuld hezahlt aei oder nicht, sondern darnm, oh Theokrines oder sein Groszvater die Summe schuldig sei. Darum meine ich dasz Reiske mit Recht aus dem August, I rourov είναι aufgenommen babe, was Bekker auch noch in der neusten Ausgabe beibehalten hat. Wie nun extivoc auf den entfernten Gegner nach der Sachlage binweist, so ovroc auf den anwesenden.

#### Znr Bedeutnng der Praeposition ἐπί.

\$ 197 heiszt en von Aeschines: οπερ δ' αν ο φαυλότατος καί δυσμενέστατος ανθρωπος τη πόλει, τουτο πεποιηκώς έπ l το ίς συμβασιν έξήτασαι. Und wieder § 284 αλλ' όμως ούτω φανερώς αυτός είλημμένος προδότης καί κατά σαυτού μηνυτής έπι τοῖς συμβάσι γεγονώς έμοι λοιδορεί. Was heiszen die Worte έπι τοίς συμβάσι? H. Wolf erklärt sie 'poat eventum', Jacobs an der ersten Stelle: 'nachdem alles vorüber war' und an der zweiten 'durch die Ereignisse als dein eigner Angeber erkannt', Vömel endlich in der pariser Ausgabe 'id te fecisse ex eventu constat' und danu 'cum ipse de te in illis calamitatihus indicium feceris.' Es kann aber doch derselbe Ausdruck an beiden Stellen nur einerlei Bedeutung hahen. Wie Dissen und Westermann dio Werte veratanden haben, weiaz man nicht, da sie nichts darüber bemerken. Vergleichen wir, nm znm Verständnis zu kommen, einige andere Stellen derselben Rede. § 189 ο μέν γε (ὁ σύμβουλος) πρό των πραγμάτων γνώμην αποφαίνεται και δίδωσιν έαυτον ύπεύθυνον τοίς πεισθείσι ατλ., ο δὲ (ὁ συκοφάντης) σιγήσας ήνία ἔδει λέγειν, αν τι δύσκολον συμβή, τοῦτο βασκαίνει. In ahnlieber Weise sagt Dem. auch § 196, dasz er zur Rettung des Vaterlandes gesprochen und gethan hahe, was menschliche Kraft und Einsicht vermochte, die Znkunft könue er nicht voraus wissen. Hierauf folgen § 197 die oben voratehenden Worle. Ferner § 198 am Schlusse: πράττεταί τι τῶν ὑμῶν δοχούντων συμφέρειν: ἄφωνος Αἰσχίνης. ἀντίχρουσί τι καὶ γίγονεν οίον ουκ έδει πάρεστιν Αίσχίνης. Vgl. auch \$ 199. 226. 240. 242 (νῦν ἡμεν λέγεις περί των παρεληλυθότων;). 273 f. u. 308. Der Hauptgedanke ist da überall, dasz Aeschines geschwiegen habe und unthütig gewesen sei, wenn es gegolten babe Rath zu ertheilen und Maszregeln zu treffen, die dem Staate hätten zum Nutzen gereichen können; sei aber der Erfolg der Maszregeln anderer ein angünstiger, dann trete er auf mit Vorwürfen und Anklagen. Ja Aeschines freut sich sogar über das Unglück aeines Vaterlandes, während er niedergeschlagen ist, wenn es glücklichen Erfolg hat (§ 244 u. 323). Nach der Schlacht bei Chaeroneia gieng er als Gesandter zn Philippos (§ 284), und während er früher immer sein Verhältnis zu diesem geleugnet hatte, nannte er sich nun seinen Gastfreund und Freund. Darnach sebeint es mir sich von selhst zu ergeben dasz jene Worte έπὶ τοῖς συμβάσι hedeuten 'bei den Ereignissen', die hier nach der Sachlage für den Staat traurige und unglückliche waren. Es hezeichnet also ἐπί die Zeit, Gelegenheit oder Veranlassung, in und hei welcher die wahre Gesinnung des Aeschines sich gezeigt hat. Wenu Jacohs in der zweiten Stelle ühersetzt 'durch die Ereignisse als dein eigener Angeher erkaunt', so hat er zwar die Bedentung jener Pracp, nicht atreng festgehalten, aber doch dem Sinne gemäsz sich ausgedrückt. Denn wenn solche Ereignisse eintraten, glauhte Aeschines offen auftreten zu können, sie gahen ihm also den Grund an die Hand sich im wahren Lichte zu zeigen. So liegt in einer ühnlichen Stelle, § 240 εί νῦν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις κατηγορίας έγω, die denselben Vorwurf gegen Aeschines ausspricht, die Verbindung der Gelegenheit und des Grundes ganz nahe.

Da ich üher die Pracp. End spreche, hehandle ich sogleich eine andere Stelle derselben Rede vom Kranze, § 316 πότερον κάλλιον καί αμεινον τη πόλει δια τας των πρότερον ευεργεσίας ... τας έπι τον παρόντα βίον γιγνομένας είς αγαριστίαν και προπηλακισμόν αγειν η κτλ. Schäfer nahm Anstosz an έπὶ und schlug περί vor: Westermann stimmt ihm bei. Ich halte negl für flacher, ent für bezeichnender für Wolthaten, die für die jetzt lebende Generation herechnet sind und ihr zu gute kommen. Es ist eine ganz gewöhnliche Metapher, die Bewegung nach einem Orte hin oder den Weg als Mittel, das Ziel als Zweck darzustellen. In dieser doppelten Bedeutung sagt bekanntlich der Grieche korecoat kal zt. Daher auch die Redeusarten vonobat. rangemon elvas êni te und vieles andere, was jedes gute Wörterhuch bietet. Gauz nahe zur Vergleichung liegt das platonische πεφυχέναι. γεγονέναι έπί τι. Wie nun έπὶ τοῦ σοῦ βίου hei Platon im Phaedros p. 242' (s. H. Sanppe zu Plat. Prot. S. 100) 'während' - bedentet. indem aus der localen Bezeichnung der Ruhe und des verweilens die temporale der Gleichzeitigkeit oder der Dauer sich ergiht, so musz έπί τον παρόντα βίον heiszen 'für die jetzt lehenden, für die jetzige Generation', indem aus der localen Bedeutung der Bewegung oder des Zieles nach etwas hin die des Zweckes oder der Bestimmung einer Sache für etwas hervorgeht.

### 3. Zur Bedeutung der Praeposition παρά mit dem Accusativus.

§ 285 χειροτονών γάρ ὁ δήμος τὸν έροῦντ' ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι παρ' αυτά τὰ συμβάντα οὐ σὲ έχειροτόνησε . . . άλλ' έμέ. Jacobs und Westermann erklären die hervorgehobenen Worte 'unmittelhar nach jenen Ereignissen'. Will man in der Kürze die Worte ansdrücken, so mag diese Erklärung zugegeben werden; genau ist sie nicht. Näher dem Griechischen kommt Vomels Uebersetzung in der pariser Ausgabe 'clade adhne recenti'. Selbst was der Redner § 226 gebraucht eyyrig των Εργων, drückt den Sinn jener Worte noch nicht hezeichnend genug aus. Ich verweise auf παραυτά, παραυτίκα, παραγούμα. Wie παρά in localer Beziehung das nebeneinandersein bezeichnet, so in

temporaler die Dauer während einer Zeit, die Gleichzeitigkeit. Run ist es freilich nicht möglich dasz die Athener während der Ereignisse, d. h. während der Schlacht den Redner wählten, der zur Ehre der gefallenen sprechen sollte. Allein um die Wahl als ein recht charakteristisches Zeugnis der Anerkennung seiner Thätigkeit von Seiten des Volkes darzustellen, denkt er sich die Ereignisse als dauernd, unter deren Einflusz die Wahl vorgenommen wurde. Die Ereignisse und die dadurch herheigeführte Situation werden identificiert. Ich kann die Worte nicht treffender erklären als 'unter dem Einflusz, unter dem Eindruck jener Ereignisse'. Ich vergleiche folgendes ans derselhen Rede: § 13 άλλ' έφ' οίς άδικοῦντά με ξώρα την πόλιν - ταῖς έκ των νόμων τιμωρίαις παρ' αυτά τὰ άδικήματα χρησθαι, d. h. die durch die Gesetze gebotenen Strasmittel ergreisen, während er mich Verbrechen begehen sah. § 15 νῦν δ' ἐκστας τῆς ὀρθῆς καὶ δικαίας όδου καί φυγών τους παρ' αυτά τὰ πράγματ' ελέγγους (d. h. die während der Ausübung ungesetzlicher Handlungen gesammelten Beweismittel) τοσούτοις υστερον χρόνοις altlag . . συμφορήσας υποπρίνεται. § 226 διόπερ τους παρ αυτά τὰ πράγματ' ελέγχους φυγών (dies hat Dem. \$ 223-226 erläutert) vũv ŋxet. Anderes bieten Stellen des Demosthenes aus anderen Reden.

Eisenach.

K. H. Funkhaenel.

# 25.

- Die Hellenen im Skythenlande. Ein Beitrag zur alten Geographie, Ethnographie und Handelsgeschichte. Von Dr. Karl Neumann. Erster Band. Mit zuei Karten. Berlin, bei G. Reimer. 1855. XI u. 579 S. gr. 8.
- Die herakleotische Halbinsel in archaeologischer Beziehung von Dr. Paul Becker, Professor am Richelieuschen Lyceum in Odessa, Mit zwei Karten. Lebzig, Druck und Commissionsverlag von B. G. Teubner. 1856. 102 S. gr. 8.

Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Colonien ist immer ein sehr willkommenes Werk, auch wenn er uns nicht einführt in den Kreis derjeinigen Pflantstädte, welche zuerst, ja zumeist den Namen Griechenlands in Kunst und Wissenschaft zu den Sternen erhoben hen. Denn so wie es mu nnere Kenntnis der Geschichte Griechenlands steht, wie wir uns die innere Geschichte des Volkes, das Leben und Streben des griechischen Geistes aus einzelnen Andeutungen und gelegentlichen Bemerkungen zusammensetzen müssen, findet sich hier für den Forscher noch ein reiches Feld, ja es eröffnet sich erzi jetru om na elfriger bellissen ist des Steines Zougnis für die Geschichte

der vergangenen Tage ansznbeuten. Die stammen Zengen, welche dem Schosze der sie lange nmhüllenden Erde entrissen sind, hahen laut der Vorrede auch Hrn. Dr. K. Neumann den Anstosz zu dieser Arheit gegeben, und dankhar haben wir jedenfalls seine Bemühungen zu empfangen. Licht über einen Kreis von Colonien zu verhreiten, die freilich keinem Homeros oder Stesichoros, keinem Herodotos oder Timaeos, keinem Pythagoras oder Parmenides das Lehen gegehen, noch einem wesentlichen Theile der griechischen Geschichte als Anreizung zur Entwicklung oder Schauplstz der Thsten gedient haben; für deren Bedeutung aber in älterer Zeit Milets Blüte, in späterer der Einflusz, der sich an einen Versuch den Hellespont zu sperren knupfte, deutliehen Zeugnis ablegt. Anch die Colonien im Lande der Skythen haben, wenn anch mehr in materieller Sphaere, zur Förderung des griechischen Lehens mitgewirkt, und die Anstrengungen welche der Vf. gemacht hat das Lehen dieser Gegenden nachznweisen, seine tüchtige Kenntnis des Bodens auf dem er aich hewegt, die Leichtigkeit, Gewandtheit und Beredsamkeit, mit welcher er die gewonnenen Resultate darlegt, lassen uns mit freudiger Hoffnung hinblicken auf das was der zn erwartende zweite Band uns in Aussicht stellt: eine Darlegung der Ilsudelsverhältnisse der pontischen Colonien, der Völkerbewegungen welche den Anstosz gaben zu ihrem Verfall, und eine Geschichte des bosporanischen Reiches his zum Untergange des Mithrsdates. Aber es mischt sich doch einige Bangigkeit in diese Hoffnung. Es gab für die Philologie eine Zeit, wo man meinte alles sus den zusammengetragenen Stellen einiger Classiker construieren zu können, wodurch sich denn auch hie und da als Resultat ergah dasz jene Männer da Mauern ansetzten, wo wir vielmehr Meeresarme und Ströme finden, and dasz ein Flusz über Gehirge seinen Lauf nehmen sollte. Diese Zeit, scheint es. liegt hinter uns, und wir lächeln wol einmal über den Fleisz hollandiseher Philologen: aie liegt nicht hinter uns: sie ragt noch in die Gegenwart hinein, Hr. N. verfällt bei aller sonstigen Tüchtigkeit hie und da entschieden dieser Richtung. Oder wie soll man es nennen, wenn er im ersten Buch ohne auch nur eine Frage an die Geschichte zu thun. auf rein geographischem Wege den Endpunkt des Feldzuges des Dareios ermitteln will, im zweiten ohne tiefere Kenntnis der Linguistik mit Hülfe eines Wörterhuchs die Nationalität der Skythen zu hestimmen unternimmt? Oh man ans Plinius oder aus Psllas alles construieren will, ist für die Sache doch gleichgültig. Nicht ohne Bedauern sieht man den Vf. die Regionen, für die er ansgerüstet ist und auf denen er ger erfreuliches geleistet hat, verlassen um den Fusz auf eine Leimruthe zu setzen, vor welcher ihn der Ausspruch A. v. Humboldts, den der Vf. selbst anführt, so nschdrücklich gewarnt hst, msg solle doch nicht sof dem Felde der Vergleichung der Sitte die Entscheidung üher etbnographische Fregen snehen. Möchte Hr. N. im zweiten Bende dem Irrlicht entsagen, das ihn neckisch lockt uns bis in die Regionen zu führen 'wo wir mit Frenden den sufdammernden Tag ehinesischer Wissenschaft begrüszen' (Vorr. S. IV). Trotz aller seiner Tüchtigkeit

kann man ihn nicht freisprechen von dem Vorwurf seine Resnitate biaweiten durch eine blosze Apperception zu gewinnen und dann Sebarfsinn, Gelehrsamkeit und Daratellungagabe zu verschwenden um eine von vorn herein verloreno Sache zu stätzen.

Es zerfällt der vorliegende erste Theil des Werkes in drei Bacher, von welchen das erste das Land, das zweite die Urbewohner, das dritte (8, 335-578) die hellenischen Pflanzstädte in demselben behandelt, freilich mit Ausschlasz von Olbia, wahrscheinlich weil die Entwicklung dieser Partie sich weniger auf dem geographischen Gebiete bewegt und tief in die für den zweiten Theil bestimmten handelspolitischen und geschichtlichen Verhältnisse eingreift. Nur das letzte Buch beschäftigt sich also mit der auf dem Titel angegebenen Frage. Es bildet offenbar die Glanzpartie des Werkes und mnez durchweg als eine tüchtige Leistung anerkannt werden. Mit den beiden ersten Büchern steht es in gar keinem Zusammenhang. Auch in dieser ersten Hälfte des Bandes liest sich unleugher manches gar hübsch, und man hat dankbar manche Notiz, manche Parallele, die der Vf. aus seiner reichen Belesenheit in den neueren Reisewerken bietet, entgegenznnehmen: dennoch wird sich unter den kundigen das Urteil schwerlich anders gestalten als dasz das Ziel, welches der Vf. verfolgt, verfehlt sei, und wenn derselbe in etwas sbenteuerlicher Weise sich schmeicholt selbst einen Anstosz zn Bestrebungen für die Bewaldung der südrussischen Steppe zu geben (Vorr. S. V), so wird dieselbe trotz seiner Bemühungen wol waldlos bleiben.

Wenden wir uns zunächst zu diesem zweiten Theile des Werken. so sehen wir den Vf. von der Istermundung mit dem Periplus, Strabo. Ptolemacos and Plinins in der Hand die Küste des Pontos Enxeinos sorgfältig verfolgen, naverdrossen bestrebt die alten Maszbestimmungen mit der Karte zu vereinigen, die Quellen der Irthumer zu entdecken, den Schein der Widersprüche als das was er ist darzulegen. und so begleitet er den ganzen Küstenrand des Pontos und der Maitis, wie er nach Anleitung der Inschriften schreibt, bis nach Diosknrias am Kaukasos, nur Olbia and den Dnieprliman überspringend. Da aber, wo nns eine reichere Ueberlieferung zu Theil geworden ist, wo die Untersuchungen nenerer Reisenden Licht verbreitet oder die Emsigkeit des Antiquars dem Boden Antwort auf seine Fragen abgerungen hat, wie anf der kleinen Cherronesoa, wo jetzt Sebastopol liegt, an der tanrischen Küste, auf der Halbinsel die Kaffa und Kertsch trägt, auf der Halbinsel Tamen, erschlieszt uns der Vf. den gauzen Schatz seiner Kenutnisse und weisz durch sinnige Forschung, Erwägung und Zussmmenstellung bochst erfreuliche, zuweilen überraschende Resultate zu gewinnen und die gewonnenen so lebendig darzustellen, dasz man ibm mit Vergnügen folgt und es bedauert wenn ihn das Material zur Kargheit nötbigt. Leider macht sich aber auch hier bisweilen eine gewisse Hastigkeit und eine allzu starke Abhängigkeit von dem wackeren Forscher Pallas bemerkbar, der im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrbunderts diese Gegenden besucht hat und dessen Schriften ihm für

die Vertretung der Niebnhrschen Hypothese, dasz die Skythen mongolischen Ursprungs seien, eine wichtige Quelle ahgehen müssen. Die Folge von diesem Mangel an Unbefangenheit ist aher Mangel an Glanhwürdigkeit, wie sich das namentlich in der Besprechung der ohengedachten Halbinsel, die einst eine Pflanzstadt von Herakleia am Pontos trug, bemerklich macht, und hier hat sich gegen ihn bereits in der Person des Hrn. Prof. Pani Becker in Odessa ein Gegner erhohen, dessen Verdienste nm die südrnssischen Alterthümer sich selbst ans einer Reihe von Citaten hei Nenmann ergehen und Forschern, die in dieser Beziehung glücklicher gestellt sind als Ref., auch aus anderen Werken desselben mögen bekannt sein als aus der in unsere Darstellnng einschlagenden Schrift (oben Nr. 2). Mit voller Anerkennung von N.s Verdienst spricht Hr. B. es sofort aus, dasz er die Feder ergriffen habe, weil er in manchen Punkten von seinem Vorgänger ahweiche. Sein Votum über die durch die Kriegsereignisse der letzten Jahre so merkwürdig gewordene Halhinsel musz nns von doppeltem Werthe sein, weil er das Gewicht der Antopsie in die Wagschale wirft; doch zeigt er sich weniger dadurch Hrn. N. überlegen als durch die vornrteilsfreiere Erwägung. Seine Schrift stellt sich zunächst die Anfgabe die Lage einiger der bedeutendsten Oertlichkeiten auf der Halbinsel richtiger zu bestimmen und liefert darnach für eine Geschichte der Halhinsel einige Dats, welche hei Hrn. N. erst im 6n Buche werden ihren Platz finden können, da er im vorliegenden nur das statistische gegehen hat. So stellt sich dieser Theil mehr als Ergänzung zu dem hei N. sich findenden dar und setzt uns durch Mittheilung mancher Specialitäten, luschriften und Münzen in den Stand über einiges sicherer zu urteilen, wenn auch über die eine Hauptfrage, wie aus der Stadt Altcherronesos die spätere Gründung Neucherronesos hervorgegangen sei, mehr eine ahweichende als eine hesser in sich gestützte Ansicht gewonnen wird. Wir halten nns an den ersten Theil, der uns zugleich ein Beispiel von der Stärke und von der Schwäche der beiden Vff. gibt.

Ilauptquelle über unsere Habinsel im Alterhum ist Strabe, desen Text sher, wie Hr. N. bemerkt, gerade an der Sielle, we er zu derselhen übergeht, etwas gelitten hat. Darin hat er offenhar Recht, and es stimmt diese Ansicht mit der von Cassabones und Meineke überein. In den Worten ixaklovıt ö' iv äqutteği xoliyny axid ölde, harpir ist es völliğ anerklistlich, wie hier der Name der Stadt fehlen, and nicht minder, wie ölde, ohne ein vorausgehendes zweites ölde, and nicht minder, wie ölde, ohne ein vorausgehendes zweites ölde, stehen könne. Cassabonous hat daher dies Wort in zadö; verwadelt sher einmal 1g die von Fliniss erwähnt Ortschaft Kadö; klupiy an der Kerkinitisbucht (Basen von Perckop), und dann beseitigt diese Conjectur ebesse wie die von Meineke, der ögen klupiy vermatet, nar die éine Hälfle der Schwierigkeit und gibt keinen Satz, an den sich das geleich folgende föxzatzur yie girt ziv puseptpleden zugen gerägin zert vor zugenzhour destör; richtig anlehnen könnte. Es ist keum zu billingen, wom ilt. B. an der Vulg, esthält, ohne irzendwie das Bedenken

zu heben, eben so wenig wenn Hr. N. in den Worten blosz einen ungefähren Auszng aus dem wirklichen Texte Strabos seben will. Ref. mochte in πολίχνη eine Corruptel für τε λίμνη sehen, wovor ällη nach αριστερά ausgefallen ist, so dasz der ganze Satz lautete: έκπλέοντι δ' έν άριστερά άλλη τε λίμνη και άλλος λιμήν, Χερρονησιrov. Nachdem Strabo den kerkinitischen Busen, der die Nordwestgrenze der Krim bildet, nebst der merkwürdigen Halbinsel, welche die Gricchen des Achilleus Rennbahn nannten, hentzutage Djasil Agassi, geschildert hat, bemerkt er, der Ostspitze derselben liege eine Rhede, Tamyrake, gegenüber (422, 28 Mein. τελευτά δὲ προς ακραν ην Ταμυράκην καλούσιν, έχουσαν υφορμον βλέποντα πρός την ήπειρον), und am Ostende werde der Busen durch eine Landenge getrennt von einem Binnenwasser (λίμνη), dem faulen Meer. Dann fahrt er fort: 'fährt man aber hinaus, so hat man zur linken Hand wieder ein Binnenwasser (den Busen von Sebastopol) und wieder einen Hafen, den der Cherronesiten; denn es streckt sich gegen Süden ein groszes Vorgebirge vor, wenn man an der Küste fort schifft,' So schildert er uns vortrefflich die Lage der Halbinsel, bezeichnet auf das schärfste den Basen von Sebastopol, den das Fort Konstantin der englischen Flotte verschlieszen konnte, nicht als Busen (κόλπος), sondern gleich dem faulen Meer als Binnenwasser (Muvn), and setzt der Rhede von Tamyrake den Hafen von Cherronesos, die Quarantainebucht entgegen. So erst schlieszt sich endlich das yap des folgenden Satzes ganz genau an.

Auf dieser Halbinsel nnn, sagt Strabo, liegt Cherronesos, die Pflanzstadt des pontischen Herakleia. Später stellt sich heraus dasz das was er hier ein groszes Vorgebirge genannt hat der Anfang einer kleinen in sich gegliederten Halbinsel ist, die er im Gegensatz gegen die Krim die kleine Cherronesos nennt, auf der eine gleichnamige von Herakleia am Pontos aus gegründete Stadt liege. Da die Lage der Stadt Cherronesos zwischen der Quarantaine- und der Cherronesos-Bucht durch die Trümmer, die Pallas von ihr gefunden und beschrieben hat, und durch eine Reihe von Ausgrabungen, da ebenfalls die Lage des Symbolonhafens im anszersten Suden der Halbinsel durch die gar nicht.zu verkennende Beschreibung als das heutige Balaklawa feststeht; so sind es drei Punkte, über welche die beiden Vff. von einander abweichen: 1) die Lage des Hafens Ktenns, womit die Bestimmung der Schutzmauer zusammenhängt, durch welche die Cherronesiten ihre Halbinsel gegen einen Ueberfall der Barbaren sicher zu stellen gesucht hatten; 2) die Lage des Vorgebirges Parthonion; 3) die Lage der drei von den Söhnen des Skiluros angelegten Castelle Pallakion, Chanon und Neapolis. Der Hafen Ktenus wird von B. an der Südbncht bei Sebastopol, von N. hei Inkermann an der Tschernaja; das Vorgebirge Parthenion von dem erstern in der Westspitze der Halbinsel, Cap Fanary, von N. beim Georgskloster an der Südseite im Cap Fiolente gesneht. Ueber die Lage von Pallakion sind beide einig: Neapolis setzt N, bei Sympheropol, B. bei Inkermann; von Chauon weist nur letzterer

eine Sper nach. In den beiden ersten Punkten werden wir Hrn. B. beistimmen müssen, wenn wir auch gewünsenh itäten die Gründe etwas schärfer und schlagender entwickelt zu sehen. Ueber die Forst sind die Andeutungen so durftig, dass das Urteil jedenfälls subjectiv bleiben wird; doch müssen wir auch hier zugeben dass B. wesentlich die Wahrscheinlichkeit für sich hat. Besprechen wir die in nenerer Zeit von einer andern Seite so interessant gewordenen Oertlichkeiten ein wenig näher.

Die Lage von Ktenns würde an sich wenig interessant sein, da der Ort wol klein war und nur Strabo seiner gedenkt, würde sie nicht bedeutend dadurch, dasz sich an diesen Punkt die östliche Befestigung der Halbinsel anlehnte und deren Lage von der Bestimmung von Ktenns abhängig ist. Dieselbe bestand sus einem Graben und einem Wall: denn es ist kein Grund mit B. die Bedeutung von διατείγισμα in einer unerhörten und wenig wahrscheinlichen Weise abschwächen zu wollen; ähnliche Schanzen finden sich is in der Pictenmsuer, im Danawirk zwischen Schleswig und Hollingstedt, und der Trajanswall in Hrn. B.s nächster Nahe hat ja wol auch Spuren aufzuweisen, welche Anstrengung das Alterthum in dieser Beziehung sich zumutete. Der hier erwähnte wird doppelt interessant, da er eine erhebliche Gefahr wirklich von Cherronesos abhielt. Die Meinungaverschiedenheit der beiden Vff. können wir aber ganz kurz so fassen, dasz N. annimmt, die Vertheidigungstinie sei wesentlich mit der östlichen Flankendeckung des englischen Heeres parallel; B., sie laufe auf der Scheidelinie zwischen dem französischen und englischen Heere; diese Scheidelinie wird durch eine Schlucht gebildet, die in der nassen Jahreszeit das Regenwasser in den Hafen von Sebastopol führt, und in welcher B. den Graben der Cherronesiten wiederfindet. Für B.s Annahme sprechen zwei Gründe, die N. selbst erwähnt: 1) dasz hier die kürzeste Vertheidigungstinie ist zwischen den Buchten von Sebastopol und Balaklawa, worsuf auch der alte Name des letztern Hafens hinzudeuten scheint, der Hafen der begognenden oder Begognungen\*); 2) dasz sich hier die beiden Bodenformationen berühren, 'der Kalkflötz, welcher den grösten Theil der herskleotischen Halbinsel bildet und nach Osten steil abfällt, ein nacktes, von Riasen durchfurchtes Plateau, verschieden von dem durch Hebungen und Senkungen und Schluchten manigfaltigen des Alpenlandes im Osten aus älterem Kalkstein' (N. S. 397). Hinzuzufügen ist ein drittes von B. nachträglich geltend gemachtes, von N. in seiner Karte zu S. 403 anerkanntes Moment, dasz nemlich gensu bis an das Ravin, das die beiden Bildnagen scheidet, die viereckige Ackereintheilung reicht, welche Dubois noch sah und beschrieb, und in der er ein Ueberbleibsel der alten Ackerverhältnisse der Cherronesiten erkannte (N. S. 403-406. B. S. 79 ff.). Da die Natur ihnen

<sup>\*)</sup> Vgl. Aesch. Suppl. 502. Prom. 495. Beckers Deutung 'Hafen der Verträge' ist ohne Halt: wir wissen von keinem dort geschlossenen Vertrag. N. meint, Euripides habe aus dem Συμβόλων seine Symplegaden herausgedeutet: vielleicht im Geiste des Dichters (S. 435).

Dammerde zur Anfführung von scheidenden Erdwällen versagt hatte, so errichteten sie dieselhen von Stein und erhielten sie dadurch noch bis in das dritte Jahrtausend binein. Bis zu der gedachten Schlucht nun reichen, mit derselben verschwinden jene steinernen Umwallungen der alten Cherronesiten; ist das nicht ein handgreiflicher Beweis? Zu diesen Beweisen fügt B. noch zwei andere schlagende hinzu, dasz nar hier in dem erdreicheren Terrain zwischen Balaklawa und der Südhncht der Grahen, der vor dem Befestigungswerke erwähnt werde, möglich, ja in der erwähnten Schlacht von der Natur selbst angehahnt sei, während der felsige Boden zwischen Balaklawa und Inkermann einem solchen iene Schwierigkeiten entgegensetze, deren die Kriegsberichte in den vergangenen Jahren so vielfach erwähnten, und dasz derselbe in schwer hegreiflicher Weise müste verschwunden sein (S. 17). Dazu kommt dann ein zweiter Grand, dasz hei Ktenus Salinen erwähnt werden, die wol südlich von Sebastopol, aber nicht bei Inkermann möglich seien. Die Salzgewinnung im schwarzen Meere heschränkt sich nemlich auf diejenigen Limane, welche flach sind und keinen Zuflusz von Süszwasser hahen, da in den letzteren nicht allein der Salzgehalt des Seewassers vermindert, aondern auch die Verdunstung des Wassers verhindert wird (Kohl Reisen in Südruszland I S. 58). So ist denn die hei Inkermann mündende Tschernais ein Hindernis für die Gewinnung von Sceanlz, wie sie nach Straho doch bei Ktenus (αλοπήγιον έγουσα) stattgefunden hahen soll. Entscheidend aber ist für die Lage von Ktenus die Bestimmung der Lage des Castells Eupatorion, welches B. nach Straho VII 4, 7 nicht richtig auf die Ostseite der Südbucht, Cap Paul, gesetzt hat, während es nuzweifelhaft auf dem westlich von derselben liegenden Cap Nicolana lag: (φρούριον) ην δὲ καί Εύπατόριον τι, κτίσαντος Διοφάντου του Μιθριδάτου στρατηγού. έστι δ' άκρα διέγουσα του των Χερρονησιτών τείγους όσον πεντεκαίδεκα σταδίους, πόλπον ποιούσα εύμεγέθη νεύοντα πρός την πόλιν τούτου δ' υπέρκειται λιμνοθάλαττα άλοπήγιον έγουσα : ένταυθα δὲ καὶ ὁ Κτενους ήν. εν' ουν αντέχοιεν, οί βασιλικοί πολιοφκούμενοι τη τε ακρα τη λεγθείση φρουράν έγκατέστησαν τειγίσαντες τον τόπον, καὶ το στόμα του πόλπου το μέγρι της πόλεως διέγωσαν, ώστε πεζεύεσθαι βαδίως και τρόπον τινά μίαν είναι πόλιν έξ άμφοϊν. Enpatorion war also ein Castell ( φρουριον), lag an der See, auf einem Vorgehirge, zwischen ihm und der Stadt eine Bucht, deren Spitze sich gegen die letztere wandte (νεῦον). Dadurch entscheidet es sich dasz ea ostwarta von der Stadt Cherronesos lag: denn auf die ostwarts liegende Artilleriebucht passt νεῦον ganz genau, anf die westwärta liegende Bucht gar nicht, wie es denn auch niemand westlich gesucht hat. Die Artilleriehucht läszt sich aber ehen so wenig, wie B. thut, übergehen, als νεύον auf die Richtung der Südhucht passt oder diese sich, wie B. richtig sieht, durchdämmen läszt (διέχωσαν) \*). Es ist nicht willkürlich, sondern völlig unzulässig, διέχωσαν mit ihm zu er-

<sup>\*)</sup> Beckers Hauptgrund, die treffliche Lage von Cap Paul, kommt doch erst in zweiter Linie in Betracht.

klären 'sie legten auf beiden Seiten Brückenköpfe an', eine Erklärung welche durch ώστε πεζεύεσθαι (so dasz man zn Fusz hinübergehen konnte) und die Gestaltung von Eupatorion zu einem Vorwerk der Stadt (ώστε μίαν είναι πόλιν) zum Ueberflusz widerlegt wird, der verkehrten Deutung von νεύον auf die Richtung des Hafens gegen Eupatorion nicht zu gedenken; denn theils ist Eupatorion nicht Stadt (νεύοντα πρός την πόλιν), sondern ein Castell, theils wäre damit überall nichts gesagt, denn welcher Busen neigte sich nicht zu der Stadt die daran liegt? - Gedeckt ward Eupatorion (ὑπέρκειται αὐτου) durch ein secartiges Binnengewässer (λιμνοθαλαττα), die Südbucht, an der Seesalz gewonnen ward (αλοπήγιον έγουσα). So stand also Eupatorion hart an der Südbucht auf der dieselbe begrenzenden Spitze Cap Nicolaus. Angelegt war es in Veranlassung eines Kampfes gegen die Taurer, die uns von Strabo und auch von andern als Piraten genannt werden. Diophantos fürchtete dasz sie, wie sie sonst in der Nähe Castelle gegründet hatten, wo sie zu Ueberfällen den Augenblick erlauerten (ορμητηρίοις έγρωντο), sich auf Cap Nicolaus featsetzen könnten; er wollte aber die Westseite der Südbucht decken, denn an deren Südpnnkte lag Ktenus, auf der Stelle der Stadt Sebastopol oder in der nächsten Nähe, und von bier nach Balaklawa lief jenes Befestigungswerk (διατείχισμα). Auf Cap Paul befand sich der Feind auszerbalb desselben, und dort hätte Diophantos zur See seine Communication mit der Stadt unterbalten müssen, während Strabo ausdrücklich das Gegentheil versichert (ωστε πεζεύεσθαι).

Diesen zwingenden Gründen setzt N. Pallas Autorität entgegen, welcher auszerhalb dieser Linie ein Befestigungswerk zu erkennen glaubte, und nun bemübt er sich nachzuweisen, welche Gründe die Bewohner bestimmt baben könnten anf das von der Natur der Dinge gebotene zu verzichten. Er möchte den Cherronesiten fruchtbares Laud auszerhalb dieser Linie gewinnen (S. 398): hätte er doch festgehalten an den Gründen, mit denen er S. 384 die Wahl des Platzes für Alteberronesos gerechtfertigt hat. Das richtige ist von N. so klar und bestimmt erkannt S. 397, geht aus seinen eigenen Gründen so sicher hervor, dasz es einem ordentlich web thut dasz er sich durch Pallas daran bat irre machen lassen. Was nun aber die Sache selbst betrifft, so hat B. vortrefflich darauf hingewiesen, wie bedenklich sich Pallas geäuszert, die Existenz des Grabens aber, der den wirklich erfolgten Angriff ganz allein abwehrte, positiv in Abrede gestellt hat. Sodann hat er die noch vorbandenen Spuren der Befestigung bei Chntor Jasinski an der beregten Schlucht nachgewiesen (S. 16). Dasz er dann in den von Pallas gesebenen Trümmern Ueberbleibsel eines der von Skiluros Söbnen zum Bebuf des Angriffes auf Cherronesos gebauten Forts ahnt (S. 40), ist freilich nur eine Vermutung, aber so wie man diese Forts der Natur der Sache nach in der Nähe von Cherronesos suchen musz, eine so nahe liegende Vermutung, dasz man ihr kaum seinen Beifall versagen wird. Ob es das Castell Chauon oder Neapolis war, läszt sich nicht entscheiden.

Fassen wir das gesagte zusammen, so gieng die Mauer vom Südhafen nach Balaklawa und hielt sich an die vom Terrain gebotenen Vortheile: Felswaud und die vor derselhen liegende, einen Regenbach bildende Spalte. Auch die Entferunng zwischen Balaklawa und Ktenus. so wie Strabo sie zu 40 Stadien angibt, stimmt genau: mislich auf den ersten Anblick scheint es dasz er an einer andern Stelle sagt. Ktenus sei eben so weit vou der Cherronesitenstadt eutfernt wie vom Symbolonbafen. B. sucht die Schwierigkeit zu heben, indem er mit seinem Ktenus weiter nach Süden rückt und annimmt dasz das Meer einst tiefer eingedrungen sei. Viel leichter scheint es mir den Ansfall eines Wortes hei Strabo anzunebmen VII 4, 3 to 8' Loov o Krevous dieyes της τε των Χερρονησιτών πόλεως της παλαιάς και του Συμβόλων λιμένος, wodurch zugleich die Frage beautwortet wäre, warum Strabo bier am Schlusz einer Uehersicht der Geschichte der kleinen Cherronesos plötzlich eine Angahe der Entfernung von Ktenus, offen- . bar einem unhedeutenden Orte, nach zwei Seiten angibt. Es ist ehen die Länge und Breite der Halhinsel, von Ktenus nach Altcherronesos und nach dem Symbolonhafen.

Obgleich sich der Feststellung der zum Schutz der Halhinsel aufgeführten Mauer in mancher Beziehung die Lage der zum Angriff auf dieselbe hestimmten Castelle sehr leicht anzuschlieszen scheint, so bleihen wir doch bei der ohigen Ordnung. Dasz wir aber über den zweiten Punkt, dasz das Vorgebirge Parthenion auf der Westspitze der kleinen Cherronesos gelegen habe, nns B. anschlieszen müssen, kaun nach der trefflichen Beweisführung desselhen S. 20 keinem Zweifel unterworfen sein. N. hatte es unternommen im Widerspruch mit dem gesamten Altertbum dasselbe nach Cap Fiolente im Südwesten der Halbinsel zu verlegen. Einen Grund dazu schafft er sich zunächst durch eine Berechnung, indem er hehauptet, hier bei verhältnismäszig tiefen Meereshuchten durfe nicht die Küstenentwicklung, soudern nur die directe Entfernung verauschlagt werden. Wären wir genöthigt Strahos Masz als direct aus der Angabe éines Schiffers entnommen anzusehen, so verdiente das Argument allerdings einige Beachtung; es kann aber ebensowol das Resultat einer Summierung von Angaben über die Entfernung des und des Gehöftes oder Dorfes im Grunde der einzelnen Buchten von dem und dem Dorf an ihren entgegengesetzten Endpunkten sein. Zudem stimmt, wie B. hemerkt, die Rechnung N.s, das einzige worauf er faszen kann, anch so nicht für Cap Fiolente. Es ist aber der herausgerechnete Fehler eigentlich nur ein Mittel einem Einfall von Pallas entgegenzukommen, dasz die Natur bei diesem Cap für einen so hlutigen Dienst, wie ihn Euripides in seiner taurischen Inhigeneia schildert, vortrefflich passe, und dasz das dort noch vorhandene Gemäuer auf mehr als ein Privatgebäude hinweise. Aber es masz doch iedem anhefangenen sehr zweifelhaft erscheinen, oh dem von dem Dichter gegehenen Bilde etwas auszer seiner Phantasie entsprochen hahe: Strahos Worte dagegon sind so dentlich wie möglich. Das Vorgebirge, sagt er, liegt zwischen Stadtcherronesos und dem Symholonhafen, also westlich von der ersteren. 'Zwischen der Stadt und der Spitze liegen drei Häfen, dann folgt die alte zerstörte Cherronesosstadt, darnach der Symbolonhafen.' Zählen wir von der Quarantainehncht, an der Stadtcherronesos lag, westlich, so haben wir die Schützenbucht, die runde Bucht und die Bucht von Fanary, und damit stehen wir auf der äuszersten Westspitze der Krim, Cap Fanary oder Cherronesos. Wenn Straho, anstatt nach den drei Häfen das Vorgebirge Parthenion zu nennen, sagt, dann folge Altcherronesos, so kann das nichts anderes heiszen als dasz Altcherronesos am Fusze des Vorgebirges Parthenion gelegen hahe, denn des letztern Lage wollte er ja hestimmen, und gerade auf Cap Fanary hat Pallas die Ruinen von Altcherronesos nachgewiesen. Anch giht N, S. 427 zu, Straho möchte seine Quellen dahin verstanden haben dasz Fanary Parthenion sei; aber welches Parthenion sucht er denn eigentlich mit Strahos Entfernungsmasz, wenn nicht das strahonische? Ist etwa irgend ein alter Schriftsteller, der es anderswohin setzt? - Aber die Ruinen! Diese zeigen keine Spur, dasz sie einem Tempel angehörten; nur hält Pallas sie wegen Wassermangels für eine Festung nicht geeignet. Anders B., der S. 54 auszer diesen noch eine Zahl von anderen Grundmauern hespricht, aus deren Dicke er auf kriegerische Zwecke schlieszt, wo man sich auch mit Cisternen behelfen muste. Da von Säulen und anderen Ornamenten, die ein griechischer Tempel voraussetzte, keine Spur vorhanden ist, so gewinnt B.s Vermutung viel Wahrscheinlichkeit. Wenn aber anderseits die Cherronesiten sich veranlaszt sehen konnten nach dieser Seite Befestigungswerke anzulegen, dürfen wir da nicht vielleicht ehen hier hei Cap Fiolente eins von den Castellen vermuten, von denen aus Skiluros die Stadt Cherronesos beunruhigte und von denen drei, Palakion, Chanon und Neapolis sich bis in die Zeit Strahos erhalten hatten?

Wir kommen damit auf den dritten Punkt, in welchem N. und B. von einander ahweichen. In dem siehenten Jahrzehnt vor Chr. sah die Stadt Cherronesos sich angegriffen von dem benachharten Taurerkönig Skiluros und dessen Söhnen, welche aus Skythien die Roxolanen zu Hülfe riefen und dadurch die Stadt zwangen sich dem König Mithradates von Pontos in die Arme zu werfen. Skiluros hatte, wie die von ihm aufgefundenen Münzen zeigen, seinen Sitz in Sympheropol; um aher den Krieg mit Nachdruck zu führen gründete er, ohne Zweifel in der Nähe des Stadtgehietes von Cherronesos, Castelle, ans denen er dasselbe bennrnhigte (ὁρμητήρια). Drei derselben, Palakion, Chauon und Neapolis existierten noch zu Strahos Zeit. Ueber ihre Lage setzt derselhe nichts hinzn; ans der Uehereinstimmung der Namen Palakion und Balaklawa schlieszen B. nnd N. auf Identität. Damit aber widersprechen sie Plinins N. H. IV 12, 26, 86 inde Parthenium promontorium, Taurorum civitas Placia, Symbolon portus, der mit Placia doch wol Palakion meint und von Symbolon unterscheidet und sie zwischen Fanary und Balaklawa setzt. Auch Straho weist vielleicht darauf hin, wenn er sagt, dasz bei Symbolon besonders Seeraub von den Taurern getrieben sei VII 4, 2 εἶθ' ή παλαιά Χερρόνησος κατε-

σπαμμένη και μετ' αυτήν λιμήν στενόστομος, καθ' δν μάλιστα οί Ταῦοοι. Σπυθικόν έθνος, τα ληστήρια συνίσταντο τοίς καταφεύγουσιν επ' αυτον έπεχειρούντες · καλείται δε Συμβόλων λιμήν. Zu Strabos Zeit war also der Hafen nicht in den Handen der Tanrer; Piraten wie sie aber konnten sich wol durch einen Ueberfall auf der Halbinsel festsetzen und von einem Castell aus wie Demosthenes von Pylos ans die Umgegend heunruhigen. Aus dergleichen Unternehmungen erklärten wir uns ohen die Gründung von Eupatorion durch Diophantoa, und daraus erklärt sich die sehr richtige Bemerkung N.a S. 400, dasz der Schauplatz des Kampfes der Stadt müsse nahe gelegen haben. Die Gefahr kam nicht allein von Osten her, von der Tschernaja nud von den roxolanischen Reiterschwärmen: gegen die hätte es der Gründung von Eupatorion und seiner sorgfältigen Verhindung mit der Stadt nicht erst bedurft; aber man hatte den Feind auch im innern und konnte von den Taurern aus ihrem Schlupfwinkel jeden Augenblick einen tückischen Ausfall erwarten, gerade dann wenn die Gefahr am dringendsten war. Gelang es dann aber nach Plinius Zeit den Taurern von Placia aich des Symholonhafens zu hemächtigen, so erklärt sich anch eine Uebersiedelung derselben dahin und die Entstehung des Namens Balaklawa. So hätten wir also hier bei Cap Fiolente ienes Palakion zu suchen, wie B.s Scharfblick denn richtig hier die kriegerische Bestimmung der Ruinen erkannt hat. Chahon oder Xavov ward nach ihm hereits ohen nachgewiesen, und es ist schon wahrscheinlich, wenn anch durch nichta weiteres gestützt, dasz Neapolia, des dritte Castell, bei Inkermann lag.

Wir schlieszen damit den Kreis dieser Untersuchungen, aber nicht ohne es ausdrücklich anszusprechen, dasz gerade die hier nur angedeutete Entwicklung der Zustände den hesten Theil des Neumannachen Werkes bildet. Wir müssen uns nun doch endlich zu der Besprechung der heiden ersten Bücher wenden, denen leider nicht das gleiche Loh zu ertheilen ist. Ueber den Hauptinhalt des eraten hat Ref. 1846 u. 1847 im Archiv f. Philol. Bd. XII S. 568-632 u. Bd. XIII S. 1-77 einen Anfsatz veröffentlicht, dem Hr. N. neben glänzendem Loh auch herben Tadel spendet. Das letztere nicht ganz mit Unrecht. wenn auch nicht ein hischen Kenntnia von dem inneren Ruszlanda, wie der Vf. meint, den Ref. geschützt hätte vor der Gefahr plötzlich von Wildheit üherfallen zn werden. Dasz der Feldzug das Dareioa im Skythenlande innere Widersprüche in sich schliesze, ist ein alter, allgemein anerkannter Satz. Zwei Monate aollen dem Könige hingereicht haben um von der Donaumundung bis an den Don vorzudringen, dort Städte zu belagern, auf dem Rückwege die Gehiete einer Reiho von Völkern im Norden zu heunruhigen, einen Krieg fortwährenden hinund herziehens zu führen, und all der groszen Flüsse, die der König passieren muste, wird dabei gar nicht gedacht, ja die Flotte, die dazu die willkommenen Mittel bot, ausdrücklich zurückgeschickt. Ans dem allem geht mit vollster Sicherheit hervor dasz das Land der Budinen, wo der Zug des Darcios sein Ende fand, nicht am Don gelegen hat, 33

und dasz unter dem Tanais, über welchen er ehen vor der Zerstörung der Budinenstadt Gelonos gieng, ein anderer Flusz musz verstanden werden. Der Umstand aber dasz in Augustus Zeit die Gelonen, wie es scheint, an der Donau hausen, brachte den Ref. auf den Gedanken in dem Tanais und den in der Nähe flieszenden Stromen Oaros, Hyrgis und Lykos die Donau, den Noaros (Murr), Syrmium an der Save und Lugosch an der Temesch zu suchen. Dasz der Vf. diese üherkühne Hypothese verworfen hat, ist ihm nur zum Lohe auzurechnen; dasz er aher die Unmöglichkeiten, die zu diesem Verzweiflungssprung getrieben hatten, ignoriert und seinen Lesern einreden will, die Budinenstadt habe hei Saratow oder Woronesch gelegen, weil die Steppe einst hewaldet gewesen sei, das ist iedenfalls eine Thorheit. Der erste Blick auf die Karte zeigt, dasz die Entfernung des Donaudelta von Woronesch gröszer ist als die von Kowno his Moskau. Am 24n Juni 1812 gieng Napoleon üher den Niemen, am 14n September zog er in Moskau ein, nach 2 Monaten und 14 Tagen. Bei gleicher Schnelligkeit des Zuges müste Darejos 5 Monate gehrancht haben. Am 18n October verliesz Napoleon Moskan; bald zeigte sich dasz nur von dem eiligsten Rückzug die Rettung der Armee zu hoffen sei, am 15n November erreichte er Smolensk, am 29n üherschritt er die Beresina. Unter Verhältnissen also, wo Leih and Lehen von Eile abhieng, legte die Armee den Weg in éinem Monat und 14 Tagen zurück: sie hätte zu Anzug und Rückweg hei gleicher Eile 3 Monate gehraucht. Da zog Dareios mit seinem fliegen'den Corps ganz anders daher: ein paar Tage führen ihn vom Donandelta bis zum Don, die feindliche Stadt ist im Handumdrehen genommen. Dann geht es an einen Festungsbau, dann folgt der Rückzug; nicht etwa auf dem nächsten Wege; es wird erst eine Reihe von Völkern auszerhalh des Skythenlandes aus ihren friedlichen Sitzen. anfgestört und in wilder Flucht in die Weite gejagt; dann beginnen Krenz - und Querzüge der feindlichen Armeen, his Dareios mude wird und deu Krieg aufgibt: und für das alles reichen zwei Monate aus! Napoleon fand für seinen Zug geringe Terrainschwierigkeiten, keinen groszen Flusz, dessen Ueberhrückung Zeit gekostet hütte; aher Darcios hatte nach einander Dniestr, Bug, Dniepr, Don zu passieren; - eiu Windhauch, scheint es, führte sein Heer hinüber. So gut ward es den in vielen Schlachten und Feldzügen gestählten Schweden Karls XII nicht. Wol gelang es nach der Schlacht hei Pultawa 300 trefflich herittenen Schweden und einer Zahl von Kosacken und polnischen Cavalleristen in dicht geschlossenen Reihen über den Dniepr zu schwimmen; aber was sich ein wenig vom Corps entfernte, ward des Stromes Beute; von allen Infanteristen, die getriehen von der Angst vor sihirischer Gefangenschaft den Strom zu durchschwimmen sachten, erreichte keiner das entgegengesetzte Ufer. Und Herodotos erzählt nus von schreienden Eseln und dem panischen Sehrecken den sie anrichteten, and von dem Kampf mit solchen Schwierigkeiten redet er kein Wort! Und der thörichte Dareios sandte im Augesicht solcher Schwierigkeiten seine Flotte fort: kannte er jene etwa bicht? Kennen muste er sie;

denn er hatte ja zur Seite den Tyrannen von Milet, den getrenesten der getreuen; von Milet, das am schwarzen Meer 80 Colonien besasz und bier natürlich wie kein zweiter Wege und Stege kannte. Ziehen wir aus dem gesagten doch den notbwendigen Schlusz: wer im Angesicht von solchen Strompassagen die Flotte wegschickt, der erklärt eben damit dasz er sie nicht passieren will. Wo auch die Budinenstadt mag gelegen haben (Hr. N. läszt einmal ein Wort von Kiew fallen und kommt damit der Wahrheit vielleicht näher als er selber meint). sie lag jedenfalls nicht allzu fern vom Donaudelta, weder bei Woronesch noch bei Saratow: und was Hr. N. auch aufbieten mag uns die ehemalige Bewaldung der südrnssischen Steppe einznreden und so ein Terrain zu gewinnen wie er es braucht; er wird Grunde, wie sie sich in Baers und Helmersens Beiträgen zur Kenntnis des russischen Reiches Bd. IV (1842) S. 165-181 finden and wie sie Baer 1856 S. 114 von neuem beigebracht hat, zn widerlegen nicht im Stande sein. Obne das manigfache gute zu verkennen, das auf den ersten hundert Seiten gesammelt ist, wird sich berausstellen dasz der Vf. durchaus den Advocaten der vorgefaszten Meinung macht, dasz die Natur der südrussischen Steppe im Alterthum noch nicht entwickelt gewesen seiund dasz er mit Aufzählung der Bäume, die von den schwäbischen Colonisten angepflanzt worden sind, obne dasz er nach dem Terrain fragt wo sie angepflanzt sind (ob etwa in Niederungen und Fluszthälern), eine Bewaldung der Steppe nimmermehr wird glaublich machen. Viel wichtiger ware es gewesen die Untersuchung darauf zu richten. ob die bohe Steppe und die niedrige (S. 16 n. 365), wie sie jetzt gleich baumlos sind, es von jeher in gleicher Weise gewesen sind, ob bier eine wesentliche Bodenverschiedenheit stattfindet, und ob die Anpflanzungen an der Molotschnaja sich eben dadurch erklären und erst als möglich erweisen. Es scheint als ob Herodotos in die niedrige Steppe seine Hylaia verlegt, obgleich Strabo hier schon alles kahl und öde weisz.

Das zweite Buch behandelt von S. 100-364 das Volk der Skythen oder, richtiger gesagt, es bemüht sich die mongoliche Abstammung desselben zu erweisen. In der Vorrede beruft Ilr. N. sich auf Niehnhr. gegen dessen Autorität er die Worte von Klaproth, J. Grimm, Zensa und A. v. Humboldt in den Wind schlägt. Das hätte Niebuhr nicht gethan: der wuste wol, was des Meisters Wort gelten musz auf dem Felde auf dem er heimisch ist. Die Stützpankte seiner Behanptung bat Hr. N. S. 199 in folgenden Worten zusammengefaszt: 1) der gewichtigste Zeuge den das Alterthum für anthropologische Fragen bieten konnte (Hippokrates) macht über die physischen Eigenthümlichkeiten des Volkes beiläufig Bemerkungen, die auf eine mongolische Physiognomie hinweisen; 2) unter den uns erbaltenen skythischen Namen findet eine erbebliche Anzahl in der mongolischen Sprache ihre Erklärung; 3) die Uebereinstimmung der Sitten zeigt einzelne Züge, deren merkwürdige Gleichheit nicht in dem nomadischen Wesen, sondern in tieferer Verwandtschaft beider Völker wurzelt. Das sind allerdings drei Beweise, vor denen jeder Zweifel verstnmmen müste, wenn Hr. N. sie zu führen im Stande wäre. Aber damit sieht es etwas mislich ans. Das Bedenken Klaproths, oh denn damala der mongolische Stamm so weit nach Westen gewohnt habe, beseitigt er S. 144 damit, dasz die Skythen wol ein einzelner mongolischer Stamm könnten gewesen sein. der sich lossagend von der Heimat his nach Europa vorgedrangen ware. Aber gleich rücksichtlich des ersten Punktes ist es denn doch gar hedenklich, dasz Ilr. N. S. 168 einräumen musz, dasz' hei Hippokrates gerade alle die charakteristischen Merkmale der mongolischen Race, das geschlitzte schräg liegende Auge, die hervorstehenden Backenknochen, die ahnorme Breite der Nase fehlen. Fast noch hedenklicher iat der Grund, den er dafür anführt 'dasz Hippokrates nicht die Ahsicht hatte eine Charakteristik der Racen zu achreihen'; er ist also Zenge ohne es zu wissen und zu wollen, und dazu kommt noch der Zweifel 'oh die Skythen, wenn auch in ihren Adern mongolisches Blut flosz, sich so rein erhalten hatten dasz hei ihnen noch die sämtlichen Eigenthümlichkeiten der mongolischen Race hervortraten' (S. 168 vgl. 150). Also der grosze Anthropolog zeugt nicht allein ohne es zu wissen. sondern auch für die Nationalität eines Volkes, bei dem sich die charakteristischen Zeichen der Ahstammung verwischt hatten! (Wenn das nur nicht heiszt 'den aufdämmernden Tag chinesischer Wissenschaft hegruszen' Vorr. S. IV.) Es müssen die erwähnten Züge denn doch so in die Augen fallen, daaz sie jede andere Dentung ausschlieszen. Das erste dieser Merkmale ist nun die auszerordentliche Achnlichkeit der Individuen unter einander, in welcher Beziehung Hippokrates sie den Aegyptern gleichstellt. Hr. N. läszt sich es angelegen sein das nöthige Quantum Negerhlut in die Adern der Aegypter zn manipulieren, und - der Racenunterschied ist da. Aber auch ohne solche Manipulationen konnen wir in den Worten des Hipp. πουλύ απήλλακται των λοιπών ανθρώπων το Σκυθικόν γένος και ξοικε αυτό έωυτέω ώσπεο το Λίγύπτιον an die Stelle des Σχυθικόν νένος die Zigeuner oder Juden setzen, ohne einen Widerspruch zn hefürchten und ohne dasz jemand einen Rscenunterschied derselhen von nns wird behanpten wollen. Können wir aber diesen Beweis nicht als vollgültig anerkennen, so betont Hr. N. S. 155 als zweiten die gelhe Hautfarhe der Skythen. Ihm ist nemlich πυρρόν, welches Hipp, von der Gesichtsfarhe der Skythen gebraucht, gleich waizengelh. Er hernst sich in dieser Beziehung auf Platona Timaeos p. 68°, dasz πυρρόν aus der Miachung von ξανθόν and φαιόν entstehe. Kennten wir das ξανθόν nnr genau, so liesze sich damit schon etwas machen; so läszt es uns trotz des Zusatzes, dasz aus πυρρόν und schwerz πράσιον entstehe, etwas rathlos. Das schlimmste aher ist, dasz Hipp. diese Farhe der Skythen als Folge der Kälte hezeichnet: ὑπο δὲ ψύχεος ἡ λευκότης έπικαίεται καὶ γίγνεται πυροή (de aëre et aquis § 102). Man konnte bald verancht sein Hrn. N. zu fragen, oh hei ihm schon seine Freunde bei frischem Winterfrost einmal waizengelh im Gesichte eingetreten seien. Aeschylos aber nennt in den Persern V. 315 das von Blut üherströmte Gesicht πυρφόν. Enripides Phoen. 32 bezeichnet das πυρσόν als Farhe der Männlichkeit, Theokritos Id. VI 2, XV 130 als die des sprossenden Bartes, wohei wir freilich nicht vergessen dürfen dasz der Grieche von Haar und Bart dunkel war. Wir werden also diesen zweiten Zug ehen so wenig als entscheidend anerkennen als das von Aristoteles genannte weiche Haar. Diesen Eigenschaften gegenüher gleitet Hr. N. etwas rasch hinweg über das was Hippokrates gerado am meisten hetont \$ 98, das schwammige Fleisch, welches weder Knochen noch Muskeln hervortreten läszt (goraa nal nlarea § 101), die Hangehanche (αίτε χοιλίαι ψυρόταται πασών χοιλιέων αί χάτω \$ 98): sie wollen nicht stimmen mit Pallas Beschreibung der Mongolen, die nie über die Maszen corpulent sind, und noch weniger mit dem Zengnis Bergmanns, das er S. 159 anführt, dasz sie muskelreich sein. Hippokrates findet § 99 gerade in dem Uehermasz der Fetthaut und ψιλή σάρξ (Mangel an hervortretenden Muskeln) die Ursache des gleichartigen Aussehens der Skythen: alla dia minglia re zai wilny την σάρχα τα τε είδεα ξοικε αλλήλοισι τα τε ξρσενα τοίσι ξρσεσι καὶ τὰ θήλεα τοίσι θήλεσι. Anf die Mongolen will das gerade gar nicht passen. Aus ψιλή σαρξ aber hat Hr. N. schr zierlich eine Bartlosigkeit heransinterpretiert, die er freilich bei Mongolen vortrefflich brauchen konnte, und nun ergeht er sich des weiteren darüber, wie sehr der Bart dazn beitrage die Manigfaltigkeit des Gesichtes zu vermehren. Aher sollte sich Hr. N. gar nicht einmal gefragt haben, wie es doch komme dasz Niebuhr, dem er seine Mongolenzüge sämtlich entlebut hat, von der Bartlosigkeit schweigt? Etwa weil er nicht wie Hr. N. σάοξ mit γρώς oder δέρμα, Haut und Fleisch verwechselte? Wer ein wenig weiter liest im Hippokrates, sieht sofort dasz vom Bart gar nicht die Rede ist, sondern von dem mangelnden hervortreten von Muskeln und Knochen. Hr. N. hat offenbar wiloc einseitig von dem unbekleideten gefaszt und nicht bedacht dasz es eigentlich das schlichte, ehene, durch nichts geschützte und unterhrochene ist (Hipp. § 96 μετέωρα γάρ τὰ πεδία καὶ ψιλά καὶ ούκ ἐστεφάνωνται ούρεσι. \$ 125 f. ὅκου μέν γάρ ή γη πίειρα και μαλθακή και Ενυδρος - οκου δ' έσει ή γώρη ψιλή τε και ανώγυρος και τρηγείη). Hippokrates schildert uns das Gesicht der Skythen ungefähr wie Kohl die Nase der Groszenssen. die er der feingeschnittenen Nase der Kleinrussen gegenüber einem Fleischklumpen vergleicht. Auch üher die letzten Worte des Hippokrates wird von Hrn, N. ein bischen Hoknspokns gemacht. Während deraelhe anfs bestimmteste sagt, hei den Skythen sähe der Mann dem Manne, das Weib dem Weihe nngemein gleich, wird die mongolische Abstamming derselben S. 167 dadurch hewiesen, dasz sich hei den Mongolen nuch Hommaire de Hell Männer und Weiber auszerordentlich alınlich saben. Damit ist denn der Vf. am Ende seiner bippokratiachen Züge; wir wollen ihm indessen noch einen und vielleicht entscheidenden nachweisen. Nach Hipp. § 89 sind die Sauromaten ja ein skythisches Volk, sie sind aber nach N.s eignem Werk S. 327 von arischem Stamm, S. 526 den Persern stammverwaudt, und Abbildungen

ihrer Physiognomien finden sich ja anf den Alterthümern von Pantikapenon usw. melrere. Für ihre Verwandschaft mit den Skythen spricht aber ausser Hippokrates Zeugnis, der doch wol Individuen von heiden Volkern (sei es als Reisende, sei es als griechische Sklaven) sah, auch die Anwendung welche heide Volker vom breanen machten, die Skythen nach § 90 nm der Fleischmasse entgegenzuwirken, die Sarmaten ach § 90 nm das emporpenlen der weihlichen Brust zu verhindern. Doch genug davon: ieh fürchte, es ist selhst mehr als genug um nan mie Autorität des grossen griechischen Anhtopologen zu bringen. Dass Niebnhr den Gedauken an eine mongolische Abstammung der Skythen hinwarf, war ein Giltarngestoff, der gewirkt hat was er sollte, nemlich die Sache zur Sprache bringen: damals lag die Linguistik in em Windeln, und der grosse Historiker, den ich rendig dankhar meinen Lehrer nenne, würde ihr ohne Zweifel die Entscheidung der Frage wesentlich anbeimegestellt bahen.

Anders Hr. N., der sofort dem Gesamturteil von Linguisten wie Klaproth, Grimm und Zeuss gegenüher mit dem mongolischen Lexikon auf eigne Hand den Linguisten zu spielen versucht. Leider ist das ein Feld auf das Ref. ihm nicht folgen kann, der aber doch sein Befremden aussprechen musz, dasz Hr. N. mit seinen Resultaten erträglich zufrieden ist. Er erklärt aus dem Mongolischen die Namen Apornosc. Γεωργοί, Νομάδες S. 177. Die Namen der Skythenstämme entziehen aich seiner Deutung zum Theil ganz, zum Theil klingt dieselhe höchst bedenklich. Noch sehlimmer geht es mit den von Herodotos übersetzten Wörtern. Es sind ihrer drei: Oiorpata, die Männertödterin, Amazone; Exampaios, heiliger Weg; und Arimasp, Einange. Bei dem eraten will das Mongolische nicht irgendwie aushelfen; hei dem letzten nimmt Hr. N. jedoch einen Anlauf. Er meint, die Mongolen hätten die Arimaspen als Bewohner des alten finnischen Berglandes wol mit finnischem Namen Berghewolner, vnorin maa, nennen konnen; Herodotos hätte dann Bergbewohner für im Berge wohnende genommen; weil er solche nur im Berge Aetna gekannt, für kyklopenähnliche und also einäugige. Die Schweizer werden erstaunen, in welcher Gefahr aie schweben einäugig, Kyklopen und Arimaspen zu werden. Doch wir enthalten uns eines weiteren Urteils. Nach des Ref. Dufürhalten war es kaum anders zn erwarten als dasz wie die germanische Philologie so die mongolische die Resultate des Hrn. N. perhorreseieren werde, und so ist es geschehen. Die 'sprachlichen Bedenken gegen das Mongolenthum der Skythen' von A. Schiefner in den Mélanges asiatiques T. Il S. 531 ff. (1856) zeigen das vollständig unzulässige der einzelnen Versnehe in ruhig besonnener Weise; freilich durch die mitgetheilten selbstgefälligen Acuszerungen Hrn. N.a selbst wird dem gesagten ein Zug seharfer Ironie beigemischt. Wenn irgendwo, so ist auf dem Gebiete der Sprachvergleichung der Dilettantismus verhängnisvoll, weil sich vielleicht nirgends sonst so sehr als hier daa unwahre und der Schein die Hand reichen. Was würden wir sagen. wenn uns ein Franzose demonstrieren wollte dasz der Deutsche die Erzählung als einen rechten Schatz für die Winterabende 'Abendtheuer' ennee, und was sind des Diettanten Worterklärungen besseres als diese? Und nun vollends Erklärungen der Sprache eines frühzeitig untergegangenen Volkes, denn das sind die Skytben ja nach des Vr. Meinung gowesen (S. 17)). Es würde für den zu eigenen Urteil nicht befähigten unschicklich sein aus Schiefners trefflichem Aufastz zu berichten, wie auge Misgriffe Hrs. N. unterlanfen sind, und wie er geradezu das unmögliche combiniert oder zu beweisen sucht. Das aber verdient doch eine Rüge, dass Hrs. N., während er mit anscheinender Sorgsamkeit aus Boeckha Corpus inser. Grace. eine Zahl skythischer Namen beigebracht latt, diejenigen übergelt, welche wegen des anlautenden P oder vorkommenden O dem mongolischen Idiom widerstreben, Das beisst nicht rédlich verfahren.

Sind uns demnach die beiden ersten Grunde, die der Vf. beigebracht hat, nicht allein als völlig nnerwiesen erschienen, sondern, wir können wol sagen, in ihr Gegentheil umgeschlagen, so fragt es sich ob wir auf dem dritten allein, der Zusammenstellung der skythischen und mongolischen Sitte, wie Aristophanes sagt, wie auf einer Binse schiffen wollen. Auch der Neid wird Hrn. N. zugestehen müssen, dasz er aus reicher Belesenheit eine Reihe trefflicher Parallelen, höchst willkommen für den Leser des Herodotos, beigebracht hat. Wäre von diesem Pankte aus der gewänschte Beweis zu liefern, so dürfte man schon boffen ihn im vorliegenden geliefert zu sehen. Aber da tritt uns A. v. Humboldts warnendes Wort entgegen, das der Vf. S. 147 mitgetheilt hat, dasz die Achnlichkeit der Sitten, da wo die Natur des Landes den Hauptebarakter der Sitte hervorrufe, ein sehr trügliches Merkmal der Stammverwandtschaft sei. Wenn der Vf. aber meint, dasz das Merkmal durch die Natur des Landes hervorgernfen zu sein die von ihm beigebrachten Parallelen nicht treffe, so ist das zum groszen Theil eine Selbsttäuschung; und wenn wir nach Beseitigung dieses Theiles noch abziehen, was doch dem Zufall musz zugeschrieben werden. so dürfte nicht viel übrig bleiben. So dürfen wir uns des weiteren eingebens in diese Partien, welche freilich die glänzende Seite von diesem Theil des Werkes bilden, überheben und uns begnügen dem Fleisze mit dem Ilr. N. hier zusammengestellt, und der Sinnigkeit mit der er die Achnlichkeiten anfgefunden hat, die volle Ancrkennung zn zollen. Man würde sie mit dem grösten Vergnügen lesen, wenn sie nur nicht Beweise sein sollten. Dies Bestreben des Vf. vorgefaszte Meinungen zu verfechten berührt manchmal nnangenehm, wie wenn er sich es angelegen sein läszt, um die Skythen zu einem friedlichen Hirtenvolke zu stempeln, ihren Kriegsgott in einen Hirtengott zu verwandeln und das roh blutige ihres Wesens zu beschönigen oder durch gezwungene Erklärungen zu beseitigen.

Fassen wir unser Gesamturteil über das Werk zusammen, so ist hier namenllich in der eigenllichen Aufgabe, die der Vf. sich gesteckt hat, sehr erfreuliches geleistet, und wir empfangen mit Freuden aus dem Schatze seiner Kenntnisse reiche Belehrung. Er weist sich aus als trefflich as Hause in allem was in geographischer, ethnographischer und antiquarischer Betishung zur Durchdringung seines Stoßen heitragen kann; aber es fehlt ihm an Zeiten die unhefangene Wurdigung des vom Alterthum bebrilfesten degeinigen um dessen Beweis es sich eigentlich handelt, und so liest man ihn nicht ohne die Furcht sich narerwiesene Behauptungen einreden zu lassen. Möchten ihn in zweiten Theile, von dem wir uns wol sehr erfreuliches versprechen dürfen, nicht ähnliche Trijchter von der rechten Baha ahlocken!

Meldorf. Wilhelm Heinrich Kolster.

# **26.** 'Αγασιαλή*ατης*.

Von der in Boeckhs C. I. G. Nr. 2097 edierten bosporanischen Inachrift, welche sich gegenwärtig in dem Museum der odessacr Gesellachaft für Geschichte und Alterthümer hefindet, theilt Paul Becker (die herakleotische Halbinsel in archaeolog. Beziehung, Leipzig 1856, S. 60) eino von dem Marmor namittelbar entnommene Abschrift mit, welche, obwol die Inschrift jetzt weniger vollständig als bei der früheren Benutzung erscheint, doch immer bemerkenswerthes hringt. Dahin gehört namentlich die Bestätigung des Namens der Person, welcher das Monument gewidmet war, indem es am Anfang heiszt: Ο ΔΑΜΟΣ AΓΑΣΙΚΛΗΚΤΗ, Wenn nnn hioraus der Name 'Aγασικλείτης herausgenommen oder gar Ayasıxla Kra(sia) herausgelesen worden ist (vgl. Köhno Mem. de la soc. d'archéol, de Petersbourg 1848 Vol. II S. 236), so werden diese Lesarten durch die Beschaffenheit des Steins. wie sie jetzt Becker angiht, zu Unmöglichkeiten, und hinter dem Eigennamen kann höchstens nur noch ein Iota Platz gehabt haben. Die Peraon, deren Name ('Αγασικλήκτης) nun gesichert ist, wird durch Errichtung einer Statue für die manigfaltigsten Verdienste geehrt, welche in der Inschrift aufgeführt werden, und zwar in seinen verschiedenen Eigenschaften als Agoranomos, Stratege, Prieater, Gymnasiarch, Banmeister (τειχοποιήσαντι), den ersten und hedeutendsten Aemtern. welche jemand hekleiden konnte. Dasz dieser Agasiklektes eine Zeit lang die oherste Würde der taurischen Stadt Cherronesos, wo der Stein gefunden sein soll, hekleidet habe, glauhe ich aus der hei Eckhel D. N. II S. 1 angeführten Münze aus der autonomen Zeit, in welche nach Becker auch die Inschrift fällt, entnehmen zu dürfen, wenn nemlich der auf derselben in Abkürzung hefindliche Name AΓAΣIK auf . jenen Agasiklektes gedeutet werden darf. Es ware demnach auf der Münze ΑΓΑΣΙΚΛΗΚΤΟΥ zu supplieren, nach Analogie desselben Genetivs MOIPIO€ in gleicher Eigenschaft auf einer von Becker a. O. S. 88 bekannt gemachten Münze. Die Emhleme beider Münzen heziehen sich auf dio taurische Artemis, wie auch eine andero bei Raoul-Rochette Antiq. Gr. du Bosphore Cimm. Pl. IV 4.

Gieszen. Friedrich Osann.

# 27.

Ferdinandi Schultzii orthographicarum quaestionum decas.
Accedunt controversiae orthographicae XXX. Paderbornae
sumptibus Ferdinandi Schoeninghii. MDCCCLV. 58 S. 8.

Der unterzeichnete wurde schon im Herbst 1855 von der Redection azu aufgefordert diese Schrift zu recensieren, aber eine zweijährige Abwesenheit von Deutschland machte es ihm bisher numöglich der Aufforderung nachzukommen. Auszer dem iuueren Werbe der Schrift entschuldigt es vielleicht des praktisch-packagogische Interesse, welches orthographische Untersuchungen laben, wenn dieselben nach so langer Zeit noch in diesen Jahrbüchern ausfahrlich besprochen werden.

Der Vf. hat, wie S. 3 f. ausgeführt wird, Aergernis genommen an dem in anserer Zeit, wie er meint, immer häufiger werdenden orthographischen Grundsatz 'ut quod vocabulum ab ullo unquam librario insolentius scriptum reperiatur, id nunc eodem modo edendum in libris putent'. Ein Zweifel über die Schreibung kann nach seiner Meinung nicht stattfinden bei solchen Wörtern 'quae vel aperto aliquo veternm scriptorum testimonio vel originis necessitate vel consensu omnium certis iisdemque semper literis scripta sunt'. Der 'cousensus omnium' ist, nebenber bemerkt, ein sehr allgemeiner und anklarer Ausdrack. Freie Wahl der Schreibung hat man dagegen bei solchen Wörtern 'quae constat ab insis veteribus . . varie scripta esse' (dergleichen bei nüherer Untersuchung sehr wenige übrig bleiben dürften), 'dummodo unum aliquod eligas et constantiam serves'. Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich daber auf eine dritte Classe von Wörtern. solche nemlich 'quae quum annd bonos scriptores unum tenuisse scribendi genus apparent, tamen in monumentis illis, per quae antiquitas Romana ad nos decurrit (sic), vel ignorantia corum qui scripserunt vel errore deformata sunt'. Die urkundlichen Quellen, aus welchen in solchen Fällen Belehrung zu schöpfen ist, sind nach des Vf. Classificierung nummi, tabulae abeneae, lapides und libri manuscripti. Und zwar in dieser Reibenfolge: 'nammi enim et tabulae et lapides tanquam ipsius antiquitatis manum offerunt.' Dasz die Münzen wiederum vor den Bronzetafeln und Inschriften auf Stein 'sine controversia primum locum obtinent' wird so begründet: 'quanto nummulariorum ars cultu atque elegantia praestat lapidariis, tanto plura res ipsa docet errata fabrilia in marmoribus reperiri quam in nummis tabulisque abeneis: quorum ipsorum quum par fere sit auctoritas, tamen nummis tribuerim aliquanto graviorem.' Es ist heutzntage durchans überflüssig anf den alten Streit über den Vorzug zwischen Münzen und Inschriften zurückzukommen ('qna quidem lite nihil video magis absurdum atque ineptam' Eckhel D. N. VIII 399). In der Schreibung der Münzstempel ist allerdings die gröste Genanigkeit anzunehmen; aber auf den älteren, den italischen Städtemunzen und den Consularmunzen sind Appellativa nagemein selten, und die auf den Kaisermünzen vorkommenden sind meist

nicht coutrovers in der Schreibung. So hat denn such der Vf. in dieser Schrift auszer für einige Namen (S. 50. 55) nur für drei Wörter (S. 33, 46, 56) Münzen anführen können, für alle übrigen (S. 12, 18. 26. 31) ist aus den Münzen nichts zu lernen. Es ist erklärlich und nicht von allzu erbeblichem Nachtbeil, dasz der Vf. die Resultate der neueren sprachvergleichenden Untersuchungen und die der italischen Dialektforschung nicht kennt: was bei bewuster Beschränkung auf das Lateinische und obne andern Apparat als Grammatik und Lexikon geleistet werden kann, haben die Arbeiten von A. Dietrich (commentationes grammaticae duae, Naumburg 1846, vgl. Ztschr. f. d. AW. 1847 S. 1027 ff. and diese Jabrb. LXII 131 ff.; de vocalinm quibusdam in lingna Latina affectionibus, Hirschberg 1855, vgl. Ztachr. f. d. AW. 1856 S. 24 n. Ztschr. f. vergl. Sprachf. V 442 - 454; zur Geschichte des Accents im Lateinischen, in der Ztschr. f. vergl. Sprachf. 1 543-556) and F. Berger (de nominum quantitate, 2 Abth., Goths 1852 n. 53, vgl. diese Jahrb. LXVII 220 ff.) gezeigt. Aber da von der epigraphischen Litteratur auszer Gruter und Orelli (natürlich ausschlieszlich des dritten Bandes) Mommsens beide Inschriftensammlungen benutzt worden sind, so ist es um so wuuderbarer dasz gerade die auf das lateinische Sprachgebiet beschränkten Arbeiten von Ritschl und Fleckeisen dem Vf. ganz unbekannt geblieben sind. Bonner akademische Schriften und das rheinische Museum hütte man doch in Braunsberg für erreichbar halten sollen. Unterdessen hat sich der Vf. vielleicht selbst hierüber unterrichten können durch O. Ribbecks ersten Artikel 'über F. Ritschls Forschuugen zur lateinischen Sprachgeschichte' in diesen Jahrb. 1857 S. 305-324\*) (vgl. Schweizer in der Zischr. f. vergl. Sprachf, II 350-382. IV 60-72). Es ist auch nicht meine Sache den Vf. auf die längst erkannte Grundlosigkeit des von den 'errores fabriles' gegen die Inschristen hergenommenen Argumentes hinzuweisen, sofern man nemlich zwischen öffentlichen und privaten, alten uud neuen, sorgfültigen und rustiken oder provinciellen Inschriften unterscheidet. Anch gehören ja diese sogensanten 'errores' in der groszen Mehrzahl gar nicht zu den leicht erkennbaren nad unschädlichen Versehen der Steinmetzen, sondern werden bei näherer Betrachtung zu ebensoviel Beweisen für gesetzmäszige Lautentwicklungen und Veränderungen (vgl. Ritschl im rhein. Mus. VIII 486 u. IX 14). Noch haltloser endlich ist die Unterscheidung der Inschriften nach dem Material auf welchem sie stehen. Erz oder Stein. Die auszeren Seiten der Militärdiplome zeigen dasz man auch in Erz nachlässig eingraben konnte: über die urkundliche Sicherheit und Genauigkeit der alten öffentlichen und privaten Inschriften auf Stein wird den Vf. iede beliebige von Ritschls epigraphischen Abhandlungen belehren. Mit vollem Rocht dagegen wird der Antorität der Handschriften für die Orthographie der letzte Platz angewiesen. Nichtsdestoweniger haben z. B. Fleckeisens Untersuchungen an manchen eclatanten Beispielen gezeigt, wie unter

<sup>\*) [</sup>Den zweiten Artikel s. jetzt oben S. 177-213.]

dem Wust vou Abschreiberfehlern und barbarischen Gewohnheiten des frühen Mittelalters sich manches Goldkorn echter und alter Ueberlieferung verbirgt.

Die zehn questiones des Vf. behandelt dreiterlei grammatische Eigenthümlichkeiten. Die oraten sieben erörter die Verwechslung der Silben er und tit vor Vocalen, zuerst im allgemeinen, dann nn einzelnen Beispielen. Das selwanken der Schreibweise bei conditio ditio orium suntius contio hatte schon K. L. Schneider 1 249—251 herühr; der Vf. läszt die von jenem ehenfalls angedübrten Worter constitum industae inflitor suspitio weg und behandelt dafür noch setius. Die achte und neunte betreffen einige Beispiele von der Verwechslung der Bindevocale e und i; endlich die zehnte beschäftigt sich mit einigen Fällen der Gemination des der

In der ersten Untersuchung, welche überschrieben ist 'breves syllabas ci et ti iam antiquissimis temporibus et literis et sono asepe inter se commutatas esse' (S. 4-10), wiederholt der Vf. zunächst die schon von Schneider I 247 angeführten Grammatikerzengnisse für diese Erscheinung. Aus dem ersten, der Stelle des Isidorus Orig. I 26, 28 S. 44 Otto: u et z literis sola Graeca nomina scribuntur, nam cum iustitia sonum z literae exprimat, tamen, quia Latinum est. per t scribendum est, sicut militia, malitia, nequitia et cetera similia, geht hervor dasz wenigstens zu iener Zeit, im Anfang des 7n Jh., die Silbe tig wie zig gesprochen worden ist. Ob diese Aussprache auch dann eintrat, wenn einer der übrigen vier Vocale auf ti folgte. ist, wie der Vf. mit Recht bemerkt hat, nicht ansdrücklich gesagt. Das zweite Zeuguis ist das eines unbekanuten O. Papirius in des Justus Lipsius 'de recta pronuntistione Latinae linguse dislogus' (Antverpiae apud Chr. Plantinum 1586) cap. XIV S. 74. Dieser führt für die Aussprache des ti wie zi such das Beispiel iustitia an, dehnt dieselbe aus anf die Fälle wo auf 'ti sequitur vocalis quaelibet', schlieszt aber ti mit noch einem folgenden i (otii iustitii) und mit vorhergehendem s (castius) davon sus. Lipsius nennt ihn zwar 'nebulam grammatici, non grammaticum'. Lipsius, nicht Muret, wie Schultz meint; denn in dem vorangeschickten Brief an den Leser entschuldigt sich Lipsius förmlich, dasz er gerade diesen zur Maske seines Dinlogs gewählt habe: des Vf. Respect vor dem 'vir praestantissimus' ist also falsch angebracht. Schultz glaubt dem Papirins, weil Muret (oder vielmehr Lipsius) ihn 'suctor et tutor huic culpae' nenne und daher für älter als Isidorus gehalten haben müsse, nnd weil er ausführlichere und richtigere Bestimmungen gebe als Isidorus. Prof. H. Keil macht mich darauf sufmerksam dasz ein Papirius auch bei dem falschen Appuleius de orthographia ed. Osann S. 1 citiert werde; er halt ihn höchstena für den Repracsentanten irgend einer mittelalterlichen Isteinischen Schulgrammatik. Wir lassen ihn daher füglich auszer Acht. Das dritte (also besser das zweite) Zengnis steht in der ars des Consentius (S. 21 der Ausgabe von Cramer und Buttmann Berlin 1817, bei Schneider a. O. S. 356). Es blieb Schueider zweifelhaft, ob von Con-

sentins als die fehlerhafte Anssprache der Griechen seiner Zeit bezeichnet werde, dasz sie e-ti-am statt e-zi-am gesprochen hatten. welches letztere also zu dieser Zeit Regel gewesen sein müste, wie Buttmann die Stelle erklärte; oder ob gemeint sei, die Griechen hätten etiam fülschlich dreisilbig statt zweisilbig gesprochen, wie Lindemann in einer Note zu Priscianus de versibus Aeneidos (opera minora, Leiden 1818, S. 327) gegen Buttmann zu beweisen sucht. Unser Vf. entscheidet sich mit Recht für die Buttmannsche Erklärung. Cramer und Buttmann haben den Sinn der Stelle gewis getroffen, die Worte bleiben noch zu verbessern. Zeit und Autorität des Consentius sind ganz unsicher. Nach der gewöhnlichen Annahme soll er in der Mitte des 5n Jh. in Gallien gelebt haben (s. Bahrs rom. Littcraturgesch. Il 609); sicher ist nur dasz er nach Valerius Probus und Claudianus lebte. welche er citiert (vgl. Cramers Anm. zur Ueberschrift des Buches). Er kann älter sein als Priscianus und Isidorus, doch ist es nicht bewiesen. Dasz er mit Isidorus übereinstimmend e-zi-am als die richtige Aussprache annimmt, rath wol ihn dem Isidorus auch der Zeit nach nahe zu glauben. Uebrigens findet sich eine Hinweisung auf eine verwandte Eigenthümlichkeit der Schreibung und also auch der Sprache bei Priscianus S. 551 P. (1 S. 24 Hertz) an der von Ribbeck im rb. Mus. XII 424 angeführten Stelle, wonach sibi sunt affines per commutationem, id est quod invicem pro se positae inveniuntur ... d et t cum aspiratione vel sine ea et . . z duplex. Die angeführten Beispiele beziehen sich freilich nur auf d. nicht auf t. Uebersehen endlich ist vom Vf. eine hierber gebörige Stelle des Pompeius 'in librum Donati de barbarismis et metaplasmis', welchen Lindemann (Leipzig 1820) hinter des Pompeins 'commentum artis Donati' aus ciner Hs. der berliner Bibliothek berausgegeben bat. Die Stelle (S 424 f.) ist zu lang um hier ganz eingerückt zu werden und in der überlieferten Form zum Theil unverständlich. Es ist vom Iotacismus die Rede, dem Barbarismus qui fit per i litteram: . . quotienscumque post ti vel di syllabam sequitur vocalis, illud ti vel di in sibilum vertendum est. non debemus dicere ita quemadmodum scribitur Titius, sed Titius (Titsius Lind.), media illa syllaba mutatur in sibilum. Im folgenden wird noch bestimmt dasz die Regel des sibilierens nur im Inlaut Geltung habe, nicht im Anlaut, und dasz sie bei vorhergehendem s (castius) wegfalle. Ueber die Zeit dieses Pompeius finde ich nichts vorgearbeitet: wahrscheinlich wird auch er nicht viel älter als Priscianus sein. Ziehen wir also von diesen Grammatikerzeugnissen das des-Papirius ab, so bleiben vier übrig, von welchen die beiden datierbaren in das 6e und 7e Jh. gehören und die beiden anderen mutmaszlich nicht älter sind als das 5e. Keineswegs beweisen dieselben doch aber, was der Vf. S. 6, 3 schon aus Isidorus, Consentius und seinem Papirius schlieszt, 'iam primis saeculis Christianis brevem syllabam ti, quum subjecta vocalis esset, vel a plurimis vel ab omnibus ut zi esse enuntintam'. Im Gegentheil scheint aus dem Stillschweigen der älteren Grammatiker von Varro, Verrius, Festus, Gellius bis auf Diomedes und

Charisins, 'quos constat in enodandis literis atque syllabis accuratissime versatos esse', wio der Vf. selbst S. 5 anerkeunt, mit Recht ein negstives Zeugnis entnommen werden zu können.

Allein der Vf. legt selbst suf diese Zeugnisse kein entscheidendes Gewicht. 1hm dient als ein weiterer Beweis für die Gleichheit des Lautes von ci and ti vor Vocalen der Beinsme der Venus Murcia. Von dieser steht nemlich zunächst bei Plinius n. b. XV 29, 36, 121 Sillig = Jan II S. 299, 6: quin et ara vetus fuit Veneris Myrtege (so schreiben Sillig und Jan nsch einem Paris.), quam nunc Murciam vocant. Diese Schreibung gibt Sillig mit Hermolaus Barbarus nach Hss. des Herduin; der Chiffletianus hat myrciam, der Toletanus aber und die beiden Paris. a d haben myrtiam, und danach schreibt Jan mit einigen anderen Hss. des Harduin Murtiam. Dasz Plinius den Hebergang von Murteg in Murtig angemerkt habe scheint um so weniger wahrscheinlich, als eine anch vom Vf. angeführte Stelle in Plutarchs quaestiones Romanae existiert, welche, wie G. Thilo 'de Varrone Plutarchi quaestionum Romanarum auctore praecipuo' (Bonn 1853) S. 19 geseben hat, offenbar auf dieselbe Quelle zurückgeht wie die des Plinius, nemlich suf Varro. Bei Plutarch heiszt es c. 20 (I S. 331 Dübner): την ούν μυρσίνην ώς ίεραν Αφροδίτη αφοσιούνται και γαρ ήν νύν Μουρκίαν 'Αφροδίτην καλούσι, Μυρτίαν τοπαλαιόν, ώς ξοικεν, ώνόμαζον. Dasz Murtea oder Murtia die altere, Murcia die jungere Form sei schlieszt der Vf. aus der dem Plinins und Plutarch zu Grunde liegenden Stelle des Varro de l. L. V 154 M. intumus circus ad Murcim (bier billigt Schultz des Salmasius Aenderung in Murciam) vocatur, ut Procilius aiebat ab ur ceis, quod is locus esset inter figulos; alii dicunt a murt eto dictum, quod ibi id fuerit: quoius vestigium manet, quod ibi sacellum etiam nunc Murtea e Veneris. Auch bei den späteren Schriftstellern ist die Form Murcia besser beglaubigt. Bei Appuleius Met. VI 8 schreibt freilich Hildebrand (1 S. 416) retro metas Murtias, doch scheint er in der Anm, die Form mit e für die richtige zu halten. Aber bei Tertullianus de spect. 8 (1 S. 32 f. Oehler) Consus, ut diximus, apud metas sub terra delitescit Murcias. has quoque idolum fecit. Murciam enim deam amoris volunt, cui in illa parte gedem vovere haben der Agobardinus (nach Hildebrand zu der gleich anzuführenden Stelle des Arnobius) und Vindob. A an beiden Stellen die Form mit c. amoris schreibt mit älteren Hersnsgebern Hildebrand für das handschriftliche marmoris, wofür Turnebus sehr elegant marcoris setzen will. Ebenso atcht bei Augustinus de civ. dei IV 16 (Vol. II S. 187 der Ausg. von Caillau Paris 1842): vocaverunt . . deam Murciam, quae propter modum non moveret ac faceret hominem, ut ait Pomponius (s. Ribbeck com. rel. S. 215 XII). murcidum, id est nimis desidiosum et inactuosum. Bei Arnobius adv. gentes IV 9 endlich schreibt Hildebrand (S. 343) quis . . credat .. praesidem segnium (esse) Murcidam: er halt nemlich diese Murcida für verschieden von der Murcia und will auch in der angeführten Stelle des Angustinus Murcam oder Murcidam emendieren. Bei Livius 344

I 33 hält es der Vf. für unentschieden, welche Schreihung vorzuziehen sei: Alschefski gibt keine Varianten an, und Weissenborn und Hertz schreiben multis milibus Latinorum . . ut iungeretur Palatio Aventinum, ad Murciae datae sedes. Aus den bei Vorro n. O. nebeneinandergestellten heiden Etymologien des Namens von urceus und von murtetum schlieszt Schultz dasz, obgleich die beiden Silben ci und ti zu Varros Zeit gewis noch 'tam in scribendo quam in enuntiando' verschieden gewesen seien, 'tameu utramque a legitimo sono paulo infractam ntque inflexam esse .. ita ut altera in alteram transire com caque commutari posset.' Zu verwundern ist dasz er gerade eine auf die Venus Murcia bezügliche Stelle nicht angeführt hat, welche in den gangbaren Lexicis nicht zu fehlen pflegt, nemlich die Stelle des Paulus S. 148, 10 M.: Murciae deae sacellum erat sub monte Aventino, qui antea Murcus vocabatur. Bei Festus selbst S. 149, 33 ist nur der Anfang Murtiae deae sacellum . . erhalten. Obgleich die farnesische Hs. Murtiae hat, so scheint mir doch in dem alten Namen des Aventinus Murcus eine ochte und beachtenswerthe Ueberlieferung zu stecken. Denn ganz dieselbe findet sich auch bei Servins zu Acn. VIII 636 (Vol. III S. 347 Virg. Burmann.). Schultz hat auch diese Stelle nicht erwähnt. G. Thilo hat mir dazu aus seinem Servius-Apparat die Varianten des cod. Paris. bibl. imper. ancien fonds des manuscrits latins N. 7929 (membr. 40 mai, saec. X s. XI) hereitwilligst mitgetheilt. Danach lautet die Stelle: Vallis autem ipsa ubi Circenses editi sunt ideo Murcia (murgia cod.) dicta est, quia quidam (quidem cod.) vicinum montem (emontem cod.) Murcum appellatum volunt; alii, quod (aliquod cod.) fanum Veneris Verticordiae ibi (ubi cod.) fuerit, circa quod nemus e murtetis fuisset, inde mutata (sic volg. inmutata cod., immutata geht auch) litera Murtiam (Murciam Lion) appellatam; alii Murcidam (Murciam vulg.) a murcido (murco vulg.), quod est marcidum (martidum cod. murcidum vulg.), dictam volunt; pars a dea Murcia dicunt (dicunt deest vulg, dicit Lion), quae cum ibi Bacchanalia (baci canali cod.) essent furorem sacri ipsius murcidum (sic vulg. martidum cod.) faceret (facerent cod.). Was bei Claudianus de laud. Stil. I 404 f. ad caelum quoties vallis tibi Murcia ducet | nomen, Aventino Pallanteoque recessu die besten IIss, haben weisz ich nicht. Zu all diesen Stellen kommt schlieszlich noch ein juschriftliches Zengnis für die Schreibung mit c: im Elogium des Valerius Maximus Or. 535 (Henzen III S. 53 gibt keine Variante bierzu), welches sicher echt, wenn auch erst im 2n oder 3n Jh. n. Chr. abgefaszt ist: sellae | curulis locus ipsi posterisque | ad Murciae spectandi caussa datus | est. Der Leser bat non selbst alle Beweisstellen vor Angen. Mir scheint aus denselben deutlich hervorzugehen, dasz der Name des Berges Murcus das ursprüngliche gewesen ist, und dasz erst von diesem das Thal zwischen Aventin und Palatin, jener Theil des Circus bei den Zielen, und die ara der Venus einen adjectivischen Beinamen erbalten haben. Was der schon dem Varro unverständliche Name Murcus hedeute wird sich vielleicht

so wenig ie feststellen lassen als von vielen anderen Localnamen in und auszerhalb Roms, wie z. B. Sucusa Subura. Von Panvinins de ludis circensibus I 5 (in Graevii thes. ant. Rom. IX 50 f. ed. Ven.) wird eine ältere Etymologie von murus angeführt, welche sprachlich nicht unmöglich ist. Von den Orten der Verehrung hergenommene Beinamen der Götter sind ja gerade im römischen Cultus so häufig: Inpiter Capitolinus , Diana Aventinensis , Apollo Palatinus u. a. Die Beziehung auf die der Venus heilige Myrte scheint erst von der grae- / cisierenden Gelehrsamkeit der Archaeologen zu Varros Zeit hervorgesucht zu sein. Plinius sagt selbst a. O., die Myrte kame in Europa erst südlich von den ceraunischen Bergen vor, primum Circeis in Elpenoris tumulo visa traditur. Graecumque ei nomen remanet. quo percorinam esse adparet. Er schreibt dies dem Theophrastos nach. hist. plant. V 8, 3 το δε Κιρχαΐον χαλούμενον είναι μέν άχραν ύψηλήν, δασείαν δε σφόδρα και έγειν δρύν και δάφνην πολλήν και μυρρίνους. λέγειν δὲ τοὺς ἐγχωρίους ὡς ἐνταῦθα ἡ Κίρκη κατώκει καὶ δεικνύναι τον του Ελπήνορος τάφον έξ ου φύονται μυρρίναι πτλ. Für das vorhandensein der Myrten in Rom schon zur-Gründungszeit führt Plinins nur zwei Sagen an: dasz die Römer und Sabiner den Kampf um die geranbten Jungfrauen mit Myrtenzweigen gesühnt hätten, and dasz im Tempel des Quirinus ein patricischer and ein plebejischer beiliger Myrtenbaum gestanden habe, gewis auch Sinnbilder der Sühnung des Kampfes zwischen den beiden Ständen. Die reinigende und sühnende Kraft der Myrte ist in den italischen Culten auch sonst bezengt; durch die Vermittlung der sühnenden Venus Cluacina, die Plinius a. O. erwähnt, war es leicht die der griechischen Aphrodite heilige Myrte auf die römische Venns zu übertragen, mit welcher sie arsprünglich nichts zu thun hat. Der Myrtenhain im Thal zwischen Palatin und Aventin ist ja auch eine blosze Annahme: alii dicunt a murteto dictum, auod ibi id fuerit. Auch Engel in seinem Kypros II 188, 246 u. 272 f. (woranf mich Prof. Gerhard aufmerksam gemacht bat) glaubt dasz die ursprünglich griechischen Beziehungen der Myrte zur Aphrodite die Veraplassung zn jenem Beinamen der Venus gegeben, hält aber mit Varro die Form Murcia für die jüngere, dem Geist der Sprache widersprechend. Die späteste und schlechteste Etymologie von Murcia ist die von den Kirchenvätern aufgebrachte, einzig dem Klang folgende Zusammenstellung mit marcor marcidus, murcus murcidus, welche für ihren Zweck, Perhorrescierung des Heidenthums, sehr wol passte. Dasz die Myrte bei ihnen gar nicht erwähnt wird läszt schlieszen, dasz die gewis sehr unmittelbaren Quellen, ans welchen sie ihre Kunde von der Volksreligion hatten, iene Beziehung nicht kannten. Dennoch folgen dieser Erklärung von den neueren Schwenck in der Ztschr. f. d. AW. 1837 S. 568 und Klausen Aeneas II 737, welchen aber darin sein richtiges Gefühl für italische Mythen nicht verläszt, dasz er die Form Myrtea für spätere Umdeutung hält; ich wundere mich dasz Schwegler R. G. I 605 Note 6 ihm bierin nicht folgt, während schon Becker R. A. I 467 die Ableitung von der Myrte

Allein der Vf. kommt nun erst zu seinen Hauptheweisen für jene ursprüngliche Gleichheit der Aussprache der Silhen ti und ci. zu den Inschriften. In ihnen hat er so viele Beispiele ihrer Verwechslung gefunden 'nt iam primis temporibus apad multos eandem utriusque syllahse enuntiationem, vel eam, quae apad nos nunc obtinet, vel ei proximam fuisse necessario statuendum sit' (S. 8). Mit dem Ausdruck prima tempora' nehme man es nicht zu genau. Aus den ersten drei Jahrhunderten der Stadt haben wir ja ger keine, aus dem 4n und 5n so gnt wie keine Inschriften, und die aus dem 6n und 7n sind selten im Verhältnis zu der groszen Masse aus dem 8n and 9n. Auf den sämtlichen Inschriften der republicanischen und angustischen Zeit, so weit ich sie übersehe, ist mir bei ernenter Durchsicht kein Beispiel bekannt, wo ci für ti oder umgekehrt stände; auf einen oder zwei scheinhar widersprechende Fälle wird unten zurückzukommen Gelegenheit sein. Unter den vom Vf. angeführten Inschriften ist keine aus ienen älteren Zeiten. Aber scheu wir einmal auch seine jüngeren Beispiele etwas näher an. Die Eigennamen übergehe ich einstweilen als verschiedensrtig. Zuerst werden für die Schreibung patritius und tribunitius, ohgleich patricius und tribunicius snerkannt die bessere und häufigere sei, folgende Beispiele sngeführt. Für patritius Or. 723. eine Inschrift aus Claudius Zeit; allein bei Henzen III S. 67 steht v. 6 patricios als eine der Varisnten, welche 'haud duhie recipienda erant ex Grut, 454, 1'. Das Beispiel aus dem monumentum Ancyranum II 1 (S. 100 Franz) weist der Vf. selbst als unsicher zurück. Für tribunitius Or. 701, eine der bekanntlich sehr seltenen Inschriften des Gaius Caessr: Orellis gewis richtige Anmerkung, nach welcher die Inschrift ans einer Münzaufschrift gemacht ist, scheint der Vf. nicht gelesen zu lishen. Auf Münzen pflegt TR P nnausgeschriehen zu stehen. Or. 3146 ist hei Henzen unter 6005 'exscr. et misit Borghesius' wiederholt; es steht darin ganz richtig inter tribunicios. Or. 358 ist von Mommsen 1. conf. flelv. 21 unter die 'falsse vel suspectae' gesetzt worden und offenbar falsch. Unsicher ist die Inschrift des ülteren Licinius vom J. 318 aus Bazil - hah in Africa Or. 1072, weil nur auf Shaws und vielleicht des P. Ximeuez (bei Maffei M. V. 460, 4) Antorität beruhend. Anf dem Leugenstein des Severns Alexander aus Steinbach in Baden Or. 957 gibt auch der sorgfältige Schöpflin Alsat, I 560 die Form mit 4 und spricht S. 563 darüher dasz auf einem andern Leugenstein desselhen Kaisers and derselhen Straszo die andere Form mit c stebe: doch sagt er nicht ausdrücklieb dasz er jenes tribunitiae selber auf dem Stein gelesen habe. Auf dem Meileusteine des Nerva vom J. 97 Or. 5438 steht bei Heuzen nur aus Verseben tribunitia gedruckt; auf dem Stein steht, wie ich brieflicher Mittheilung Henzens verdanke. tribunicia. Als verwandt füge ich binzu aus einer Inschrift von Lambasse in Africa Renier 509 == Or, 7419 c y collactitius, gebildet nach der Analogie von collecticius statt des gewöhnlichen collactaneus, Von der umgekebrten Verwechslung, dem ci für ti, führt Schultz folgende Beispiele an: amiciciae Or. 3702, einer sehr mangelhaft ahgesehriebenen Inschrift aus Ancyra, welche C. F. Heusinger an der bei Orelli angeführten Stelle durch Conjectur leshar gemacht hat; Henzen bemerkt nichts dazu. Ferner impacientis Or. 4592, einer Inacbrift aus Padua, die dem Maffei schon verdächtig war, weshalb ihr Orelli den asteriscus gab. Und mit Recht; denn die Gatten Flania Quintilla P(ublii) O(uintilli) f(ilia) and L. Curullus (ein anglaublicher Name), der coniux impacientis(simus) sciner Gattin una h(ora) superstes, denen jener P. Quintillus (was auch niemals ein Gentilname sein kann) vix dolore v(ivus) ein Denkmal setzt, sind doch sebr unwahrscheinlich. Henzen Or. III S. 483 ist derselben Meinung, führt aber an dasz Furlanetto den Stein für echt gebalten habe, 'quamquam ipsas litterarum formas naturamque lapidis . . suspicionem quandam excitare confitetur'. Endlich stacionis Or. 4107 (der Vf. bemerkt mit Recht dasz die Inschrift unter 4420 noch einmal steht, was Henzeu nnerwähnt gelassen bat). Die Lesung beruht auf der Autorität Muratoris (525, 3 e schedis suis Romae extra portam Pincianam in vinea Stephani Margani), dessen Druck viel nnzuverlässiger ist als seine Scheden. Die Inschrift zeigt anch sonst Eigenthümlichkeiten später Zeit: quitquit religum college; funeratici funeraticium sacrificium faciatis sind richtig geschrieben, stacio, dessen Etymologie so zweifellos ist, bedarf daher sehr der Verificierung. Mundiciei Or. 5 auf der hekannten Basis der vicomagistri (Grut. 249, 8-251. Mur. 604) vom J. 136 ist sicher ebenfalls nach brieflicher Mittheilung Henzens und kann vielleicht einst als Anhalt dienen, die Schreibung der ähnlichen Bildungen planities segnities mollities u. a. auch einmal zu revidieren. Schlimmer steht es mit den aus Apians 'inscriptiones sacrosanctae vetustatis' (Ingolstadt 1534) angeführten Beispielen, denn den Apian für ortbographische Dinge citieren ist gerade so als oh man sich für Fragen plautinischer Metrik auf die Taubmanniana berufen wollte. Die Inschrift S. 178. worin pudicicia vorkommen soll, ist eine vom Tarquinius Collatinus der Lucretia gesetzte Grabschrift, ähnlich wie I. N. 372\*; sie stebt schop unter Gruters apprils 13, 7 und hat dort pudicitiae. Dasselbe pudicicia führt Schultz an aus der Inschrift der Vituria Ursi Api uxor Apien S. 231: auch sie steht bei Gruter spur. 3, 8, 9 und hat dort die richtige Schreibung. Die angsburger Inschrift S. 428 mit pudicicia vermag ich angenblicklich nicht zu verificieren: sie scheint echt, aber an der betreffenden Stelle interpoliert oder wenigstens schlocht abgeschrieben zu sein. Die Valeria Tercia S. 368 steht auf einer anch sonst nicht fehlerlos abgeschriebenen Inschrift ans Zara, Gruter 1039, 3 hat sie nur 'ex Apiano'. Die Inschriften auf S. 131 und 106 steben bei Mommsen I. N. 6242 und 4040 und haben ganz richtig inundatione Titio indulgentia. Die Inschrift auf S. 140 weist der Inhalt auf den ersten Blick als modern aus, auch wenn sie nicht schon hei Gruter spur. 17,8 stände, dort wiedernm mit der richtigen Schreibung insatiabili. Besser als diese Beispiele aus Apian, aber doch ohne groszes Gewicht, ist disposicionem aus der salernitaner Inschrift des Arrius Mecius Gracchus v. c. l. N. 409, welche sehr wahrscheinlich ins 4e Jh. gehört. Die Lesung ist zwar durch Mommsens Abschrift sicher, die betreffende neunte Zeile zeigt aber auch andere ganz deuttiche Verseben des Steinmetzen. Endlich bernft sich Schultz für die Schreibung fecialis, welche neben dem besser bezeugten und auch durch die griechische Nachhildung gesicherten fetialis 'saenius' wie er meint 'in marmoribus legitur', auf Hagenbuchs weitläufigen Excurs zn Or. 2275, den ich näber zu prüfen hier nicht unternehmen mag. Hagenbuch selbst und Marini bemerkten nach Orellis Note 1 zu 2274 'in lapp, fide dignis semper scribi fetialis . . nunquam vero fecialis', und ebenso spricht sich Marquardt aus in Beckers R. A. IV 381 Note 2593. Von den dreizehn in Henzens Index IV S. 46 augeführten Beispielen soll nnr die Inschrift des Marins Maximus 5502 fecialis haben; aber der genauere Text derselben, welchen Borgbesi 'intorno all' iscrizione Ardeatina di Mario Massimo' (estratto dal Giornale Arcadico. Rom 1856) S. 5 gibt, hat fetialis, und dies wird durch das fet(iali) einer zweiten demselben Manne gesetzten Inschrift bei Borghesi S. 8 n. 5 bestätigt. Was die drei Namen Porcius Portius, Sulpicius Sulpitius, Larcius Lartius anlangt, auf deren nebeneinander vorkommende Schreibart Schultz sich beruft, so ist ex lege Portia in der lex Antonia de Thermensibns vom J. 682 Or. 3673 = Haubold monum, leg. S. 134, 154 falsch: denn der Staniolabdruck im Besitz Ritschls zeigt nach dessen gütiger Mittheilung deutlich Porcia. Und so wird der Name des älteren Csto, auf welchen man das Gesetz bezieht (vgl. Walter rom. Rechtsgesch. 1 165), allgemein geschrieben; an sich wäre Portius nicht undenkbar. Aber mit Recht hat der Vf, zwei andere Beispiele dieser Schreibung Or. 745 und 2244 verschwiegen: die erste ist eine spanische Inschrift, Gruter 243, 6 gibt 'ex Morali et Panvinio' Porcius, Muratori 228, 2 'e schedis Farnesiis' Portius. In der zweiten steht nach Henzen III S. 189 Plotii, nicht Portii. Die Beispiele für die Schreibung Sulpitius taugen alle vier nichts. Or. 623 trägt schon von Orelli den asteriscus des Verdachtes und ist sicher falsch, vgl. Marini Arv. 787 und Henzen III S. 59. In Or. 2003 ist das unverständliche duplarius alarius Sulpitius mit Henzen III S. 168 aufzulösen in duplar(ins) al(ae) Sulpic(iae). In den nolsner Municipalfasten Or. 4033 (nicht 403+) heiszen die Consuln des J. 33 nicht Ser. Sulpitius Galba L. Sulla Felix, sondern nach Mommsens besseren Quellen I. N. 1968, 20 Sulpicius. Endlich Or. 4813 == Grut. 742, 7 \*Tordae ad ripam Araniae iu Transilvania, e Zamosio' vixi, dum vixi bene. iam | mea peracta, mox vestra | agetur fabula, valete et plaudite. vixi annia LXVII | Sulpitiae aviae | Plautianus | b. m. f. tragt anch schon von Orelli deu asteriscus, welchen Schultz consequent nicht zu beachten scheint, und sogar noch den Zusatz 'saxum suspectum'. Sicherer scheint des nebeneinandervorkommen der Formen Larcine und Lartius zu sein. Zwar ist es ein Irthum dasz in der einen Inschrift Or, 3031 der Name vierms! mit t und zweimal mit c geschrieben sei, denn nach Mommsens Feststellung der Lesung I. N. 4070 enthalt sie nur die Form mit t. Numerisch überwiegt unzweiselhaft die Form Larcius. Zu deu Beispielen in Mommsens I. N. und Kellermanns vigiles füge man Mur. 1699, 1: 2093, 5 (von de Rossi in S. Maria in Trastevere abgeschriehen); Gori I 179, 184; Gud. 257, 9; Fabr. 327, 465 nud mehrere unedierte Inschriften die Henzen im Vatican sbschrieb. Lartius dagegen beruht selbst in der angeführten archaischen Inschrift I. N. 4070 nicht auf Autopsie Mommseus oder eines andern ganz glanbwürdigen Zeugen, sondern bei der complicierten Ueberlieferung der Juschrift, welche auf zwei Hauptautoren Kirjacus und Pontanus zurückgeht, hat Mommsen es aus den Varisnten des Pontanns und seiner Nachfolger Lacrtius Lartia gegen die des Kiriscus und der seinen Larous Largins Larcia aufgenommen. Die beiden anderen vom Vf. dafür angeführten Beispiele Or. 4013 == Gud. 129, 4 ex cod. Redii == Reines. 423, 57 e Langermsunisnis nud Or. 4962 (nicht 4963) aind provincial und nicht von einem authentischen Abschreiber. Auch die beiden andereu vom Vf. nicht angeführten Beispiele aus den I. N. 454 und 3215 beruhen nicht auf ganz zweifellosen Abschriften. Unsicher aind von den mir sonst bekannteu Beispielen Mur. 1114, 6 ('de fide inscriptionis huins dubito') ex Oliverio M. P. 21, 45 'olim Romae in medibus Caesiorum ex vett. mss.'; Kellermann vig. 52, 108 (es steht nur . . . artius auf dem Stein); Gud. 239, 9 wo eiums! Lartia und dann Larciae stehen soll; endlich Reinea. 422, 56. Ich übergehe mit Absicht die mir nicht unbekannten Beispiele bei Doni und Gori, die deren Iudices nachweisen, weil sie aus ähnlichen Gründen alle nicht zweifellos sind. Ich kenue nur zwei sichere Beispiele von Lartius: eine 1855 in den Vatican gebrachte und von de Rossi abgeschriebene Inschrift und, wie es scheint, Mur. 179, 1. Dazu kommen Formen wie Lartidius I. N. 6782; 6783; Kellermaun vig. 111 1, 2; Oliv. M. P. 34, 75; Cic. ad Att. VII 1, 9 (?) und Lartienus I. N. 5713; 7044; Doni 68, 17. An sich ist es sehr wol denkbar dasz aus Lars Lartis die Form Lartina (Laritia Gud. 129, 5 ist auch nicht sicher) und danebeu aus lar laris eine andere Lar(i)cus Larcius (vgl. das etruskische lariceia bei Mommsen unterital. Dial. S. 18) gebildet worden ist. Aber das nebeneinsndervorkommen von Porcius Portius, Larcius Lartius zwingt keineswegs darsus auf eine Gleichheit der Anssprache zu schlieszen. Die Thatsache erscheint in weit gröszerem Umfang als der Vf. vermutet, Mich hatten an einem andern Orte ('quaestiones onomstologicse Latinae' Bonn 1854, S. 44) angestellte Untersuchungen zu dem Resultat geführt, dasz die Verschiedenheit der Schreihung in den Namen auf -acus -acius - atius, -ucius - utius nnd -ecius - etius nicht auf zufälliger Verwechslung heruhe, sondern suf die Grenzen eines gesetzmäszigen Brauches beschräukt sei. Eine erneute Prüfung der s. O. S. 31 und 39 gesammelten Beispiele heschränkt das vorkommen heider Schreibungen in éinem Namen auf sehr wenige Fälle; fast durchgehends hat sich für jeden Namen eine ausschlieszliche Schreibung festgesetzt. Die Formen Munacius Neracius Veracius Volcatius Abucius Minutius z. B. scheinen mir jetzt durchsus verwerflich. Zu demselben Resultat führt die Vergleichung der zahlreichen Namen auf -icius und -itius und derer in welchen c oder t zum Stamme gehört oder zu gehören scheint. wie Accius Attius, Aucius Autius, Marcius Martius. In den wenigen Beispielen die übrig bleiben ist eine der Ahstammaug und Aussprache nach verschiedene Ableitungsendung mit demselben Rechte zu erkennen, wie z. B. in den Namen auf -ilius und - idius (vgl. Bücheler im rhein, Mus. XI 297). Begrifflich wird man freilich in jenem Falle so wenig als in diesem die feinen Schattierungen der oft nur local getrennten Ableitungsendungen zu unterscheiden vermögen.

·Als Beweise für die Gleichheit der Aussprache kommen slso die Namen gar nicht in Betracht. Von deu sämtlichen übrigen Beispielen des Vf. sind nach den obigen Bemerkungen nur übrig gehlieben: ein unsicheres tribunitius, collactitius, stacio und disposicio, alle suf spăten , provincislen , unsorgfältigen Inschriften. Aber sicher ist einmal, dasz schon bei Priscianns sich eine Hindeutung auf die sibilierende Aussprache der Dentalen vor i findet und dasz Pompeius, Consentius und Isidorus von dieser Aussprache als einer Thatasche reden. Zeugnisse welche oben als mutmaszlich nicht älter als das 5e und nicht jünger als das 7e Jh. hezeichnet wurden. Ebenso sicher und allgemein snerkannt (auch von Schultz S. 8) ist es, dasz in den alten und guten lateinischen Handschriften die Silben ci und ti schon häufig, in den späteren aber c und t in weitester Ausdehnung und nicht blosz im Inlaut und vor folgendem i verwechselt werden. Man vergleiche auszer Kirchners 'novae quaestiones Horstianae' und Nipperdevs Tacitus, welche Schultz S. 16 anführt, noch z. B. Keils Vorrede zu den Gramm. Lat. Vol. I S. XLII. So gering an Zahl daher auch die angeführten inschriftlichen Beispiele joner Verwechslung sind, ihr vorhandensein, falls sie sich hestätigen, ist keineswegs befremdend. Gerade dasz sie anf späten, provincislen, unsorgfältigen Inschriften stehen, läszt in ihnen die vereinzelten Vorlänfer jener später so ausgedehnten Erscheinung erkennen. Es fragt sich nnn aber dreierlei: 1) seit welcher Zeit kam die sibilierende Anssprache des ti auf? 2) erstreckte sie sich blosz anf die Dentalen oder such suf die Gutturalen? 3) worin hat sie ihren Grund? Die Frage nach der Zeit des anskommens ist durch die

obigen Ausführungen schon so gut wie heantwortet. Weder in den Zeiten der Republik noch in den guten Kniserzeiten ist his jetzt ein Beispiel jener Vertauschung nachgewiesen worden. Danach ist klar, was von dem Endresultat des Vf. zu halten ist (S. 10) 'quid potest esse apertius quam basce syllabas ci et ti ism antiquissimis temporibus a multis similiter atque adeo post primum slterumve aacculum Christianum a plurimis omnino pariter esse enuntiatas?' Es ist wol zu beschten dasz in allen einigermaszen officiellen Inschriften noch aus dem Ende des 4n und dem Anfang des 5n Jh. sich kein Beispiel der Vertauschung findet. Man vergleiche z. B. die Inschrift des Nicomachus Flavianus Or. 5593, ferner 6471-6473, 6475-6478, 6480 and 6481, 6507-6509, 6511 u. a. m. Also werden wir das aufkommen der Verwechslung in gröszerem Umfang, vereinzelte Vorläufer abgerechnet, nicht vor die zweite Hälfte des 5n Jh. setzen dürfen. Aelter sind ja such unsere ältesten Handschriften nicht. - Eine noch nähere Bestimmung ergibt sich ans der Beantwortung der zweiten Frage. Es ist längst bekannt dasz für griechisches & im Lateinischen bänfig di nnd nmgekehrt für griechisches de in der lingua rustica : (zabolus zaconus n. a.), ja auch für lateinisches di s (Claudius Clausus) gesetzt worden ist. Zu den hei Schneider I 385-387 angeführten Beispielen nehme man jetzt Ribbecks Abhandlung über Mesdentius Medientius Mezentius Messentius im rhein. Mus. XII 419-425. Das älteste chronologisch bestimmbare Beispiel dieses Gebrauches ist vielleicht die Form Azabenicus für Adiabenicus unter den Siegestiteln des Septimins Severus, also auch ein Fremdwort, und auf africanischen Inschriften Renier inscr. de l'Algérie 3277 = Orelli-Henzen 5492 und Renier 3191 (Aziabenicus) vorkommend. Also wird die Sibilierung der Media als der Zeit nach der der Tenuis um ein beträchtliches vorangehend zu betrachten sein. In den dem Latein so nahe verwandten italischen Dislekten ist für das Oskische die Sibilierung vor folgendem i von der Tenuis wie von der Media nachgewiesen bei Mommsen unterital. Dial. S. 224. Im Umbrischen ist sie auf die Media beschränkt nach Anfrecht und Kirchhoff I 83-85, tritt sher nicht blosz vor folgendem i ein. sondern mit Ausnahme von vier Fällen überall, wo d im Inlaut zwischen zwei Vocalen steht. Es gibt dafür einen besonderen Buchstaben 9. welcher in lateinischer Schrift durch RS ausgedrückt und von Aufrecht und Kirchhoff durch r bezeichnet wird. Für die Dentalen ist die Thatsache also hinreichend festgestellt und erläutert. Aber 'nnllum omnino testimonium apud veteres scriptores reperitur, quo possit demonatrari, étiam syllabam ci eodem modo atque ti esse enuntistam. Summus potius omnium est consensus, literam c semper et nhique idem sonare stque k' sagt Schultz S. 7. Besonders nach Schellers hündigen Beweisen hierfür bei Schneider I 243-247 wird dies wol sligemein als richtig anerkannt: nur der eine Fall, ci vor einem folgenden Vocale, erregt Schneider 'achwer zu beseitigende Bedenklichkeiten'. In den vier oben behandelten Grammatikerzeugnissen des Priscisnus, Pompeins, Consentius und Isidorus ist einzig von der Sibilierung der Dentalen die Rede, mit keinem Worte von der der Gutturalen. Von den inschriftlichen Beispielen sind nur das einmalige noch sehr der Bestätigung bedärfende tribunitius für tribunicius und collactitius (wofür das entsprechende collacticius noch nachzuweisen ist) fibrig geblieben. Und hierbei ist is noch zu beweisen und nach der ohen versuchten chronologischen Feststellung sehr unwahrscheinlich. dasz man schon damals ti wie zi gesprochen habe. Woher nun aber. fragt man billigerweise weiter, der Beweis dasz, vorausgesetzt die Richtigkeit der Beispiele, disposicio stacio gesprochen wurde wie disposizio stazio and nicht vielmehr wie disposikio stakio? und wenn Murtea Murtia wirklich die ältere Form wäre, dasz man später Murzia and night vielmehr, wie im Griechischen geschrieben steht. Murkig sprach? Die dentale und gutturale Tennis sind in in den graeco-italischen Sprachen stammverwandt und der Uebergang der einen in die andere durch die Vermittlung der labialen Tenuis, nicht durch einen beiden inhaerierenden Zischlaut, zwar selten aber doch erwiesen; vgl. die Beispiele bei Schneider I 242 und Mommsen unterital, Dial. S. 223 pomtis πέντε πέμπε quinque, petora τέτταρα quattuor, Attus (sabinisch) Accus Appius. Ebenso wenig beweist irgend etwas dasz der Consul des J. 135 Atilianus einmal auf einem Ziegelstempel bei Marini Arv. 173 Acil(ianus) heiszt, und dasz 1. N. 314 sclit(ibus) steht für stlitibus. Dasz die auf dieser Verwandtschaft beruhenden Vertauschungen mit dem Zischlant gar nichts zu schaffen haben geht zum Ueberflusz daraus hervor, dasz sie gar nicht vor folgendem i nnd noch einem Vocal stattfinden. Also blosz weil im 5n Jh. ti vor Vocalen wie zi geaprochen zn werden ansieng und weil dies ti vor Vocalen auf Inschriften in gang vereinzelten Fällen, hänfig erst in den Handschriften mit ci verwechselt wird, so soll auch ci vor Vocalen sibilierend gesprochen worden sein. Denn nachdem Murcia Murtia abgewiesen worden ist, sind andere Beispiele aus der Sprache erst noch beizubringen. Glücklicherweise kommt diesem an sich sehr schwachen Beweisgrund, auf welchem des Vf. Schluszfolgerung ruht, eine Thatsache zu Hülfe, von der er nichts wuste. Die Umbrer nemlich haben nach Aufrecht und Kirchhoff I 71 f. vor e und i (ohne Rücksicht darauf ob noch ein Vocal folgt) anch die Aussprache des k (c) als eines scharfen Zischlantes gekaunt und dafür einen eigenen Buchstaben a erfunden. welcher im lateinischen Alphabet der Umbrer durch 'S mit einem vorgesetzten Gravia und von den genannten Gelehrten durch c bezeichnet wird. Dieselben weisen a. O. mit Recht daranf hin, dasz in dieser Erscheinung vielleicht die Urquelle jener in den romanischen Sprachen allgemein gewordenen Eigenthämlichkeit liegt, wonach die Gutturalen vor e und i in den Laut der Palatalen des Sanskrit übergehen. Sohald einmal die orthographischen Eigenthumlichkeiten aller lateinischen Handschriften weuigstens bis zum 10n Jh. in eine systematische Uebersicht gebracht sein werden, wird sich erkennen lassen, ob man aus jener scheinbar ganz willkürlichen Verwechslung von e und t nnd ci und ti und umgekehrt auf eine der umbrischen ähuliche Aussprache der

Gutturalen vor e oder i im Lateinischen zu irgend einer Zeit schlieszen kann. Jener palatale Laut (wie im Italianischen caccia) kounte danu möglicherweise den Uebergang zu dem Zischlaut des ti (wie in preszo von pretium) bilden: vgl. ragione von ratio. So lange aber ein bestimmterer Anhalt fehlt als jenes tribunitius und collactitius, behält die Annahme einer Ausdehnung der sibilierenden Aussprache auch auf ci vor Vocalen nur den Werth eines durch Thatsachen noch zu beglaubigenden Rückschlusses. - Was endlich drittens den Grund des sibilierens im allgemeinen aulangt, so kann diese Frage genügend nur durch eine sprachvergleichende Untersuchung beantwortet werden. Eine solche würde suchen müssen festzastellen, ob das sibilieren der Deutalen und Gutturalen im Lateinischen nur durch den Einflusz eines folgenden Chedingt ist, oder ob es wie im Umbrischen zwischen zwei-Vocalen überhaupt und beziehungsweise vor e und wie in den romanischen Sprachen vor allen Vocalen anzunehmen ist. Gegenstand einer auf alle indogermanischen Sprachen sich erstreckenden Untersuchung ist diese Erscheinung lüngst gewesen, nemlich A. Schleichers, in den 'sprachvergleichenden Untersuchungen' 1 (Bonn 1848) S. 33-162, and von ibm passend 'Zetacismus' genannt worden. Hierauf genage es hier im allgemeinen zu verweisen. Ich-führe nur zum Schlusz Schleichers Worte über das Lateiu (S. 76 vgl. 159) an, als möglichst scharf gefaszte Antwort auf unseres Vf. Heberschrift seiner eben beurteilten quaestio: 'dasz das Lateinische vom Zetacismus frei war, so wie dasz c q t erst vom 7n Jh. an, d aber schon früher dem besprochenen Lautwechsel unterlag, ist wol als allgemein anerkannt anzusehen (?). Der Zetacismus ist hier wie überall das Product einer späteren Epoche der Sprache.

Schultz kommt am Schlnsz des Abschnittes noch einmal zurück auf die Regel jenes Papirius, wonach ti vor noch einem folgeuden i vom Zetacismus ausznschlieszen sei. Der erste Fall fällt zusammen mit der Frage, welche der Recensent von Weissenborns fünftem Liviusbande im litterar. Centralblatt 1856 Nr. 17 berührt hat und die meines wissens noch nicht im Zusammenhang erörtert worden ist, ob man pemlich z. B. Brutti-i sprach and schrieb oder Brutti, and ob man zwar Brutti schrieb aber Brutti-i sprach. Schultz erinnert sich nicht ie cii und tii auf Inschriften verwechselt gefunden zu baben; iener Recensent meint, es kamen auf Inschriften nur ganz vereinzelte Beispiele der Schreibung mit éinem i vor. Es steht gerade umgekehrt fast durchgehends Septimi Aureli (nicht einms) mit i longs) auch auf späteren Inschriften, nur susnahmsweise Septimii Aurelii. Dasz es in den alten guten Zeiten ebenso war, beweist die Absicht des Lucilius den Plural durch die Schreibung ei vom Singular zu unterscheiden (vgl. Ritschl im rh. Mus. VIII 493 und mon. epigr. tria S. 31, Ribbeck in diesen Jahrb. 1857 S. 324) und erklärt die Abneigung gegen das geminierte i (vgl. suszer den angeführten Stellen Mommsen im rh. Mus. X 143). Dies kann hier nicht näher erörtert werden.

Nachdem an dieser ersten Untersuchung gezeigt worden ist, wie

weit des Vf. Worte auf S. 1 'cavendum est ne : . antequam satis perfecta atque absoluta quaestio sit, dubia pro certis et falsa pro veris amplectamur' anf ilm selbst Anwendung finden, zeigen wir die übrigen kurzer ibrem Resultate nach an.

Die zweite Untersuchung 'rectius scribi conditio quam condicio' S. 11 - 18 stimmt im Resultat überein mit dem nach Döderleins Vorgang von Fleckeisen im rhein. Mus. VIII 233 bemerkten. Da das Wort auf Münzen nicht vorkommt (S. 12), so betrachten wir gleich die Inschriften welche der Vf. für seine Ansicht anführt. Erstens die ravennatische Grut. 237, 5 = 748, 11 = Or. 707, worin das Wort zweimal vorkommt. Gruter hat sie an der ersten Stelle 'ex Apiano et Buheo' und gibt einmal conditione, einmal condicione (ebenso Orelli); an der zweiten hat er sie 'ex Apinno' allein und gibt beidemal conditione; Apian 139, 2 selbst hat einmal conditione, einmal condictione. Die Autoritäten, auf welchen die Abschrift bis jetzt allein beruht, sind in ortbographischen Dingen unbrauchbar, und die Inschrift kann keineswegs als Belog für die Schreihung mit t angeführt werden. Zweitens Grut, 378, I aus Barcellons. Hier haben einige Herausgeber, Antonius Angustinus dial, 9 de las Medallas und Finestres Sylloge 183, 1, welcher des Augustinns Abschrift mit dem Original verglichen und exact gefunden haben will, condicione; soll also die Inschrift trotz ibrer spaniachen Herkunft berücksichtigt werden, so spricht sie für die Schreibung mit c. Drittens Grut. 638, 4 'Romae e Smet. cod. ms.' Hier kann ich zwar nicht nachweisen dasz die Schreibung mit t falsch ist, aber die Inschrift beruht nur auf der Autorität von Scheden und bedarf daher erst noch der Verificierung. Viertens Grut. 1031, 5 'Ferrariae ex Velseri schodis' == Or. 4084; beweist ans demschen Grunde nichts wie die vorhergebende, Gruter gibt (wenigstens in den älteren Ausgaben) condictione. Ganz naiv wird dann noch eine Inschrift aus 'Gruteri spuriae et suspectae' 9, 1 angeführt. Die vier folgenden Beiapiele aus Orelli hatte vor dem Vf. schon Harless in der Ztschr. f. d. AW. 1840 Nr. 65 S. 529 angeführt. Or. 3115, die Bronzetafel aus Herculaneum mit zwei Senatsbeschlüssen aus der Zeit des Claudius und Nero, hat Mommsen in den Berichten der süchs. Ges. d. W. 1852 S 272 -277 (epigr. Analekten 27) nach Vergleichung einer besseren Abschrift bergestellt und liest an der betreffenden Stelle Z. 39 nach wahrscheinlicher Vermutung condifctione; da Autopsie eines ganz zuverlässigen Abschreibers fehlt, so beweist dies Beispiel nichts. Or. 4132 ist == I. N. 1504 'descripsit Mommsen' and bat Z. 7 condicione. Bei Or. 4859, dem interessanten Fragment einer laudatio funebris aus augustischer Zeit, steht auf dem noch in Villa Albani befindlichen Stück nach Marinis Zeugnis (iscr. Alb. 138, 3) . . . dicionem quaereres; der Papierabklatsch der Inschrift in Ritschls Besitz hat nach dessen freundlicher Mittheilung am Schlusse der Zeile mihi . d., worauf der scharf abgeschnittene Rand folgt, am Anfang der folgenden steht dicionem, und nichta hindert daran dies zu (con)dicionem zu ergänzen. Schultz zieht es vor ans dem Stück derselben lnachrift, welches nur in den

barberinischen Scheden (von sehr ungleichem Inhalt) erhalten ist (Marini a. O. 142), conditio(ne) als beweisend anzuführen. Cav. de Rossi hat übrigens ein weiteres unediertes Stück dieser Rede in Sirmonds Nachlasz in Paris gefunden, wonach intereasante Aufschlüsse über dieselle zu hoffen sind. - Also ist bis jetzt noch kein sicheres Beispiel der Schreibung conditio heigehracht worden. Prüfen wir dagegen die vom Vf. für unmaszgebend gebaltenen Beispiele für condicio, so stellt sich wiederum das Gegentheil von seiner Ansicht beraus. Grut. 126 Il in fine scheint nicht zu hezweifeln. Grut. 237, 5 = 748, 11 = Or. 707 haben wir oben als nach keiner Seite hin entacheidend erwiesen. Grut. 574, 5, das Domitiansdiplom aus Salona vom J. 93 (nicht 92) bei Cardinali dipl. IX S. 113-118 hat auf heiden Seiten condicionis. Von Grut. 871, 2 glaubt der Vf. selhst dem Scaliger dasz sie falsch sei. Or. 775, die Dedicationsinschrift des Tempels der Domitia Domitiani zu Gabii vom J. 140, hat nach Viscontis (Museo Pio - Clem. VI 260), der die Treue seines Stiches suf Tafel LXII wiederholt (S. 263 unten) versichert, und Zoegas über dem Zweifel erhabenem Zengnis (bei Eckhel VI 399) viermal die Schreibung mit c. Die Autorität dieser Inschrift sucht Schultz dadurch zu schwächen. dasz sie nach Eckhels Zeugnis auf Stein stehen solle, während es in ihr selbat heisze: hoc decretum . . . placuit in tabula aerea scribi et proponi in publico unde de plano recte legi posset. Das hetreffende Decret der Decurionen, dessen Original auf Erz im Stadtarchiv aufhewahrt, beziebungsweise an gewohnter öffentlicher Stelle augeschlagen war, ist nemlich in der über der Tempelthur befindlichen Inschrift wörtlich wiederbolt worden. Or. 2417, die lex collegii Aesculapii et Hygine, eine ganz gute und sichere Inschrift, hat zweimal die Schreihung mit c. Or. 4360 ist zwar spät, vom J. 386, aher auch gut verbürgt. Von Or. 4859 ist ohen gezeigt worden dasz die Inschrift, wenn man sie überhaupt snführen will, für die Schreibung mit e spricht. Dazu kommen I. N. 1504, 6909 und 5360 (13), alle drei von Mommsen selbst abgeschrichen. Aher dem VI, helieht es nur die letzte dieser drei Inschriften als sicher anzuerkennen, weil in den heiden eraten Gruter und Orelli die Schreibung mit t gaben. Hier werden selbst die wolmeinendaten Beurteiler an des Vf. Vorstellungen von epigraphischer Kritik irre werden. Nicht besser ist es, wenn er in I. N. 735 nach einer schlechten Varisnte von Corsignani CONDI. HVT emendiert conditi(one) ut mit ganz unepigraphischer Abbreviatur, statt Mommsens condic(ione) ut, welches dieser nicht, wie Schultz meint, aus bloszer Conjectur gibt, sondern Fabrettia (35, 172) unverwerflichem Gewährsmann folgend. Also bleiben nach Abzug aller zweifelhaften acht Beispiele für die Schreibung mit c. Dazu kommt dieselbe Schreibung dreimal im Stadtrecht von Malaca (Or. 7421 I 18, II 44, III 26), einmal in dem von Salpensa (1 15), ferner Or, 5593 die Inschrift des Nicomachus Flavianus, endlich (con)diciones im Testament des Syntrophus Or. 7321. Zwar erkennt Schultz auch die Schreihung mit c als herechtigt an, doch hält er conditio für besser und als Verhalsubstantiv von

condere anch etymologisch für sicherer. Oh bei isidorus V 25, 29, 20 eud er VI. auführt, conditiones handschriftich gaus sicher ist weisz ich nicht; Isidorus orklärt das Wort doppelt: a con dice no de central condictiones and quod inner se connemiate sermo testium, quasicon diction es. Aus jenem condictiones scheiut mir nacht gar nicht zu folgen dass er nur die Schreibung mit ze (zekanta bahe. Wenn dies der Fall ist, so dient es als Beleg für das aufkommen des ohen heeprocheen Lautwehsels. Seine Erklärungen weisen aber beide auf dierer. Von der Etymologie abgeschen (der von dierer würde der Quantitätswechen licht entgegenstehen wegen d'erarp; entscheidet die Zahl der insehrifilichen Beispiele vereint mit der Autorität der besten Handschriften, 'der vergillschen, des plantinischen Palimpsets, derer der Bücher de republica und des Gains' (nach Fleckeisen s. O.) zweifeltos für condicio.

Bei der dritten Untersuchung 'rectius scribi dicionis anam ditionis' S. 18-20 weisz ich anch keinen anderen Beleg für die Schreihung mit c anzuführen als die vom Vf. genanute lex (Servilia) repetundarum aus den dreisziger Jahren des 7u Jh., worin die Formel quoive in arbitratu dicione potestate amicitia ... zweimal vorkommt. Die von ihm augeführten Beispiele für ditio Grut, 43, 4 (= Furlanetto lap. Pat, 23 XXII aus Iulium Carnicum) und 1175, 8 erkennt er selbst als nichtig an. Wenn in der ersten . . . Mulvius Ditionis I. Senecio recht gelesen ist, so kann es uur ein Name sein; die zweite mit hac ditione potens terra coeloque Petrus stat ist mittelalterlich. Wozu dann noch drei Beispiele aus Gruters spariae aufgeführt werden sieht man nicht ein. Ob die auch etymologisch, wie es scheint, sichere Schreihnug mit c einen Rückschlusz auf condicio erlauht, lasse ich dahingestellt sein. Ich gestehe dasz mir der Bedentung nach für condicio weder condicere noch condere einleuchten wollen; ein schlageudes Etymon für dicio und condicio ist vielleicht auszerhalb des Lateiu zu suchen.

Für die vierte Untersnehung 'serühendum esse contie, non concio' S. 20—22 lasst sich den beiden von Schaltz gegehenen Betegen für die Schreibung mit t, der schon erwähnten lex repetundarum, worin es weimal vorkommt, und der lex Thoris ein neuer hinzufüger: dien Statistick von Salpenss Or. 7421 II. 1. Darin dasz in der Lex repetundarum bei Gratter einman felschlich concitione steht flact der V. reine Statistic für die von ihm gehölligte Etymologie von conciere, welche Flecksteinen ab. Statistick von dem in der der V. reine Statistic einen a. O. zurächsgewissen hat. Klots hat örfenhar mit Reicht nach dem in convention id des SC. de Bacch, die Entstehung aus coventio verbeidigt. Ander Flecksien sit für contie.

Bei der fünften Untersuchung "scribendum esse steius, non secius". S. 22—24 kennt der VI. nettrich nicht Fleckeisens überzogende Br-klärung der comparativen Bildungen von 5ºcus, söpuius 5ºc(6)tius 5²-tius, nach welcher die Form seitsus in soggefätigen Texten jett fast allgemein hergestellt zu werden pflegt. Dasz beide im Resultat übersistimmen ist anch hier blosz zufällig, denn das des VI. ist nichts

wesiger als auf methodischem Wege gefunden. Er glaubt dass für seeins überall die Form seinin, für seguitus ahre segnits abreat für versustellen sein Seine Ableitung des setius von dem alten sed (set?) oder se = sieme möge and sich bereihen. Von inschriftlichem Beispielen für setius sieme möge and sich bereihen. Von inschriftlichem Beispielen für setius eitert er nur die heiden sechon von Ritschl in den Nachträgen zu den Prolog. Trin s. CCCXXIV (und nach ihm von Fleckeisen so. O.) ander geführten, die lex repetunderum und die sententis Misuciorum Or. 3121. welchem auch ich kein drittes hierzurfügen weisz.

Dasz, wie die sechste Untersuchung 'scribendum esse otium, non ocium' S. 24-28 heweist, bei otium negotium und den ahgeleiteten Formen die Schreibung mit t die allein richtige ist unterliegt gar keinem Zweifel. Denn von den für negotium und abgeleitete Formen angeführten Beispielen (33 aus Orelli, 6 aus den 1. N. und eins aus den 1. conf. Helv.) fallen nur drei fort: Or. 2526 \* weil suspect, 2672 weil == 1. N. 61\*, und 4236 weil == der schon angeführten I. N. 2516. Hinzu kommen aber die in Henzens Index zum Orelli S. 171 und 185 f. verzeichneten zwanzig; und auch diese lassen sich noch vermehren (vgl. Or. 6431 und 7421). Von den vier für otium und ahgeleitete Formen angeführten Beispielen fällt Or. 3003 weg weil suspect nach Henzen III S. 246; es bleiben Or. 1158, 1183 und I. N. 1137. Für negocium führt Schultz nur an die sicher falsche I. N. 446 \* und Or. 4111. welche Gruter 474, 8 nur 'ex Panvinio' hat, daher sie wol nach Analogie der elten Inschriften Or. 5294 und 5295 gemacht oder interpoliert sein könnte. Zwar wäre die Aemterfolge M. Titius M. f. pro. cos. praef. classis. cos. desig(natus) (also ein praetorischer Flottenhefehlshaber) in republicauischer oder augustischer Zeit (es könnte vielleicht der Consul suf. von 723=31 sein) nicht unmöglich; sber in der Orthographie hat Panvinius Zeugnis jedenfalls kein Gewicht. Mit Recht hatte schon Schneider a. O., der übrigens wol verdient hatte hier genannt zn werden, daranf hingewiesen dasz Eutyches de adspiratione bei Cassiodorus S. 2312 P. in einer alphabetischen Reihe von Beispielen otium zwischen opus und ouis setze. Ohne Gewicht ist dasz in der ohen hehandelten Stelle jenes Papirius otii neben iustitii angeführt wird. Endlich findet der Vf. in dem ennianischen Verse bei Gellius XIX 10 ótio qui nescit uti plus negoti habet (Ribbeck trag. S. 33, 182; Vahlen 8. 120, 252) nicht ohne Wahrscheinlichkeit eine Assonanz zwischen otio und uti, ohgleich der Vers an der zwischen otio und negoti eigentlich schon genug hat.

In der siehenden Untersuchung 'scribendum esse nuntius, non unneius'. Se.—31 schwankt der VI. nach Vorwerlung einiger älteren Etymologien twischen nocantius a nocando and nuentius a nucendo. Den gleichen Stamm mit novas, welchen schon Varro de I. L. VI 58 M. anfgestellt hat, hexcagt die von Marius Victorinus S. 2469 F. üherlieferte alle Form nountios, aus welcher nontios und daun nuntius warde, wie Ritschl mon. op. tria S. 34 gescigt hat. Die Schreibung von nuntius und allen abgeleiteten Formen mit / bezongt auszer den besten Handschriften eine Reibe von sehr alten und guten Inschriften:

auszer den vom Vf. angeführten, der lex Inlis municipslis (worin die betreffenden Formen siebenmal stehen), den cenotsphia Pisana Or. 643. dem SC, de Tiburtibus Or. 3114 and mehreren suderen (Or. 3118, 1417, 4944 = I. N. 7143, Or. 2614 = I. N. 6886) die tabuls Bantina und die lex repetundarum an den von Ritschl a. O. bezeichneten Stellen, ferner das Stadtrecht von Maisca Or. 7421 Il 39, Or. 6086, 6429 u. a. m. Für die Schreibung mit c weisz Schultz nur zwei Beispiele. Bei Grut. 254. 4 = Or. 2544 = I. N. 104 schreibt Mommsen nsch einer Variante des Panvinius denuntiatores; Schultz halt daher mit Recht dies Beispiel für nicht beweisend. Or. 4570 beruht nur auf l'einesius (486, 16) schedae Piccartianse, hat daber auch keine Antorität. Aber ich wandere mich dasz der Vf. nicht die auf der schon erwähnten espitolinischen Basis der vicomagistri Or. 5 = Grnt. 250 jeder der fünf Regionen beigegebenen denunciat(ores) bemerkt hat, über welche man Mommsen im rh. Mus. VI 50 einsehe [s. unten S. 365]. Auf dem von Mommsen ebd. nach Brunns Abschrift publicierten Stein von Ansgni (jetzt Or. 7190) steht auch denunciatorum. Die Inschrift ist nach dem Namen M. Aurel(ius) Sabinianus Augg. lib(ertus) zu schlieszen aus der Zeit der divi fratres. Diese Beispiele lassen das syrakusanische νούγκιος, welches Schultz ans Scaligers Coniectanea (S. 214 der pariser Ausg. von 1565) anführt, vielleicht als Zeugen einer schon in alter Zeit zwiefachen Bildung vom Stemme nov erscheinen, einmal mit dem Suffix -ent als nor(e)nt - ius, das anderems| mit dem Suffix - enc als nor(e)nc - ius. Novygoc ist dann als aus dem Latein entlehnt zu betrachten wie das von flesvehios erhaltene ebenfalls sicilische uoroc für moituos moetuus mutuus (vgl. Mommsens R. G. I 195 der 2n Aufl.).

Diese sechs specialen Untersuchungen über Fälle, in welchen in nit it verweihselt worden sein sollen, gehen also dasselbe Resaltat wie die erste altgemeine. Mit einer einzigen Ausnahme stellt sich auch in allen diesen Fallen die eine oder die sadere Schreibung als die ansschlieszlich richtige hersus. Denn das conditio des Isiden wenn es fest stellt, beweist doch nur büchstens für das 7a Jh. Aber denmerialores neben sunstius mag, wenn man die vom mir versanchte Erktärung nicht gelten lassen will, zu den oben besprochnene ninzelnen Vorläufern joner später so allgemeinen Verwechslung von einzelnen Vorläufern joner später so allgemeinen Verwechslung von ein und it (stacio disposicio) hinzugerechnet werden. Uebrigens könne die Acten über diese Frage erst geschlossen werden, wenn die von Schneider und Fleckeisen beigebrachten Beispiele constitusm colio mulattate inflier solacium suspiio, (erner die Substantius suf -itia und -ities, sowie alle analogen Bildungen, welche die Sprache aufweist, gleichmässig in Betracht gezogen worden sind.

Die achte Untersuchung 'rectius scribi genitrie quam genetrizis'. S. 31.—40 ist merkurdrig wegen der Art wie der Vf. mit Lachnann ungeht. Dessen Bemerkung im Commentar zu Lucretius S. 15, dassen der Grammatiker Probus die Vorm genitris nicht einmal gekannt zu nach haben acheine, sucht der Vf. zu ontkräften durch den Nachweis dassen zu dieser Probus ein geste mot der Vf. zu ont zu den der Vf. zu ont zu den vie er von der Vf. zu ont zu der Vf. zu ont zu den vf. zu den vie er von der vf. zu den vf. zu den

meint, noch andere entschiedene Sprachfehler als Regel anfstelle. Dieser einzelne Fall bestätigt nur, worauf ich oben hinwies, dasz die historische Grammatik zu groszer Vorsicht in der Annahme von solchen Sprachfehlern geführt hat. Der anerkannten Thatsache, dasz der Medicens des Vergilius (nach Wagner zn georg, IV 363) die Form mit e hat, stellt der Vf. entgegen dasz der Palatinus die mit i babe und dasz überhanpt e nnd i oft verwechselt würden. Es ist sehr möglich dasz aenetrix auch die rustike Form gewesen ist, nur braucht man sie nicht mit Schultz aus dem griechischen γενέτειρα zn erklären, sondern im späten und rustiken hat sich, wie so oft, alter und guter Gebrauch erhalten. Die historische Betrachtung der Sprache hat gezeigt. wie in den verschiedenartigsten Bildungen nach einem durchgehenden Gesetz der Vocalabwandlung dem älteren e jüngeres i entspricht (vgl. Ritschl mon. ep. tria S. 15). Ohne hier auf die Bedingungen einzugehen, unter welchen nach Lachmanns feiner Beobachtung in nebeneinander gehenden Formen der ältere Vocal sich theils erhielt theils dem jungern Platz machte, will ich nur die urkundlichen Zeugnisse die der Vf. vorbringt prüfen. Den drei Münzen der Livia, der Plotina und des Hadrian mit genetrix, welche er aus Eckhel I 28 und VI 154, 466 und 511 anführt, lieszen sich aus Rasches 'lexicon rei numariae' (Leipzig 1785 - 87) II 1, 1358 noch Münzen der Sabina, Faustina junior, Iulia Domus, Saloning und Magnis Urbica hinzufügen, deren nähere Prüfung nicht bierher gehört. Von der Münze der Iulia Paula Elagabali, welche Eckhel VII 258 und im Index mit der Schreibung genitrix citiert, steht darch andere glaubwürdige Zeugen, wie Ramus 'museum regis Daniae' II 2. 47 fest, dasz andere Exemplare derselben Münze die Schreibung genetrix baben. Ebenso haben ganz deutlich die beiden Exemplare dieser Münze, welche das hiesige k. Münzcabinet besitzt. Ich verdanke diese Notizen aus einem mir fern liegenden Gebiet einem numismatischen Freunde. Das numerische Uebergewicht auf der Seite von genetrix ist also nicht unbedeutend. Von den neun vom Vf. für genitrix angeführten Inschriften bleiben bei naherer Prüfung nur zwei übrig: I. N. 4837 und Grut. 823, 1 (descr. Smetins). Or. 617 == Mur. 322. 4 dagegen beruht nur auf den farnesischen Scheden; bei Gruter 234. 2 (derselben Inschrift) fehlt die betreffende Zeile mit geni ... is: denn mehr steht auch nicht bei Muratori. Or. 1358 nnd 1365 tragen schon von Orelli den asteriscus, welchen der Vf. nicht zu beachten pflegt. Or. 1377 ist = 1. N. 112\*, wie der Vf. anführt, jedoch ohne anch die beiden folgenden Inschriften 1. N. 258 \* and 260 \* von seiner Reihe anszuschlieszen. Grut. 789, 6 ist = spur. 15, 5, was ebenfalls nicht verschwiegen, aber auch nicht beachtet wird. Endlich Grut, 1170, 4 ist mittelalterlich. Dagegen bleiben von den zehn für genetrix angeführten Inschriften nach Abzug der beiden falschen I. N. 491\* and 671\*, der suspecten spanischen Grut. 225, 3 und der schlecht verbürgten Grut. 1012. 3 (Grutero ex schedis Ursini Gutenstenius) sechs unangefochten: I. N. 4643 und 1385 (nach Orellis evidenter Verbesserung, welche Schultz vergebens angreift), aus Gruter 135, 2 = Or. 11 S. 399 (das kalenderiem Pincianum): 284, 1; 665, 8; 979, L. Dazque Kommt als sichentes Or. 4046 E= Fehr 1.70, 323. Also sichen Beispieles Beispieles gegen zwei. Gegen dies Verhältnis wird dem Vt. selbat die schliezzeiche Citierung der 'im Ecclesiase sermone inde an antiquisainsi temporibus usque ad nostrem setatem concelebrata.. sancta dei genitriz\* bei Philologene wenigzeten sitchs helfen.

Nicht hesser geht es ihm mit der nennten Untersuchung 'scribendum esse intelligo negligo Virgilius, non intellego neglego Vergilius' S. 40 - 44. Neglego und intellego fallen unter denselben allgemeinen Gesichtspunkt wie genetrix. Sie sind nur ein paar einzelne aus einer groszen Anzahl ansloger Fälle willkürlich herausgegriffene Beispiele, an welchen eine Regel aufzustellen schon deshalb uumöglich ist. Cicero und selbst Livius aprachen and achriehen gewis noch heide Formen mit e. Daraus dasz der Vf. sich nicht erinnert eine jener heiden Formen auf Inschriften gefuuden zu haben und dasz auch ich augenblicklich kein Beispiel davon nachweisen kann, folgt noch keineswegs dasz sie nicht vorkommen. Für negligentia hat auch er nur éin Beispiel, eine dem Vespasian im J. 71 gesetzte Inschrift Or. 742 == Grut. 243, 2 = Apian 195, 2; denn dies sind nicht drei verschiedene Inschriften, wie er zu glauben scheint.\*) Und ebeuso nur eins für intelligatur Or. 3195, welches obenein nur auf Odericis Autorität beruht. Der Lehrsatz 'ut eo magis verhum simplex infringi se patiatur. quo magia compositum a notione simplicis recedat' and dasz es daher perlego heiszen müsse, aher negligo und intelligo, klingt zwar sehr logisch, allein der lebendige Sprachorganismus pflegt sich meiat an dergleichen Logik nicht viel zu kehren. Kommt is doch, wie Schultz selbst anführt, neben perlego (Grat. 341; 769, 9 und 903, 1 - denn 339, 4 ist unsicher) auch perligo Grut, 660, 1 vor. Bei der eigentlich etwas verschiedenartigen Frage über Vergilius Virgilius läazt sich der Vf. gar nicht anf ein Additionsexempel ein, welches noch weit mehr sie er glauht zu Ungunsten der Virgilie ausfallen wurde; sondern 'utrumque nomen extitisse apud veteres certum est; incertum. ntrom fuerit Virgilii poetae'. Wer dem Vf. glauht dasz Vergilius and Virgilius wirklich zwei verschiedene Namen gewesen seien, während doch z. B. Claudius und Clodius, Lovella und Luella'u, a. auf denselhen Inschriften von denselhen Personen gebraucht vorkommen, der wird ihm vielleicht auch zugestehen dasz für Virgilius gegen den Mediceus und Romanus das einzige Epigramm der Kaiser Arcadius and Honorius auf den Dichter Claudianus I. N. 6794 mit den griechischen Versen είν ένι Βιργιλίοιο νόον και μούσαν Όμήρου | Κλαυδιανόν

<sup>\*) [</sup>Aber gerade diese nemliche Inschrift führt Aldas Manutius in seiner forthographie ratio (Venedig 1996) § 5.46 filt die Schriebung mit e au; er sagt dort: \*negligo placet; non, ut in antiquis plerisque et alpiditus et libris, \*neglego aut neclego, dicinus enim celligo deligo et similia, quanwis aliter legatur in sequenti inscriptione, Romne sub porticu Captiolina", worant die ohen erwähnte Inschrift folgt, genan so wie bei Orelli mit der einzigen Abweichung NEGLEGENTIA. (8. unten S. 364).

(lies Κλαυδιανφ mit Gruter) Ρωίμη καὶ βασιλής Εθεσαν entscheide, Andere werden fortfahren mit den besten Handschriften Vergifius zu schreiben, trotzdem dasz der Mediceus Aen. XII 522 'prorsus eodem vitio', wie Schultz meint, vergulta für virgulta bat.

Die letzte Untersnchung rectius scribi millies Pollio villicus quam milies Polio vilicus' S. 44-47 fallt wiederum unter einen allgemeinen Gesichtspunkt: nemlich unter die Lebre von der Verdoppelung der Consonsaten, und zwar speciell des l vor i. Der von Ritacht erkannte und begründete Satz, dasz man im Latein vor der Entstehung der daktylischen Poësie die Consonantengemination gar nicht gekannt hat, gibt erst einen Maszstab ab zur Beurteilung des nebeneinanderbestehens von geminierten und nicht geminierten Formen in allen späteren Perioden der Sprache. Danach bat man auch in allen den Fällen. wo nicht geminiert wird, nicht etwa grammatische Fehler zu erkennen oder böchstens etwa schlechte Gewobnheiten der Bauernsprache, sondern auch selbst in den rustiken Formen den wol zu respectierenden Rest einer arslten Eigentbümlichkeit der Sprache. Der Vf. gibt S. 50 selbst ein paar für diese Beobachtung sprechende Beispiele. Es iat wol richtig dasz Lachmanns zum Lucretius S. 32 aufgestellte Regel über das # vor i, gegen welche sich diese Untersuchung hauptsächlich richtet, nicht ganz ausreicht, aber mit noch so vielen inschriftlichen Beispielen für millia Pollio pillicus ist sie keineswegs abgemacht. Für millia bat der Vf. zehn Beispiele, denn Or. 623 ist falsch nach Henzen Or. III S. 58; auf dem noch erbaltenen Fragment von 805 atcht nur .... ies. centena.m ..., und 4365 ist = I. N. 4546. Von der audern Schreibung sagt der Vf. ganz richtig: 'milia, nisi quid praeter opinionem me effugit, multo rarins est'; natürlich, denn Inschriften ans der Zeit vor Attius und Lucilius, durch welche nach Ritschla Annahme das geminieren immer mehr aufkam, sind selten. Darum kann es aber nicht auffallen, wenn sowol auf dem miliarium Popilianum I. N. 6276 == Or. 3308 vom J. 622 == 132 v. Cbr. zweimal meilia und miliarios als anch in einer Inschrift vom J. 435 n. Chr. Or. 3330 miliaria steht. Auszer dem vom Vf. angeführten Pompeins S. 172, 202 Lind. bezeugen die Form milia susdrücklich Cledonins S. 1901 P. in plurali (mille) . . declinatur milia milium milibus, uno I sublato; Papirianua bei Cassiodorus S. 2295 P. mille numerus a quibusdam per unum I scribitur, quod milia dicimus, non millia; alii melius per duo ll existimant scribendum; endlich Beda S. 2339 P. mille per duo I, licet milia per unum I scribatur .. Von Munzen führt der Vf. nar eine des Hadrisn mit As. novies mill. aus Eckbel VI 478 an. Anf den Münzen des Philippus vom J. 248 == 1000 mit miliarium saeculum wird nach Eckhel VII 325 so mit éinem l'fere constanter' geachrieben, 'vix aliquando milliarium, nullo monetarii errore, nam et mile et mille scriptum veteribus, at babet Papirianus apud Cassiodorum (a. O.), et monamenta · veternm non pauca.' Von den für Pollio angeführten Beispielen ist Or. 625 == I. N. 2499 and Or. 894 (nicht 849) == Or. 2705. Dasz Pollius uud Pollia als gentilicia vorkommen beweist gar nichts, denn anch

Polius und Polia kommen vor I. N. 5040 and 4895 und Pulio (für Pulius) auf dem As von Luceria bei Mommsen rom. Münzwesen in den Abh. der sächs, Ges. d. W. 11 223 = untcrit, Dial. S. 28. Bci villicus vilicus ergeben die Inschriften wieder gerade das Gegentbeil von der Meinung des Vf. Im XXXI Index von Mommsens neapolitanischen Inachriften S. 483 würde er gefnuden haben dasz von neunzebn Beiapielen nur drei das doppelte / aufweisen. Dazu kommen ans Orelli noch sechzehn Beispiele mit dem einfachen 1: 866, 1515, 1721, 1834, 1837, 2858, 5015, 5750, 5801, 5876, 6276, 6277 (vilica), 6281 (das Verbam vilicare), 6282, 6445 (subvil(icus)) und 6656. Nur eine Inschrift 2860 hat subvillicus, und diese ist nicht vollkommen sicher, weil sie Gruter 1112, 1 nur 'ex schedis Pighii' hat. Von den vom Vf. beigebrachten sechs Beispielen des einfachen I aus Gruter fallen zwei fort: 107, 9 weil == I. N. 2593, and 1075, 5 weil == Or. 1837. Von den vier übrigen 62, 10; 79, 4; 339, 5 and 1069, 8 ist vicileicht unr das zweite nicht vollkommen sicher, weil es nur auf Mazochis Druck beruht. Dagegen von den zwölf Gruterschen Beispielen für villieus fallen zunächst fort 79, 4 und 339, 5, welche der Vf. so eben selbst für vilicus citiert hat; forner 410, 6 ist ein falsches Citat; 95, 3, ein bekanntes Priapeium, gehört möglicherweise nicht einmal nach Padua (Furlanetto lap. Pat. 51, 56) und beruht unr auf der Autorität des Scardconi und der Handschriften des Tiballus (vgl. Scaligers Catalecta S. 209 der leidener Ausgabe von 1617, Lachmanns Tib. S. 71 und Dissens Comm. S. 463); von 95. 4 'e Boissardo' ist die dedicatio sicher falsch, ob auch die beiden Disticha modern sind, ist für den vorliegenden Fall gleichgültig: 115, 7 'Aquileiae Grutero Verderins' ist = Or. 1834, und dieser gibt aus besseren Onellen vilieus: 789, 9 ist ganz ansicher überliefert: 36, 8 beruht allein auf Mazochis, 44, 3 auf Manutius Antorität; endlich 1112. 1 == Or. 2860 ist oben erledigt. Es bleibt also ein einziges sicheres Beispiel bei Gruter übrig für villicus: 602, 3 'vidit Smetius'. Villicus 1070, 3 'ex Milcsianis Gruterus' ist möglicherweise ein bloszer Druckfehler. Bei dem Verhältnis von sechsunddreiszig Beispielen gegen fünf kann man doch nicht sagen dasz die Formen 'pari fere auctoritate' überliefert seien und daher villieus vorzichen. Die vom Vf. angeführte wol richtige Etymologie von villa aus vicula beweist für die Schreibung nichts, denn aus vicla konnte eben so gut durch Assimilation villa werden wie durch Ecthlipsis vila (vgl. das lange i in vilicus 1. N. 2593, 2891 and 5321).

Von den vom Vf. dem Verfeger zu Liebe diesen zehn Untersuchungen angehängten 'controverine orthographicae triginte, ac literarum ordine dispositae' S. 47—58 kann ich nur ganz kurz Nachricht geben. Sie machen nach des Vf. eigene Bemerkung keinen Ansprach daraaf die Tragen vollständig zu erfedigen: er verspricht an einem andern Orte ausfährlicher darauf zurückzukommen. Die erste Thesis "afuturus melius quam abfuturus" ') und die zehnte 'effer'o (nebst

<sup>\*) [</sup>Vgl. bierüber das im Philologus IV S. 322 Anm. 14 von mir bemerkte. A. F.]

efficere effigies u. a.) semper et ubique scribendum est, nanquam ecfero? fallen nuter die Frage von der Assimilation oder Nichtassimilation der Praepositionen in zusammengesetzten Wörtern: für welche die chronologische Eutwicklung an der Hand datierter Sprachzengnisse noch nicht abschlieszend ergründet worden ist. Ebenfalls unter die Lehre von der Assimilation gebören 16 'nunguam melius quam numquam' und 21 'quamquam melius scribitur, non quanquam' und verwandt ist auch 18 'perennis, non perennis', wie man fülschlich nach der Analogie von sollemnis (27 non sollennis) schrieb. Unter deu schon oben berührten Fall der Cousouantengemination gehören 3 'annulus melins quam anulus' : 6 'buccinator melius quam bucinator' : 14 'litterae an literae' und 'littus an litus' (vgl. Fleckeisen im rhein. Mus. VIII 229: auch der Vf. zieht die Formen mit éinem t vor; littus ist gar nicht zu rechtfertigen): 15 'nummus rectius scribitur quam numus' (Eckbel musz doch wol Graude gehabt haben durchgehends numus zu schreiben); nebenbei wird hier auch immo dem imo vorgezogen; 17 'Paullus an Paulus' (Schultz will deu Namen mit zwei, das Adjectiv mit éinem I schreiben); 24 'religio nou relligio'; and endlich 27 'sollemnis non solemnis, sollers non solers'. Zu der schwierigen, ehenfalls nur durch chronologische Scheidung befriedigend durchzuführenden Untersuchung über die Aspiration gehören 2 'aheneus melius quam geneus' (für das erste sprechen die Analogie des umbrischen ahesnes bei Anfrecht und Kirchhoff I 79 und viele der besten Inschriften, während auf den Militardiplomen nur geneg and gereg vorkommt); 20 'pulcher sepulchrum an pulcer sepulcrum'; 23 'Raeti an Rhaeti'; 28 'Synhodus an Synodus' und ähuliches (wofür die grosze Zahl aus dem Griechischen genommener cognomina auf Inschriften die reichsten Analogieu bietet); 29 'thus, uon tus scribendum'. Im Zusammenhang mit der kleinen Zabl der ältesten griechischen Lehnwörter im Latein ist 11 'epistula an epistola' zu bebandeln. Den Wechsel zwischen ae (oe) und e. dessen Gesetze zu erkennen mit am schwierigsten zu sein scheiut, betreffen 7 'caerimonia non ceremonia'; 8 'ceteri melius quam caeteri'; 12 'fecundus femina fenerator fetus sine dipbthongo scribenda'; 13 'heres non haeres'; 25 'saeculum rectius quam seculum'; und den oben mebriach erwähnten zwischen e und i 7 'caerimonia nou caeremonia'; 30 'valetudo non valitudo', wobei der Vf. auch benevolus und beneficus vorzieht. Ueber 22 'quum et cum' und 6 'auctor, non autor aive author' sollte billig nicht mehr gezweifelt werden. Eigentbumlicher Art und vielleicht im Vergleich mit dem Umbrischen zu behandeln ist 4 'arcesso melius quam accerso' (man vgl. die verschiedenen Transpositionen gerade bei r). Ganz mit Recht wird 19 pretium gegen precium als das einzig richtige bezeichnet. Namenschreibungen wie 9 Delmata und Dalmata (die erste halt der Vf. für die nationale, die zweite für die römische Form) und die vielbesprochenen 26 Sigambri Sugambri Sugambri (wobei wieder eine sehr bedenkliche Inschrift aus Apian 492, 3 citiert wird) sind allein nach der Autorität der Beispiele, nicht nach grammatischen Gesetzen festzustellen. Schlieszlich

S. 58 verbessert der Vf. noch einige eigene frühere Irthumer in der Orthographie. Auch für diese Fragen sind die Inschriften wieder ohne alle Kritik benutzt worden. Des Vf. Entscheidungen mischen in wnnderbarer Weise wahres und falsches durcheinander. Das reiche Material ist ihm kaum seinem Umfang nach bekannt; selbst wo er das richtige trifft kann man sich dabei nicht beruhigen, sondern musz den methodischen Weg der Untersuchung noch einmal machen. Die Studien des Latein und der verwandten Dialekte sind auch in diesen Dingen weit hinter dem Griechischen zurück: für die Gesetze der Lautabwandlung, Worthildung, Flexion and Derivation ist noch so gat wie alles zu thun. Sollte der Vf. zu erneuter Behaudlung der von ihm angeregten Fragen gelsngen, wozu wir ihm Zeit und Krafte wünschen, so möge er wo möglich jenen mürrischen Geist eines ganz falsch angebrachten Conservativismus in grammatischen Dingen, welcher sich in seiner Schrift hemerklich macht, verhannen und sich der neuen nnd frischen Richtung auf die historische Betrachtung der Sprache anschlieszen. damit seine Sorgsamkeit und seine Kenntnisse, welche die Mitforscher auf diesen Gehieten snzuerkennen wissen werden, hessere Früchte tragen. Wie viel erfreulicher ist es zn lesen, wie in der ersten Versammlung mittelrheinischer Gymnasiallehrer zu Anerbach im vorigen Jahre (nach diesen Jahrh, LXXVI 532) in der Frage über lateinische Orthographie und Anssprache im Schulgebrauche sich die Ansichten dahin vereinigten, dasz die bewährten Resultate wissenschaftlicher Forschung von früh auf im Unterricht ansgenommen und eingeüht werden müsten! Als Muster besonnenen Maszes in der Einführung solcher einmal erkannten orthographischen Wahrheiten in den Elementarunterricht kann das von Classen in der Vorrede zur fünfzehnten Auflage des lateinischen Elementarhuches von Jacobs (Jena 1857) S. XII gesagte dienen. Emil Hübner. Berlin.

# Nachtrag.

Auf meine durch die Note der Redaction über neylegenitis. S. 300 vernlasste Frage theilte mit Henzen mit, dass die Inachrift Or. 742 sich unter seinen Abschriften nicht finde und daher als verscholten zu betrachten sei. Aber die varie lectio, welche er zus seinen Apparat mit gewohnter Freigebigkeit ansammenstellt: neglegentin Masochif. 20: Manut. orth. 546, 2: Boissard 3, 39; chense ein corrigiertes Exemplar es Masochi and der Vatienne; Panvin. Rom. p. 118, fast. ad. 524; Cittadini cod. Venet. p. 31 alia manu; dangegen negligentia Apina 293, 2: Smet. 52, 2 e. v.; Grut. 243, 2; Ligor. ms. Tun. 14. 15. 2 lettacheidet trots Smelius Autopaie in diesem Falle wol für neglegentia. Eine Darchiacht von Manutius mit Unrecht vergessener 'orthographiar ratio', welche ich anf den freundlichen Rath der Red. noch nach Absendung versalassen, dass die meisten der von Schultz hebandelten controversen

thographischen Erösterungen haben hergeben mässen, während miss die minssende Analogie anderer Fülle zum Schaden der Sesche anszer Acht liesz. Da Manutius S. 554 für die Schreibung denuntiatoren mit gerade die capitolinische Basis anfahrt, auf weicher nach anderen Zeugnissen denunciatores stehen soll, so wandte ich mich auch des-halb noch einmal an Henzen und erbielt zur Antwort, dass in seiner Abschrift überall denuntiatores stehen soll, so beibt die Inschrift von Anagni Or. 7190 allein für die Schreibung mit et abrig. Wer weisz oh Anagni Or. 7190 allein für die Schreibung mit et abrig. Wer weisz oh nicht anch hier eine orneute Vergleichung des Steines ein T statt des C. Schreibung mit hit at diese Verweckslung keineswegs so nomöglich als sie scheint. Für mich hat es weit mehr Wehrscheinlichkeit danz die Schreibung mit tid ein susschliestliche gewess nei.

### 28.

### Zu Eustathios Makrembolites.

Vielleicht bat schoo ein anderer die Bemerkung gemacht, dasz Eastathio snach un mit Genetiv nod Daity, nach degegen nur mit Accessity und Genetiv construiert, und dasz die wenigen Stellen, in denen saga mit dem Accessity und nach mit dem Daity vorkommt, auf Rechnung der Ähachreiher zu selten sind. nach mit dem Daity findet sich 950, 6 by nach nach eine der Lufter trajions sai nach ij deutem slaßen der der Alphon vor Genetius gehen (ij). 563, 86 nähögo sub öpä naga ij dau  $\mu$ a, 574, 18 tä naga töy singa sartyu. 595, 16 sadoogaaty vir yy yy sai naga naga ij dau ij dau

Octer findet sich bei Hrn. Lebas raqà mit dem Acensativ. Die Stellen sind folgende: 509, 23 aci  $\eta_{\rm HE}^2$  youhel ar raqà ri domaria. Es ist aus swei minchuer Hss.  $\pi c \rho$ i an schreiben. Die Formel  $\gamma_{\rm He}$  acces  $\tau_{\rm He}$  is the Eust. an mehr als sechtig Stellen. Aus denselben Hss. ist auch 561, 2 die correpte Vulgste  $\delta$  yoùv Kgerutôfvirg giv  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  is a cho die ed. pr. das rieblige,  $\gamma_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_{\rm He}$  is  $\ell_{\rm He}$  in  $\ell_$ 

άπέχει τὸ ν καρπὸ ν für das unverständliche ἐπέχει τοὺς καρποὺς und 542. 1 περί τὴν ὀσφὺν für παρά τ. ¿. \*) wiederherzustellen.

Mit dem Genetiv hat Eust. παρά und περί jedes nur dreimal construiert, während er z. B. περί mit dem Accusativ über 250mal verwendet. Falsch steht 556, 1 bei Lebas κάγω όλους εὐθὰς ἡρπαζόμην παρὰ τὸν ὕπνον τοὺς ὀφθαλμούς, richtig bei Gaulmin παρὰ τῶν ὕπνων.

577, 4 καί εί μη κατελύετο το ξυμπόσιον, τάγ' αν όλως ύπ' αλγους πατερφάγην αὐτός. Dasz Eust. das Adverbium όλως vermieden hat, bätte der neuste Hg. achon deshalb vermuten können, weil es in den wenigen Stellen, in denen es vorkommt, nie in allen Hsa, geleaen wird und, eine einzige Stelle ausgenommen, in der es mit οντως um den Platz streitet, nur mit ολος und ολους, aber niemala mit einer andern Form von ölog variiert. Etwas schärfere Aufmerksamkeit auf den Sprachgebrauch des Eust. lehrt ferner, dasz zu allen Stellen, wo das Adv. όλως erscheint, binreichende Parallelstellen aufgebracht werden können, in denen das Adjectiv von allen Ilss. vertreten ist. In unserer Stelle steht in der ed. pr. richtig τάχ' αν ολος ὑπ' άλγους κατερράγην αυτός, vgl. p. 566, 10 και όλος έγω συμμεθειλκόμην τοῖς ἔλκουσιν, und ebenso ist gegen Lebas statt des Adv. das Adj. aus der ed. pr. oder aus munchner IIss. herzustellen 524, 2 ολως ανθέων μεστός (vgl. 561, 26 όλος ήμην ήδονης καὶ φόβου μεστός. 573, 46 καὶ όλους δακούων μεστούς), 528, 15 καὶ όλως χάρις καὶ ήδονή (vgl. 523, 4 καὶ ὑπὲρ τὰς χρυσᾶς 'Αθήνας ὅλη βωμός, ὅλη θῦμα), 573, 54 nal oloc douloc thus (vgl. 577, 4 nat oloc douloc thus. 42 nat oloc δούλος και τρίδουλος. 580, 23 και νύν όλος δούλος είμε. 584, 36 και όλος πήρυξ γενού), 561, 46 έγω δ' όλως έξεθαμβήθην ίδων (vgl. 558, 3 ο μεν οθν Σωσθένης όλος ην έκπεπληγμένος), 579, 8 όλως τοις γράμμασι κατεπεπήγειν τους όφθαλμους (über ölous τους όφθαλμους oder τούς οφθαλμούς όλους vgl. 526, 13. 537, 54. 544, 50. 552, 31. 555, 54. 557, 49, 566, 23). Dagegen hat Lebas 537, 25, 561, 23, 578, 53, 585, 3 richtig das Adjectiv, obgleich an diesen Stellen der eine und der andere Codex das Adv. anrath. Uebrigens darf ich nach dem gesagten wol wagen statt όλως 541, 10 όντως zu empfehlen, welches von der ed. pr. und einer münchner Hs. geschützt und bei Enst. auch sonst nicht unerhört ist, vgl. 530, 39.

Urrichtig steht in der neusten Ausg. auch öder reig zegodű érze ögero 550, 47, vo i nde rod. pr. dem Sprecheperand ches Eust. entsprechend der Artikel fehlt, vgl. 545, 44 καθ μηδίν αὐδευθείς όδως, χεφοί την κόρην καιτερίλησα καιτασχών. 550, 2 ως όδως ή κόρη τοῦτο χεφοί νέπτθέρατο. 537, 16 καθ όδως σώματα περατερίτερίζει του μαστόν, und flasch ist 550, 53 καθ ημέν όδων ξυμπίνοντες, wofür es mit zwei mänchner Has. nnd der ed. pr. όδοι heiszen musz; flasch ό ở ός ἀπό γης όδης ἐξεπόδεις καινεί 534, 31, wo abermals die ed. pr. die cehte Lesset δάος αυθνείει, tie durch das nichste δόων κρατήρος

<sup>\*)</sup> Vgl. Z. 17 όλον άνεξωσμένος περί την όσφύν τὸ χιτώνιον. Ζ. 30 και στενούται μέν (τὸ χιτώνιον) περί την όσφύν.

(γgl. such 567, 14) und durch die Beobachtung gestätzt wird, dass, die Formel die zur vyf. jet Eust. nie einem Zanstz rchillt (γgl. 543, 34. 546, 27); falsch endlich vai δλοις αλλήλους νούς οφθολμούς μεθλέκοντες έπι τός ψυγός. Das richtige hat such hier wieder die ed. pr., nemlich δλους αλλήλους, wozu das bei Eust. hänfig mit dem Reflexiy-pronomen verbundene öλey zu vergleichen ist, z. B. 559, 41 καί δλην ξεντήν (ties σευντήν) καταθούπτιες νούς δούφμασιν. 569, 19 καί δλους Ευννύς νης δελους καταφούμενου.

575, 51 καῦτ ἀπα καὶ τῆς τοαπέξης ἀνέστη καὶ πρός τὸ λετσιοργιμα γέρνα. Aus einer műnchner Ils. und der ed. pr. ist καὶ πρός τὰ λεττονοργίματα γέγονε και schreiben, γε]. 529, 35 γένεται πρός τὰ λεττονοργίματα γέγονε και schreiben, γε]. 529, 35 γένεται πρός τὸ λεττονοργίματα γέγονε και schreiben, γε]. 529, 35 γένεται πρός τό λεττονοργίματα το ακαι δενέσθαι πρός τη πγηξη, πρός τοῦ τόξιας τους den Genetiv regiert πρός bei ihm nur als Schwarpartikel 538, 16. 17, 590, 16. 593, 45 und in der Formel τα πρός Γροντος 535, 7. Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, dasz 527, 21 für ἐγο δὲ ππος το τὸ ὑπονο Τραπούργη Mattheir πρός τὸν ὑπονο γεσινατέν. Allein er waste nicht dasz, so oft Eust. in dieser Phrasa πρός γενewadel, der Artikel wegelbist, γε]. 569, 11. 571, 28. 590, 26. Dagegen heiszt es regelmäszig bei ihm περὶ τὸν ὑπονο τραπήναι, γε]. 533, 22. 546, 5. 569, 45. Εε ist also nichts και andern.

532, 33 προτεροφή. Dasz Enst. sich bei der Stabilität seiner Phraseologie und Vortformen bald δρομέν nieht habe, ist nicht glaublich: ich schreibe deshalb προτεροφτί, vgl. 535, 29. 553, 9. 551, 22. 553, 9. δομάν ist bei Lebas noch rweimal zu finden, 551, 43 und 545, 52, wo ich gleichfalls die ültere Form, an letztere Stelle aus dem münchner Codex 405, einsetzen möchte. Die ältere Form nehme ich auch deshalb für Eust in Anspruch, weil er sich aus der Sprache seiner Zeit durch eine Menge Formen, die der früheren Graccität angebören, herzasznetten versucht. So hat er, me die Belspiel anzuführen, coustant die Form βούλει, die freilich bei Lebas, vermutlich auf Grund der Värtenuse A hin, vielfech verwiesch ist.

Rudolstadt.

Rudolf Hercher.

## 29.

# Verwahrung.

Hr. Prof. Dr. O. Ribbeck in Bern hat sich in diesen Jahrbichern oben S. 20tf. über meine das Wort carmen betreffende Abandlung in einer Weise ausgesprochen, wie sie mir von dieser Seite nicht unerwartet kommen konnte. Auch hier bewährt sich der alte Satz, dasz der Aerger ein schlechter Kritiker ist. Wenn derselhe meine langsann gerängewachenste Zuger Arklätt und sich in ällnichen Rechenster Langs will kind in die Seite der Seite Seite der Seite Seite der Seite Sei

sie wenden sich gegen denjenigen der sich solcher beizender Mittel bedienen zu müssen glaubt. Ueber Rihhecks Verdammung bernhige ich mich leicht, da ein Mann wie Bocckh meine Arbeit mit groszer Befriedigung gelesen und sich mit dem Hauptergebnisse vollkommen einverstanden erklärt hat, wie denn anch Bernhardy, Schwegler n. a. die Bedeutung von earmen als 'Sprnch' für unleughar erklären, die nur vor einer nenern Theorie des saturnischen Verses nicht zu Gnaden kommen kann. Ich habe zur Vertheidigung kein Wort hinznzufügen; meine Abhandling und R.s Widerlegung derselben liegen vor, und ich habe das Vertranen, dasz alle nrteilsfählgen Leser ohne meine Anweisnne finden werden, welch ein ganz falsches Bild meiner Ahhandlung ihnen R. vorgegankelt hat. Ich wünschte nur dasz recht viele eine genaue Vergleiclinng beider anstellen möchten; denn es handelt sich hier nicht allein nm eine für die älteste römische Litteratur, sondern auch für die Erklärung der alten Schriftsteller, besonders des Livins höchst wichtige Frage, ja es handelt sich nm eine einfach natürliche und eine sophistisch verdrehende, auf ihren Vorurteilen hartnäckig bestehende Anfstellung. Melne methodisch durchgeführte, das Material in einer hisher nirgendwo gebotenen Vollständigkeit vorlegende Abhandlung wird dadurch nicht widerlegt, wenn R. einzelnes nach Willkür herausgreift, es mit noch gröszerer Willkür misversteht und es dann mit leichter Hand zur Seite wirft. Wer jene Vergleichung anstellt, wird sich über das von R. getriebene lose Spiel wundern. Der Ton des Gegners ist zn unwürdig, als dasz ich mich mit ihm irgend einlassen dürfte: tritt mir keine gründlichere Widerlegung entgegen, die ich nach Gebühr würdigen würde, so darf ich meine Sache für gewonnen halten. Nnr in Bezug auf Ritschls Ansicht von den Zwölftafelgesetzen musz ich mir die Bemerkung gestatten, dasz dieser, da er die ans diesen angeführten Bruchstücke saturnisch messen zn dürfen glaubt, die gangbare Form derselben - denn nur diese wird uns doch wol überliefert - für saturnisch halten musz. Iu welcher Weise man mich widerlegen zn können glaubt, möge ein anderes Beispiel zeigen. Hr. Dr. F. Bücheler schreibt in diesen Jahrbüchern ohen S. 61: \*schon diese Euszeren Zeichen (verticale Striche und Zwischenränme) hätten denjenigen, welcher noch jüngst die Ahfassnng dieser und ähnlicher Denkmäler in satnrnischem Masz lengnete. helehren können, dasz hier etwas mehr als einfach aneinander gereihte Prosa zu finden sei.' Sollte man da nicht glauben, ich habe diesen Punkt völlig ühersehen? Und doch bin ich genau darauf eingegangen, habe nachgewiesen, dasz hier an keine Versabtheilungen zu denken sei. Die Gegner müssen erst beweisen, dasz dies wirkliche Vers, nicht Satzabthellungen sind. Hic Rhodus, hic salta. Dasz wir saturnische Inschriften hesitzen, mit Ausnahme der litterarischen des Naevius, ist nicht erwiesen und wird nie erwicsen werden können, wie viel Scharfsinn man auch anfbieten mag. Diesem Aberglauben nach reiflichster Erwägung und genauester Erforschung des Sprachgebrauches des hier in Betracht kommenden Wortes carmen entgegen getreten zn sein, darf ich um so mehr für ein Verdienst halten, als ich zu erwarten hatte, dasz anmaszliche Rechthaberci mir mit Schmähungen statt mit ruhiger Erwägung antworten werde. H. Düntzer.

Köln.

Die Redaction ist ermächtigt im Namen der Herren O. Ribbeck und F. Bücheler, denen vorstehende 'Verwahrung' vor ihrer Veröffentlichung mitgetheilt worden ist, zn erklären dasz sie darauf nichts die Sache förderndes zu erwidern hätten.

# Erste Abtheilung

#### 30.

THEPLAOY AOFOE EHITAФIOE. The funeral oration of Hyperides over Leosthenes and his comrades in the Lamian war. The fragments of the Greek text now first edited from a papyrus in the British Museum, with notes and an introduction, and an engraved facsimile of the whole papyrus; in which are added the fragments of the oration cited by ancient writers. By Churchill Babington, B.D. F.L.S. Fellow of St. John's College, Cambridge; Member of the Royal Society of Literature, honorary Member of the Historico-Theological Society of Leipsic, Member of the Numismatic Society, Editor of the orations of Hyperides for Lycophron, for Euxenippus, and against Demonthenes, etc.\*) Cambridge: Deighton, Bell and Co. London: Bell and Dally. M.DCCCLVIII. 31 S. Folio. Mit 7 lithographierten Tafeln.

Dem berühnten Heransgeber der 1853 erschienenen Reden des Hypereides') ὑπέρε Εὐξεὐππου nud ὑπέρε Λυκόφρουος ist abermals ein herlicher Fund in die Hände gefallen, nemitich diese Fragmente des von den alten Kunstrichtern ') so hochgestellten ἐππάρως desselben Reduers, und auf diese Weise bereits ein Theil unseres damals ausgesprochenen Wunsches in Erfüllung gegangen '); in den Erwartungen, welche man von einem solchen Werk legen kann, wird sich der kundige Leser gewis nicht geläuseht finden.

Entdecker des in der Nähe des aegyptischen Thebens bis zum Herbst 1857 verborgenen Schatzes ist Rev. H. Stobart, M A.; von den Blättern, wie er sie von dorther mitbrachte, waren einige zerstückt,

<sup>\*)</sup> Hier folgen auf dem Titeblatt die Citate: 'Hyperidie oratio funderis eine Gereirs viri fieaundissimi seriptis in multunque desideratur. Tour. ad Longin. § 34. Hace oratio apud veteres clarissina fuit. Saure. Fragm. Orat. Ait. p. 202. 'I) Ueber diese Namensform a. Sauppe Ora. Att. 11 S. 275. 2) Vgl. Diod. Sic. XVIII 13. Pseudophit. v. Xor. 5019 Fand besonders Longines s. vieweg. 6.31: civê Grardgure augweise zum Motto auf dem Titelblatte geeignet hätten. 3) Vgl. heidelberger Jahrb. 183 S. 644.

liesten sich aber ohne grosze Schwierigkeit zu einem zusammenhärgenden ganten verbinden (vgl. Bebingtons latroduction St. X f.). Zu bedauern ist nur dasz von der ersten und zweiten, theilweise von der vierten und zwolften Golumen sicht inter iste erbeiten hat; man kann zur Noth wol die Gedankenfolge vermuten, aber keineswegs die Form des Audruckas naeb Satz und Wort wiederbrestellen: Behingtons Versuche baben wir der Vollständigkeit halber in den kritischen Noten mitzetbeilt.

Die Schreibfebler scheinen hier zahlreicher zu sein als in den früber aufgefundenen papyri des Hypereides; aie berechtigen mitanter die Kritikz au einem etwes feireien Verfahren. J Lodes Blatt zerfallt in zwei Columnen, welche aus 30—44 Zeilen bestehen, durchschnittlich von je 20 Buchstaben; deren Zahl ist indes sehr ungleich und schwankt zwischen 13 bis 31.

Babington gibt dem Facsimile der papyri gegenüber seine Restitation, bei welcher ibm mehrere englische Gelehrte und Prot. A. Schaefar in Greifswald bebülllich gewesen sind, and notiert nater diesem Texte die Abweichungen des ursprünglichen. Wir zogen vor diesen, so weit es ohne völlige Übertragung der antiken Schreibweise angieng, hier zu wiederholen, selbst mit Beibebaltung des törze adseriptum, nad ihn and zu ergänzen, wo eiwas anderes undenkbar sebion; das übrige, was zur Verbesserung und Ausfüllung Babington (B), Schaefer (S) und wir selbst (K) vermatet haben, in den kritischen Noton zu verzeichnen. \*) Allen Verseben, auch denen deren Berichtigung sich von selbst ergib, ist ein en vorgesetzt.

| των μέν λογων τ[ων        |
|---------------------------|
| μελλ όντων δηθήσεσ[θαι    |
| έπὶ] τῶιδε τῶι τάφω[ι πε- |
| ρί] Λεωσθένους του στ[ρα  |
| 5 τη γοῦ καὶ περί τῶν ἄλ- |
| λων τών μετ' έκείνου [τε- |
| τε]λευτηκότων έν τ[ῶι]    |
| πολλέμωι ώς ήσαν αν-      |
| δρες αγαθοί μα            |
| 10 ρον δσοι               |
| ωι τὰς π                  |
| ς ἀνθρω                   |
| ον πω κα                  |
| ξρίγα κενω                |
| 15 ἐν]αντίαι ω            |
|                           |

Col. 1

| ٠ | ٠ | ٠ | eyevvn          |
|---|---|---|-----------------|
|   |   |   | ανδρας          |
|   |   |   | τετελευ τηκότας |
| ٠ | ٠ |   | . ούτε πρ       |
|   |   |   | or              |

αllo ποll γεν

..... έπεί ...
καὶ μάλιστα [φοβοῦμαι μή μοι συμ[βῆι τὸν
λόγον «ἐλλάττ[ω φαίν]εσθαι τῶν ἔρ[γων
τῶν «γεγεννη[μέ-

Col. 2

<sup>4)</sup> wie Col. 11, 5 ff. 13, 15 ff. [\*) Hierzu sind während der Correctur noch mehrere Vorschläge von J. Classen, L. Spengel und J. Th. Vömel gekomme.]

Col. 1, 1 περί των μέν λ. Β 3 έπι τώδε Β Col. 2, 2 φοβούμαι Β 4 έλάττω γενέσθαι Β έλάττω φαίνεσθαι Κ

10

15

υ]ων' πλήν κατ ....
νο γι οπαλι θα ...
τι τὰ ἀπ' ἐμοῦ κ[αταλιε10 πόμενα «ὑμεῖ» οἱ [άποῦστες προσθήσετε τοὶ «για «ἐτοῖς τυχοῦσι» οἱ λόγοι ἔπθήσοται, ἀλλ ἐν αὐτοῖς
5 τοῖ[] μάστοῖ τον «ἐιναι

Col. 3 πε]πραγμένων. ἄξιον δ' έσ]τίν έπαινείν «ην μέν πόλλιν ημών +ης προαιρέ-GEO'S EVEREN TO RODE-5 lés Bas oposa nal Ers deμνό τερα καὶ καλλίω «πών πρό|τερον αυτήι πεπραyullvav, roug de rereλευ|τηκότας της ανδρεί-10 α ς της έν τωι πολέμωι το μη καταιστύναι τάς τῶν προγόνων ἀφετάς, τον δέ στρατηγόν Δεωσθένη δια αμφότερα της 15 τε γαρ προαιρέσεως είσηγητής τηι «πόλι έγένεto sal the otpatelac nyeuws rois enoletrais κατέστη. περί μέν ουν 20 τ ής πόλεως διεξιέναι τια καθ' έκαστον των προτε ρών πάσαν την Ελλάδα ούτε ο χρόνος ο παρ-

ωΙν έκανὸς ούτε ὁ και-

οός] άρμόττων ετώ μαπερολογείν ούτε βάιδαον) ένω ότα τοσαύτας] καὶ τηλικαύτας πράξεις] εάπελθείν καὶ μνημογεύσει, έταὶ κεφαλαίου δὶ] ούπ «δακνήσω είπεξυ περοὶ αύτης, ώσπες γαρὶ ό πλιος πάσου «πάσαν

Col. 4 την οίκου[μένη]ν έπέρ-TETAL TRES HEN BORG OL αχρίνων . . . . . . ρεπον nal nalo . . . . . . oraș 10îç dê . . . . . . . . . es ..... s xal . . ονα . . . . . . λλων πά ντων των είς τον β[ίο]ν χρησίμων, ούτως και η πόλις ημών διατελε[ί τους μ]έν «κακού κολά-Cloudes toyl de odinarou . . . . . . . . to dè l'oov av-. . . . . . . . Είας απασιν . . . . . . . . . . . . . . . . . de dei di-

φω, πε[ρ] Δεωσθέν ους καί

25 των α λλων . . τους λόγ ους ποιήσομ αι. νῦ ν δε πόθεν αρξωμα[ι . . . . . η τίνος πρώτον μνησθώ; πότερα περ[ί] τοῦ γένους αὐτῶν 30 •έκαστω διεξέλθω; αλλ' ευηθες είναι υπολαμβάνω. \*τὸ μὲν ἄλλους \*τινθ.ς άν-

# θρώπους έγχωμιάζοντα. Col. 5

οδ πολλαγόθεν είς μίαν πόλιν \*σ.νσυνεληλυθότες οἰκοῦσι γένος ἴδιον ἔκαστος συνεισενεγκάμενος, 5 τούτων μέν δεί κατ' [α]νδρα

γενεαλογείν έκαστον. περί δὲ Αθηναίων ανδρών \*τοὺ \*λόγου ποιούμενον, οίς ή κοινή γένεσις α[υτόχ]θοσιν 10 ουσιν ανυπέρβλη[τον] την

ευγένειαν έχει, περβίεργον ηγούμαι είναι ιδία[ι τά] γένη ένχωμιάζειν, άλλα [πε]οί της παιδείας αυτών έπι μνη σθώ,

15 καί ως έν πολλήι σωφροσύνηι παίδες όντ ες έτραφησαν καὶ •ἐπεδ εύθησαν υπερ εἰώθασιν · · · · · · · · ειν; άλλ' οίμαι π άντας

20 είδεναι ότι τούτο υ ένεκα δεί τούς παίδας παιδευθ ήναι, ΐνα ανδρες αγαθοί γ ένωνται, τους δέ «γεγεννημ ένους έν τῶι πολέμωι ανδο ας

25 υπερβάλλοντας τῆι ά ρετῆι πρόδηλον έστιν, ότι παζίδες οντες καλώς έπαιδεύ[θησαν. απλούστατον δίη ήγούμαι είναι την έν τ ωι πολέμωι διεξελθείν α-30 ρετήν και ώς πολλών αγαθών αίτιοι \*γεγένηται τηι \*πατρίτι καὶ τοῖς άλλοις Ελλησιν. αρξομαι δέ πρώτον από τοῦ στρατηγοῦ. καὶ γὰρ δίκαι- 35 ον Λεωσθένης γαρ όρων την Ελλάδα πα σα ν τεταπεινωμένην κα[ ικατ επτη-

# Col. 6

γυζίαν κατεφθαρμένην ύπο των | \*δωροδονούντων παρά Φιλίπ που και 'Αλεξάνδρου κατά των πατρίδων των αυτών, καί τ ήν μέν πόλιν ήμων δεομέ νην ανδρός, την δ' +ολλάδα πά]σαν πόλεως ήτις προστήναι δυν ήσεται της ηγεμονίας, έπέδ ωπεν μέν «έναυτον της πατρίδι, την δε πόλιν τοις Ελλη- 10 our eig the élevdeplan, nai geνικήν μέν δύναμιν στησάμενος, της δέ πολιτικής ήγεμών καταστάς τούς πρώτους άντιταξαμένους τῆι τῶν 15 Ελλήνων έλευθερίαι Βοιωτούς και Μακεδόνας και Ευβοέας και τους άλλους συμμάχους αὐτῶν ἐνίκησε μαχομένους έν τῆι Βοιωτίαι. 20 errevoer d' eldar ele IIvλας καὶ «καταλαλαβών τὰς εί σόδους δι' ών και πρότερον έπί τ ους Ελληνας οί βάρβαροι έπο Ιρεύθησαν, της μέν έπί 25

25 ήδη τοὺς λόγους Β 27 ἄρξωμαι ἐπαινῶν Β ἄρξωμαι αὐτῶν Κ 30 έκαστου Β 32 τον μέν γας άλλους τινάς άνθο. S τον μέν γας άλλου τινός έθνους άνθο. Κ Col. 5, 8 τους λόγους Β 17 επαιδεύθησαν Β 18 οπες είωθασι νέους παιδεύειν Β οπες είωθασιν ανόςες έπιτηδεύειν 24 ανδρίζεσθαι Β ανδρας Κ 28 απλούστατον δέ Β απλούστατον δή Κ 32 γεγένηνται Β 38 τεταπεινωμένην καὶ την εύημερ αν Β τεταπεινωμένην και κατεπτηχυίαν Classen Col. 6, 6 δεομένην Β την δ' Έλ-λάδα Β 8 ήγήσεται Β δυνήσεται S 9 απέδωκεν έαυτον μέν Β έπίδω-Col. 6, 6 δεομένην Β την δ' 'Elκεν μέν έαυτον Κ 12 συστησάμενος Β κτησάμενος Κ

την Ελλαδα πορείας Αντίπίατο ον έπωλυσεν, αυτον δέ κα ταλαβών έν τοις τόποις τουτο ες και μάχηι νικήσας έπολι-30 oo net natanlelous eis Auulan

Or radoug de nai Dunéag nai Ai rolove zai rove allove anavτας τους έν τωι τοπωι συμμάζους έποιήσατο, καὶ ὧν Φίλιππος 35 και Αλέξανδρος ακόντων ήγου-

μενοι έσεμνύνοντο, τούτων Λεωσθένης έκοντων την ήγεμονίαν έλαβεν συνέβη δ' αυτώι τών μέν πραγμάτων ών προεί-40 lero xoarnoai.

Col. 7 της δ' εί[μαρ μένης +ουγ ην περιγενέ[σθαι]. δίπαιον δ' έστίν μη μίονον ων επραξεν Λεωσθέν ης . . . . | γαριν έγειν 5 αὐτῶι π[λείστην, ά]λλά καὶ τῆς υστερον [γενομέ]νης μάγης μετά τίον τούτο υ θάνατον καί των [άλλων αγ αθών των έν τηι στ ρατείαι τ αύτηι συμ-10 βάντων [τοις Ελ]λησιν έπλ

γαρ τοις ύπο [Δε ωσθένους . Deiger Deneylor oixogoμούσιν οί νύν τὰς ῦστερον πράξεις, και μηθείς +ύπολά-15 βη με τῶν ἄλλων πολιτῶν μη δένα λόγον ποιείσθαι . . . Λεωσθένη μέν έγκωμιάζ ειν. συμβαίνει γάρ τον Δε ωσθένους Επαινον

20 έπὶ ταί]ς μάζαις έγκωμιον και των άλ λων πολιτών είναι. το[υ μέν] γαρ βουλεύεσθαι καίλως ο στραίτηγος αίτιος, του δε ν[ικάν ματ ομένους οί κιν-

dup every Ed Exortes tois owμασ εν, ώστ ε, όταν έπαιν ω την γ εγονυίαν νίκην, αμα [τηι Λε]ωσθένους ηγεμονίαι και [την τω]ν άλλων αρετην έγκωμ[ιάζω]. τίς γάρ ουx av dix alws | Enawoln rav πολιτώ ν το υς έν τωιδε τωι πολέμωι τε λευτήσαντές, οδ τὰς • ένα[υτώ] ν ψυχὰς ἔδωκαν ὑπὲο τῆ[ς τῶ] ν Ελλήνων έλευθερίας, [φα]νερωτάτην απόδειξιν τ αυτη ν ηγούμενοι είναι του [βουλ]εσθαι τηι Ελλάδ την έλε υθερίαν

Col. 8 περιθείναι, το μαχόμ[ενοι τελευτήσαι ύπερ αύτο υ; μέγα δ' αυτοίς συνεβάλετ ο είς το προθύμως ύπλο της [πατοίδος άγωνίσασθαι, το έν τή ι Βοιω- 5 τίαι την μάχην την π ρώτην γενέσθαι έώρων γαίο την μέν πόλιν των Θηβαίων οίπτ ρως ηφαν ισμένην έξ ανθρώπων, [την δὲ α]κρόπολιν έξαυτής φρουρου μένην | υ- 10 πο των Μακεδόνων, τα τε σώματα τῶν ἐνοικούντων ἐξηνδραποδισμένα, την δε γώραν άλλους διανεμομένους, ώστε προ οφθαλμών ορώμενα αυτοίς τα δει- 15 να ἄοκνον π[αρ]είζε «τόλμα είς το κινδυνεύειν (πρ οχείρως, αλλά μηντην γε π ρος Π βίλας και Λαμίαν μάχην γε νομέν ην ουγ ήττον αυτοίς ένδο ξον γεν έσθαι «συν- 20 βεβήπει, ης [έν Βοιω] τοῖς ηγωνίσαντο, ου μόνον τῶι μαζο μένους νικᾶν Αντίπατρον καί τους συμμάγους, αλλά και τωι τοπωι τωι έ νταυθοί γε-

Col. 7, 1 on ny B 4 Asweding avros B Asweding rore Shilleto A. ert Cor K 5 nolly's B nistorys Classen 12 redictor B 17 es το Λεωσθένη μεν έγκ, Β άλλα Λ. μόνον έγκ. Κ 20 έπι ταίς μάχαις Β 30 έγκωμιάζειν Β έγκωμιάζω Κ Col, 8, 2 ύπερ αύτης Β ύπερ αύτου Κ , 6 την προτερου Β την πρώτην Β 16 τόλμαν Β 20 συμβέβηπεν Β

25 γενήσθαι τὴν μ[άχην. ἀφ]ικνούμενοι γὰο οἱ "Ελλή νες ἄπ αντες δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς [τὴν Πυλ]αίαν

θεωροί γενήσονται τῆς του τῶν ἔργων τῶν π[επρα]γμένων 30 αὐτοῖς: ἄμα γὰρ εἰς τ[ον τό]πον ἀ-Φροισθήσονται καὶ τ[ῆς του]των ἀρετῆς μνησθήσοντ[αι. \*ο]ὖδενος γὰρ πώποτε τῶν γεγονότων

ούτε περί εκαλλειόνων ούτε πρός ίσ-35 χυροτέρους ούτε μετ' έλαττόνων ήγωνίσαντο, τὴν ἀρετήν ίσχὺν καὶ τὴν ἀνδρείαν πλήθος, ἀλλ' οὐ τὸν πολύν ἀριθμόν τῶν σομάτων

είναι «κρείνοντες, καὶ την μεν έ-40 λευθερίαν εἰς τὸ κοινὸυ πάσιν κατέθεσαν, την δ' εὐδοξίαν ἀπὸ τῶν πράξεων ἀἰδιον στέφανον τῆι πατρί δι ἀν ἐθηκαν, ἄξιον

#### Col. 9

τούνυν συλλογίασοθαι, καὶ τί ἄν συμβήναι νομίζομεν, μὴ κατι τρόπου τούτων «εφανιασατι τρόπου τούτων «εφανιασασούτου τὴν οικουμένη» «στήκοον άπασαν είναι, «νόμω δὶ τῶν τούτων είναι», «νόμω δὶ τῶν τούτων είναι» (ἐναι» κοψια δὶ είκει», την Μακαδουντών δ΄ εἰπει», την Μακαδουνου ὑ-

δ' εἰπεῖν, την Μακαδόνου ό Ο περηφανίαν καὶ μή την τοῦ δικαίου «δύναμεεν Ισχύειν παρ' ἐκάστοις, ὥστε «μέτε «γυνακῶν μητε παρθένου μηδε παίδου «ύβρις ἀνκ»— 15 λείπτους ἐκάστοις καθεστά-

λείπτους έκάστοις καθεστάναι; φανεφον δ' έξ «τῶν «ἀναγκαζόμεσθα καὶ νῦν ἐ . . Θυσί-

ας μέν ανθρώποις γε . . . . μένας έφοραν, αγαλμίατα δέ] καί βωμούς και ναούς τοί ς μέν θεοίς 20 άμελώς, τοις δὲ άνθρώπο[ις] έπιμελώς συντελούμενα, καί +ους \*των \*οἰκήτας ώσπερ ῆρωας τιμάν ημάς αναγκαζομένους. οπου δε τα προς θεούς οσια δια την Μακεδόνων τόλμαν «άνήρηται, τί τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους yon voultery: ao' où xav navrelog xaralelvodas: more. «οσω δεινότερα τὰ «προδοκώ» μεν' αν γενέσθαι πρίνοιμεν. \*τοσούτω μειζόνων ἐπαίνων τούς τετελευτηκότας άξίους τρη νομίζειν, «οδεμία γαρ στρατεία την στρατευομένων αρε- 35 την ένεφανισεν μαλλον της νύν «γεγεννημένης, έν ήι τε παρατάττεσθαι μέν οσημέραι άναγκαίον \*η, πλείους δὲ μάχας ηγωνίσθαι διά μιᾶς στρατ[είας] ή τούς

#### Col. 10

άλλους πάντας πληγάς λαμβάνεν θε τῶν « παρεπαρληλυότει χρόνως, περιώνων ο΄ τπλειρολάς και τῶν κατὸ "ημέρίαν ἀναγκαιον ἐνδιάς τος σε τος και τηλικούτας οὐτας
ἐγκρατῶς και τηλικούτας οὐτας
ἐγκρατῶς κατομεμενημένει,
ιῶρία καὶ τὰι λόγωι χαλεπὸν
καὶ ἐναὶ τὰι ἐνοῦν ποριέτνει
καὶ ἐνοῦν πολείτας προρεφένημενο
Αισοθθένη καὶ τοῦς τῶι ετοιουίτω
τρατηγιῶι προφύμως συνεγονισ-

<sup>28</sup> τῆς του (nich), wie B. [quabt, τῆς ἀρττῆς τούπου) durch Versehen us 3 hicher gerathen 3 20 ἀθενερ. 1 3 ἀθεθέραντα Β΄ (3.0), ξι ενλιογίωσους κ. τάν και ἀνομβήνειν γουβζομεν Κ. 3 κατά τον τρόπου Υίσκε! 7 του Β΄ δυνειδούτει Β΄ 1 τῆθρικές ἀνένειν α τον τ΄, άλλα Κ. γχι! Pseudodemosth. XVII 1710 tổ ἀν ἀναγταξόμεθα Β΄ ἐξ αντάνε ἀ ἀναγτ. Κ. 17 και αποι. L. XVII 1710 tổ ἀν ἀναγταξόμεθα Β΄ ἐξ αντάνε ἀ ἀναγτ. Κ. 17 και απο. L. XVII 1710 tổ ἀν ἀναγταξόμεθα Β΄ ἐξ αντάνε ὰ ἀναγτ. Κ. 17 και απο. L. XVII 22 αλλ αντάνει διαθές Β΄ και διαθές του τόπου αδι. Κ. 28 ἀν ἀνατ από Β΄ αξι ἀν αντάνει βι καί τον τονίστου αδι. Κ. 28 ἀν ἀνατ από Β΄ αξι αλλ αγκίνης με αποι. Δεί αξι διαθές ανταγτατομένησε Β΄ 31 τό γιρ 3 Β΄ 30 γγ Β΄ Β΄ (3.10, ζ. τουσομεγισμένης Β΄ Β΄ διαθές (3.10, ζ. τουσομεγισμένης Β΄ απο. Επικ. Δεί (3.10, ζ. τουσομεγισμένης Β΄ Β΄ διαθές (3.10, ζ. τουσομεγισμένης Β΄ Β΄ διαθές (3.10, ζ. τουσομεγισμένης μέσκε) Επικ. Δεί (3.10,

τας σφας αυτούς παρασχόντας 15 αρ \*ούου δια την της αρετης αποδειξιν εύτυχείς μάλλον η διά την του ζην απόλειψιν ατυχείς νομιστίον, οίτινες θνητού σώματος αθά να του δόξαυ έκτήσαυτο και διά τη[ν]

20 ίδίαν αρετήν την ποινήν έλ[ευ]θερίαν τοῖς "Ελλησιν έβεβαίωσαν; φέρει γαρ πάσαν ευδαιμονίαν \*ανευ της αὐτον ὁ μείνας. \*ο γαρ ανδρός απειλήν, αλλά νόμου φωνήν χυριεύ-

25 ειν δεί των ευδαιμόνων, ουδ' alτίαν φοβεράν είναι τοῖς έλευθέροις, all' Eleyyou, oud' ent rois nolaneuουσιν τους δυνάστας και διαβαλλουσιν «του πολείτας το των πολιτών ασ-

30 φαλές, αλλ' έπὶ τῆι τῶν νόμων πίστει γενέσθαι. ὑπὶς ὧν ἀπάντων οὖτοι πόνους πόνων διαδόγους ποιούμενοι καὶ τοῖς καθ' ἡμέραν κινδύνοις \*του είς τον απανταχρόνον φόβους τῶν πολιτῶν

35 και των Ελλήνων παραιρούμενοι το ζην ανήλωσαν είς το τους αλλους καλώς ζην. δια «τουτούτους πατέρες Ευδοξοι, μητέρες «περίβλεποι τοίς πολίταις γεγόνασι, άδελφαι γάμων

40 τῶν προσηκόντων ἐννόμως τετυγήκασι και τεύξονται, παίδες έ φόέιον είς την πρός τον δημον ε ύμένειαν την των ούκ +απωλωλότω ν

Col. 11 άρετήν - ού γάρ θεμιτον τούτου του ονόματος τυγείν τους ούτως ύπέρ καλών «τὸ βίου ἐκλιπόν-5 τας - άλλ[α] των το ζην \* lσαιω νί ων τάξιν μετηλλα το των έξουσεν. el yap .... s +allowor

άνειλ . . . . γος , θάνατος τούτοις άρχηγός μεγάλων αγαθών γέγονε. πώς τούτους ούκ ευτυγείς κρίνειν δίκαιον, η πώς έκλελοιπέναι τον βίον, άλλ' ούκ έξ άργής γεγονέναι \*καλλείω γένεσιν της πρώτης ύπαρξάσης; τότε μέν

γαρ παϊδες όντες άφρονες ήσαν, νύν δ' ανδρες άγαθοί γεγόνασι, καί τ ότε μέν \*πολλών γρόνωι καὶ δια πολλών κινδύνων την αρετην απέδειξαν, νυν δ' απο

ταύτης «αξαθαι γνωρί-

μους πᾶσι καὶ +μνημονονευτούς δια ανδραγαθίαν γεγονέναι. τίς καιρός έν ώ της τούτων άρετης ού μνημονεύσομεν; τίς τόπος έν ω ζήλου και των έντιμοτάτων έπαίνων τυνγάνοντας ούκ οψομ[εθα; πότερον ούκ έν τοῖς τῆ[ς 35 πόλεως άγαθοῖς; άλλὰ τ[ὰ διά τουτους γεγονότα τ [να]ς άλλους η τούτους ἐπαινείσθαι καὶ «μνήμνης τυγχάνειν πο[ιήσει; αλλ' ούκ έν ταις ίδίαις 40

λαύσομεν. παρά •ποία δὲ τῶν Col. 12 γενήσο νται; πρώτον μέν παρα τοίς ν έρουσι . . . .

ήλικιών ου μακαριστο[]

εύπραξίαις; άλλ' έν «τῆ τούτων άρετηι βεβαίως αυτών άπο-

22 πάσιν Β 23 άνευ τής αυτού Β άφετης αυτονομία Κ ού γάφ Β 24 φοβητέον ουκ ανδρός απειλήν, αλλά νόμου φωνήν Stob. Flor. LXXIV 35 Col. 11, 5 του των το ζήν είς αίωνίων oder είς δαιμόνων Β των το ζήν είς αλώνιον Κ 8 εἰ γὰς δή τις ἀμοιβῶν ἄν εἴη τόπος Β (ἐν ἄδου für ἄν εἴη S) εἰ γὰς οὐ πάντες (ες. μεταλλάσσουσιν εἰς αλώνιον τάξιν), ἀλλ' οῖων ἄν εἰη τις λόγος Κ 22 μεν έν πολλώ Β 24 την άφετην κτάσθαι εξμαρτο, ην απίδειξαν Κ 26 αξιωθήναι γνωρίμους Β έξαυτής γν. Κ 12, 1 πρώτον μέν παρά τοις γέρουσιν, ούτοι γάρ άφοβον άξουσιν τον

| oro Ca. Besington, The                      | never no you ensure you.                         |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| φόβον α                                     | την έλευθερίαν                                   |    |
| βίον κα                                     | σάντων ά                                         | 40 |
| 5 γεγενη                                    | νων εί δέ                                        |    |
| διά τούτ[ους · έπειτα παρά τοις             | κεν ή τοια                                       |    |
| ήλιπιω[ταις                                 |                                                  |    |
| releving                                    | Col. 13                                          |    |
| καλώς σ                                     | ·yelveral, tls av lóyos                          |    |
| 10 παρά πο                                  | ωφελήσειεν μάλλον                                |    |
| αι γε του                                   | τάς τῶν +ακουσόντων                              |    |
| νεωτερο                                     | ψυχάς του την άρετην                             |    |
| τα ου τον                                   | έγχωμιάσοντος καί τους                           | á  |
| - div aut                                   | άγαθούς ἄνδρας; άλλά μην                         | 3  |
| 15 δάσουσιν                                 | ότι παρ «ημείν καὶ τοίς «λο-                     |    |
| φαδειγμ                                     | γοις πάσιν ευδοπιμείν                            |    |
| ου την ά                                    | αὐτοὺς ἀναγκαῖον ἐκ τού-                         |    |
| πασι ούπ                                    | των «φενεδον έσει», έν                           | 10 |
| ζειν α                                      | αιδου δε λογίσασθαι α-                           | 10 |
| 20 μή τινε                                  | ξιου, τίνες οί του ήγεμό-                        |    |
| got lo                                      | να δεξιωσόμενοι τον τού-                         |    |
| Έλλην                                       | των; αρ' ούκ αν +ωόμεθα                          |    |
| τω πε                                       | *όταν Λεωσθένη δεξιου-                           | 15 |
| παρά . σ                                    | μένους καὶ θαυμάζοντας                           | 13 |
| 25 Φουγών *                                 | τῶν «δεηγορμένων παὶ                             |    |
| TEIAS EY                                    | τ]οῦ μένους τοὺς ἐπὶ «στρα-                      |    |
| δὲ τῆς ε                                    | τείαν «στρασαντία]ς; ών                          |    |
| τα τοίς ε                                   | ούτος άδελφάς π ρ άξεις                          |    |
| απασιν κ                                    |                                                  | 20 |
| 30 đαῖς ἐπα                                 | έ]νστησάμενος τοσούτον<br>δ]ιήνεγκε, ώστε οί μέν |    |
| 30 out end                                  | μ ετα πάσης της Ελλάδος                          |    |
| τερα γὰρ ε                                  |                                                  |    |
| περί Λεωσ[θένους<br>και των τ[ετελευτηκότων | μ Ιαν πόλιν είλον, ὁ δὲ                          | _  |
| tu sa million                               | μ]ετά της έαυτού πα-                             | 5  |
| έν τῶι πολ[έμωι                             | τ ρίδος μόνης πάσαν                              |    |
| 35 ήδονης εν[εκεν                           | την της Ευρώπης και                              |    |
| ουσιν τας τ                                 | τ ης Ασίας αρχουσαν δύ-                          |    |
| replas ri ye                                | ν]αμιν έταπείνωσεν.                              |    |
| λησιν ήδε                                   | κακείνοι μέν ένεκα                               | 30 |

μιάς γυναικός υβρισθείσης ημυναν, ό δὲ πασ σίου τῶν Ελληνίδων τίας ἐπιφερομένας 35 ὑβρεις ἐκολυσεν μετ τὰ] τῶν συνθαπτομέ-

τα] των συνθαπτομέ
ν]ων νῦν αὐτοῦ ἀνόρῶν.

καὶ τ]ῶν μετ' ἐκείνους μὲν

«γ]εγεννημένων, ἄξια

40 δ]ὲ τῆς ἐκείνων ἀρε-

ο όξε της εκευού αφετης] διαπεπραγμένων, λίέγω δή τούς περὶ «Μιλτάδην καὶ Θεμιστ]οκλέα καὶ τοὺς ἄλ-

Col. 14
λους, οῖ την Ελλάοἷα
ἐλευθερούσεντες εἶντειμον μὲν την πατρίδα κατίστησαν, ἐνδούρον τὸν αντούρ βίον
ἐποίησαν, κὸν οὐτος τοἷο
τότον ὑπερέσχεν ἀνδρεία καὶ σρουήσει, ὅσου οῦ μὲν ἐπελθυύσαν
10 την τῶν βαρβάρων ἀνατρινιαντος, οἱ ἀμτρινιαντος, οἱ ἀμοἰ ἐπελθείν ἐποίησεν,
καπείνοι μὲν ἐν τῆ τοῦκαπείνοι μὲν ἐν τῆ τοῦκαπείνοι μὲν ἐν τῆ τοῦ-

κίαι τους εξηθούς έπείδον

αγωνιζομένους, ούτος δε εν τηι των έγθρων περιεγένετο τῶν ἀντιπάλων. οίμαι δε παί την προς αλλήλους φιλίαν του δήμου βεβαιότατα ένδειξαμένους, λέγω δε Αρμόδιον και Αριστογείτονα «ουθενους ούτως αύτοις \*οίκειστέρους \*ύμειν είναι νομίζειν ώς Λεωσθένη και τους έκείνωι συναγωνισαμένους, ουδ' έκείvois av maddov ή routois πλησιάσειαν έν +ατου. είκοτ ως ... ούκ έλαττω γαρ έκείνων έργα. διεπράξαντο, άλλ', εί δέον είπειν, 30 καί «μείζων, οί μεν γαρ τους της πατρίδος τυράννους κα-. . τέλυσαν, ούτοι δὲ τους της Ελλάδος άπάσης. ώ καλής μέν καὶ παραδόξου τόλμης της 35 πραγθείσης υπό τωνδε των ανδρών, ενδόξου δε και μεναλοποεπούς ποραιρέσεως ης \*προσείλοντο, ύπερ βαλλούσης δὲ ἀρετής καὶ ἀνδρα- 40 γαθίας της έν τοῦς κινδύνοις, ην ούτοι παρασχόμενοι είς την κοινήν έλευθερίαν την

των Ελλήνων .....

Stobneos Flor. CXXIV 36 χαλεπόν μὲν Ισως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὅντας πάθεσε παραμυθείσθαι 'τα γιὰς πένθη ούτε λόγω ούτε
νόμα ποιμίξεπα, αλλ ἢ φύσις ἐκαστον καὶ φιλία ποῖς τοιτόμα ποιμίξεπα, αλλ ἢ φύσις ἐκαστον καὶ φιλία ποῖς τὸν τελευτή
ασεντα τον όμαμὸν ἔχει τοῦ ἐνπαῖς παι φικο ἐθ χρὴ θαφρεῖν καὶ τῆς
ἐλπης παραμορείν εἰς τὸ ἐνθτρώμενον καὶ μεμνήθθαι μι μόνου τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀριτῆς ἡς καταλελοίπασιν.
οὐ μὸ θρήνου ἀξια πεπόνθασιν, ἀλλ ἐπαίνων μεγάλων πεποηγικούν.
ἐἰ ἐλ γήμος θνητοῦ ἰμὴ μετίχου, ἀλλ ἐθοδιζια αγήφετον εἰλήφεσιν
εὐδιμονίς τε γεγόνισα κατά πάντα. ὅσοι μὲν γὰς ἀντιὰν ἀπαισίς τετε[Ο λευτήκασιν, οἱ παρά τὸν Ἐλλίγων ἔκανον παίδις αντάν ἀσανατό

<sup>37</sup> ἀνδρών, τών — διαπετρογμένων, έγω δή Β ἀνδρών, παὶ ταὐν — διαπετρογμένων, έγω δή Κ Col. 14, δ ἐνδρόν δὶ τον Β δ ἐκοίρανο, οὐτος Κ 13 ἐν τὰ διέκες τοὺς ἐχθρούς Β 18 καὶ τοὺς τὴν Β 22 οἰδὰ ἐκείνους οὖτως αὐνοῖς διάκείονας ἰνίαν, εἰναι νομίζεν Β οἰδ ἐκείνους ἀναϊος αὐτοῖς διάκείονας ἐντιὰς κυθοίρανος Είναι νομίζεν Κ 30 προείλοντο Β

<sup>4</sup> τον όρισμον H. Sauppe, όρισμον vulg.

δουται΄ όσοι δι παίδας καταλιλοίποι», ή της κατομίδος εύναις έπι τροπος αυτοίς του καιδων καταστήσεται. πρός δι τούτοις, εἰ μείν έττι το αποδυτεύε θροπου τέρ πρ γεωθούν, απαλιμογείνει εἰεί νόσων και λύπης καὶ του εἰλιον του προσπατούτουν εἰς του αυθροπατού μους 10 ' δετιν αιδόθητας εν μόσου και έπιμελεια πορα τού διαμορούς αυθθος σπολιμβάνομεν, εἰκος τούς ταιζ τιμος τού υδιον καταλυομένως βοησύσενες πλέστης κυβεριουής υπο τού διαμουόνου τυγχάνως σπολιμούς και διαμούς του του διαμουόνου τυγχάνως ...

16 είκὸς Cobet V. L. S. 343, εἶναι codd., εἶη vulg. 17 κηδεμονίας Ruhnken, εὐδαιμονίας oder ἐπιμελείας codd.

Mit diesen kostharen Blättern ist nicht nur eine neue Rede des Hypereides gewonnen, sondern auch der einzige echte lovoe entremotoe. de weder die unter diesem Titel überlieferten Machwerke des sorenannten Lysias und angehlichen Demosthenes, noch die Nachhildungen bei Thukydides und Platon dafür, gelten können. Die Ironie des Sokrates, womit er im Menexenos seinen autoschediastischen Vortrag einleitet, ist zu handgreiflich, um in dicsem etwas anderca als die Verspottung einer gewissen Manier zn sehen; der treffliche Panegyrikos bei dem Historiker aber gibt sicherlich die wirklich gehaltene Leichenrede nicht wieder: dafür ist zu wenig die Stimmung des Augenblicks, die damalige Lage der Verhältnisse herücksichtigt; der Gegenstand ist zu allgemein gefaszt und nach dem Geist des Geschichtswerken modi-Aciert: wer anderer Ansicht wäre und glauben könnte. Thukydides sei uur hemüht gewesen, was Perikles gesprochen hatte, möglichst treu anfanzeichnen, müste überdies für die übrigen Reden im 1n bis 6n Buche eine totale Identität der Denkweise und des Stiles heider Männer voranssetzen. Von den eigentlichen Exemplaren der Gattang wird die unter Demosthenes Namen gehende Rede so entschieden als natergeschoben hetrachtet, dasz man darüber kein Wort weiter zu verlieren braucht. Gewis stand, was Demosthenes zu Ehren der Kämpfer bei Chaeroneia sprach, unendlich hoch über dieser änszerst mittelmäszigen Declamation5). Möglich dasz dergleichen manche von untergeordneten Rednern gehalten worden sind, die sich behaglich in dem hergebrachten Idecakreise hewegten und durch solches zerarheiten abgedroschener Themen und Phrasen die Persiflage ihrer Zuhörer rege machten. Leute solches Schlages hatte Platon vor Augen. Und doch ist Pseudodemosthenea noch viel besser als Pseudolysias. Bei ersterem findet man wenigstens eine verständige Anlage; der Verfasser erinnert sich doch noch daran, dasz er vor allen Dingen die kürzlich gefallenen zu preisen verpflichtet ist; er geht von ihnen aus und kehrt nach knrzen Abschweifungen immer wieder zu ihnen zurück; er verfolgt in ihrer Belohung einen gewissen Plan; die Aufzählung der Phylen mit ihren heroischen Vorhildern ist artig angehracht, und der Epi-

<sup>5)</sup> Bei Dionysios de adm. vi Dem. c. 44 heiszt sie ὁ φορτικός καὶ κενός καὶ παιδαριώδης ἐκιτάφιος. Vgl. ain milderes Urteil von Spangel in den münchner gel. Ans. 1837 S. 545

log mildert in passender Weise den Ausdruck der Trauer mit Worten des Trostes; bei Pseudolysiss hingegen vermögen wir slienthalben par Verstösze gegen die einfschsten Regeln der Disposition and des orstorischen Decorums zu entdecken. Ohwol er im Eingang hedanert wenig Zeit zu seiner Vorbereitung gehabt zu hahen, plaudert er unendlich lange von den Groszthsten der Vorfahren und vergiszt dahei seine wirkliche Aufgshe genz und ger, his er endlich im letzten Fünftel oder fast richtiger Sechstel des Sermoss saf die vvv Danzousvos zu sprechen kommt; sher such hier bringt er mit geringen Ausushmen par Gemeinplätze vor. Dasz von vorn herein die evdade neluevot mit den eben zu hestattenden zassmmengeworfen werden, ist ein starker Verstosz, der sm meisten dazu dienen kann den Verdscht der Unechtheit zu rechtfertigen. Lysiss, der, wie Dionysios von Hsliksrnsssos hemerkt6), seine Procemien dem jedesmsligen Objecte seiner Reden vortrefflich snzupassen wuste, sollte gersde diese mit einem so vagen und nichtessgenden Gerede eröffnet hahen? Nicht minder entfernt sieh die stilistische Ausführung hier von der Einfschheit und Mäszigung, von der samatigen apélesa, die ein sicheres Kennzeichen des Lysias ist. Man sage nicht dasz der verschiedene Inhalt und Zweck des loroc ἐπιτάφιος einen solchen Ton mit sich bringe"): die erhaltenen Bruchstücke der lysisnischen Stastsreden\*) zeigen zur Genüge, wie fremd ihm jede rhetorische Affectation war. Nur einem geistlosen Nachahmer des Isokrates ist diese Sucht platte Gedanken mit einem therschwänklichen Bomhast zu bekleiden zuzutrsnen"). Endlich will msn sus den Citaten hei Harpokration 10) und Aristoteles 11) die Echtheit dieses Productes beweisen; sher ans ihnen folgt nur dasz früh die Mystification, wie in vielen anderen Fällen der Art, die bezweckte Wirkung hatte, oder auch dasz der Fälscher für gut fand, einiges aus dem echten Werke des Lysias herüher zu nehmen, wozn vielleicht die

<sup>6)</sup> de Lysia c. 16. 7) 8. Jacobe Attika S. VI der Vorrede. Die von Classen besorgte te Aufarge hat diesen Epitaphios angeschlossen als 'so oberflächlich in seinem historischen Inhalte, so verwahrlost in der rhetorischen Composition und so nachläsing im Austrack des einzelnen, dasz er Schülern weder zur Belehrung noch zur Nachöldung vorgeigt werden darf.' Vorr. S. XV. 80, IX. XXXIII. XX

Stelle zu zählen ist, wo der żwo mit beonderer Theilanhue gedacht wird, wie sie etwa hei einem laotelen, zu deres Stand Lysiais gehörte, natürlich war!"). Spuren der Benutzung fromdes Gutes kommen auch sonst vor; manches erinnert an Thukydides ") und kokrates, den man freilich hei unserem Sophisten Plegiste hegenhen liesz, satt das Verhältnis unzukehren und in ihm eine starke Caricatur des Rudekünstlers zu erkennen").

Die hesprochenes Stücke sind die einzigen Grabreden welche wir binker heassen: dass zie in eigentlichen Sinne des Wortes diese Bestimmung ursprünglich nicht hatten, sondern dieselbe ihnen nur in späteren Zeiten angedichtet wurde <sup>13</sup>), wird man nach dem, was underso und oben gezagt worden, zugehen därfen. Erzt jetzt lernen wir die Gattung in einem nicht zu bezweifelnden und seinen wigentlichen Zweck erfällenden Muster konnen.

Leider ist der Eingang, in welchem Hypereides den Gegenstand einer Rede augleich hetzeinheite und für etweinge Verzehen die atilischweigende Berichtigung seiner Zuhörer in Ansprach nahm (Col. 1.2), atark verstümmelt. Zumehnt erklärt er dass zowol der Staat, welchen auch dem hetdenmatigen Kampfe sich entschloss\*\*), als auch die gefallenen und hesonders der Heerführer Leosthenes zu rühmen seien. Um dem Staat in allen Beziehungen das gehährende Loh zu zollen, ist die Zeit zu kurz und die Kraff eines Mannes nieht ausreichend; Hyp. beschrächt sich auf eine allgemeinen Schilderung, von welcher die Vergleichung Athens mit der Sonne unr theilweise erhalten ist: Athen wirkt wolthätig zuf gang Griccheoland, wie Helios sud die ganza Welt. Bald geht die Rede saf den Oherfeldhorrn und seine Schaberen üher. Hier ist ihm ein so reiches Stoff gegehen, dasse er nicht weiss wo er beginnen soll (Col. 3. 4). Ihr Geschlecht zu preisen ist äherfüssig, ein sind is alle Autochabenen; desgleichen veräthet es sich von selbst

<sup>12)</sup> Vgl. Spengels Bemerkung in den münchner gel. Anz. 1839 S. 13) wie denn Thuk. II 36 für § 20, I 70 τοίς μέν σώμασιν vindo avine für 6 24 nal rae ubr woras - naraleiver, I 74 roia ra ωφελιμώτατα - άσκνοτάτην für 8 42 πλείστα - έμπειροτάτους Original zu sein scheint. Wir vermuten auch dasz § 41 τη ίδία - έπτησαντο aus Hypereides Col. 10, 19 und § 81 μόνοις — κατέλικον aus Col. 10, 18 entlebnt ist. 14) Um nur an eine fast wörtliche Repetition zu erinern, vgl. isokr. IV 87 mit § 25 a. E. Aber der gauze Passus in beiden Stücken hat viel übereinstimmendes. Babington wundert sich selbst darüber dasz dieses Product, welches er zwar auch dem 4n Jh. vor Chr. zuweisen zu müssen glaubt, von Thirlwall (hist. of Greece III S. 131) 'a noble oration, a worthy rival to that of Thucydides' genannt werde, und von Grote (hist. of Greece VI S. 191) 'a very fine compositiou'. 15) Dahin gehört die abenteuerliche Nachricht bei Cic. Orat. § 151 von der Rede im Menexenos: quae sie probata est ut eam quotannis - illo die recitari necesse sit. Bake vermutet wol mit Recht, dasz der Zusatz nicht von Cicero selbst herrühre. Theon Prog. c. 2 führt als Beispiele der Gattung die Werke des Platon, Lysias, Thukydides und Hypereides 16) Das geschichtliche sehe man bei Plut. Phok. 23, Paus I 25, 4, besonders aber bei Diod. XVIII 9-13.

dasz sie eine treffliche Erziehung erhalten haben. Es bleibt die Hauptanche übrig, ihre kriegerische Tugend zu verherlichen und zu zeigen, wie grosz ihre Verdienste um das Vaterland und alle Hellenen aind. Vor allem musz von Leosthenes gesprochen werden (Col. 5). Er empfand tief den Druck der auf Hellas lastete aud entschlosz sich diesem tranrigen Zustand ein Ende zu machen; ihm verdankt Athen die Erwerbung betrüchtlicher Streitkrüfte, er begeisterte seine Mitbarger zu dem heldenmütigen Unternehmen und leitete den Feldzug gegen Makedonien. Zuerat besiegte er Boeoter, Euboeer und Makedoner 17) in der Nühe von Platnene, dann den Antipatros selbst bei Thermopylae und nothigte ihn sich nach Lamia zurückzuziehen. Freudig giengen jetzt Thesseler, Phoker und Aetoler zu dem atheuischen Heere über 15) (Col. 6). Das Schickaal vergönnte dem Leosthenes nicht seine Siege weiter zu verfolgen; doch bauen seine Nachfolger auf dem von ihm gelegten Grunde fort. Sein Ruhm ist mit dem seiner Krieger verflochten; ihre Tapferkeit und seine Anführung unterstützten sich gegenseitig. Wer möchte nicht gern die gerochte Anerkennung denen darbringen, die für Griechenlands Freiheit sich aufopferten? (Col. 7). Der Anblick der Ruinen Thebens, der von den Makedonern besetzten Kadmeia 10) und der geknechteten Thebaner hat mächtig auf sie gewirkt. Dasz aber vor Thermopylae gekampft wurde, wird für die Hellenen, so oft sie sich zum Amphiktvonenfeste versammelu 20). eine Erinncrung an die tapferen sein, die hier fielen; nie haben wenigere gegen eine stärkere Obmacht um edleres gestritten; sie errangen die Freiheit als Gemeingut und widmeten ihren Ruhm als ewigen Kranz der athenischen Heimat (Col. 8). Wie stünde es um alle, hätten diese nicht gesiegt? Einem Despoten ware ganz Helles unterthan, kein Weib, keine Jungfrau, kein Knabe wäre vor der Misbandlung der Makedoner sicher; sie, die an die Stelle der Götter ihren Alexander setzen und selbst dessen Diener als Heroen zu verehren uns hieher nöthigten, würden sie nicht alles Recht und alle Billigkeit, die unter Menschen zu üben Pflicht ist, aufheben? Je schrecklicheren zu befürchten war, um so gröszer musz die Dankbarkeit gegen die bingegangenen sein, welche unsäglichen Anstrengungen und Entbehrungen sich unterwarfen (Col. 9), wie gegen Leostbenes, der sie dazu an-

feuerte. Ueber freie und deshalb glückselige Manner, wie sie, durfte nnr das Gesets herschen. Durch sie sind ihre Vater, Matter, Schwestern, Kinder gesichert, geehrt, beglückt; sie selbst sind nicht verloren (Col. 10). Der Tod hat ihnen ein höheres Dasein verlieben . eine schönere Gehurt als die erste hat sie sogleich an seligen Daemonen erhoben. Jede Zeit und jeder Ort wird von nun an ihres Ruhmes voll sein, das sligemeine Wohl wie das häusliche gräudet sich auf ihre Tapferkeit (Col. 11). Kein Alter, weder das der Greise noch das der Männer noch des der Knahen wird den ihnen schuldigen Dank auszudrücken anterlassen. Tiefer ergreifend und förderlicher anregend als die Gesäuge Homers muss die Schilderung ihrer Heldenthaten sein (Col. 12). Im Hades werden die Kämpfer vor Troja den Leosthenes freudig hegrüszen, der mit aeiuen Genossen gröszeres leistete als sie. der nicht nur eine Stadt serstörte, sondern die Europs und Asien heherschende Macht demütigte ; der nicht eines Weihes Entführung rächte wie iene, sondern vou allen hellenischen Franen die drohende Schmach abweudete (Col. 13). Auch die Befreier Griechenlands in den Perserkriegen werden ihn begrüssen; such sie hat Leosthenes übertroffen. denn er liesz die Feinde gar nicht in seine Heimat einziehen, er hesiegte sie auf ihrem eigenen Boden. Sie werden selbst den Harmodios and Aristogeiton ihm und seiner Schast nicht vorziehen; denn jene befreiten nur Athen von Tyrannen, diese ganz Hellas. 'O der wanderharen Kühnheit, der groszhersigen Unternehmung, der nnanssprechlichen Tapferkeit dieser Manner, die sich selbst für die gemeinsame Freiheit der Hellenen hingegeben haben!' (Col. 14).

Nach diesen Worten gieng der Redner wahrscheinlich sehr hald auf die von Stobaeos (Flor. CXXIV 36) erhaltenen üher, in welchen er den hinterlassenen Trost eiuspricht. Der Vollatändigkeit wegen hat sie Bebington beigefägt; wir sind ihm darin gefolgt. Die letzten Werte fehlen wieder.

Men wird augehen müssen dasz in dem neu gewonnenen Extrapios ein ganz anderer Ton und Geist herscht als in den übrigen welche denselhen Namen tragen, nemlich der des unmittelbaren Gefühls, das von den groszartigen Begehenheiten der nächsten Vergangenheit mächtig angeregt ist und darnm dieselben Empfindungen auch hei anderen hervorruft. Was soust locus commuis ist, erscheint hier in nener Bedeutung und eigenthümlicher Beleuchtung; nichts erinnert an die hergehrschte Form, und wenn die Hauptgedanken auch mehrmals wiederkehren, so erscheinen sie doch hei jeder Wiederholung in nener and gesteigerter Fassung and Bedeutung, vgl. Col. 7, 29 f. mit 8, 33-43; 9, 32-10, 9; 10, 31-42, we das Verdienst der gefallenen mit immer glänzenderen Farhen geschildert wird, zuletzt dieselben als selige Heroen vor die Phautasie des Zuhörers treten und die Trauer ihrer angehörigen in dem Glauhen an ihre Verjüngung zu unsterhlichem Dasein aufgeht. Hier kommen die üblichen Hinweisungen auf den Troer - aud Perserkrieg zwar auch vor, doch in gans nuerwarteter Anwendung: jene Vorgänger erscheinen nur um von den letzten Kampfera nberstrahlt zu werden; beilinfig ist der Vorzug sehon Irüber (Col. 6, 23) angedentet, welchen die Zeitgenossen, die des Feind nicht derch die Thermopylen ziehen lieszen, im Vergleich mit denen, welche die Barbaren zu derzelben Stelle aufzubelten uicht im Stande weren, vorzus haben. Sehr sinnreich ist die Oertlichkeit der Schlachten benatzt, um gegen die Unterdricker die Stimme des heftigsten und gerechtesten Untillen zu erheben und die Grözze des Opfers an dem frevehlaften Unbermut der Makedouer abzumessen, welcher dudurch vernichtet schien. In den Denksprüchen, welche sich diesen Betrzehtungen anschlieszen (Col. 8, 35. 10, 23), gewinut der Ausdrack eine ganz einzige, an Demostbuese eriunerde Erhabembeit.

Es bedarf wol keiner weiteren Empfehlung des wahrhaft classischeu Werkes hei allen Freuudeu der antiken Beredssmkeit; aber der Wunsch drängt sich uns auf, dasz es irgendwie gelingee möge au deu vieleu Stelleu, wo der Text stark gelitten hat, soine nrspräugliche Gestalt ihm zurückzugehen.

Heidelherg.

Ludwig Kayser.

#### 81. .

# Hymnos auf Attis.

Was aus der Hinterlasseuschaft G. Hermanns (Ber. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. 1849 S. 1 ff.) über Bruchstücke zweier aus einem kirchlichen Schriftsteller mitgetheilten Hymnen auf den Attis vorgelegt worden, veraulaszte mich auf die erste Veröffentlichung derselben durch Schneidewin im 3n Bande des Philologus zurückzugehen, in Folge desseu ich mir erlaube üher die Herstellung eines Theils im zweiten Hymnos meine Ansicht suszusprechen. Der zweite Hymnos hebt mit den Worten sn: "Arrev vunnom rov Pelne, ou moismer ouuβόμβοις, οὐδ' αὐλῶν Ἰδαίων Κουρήτων, μύκτητα, ἀλλ' οἰς φοιβείαν μίξω μούσαν φορμίνγων, εὐοί, εὐων. Mau kaun dem Scharfsinn, mit welchem in ωδινών Schneidewin κωδώνων zu entdecken geglauht hat, Gerechtigkeit widerfabreu lassen, obne doch die gefundene Lesart selbst zu billigen, die sich theils zu weit von der Hs. eutfernt, theils anch einen singulären Ausdruck zur Bezeichnung eines beim Cultus des Attis oder der Kyhele gehrauchten Instrumentes euthält, wofür Schneidewin selbst keinen Beleg heizuhringen vermochte. Man würde vielmehr den αυλοίς gegenüber eine Erwähnung der τύμπανα, κύμβαλα, πρόταλα erwarten, und wir können nicht glauben dasz man zur Bezeichung von dergleichen das Wort xmdaves gewählt haben werde, 'instrumenta musics in Attinis honorem pulsata', wie Schneidewin meint. Ich würde vorziehen, κώδωνες, wenn wir es üherliefert fauden. sls tubae im engeren Siuue zu fassen, wie allerdings Catullus 63, 9 nehen dem typanum der tuba in den Häuden des Attis Erwähnung that. Ich bie suf einen andern Ausdruck gekommen, dessen Erklärung allerdings auch noch einige Schwierigkeit darbietet, welcher aber der Ueberlieferung so nahe atcht, dasz ich denselben vorzulegen keinen Anstand nehme, nemlich wasvov (oder wasvov), wobei ich nicht an einen Schall denke, der durch zusammenschlagen der Arme oder vielmehr Hande hervorgebracht würde, wozu man sich durch die Glosse des Hesychios ωλένας · χείρας, άγκαλας verleiten lassen könnte, sondera an das schlagen der Cymbeln und Tsmbourins an den Ellenbogen. was noch beutzutage von Tänzerinnen des Südens zur Bewirkung eines Schalls und Taktes beim Tanze zu geschehen pflegt, und für den Gebrauch im Alterthum seine Bestätigung durch die Krotalistria der vergilischen Copa Vs. 4 findet: ad cubitos raucos excutiens calamos, Waram übrigens συμβόμβοις mit Schneidewin in σύμ βόμβοις za trennen sei, davon sehe ich um so weniger die Nothwendigkeit ein, als dieses wenn auch sonst nicht weiter gefundene Wort dem bombastischen Ausdruck dieser ganzen Apostrophe vollkommen entapricht.

Dieses Wort führt seiner gleichen Stellung wegen auf ein anderes, offenbar verdorbenes, μύπτητα, womit Schneidewin gesteht nichts anfangen zu können: denn seinen Verbesserungsvorschlag ίβυπτήρων gibt er selbst nur für einen müszigen Einfall aus. Nach dem syntaktischen Parallelismus dieses und des vorhergehenden Satzes scheint der Dativ eines Substantivs, ähnlich der Bedeutung des Bouβοις oder vielmehr συμβόμβοις, verlangt zu werden, und zwar ein Wort das sich zu dem Laut der Flöten eignet. Und das ist meines erachtens μυπήματι, ein Wort dessen Verwendung für das dumpfe erdröhnen der Flöten ich zwar nicht nachzuweisen vormag, das aber auf so manches verwandte übertragen gefunden wird, dasz der Gebrauch desselben bei der dithyramhischen Ausdrucksweise der ganzen Stelle nicht beanstandet werden kann. Bei Manethon V 162 heinzt es alle δ' έκ στομάτων κελαδεί μυκήματα σάλπιγξ: bei Nonnos Ev. Ioh. c. 12, 119 ότλ σχεδον άγγελος αυτώ | ουρανίης οάριζε σοφώ μυπήματι φωνής. Vom tympanum ssgt Dioskorides Anth. Pal. I S. 257 ου βαρύ μυκήsavroc, wie Catallus 63, 29 leve typanum remugit.

Gieszen.

Friedrich Osann.

## 32.

## Zu Philostratos.

Heroici p. 287, 31 Ksyser: πῶς γε, ἀμπιλουφγέ; ὅς γε καὶ σοῦ τήμερον ἀκούων ἀπιστῶ; ] Lies πῶς γά ρ, ἀμπελουφγέ; vgl. Thes. Did. VI p. 2306 AB.

Imag. 33 p. 434, 14 ίερεις γὰρ ούτοι καὶ ὁ μὲν τοῦ ἐρέψαι κύριος, ὁ δὲ τοῦ κατεύξασθαι, τὸν δὲ πόπανα χρὴ τάττειν.] Es musz heiszen τὸν δὲ πόπανα χρὴ μάττειν.

Rudolstadt.

Rudolf Hercher.

### (18.)

Zur Litteratur des Pindaros. (Schlusz von S. 240-258.)

4) Die griechischen Lyriker. I. Pindars Werke. Griechisch mit metrischer Uebersetsung und pr
üfenden und erkl
ärenden Anmerkungen. Von J. A. Hartung. Vier B
ände. Leipzig, Verlag von Willelm Engelmann. 1855 u. 1856. LXVI u. 315, XV u. 322, XIV n. 239, V u. 271 8.

Hr. Hartung hat von Bergks 2r Ausgabe der P. L. keine Notiz genommen; wir werden finden dasz diese Nichtbeachtung auf seine Arbeit von nachtheiligem Einflusz gewesen ist. Zwar haben wir defür anch wieder den Gewinn zu schen, wie beide Gelehrte unabhängig von einander die gleiche Stelle behandeln, is an manchem Ort auf recht erfreuliche Weise zu demselben oder doch wenigstens einem ähnlichen Resultate kommen. O. V 13 πολλά τε σταδίων - άλσος. Bergk: 'versus non recto videtur ad Hippsrin referri' (worauf ibn mit den Scholien Boeckh und Dissen bezogen), 'sed pertinet, quod Hermsnn quoque vidit, ad Pssumidem, atque si κολλα δέ scripscris, evanescet ambiguitas.' H. mit gleichen Gründen und mit vielen über die Scholien und Boeckh etwas geärgerten Worten erklärt eben so und schreibt mit Recht zolla de, entsprechend dem αείδει μέν Vs. 10. Aber ebd. Vs. 6 hätte ihm Bergk mit seiner leichten Emendation αέθλων τε πεμπαμέρους αμέλλας für πεμπαutooic authlaic eine lange Abhandlung und eine gegen das Metrum verstoszende Aenderung erspart; er schreibt nemlieh έν πεμπαμέρους aufklage. Nachdem II. O. IX 74 f. die kräftigen Worte mor Eugoovs δείξαι μαθείν Πατρόπλου βιατάν νόον 'so dasz Achilleus einem verständigen Gelegenheit gab zu erkennen des Patroklos gewaltigen Sinn' in ως τιν' ξαφρον' Ιδόντ' αν μαθείν Πατρόκλου βιατάν νόον abgeschwächt bat, schreibt er im folgenden Verse recht gut if ou Geriog y' vloc, wo Bergk ebenfalls sachgemäsz Oérioc y' oloc geschrieben hat. P. III 11 schreibt H. richtig έκ θαλάμου. So hatte auch Bergk vermutet; derselbe glaubt jedoch kaum mit Grund an eine tiefer liegende Corruptel. Auf die bühsche Emendation δαησάμεναι für κατδηκάμεναι P. IX 62 sind nach Anleitung des Schol, beide gekommen. Ebenso N. IV 16 auf vior statt vuror, and beide tilgen Vs. 19 die Interpunction nach ἐπταπύλοις und helfen dadurch der Stelle zum rechten Verständnis. Ueher οἰνάνθαν ὁπώρας N. V 6 ist schon oben S. 243 f. gesprochen worden. Vs. 36 beide ungezwungener ποντιάν sustatt ποντίαν. N. VI 18 mögen beide Recht baben, dasz sie an der Stelle von Bocckhs έλαίας ein Verbum ansgefallen glauben, Η. έδρέψατ', Bergk ενεικεν: beides dem Sinne nach richtig, jedoch scheint die letzte Silhe Isng sein zu müssen. Anch Vs. 24 stimmen sie überein, of sei avro, und N. X 26. dasz das Komms nach στέφανον zu streichen und Molσαισιν zu

schreihen sei, wodurch die Construction gewinnt. Nahe treffen sie znsammen I. VI 7 f., wo Bergk beidemal  $\tilde{\eta}\tau'$ , H.  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\psi}'$  schreiht.

Auffallend ist es, wie oft Hr. H. die Leistungen anderer ignoriert. P. II 75 haben alle liss, and der Schol, ola widvowy παλάμαις Επετ' αίει βοοτών, was, an sich schon ganz untadellich, Kayser vertheidigt und Bergk wieder bergestellt hat, während H. ohne einen Grund anzuführen Heindorfs Conjectur βροτώ beibehalt. N. VI 31 αοιδαλ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν. So schreihen jetzt für ἀοιδοί richtig mit Panw alle neueren ligg, mit Ansnahme Schneidewins. H.s Erklärung von ἐκόμισαν hat schon vor vielen Jahren lieimsöth aufgestellt. I. III 58 haben die vom Ref. vorgeschlagene Interpunction τούτο γαρ αθάνατον φωνάεν έρπει, εί τις ευ είπη τι Bergk und Schneidewin angenommen, II. aher behält stillschweigend das Punctum nach Έρπει hei. Vs. 64 schreiht H. τόλμαν γάρ είκως θυμώ έριβρεμετάν θήρας λεόντων εν πόνω. Zur Rechtfertigung der mit Grand hei Pindar so vielseitig beanstandeten Form είκως sagt er nichts, wie wenn sie auszer Zweifel ware. Θήρας will er sehr hart mit έν πόνω verbinden und hernft sich dafür vergehlich auf den Schol. Dieser las δηρών, wie Bergk richtig hemerkt und zugleich durch Beispiele nachweist dasz θηρών λεόντων sprachlich richtig und ühlich sei. Ref. zieht daher seine Emendation comm. I 29 rólug vão olog art, nicht zurück. I. VII 47: Zeus und Poseidon begehrten heide die Thetis; als ihnen aber Themis die grosze Gefahr zeigte, standen sie ah und willigten ein dasz Peleus sie cheliche, φαντί γαο ξύν' αλέγειν και γάμου Θέτιος ανακτα. Schneidewin und Ref. hatten gleichzeitig vorgeschlagen ανακτε, nemlich Zeus and Poseidon. Hr. H. wendet ein: 'von diesen ist ja schon gesagt dasz sie einwilligten.' Allein diesen Einwand hatte Ref. schon längst widerlegt comm. I 30. H. versteht unter ανακτα den 'Nereus, der doch vor allen ein Wort mit darein zu reden hatte'. Aber wie könnte einem der Sinn hier auf Nereus kommen, der durch nichts hezeichnet wird? Nein, die beiden Götter winkten nicht nur zu, sondern sie halfen sogar gemeinschaftlich zur Ehe. - Diese Nichtheachtung anderer hat sich auch in Hrn. H.s Arbeit häufig gerächt; z. B. Ο. ΧΙΙΙ 52 ου ψεύσομ' άμφι Κορίνθω, Σίσυφον μέν πυκνότατον παλάμαις ώς θεόν. Hier erklärt Ilr. H. seltsamerweise: 'ich will den Sisyphos night (nm sein Loh) betrügen heiszt ich will den Sis. nicht verschweigen', während Heimsöth schon vor 17 Jahren: «ού ψεύδομαί τινά τι h. e. ού ψευδώς λένω τινά τι.» Ο. ΧΙΥ 6 nimmt er keine Notiz von Kaysers dem Metrum allein zusagender Besserung ylunt' averas und behält ylunta ylyveras ohne Bemerkung bei. N. 127 hat die vom Ref. vorgeschlagene Interpretion, dasz das Komma hinter φρήν getilgt und nach προϊδείν gesetzt werde, Schneidewin angenommen; H. läszt sie nicht zum Vortheil des Sinnes unherücksichtigt. N. IV 87 hatte statt des unverdanlichen ?v' Ref. vorgeschlagen oc. was Bergk gut heiszt. H. aher sagt: "ίνα heiszt hinsichtlich desaen dasz oder darin dasz er, und das hedarf keines Beweises." Ohne Beweis aber wird man ihm dieses Paradoxon schwerlich glauben.

Bisweilen ist es auffallend, wie Hr. H. Emendationen von anderen henutzt, ohne den Urheber zu nennen, und thut als ob er die Sache erinnden hatte; z. B. P. II 36, wo es von Ixion heiszt; suval de naράτροποι ές κακότατ' άθρόαν έβαλόν ποτε καὶ τὸν ϊκοντ' · ἐπεὶ νεφέλα παρελέξατο, ψεύδος γλυκύ μεθέπων, αιδρις ανήρ. Hier läszt er sich A. Mommsens Conjectur xai rov loorr' wol schmecken als oh es seine eigene wäre, und übersetzt: 'unpassende Liehe mit sehendem Aug' stürzet oft in erschreckende Leiden den Mann.' Aber dieses ist unrichtig, da der Satz kein allgemeiner ist, wie ἐπεί zeigt. Darum hat anch more nicht Platz, so wie wir auch an loor zweifeln, welches mit dem nachdrucksvoll am Ende stehenden alogic avio im Widerspruch steht. Sollte es ein Oxymoron sein 'mit sehenden Augen merkt er nichts', so muste es wol zal τον ορώντ' heiszen. Ref. halt einstweilen die von ihm comm. I 7 und auch von anderen vorgebrachte Conjectur mort xorrov love' fest. H. fertigt sie ab mit dem Vorwurfe der Tautologie. Aber diese ist nur scheinhar: 'das unnatürliche von ihm erstrehte Lager der Hera stürzte ihn, da er zum xorrog gekommen war, ins Unglück.' Bemerkenswerth ist dasz die Scholien, hier sonst nicht karg mit Noten, schweigen. nord xoirov lovt' bedurfte keiner Note, eher aher ποτε καὶ τον ἰδόντ' oder anderes. Ingeniös ist Bergks Vermutung, der nach εὐναὶ δέ und nach ἀθρόαν Kommata setzt und ποτί και τον ακοντ' schreiht: amor improbus etiam in illum torsit hastam. Aber ευναί έβαλον αχοντα ware doch eine sehr kühne Metapher. - 0. IX 32 schlug schon Hermann ηρειδεν δέ μιν vor, aher aus H.s Note sollte man schlieszen, er hahe zuerst de geschrieben. P. VI 50 bringt er des Rcf. in der Z. f. d. AW. 1845 Suppl. Nr. 9 S. 69 vorgetragene Conjectur όφμας ος έππίαν ές όδον als die seinige vor. P. X 48 έμοι δε θαυμάσαι θεών τελεσάντων ούδεν ποτε φαίνεται έμμεν απιστον. Ref. schlug vor θαυματόν. II. scheint durch den Schol, auf das gleiche gekommen zu sein, verwirft es aber nus dem ungenügenden Grunde, dasz der Dichter damit sagen würde 'wunderhares and unglaubliches gelte ihm für eins.' Keineswegs. Nichts wunderbares, wenn es die Götter verrichtet haben, scheint ihm unglauhlich, H. sehreiht nun θαυμάτων in gleichem Sinne. Dieses wollte aber Ref. gerade wegen der folgenden Genetive nicht. N. V 32 rov d' ao' doναν schrieh znerst Ref. comm. I 22. Nach II.s Note sollte man glauben, es rühre von ihm her. - Doch wir sind weit entfernt solches verschweigen einer Ahsichtlichkeit zuznschreiben. Es scheint vielmehr auf Rechnung einer gewissen Hast zu kommen, die man hei Hrn. H. vorauszusetzen genöthigt ist, weun man bedenkt dasz er hinnen fünf Jahren die Texte mit metrischer Uehersetzung und Commentarien herausgegehen hat von Aeschylos 7 Bände, von Sophokles 8 Bände, von Euripides 19 Bände, zusamt den 4 des Pindar 38 Bände, eine auch für den Fall, dasz manches schon längere Jahre vorhereitet war, ungewöhnliche Production!

Wenn wir diesen enormen Fleisz eines modernen χαλκέντερος anstaunen und dabei mit Freude und mit Dank das Verdienst anerkonnen, das er nm viele Stellen durch seine Gelehrsamkeit, seinen Scharfsinn und seine Genialität sich erworhen hat, so dasz nach unserem Urteil vieles von dem was er erdacht hat der Wissenschaft auf bleihende Dauer zu gute kommen wird; so fordert eine gerechte Kritik nicht weniger dasz auch die Schattenseiten hervorgehoben werden, um ao mehr als seine Genialität mit seinem zu zuversichtlichen absprechen manchen irre führen könnte. Zn diesen Schattenseiten rechnen wir die aus flüchtiger Hast entstandenen Widersprüche, dann eine Reihe von Vorurteilen, die er mit Hartnäckigkeit durchsetzen will, ferner die rücksichtslose Gewaltthätigkeit, mit der er oft einem Einfall zu Liehe den hergehrachten Text ändert, endlich auch den wegwerfenden und ungnten Ton, den er sich gegen die verdientesten unter seinen Vorgängern erlauht und der die Beschäftigung mit seinem Buche oft nnangenehm macht. Ungern sagen wir dieses, denn απέρδεια λέλογγεν θαμινά κακαγόρους, aber die Wahrheit erfordert es, und wir werden es heweisen. Die Wahrnehmung, dasz Hr. H. gegen andere, die an seinen Arbeiten ähnliches wie wir ohen rügten, gereizte Ausfälle thut, macht auf uns, so friedliebend wir auch sind, keinen Eindruck. Ref. hat zu Hrn. H. nie in einer Beziehung gestanden, sieht keinen Rivalen in ihm, weisz sich von allem Neide frei und findet, wie schon im vorigen, so noch viel mehr im folgenden Anlasz das gute an Hrn. H.a Leistungen hervorzahehen.

In der Einleitung zn O. XIII heiszt es S. 298: 'Pindars eigene Person tritt hier in diesem Liede nirgends hervor, und man wird bei einiger Prüfung finden, dasz es überall passend sei einen einheimischen Singchor zu statuieren.' Zwei Seiten später zu Vs. 12 dagegen: 'der Dichter [also nicht der Singchor] sagt, dasz er seine Gewohnheit gerade herauszusagen was er denke nicht verleugnen könne.' Diesen Widerspruch so nahe an einander kann man sich nur aus Eile and Flüchtigkeit erklären. In der Einl. zn I. III S. 92: 'Simonides hatte ein Loblied auf Xenokrates gedichtet, in welchem er ihm zwei Siege, einen pythischen and einen isthmischen, zaschrieb. Und andere Siege anszer diesen zweien werden ihm auch hier in diesem Gedichte nicht beigelegt; denn was man von einem Siege in Athen und von einem in Olympia redet, bernht anf lanter Misdentungen.' Und gleich nachher S. 97 im Comm. zu Va. 22: 'die Scholien hezengen. dazz von einem olympischen Siege des Xenokrates nichts hekannt war ; indessen werden sich die Worte des Dichters schwerlich anders denten lassen, als dasz die Fetialen (nemlich die σπονδοφόροι Ζηνές Aletoil den Mann, von welchem sie in Attika gastlich waren aufgenommen worden, mit Jubel wieder grüszten, als er zn Elis siegte." Dann folgen die Worte des Schol., welche das gleiche besagen. Da nun das letztere richtig ist, so heht es die entgegengesetzte Behanptang in der Einleitung wieder auf. In der Einl. zu I. III S: 100: 'diesea Glück des Hauses ist aher auch durch Unglücksfälle unterhrochen worden, wie es denn z. B. an einem Tage in einer Schlacht drei Manner eingebüszt hat.' Vs. 35 aber heiszt es reggggowy.

Wo die constantia nicht in pervicacia übergeht, hat Hr. H. gutes zn Stande gebracht. Bekanntlich hatto Boeckh in den notae crit. S. 382 die Behauptnng sufgestellt und durchzuführen gesucht: 'θαμά apud Pindarnm frequenter nihil fere est aliud quam aua, simul', und seiner Lehre sind die späteren alle gefolgt bis auf H., welcher znerst dagegen Rinwendung erhebt. Denn es ist eben so sonderbar, dasz das gleiche Wort 'oft' and 'zugleich' bedeuten, als dasz sich dieser Sprachgebrauch auf Pindar beschränken soll. H. nimmt nun überall, wo die herkommliche Schreibart &' αμα nicht pssst, eine Corruptel an, und wir müssen seiner Ansicht beipflichten. O. VII 11: die Siegeswonne lächelt bald diesem bald jenem άδυμελεί | θ' αμα μέν φόρμιγγι παμφώνοισί τ' έν έντεσιν αὐλών. Klar ist dssz θ' wegen des folgenden μέν, welche boide dem τέ entsprechen müsten, nicht bestehen kann. Boeckh schreibt θαμά, H. aber άδυμελεί | άμα τ' έν φόρμιγγι, an sich gewis nicht übel , allein wir branchen nicht so viel zu ändern. D' ist von Metrikern eingesetzt zur Vermeidung des Histus, der aber durch das Versende entschuldigt wird. Man streiche nur 3', so entspricht μέν ganz richtig dem τέ. Ν. Ι 16 ώπασε δὲ Κοονίων πολέμου μναστηρά οί χαλκεντέος λαὸν εππαιχμόν θ' αμα όη καὶ 'Ολυμπιάδων φύλλοις έλαιαν γουσέοις μιγθέντα. Auch bier schreibt man nach Boeckh θαμά. Dissens Construction tadelt H. mit Recht, setzt ein Komma nach λαόν und behält θ' αμα bei. Alles dieses in der Ordnung; nur hätte er nicht weiter geben und unnützerweise ein seltsames 3' aug nat θάμ' 'Ol, in den Text bringen sollen unter dem Vorgeben, δή sei ein Flickwort. Vielmebr ist on am Platze und bezieht sich darauf, dasz die Trefflichkeit der sikelischen Reiterei bekannt sei. Gleich darauf Vs. 22 in den Worten ένθα μοι άρμόδιον δείπνον πεκόσμηται, θαμά δ' άλλοδαπών ούκ απείρατοι δόμοι έντί, wo θαμά als 'oft' napassend ist, würden anch wir mit H. entweder θ' αμα δ' schreiben, so dasz αμα δέ in veränderter Wendung statt eines καί dem τὲ entspräche, oder mit Auslassung von 3' pur aug setzen und den Histus mit der Interpanction rechtfertigen. Gsnz richtig schreibt H. auch P. XII 25 vom Ton der Flöte λεπτοῦ διανισσόμενον γαλχοῦ θ' αμα καὶ δονάκων statt θαμά. So glauben wir auch mit ihm, dasz N. II 9 θαμά in αμα zu andern und I. II 11 mit Vortheil für die Syntax beizubehalten sei oc φα πτεάνων θ' αμα λειφθείς και φίλων. N. VII 19 ist sicher nach Wieseler mit Bergk zu lesen άφνεὸς πενιχρός τε θανάτου πέρας αμα νέονται für θάνατον πάρα θαμά. πέρας oder auch τέλος ist richtiger als H.s πέλας, da es heiszt: 'arm und reich kommen gleich zum sterben.' Dagegen gebt H. in seiner Jagd auf Contrebande zu weit, wenn er auch θαμάχις ganz abtbnn will und I. I 28 των άθροοις άνδησάμενοι θαμάκις ξονεσιν γαίτας mit keckster Zuversicht dafür binsetzt στεφάνων, wofür er vergeblich in dem Scholiasten eine Stütze sncht. Auch seine Aenszerung: wozu konnte es dienen binter aboong als znr Versflickerei?' ist irrig, denn θαμάκις heiszt nicht 'zusammen', sondern wie die Wortform zeigt 'oftmals'. Deutlich sagt ja der Dichter: aie siegton in allen zusammen oftmals. Dasselbe bedeutet es auch

ganz passend N. X 38, wo H. mit merkwärdiger Willkär  $\vartheta \acute{a} \mu ' i \gamma \acute{a} \delta'$  dsfür an die Stelle setzt.

Die auszere Einrichtung des H.schen Pindar ist wie die aeiner Ausgsben der Tragiker: links der Text, rechts die metrische Uehersetzung, derunter die Abweichungen von der gewöhnlichen Lesart und hier and de etwe merkwärdige Varianten, hinter dem Text und der Uebersetzung die Einleitungen und der kritische und erklärende Commentar zu jeder Ode. Hr. H. hat den Text wieder in den vor Boeckh üblichen kurzen Zeilen drucken lassen. Wir schriehen dieses anfänglich einer typographischen Nothwendigkeit zn. da ein so kleines Format gewählt worden war. Später fanden wir in der Einl. S. LIX folgenden Grund: 'es heiszt aber den Lesern das rhythmische lesen solcher Zeilen sehr erschweren oder vielmehr geradezn unmöglich machen, wenn man, wie das in der nenesten Zeit Mode geworden ist, diese langen xola in éiner Zeile ohne alle Unterscheidung zusammendrucken läszt.' Wenn jedoch kein wissenschsftliches Princip, z. B. die Vermeidung der Worthrechung, sondern die Bequemlichkeit des Lesers in dieser Sache entscheiden soll, so läszt sich streiten was hequemer ist für die Recitation, ob die kurzen Zeilen mit gebrochenen Worten, oder die langen in denen die Rhythmen majestätisch dshinrollen bis zu einem natürlichen Ahschnitt durch das im ganzen Gedicht überall an der gleichen Stelle beohachtete Wortende. Es ist Sache der Gewöhnung, leizteres aher natürlicher.

In der Einleitung finden wir zu wenig Bedacht darauf genommen. ein würdiges Gesamtbild vom Dichter zu entwerfen, und neben richtigem and bekanntem Seltaamkeiten. Paradoxien und schiefe Urteile. S. VIII wird die Poesie mit Kiuderspielen verglichen. Nachdem letztere umständlicher sufgezählt sind, z. B. aie spielen Kindtaufe, marschieren, exercieren, balten Schule usw., heiszt es: 'die Spiele der erwachsenen, sage ich, sind die achönen Künste, welche diesen auch ganz das nemliche (?) leisten wie jenen Kindern, nemlich eratlich Unterbaltung, dann Uehnng der Kräfte, und drittens Erlösung von der Uehermacht des Schmerzea sowol als der Freude durch gegenständliche (objective) Betrachtung dessen was una mit daemonischer Gewalt als Leidenschaften umstricken will.' Dieses dritte aber wird man in den Kinderspielen vergehlich suchen. - Ehd. heiszt es von der epischen Zeit: 'in jener Zeit hatte der Kriegerstand die Oberhand unter den Ständen: das asiatische Pfaffentham war überwunden und das Bürgerthum noch nicht zur Krast gelangt.' Von einem Kriegerstand gegenüber andern Ständen in jener Zeit zu reden ist ehen so schief als von Ueherwindung eines asiatischen Pfaffenthums, welches in Hellas erst noch nschgewiesen werden müste, vgl. K. F. Hermanns Culturgeschichte I § 6-13. - In der Digression über das Epos hringt Il. die richtige Bemerkung vor S. X, δάβδος sei nicht nur 'Stab', sondern auch 'Zeile', so dasz κατα δάβδον έφρασεν I. III 56 ware 'Zeile für Zeile' wie zara στίτον, wobei er die Meinnng, als oh die Sanger einen Stab in der Hand hätten halten müssen, mit Grund verwirft. Da

aber Pindar N. II 1 die epischen Gedichte δαπτα έπεα nennt und δαψωδός von ράβδος shgeleitet wol ραβόωδος beiszen müste, so leitet er ραψωδός von ράπτω ab, welches auch 'anzetteln' und 'zeilenartig nähen' bedeute, so dasz ψαψφδός ein 'Zeilensänger' wäre. Auf diese nützliche Belehrung folgt nun sogleich die seltsame Bemerkung S. XII. um deren willen H. die Abschweifung über das Epos vorausgeschickt haben will: 'Pindar betrachte sich selbst überall als einen Nachfolger Homers and Fortsetzer seiner Leistungen.' Wo thate P. das? Denn wenn er (S. XIII) N. VIII 50. I. IV 33 Sieger besingt, wie Homer Helden, so kann er darum noch nicht ein Fortsetzer Homers heiszen. - Ref. hatte in der Vorrede zu seiner Einl. in Pindars Siegeslieder S. V die Bemerkung gemacht, dasz bei den Einseitigkeiten, in welche wegen überschwänklicher Subjectivität die moderne Lyrik verfalle, ein Aufblick oder Rückblick auf Pinder für Urteil und Geschmack wenigstens orientierend wirken könne. Hr. II. kommt S. XXVIII auf ähnliches zn reden und drückt sich treffend in folgenden Worten aus: 'es war für ansere deutschen Dichter nicht gut, dasz die Ansicht herschend geworden ist, die lyrische Poesie müsse subjectiv sein. Denn es entstand daraus das ringen nach ganz absonderen Gefühlen, ganz sublimen Seelenstimmungen, ganz nnerhörten Gedanken und Einfällen; und um diese zu gewinnen, hielten es die Dichter für nöthig sich hineiu zu stürzen oder hinein zu lügen in ganz sbnorme Zustände von Liebesunglück, Zerfallenbeit mit der Welt usw., weil man glaubte, derjenige sei der interessenteste und gröste Dichter, welcher das seltsamste in dieser Art zum Vorschein bringe.' Weil Pinder in seinem Volke lebende Gedanken und Interessen so würdig besaug, darum wurde er allgemein verstanden und machte nachhaltigen Eindruck; wo aber jeder etwas besonderes sucht, da entsteht Zerfahrenbeit, ein Symptom des sinkenden Gemeingeistes. 'Alle im rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjectiv; dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine objective Richtung' sagt Goethe bei Eckermann Gesor, I 240. - S. XXIX heiszt es; in Athen erblühte eine nene Poesie, 'eine eigentliche Bürgerpoesie, das Drams, und in diesem Bühnenspiele wurden nicht die Groszthaten, der Glanz und die Herlichkeit früherer Heroen, sondern ihre Unthsten, ihr Unglück und ihr Jammer gezeigt', eine Ansicht die ans der schroffen Entgegensetzung von Heroenthum oder Adel und Bürgerthum geflossen, einseitig und darum schief ist. - Nachdem IIr. H. weitläufig erörtert, dasz Pinders Gedichte Gelegenheitsgedichte seien, und die Frage behandelt bat, welche Gelegenheitsgedichte gut und welche schlecht seien, begegnen wir S. XXXVII der Aenszerung: 'also sage ich; ein Gedicht, zu dessen Verständnis derartige specielle Nachweisungen und Hinweisungen anf besondere Umstäude, denen es fröhnte, nöthig wären, würde kein rechtes Gedicht sein, würde nicht verdienen von anderen auszer denen es gewidmet war gelesen zu werden' usw. Jedoch musz er S. XXXIX selbst angeben: 'allerdings wäre es recht interessant, besonders für den prüsenden Kenner, wenn mitunter die bestimmten Anlässe und die

Umstände, welche hei der Abfassung der Gedichte mitgewirkt hahen, überliefert wären. - Allein nothwendig ist diese Nachweisung, zumat hei volksthümlichen Gedichten, keineswegs; sonst würden die Dichter selbst den grösten Febler begangen haben, dasz sie nicht für die Ueherlieferung der nöthigen Notizen gesorgt hätten.' Es scheint hier eine Verwechslung einzuspielen. Jedes Gelegenheitsgedicht bat als solches seine hestimmten Anlässe als Voraussetzungen, die bald offen ausgesprochen sind, hald verborgener liegen, aber zu manchen Anspielnngen benutzt werden. Und mag ein solches Gedicht auch noch so sehr zu einem allgemeinen Gedanken sich erheben, so hat es doch seine nächsten Wurzeln in individuelleu Umständen, in Begehenheiten, in personlichen Verhaltnissen, auf denen es heruht, wie die Pflanze anf ihrem Erdreich. Darauf gründet sich auch die Unerschöpflichkeit der Poesie, und manches Gedicht hat einen wesentlichen Theil seines Werthes in der Feinheit seiner Beziehungen und Anspielungen auf das individuelle. Dieses musz man kennen, um das Gedicht ganz zu verstehen; somit ist diese Kenntnis nicht hlosz interessant, sondern nothwendig. Die Aegineten, die Sikelioten, alle die für welche Pindar seine Lieder sang, so wie ihre Mithurger und zum Theil fern wohnende Zeitgenossen, an die ja P. ausdrücklich dachte (N. V a. A.), hatten ganz oder groszentbeils iene Voraussctzungen und hedursten keiner Notizen. Aber schon die alten Erklärer vor und nach Christi Geburt hedursten ihrer, wie die Scholien hezeugen, welche oft auf die verschiedensten Thatsachen rathen, um diese oder jene Anspielung zu erklären. Um wie viel mehr wir, die Nachwelt! Die Ideen und Sachen, welche die Mitwelt unmittelbar kannte, müssen wir durch Gelehrsamkeit und Combination uns reconstruieren; und das ist die Aufgabe der Erklärer. Unter diesen haben sich in nenerer Zeit sehr verdient gemacht Boeckb und Dissen, wenn auch der letztere, worin er von mehreren Seiten berichtigt worden ist, im aufspüren und ausmalen von Sachverhältnissen, die er zur Erklärung annahm, oft viel zu weit gegangen ist. Es war deswegen unpassend S. XXXV über eine abgethane Sache so umständlich zu predigen und S. XL von Feinriecherei zu reden, während Hr. H. selbst solche Hypothesen in manchen Gedichten mit mehr oder weniger Glück zu Hülfe nimmt und solches auch unerläszlich ist, wie P. III 27. VIII 57. IX 90 und unzählige Male. So ist es anch ärgerlich zu lesen, wie S. XLI f. 'ein deutscher Professor' (der gute Dissen) wegen der Moral abgekanzelt wird, die er allerdings oft am unrechten Orte hei P. hat berausfinden wollen. Wahrscheinlich würde es auch IIrn. de Jongh, der kein deutscher Professor, sondern ein Hollander ist, mit seinen Pindaricis hei Ilru. H. abel ergehen, wenn dieser sie kennte. Wem, wie Ref. von sich hekennt und von anderen weisz, weil er lange Boeckhs Ausgahe entbehren muste, zuerst durch Dissen der Dichter nahe gebracht worden ist, der wird, ohne hlind für Dissens Mängel zu sein, mit widriger Empfindung lesen, wie Hr. H. hier spricht und nicht sehr würdig von Zöpfen redet. Darüher mag indessen Hr. II. andere Begriffe hahen, da er ja auch S. L nicht be-

greift, 'wie man überall so viel vom ernsten, feierlichen, religiösen Charakter und gemessener ruhiger Haltung der Gesänge Pindars reden konnte.' Gleich tadelnswerthe Ausfälle auf Boeckh u. a. findet man an andern Stellen. Dergleichen würde füglicher mit Stillschweigen übergangen, wenn Hrn, H.s Bearbeitung eine hald vergessene Erscheinung wäre; aher gerade wegen manches schätzharen in diesen vier Bänden sind diese Auswüchse zu rügen. Er ist gleich bei der Hand anderen Unkenntnis des Griechischen vorzuwerfen. Irren ist menschlich, aber keiner der Vorgänger hat sich so derhe σφάλματα zu schulden kommen lassen wie Hr. H.. Z. B. P. VI 3 emendiert er: ομφαλον ερίβρομον ηθονός άγνοῖο. Ist χθών Masc. oder ist άγνος ein Adj. ό, ή? Ν. VI 66 δελφίνί κεν τάχος δι' άλμας ίσον είποιμι Μελησίαν, word wir Bd. III S. 198 die merkwürdige Note lesen; 'dasz er (Melesias) nuch im springen ausgezeichnet und rasch wie ein Delphin ist', so dasz IIr. II. hier n alun mit to alua verwechselt hat. Bd. IV S. 110 heiszt es mit Beziehung auf die Scholien zu I. III 104 (mc mnot Meyeκράτης λέγων αὐτοῦ [nemlich 'Ηρακλέους] τους υίους είναι οκτώ καί παλείσθαι ουν 'Ηρακλείδας, αλλ' 'Αλκαΐδας): 'sie hieszen dem Herodoros [vielmehr dem Menekrates] zufolge nicht Hoanleides, sondern Alxaldec.' Das hätte dem Verfasser einer griechischen Grammatik nicht entschläpfen sollen. Ehd, S. 248 lesen wir unter dem Fragment νόμων απούοντες θεόδματον πέλαδον die Uehersetzung: 'die gottgeschaffne Bahu der Lieder hörten sie an', wo wieder πέλαδος mit zilevooc verwechselt ist. Es wird aber darum niemand urteilen. Hr. H. verstehe nicht griechisch, wol aber jedermann, er habe oft sehr flüchtig gearheitet. - Wir verlassen jedoch hier die Einleitung, indem wir nur noch mit Zustimmung das Urteil IIrn. H.s S. LIV mittheilen, dasz man über die Musik, mit welcher Pindars Lieder begleitet wurden, 'etwas sicheres weder weisz noch zu ergründen vermag', dasz sie aber, wenn sie auch von dem, was wir als Gesang und Musik zu hören gewohnt sind, sehr ahwich, doch nach der erreichten Trefflichkeit in anderen Künsten zu schlieszen in ihrer Art trefflich war. Nur war die Hyperhel enthehrlich dasz alles, was die Griechen in schönen Küusten hervorbrachten, 'auf jeder Stufe an sich vollkommen war, wie die Geschöpfe Gottes."

In der Feststellung des Textes hat sich Hr. H. durch Vorurfeile oft geschadte. Bekanntlich lästs sich nicht seigen, obl lümer δ άστος oder το άστος oder το άστος gehraucht hat; Pindar dagegen hat dem überlieferten Texte gemöst das Wort our als Mssc. Das will Hr. H. nicht leiden, sondern überall das Neatrum, mehrfach mit groszer Gewalthätigkeit, bleichbringen. Die Kriegserklärung beginnt, unter Berrdung auf die späteren Epiker und auf die Grammatiker, hei O. 115 μουτικές δεάτος, wo es freilich für den Text gleichgättig ist. Dagegen muss er gleich darauf O. 11 7 άστον ἀρθόποιλ 19, obschon er es such hier für ein Neatrum erklärt, stehen lässen und rechliertigt dann mit diesem ungewöhnlichen örste δέκαιον statt δεκαίση, weil Theron gemeint sei.\* Das heisst doch wahrlich dubis dubis solvere. O. V 1 wird άστον

γλυχύν in αφτον γλυχύ geandert. Ο. ΙΧ 19 οθεν στεφάνων άφτοι κλυτάν Λοκοών ἐπαείροντι ματίς' άγλαοδενόρου. Hier wird keck αωτα geschrieben, wogegen schon ἐπαείροντι einigermaszen hätte bedenklich machen sollen. P. IV 188 ist freilich mühelos έπει κατέβα ναυτάν άωτον für άωτος geschrieben. Wenn es aber in der Note heiszt; 'dasz Pindar so wenig als andere Dichter eine männliche Form αωτος kenne, baben wir an anderen Orten erkannt und gezeigt', so ist zu antworten: weder erkannt noch gezeigt, sondern vorläufig nur behauptet. Und was die anderen Dichter betrifft, so sagt Theokrit XIII 27, wie wenn er auf diese Stelle Pindars sich bezöge, von den Argonauten θείος αωτος, was wie frühere Herausgeber so auch Meineke unberührt gelassen hat. P. X 53 war es auch nicht sauer αωτον υμνων für αωτος zu setzen. Aber schwieriger ist schon die Stelle N. III 29 έπεται δὲ λόγω δίκας ἄωτος ἐσλὸς αίνεῖν. Hier ündert er ἔπεται δὲ λόγω δίχας αωθ' ος έσλος αίνη mit der Uebersetzung: 'und die Krone des Rechtes ziert ein Lied das edel lobet.' Hier hat er Recht, dasz er żoloc nicht für ¿olouc will gelten lassen and den Acc, plur, auf oc bei P. überall bedenklich findet; aber mit amra bat er Unrecht; egloc ist Nom, and die hergebrachte Lesart so zu erklären; 'es begleitet mein Wort die völlige Gerechtigkeit, die gut ist zum loben, d. h. eine gute Stütze für eine lobende Rede,' N. VIII 9: es wollten dem Aeakos ungerufen folgen ήρωων αωτοι περιναιεταύντων. Hr. H. schreibt, wieder mit der Bemerkung, αωτος sei überall als falsch erkannt und έx könne nicht leicht entbehrt werden, ήρωων αωτ' έχ περιναιεταύντων: aber έπ ist so entbehrlich wie in πρώτος απάντων. Ι. IV 12 f. δύο δέ τοι ζωάς άωτον μούνα ποιμαίνοντι τον άλπνιστον εύανθεί σύν όλβω, εξ τις ευ πάσγων λόγον έσλον ακούση. Das zweite Scholion erklärt: δύο δὲ μόνα τῆς ζωῆς κάλλιστα ἀπανθίσματα τυγγάνει, ἃ καὶ μόνα ποιμαίνει τον οίκτρον των ανθρώπων βίον ανθηρά σύν ευδαιμονία. Dieser Scholiast, schlieszt H. aus οίκτρον, habe nicht αλπνιστον gelesen, sondern alviorov, welches 'allein dasjenige Wort in der griechischen Sprache sei, welches mit den überlieferten Zeichen und mit der Deutung olxzoov übereinstimme,' In der letztern Beziehung läge doch das homerische ofxrector näher. Aber auch der zweite Scholiast hat nicht alyutrog gelesen, sondern, wie man aus dem ersten ersieht, ανέλπιστον, welches er selbst δυσέλπιστον, und natürlich der zweite οίκτρον erklärt. Wenn nun der erste sagt: γραφουσι δὲ ἔνιοι τον άλπνιστον, τουτέστι τον ήδιστον και προσηνέστατον' ταύτη δε τή γραφή και τα της αντιστρόφου συνάδει, so war erstlich nicht zu schlieszen, wie Hr. H. gethan, aktivistov sei Conjectur; zweitens aber, wenn es Conjectur ware, so ware es eine solche, durch welche die richtige Lesart, ans welcher sich in beiden Scholien alles erklärt, wieder hergestellt würde. So morsch ist das Fundament, auf welches er seine Aenderungen gründet: δύο δέ τοι ζωάς α ωτα μούνα ποιμαίνει βίου άλγιστον, ευανθεί συν όλβω εί τις ευ πάσχων λόγον έσλον ακούση. Nach ζωάς ist βίον nawahrscheinlich. Dann ist auch einiger Widerspruch zwischen dem akyegrog blog und dem folgenden;

denn wer ein sehr schmerzliches Leben hat, der kann nicht σύν βάβρο x πάσχικη, and dass das Menscheuleben im silgemeinen viel Jammer habe, wäre mit ἄλιμοτος nicht passend gesagt. Endlich, wenn man πέννθεί σύν εἰβρο μαι nolsqueden sicht, gibt se soft eine Leberfülle.—

I. VI 18: leicht vergessen die Menschen ο τι μὴ σορίας ἄατον ἄκρον κλυταῖς ἐνέον δουίδον ἐξένηται ξυγέν. Hier hedurfle es keiner Aeneung, demit άστον zum Neutrum werde, sondern nur einer Umkehrung der Construction, vermittelst deren Hr. H. δ τι zum Object von zigknyra mecht. Aber was sit denn gegen den natürlichen Gedanken einnawenden: leicht wird vergessen, was nicht ins Bereich der höchse Kunst gelangt, von hervorragenden Dichtern nicht besreheit ist? Ehesno schon ein Schol. καὶ τύχη ψινου τινός.— Man wird slao besser thun den ävore auch hinfüre oden Pinder zu gönnen.

Einen ähnlichen Vertilgungskrieg führt H. gegen er mit dem Acc., woraber Dissen und Schneidewin zu P. II 11. Hier heiszt es: σταν δίφρον έν θ' άρματα πεισιγάλινα καταζευγνύη σθένος εππιον, όρσοτρίαιναν ευρυβίαν καλέων θεόν. Die Kriegserklärung beginnt mit den Worten: 'er für eig gebraucht Pindar nicht', und alle betreffenden Stellen seien verdorhen. Das kann doch nicht Ernst sein, denn gleich darauf Vs. 86 hat er nnangefochten drucken lassen ἐν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνήρ προφέρει, wo wir hei ihm ές πάντα oder έν παντί δὲ νόμω erwartet hätten. Uebrigens verdient sein Verfahren Va. 11 Billianna, dasz er nach Vorgana des Schol, έγκαταζευγγύη αρματα construiert and nach καταζευννύη ein Komma setzt; wo dann σθένος Emmeov nicht die Wagen oder such Pferde sind, sondern Poseidon, der dem reisigen die Kraft giht. P. V 36 αμειψεν έν χοιλόπεδον νάπος hilft er sich dadurch dasz er év streicht und danach in allen Strophen und Antistrophen, also an siehen Stellen, freilich oft ohne Mühe ändert. Die Stelle N. VII 31 halten auch wir für nicht ganz lauter. In dem ersten Vers des Dithyrambos toer' en 1000, 'Olumioi soll nach Bd. IV S. 218 ider' èv für evidere gesagt sein. Wenn nur evopav so einfach 'anschanen' oder respicere hiesze! Bei so ahgesagter Feindschaft gegen èv mit Acc. wäre natürlicher gewesen èc zu schreiben. - Nicht besser ergeht es der Praep. πεδά. P. V 44 wird μετά πάματον, VIII 74 für πολλοίς σοφός δοκεί πεδ' άφρόνων nicht passend geschriehen: πολλοίς σοφός δοπεί παραφρόνων. Aber warum nur vielen der Thoren and nicht üherhanpt den Thoren? Bergks Vermutung εὐφρονᾶν ist ein sehr unsicheres Wort. Wir verbinden molloig mit dozei und comog mit πεδ' ἀφρόνων: 'scheint vielen ein Weiser in Gesellschaft von Thoren.' Wir wissen aber jetzt nicht ob es eine Palinodie ist, wenn H. Bd. IV S. 146 die Stellen aus Enstathios Procemium ohne Bemerknng aufzählt, wo dieser πεδά aus Pindsr anführt. - Mit gleicher Consequenz, aber nicht glücklicher sehen wir ihn andere Worte bekampfen. O. II 85 sagt Pindar: ich hahe viele schnelle Pfeile im Köcher φωνάντα συνετοίσιν. ές δε τοπάν εφμηνέων χατίζει. Er leugnet dasz in τοπάν oder το πάν die letzte Silhe kurz sein könne, so wenig als in απαν, und verändert ές δὲ τοπάν in ασχοπα μέν, übersight aber dasz damit die nothwendige Entgegensetzung gegen guveτοίσι aufgehohen wird, da hier ές τοπάν ungefähr was είς τὸ πλήθος. in vulgus, hedeutet. Den gleichen Krieg hatte er der Kurze der Silbe . schon im Aeschylos gemacht, ohne zu hedenken dasz απαν hei Homer als Pyrrichius feststeht und ehen so πρόπαν. Bei Pindar P. II 49 ist απαν cheufalls kurz, aber diese Stelle ändert er gegeu das dort überall durchgeführte Metrum und macht ans seiner willkürlichen Aenderung deu Schlusz, folglich sei es auch O. Il 85 nicht zu dulden. - Ganz gleich verfährt er mit σύγγονος, wo es 'stammverwandt' heiszt; es bedeute nur 'verschwistert' oder 'Brnder', und so setzt er dafür üherall συγγενής eiu, z. B. P. VIII 60 μαντευμάτων τ' έφάψατο συγγενέσσε réquais. P. IX 108 schreiht er kurzweg συγγενείς, O. XII 14 συγγενεί, üherall mit Verdräugung von σύγγονος, ohschon der Scholiast zu P. VIII 60, auf den er sich stützt, ihn hätte abmahnen sollen. Deun weun derselhe συγγενέσσε las, so bedurfte es keiner Note, wol aher συγγόνοισι in diesem Sinne, welches er darum mit συγγενηθείσιν αυτώ und mit ausdrücklicher Anerkennung έπει έκ προγόνων ην μάντις, διά τοῦτο είπε συγγόνοισι erklärt. An sich ist ja auch diese Bedeutung von σύγγονος nicht unnatürlich, wenn schon der Sprachgehranch für die andere überwiegt. Dagegen, glauben wir, hat H. auf dieser Jagd einen guten Fang getban, dasz er N. XI 12 'Αρτεμίαν τε ξύγγονον nach Auleitung des hierin gauz unheachtet gehlichenen Schol, als Personennamen schreiht, welcher in den Zusammenhang besser passt als αρτεμίαν oder das an sich zweiselhaste ατρεμίαν. - Gegen seine Eigenheit für πόρος, Lauf von Flüssen und Strömung vom Meere, δόος zu setzen, wozu er wie einst bei Aeschylos so auch hei Piudar O. I 92. I. VII 15 (βίου πόρον) Lust zeigt, hahen wir uns schon in der Anzeige seiner Ausgahe des Prometheus Z. f. d. AW. 1853 Nr. 43 ausgesprochen.

Auch sonst begegnet man vielen Eigenheiten. O. IX 14 wollen wir glauben, dasz in ούτοι χαμαιπετέων λόγων έφάψεαι, άνδρὸς άμφλ παλαίσμασιν φόρμιγη' έλελίζων πλεινάς έξ Οπόευτος, αίνήσαις & καί υίον. αν Θέμις . . . λέλογχεν, mit Bippart und H. αινήσαις als Part. zn nehmen und so wie hier geschehen zu interpungieren sei, während der Grund, welchen Boeckh für den Optativ anführt, weil in den olympischen Oden die Participialform auf auf in den Hss. nicht vorkomme. anch uns angenügend scheint. Allein seltsamerweise will nun Hr. H. nicht gelten lassen, dasz & auf Opus und viov auf Epharmostoa gehe. sondern es sei 'den Epharmostos und seinen Sohn', denn nirgends werde der Bürger einer Stadt deren Sohn genaunt. Wenn aber Vs. 20 Opus Λοκρών μάτηρ heiszt und dort zugegehen werden musz, dasz es τέχνα und παίδες eines Landes gehen könne, so ist nicht abzusehen, warnm es nicht einen vios desselhen soll gehen köunen. Und wo ist denn in der ganzen Ode von einem Sohne des Epharmostos die Rede? In der Uebersetzung musz dann Busze für diesen Eigensinn hezahlt werden, da αν Vs. 15, welches sich auf ξ, d. i. auf Opus bezieht, mit den ühersetzt wird, um es doch auf Epharmostos zu zwingen. - O. XIII 88: Bellerophontes erlegte mit Pfeilen die Amazonen auf dem Pegasos reitend αίθέρος ψυγράς από χόλπων έρημου. Allgemein ist dieses ἐρημου aufgefallen, da einerseits κόλπων eines nötbigen Beiwortes entbehrt, anderseits Pindsr O. I 6 sagt έρημας δι' αίθέρος. Richtig hat G. Hermann, dem Bergk und Schneidewin gefolgt sind, conμων emendiert. H. schweigt darüber und macht dafür die Bemerkung, dasz die höheren Luftschichten kälter seien. - Bekanntlich sollen die Dorier von des Aegimios Söhnen Pamphylos und Dymas und von dem Sohne des Herakles, Hyllos, abstammen. Non heiszt es P. I 63 204love de Haugulou zai nay Hoanleiday Envoyor, die im Thel von Sparta wohnen, immerdar verbleihen in den dorischen Satzungen des Aegimios. Hier ist alles schnurgerecht. Die dorischen Satzungen werden als vortrefflich hezeichnet, darum verharren darin des Aegimios Nachkommen und wahrlich auch, obschon sie nicht Aegimiden sind, die Kinder der Herskliden. Ganz am Platze sind somit die Partikeln zal uav, et vero, et sane, die H. hier für unstatthaft erklärt mit der Bemerkung: 'üher zai mav hat keiner der neneren Prüfer [d. i. Kritikerl ein Wort gesagt.' Dann dentet er aus den Scholien, was sonst schwerlich jemsndem einfallen würde, heraus, diese müsten gelesen haben alxac Hoanlelac, und setzt in den Text nalxac Hoanlelac έχγονοι. βίη Ήρακληείη ist zwar wolhekannt, aher berechtigt nicht zur Annahme einer αλκή Ho. - P. II 18: 'dich, Hieron, Ζεφυρία προ δόμων Λοχρίς παρθένος απύει, weil sie durch dich ans Kriegsgefahren erlöst sich in Sicherheit fühlt.' Der Scholiast versteht richtig προελθούσαι των οίκων, das heste Zeichen der sich sicher fühlenden, weil sie wieder vor ihre Häuser hinaustreten dursten. Aber das ist Hrn. H. zu wenig: 'man musz annehmen, dasz die Lokrer Frauenchöre sendeten, um dem Hieron vor seinem Palaste den Dank ahzustatten durch Ahsingung von Hymnen.' Das wäre wol wider die griechische Sitte und ist noglaublich; dagegen poetisch genug und chrenvoll für Hieron, wenn die Jungfrauenchöre ihn daheim vor ihren Häusern und Tempela vermatlich an öffentlichen Dankfesten priesen. - P. IV 86 του μέν ου γίγνωσκον δπιζομένων δ' έμπας τις είπεν και τόδε. Επ ist von dem Jüngling Isson die Rede, dessen Gestalt auf dem Markte von lolkos Anfsehen erregt. Hr. H. erklärt έμπας für nnnütz: 'denn nicht trotzdem dasz man ihn nicht kannte, rieth man auf dies und ienes, sondern gerade daram.' Er schreibt οπιζομένων δ' είδος τις είπεσχεν τόδε, letzteres mit Heyne. Allein zu oπίζεσθαι denkt jeder αὐτόν, and ἔμπας ist richtig: 'o h s c h o n sie ihn nicht kannten, flöszte ihnen doch seine Erscheinung hohe Verehrung ein und sie sagten dieses and jenes, anter andere m anch folgendes.' Die Form ξμπας verwirft H. üherhaupt bei P. gänzlich und setzt weiter unten Vs. 237 für gunaç azes in den Text gvoraç azes. Man wird es aber so lange dulden müssen, als man hei Homer έμπης liest.

Von den zahllosen Willkürlichkeiten und Machtsprüchen soll nun eine kleine Answahl folgen. O. III a. E.: das weitere ist Weisen und Thoren unzugänglich; ου μιν διωξω· πεινός (nicht πείνος, wie Hr. II.

als Vulg. sngiht) είην. Nun soll πενός für eitel, nichtig, μάταιος, nicht vorkommen, αν unentbehrlich sein hei είην, und so andert er ου μιν διώξω, κείσ' ός είη, wer dorthin gienge. Aber είη für ίοι sollte niemand mehr conjicieren, der Fssis Noten zum Homer gelesen hat. Uebrigens vgl. Krüger gr. Sprachl. II § 54, 3, 9. So schreibt er auch 0. X a. E.: ουτ' έρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντ' αν ηθος für διαλλάξαιντο. Die Aenderung ist leicht, so leicht dasz sie schon nnzählichen wird in den Sinn gekommen sein. Aber gerade dadurch wird die Ueherlieferung befestigt und die Aenderung verdächtig. Aus gleichem Grunde hatte er O. VI 15 έπτα δ' έπειτα πυράν νεκρών τελεσθέντων nicht mit so groszer Zuversicht und mit Tadel gegen die Vorgänger glauben sollen, die Sache sei sbgemacht, wenn er nur sebriebe τελεσθεισών. So leicht geht es nicht ab. Furtwsengler hat in diesen Jahrh. 1856 S. 786 gar nicht übel vorgeschlagen πελασθέντων. Ref. will anch seine Conjectur nicht zurückhalten: αμασθέντων, wie anch ein Schol. erklärt: στε συνηθροίσθησαν. - 0. VI 24: auf, Phintis, schirre mir die Mäuler, damit wir schnell fahren incoual re πρός ανδρών και γένος. Dafür heiszt es jetzt bei H. Γκωμαί τ' Εθνος ανδρών και γένος. Vom έθνος handelt jedoch der Mythus nicht, sondern vom yévos (s. Vs. 71), das hier hervortreten soll, darnm die ungewöhnliche Stellung von zal, woran H. so groszen Anstosz nimmt. - O. VIII 75 αλλ' έμε χρή ... φράσαι χειρών αωτον Βλεψιάδαις enlvinov. H. setzt dafür enl ving. Von Schäfer zu Greg. Cor. S. 539 ist die Form enluinds festgestellt, aber II. läszt sie kurzweg 'auf sich beruhen'. - 0. IX 95 τα δὲ Παρρασίω στρατώ θαυμαστός έων φάνη, Il.s Aenderung α de ist reine Willkur. Er sagt: 'der Dichter führt einen Satz nach dem andern mit Relativen ein.' Keineswegs. Toota Vs. 93 ist Ausruf, wie schon seine Stellung zeigt, and zu καί ψυχράν οπότε Vs. 97 musz man nur wieder θαυμαστός έφάνη erganzen. - O. XII 18: Ergoteles, da du dich bekränzt hast in Olympia και δίς έκ Πυθώνος Ισθμοί τε. Hier schreibt H. έν Πυθώνι, an sich unverwerflich; dann aber ist er genöthigt hiuter Hvoovog ein z' einzufügen. Was ist nnn mit diesem pruritus novandi hesser geworden als die Vulg., in der die Structur variiert wird? - 0. XIII 18 ral Διωνύσου πόθεν έξέφανεν συν βοηλάτα γάριτες διθυράμβω; Für ταλ schreibt H. xal, welches an nichts anknüpft und in der Luft schwebt; ral dagegen leitet die vanites ehen als bekannte und beliebte hedentsam ein. Dann übersetzt er: 'aamt dem rinderfahrenden Spiel Ditbyramhos', denn snalog dem inniharoc heisze Bonharoc 'von Rindern gezogen'. Allein es handelt sich ja nicht um Bonlaroc, sondern um Bonlarne, das nirgends passiv ist und 'Rinder als Preis gewinnend' hedoutet. Bd. IV S. 205 anerkennt er selbst, βοηλάτης sei O. XIII 'stieretreibend' und beruft sich dahei auf seine irrige Note, verhessert sie aber nicht. Wilde Willkur treibt er bei Vs. 24 υπατ' ευρυ ανάσσων Όλυμπίας, αφθόνητος έπεσσιν γένοιο γρόνον απαντα, Ζεῦ πάτερ, Dafür schreibt er: συ κατ' ευρύν ανάσσων Όλυμπον, ως αφθονητος οπίσσω κτέ. Und aus welchen Gründen? ανάσσω habe kein Digamma,

darum der Hiatus (nach supu!) zu heseitigen. Dann kann er nicht begreifen, wie Zens Olympias Weitherscher sei. 'Denn wenn er in Olympia herscht, so herscht er nicht eben weit, und wenn er weit herscht, so herscht er nicht ehen in Olympia.' Als ob der Herscher von Olympia, Zeus, nicht zugleich könnte weithin herschen! Das heiszt Logik! Znr Rechtfertigung von Execute verweisen wir auf die einfache Erklärung Dissens; wer wird denn auch noch etwa ein έμοῖσι im Text verlangen? Aber IIr. II., obgleich er onloge im Text schreibt, übersetzt dennoch gleich rechts daneheu; 'hleih meinen Liedern gewogen.' -Mit gleicher Willkur hehandelt er P. II 31 : dem Ixion hrachten zwei Vergehen Qual, το μέν ήρως ὅτι ἐμφύλιον -, ὅτι τε. Er verwandelt τὸ μέν in μέγας, denn ήρως ohne ein Epitheton sei nichts, und dasz hier τέ dem το μέν entspreche, will er nicht. Keine dieser Behauptungen bedarf der Widerlegung. - P. III 44: als Koronis auf dem Scheiterhanfen verhrannt werden sollte, wollte Apollon ihr Kind, den Asklepios, retten, χαιομένα δ' αυτώ διέφανε πυρά. Der etwas kühne Ansdruck 'leuchtete von einander', etwa für dieorn, also intransitiv, ist ihm unerträglich, und so setzt er ein matteres und ganz unhewiesenes δεέγαινε hinein. - P. IV 4 γουσέων Διος αίητων πάρεδρος. An der Stelle, wo ain steht, herscht durch das ganze Gedicht in 13 Strophen und Antistrophen der Spondeus. Hier allein der Trochaeus, wenn man αίετῶν mit II. wieder zurückführt, während die neueren Ilgg. mit der Aldina alnrow gehen. 'Es ist gar nicht nöthig des Metrums wegen αίητῶν zu schreiben' sagt er; und so verletzt er mit seinen in den Text genommenen Conjecturen die strenge metrische Responsion ohne Bedenken in schr vielen Gedichten. Statt vieler nur ein Beispiel. N. X 24 δίς έσγεν Θεαίος εὐφόρων λάθαν πόνων. Hicr hat er zwar den metrischen Verstosz Θεαίος, wofür ein Bacchius verlangt wird. nicht durch Conjectur hineingehracht, sondern nur stehen lassen. Denn schon längst hatte Hermann sinngemäsz δυσφόρων empfohlen, und H. hatte ihm zu O. II 52 Bd. I S. 203 heigenflichtet, es aber N. X 24, wie es scheint, wieder vergessen. - P. V 108 axovovil rot youla work σφον ολβον υίω τε ποιναν χάριν ενδιπόν τ' 'Αρπεσίλα. Die alten von Battos an auf dem Markte von Kyrene begrabenen Könige hören das Lied, ihren Segen und ihre mit ihrem Spröszling (vio), dem Arkesilas, gemeinsame Sicgesfreude. Aber H. will abnlich wie O. IX 14 bei Epharmostos, so hier vios als Sohn und Thronfolger des Arkesilas angesehen wissen, also dem Sohn und dem Vater gemeinsam, obwol von ersterem nirgends eine Andeutnng vorkommt, und zu dieser Seltsamkeit andert er dann noch also: ακούει (nemlich Βάττος, aber die βασιλέες lepol folgen gleich als natürliches Suhject zn ακούοντι) κλέος ηθονία φρενί πανολβον. Warnm er σφόν, das doch heim Epiker sich findet, nicht dulden will, ist nicht abzusehen. Gerade so mutwillig ist der Krieg gegen das analoge ύμαι P. VII 17 und VIII 66, wo der Scholiast ansdrücklich vuaig in der Anrede der Latoiden anerkennt. Warum läszt denn H. auoc überell bei Pindar stehen? - P. IX 22: die Nymphe Kyrene als Jägerin und Hirtin erlegte viele wilde Thiere,

η πολλάν τε καὶ ἀσύχιον βουσὶν εἰράναν παρέχοισα πατρώαις. Η. findet n sehr unpassend und thate es gern weg, wenn er etwsa beaseres dafür wüste. Warum denn? n hereitet gerade wegen des rubmreichen Erfolges ihrer Anstrengungen den Effect vor. - P. XI 13: das Kampfspiel in Kirra, έν τῷ Θρασυδαίος ἔμνασεν έστίαν τρίτον ἐπὶ στέφανον πατρώαν βαλών, εν άφνεαις άρούραισι Πυλάδα νικών ξένου Λάχωνος Όρέστα. Hier schreiht er αμνάσεν and νικάν, setzt ein Komma nach έστίαν und erklärt: 'er erinnert nas durch seinen Sieg. mit welchem sein väterliches Haus den dritten Kranz empfleng, an die ehemaligen Siege des Orestes zu der Zeit da er sich hei seinem Freunde Pylades in Phokis aufhielt.' Wesentlich nach Kaysers Vorgang, der sich auf das eine Scholion stützt. Seine gegentheilige Meinung hat Ref. comm. I 19 ausgesprochen und die Construction Euvacev τι, in memoriam revocavit aliquid, nachgewiesen. Η, nimmt an νικών für vixnoag nubegreiflicherweise Anstosz und behauptet, wenn nicht Siege des Orestes gemeint seien, so sei seine Geschichte mit den Haaren herheigezogen. Keineswegs, sondern die Erwähnung der Localität führte auf seinen Namen, womit Pindar nach seiner Weise den Uehergang findet zur Erzählung von Agamemnon usw. Und woher wüste men etwas von Kampfspielsiegen des Orestes? Das Wagenrennen in Sonh, El, wird man doch nicht dafür anführen wollen? Ebd. Vs. 30 ὁ δὲ χαμηλά πνέων ἄφαντον βρέμει. Nicht ungegründet ist hier seine Kritik gegen βρέμει, denn hier taugt 'tosen' nicht, und Bokuss ist nicht 'summeu'; aher seine Emendation Boves 'sproszt' ist hochst unpassend. Vs. 36 αλλά χρόνω σύν Αρει schreiht Bergk richtig und andert durch das ganze Gedicht herah consequent die metrisch verpflasterten Stellen. Auch II. schreiht γρόνω für γρονίω, will sber nicht zugeben dasz our mit "Ages verhunden werde, sondern als Postposition mit 2000w. Bedarf denn 2000w der Prsep.? and ist es unhegreiflich, wenn es heiszt dasz Orestes sein Rschewerk mit Hülfe des Ares ausführte? Vs. 42: Muse, wenn du versprochen hast deine Stimme zu leihen, aktor akta ragasséper. H.: 'aus akta hat Boeckh alla gemacht, welches wiederum ziemlich so viel als allors sein wurde', eine unhegreifliche Behauptung. Er selbst schreiht allav, gerade unpassend 'einen andern Ton'. Das Object zu ταρασσέμεν ist φωνάν und der Sinn: bald dahin hald dorthin, bald dem Vster hald dem Sohne. - N. VIII 24: es ist von Aias die Rede; dann aher folgt ein aligemeiner Satz: η τιν' αγλωσσον μέν, ητορ δ' αλκιμον, λάθα κατέχει έν λυγοώ νείκει. H. schreiht η τον und sagt: 'diese Beaserung wird keiner Rechtsertigung hedurfen.' Sie ist vielmehr eine Verschlechterung, denn die directe Hinweisung auf Aias wäre minder fein als indirect durch die Sentenz; auch der Scholiast las zev'. Dagegen erklärt er wesentlich nach dem Schol, die λάθα gut, da der nicht von allen erkannte Sinn ist: 'im Zauk vergiszt er Sachen und Worte.' Die I. VI ist hekanntlich nach der für die Thehaner unglücklichen Schlacht hei den Ocnophyten gedichtet, wo sie, von den Spartanern im Stiche gelassen, allein gegen die Athener kampften. Nun

nahm schon Aristarch an, dasz Vs. 16 und 17 auf die Undenkbarkeit der Spartaner Bezng haben. H. will das nicht zugeben. Aber warum wird denn des Verdienstes, das sich die thebanischen Aegiden um die Feststellung der spartanischen Macht einst erwarben, so umständlich gedacht? und warum wird dieses alla nalaia yap evões yapıç so nachdrücklich ans Ende gestellt? Offenbar damit für die ovverol die von H. geleugnete Beziehung hervorspiele. Vs. 37 sagt der Dichter: ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν. 'Es ist klar' sagt H. 'dasz Pindar dies nicht von sich aussprechen kann, als wenn er allein oder ganz hesonders sich betrüht hätte', und seinem hartnäckigen Vorurteile gemäsz soll dieses nicht der Dichter, sondern der Chor sprechen. Aber warum soll ἔτλαν nicht auf den Dichter gehen, der ob dem Unglück Schmerz empfand und denselben auch für andere ausdrückt, während auszer der Theilnahme am Schicksale der Vaterstadt nach besondere Motive, Frenndschaft oder Verwandtschaft mit dem Hause der heiden Strepsiades. hinzukommen konnten? - Wahrlich, Hr. H. verhaut sich und seinen Lesern gar oft nanöthig den Weg.

Von der grossen Masse von Willkörlichkeiten, Vorurteilen, Flüchtigkeiten, durch welche Finder oft verunstaltet wird, haben wir in dem vorstehenden uur einen kleinen Theil als Frohe und ohne besondere Answahl mitgelteilt. So nangenehm das Geschäft gegenöher der Arbeit eines gelehrten, in vielem bewanderten und begahten Mannes wer, ben so nothwendig war es, da er seine Irthümer gemeinigtiet im Tone vollkommener Gewisheit und Zaversicht vorträgt. Einen komischen Eindruck metcht dabei sein vorsteitiges frohlocken und sein unbegründeter Siegesjobel über Meinungen der Vorgänger; einen ungleich unsangenchmeren aher machen in diesem Commenter Scietnheibe auf verdiente Männer wie Boeckh, Dissen u. s., z. B. Bd. II S. 298, Bd. III S. 213, und ärgerliche Aenasterangen wie Bd. III S. 298, Bd. III S. 213, und ärgerliche Aenasterangen wie Bd. III S. 298, Bd. III

Jedoch wir wollen jetzt auch in aller Kürze eine Reihe solcher Aenderungen auszeichnen, die entweder der Beachtung sehr werth sind oder mit dence Hr. H. nach unserer Meinung das richtige getroffen hat, O. III 25, eine Stelle die an wanderlicher Geschraubtheit des Ausdruckes leidet, andert er so: δη τότ' ές γαΐαν βορείαν θυμός ώρμα, Ιστρία νιν ένθα κτέ. für das schwierige πορεύειν und für ώρμαιν'. O. IV 10 tilgt er das Punctum hinter aperav und für Pavillos yap ίχει ογέων schreibt er Ψαύμιος τε νίκας ογέων, wodurch zugleich 3' nach Χαρίτων, welches Boeckh ausgestoszen hatte, wieder sein Recht erlangt. O. X 4 schreiht er richtig εί δὲ σὺν πόνω τις εὐ πράσση für πράσσοι. Denn si mit Opt. kann hier, wo im Nachsatz das Praesens steht, nicht heiszen 'so oft', auch nicht: 'wonn einer es glücklich ausführte', was die Möglichkeit als zu selten erscheinen liesze. O. XIV 15: für das unhalthare ἐπάχοοι νῦν schlug Bergk vor ἐπακοοῖτέ νυν, Ref. in diesen Jahrh. 1855 S. 280 ακηκόοιτέ μευ, II. schreiht ἐπαΐοιτέ μευ. Dagegen verdient es schwerlich Beifall, wenn er Vs. 19 f. schreibt σύνεκ' 'Ολυμπιόνικος, ω Μινυεία, σευ θ' έκατι für a Mivuela dev Exart. Hier schilt er arg auf die Pflasterer, welcho

nach dev ein y' eingeschoben hätten. Allerdings brauchen wir es nicht. so wenig als sein Pflaster D', da grate digammiert ist, vgl. Ahrens dial. Dor. S. 41. σευ θ' έκατι ware mit ω Μινυεία eine gar armselige Anrede an das Land. Dagegen heiszt es nach der Vulg. passend: 'durch deine Huld, Thalia, ist das Land siegreich'; vgl. nur Vs. 6. - P. I 71 νεύσον. Κοονίων, αμερον όφρα κατ' οίκον ὁ Φοίνις ... έγη, ist sein αμερος nach Analogie von έχ' ήσυχος nicht übel. - P. II 80: die Boeckbsche Lesart άβάπτιστός είμι, φελλός ως ύπερ έρχος, άλμας ist nicht ohne Anstosz; nicht übel dagegen H.s φελλός ώς υπό έρκος άλuce. Jedoch verstehen wir foxoc nicht wie er von dem fangenden. fesselnden: 'wen das Meer einmal hat, den gibt es nicht mehr los', sondern vom Heimwesen, Gebict, dicio, hier von der Oberfläche, wie der Scholiast es erklärt. Allerdings ὑπέο mit Acc. 'über etwas hin' geht bier nicht. - Dagegen Vs. 82 όμως μέν σαίνων ποτί πάντας αγάν πάγχυ διαπλέκει ündert er überkühn und unnöthig in όμως μάν σαίνων ποτὶ πάντας αἰῶ πάντα διαπλέκει, 'spinnt sein Leben in Rünken hin.' Ref. hatte comm. I 7 erklärt: 'blande accedens ad omnes insidias omnino struit', und hält dies noch jetzt fest gegen T. Mommsens Kritik, der αγήν διαπλέκειν metaphorisch wegen σαίνων vom Hunde verstanden wissen wollte. Aber wo ware ayn der Schwanz und was ware vom Hunde avny διαπλέπειν? ανή ist Windung, Bank, wie die Windungen des opig bei Aratos Phaen. 688. Auch der Zusammenhang spricht dafür; gutes unter guten vermag er nicht; dennoch aber flicht er mit schmeicheln durchaus Ränke und Intriguen durch und durch. Kaysers ἄταν gibt auch einen guten Sinn; doch ist die Aenderung eines so bekannten Wortes in das seltene avar nicht wahrscheinlich. -P. IV 57 gefüllt uns H.s ταί δα für η δα, wofür Boeckh αι δα vorschling. P. IV 65 ist Επεσσι τούτοις statt παισί τούτοις gewis beachtensworth. Vs. 98 bietet er σκοτίας für das fatale πολιάς έξανήκεν ναστρός. Vs. 151 ist eine palmaria κου με δονεί τεον οίκον ταυτα πορ σαίνοντ' αγαν statt πουεί und πορσύνοντ'. Vs. 240 mit Pauw Εριπτον von der φυλλοβολία statt Ερεπτον. Für θεού· τό σφ' Εχει sching Ref. comm. I 13 vor θεού · τῷ σφ' έχει, spater θεού δέ σφ' έχει, Η. θεού τέ σφ' έχει. Vs. 80 H. gewis richtig: δέκονται θυσίαισιν ανδρας οιχνέοντας σφι δωροφόρους statt der Nominative und σφε. Vs. 110 erganzte man den fehlenden Amphibrachys nach το λοιπόν mit οπισθε oder έπειτα. Rcf. versuchte απασι. Η. ομοία, und Vs. 112 τυχείν statt έχειν. - P. VIII 89 schreibt man gewöhnlich ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχών άβρότατος έπι, μεγάλας κτέ. Η. lengact mit Recht dasz άβρότης Jugend sei, streicht auch das Komma nach έπι, welches er ent schreibt, und übersetzt sehr flüssig: "wer etwas hohes gewann. I wird im üppigen Schwelgerglück | beschwingt von Hoffnung, und schwebt | empor mit hochstrebendem Mut.' - P. IX 82 für σάματι, πατροπάτως schreibt er nach dem Schol. sebr gut σάματι πάρ, προπάτωρ, and Vs. 99 παρθενικαί πόσιν, αξ δ' υίον εύχοντ' für das annaturliche n. P. XI 38 n 6' für n 6' schreibt Ref. auch, aber nicht mit H. als Frage. Nicht übel ist Vs. 48 Όλυμπίαν ανώνων πολυφάτων

ἔσχον θο αῖς ἀπτίνα σὺν ἔπποις, für das seltsame θοάν. Vs. 54 gefällt hei II. φθονεροί δ' αμύνοντ', εί | τιμαίς τις απρον für das unertragliche αμύνονται | ατα. εί τις ακρον, aber seine weiteren Aenderungen scheinen unnöthig. Von den vielen Vorschlägen zu P. XII 12 gefüllt uns H.s είναλία τε Σερίφω λάϊνον αγε μόρου am besten. Eben so N. I 65 sein νοφ στείχουθ' όδον έχθροτάταν, and N. V 11 στάντες πετνάντες τ' αιθέρε χείρας, denn das ansbreiten der Hünde ist dem stehen besser parallel als das beten. N. VII 3 ανευ σέθεν ου φάος, ου μέλαιναν δραπέντες ευφρόναν τεάν άδελφεάν έλάγομεν αγλαόγυιον "Ηβαν. Zwar 'nicht Tag nicht Nacht sehen' kann wol bedeuten 'nicht lehen', was H. nnnöthigerweise lengnet, aber seine Emendation ου φώος έχ μελαίνας δραχέντες ευφρόνας ist doch nothwendig, weil ou anch zu έλαγομεν bezogen werden musz. Steht ou zweimal, so bezieht man es nothwendig auf φάος und ευφρόναν δρακείν. Vs. 25 εί γαρ ην ? ταν αλάθειαν ίδεμεν scheint II.s έτεαν richtig. Dasz die Stelle Vs. 70 nicht lauter ist, darin hat er Recht, Seine Hülfe ist ingeniös, aber unsicher. In der Hauptsache richtig scheint uns seine Behandlung der Verse 75-78, welche wir wegen der Länge hier nicht ausschreiben. Endlich Vs. 96 billigen wir sein devarag und Vs. 99 διαπλέποι. N. IX 15 bringt er ans dem einen Schol. μάγαν für δίπαν in den Text. Vs. 17 Δαναών έσσαν μέγιστοι· δή τόθεν καί ποτ'. Entweder mit Bergk μέγιστοι λαγέται oder mit H. die Interpunction einfach nach δη τόθεν gesetzt. In der vielversuchten Stelle Vs. 47 ούκετ' έστι πόρσω θνατον έτι σκοπιάς άλλας έφαψασθαι ποδοΐν schreibt er ουκ ανδο' έστι πόρσω. Warum nicht ανδο' ουκ έστι? Den verdorbenen Vers N. X 84 emendiert er unseres erachtens nach Anleitung des Schol, am annehmlichsten also: αὐτος Ούλυμπον συνοιπείν μοι 'θέλεις σύν τ' 'Αθαναία πελαινεγχεί τ' "Αρει. - 1. 1 4 Δάλος, έν α πέγυμαι: H. schlägt vor τέταμαι, wofür er auszer Vs. 49 noch hatte anführen können P. XI 54 ξυναίσι δ' αμφ' αρεταίς τέταμαι. Dann vielleicht aber eher έφ' α τέταμαι. Indessen zu Gunsten von πέγυμαι s. Pape im Lex. u. χέω a. E. - I. III 31: an mannlicher Tugend erreicht er die Säulen des Herakles, καὶ μηκέτι μακροτέραν σπεύδειν άρετάν. Für και hatte Ref. auch schon conjiciert ών wie H. Wenn dieser nun aber anch-noch μαπρότερ' ny schreibt, so ist das Willkür. Ob der Dichter das Adverbinm braucht oder das Adjectivum. kommt zuletzt auf eins hinaus; im Gegentheil könnte man ienes auch so verstehen: "weiter drauszen suche nicht mehr Tugend." Dann ist es seltsam, dasz er den inf. nicht als Imp. will gelten lassen, den er doch wird gelten lassen müssen in dem Fragment Bd. IV S. 177, bei Bergk 83 Vs. 6. - I. III 45 schreibt er mit dem Schol, angezwangener αριδών für αριδάν. I. IV 21 für νίρις Kayser οίχω, Η. νίω; das eine oder das andere ist nothig. Vs. 37 Ηρακληϊ πρότερον: II. Ηρακλεί τε πρότερον, wodurch die zwei Expeditionen gegen Troja dentlicher auseinander gehalten werden. Uebrigens conjicierte so schon Bergk. Vs. 60 αίνέω και Πυθέαν έν γυιοδάμαις Φυλακίδα πλαγάν δρόμον ευθυπορήσαι, χεροί δεξιών, νώφ αντίπαλον. Diese chemalige Interpunction hat H. mit Recht wieder hergestellt. Statt xdzyŵr setzt er zdzyańz, danni yzuodejuza; seni Sustantiu bekomme: denn wom auch H. zu weit geht, wenn er asgt, y. könne nicht substantivisch gebrancht werden, so ist doch gewis nicht zu glauben, dass Tankratiesten ohne weiteres "Gliederhändiger" heiszen. Die Aenderung sebeint gegründet, aber im Schol. finden wir dellur keine Stätze, wie er glaubt. 1. V 12 depart ac fight pacio Schop dakter ärzuparu. depart ac fight ein. H. emediert, bätte man nach Morell schon längst sebreihen sollen. 1. V 12 detar yzwig hyptoro xide origion. Die wechselseitige Versetzung von artab und erigen bat viel für sich. Auch I. VII 18 ist H.a Schreibweise Zuff. 'E. debo nicht bled.

Wir übergeben die Erklärungen, unter denen wir manche billigenawerthe mit Dank annehmen, aber auch sehr oft im Falle waren zu widersprechen, und bringen noch einige Bemerkungen über die Fragmente im 4n Bande an, wo H. die zweite ungemein sorgfältige Bearbeitung Bergks benutzt hat. Aus Versehen wird wol S. 149 ein Fragment aus einem 'aeginischen' (sic!) Siegeslied als mutmaszlich zu dem auf den make donisch en Alexandros (S. 148) gehörig bezeichnet. S. 158 in Fr. 176 bat H. Unrecht, dasz er nicht Bergks Emendation εία τειγίζωμεν aufgenommen hat; denn schon der Coni, spricht gegen οία. In diesem Fr. vermutet H. mit Recht, es sei nach θεών eine Lücke. Vielleicht ist zu lesen θεών έν ούδει και κατ' ανθρώπων avviac, auf dem Boden der Göttertempel. Warum S. 163 Fr. 66 B. κατά παυομένοισιν getrennt schreiben? S. 167 a. E. wird Apollon 'der Lustgott' genannt! S. 179 Fr. 84 B. ist Vs. 2 μάπιστα μέτο' ομμάτων sehr annehmlich, aber warum gleich daranf Bergks ποτανάν verschmähen? S. 195 schreibt II. für avaxalsi recht gut avaxlales. S. 196 ff. folgt eine lesenswerthe Ahlandlung über den Dithyrambos. Sehr gefällig ist S. 237 Fr. 131 B. αδακους δε πενθέων. - Eine ziemliche Anzahl Druck- und Schreibfehler wollen wir nicht namhaft machen.

Noch bleibt ein Wort zu angen über die Uebersetzung. Den Pindar 1) in den Versmaszen des Originals, 2) treu, 3) gehörig dentsch und 4) mit poetischem Ausdrucke zu übertragen, bleibt eine der allerschwierigsten Aufgahen, wie schon Schneidewin Philol. II 734 geurteilt hat. Fehlt eines jener vier Praedicate, so ist die Uebersetzung verfehlt. Fragen wir für wen übersetzt werde, so werden es zunächat solche sein welche das Original nicht verstehen, also solche die wenig oder gar kein Griechisch können. Ohne Studium der Originale wird aber schwerlich jemand mit dem Formenreichthum der griechischen Lyrik ganz vertraut werden oder diese Formen sicher ins Gehör aufnehmen. Wer sie aber nicht so inne hat, für den sind Pindars Metra eher ein Hemmnis als ein Genusz, und ihm ist eine gnte prosaische Uebersetzung erwünschter. Die in der Sprache und Metrik der Griechen gehörig gehildeten Leser werden das Original einer unvollkommenen und oft dunkeln oder schwerfälligen Uehersetzung weit vorziehen, jedoch allerdings Genusz an einer finden, die den obigen vier Cardinaltugenden entspricht und dadurch selbst ein Kunstwerk ist. Ein

solches von Pindar haben wir nnn noch nicht, aber es ist löblich darnach zn riagen. Billig aher ist in einem so schweren Unternehmen Nachsicht, die anch Ilr. II. anspricht. Seine Uebersetzung hahen wir oft gewandt und flüssig, bisweilen sogar schön gefunden; aber auch an Mangeln und Seltsamkeiten, die einem den Gennsz verleiden, fehlt es nicht. Der Raum fordert dasz wir nns für die letztere Behanptnng anf wenige Beweise heschränken, wozn wir die ersten besten hernehmen. O. XI 79 'verherlicht mein Lied den Stolz zeitlaufender Siegesehre' (νίκας άγερώχου). Wer kann das verstehen? N. VII 15 'goldenspangigem Andenken zu Ehren' (μναμοσύνας έκατι λιπαράμπυxoc)! Bd. IV S. 153 'gilt's dem Bunde der Lilienarm Harmonia?' (λευπωλένου). Aehnlich S. 159 'schönfahrige Goldengewand - Thehen' (ευάρματε γουσογίτων). Sind das nicht ärgere Geschmacklosigkeiten als diejenigen welche Hr. H. in der anspruchsvollen Vorrede zu Bd. III S. VIII den Uehersetzern Voss, Ast, Thiersch vorwirft, welche machten dasz man die alten Dichter 'aus der Hand warf' und 'dieselben links liegen' liesz? - 0. IX 98 'anch die Gruft Iolahens und das seeisch' (ἐναλία) Eleusis.' So auch einmal der See 'Kopaliis' and 'Zeusens'. P. XI 30 ο δε ταμηλά πνέων αφαντον βρύει (statt βρέμει) 'wer an dem Boden sich bückt, der frecht unhemerkt." Wahrlich nicht geeignet ans der Uehersetzung den Dichter liehen und hochachten zu lernen! N. Il 1 mit einem Versuch ins Mittelhochdeutsche 'die Homeringer'. N. IV 87 ist ein Sieger 'gehlümt' (θάλησε). N. VII 59 'das Best-Schöne' (καλά). N. VIII 41 wird die Tugend durch Dichter 'aufgethürmt'. O. VI 8 'dasz in diesem Takt ibm wandle der seelige Fusz' (δαιμόνιον πόδα). Ehd. Vs. 67 ist θρασυμάχανος 'muthesverwogen'. Zweimal läszt H. hei Pindar tanfen. O. VI 56 'woher ihn die Mutter auch für alle Zeit getanft hat.' I. V 49 'und der Gott tanft ... den gewaltigen Ajas ihn.' Oft ist der Sinn entweder unverständlich oder ganz verfehlt, vgl. O. IX 15, wo av Hrn. H. hatte erinnern sollen dasz hier von keinem Masculinum die Rede ist. Vielleicht sieht Hr. H. ein dasz lauter Geschwindigkeit nicht das erste ist und dasz er in der Vorr. Bd. 111 S. X1 nicht mit Grund meldet: 'ich finde an meinen Uehersetzungen immer nach dem ersten Gusz nur wenig nachznbessern, auch nach iahrelangen Zwischenräumen.' Doch genug! So viel ist gewis, dasz die Vorrede zum 3n Bande und die Uehersetzung zeigen, welche Kinft zwischen Theorie und Praxis ist. - Als Prohe des gelungenen N. IV 3 warme Bader erquicken | nie die Glieder so labend | als mit Harfenspiele gepaart | wolklingender Lohgesang. | Wenn die Thaten welken, bestelt | nnd wirket ein Wort, das | mit dem gelingen' nsw. Bald daranf Vs. 11 heiszt es: 'empfang das bruderlich Licht' (ποινον φέγvoc), und hier wird es wieder dunkel.

Pindari carmina cum deperditorum fragmentis selectis. Relegit F. G. Schnei devoin. Editio altera emendatior. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLY. XVIII u. 240 S. 8.

Diese von dem verewigten Schneidewin besergte letzte Textesrecension enthitt manches gute, beils aus eigener Conjectur, theils von anderen, siniges auch aus brieflicher Mittheilung von G. Hermann. Die przefatio gibt auf sechs Sciten an, was — und zwar meist mit grozzer Vorsicht — vom Ilg. geneuert worden ist. Einzelnes ist schon gelegentlich berührt worden, so dasz wir nicht näher eingehen wollen Drechgreifend war freilich die Eurabeitung nicht, da esi nier przef. hoiszt: 'quae post anaum L [wo die orste Auflage hei Teubner ersebien] prodierunt eurae Pitalarieae, eae certis de enasis anna equidem in usum vocari non potuerunt.' Doch ist auch diese letzie eura Schneidewins für den Dichter, dem er lange Jahre so viel Liebe nach Arbeit gewidmet hat, erfolgreich gewesen. Leider ist auch sein 'consilium in Addendis editionis Goldanea, pub absolvere, diudieare omnia, quae vel ad emmedationem vel ad interpretationem poetae his annis proximis sunt in medium prolata' durch den frinkeu Tod vereitelt worden.

6) Pindars olympische Siegeslymmen, in gereimten Versen rerdeutscht und mit erklärendem Commentare versehen rom Hofrathe V. F. L. Petri, Doctor der Theologie und Philosophie, Professor und Director am Collegio Carolino zu Braunschneig, Ritter use. Rotterdam, Verlag von Otto Petri. 1552. VIII u. 111 S. gr. S.

Der Vf. hatte diese Verdeutschung nicht für die Oeffentlichkeit hestimmt und theilweise schon zwölf Jahre lang im Pulte behalten, Da veranlaszte ein bevorstehendes freudiges Fest, das fünfzigjährige Amtsjuhilaeum des Vf., die Herausgabe. Er konnte es scinem Sohne, dem Buchhändler IIrn. Otto Petri in Rotterdam, nicht versagen das lange zurückgebaltene Manuscript als Festlagsangebinde drucken zu lassen und verlegen zu dürfen. Es ist ansgezeichnet schön gedruckt, würdig einer solchen Feier und würdig des Inhaltes. Anziehend ist die Vorrede, in welcher der Vf, mit liebenswürdiger Bescheidenheit von seinem Werklein spricht, kaum ahnend, wie vielen er auch nach seinem Tode damit Freude mschen werde. Denn er ist in den ersten Monaten des vorigen Jahres gestorhen, und wir wissen nicht, oh nach des Vf. Ausdruck 'die Lachesis noch so viel an ihm zu spinnen batte', dasz er auch von den übrigen Liedern Pindars übertragen konute; aher an diesen olympischen besitzen wir ein schönes Vermächtnis. Ref. gesteht dasz er die Einladung der Redaction zur Anzeige mit einigem Vorurteil annahm, da er gereimten Uebersotzungen der alten nicht sehr geneigt ist. Als ibm aber die Redaction das Büchlein zur Einsicht sandte, las er es mit wahrer Freudo und sah diese Freude auch hei seinen Schülern, denen er im vorigen Sommer, wenn eine Ode erklärt war, dieselbe ans Petri vorlas. Es ist keine Uebersetzung, sondern cine freie Uebertragung, eine echte Nachdichtung, voll edlen Feuers, voll begeisternder Kraft, ein Knnstwerk voll poetischen Schwunges, welches nicht nur den Kennern des Originals, sondern auch andern

gebildelsen Lesern einen schösen Genusz gewährt. Far leitstere biestet auf 42 Seiten der erklärende Commentar gerade so viel, als ihnen nöthig und erwünscht sein wird. Als Probe geben wir, nachdem diesen Ubebersicht schon so vielen Rusm eingenommen hat, nur zwei kurze Stücke, zuerst Strophe und Antistr. 1 von O. VII, und die Epodos von O. XI:

Woll nimmt den blanken Bocher des Schwähers reiche Hand, Dem Eidam ihn zu schenken, der Elernliebe Fland; Der Reber Than dris perlet, umblitzt vom goldnen Schein, Das Wonnemahl zu zieren, den Ilauses Bund zu weihn. Er trinkt ihm zu das Kleinod, nut schwingt ets boch empor, In trauter Freunde Kreise; der Hochzeitsgäste Chor Begrüszt mit frohem Stannen des Jünglings mild Geschick, Der sich die Braut erworben und süsser Liebe Glück.

Auch ich des Nektars Wellen, der Mussen klareh Strom Dem wackern Turner bringend, erschein\* im hellen Dom. Den Traubenquell des Geistes biet\* ich ihm licheud dar, Der jüngst im Kampf von Elis and Delphi Sieger war. Wen Ileldenrahm bestrahlet, der ist ein sel\*ger Manu; Hier Einen, dort den Andern blickt Claris froundlich an. Ihr Ange fammt ihm Leben, und weicher Cither Klusg, Vereist der Flöte Tönen, rauseth in der Petsgesung.

Den Lokrern anch im Westen Ertönt mein Feierlied; Und wenn zu ihren Festen Ihr Musen mit mir zieht, Glanbt mir's, ich kann's bezeugen, Ein fremdenhold Geschlecht,

n tremdennot Asran Dem Geist und Muth zu eigen,
Das fest in Pflicht und Recht,
Ihr findet; stets derselbe,
Und nur naturgetren
Der Fuchs ja bleibt, der gelbe,
Nie feige brüllt der Leu.
Rudolf Rauchenstein.

#### 33.

Eudoxia Gemahlin des Kaisers Arcadius.

Es ist orfrenlich seit einiger Zoit und bekanntlich mit nicht geringem Erfolg die Aufmerksamkeit gelehrer Reisender auf die in Konstantinopel noch vorhandenen Ueberreste des Alterthums gerichtet zu seben, und namentlich hat die Aufdeckung der delphischen Schlangensalen gezeigt, dass weiter zu erwartende Frichte erneuter Forschung sich nicht bloss auf Entdeckung von Monamenten der byzantinischen Zeiten beschräußen werden. Die neueste littlebulung, welche wir aber-

mals Hrn. Dr. Otto Frick verdanken (arch. Anz. 1857 Nr. 103 S. 88 \*f.), gebort zwar einer späten Zeit an, bietet aber für die Geschichte derselben insofern einen interessanten Beitrag, als durch dieselbe eine bisher schwankende Thatsache in der Nomenclatur der Kaiserfamilie festgestellt wird. Man war bisber über den Namen der Gemablin des Kaisers Arcadius, Eudocia oder Eudoxia, im Zweifel, und darum rücksichtlich der Vertheilung von Münzen, welche mit diesen beiden Namen vorhanden sind, ob an jene oder an die Gemahlin des Kaisers Theodosins, in Ungewisheit (vgl. Eckhel D. N. VIII S. 170 ff.). Von einem Postament, welches unzweifelhaft zu der berühmten Säule gehörte, welche der Gemahlin des Arcadius errichtet worden, bat Hr. Frick jetzt zwei Inschriften, eine griechische in Hexametern und eine lateinische veröffentlicht, auf welchen der Name der Kaiserin als Eudoxia erscheint, und wenn auch auf jener der entscheidende Buchstab nicht mehr genan erkannt werden kann, so spricht doch für denselben schon das Versmasz. Einer Wiederholung beider Aufschriften bedarf es nicht. Nur rücksichtlich der lateinischen, welche anfängt DNAELEVDOXIAE, werde bemerkt dasz DNAE nicht mit dem Herausgeber als Abkürzung für divinge zu fassen, sondern dasz der Anfang zu erklären ist: Dominge (oder Dominge nostrae) Aelige Eudoxiae (vgl. Jahrb, rheinländ, Alterthumsfreunde XXI S. 64).

Ich benutze diese Gelegenheit zu der weiteren Erinnerung, dasz die von Hrn. Frick ebd. angeblich von derselben Localität in Konstantinopel mitgetheilte bilingue Inschrift bereits von Arneth arch. Analekten (aus dem Junibest 1851 der Sitzungsberichte der phil. hist. Cl. der k. Akad. d. W.) S. 3. and zwar aus Varna, dem alten Odessos, von wo sie der k. k. Viceconsn! Tedeschi daselbst eingesandt hatte. veröffentlicht worden ist\*). Die Inschrift ist eine Gedächtnistafel der Stadt Odessos zur Erinnerung an die Errichtung einer neuen Wasserleitung unter der Fürsorge (προνοουμένου - curante) des Legaten Vitrasins Pollio unter Antoninus Pius (nach Arneth zwischen 139-161). Wenn es nun auch an Beispielen von Vervielfältigung eines und desselben Denkmals nicht fehlt, so ist, da die Existenz des betreffenden Steins in Varna, wohin er ja auch gehörte, angenommen werden musz, doch wiederum nicht in Abrede zu stellen, dasz der jetzt vorliegende Text der Aufschrift in beiden Copien von einem und demselben Steine entnommen sein musz. Dies bezeugt die Beschaffenheit beider Copien, in welchen sich dieselben Lücken am Ende der Zeilen wiederfinden, und die sonstige Verschiedenheit, AOAM bei Frick und AQVAM bei Arueth, anf einem Versehen des einen oder des andern Heransgebers beruhen kann. Da nun aber IIr, Frick den Stein wirklich in Konstantinopel gesehen hat, so kann diese Differenz wol nur auf einem Irthum des Einsenders in Varna beruben.

Gieszen.

Friedrich Osann.

<sup>\*) [</sup>Auch bei Henzen-Orelli III Nr. 5290.

### 34.

Römische Geschichte von Theodor Mommsen. Zweite Auflage. Drei Bände. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1856 u. 1857. XI u. 924, YIII u. 463, YI u. 609 S. 8.

(Vgl. Jahrgang 1856 S. 716-745.)

#### Zweiter Artikel.

In dem ersten Artikel dieser Anzeige haben wir die frühere Periode der römischen Geschichte in der neusten Bearbeitung betrachtet. Wir gehen jetzt zu den folgenden Zeiten über, deren Aufgaben. wie wir das dort (S. 719) ansgeführt baben, für die Kritik and Darstellung schon deshalb sich anders gestalten, weil wir hier überall eine Grundlage gleichzeitiger Quellen annehmen durfen. Es tritt in ihr, wie wir das ebenfalls schon andenteten, an zwei Stellen eine Reihe von Denkmälern zusammen, die wirklich gleichzeitig und nach verschiedenen Seiten sich erganzend der Darstellung der betreffenden Abschnitte eine besondere Sicherheit und Klarheit verleiben. Die eine ist das Zeitalter des Polybios, die andere das des Cicero and Caesar. Zwischen beiden dagegen treffen wir nur eine Masse secondarer und tertiarer Onellen. and zugleich fallen in diesen Zwischenraum die groszen, immer wiederbolten Erschütterungen der Verfassung, welche die Continuität der älteren Institute und Ansichten mehr als zweiselhaft machten. Der Charakter der späteren Republik und ihrer Geschichte wird dadurch ein von dem der vorbergehenden Zeit wesentlich vorschiedener. Jene beiden Grappen wirklich gleichzeitiger Quellen sind daber nicht nar anszerlich in der Quelleumasse getrennt, sondern sie gehören auch ihrem inneren Wesen nach zwei verschiedenen Zeitaltern von Vorstel-Inngen und Thatsachen an. Diesen Unterschied der Zeitalter hat anch Mommsen anerkannt. Das 'Saeculum des römischen Conservatismus' (I S. 861) unterscheidet sich ihm wesentlich von den vorhergebenden und den späteren Zeiten. Es amfaszt in seiner Darstellung das Jahrhundert vom Ende des ersten punischen Kriegs bis zu den Gracchen. Mit der Einigung Italiens schlieszt für ibn die glorreiche Thätigkeit der Aristokratie in den auswärtigen Angelegenheiten, und in der Politik des C. Gracchas zuerst begegnet er den nenen und groszen Gedanken 'der römischen Demokratie oder Monarchie - denn beides fällt zusammen' (III S. 207), 'In keiner Epoche ist die römische Verfassing' beiszt es ferner (I S. 804) 'formell so stabil geblieben wie in der vom sicilischen Kriege bis auf den dritten makedonischen und noch ein Menschenalter darüber hinans; aber die Stabilität der Verfassung war hier wie überall nicht ein Zeichen der Gesondheit des Staats, aondern der beginnenden Erkrankung und der Vorbote der Revolution.

Wir folgen also der Ansfassung auch unserea Vf., wenn wir bei der Benrteilung seiner Darstellung zunächst diesen Zeitraum für sich ins Ange fassen. Aber es ist nicht nur seine Aussassung die uns dazu bestimatt, sondera zugleich unsere eigene Ansicht von den Aufgebae einer kritischen Geschichtschreibung. In ehen dieser Periode erscheinen hei einer wirklich kritischen Durfegung die Institute der Verfassung noch ungebrochen und von auszen noch nicht sflüciert durch die Einflüsse der splüteren Revolutionen. Der Thalbestand, so weit wir ihn hier sicher aufzunehmen vermügen, bietet uns also das wichtigste und sicherste Kriterinm für die Beutrelinug der Verfassung überhaupt. Sind wir früher nicht berechtigt gleichzeitige Quellen vorauszusetzen, und sind später, wo wir dergleichen in Händen haben, dieselben afliciert von nenen Vorstellungen, so bietet uns diese Periode in ihrem Bestand wolbegründeter Thatsachen das Bild der wolerbaltenen lustitet, dereu Wirknap und Gegenwirkung nas das innere und äuszere Leben der Republik, äuszerlich wenigstens, ich müchte sagen anatomisch, vollkommen unverletzt ziejt.

Bei der Behandlung auch dieses Abschnittes gilt es zumächst, wie wir das schou im ersten Artikel getban baben, sich den Stand der neueren Kritik zu vergegenwärtigen, und dann Mommsens Verhältnis zu derselben näher ins Augo zu fassen, nm darnach seine Darstellung selbst zu beurteilen.

Niebuhrs römische Geschichte achlieszt vor der Periode, mit der wir es hier zu than haben, und wie hoch wir auch den Werth seiner 'Vorträge' anschlagen, so würde es sich nicht ziemen diese in den Bereich einer Erörterung zu ziehen, wie sie hier beabsichtigt wird, Die Reaction gegen seine Ansichten, so einfluszreich für die Darstellung der früheren Periode, fehlt also hier und die neuere Kritik hat genz auf eigene Hand gearheitet, ohne jene leitenden Gesichtspunkte, welche ihr dort unverrückbar aufgestellt waren. Offenhar ist dies von Einfinsz auf die Behandlung dieser Periode gewesen. Die Fragen, welche Niebahr über die ältere Geschichte angeregt, hatten das Interesse für diese geweckt und zugleich die reichen Quellen der ciceronischen Zeit in ein neues Licht gestellt. Die neuere Philologie, die vor allem diese Gruppe der römischen Denkmäler zum Mittelpunkt ihrer lateinischen Studien gemacht hatte, auf sich genöthigt dem groszen historischen Exegeten in die alteste Geschichte der Republik zu felgen und that es mit bewendernswerther Hingebung und unleugbarem Erfolg. Aher auf dem Wege von jenen älteren Zeiten zu dieser späteren Periode trat Nichuhr plötzlich ab, ohne die Untersuchung durch die mittleren Zeiten geführt und dadurch den Zusammenhang zwischen dort und hier thatsächlich hergestellt zu haben. Die Folgen dieses Zufalla sind unverkennbar. Nicht allein erfolgte für die frühere Periode iene Abspanning der kritischen Thätigkeit, die wir früher sehon angedeutet (1r Art. S. 728), sondern eben die zwischenliegende Strecke, an deren Grenze Niebuhra Arheit schlieszt, wurde weder von der ältern Zeit her noch von der Seite des ciceronischen Zeitalters energisch hetreten. Man braucht nur eine der neueren kritischen Arheiten, soweit aie sich auf den fraglichen Ahschnitt bezieht, einzusehen um sofort su erkennen, dasz hier die Benutzung der Quellen ohne die nothige

Controle und die Darstellung der Thatsachen ohne jene eingehende Aufmerksamkeit erfolgt, die nach unserer Ansicht gerade hier so sehr wünschenswerth ist. Wir werden uns auch bier am hesten durch eine Reihe von einzelnen Beispielen verständlich machen.

Was zunächst die äuszere Geschichte angeht, so hat da der zweite punische Krieg eine so überwiegende Bedeutung, und in diesem bildet wieder die Schlacht bei Cannae einen so entscheidenden Wendepunkt, dasz mau erwarten darf, wenn irgend wo, bier die Kritik vorsichtig angewandt zu finden, um den wahren Thatbestand zu erörtern. Ich habe diesen an einem andern Orte (allg. Monatsschrift 1854 Januar) dargelegt. Er findet sich allein bei Polybios (III 106f.), und zwar widersprechen die Nachrichten desselben durchaus und direct denen die Livins über die Stellung der beiden kriegführenden Parteien vor der Schlacht gibt. Nach Livius hätte der römische Senat keineswegs sofort schlagen wollen und wäre Ilsnnibal in der peinlichsten Verlegenbeit, durch Mangel und Meuterei bedroht gewesen, so dasz pur die unvorsichtige Kübnheit des Terentius Varro gegen den Willen des Senats dem Kartbager die Gelegenheit gegeben hätte zu schlagen und sich dadurch zu retten. Nach Polybios dagegen nimmt Hannibal beim Wiederbeginn der Operationen den Römern ihre Magazine weg. und in Folge davon melden die Coasuln des vorigen Jahres nach Rom, desz die campanische Armee aufs äuszerste gefährdet, die Bundesgenossen wankend und eine Schlacht unvermeidlich sei. Der Senat erklärt sich auf diese Nachricht ebenfalls für eine Schlscht, stellt deshalb eine doppelte Armee ins Feld und instruiert Varro und Paulus bei ihrem Ahgang zum Commando ebenfalls dahin dasz sie schlagen sollen. Es liegt auf der Hand dasz diese beiden Berichte einender vollständig widersprechen und dasz der des Polybios, selbst abgesehen von seiner persönlichen Autorität, schon deshalb den Vorzug verdient, weil er die singuläre Thatsache erklärt, dasz die Römer in einem Lager eine Armee von 80000 Mann vereinigten. Eine solche ungeheure Anstrongung wird nur verständlich, wenn man erfährt dasz sie eine Schlacht als unumgänglich erkannt hatten und nur in der entschiedensten Uebermacht die Möglichkeit sahen, sich gegen deren unsichere Chancen zu decken. - Von den neueren bat Guischard bestimmt agerkannt, dasz die Darstellung des Polyhios den Vorzug verdiene und dasz nach dieser die Aufstellung einer doppelten consularischen Armee erst in Folge des Verlustes der Magazine erfolgt sei. Guillaume läszt ebenso wie Vincke den Vorzug der polybianischen Darstellung gelten; aber sie scheinen doch die merkwürdige Verdoppelung der Armee mit Livius nicht durch ienen Verlust zu motivieren. In Niebuhrs Vorträgen über röm, Gesch. (II S. 97 ff.) ist die Darstellung des Livius und Polybios als gleichlautend genommen, and noch Mommsen in seiner ersten Ansgabe (1 S. 421 f.) sucht die Darstellung des Livius weiter zu motivieren und erzählt nur nach ihr. In der zweiten Ausgabe (I S. 577 ff.) bat er dagegen sich mehr dem Polybios angeschlossen; aber anch so wird man in seiner Darstellung schwerlich die Bedeutung erkennen, welche die

Wegnahme der Magazine nach folgenden einfachen Worten hatte: ov γαρ μόνον διά τὰς γορηγίας ἐδυσγρηστούντο ἐπὶ τῶ κατειληφθαι τὸν προειρημένον τόπον, αλλά και διά το κατά την πέριξ ευφυώς κείσθαι χώραν. πέμποντες ουν είς την Ρώμην συνεχώς έπυνθάνοντο τί δεί ποιείν, ως έαν έγγίσωσι τοις πολεμίοις, ου δυνησόμενοι φυγομαγείν, της μέν γώρας καταφθείρομένης, των δε συμμάγων πάντων μετεώρων οντων ταις διανοίαις. οί δὲ εβουλεύσαντο μάχεσθαι καὶ συμβάλλειν τοις πολεμίοις, τοις μέν ουν περί τον Γνάιον έπισγείν έτι διεσάφησαν, αυτοί δε τους υπάτους έξαπέστελλον (Pol. III 107). 'Die romische Armee' sagt M. 'hatte den empfindlichen Verlust nicht abzuwenden gewust; aus militärischen wie aus politischen Rücksichten ward es immer nothwendiger den Fortschritten Hannibals durch eine Feldachlacht zu begegnen.' Gibt er aber damit gerade das wieder, worauf es offenbar Polybios ankam, das Gefühl des activen Generalstabes, man müsse nach diesem Schlage sofort, augenblicklich durch eine Entacheidung einem Zustaud ein Ende machen, der auf die Länge alles in Frage stellte? Gerade diese Züge der polybianischen Darstellung enthalten die eigentliche Entschuldigung des Terentius Varro, der in der Contrastmalerei des Livius zur reinen Caricatur wird, wie er denn nach seiner Anleitung überall als der Poltron dieser groszen Hauptund Staatsaction erscheint. Aus 'dem Helden von der Gasse' in M.s. erster Ausgabe (I S. 422) ist zwar in der zweiten wenigsteus ein 'demokratischer Consul' (1 S. 579) geworden; aber die volle Klarbeit der Situation ist doch immer noch wesentlich herabgestimmt und dadurch erhält die ungünstige Charakteristik des Terentius Varro nicht das richtige Licht. Ja noch mehr: die Worte M.s 'jetzt endlich begann das Gebäude der römischen Eidgenossenschaft aus den Fngen zn weichen, nachdem es die Stösze zweier schwerer Kriegsjahre unerschüttert überstanden batte' (1 S. 583) sind nicht ganz correct, insofern sie das wanken und den Abfall der Bundesgenossen allein als die Folge der Niederlage auf die Rechnung Varros schreiben, da doch schon der Verlust der Magazine das Vertrauen zu den römischen Waffen erschüttert hatte und die voriährigen Consuln selbst die Redeutung ibres eignen Feblers nach dieser Richtung anerkannt und zu dessen Redressierung anszerordentliche Maszregeln gefordert batten. Das Räsonnement welches M. (I S. 585) an die Thatsache knupft, dasz Varro bei Cannae die 'nnter dem Beifall der Menge auf dem Markt entwickelten Operationspläne' ausgeführt habe, trifft durchaus nicht zn. und wenn auch die Taktlosigkeit und das Ungeschick eines unfähigen Politikers und Soldaten stehen bleibt, so erscheint doch der Operationsplan im ganzen durch die Schuld sonst untadelhafter Militärs nothwendig geworden und vom Senate selbst acceptiert.

Ein anderes Beispiel ans der änszern Geschichte ist folgendes. Der Vf. hat in einer ungewöhnlich ausführlichen Besprechung die bekannte Darstellung behandelt, welche Livius XXVI IB von der Wahl Scipios zum Consul gibt. Er macht darsaf aufmerksam dasz es nadenkher sei, der Senat habe wirklich die Wahl zu einem Commando, wie damals das spanische war, dem reinen Zufall der Comitien überlassen und nater allen römischen Militärs habe keiner auszer Scipio sich dazu hereit gefunden. Er nimmt daher an dasz Scipio im Einverständnis mit dem Senat gehandelt habe und schlieszt (1 S. 607): 'war der Effect dieser angeblich improvisierten Candidatur herechnet, so gelang er vollständig.' Allerdings hesitzen wir nan gerade über diese Vorfälle die Darstellung des Polybios nicht. Becker (Vorarbeiten zu einer Gesch, d. 2n pun, Kriegs S. 122) hat die des Livius einfach acceptiert, wie auch M. dieselhe dem anszern Thathestand nach nicht anzugreifen wagt. Es liegt aber auf der Hand dasz Polybios gerade über die frühere Geschichte des ältern Scipio als intimer Freund des jüngern hesonders wol unterrichtet sein muste. Und in der That ist er es. Er theilt uns X 4 die Geschichte seiner Wahl zum Aedilen mit, wie sie offenhar zu den interessanten und pikanten Traditionen der Familie gehörte. Es ist mutatis mutandis ehen dieselbe, wie sie Livius hei der Consulwahl erzählt, der dagegen XXV 2 von der wanderlichen Candidatur um die Aedilität nichts weisz. Die Darstellung des Polybios ist lebendig detailliert und namentlich die nnerwartete Bewerbung eigenthümlich motiviert durch die Mithewerbung des Bruders, die freilich nicht historisch ist. Dessenungeachtet, wenn wir es auch hier mit einer nicht ganz sichern Familiensage zu thun haben, würde Polybios doch, so musz man fragen, diese so ausführlich dargestellt und den plötzlichen Entschlusz seines Helden mit den Worten eingeleitet haben ηλθεν επί τινα τοιαύτην έννοιαν, wenn ihm eine durchaus ähnliche beglanhigte Erzählung von seiner Wahl zum Consul hekannt gewesen uud also auch kurz vorher von ihm erzählt worden wäre? würde er nicht in letzterem Falle wenn auch nur kurz anch auf diese hingedeutet hahen? Und würde Livius, der hei der Wahl zum Aedilen die Onposition der Trihanen ausdrücklich erwähnt, nicht auch jene anderen Umstände herührt haben, hatten sie sich in seiner Quelle gefunden? Offenbar bleibt uns nur die Wahl, die eine oder die andere dieser Geschichten zu streichen, und giht man dies zu, so wird die des Polyhios unbedenklich der des Livius vorzuziehen sein. Auf diesem Wege kommt die einfache Oucllenkritik hier zu einem Resultat, das M.s an sich herechtigte Zweisel schärft und ihnen entschieden eine gröszere Sicherheit gibt.

Diese Beispiele aus der Bauzern Geschichte der Republik werden genagen um auf die kritischen Aufgehen wenigstens aufmerksam zu machen, die hier noch vorliegen. So werthvolle Vorarheiten zu einer kritischen Untersuchung z. B. des zweiten punischen Kriegs auch vorliegen, so fehlt doch eben noch immer eine zusammenhlugende Untersuchung, die den Charakter der verschiedenen Uehertleferungen constatet und den Werth derselben gegen einander abwigft. Nach den älleren Commantatoren des Folyhios hat zuerst heknantlich Becker in seinen Vorarheiten zu einer Gesch. des 2n pun. Kriege' einen Versch der Art gemacht. Dieser zeichnet sich durch die Tücksichslose und vollkomen ummehodische Weise aus, im welcher der Vf. Bach einer reinen

Wahrscheinlichkeitsrechnung die Angaben des Appian und Zonaras gegen die des Polybios und Livius aufrecht zu halten sucht. F. Lachmann de fontibus hist. Livii II S. 30 spricht trotz einiger Einweudungen mit solcher Anerkenung von der Beckerschen Arbeit, dasz ihm offenhar selbst das Misverhältnis zwischen jener subjectiven Kritik und seiner unendlich fleiszigen Zusammenstellung aller Nachrichten nicht klar war. Er nimmt im ganzen an, dasz Livius dem Polybios überalt und namentlich in der Reihenfolge der Begebenheiten gefolgt sei und nur sehr häufig den Polybios erganzt habe. Vincke 'der zweite punische Krieg' pflichtet im ganzen dieser Ansicht so entschieden bei. dasz er überhaupt und namentlich für den spanischen Kricg in Livius eine reine Bearbeitung des Polybios sieht und ihm deshalb vollkommen sicher folgt. Ganz abgesehen jedoch von allem übrigen vergegenwärtige man sich nur jeue schneidende Differenz in den Nachrichten die wir bei beiden Schriftstellern über die wichtigste Wendung des ganzen Krieges fanden, und man wird zugebeu dasz hier von einer solchen durchstchenden Uebereinstimmung nicht die Rede sein kann. In der oben angeführten Abhandlung habe ich versucht die Frage kritisch weiter zn führen. Unlengbar liegt hier noch eine Reihe von Aufgaben vor, die auf Grundlage von Lachmauns musterhafter Untersuchung hoffentlich zu eingehenderen Resultaten führen werden. Znnächst aber musz natürlich der darstellende Historiker in diesem gauzen Zeitraum eine Reihe kritischer Fragen brevi mann zu lösen versuchen.

Nicht ganz so wie für die äuszere Geschichte der Periode liegt die kritische Aufgabe für die innere Geschichte der Verfassung. Bei der Geschichte der groszen Geschäfte auswärts und daheim können wir zunächst nur nach dem Werth der Quellen selbst fragen, die uns darüber berichten; die Haltpunkte zur weiteren Würdignug ihres Inhalts musz uns eine eingehende Betrachtung der Dinge selbst, ich möchte sagen an Ort und Stelle liefern, d. h. unter Erwägung der Charaktere und Verhältnisse die unmittelbar dabei zur Wirkung kamen. Dagegen kommen bei der Entwicklung der einzelnen Verfassungsinstitute ohne Frage die Formen derselben in Betracht, die vor und nach dieser Periode nachweislich bestanden, so dasz wir an eben diesen einen mehr oder weniger gültigen Maszstab haben, um den Werth der betreffenden Nachrichten abzuschätzen. Dabei steht nun freilich entschieden zur Erwägung, ob wir von ichen früheren und späteren Formen so zuverlässig unterriebtet sind wie von denen der fraglichen Zeit: denn nur dann kann eine solche vergleichende Kritik mit Recht angewandt werden. Im entgegengesetzten Falle, d. h. wenn die Nachrichten eben dieser Zeit an sich mehr Glauben in Anspruch nehmen als die welche wir über jeue haben, wird offcubar eine Controle in der augedeuteten Weise nicht stattfinden können, sondern wir werden eber amgekehrt berechtigt sein die Nachrichten unserer Periode als maszgebend für die anderen zu verwenden.

Da liegt es nun auf der lland, dasz die ältere Verfassungsgeschichte der Republik in ihrer beutigeu Gestalt zum grösten Theil anf Hypothesen gegründet, ans einem mehr oder weniger unsichern Material zusammengesetzt, sich an unmittelbarer Glaubwürdigkeit mit der mittlern, von der wir hier bandeln, gar nicht vergleichen läszt. Wir haben in unserem ersten Artikel von den Mitteln gesprochen, die von der heutigen Kritik zur Herstellung der ältern Geschichte der Republik verwendet werden können: es sind das bsuptsächlich die gelehrten Angaben des varronischen Zeitalters und die alten und langdauernden Formen der Institute selbst. Dagegen treten wir in der mittlern Geschichte der Republik unter eine Welt von Thetsachen, die mehr oder weniger alle aus gleichzeitigen Quellen bergeleitet werden dürfen. Von eigentlich gelehrten staatsrechtlichen Untersuchungen ist uns hier wenig erhalten; aber die Tages- und Jshresgeschichte der Republik, aufgezeichnet von Zeitgenossen, zeigt uns überall die groszen und kleinen Organe der Verfassung wirksam. Die Erwähnung ihrer Formen und ihrer Krafte, gelegentlich, ohne weitere Reflexion oder Ostentation im einfachen Verlauf einer einfachen Erzählung hat eben dsdurch sn innerer Glaubwürdigkeit einen Werth, wie keine reflectierte und absichtliche Darstellung ihn erreichen mag. Für die älteren Zeiten darsuf angewiesen, die einzelnen oft wunderbar erbaltenen Fragmente sich doch erst durch Hypothesen über ihre Verwendung und ihren Zweck zu erklaren, findet sich der Alterthumsforscher hier dagegen vor einem groszen, im ganzen übersichtlichen Werke, dessen Theile, wenn auch weniger eigentbümlich gestaltet oder wol conserviert, doch eben durch die Stelle und den Zusammenhang, wo sie erscheinen, ein desto gröszeres Interesse erregen.

Eben jene Weise der alten und mittelatterlichen Historiographie die Quellen mehr auszuschreiben als zu benbeiten (Ir AT. S. 726) berechtigt uns auch bei den späteren Historikern die Darstellungen dieser Periode fast anmittelbar aus gleichseitigen Quellen herzuleiten. Es mochte von der ursprünglichen Erzählung auf der Wanderung durch die Hand der seundären in die der folgenden Quellen am manchen Stellen dieser und jener Zug abgerieben werden; aber eben so. oft. Stellen dieser und jener Zug abgerieben werden; aber eben so. oft. Quelle mit einem wirklichen Original (s. allg. Monatsschr. a. O. S. 75), und selbst die tertiäre oder noch jüngere konnte genug vom Original behalten, wenn Schriftsteller von livianischer Sorglosigkeit und Naive-tät die Kette der Überbieferung bildeten.

Ziche man nan in Betrecht, wie wenig aus die bisherige Quellenkritik berechtigt über den Werlb oder Unwerth einzelner Notizen des mittlern Zeitzums sbzurteilen, nad wie unsicher im ganzen die Darstellung der altern Geschichte der Republik verglichen mit der der mittlern erscheinen musz. Des Resultas wird folgendes sein. Die Angaben der mittlern Verfassungsgeschichte haben dem Charakter ibrer Quellen nach an sich selbst einen absoluten, eigenthäumlichen Werfund in Folge dessen sie denn der ältern wenigstens vollkommen gleichberechtigt gegenübersehen. Dies aber zugegeben, wird man Bedenken targen mässen isen oben erwichten Massach an die Kritik der mittlera Verfassungsgeschichte annalegen, d. h. nur diejenigen ihrer Angaben gelten zu lassen, die sich zwischen die der ältern und mittlern Periode ohne Anstoza einfägen lassen. Nach diesen Bemerkungen heben wir nan zu zeigen, wie die neuere Kritik und Mommsen an ihrer Spitze im estachiedenen Gegenstiz zu unseren Bedenken gerade jenen Maszatab angelegt bat.

Das dentlichste und wichtigste Beispiel für die hier in Betracht kommenden Fragen ist die Geschichte der Centuristcomitien. Der Stand der Arheiten über diese wichtige Frage, wie ihn M. bei Ahfassung seiner römischen Geschichte wesentlich vorfend, ist von Merquardt (R. A. II 3 S. 9 ff.) übersichtlich ansammengestellt. Es kommt hier für uns derenf en die Grandzuge der dehei angewendten Methode mit den von uns eben aufgestellten Sätzen zu vergleichen. Dabei müssen wir nothwendig von einer kurzen Darlegung des Quellenhestandes ausgeben. Er ist folgender. Den Ansgangspunkt hildet die Derstellung der servisnischen Verfassung bei Livius und Dionysios, welche Schriftsteller beide ausdrücklich erwähnen dasz die servisnische Verfassung nicht his auf ihre Gegenwart hestanden habe, sondern verändert worden sei, wie Livins sagt, post expletas quinque et triginta tribus duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque; wie Dionysios sagt, έν τοῖς καθ' ήμας κεκίνηται χρόνοις καὶ μεταβέβληται είς τὸ δημοτικώτερον ... οὐ τῶν λόχων καταλυθέντων, άλλά της κλήσεως αυτών ουκέτι την άρχαίαν ακρίβειαν φυλαττούσης. Hiermit sind Anfang und Ende der Entwicklung, auf die es bier ankommt, zunächst im allgemeinen hezeichnet, als Anfang die servianische Verfassung, sis Ende des augustische Zeitalter, in dem sie nicht mehr bestand. Die nachste Thatsache, um die es sich darauf handelt, ist der Zeitpunkt der Veränderung. Haben wir, lautet die einfache Frage, anszer den hier vorliegenden Andeutungen dentliche und bestimmte Angaben über das Jahr einer Veränderung der Stimmordnung in den Centuriatcomition? Solcher Angahen haben wir zwei; die eine hei Liv. XL 51 zum J. 170 v. Chr. lautet: mutarunt (censores) suffragia regionatimque generibus hominum causisque et quaestibus tribus descripserunt; die zweite hei Appian B. C. I 59, wo es von Sulla und Pompejus im J. 88 heiszt: εἰσηγοῦντό τε . . . τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλὰς ἀλλὰ κατά λόγους, ώς Τύλλιος βασιλεύς εταξε, γίγνεσθαι. Die erstere Stelle spricht so deutlich von einer sligemeinen Veränderung der suffragia. dasz wenig Angshen über eine Verfassungsänderung sich mit ihr an Prsecision und Bestimmtheit werden vergleichen lassen. Die audere, suf die zuerst Mommsen (Tribus S. 112 f.) in diesem Sinne aufmerksam gemacht bat, kann auch nicht wol anders als von einer wirklichen Veränderung der suffragia verstanden werden. Neben diesen Stellen kommt sher eine Reihe anderer in Betracht, die mittelbar wenigstens eine Handhabe zur Entscheidung der Frage bieten. Es sind solche in welchen die Stimmordnung in den Centuristcomitien gelegentlich erwähnt wird. Je unmittelbarer und einfacher eine solche Erwähnung ist, desto gröszere Aufmerksamkeit verdient ihr Wortlant.

Die wichtigsten in diesem Sinne sind Liv. XXIV 7. XXVI 22 und XXVII 6, in denen überall die centuria seniorum oder iuniorum mit dem Namen einer Tribus, also als Halbtribus seniorum oder iuniorum bezeichnet wird, Liv. XLIII 16, in der die duodecim centuriae equitum und die prima classis, und Cic. Phil. II 33, in der die prima und secunda classis und wahrscheinlich auch die sex suffragen erwähnt werden. In den drei ersten Stellen erscheint eine Halbtribns als praerogativa, in der vierten aber stimmen die centuriae equitum voran.

Nach diesen Thatsachen kann eine einfache Kritik anserer Meinnng nach zunächst nur zu folgenden Resultaten kommen: 1) es bat nach Angabe des Livius und Dionysios die servianische Centurienordnung nicht bis zur letzten Zeit der Republik bestanden; 2) eine Veränderung der Stimmordnung hat unzweifelhaft 179 und 88 v. Chr. stattgefunden, aber im letzten Jabre als Restauration der servianischen Verfassung; 3) deutliche Spuren weiterer Veränderungen sind die Halbtribus der Centuriatcomitien an drei Stellen von Livius dritter Decade. Sie konnten dort nicht erscheinen, wenn nicht jenen Jahren eine Reform der Stimmordnung eben so vorhergegangen wäre, wie die von 179 ihnen folgte. Endlich ist nach der sullanischen Restauration wieder eine Veränderung erfolgt, weil eben die von ibm zurückgeführte servianische Verfassung zu Livius und Diouvsios Zeit nicht bestand und weil der letztere ausdrücklich die letzte Reform en rose xad' nuac roovoic datiert.

Nach dieser compendiarischen Uebersicht und Schätzung des Onellenbestandes ist es nicht unsere Absicht ans in des Detail der zabllosen Controversen einzulassen, welche die nenere Kritik über die Sache angeregt hat. Sowie man iede der angeführten Stellen für sich gelten liesz and also mehrere Reformen und in Folge davon verschiedene Formen der Stimmordnung snnahm, verloren die Angaben des Livius und Dionysios, deutete man anch die des ersteren auf eine einmalige Reform, an ihrer scheinbaren Bedeutung. Liesz man dagegen allein die Angaben dieser beiden Schriftsteller den Thatsachen der älteren Annalen gegenüber gelten, so muste man die Widersprüche, die dann in diesen lagen, anf die eine oder die andere Weise auszngleichen suchen.

Nichuhr überkam von der Philologie des 16n Jh. die Ansicht dasz, weil Livius and Dionysios nur von éiner Veränderung der Centuriatverfassung sprechen, deshalb slie Notizen über ihre spätere Reform nothwendig zu einem Gesamtresultst combiniert werden müsten. Nach seinem Vorgang acceptierten alle folgenden Kritiker diese Ansicht: cs begann eine genze Reihe von Versuchen die Formen der Stimmordnung aus Livius dritter Decade mit der der folgenden Stellen und diese mit den Bemerkungen des Livius und Dionysios zu einem gültigen Gesamtbild zu combinieren, ohne dasz vorher überhannt gefragt wurde, welches Gewicht des Livius und Dionysios Meinungen den früberen Thatsachen gegenüber verdienten. Betrachtet man diese eben zusammengestellten Thatsachen, so liegt es auf der Hand dasz Livius Nachricht von der Reform

derschlegen.' Wir sind auch überzeugt dasz Livins, wenn er sie in seinen Quellen fand, die Reform berichtete, in Folge deren die Halbtribus in seiner dritten Decade vorkommen; aber 'die Achtung gegen einen groszen Schriftsteller' und seine noch achtungswertheren Quellen hatte doch nicht zulassen sollen bei einer wirklich erhaltenen unzweideutigen Angahe über eine Reform durch eine einfache Vermutung dieselbe für 'eine vorübergebende Erscheinung' zu erklären: denn wenigstens in den folgenden fünf Büchern ist von deren Aufhebung nichts berichtet, in im Gegentheil finden wir vorher, in ienen Stellen der dritten Decade, wiederholt eine andere Form der Abstimmung als nechher, an der Stelle XLIII 16, welcher Umstand schon von selbst jeden unbefaugenen Beobachter veranjassen würde dazwischen eine solche Reform anzanebmen, wie sie noch dazu Livius ausdrücklich berichtet. Und so stellt sich denn an diesem Beispiel besonders klar heraus, wie die neuere Kritik, von der Erklärung und Ausbeutung der Ouellen des varronischen Zeitalters ganz in Anspruch genommen, nater ihrem nawiderstehlichen Einflusz die deutlichen Thatsachen älterer Ouclien

und der mittleren Zeiten verschoben oder nicht in das rechte Licht Ein zweites Beispiel ist die Notiz, dasz Fshins Canctator asch dem Tode des Flaminins zum Dictator vom Volke gewählt worden

gestellt hat.

sei. Diese merkwürdige Angabe findet sich nicht allein bei Polybios Ill 87, sondern Livius augt XXII 31 ausdrücklich: omnium prope aunales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt: Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit. Man sollte meinen dasz die nach Livina fast gleichlantende Ausaage der älteren Quellen und darunter auch die des Polybios hinreichen wärde. um festzuatellen dasz damals wirklich die Wahl des Fabius zum Dictator and night pro dictatore stattgefunden habe. Die vollkommen und nnnmstöszlich verhürgte Nachricht ist nm so beachtenswerther, als gerade durch diese vorhergehende Nenerung die folgende, nemlich die Theilung dieser Dictatur erklärt wird. Dessenungeachtet fährt Living a. O. fort: sed et Coelium et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio. qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris : quam moram quia expectare . . . civitas non poterat, eo decursum est, ut a populo crearetur qui pro dictatore esset, and gostützt auf dieses gelebrte Rasonnement hatte er acbon vorher XXII 8 seine Vermutnng in seine Geschichte anfgenommen. M. drückt sich zunächst unhestimmt über den betreffenden Fall aus: 'man ernannte den Q. Fabius Maximus zum Dictator' (1 S. 572); aber später heiszt ea S. 576 von den Gegnern des Fabius: sie bemächtigten sich des Haders - wohei man nicht vergessen darf dasz der Dictator thataachlich vom Senat crnannt ward, and dies Amt galt als das Palladium der conservativen Partei - nnd setzten . . . den verfassnngs- nnd sinnwidrigen Volksbeschlusz durch: die Dictstur . . . in gleicher Weise wie dem O. Fabius auch dessen hisherigem Unterfeldherrn M. Minucins zu ertbeilen.' Man sieht jedenfalls ans diesen Worten, dasz M. jene Emendation des Livius den alten Texten der meisten Annalisten gegenüber acceptiert und die einstimmige Angabe der letzteren nicht gelten läszt. Auch hier also wird eine Nachricht der älteren Quellen zurückgewiesen, weil sie nicht stimmt mit den gelehrten Anschauungen der späteren Zeit; die Geschichtschreibung der mittlern Republik musz sich von den Antiquaren der neueren corrigieren lassen.

Man wird uns vielleicht entgegnen dasz diese einzelnen Fälle, die wir hier aufgeführt, zu einer weitgreifenden Erörlerung aufgorderten, aber keineswegs an sich sofort die Fehlerhaftigkeit der his-herigen Behandlung bewiesen. Und freilich kann es nicht ansere Meinung sein, einen solchen entscheidenden Beweis geführt zu haben, nung sein, einen solchen entscheidenden Beweis geführt zu haben, aus gegeschichte doch deutlich genug bezeichnet zu haben, eine litichtung die um so weniger als defallity gelüf gescheinet zu haben, eine litichtung die um so weniger als defallity gelüf gescheinet aften die die Quelleakriik überbaupt zu nur irgendwelchem Abschlusz geführt werden ist.

Jone Neigung unn der Verfassungsgeschichte, die mittlere Republik mit den Massen der ältern und neuern zu messen, hat nothwendig Einflusz saf die ganze Auffassung und Darstellung. Am Ende hat jedes Ding und jede That ihr wahren Masz in sich selbat, für ein litstoriker amentlich eine Zeit wie die hier vorliegende Periode. Von der folgenden getrennt durch furchtbare Revolutionen liegt sie vor der vorhergehenden wie ein klares, übersichtliches und scheinhar gleichmäsziges Gefilde vor feruen Bergterrassen, die dem Auge selbst durch ihre verdeckenden Nebel gröszern Reiz gewähren und chen in der Entfernung in ihren Einzelheiten wie im Zusammeuhange das Bild einer reich und eigenthümlich entwickelten Formation hieten. Es kommt darauf an diese scheinhar gleichmäszige Fläche nicht mit dem Gehirg, sondern mit ihren eignen Maszen zu messen. Dann gewinnt eine mäszige Erhehung, ein scheinbar langsamer Stromlauf eine unerwartete Bedeutung, die Monotonie der Fernsicht weicht einem Eindruck eigenthümlichen Lebens, dessen Verhültnisse nicht weniger manigfaltig und in ihren mächtigen Zusammenhungen nicht weniger anziehend erscheinen.

Gehen wir unmittelbar an die Sache. Bleiben wir bei dem oben angeführten Beispiel. Eine historische Forschung, die den aufgezählten Thatsachen über die Veränderung der Centuriatcomitien nicht ihre volle, unahhängige Bedeutung einräumt, streicht damit eine Reihe wichtiger Acte aus dem innern Leben der mittlern Republik. Wie man nun auch die Reform der Stimmordnung datiere - zur Zeit des Decemvirats, in die Censur des Fahius und Decius, an das Ende des ersten oder kurz vor den Anfang des zweiten pnnischen Kriegs - von da an bis auf die Gracchen oder Sulla tritt eine Periode des Stillstandes ein, von keiner legislatorischen That nnterbrochen, die sich iener nngeblich einzig dastehenden Veränderung vergleichen liesze. Ja noch mehr, sieht man in den anderen Veränderungen dieser Art nur 'vorübergehende Erscheinungen' und eine 'Willkur' der Censoren, obgleich die Opellen nichts der Art derin sehen, so modificiert man damit auch das eigenthümliche Bild dieses Msgistrats und drückt seine Stellung für die hetreffende Periode um ein bedeutendes herab. Wir bahen schon in dem ersten Artikel (S. 731) darauf sufmerksam gemacht, dasz die toga purpurea der Ceusoren offenhar auf eine andere und würdigere Herkunft dieses Amts deute, als Livins und die neueren annehmen. In der neuen Auflage (I S. 766) erklärt M. diesen Ehrenschmuck für angemaszt, und indem er so auf der einen Seite das räthselhafte Zeichen eines höchsten Imperiums streicht, auf der andern dagegen die groszen thatsächlichen Acte einer tiefgreifenden und fast nnumschränkten Verwaltung auf vorübergehende Erscheinungen' reduciert, bleiht allerdings nun für ihn eine späte 'Glorificierung der Censur' zu rein aristokratischen Zwecken der mistrauischen Nobilität übrig (I S. 767).

An diesem bervorragenden Beispiel läszt sich schon der ganze Charakter seiner Darstellung hier ermessen. Die Republik steht für ihn in ihrer Entwicklung still, und die Periode der grösten auszeren Erfolge hietet für ihn in ihrem Inneren keine Spur wirklicher Productivität. Im ganzen wird man diesen kritischen Standpunkt unseres Vf. als den der groszen Msjorität der neueren Kritiker bezeichnen können. Bis bierber zieht er sus denselben Praemissen zunächst die-

selhen Schlüsse wie iene. So sehr sein kritischer Scharfsinn an schneidender Consequenz sich vor jedem audern auszeichnet, er bewegt sich mit demselhen von demselhen Ausgangspunkte, eines unkritischen Eklekticismus, denselben Resultaten zu: üher die Bedeutung der Quellen nicht klar confundiert er Livius Vorstellungen mit den Thatsachen der hannihalischen Zeit und gewinnt so einen Thatbestand, der in den groszen Umrissen, sber auch in dem unklaren Detail an die Restauration alter Statuen durch die Meister des 16n Jh. erinnert. Aber allerdings ist er nicht der Mann, nun auch noch in die Bewunderung einzustimmen, die ein ganzes dieser Art für ein Ideal von Kraft und Schönheit erklärt; die ganze so gewonnene Erscheinung reizt, ehen weil sie ihm Wahrheit scheint, seine Kritik üherall, und er sagt es gerade heraus, dasz in ihr keineswegs die Energie eines groszen Charakters sich ausdrücke. Ein entsetzlicher Mangel groszer Manner und groszer Gedanken wird durch den Glanz anszerer Resultate kummerlich verdeckt. 'Den späteren Geschlechtern, die die Stürme der Revolution erlehten' sagt er, 'erschien die Zeit nach dem hannibalischen Krieg als die goldene Roms und Cato als das Muster des römischen Staatsmannes. Es war vielmehr die Windstille vor dem Sturm und die Epoche der politischen Mittelmäszigkeiten, eine Zeit wie die des walpoleschen Regiments in England; und kein Chatham fand sich in Rom, der dio stockenden Adern der Nation wieder in frische Wallnng gehracht hätte' (I S. 804). Aher schon vom Schlusz des sicilischen Kriegs datierte er, wie wir ohen saben, das Sneculum des römischen Conservatismus, und vom Schlusz der Samnitenkriege das sinken der kräftigen und hewusten auswärtigen Politik.

Es liegt auf der Hand dasz bei einer solchen Ansicht die Schilderung dieser Periode ganz besonders ienen Charakter negativer Kritik tragen musz, den wir schon im vorigen Artikel M. eigenthümlich genannt baben. Er ist hier im ganzen gerechtfertigt, wenn man die Resultate der neuern Kritik gelten läszt; ja wir müssen die rücksichtslose Beurteilung der von ihr anerkannten Thatsachen als einen wesentlichen Fortschritt hetrachten, wenn wir sie mit der kritiklosen Bewunderung mancher Vorgänger vergleichen. Nichtsdestoweniger liegt aber in dieser ganzen wichtigen Partie der Mommsenschen Darstellung ein entschiedener und gefährlicher Irtham. Indem wir an ihre Benrteilung gehen, brauchen wir nach dem hisher gesagten nicht immer von nenem anf die verschiedenen Ursachen aufmerksam zn machen, welche gleichmäszig dazu beitrugen. Wir fassen hier den Totaleindruck der vorliegenden Arheit ins Auge und halten dies für um so nothwendiger, da, wie wir schon andeuteten und noch weiter sehen werden, wir uns hier gleichsam an dem Augelpunkt der gesamten Darstellung hefinden.

Mommsen hat in der nenen Auflage am Schlusz des ersten Bandes das frühero I let King. des Sa Buchs zu einer Reihe von Abschnitten ansgearheitet, die jedenfalls zu den glänzendsten Partien seines Werkes gezählt werden müssen. Sie enthalten im wesentlichen die Schildernag des 'Sacoulum des römischen Conservatisms' und sind für die Benr422 Th. Mommsen; römische Geschichte. 2e Aufl. 1r-3r Bd. teilung seiner ganzen Darstellung von der allergrösten Wichtigkeit. Hauptsächlich mit ihnen werden wir uns nun zu beschäftigen haben. Und zwar kommt es uns hier vor allem auf den Inbalt des 11n Kan. (1 S. 760 ff.), auf die Charakteristik der Verfassung an. Eine Vergleichung mit der ersten Auflage zeigt allerdings, dasz M. seine scharfen und wegwerfenden Urteile über die Volksversammlung selhst und ihre Führer, die wir schon im ersten Artikel berührten, etwas wenigstens zu modificieren gesucht bat. Wie dem Flaminius (1 S. 570) 'die wol gerechtfertigte Opposition gegen den parteilicheu Schlendrian' des Senats zugestanden wird und die Charakteristik Scipios (I S. 608) durch die Worte 'wenn auch vielleicht ohne seiner unpatriotischen and persönlichen Politik sich deutlich bewust zu sein' leise gemildert ist, so beginnt die Schilderung der Comitien (S. 784) jetzt mit dem Satze: 'was von einer Bürgerversammlung wie die römische war gefordert werden kann: ein sicherer Blick für das gemeine Beste, eine einsichtige Folgsamkeit gegenüher dem richtigen Führer, ein festes Herz in guten und bosen Tageu und vor allem die Aufopferungsfähigkeit des einzelnen für das ganze, des gegenwärtigen Wolhebagens für das Glück der Zuknnft - das alles hat die römische Gemeinde in so hohem Grade geleistet, dasz, wo der Blick auf das ganze sich richtet. jede Bemäkelung in bewundernder Ehrfurcht verstummt. Das ganze Verhalten der Bürgerschaft der Regierung wie der Opposition gegenüber beweist mit vollkommener Deutlichkeit, dasz dasselbe gewaltige Bürgerthum, vor dem selbst Hannibala Genie das Feld räumen muste. auch in den römischen Comitien entschied; die Bürgerschaft hat wol auch oft geirrt, jedoch nicht geirrt in Pöheltücke, sondern in bürgerlicher und bauerlicher Beschränktheit.' Nach diesem Satze der nenen Auflage macht es allerdings einen eigenthumlichen Eindruck S. 786 nochmals den Worten des früheren Textes zu begeguen: 'in allen über eigentliche Gemeindesachen hinausgehenden Dingen haben denn auch die römischen Urversammlungen eine unmündige und selbst alberne Rolle gespielt. In der Regel standen die Lente da und sagten ja zu allen Dingen; and wenn sie ausnahmsweise aus eiguem Antrieb nein sagten, so machte sicher die Kirchturms - der Staatspolitik eine kummerliche und kümmerlich anslaufende Opposition.' Dieses zweiseitige Bild motiviert der Vf. durch die Unbehülflichkeit der Maschinerie, die die Wirksamkeit eines so vortrefflichen Msterials vollkommen paralysiert bahe. Da er aus der unpraktischen Organisation der Bürgerschaft einen Hauptvorwurf gegen die staatsmännische Fähigkeit der regierenden Stände macht, so hietet sich uns hier ein passender Ausgangspankt für die Erörterung auf die es ankommt. Die vorliegende Frage zerfallt nach dem ehen gesagten in zwei Theile: es bandelt sich einmal um die eigenthümliche Beschaffenheit der stimmfähigen Bürgerschaft an sich und dann um die Möglichkeit, Nothwendigkeit und Wirk-

lichkeit solcher Veränderungen, wie der Vf. sie für die Stimmordunngen verlangt aber vermiazt. Wir werden von hier aus Gelegauheit finden die inneren Verhältnisse der Republik auch in weiterem Kreisezu hesprechen.

Die stimmfähige römische Bürgerschaft vom Ende des ersten punischen Kriegs his zur Zeit der Gracchen enthielt offenhar noch manches Element des alten Bürgerstandes, wie er vor der Unterwerfung Italiens den Kern der Republik bildete. Es mag in dem Bilde, das wir von ihr aus Polybios und aus der Geschichte des hannibalischen Zeitalters gewinnen, manches verblaszt und unklar erscheinen; im ganzen hat dasselhe, so weit es noch herzustellen ist, für das Verständnis der früheren Zeiten einen groszen Werth. Die eigenthümliche Energie dieses ältern civis Romanus herubte auf der politisch-militärischen Disciplin, und diese Disciplin bieng wieder wesentlich von den wirtschaftlichen Verhältnissen der üherwiegenden Majorität ah. Die römische Legion war weder eine spartiatische Mora noch ein schweizer Schlacht - und Gewalthanfe des 15n Jh.; sie war vielmehr ein in sich ao eigenthümlich gegliedertes und nach auszen so glücklich gestelltes ganze, dasz der civis Romanus ehen so sehr ihr Product als ihr Material genannt werden kann. Der römische Infanterist dieser Periode kannte in seiner Waffe eigentlich keinen andern Unterschied als den des längern oder kürzern Dienstes, des ältern oder jüngern Campagnesoldaten. Darnach rangierten die drei Treffen der Aufstellung en bataille und der leichten Trappen. Von der alten Legionsverfassung war das eigenthümliche System der Lagereide und die Formen des Kriegsrechts noch geblieben, sowie die Lagerordnung selhst; Kriegsrecht und Lagerordnung stellten diese Eliteinfanterie der Welt als eine geborene Aristokratie über die alae der socii und Latini und als geborene pedites unter die Anfsicht und den höheren ordo der equites. Es ist ein Irthum M.s., wenn er in dem entschieden höheren Rang der equites innerhalh der Legion (I S. 766) eine aristokratische Ausartung sight, da in der Lagerordnung, wie sie uns Polybios schildert, jeder cinzelne gemeine eques in einer eigenthumlich hevorzugten Stellung erscheint, die offenbar uralt ist. Oder soll etwa die ausgezeichnete Stellung der equites im Lager, die Stallwache der trigrii bei den anstehenden Cavallerienserden oder die Controle der equites bei der Revision des gesamten Postendienstes auch nur auf einer späteren Anmaszung beruhen? Die 'Umwandlang der Bürgerreiterei in eine berittene Nobelgarde' (I S. 766) ist, wie der Vf. sie sich denkt, nie erfolgt. Die equites nabmen im Gegentheil von früh an bis in die späteste Zeit im Dienst eine hevorzugte und eigenthümliche Charge ein, die noch in den Thatsachen der polybianischen Lagerordnung an die ältere Zeit erinnert, wo eques und pedes neben einander lagerten wie das herschende und dienende Volk, die pstricische und plehejische Heergemeinde. Derselhe kluge militärische Takt, der den miles Romanus, auch wenn er Fuchtel erhielt, vom socius und Latinus unterschied, liesz such den aristokratischen Nimbus auf der Cavallerie und moderierte das noble Gleichheitsgefühl der Infanterie durch diesen altyäterischen Respect vor dem einfachen Cavalleristen.

Diese merkwürdige Abbängigkeit der Walle von der Walle, des pedes vom eques wurde nun aber wesentlich dadurch ergünzt, dasz eben der Legionar in der Periodo vor Marius zugleich seinem Officier gegenüher Mitglied der sonveränen Gemeinde zu Hans wur, und dasz anderseits die böbere Charge, die der Cavallerist dem Infanteristen gegenüher bekleidete, dort in der sonveränen Volksversammlung die politische Praerogative der Rittercenturien aufrecht erhielt und wesentlich verstärkt.

Und doch würde man das ineinandergreifen dieser heiden Momente, der Armee und der legislativen Gewalt, nicht vollständig würdigen, wenn men nicht angleich die wirtschaftliche Stellung des Legjonsrs mit in Anschlag brächte. Von dieser Seite betrachtet ist er nicht etwa mit dem reichen berner Bauern zu vergleichen, der des Johns vielleicht sechs Wochen exerciert und im ernstesten Fall an die Grenze zu einem Vertheidigungskrieg ausrückt. Zur Zeit der Samnitenkriege hatte diese Parallele gegolten; aber im ersten punischen Kriege schon muste sich das wesentlich andern. Je langer und ferner die Feldzüge den Legionar seiner Hufe entführten, desto wünschenswerther wurde für den Staat in gewissem Sinne die Beschränkung und Concentration seiner eignen Wirtschaft. Auch die römische Armee hat die Entwicklung durchgemacht von der Kerninfanterie einer schlichten Bauernbevölkerung bis zu den unermüdlichen, unwidersteblichen Regimentern, in denen die Verwegenheit des hanptstädtischen Gamins den nüchternen Infanteristen alten Schlags in Schatten stellt und mit sich fortreiszt. Aber diese Entwicklung hatte hier doch ganz andere Phasen durchzumschen als z. B. im modernen Frankreich. Eben weil der Legionar auch souveranes Bürgerschaftsmitglied war, war an ihm die wirtschaftliche Nüchternbeit des kleinen Grandbesitzers kaum zu enthebren. Sein kleines Grundstück, gerade wenn es ihn eben über dem einfachen Tsglöhner hielt wie etws den Sp. Ligustinus (Liv. XLII 34), gab ihm die besonnene, sparsame Haltung, die in dem einzelnen sehon den soldatischen Uebermut nur hinter dem Triumphwagen, mit hoher ohrigkeitlicher Bewilligung, aufkommen liesz. Eben dies Grundstück machte ihm den juristischen Beirsth des vornehmen Inristen in tausend Fällen unentbehrlich, und die hansväterlichen Sorgen, die Traditionen eines kleinen und knappen Haushalts, vereint mit jener eigenthümlichen Disciplin der Armee and der hoben politischen Atmosphaere der Comitien machten zusammen erst die eigentliche Zucht des römischen Bürgers aus.

Nun liegt aber auf der Hand, dass der Staat vom ersten his zum dritten punischen Kriege sich immer mehr derjenigen Linie naherte, wo jenes zweckmäszige Mass des kleinen Grundbesitzes, nachdem es immer kleiner geworden, schlissslich dem writschaftlichen Unsekwung alter Verhältnisse nicht mehr Stand halten konnte. Nommsen, der in dem 12 nKp. des 38 Buchs diesen Unsekwung meisterbeft geschildert hat, hat nar darin gefehlt dass er dabei die Massregeln der Regierung durchaus mit den Augen eines modernen Nationalookonomen betrachtet.

Der gewissenhafte römische Staatsmann und Militär — nnd dies fiel immer zusammen — muste sich sagen, dasz hisber auf dem Zu-

sammenhang zwischen Legion und Comitien des Leben der Republik bernhte. Caesarische Legionen, die mit acht Jahren Dienst noch nicht zu den Veteranen zählten, standen mit den Comitien in gar keinem Zusammenlang, und solche Volksversammlungen verloren dann mit den ab- und zuströmenden militärischen Bestandtheilen die alte Disciplin und den alten Takt. Eine Repraesentativverfassung - wenn man denn einmal eine solche Möglichkeit denken soll - nahm dagegen dem römischen Legionar das point d'houneur des civis Romanus und machte aus ihm nicht viel mehr als einen Contingentssoldaten einer römischen ala. Vergegenwärtigt man sich dieses Dilemma nicht nach den Kategorien heutiger Politik, sondern nach dem Stand der Dinge wie sie damals waren, so erscheint die Thätigkeit der römischen Staatsmanner für Erhaltung und Umhildung der Verfassung, so unbedeutend sie sein mochte, doch in einem weniger ungünstigen Lichte. - Aber war sie denn wirklich so unbedeutend? Wir haben schon oben darauf hingewiesen dasz die Ansicht über die Reform der Centuriatcomitien hier von groszer Wichtigkeit ist. Erfolgte nur eine wesentliche Reform. und zwar jedenfalls vor dem hannibalischen Kriege, nun dann allerdings musz man sich an dieser znnächst his auf die Gracchen genügen lassen. Und wenn wir wüsten, welche Hypothese üben dieselbe die richtige wäre, so würden wir über die Zweckmäszigkeit derselben urteilen können. Lassen wir aber die ausdrückliche Angabe, dasz'im J. 179 noch eine mutatio suffragiorum erfolgte, gelten und sehen wir. an dem einfachsten Schlusz uns genügen lassend, in den Halhtrihus der Centuristcomitien des hannihalischen Kriegs die Spuren einer zweiten, früheren Maszregel der Art, nnn wol; so hat doch die Republik in unserer Periode wonigstens mehrere Versuche einer neuen Ordnang aufzaweisen, and noch mehr, der eine allein deutliche Versuch dieser Art gefft allein von der Censur ans. Es fehlt also dem Staat nicht allein nicht an Staatsmännern die etwas unternehmen, sondern noch mehr, auch nicht an einem starken und ehrwürdigen Magistrat, der zu solchen Reformen berechtigt ist. Die Censur ist nicht eine für aristokratische Zwecke eingerichtete und umgehaute Maschine, sondern ein Organ von enormer Tragweite in der Hand denkender und nicht lässiger Staatsmänner. Eine solche Thatsache scheint mir von groszer Wichtigkeit. Zn der wauderharen Combination der Legion und der Volksversammlung kommt so ein groszes und festgegründetes Organ, das mit den Stimm- und Steuerlisten die ganze Regulierung des Dienstes und der Bürgerrechte in Händen hat. Mag man daraus deducieren, dasz das Stimmrecht in den alten Republiken nicht die Wichtigkeit hatte wie hentzntage, jedenfalls liegt in diesem Magistrat einer der groszen Moderatoren der Verfassung. Die Censuren nach dem hannihalischen Krieg - ich hahe sie in meinem Bnch über die Gracchen einer genaneren Betrachtung unterzogen - lassen nas rückwärts schlieszen, was vor den Erschütterungen jenes furchtharen Kriegs ein solcher Magistrat leisten konnte in der Enkung und Ordnung der inneren Verhältnisse gegenüber den einfacheren Gestaltungen des Verkehrs. Nach dem hannibalischen Kriege war die Censur und die censorische Verwaltung allerdings, wie der Vf. sagt, 'der Angelpunkt der späteren republicanischen Verfassung', aber nicht etwa nur, wie er es darstellt, durch die Controle über Senat- und Ritterstand, sondern durch die fast unbeschränkte Verfügung über die Steuer-, Dienst- und Stimmordnung der Bürgerschaft. Ref. ist keineswegs gewillet etwa die von ihm sufgestellten Resultate üher die Censuren des 6n Jh. als allgemein gültig hinzustellen; aber M., der das Detail der Königsverfassung so minutios entwickelt hat, hatte jedenfalls den Versuch machen müssen die censorischen Maszregeln eines Flamininus und Cato nicht sporadisch zu erwähnen, sondern in ihrem Zusammenhang zu erklären. Wie er aber hier die alte Bedeutung des Magistrats leugnet und die éine wichtigere Halfte seiner Wirksamkeit ganz streicht, so löst sich ihm üherhaupt die ganze Politik der damaligen Staatsmänner in eine zusammenhanglose Folge einzelner, erfolgloser Maszregeln auf, deren eine eben die unverhältnismäszige Hebung der Censur sein soll. Selhat bei den hesten Staatsmannern vermiszt der Vf. 'ein höheres politisches Ziel, eine deutliche Einsicht in die Quelle des Uebels, einen festen Plan im groszen und ganzen zu bessern' (1 S. 798).

Wir wollen versuchen von unserer Seite aus ihm in diese Benrteilung zu folgen. Die Staatsmänner des damaligen Roms waren, wie wir schon sagten, noch wesentlich zugleich Soldsten und Beamte. Auf dieser Combination der militärischen und Regierungscarriere bernlite die genze Eigenthümlichkeit ihrer Bildung. Ueherhaupt war der romische General anch in diesem Sinne durchaus ein civis Romanus, ja noch mehr, der Grundcharakter der römischen Bürgerschaft war in ieder Beziehung auch der der römischen Aristokratie. Nicht allein die Mischung von Militär und Bürger, sondern auch jene ohen geschilderte wirtschaftliche Besonnenheit fand sich bei den Stäatsmännern wieder. welche, heständig in der Atmosphaere des Lagers und der Comitien beschäftigt, ihren politischen Einflusz und ihre militärische Autorität wesentlich dem wirtschaftlichen Credit ihres Hauses und ihrer Praxis als Geschäftsleute mit verdankten. M. sagt (I S. 825): 'es war kein Wunder dasz der kaufmännische Geist sich der Nation bemächtigte oder vielmehr - deun er war nicht neu in Rom - dasz daselhst das Capitalistenthum ietzt alle ührigen Richtungen und Stellungen des Lebens durchdrang und verschlang und der Ackerhau wie das Staatsregiment austengen Capitalistenentreprisen zu werden.' Nicht kanfmannischer Geist, sondern die harte und nüchterne Wirtschaftlichkeit einer grundhesitzenden Bevölkerung war die Grundlage, aus welcher sich iener Speculationageist entwickelte. Sie bildete in der früheren Periode einen Grandzug im Charakter des römischen Soldaten und Generals, des Bürgers und des Magistrala. Der römische Staatsmann in dieser Periode seiner Geschichte erinnert sehr lehhaft an die englische Aristokratie vor der Reform des Parlaments: als hedeutender Grandbesitzer und Wirtschaffer wirkt er schon durch den unmittelbsren Einfinaz seiner Privatstellung; der suris consultus entspricht an Ge-

schäftskenntnis in gewissem Sinne dem Friedensrichter; an der Spitze der Armee und in dem festen Besitz einer starkgegliederten und vornehmen religiösen Verwallung äuszert die englische geutry, aus der die Lords nur als die Senatoren hervorragen, einen gleich starken Einflusz auf die geistige Haltung der Nation und ihre militärische Stellung. Aher in dieser letztern liegt doch gerade der Unterschied. Das englische Parlament mit seiner wandervoll ausgehildeten Ordnung and Zucht der Verhandlung ist für die Aristokratie die grosze Schule nolitischer Doctrin und Praxis, während eine geworhene Armee ihr nichta von jener römischen Disciplin des staatsmännischen Soldaten verleihen kann. Der Senat mit seinen Dehstten hot den Römern keineswegs eine solche Schule der Politik und der geistigen Gymnastik wie heutzutage iede nach englischem Zuschnitt eingerichtete Kammer. Eine sehr unvollkommene Geschäftsordnung, die sich nie ans den rohsten Grandzügen der frühern Periode wirklich weiter entwickelte, die nie die Verhandlung fest concentrierte und sie gegen die Chicanen des einzelnen Intriguanten deckte, sie müste nns als die Norm einer so nngeheuren Geschäftsführung unerklärlich erscheinen, hätte nicht offenbar die eigenthumliche Schnle jenes gemischten Dienstes, hätte nicht die Disciplin gewirkt, die der angehende Diplomat und Debatter im gleichmäszigen Verkehr mit den Legionen und Comitien unbewust sich zu eigen machte. Der Senat und seine ganze Verwaltung erscheint in einem vollkommen falschen Lichte, wenn man das einfache Factum ana den Angen verliert, dasz er ehen so sehr der grosze Generalstah der Republik wie ihr Parlament war, der allgemeine Mittelpunkt einer militärischen wie einer civilen Organisation, und namentlich den Provinzen gegenüber keineswegs allein Spitze groszer Administrationshezirke, sondern vielmehr der Mittelpunkt einer Reihe einzelner, sonat aelbständiger Cantonnements und ihrer Generalcommandos,

Aber auch hier legt M. wieder sofort einen modernen Maszstab an die alten Verhältnisse. Wir halten es für einen der übelsten Misgriffe, dasz er durch die Ausdrücke Vogteien und Vögte für die Proviuzen und ihre Commandanten von vorn herein den ganzen Gesichtspunkt hei der Beurteilung dieser Einrichtungen verschoben hat. Der von ihm selhst nenerdings (II S. 46 Anm. and 'die Rechtsfrage zwischen Caesar and dem Senat', Breslau 1857, S. 8) gehranchte Ausdruck 'die stehenden Commandantschaften' bezeichnet den ursprünglichen Sinn der ganzen Einrichtung vollkommen klar und verhindert von selbst die verkehrte Einmischung administrativer Gesichlspunkte, wo es sich zunächst nur nm militärische Zwecke handelte. 'Ohne Zweifel' sagt der Vf. (1 S. 780) 'war es anfänglich die Absicht der römischen Regierung durch die Abgahen der Unterthanen nicht eigentlich sich zu bereichern, soudern nur die Kosten der Verwaltung und Vertheidigung damit zn decken; doch wich man auch hiervon schon ah, als man Makedonien und Illyrien tributoflichtig machte, ohne daselbst die Regierung und die Grenzbesetzung zu übernehmen.' So handelte es sich denn nach M. selhst ursprünglich ehen nur um die Erhaltung der römischen Verwaltung d. h. des militärischen Commandos, und der Vertheidigung d. h. der militärischen Aufstellungen, durch welche die groszeu Vorwerke Italiens, Sicilien, Sardinien und Spanien gedeckt and zugleich auf fremde Kosten die Aufstellung eines halb stehenden Heeres ermöglicht wurde. Der Titel 'Amtmann' (1 S. 781) schickt sich durchaus nicht für die commandierenden Officiere und schieht sofort dem Senat die Verpflichtung zu, diese rein militärischen Positionen mit der Behutsamkeit einer heutigen Administration zu hehaupten.

Der römische Staatsmann der mittlern Republik, namentlich vor und nach dem hannihalischen Kriege sah sich somit überall von militärischen Gesichtspunkten amgeben und bestimmt. Die Militärverfassung und die Militärverwaltung waren die grosze Schule, der er selhst seine Bildung und seine Stellung verdankte. Wie man es Friedrich dem groszen zum Vorwnrf gemacht hat, dasz er üher den militärischen Zwecken alle übrigen zu sehr vernachlässigt habe, so mag man dasselbe von den Römern des 6n Jh. sagen, aber dahei nicht überschen, in welch eminentem Sinne die Militärverfassung für sie die Seele der Civilverfassung und der auswärtigen Angelegenheiten hildete. Allerdings die römische Republik stand nicht wie das Fridericianische Preuszen das Schwert in der Hand auf ihrer flachen Scholle, um diese gegen eine Welt in Waffen zu decken; aher der römische Soldat, gerade so wie er damals war, war der Mann mit dem man Hannihal aus Italien geschlagen, und er war noch mehr, er war, ehen in seiner damaligen Constitution, die eigentliche Seele des Staats. Wie man Friedrich dem groszen und seiner Verwaltung es vernünstigerweise nicht zumuteu konnte, die überwiegend militärischen Gesichtspunkte mit den nationaloekonomischen des modernen Constitutionalismus zu vertauschen, ehen so wenig ist die moderne Geschichtschreibung herechtigt, von den Epigonen der hannihalischen Zeit Reformen zu verlangen, die den hisherigen Schwerpunkt der ganzen Verfassung unfehlbar verrücken musten. Was man damals erwarten konnte, war eine Modification der hisherigen Politik, welche den Bürgerstand, wie er war, möglichst schonte, das Gleichgewicht zwischen seiner militärischen Leistung und seiner wirtschastlichen Selbständigkeit herstellte und zugleich doch das aristokratische Selbstgefühl erhielt, ohne welches er nur ein Schatten seiner selhst war. Und ehen dies hahen die Zeitgenossen Scipios und Catos wirklich zu leisten versucht.

Eine Reihe von Maszregeln, die Mommsen jede einzeln als fehlerhaft und tadelnswerth verwirft, erhält in diesem Zusammenhang erst ihre eigenthümlich römische Bedeutung. Nachdem er die schärfere Sonderung der socii und Latini von der Bürgerschaft, die nach dem hannibalischen Kriege erfolgte, ausführlich geschildert hat (1 S. 775 ff.). schlieszt er seine Darstellung mit den Worten: \*diesen thatsächlichen und rechtlichen Umgestaltungen der Verhöltnisse der italischen Unterthanen kann wenigstens innerer Zusammenhang und Folgerichtigkeit nicht abgesprochen werden. Die Lage der Unterthanenclassen wurde im Verhältnis ihror bisherigen Abstufung durchgängig verschlechtert

und . . ietzt überall die Mittelglieder beseitigt und die verbindenden Brücken abgebrochen. . . Die Bürgerschaft (trat) der italischen Eidgenossenschaft gegenüber und schlosz sie mehr und mehr von dem Mitgenusz der Herschaft aus, wührend sie an den gemeinen Lasten doppelten und dreifachen Antheil überkam.' Aber die eigentliche Folgerichtigkeit dieser Politik lag nicht sowol in der von M. eben hierbei durchgeführten Analogie zwischen der Absonderung der Nobilität von der Bürgerschaft und jener der Bürgerschaft von den socii. aondern die aristokratische Sonderung der cives als einer bevorzugten Classe hieng wesentlich mit der Ueberzeugung zusammen, dasz man auf alle Weise den Bestaud derselben, wie man ihn überkommen, erhalten müsse. In diesem Sinne wurden die Assignationen und Colonien und die reichen Triumphalgelder angewandt, nm dem Bürgersoldaten seine wirtschaftliche Grundlage zu erhalten und zu verstärken (I S. 777); in diesem Sinne wurde eine Zeitlang eben ihm der Dienst in den Provinzen abgenommen (I S. 776); er sollte nach den Verwüstungen des 17iährigen Kriegs zu neuen Kräften gebracht werden. Aber er sollte eben so wenig zum Speculanten heranwachaen, und faszt man diesen Gesichtspunkt ins Ange, so erhält das 'Prohibitivsystem zu Gnnsten der Einfuhr des überseeischen Korns' und seine Wirkungen, die 'zam erschrecken geringen' Kornpreise (I S. 814 f.), vielleicht ein eigenthümliches Licht, 'Jede Regierung' ruft der Vf. indigniert aus S. 817, 'die diesen Namen verdiente, würde von selber eingeschritten sein: aber die Masse des römischen Senats mag in gutem Köhlerglauben in den niedrigen Kornpreisen das wahre Glück des Volkes gesehen haben und die Scipionen und Flaminine hatten ja wichtigere Dinge zu thun, die Griechen zu emancipieren und die republicanische Königscontrole zu besorgen.' Aber sollten die Stastsmänner, deren strenge Controle selbst das alte Thester erfuhr (S. 871), den catonischen Erfahrungssatz nicht gekannt haben: 'den Kaufmann halte ich für wacker und erwerbfleiszig, aber sein Geschäft ist allzu riskant; dagegen die Bauern geben die tapfersten Leute und die tüchtigsten Soldaten' (S. 831)? Und sollten sie, wenn sie ihn kannten, nicht eben auf jenem handelspolitischen Wege den Aufschwung des italischen Kornhandels absichtlich verhindert haben, das hiesz für sie die Veränderung des Banern in den Kanfmann? Freilich wird die neuere Kritik in einer solchen Politik vielleicht eine Barbarei sehen, die alle von ihr gezeichneten Barbareien überschritt. Entschieden aber müssen wir von dem oben angegebenen Standpunkt aus die Beurteilung der auswärtigen Politik zurückweisen, wie M. sie namentlich den Scipionen und dem Flamininus gegenüber entwickelt.

Schon in den eben angeführten Stellen spricht sich das Urteil über die auswärtige Politik der Scipionen und des Flamininus in der leidenschaftlichen Sicherheit des Vf. aus. Er sieht in der Befreiung Griechenlands und Kleinasiens nach Besiegung des Philippus und Antiochus eine Politik 'unausführbarer Ideale' und einen 'unverständigen Edelmet' (I S. 686 u. 698). 'Der politische Calcul' heiszt es dann

freilich S. 698 mschte den Romern die Befreinng Griechenlands möglich: zur Wirklichkeit wurde sie durch die eben damals in Rom und vor allem in Flamininns selbst unbeschreiblich mächtigen hellenischen Sympathien.' Der politische Calcul mschte aber unserer Meinung nach, wenn wir ohen die richtigen Vordersätze aufstellten, den Verzicht auf eine militärische Stellung am Archipelagus nothwendig, und die bellenisierenden Staatsmanner erreichten für die Grundsätze, die wir eben erörtert, das wichtige römische Reanltat, dasz man anshörte die militärisch-politischen Erfolge eines groszen Kriegs durch eine Erweiterung des jährlichen Armenhestandes zu decken. Es war die Ersparung an Soldaten, die die sonstigen Ungeträglichkeiten dieser hellenischen Politik vorläufig hinreichend aufwog. Die Leichtigkeit mit der man trotz dieser Politik Antiochus sus Europs und Vorderasien zurückdrängte und der darauf folgende mehr als zwanzigjäbrige Zustand einer verbältnismäszigen Ruhe zeigt doch im ganzen dasz eine danernde militärische Ansstellung hier wirklich zunüchst nicht nöthig war. Ohne eine solche aber in den hellenischen Verhältnissen das herzustellen, was M. S. 727 einen 'leidlichen Zustand' nennt, war offenber nicht möglich. Man muste den Hellenen zunächst eine gewisse Freiheit der Bewegung zugestehen. Zugleich vermied man dadurch die Einrichtung neuer Provingen, and weam M. in diesem Stillstand nur die Diagnose. aber nicht die Heilung der damit verbundenen Uebel sieht (S. 784), ao lag doch offenhar mehr darin, der ansgeführte Entschlusz in der bisher eingehaltenen Methode der auswärtigen Politik eine bestimmte Veränderung eintreten zu lassen.

Wir wollen hier zunächst einmal stillstehen. Dasz der oben geschilderte eigenthümliche Charakter der römischen Bürgerschaft vorhanden und vom grösten Einflusz auf die Verfassung war, wird niemand lengnen. Dasz weiter die geschilderten verschiedenen Maszregeln der scipionischen Staatsmänner in ihren nächsten und unmittelbaren Wirkungen den Charakter der romischen Bürgerschaft, sowie wir ibn dargestellt haben, wesentlich conservieren musten, liegt auf der Haud. Dasz endlich alle jene Staatsmanner gehoren und erzogen waren, die Aufgaben der Verfassung gerade aus denienigen militärisch-politischen Standpunkten zu betrachten, für die jener Charakter des civis Romanus der eigentliche Visierpunkt war, ist eben so gewis. Alles dies aber zugegeben, scheint uns der Schlusz erlaubt, dasz solche Staatsmänner in solchen Maszregeln nicht unklar und idealisierend oder egoistisch hin und her tappten, sondern mit einem wahrhaften politischen Blick die Elemente der Verfassung abzuschätzen und die wirklich lebendigen zu erhalten suchten. Es sollte fast scheinen, als stimmte der Vf. in ein solches Urteil ein, wenn er (1 S. 758) augt: "übersll ist die romische Politik nicht entworfen von einem einzigen gewaltigen Kopfe und traditionell auf die folgenden Geschlechter vererht, sondern die Politik einer sehr tüchtigen, sber etwas beschränkten Rathsherrenversammlung, die um Plane in Caesars und Napoleons Sinn zu entwerfen der groszsrtigen Combination viel zu wenig und des richtigen Instincts für die Erhaltung des eigenen Gemeinwesens viel zu viel gehaht hat.' Aber man wird leicht sehen dasz in diesem Urteil die scheinhare Anerkennung durch einen abstracten Idealismus der gefährlichsten Art vollständig verschohen wird. Die eigenthümliche und unvergleichliche Erscheinung einer solchen Bürgerschaft hat den Vf. wol, wie wir sahen, 'in hewandernder Ehrfnrcht verstummen' lassen: aber der Zauber caesarischer Genialität nimmt ihm hier schon das einfache und nüchterne Interesse für die Geistesarheit der republicanischen Politik, die in ihren Aufgaben und Lösungen nicht eine nene Weltepoche suchte, sondern nur für eine tüchtige Vergungenheit eine eben so tüchtige Zukunft. Wenn das geistige Caesarentham der letzte Maszatah der politischen Geschichte ware, so würde allerdings die ernste Arbeit des freien Mannes mit seinem Kapital von Ehre, Pflicht und Recht meistens nur als eine heschränkte und egoistische Krämerwirtachast erscheinen. Die langsame und gleichmäszige Dauer einer solchen Politik un der Spitze der gesamten Weltverhaltnisse, jene lange Kette von Jahrzehnten, in denen zu Rom ein ehrbares morgen sich immer an das ehrbare heute fügte, soll uns nicht müde machen den Fortschritt zu übersehen, der nicht glänzt. Er liegt darin dasz bei den immer schwierigeren Aufguben die Lösungen zwar keineswegs immer schlagender geleistet wurden, aber dasz dennoch mit einem hewandernswürdigen Aufwand von staatsmännischem Geist die ulten Institute and Principien frisch erhalten wurden. Allerdings kam anch für diese Periode die Katastrophe, und die späteren Generationen weisen nun altklug auf die deutlichen Spuren hin, die auch ihre Väter als Menschen zeigten.

Bei der neueren Geschichtschreibung trägt der gegenwärtigs Stand der Kritik, den wir ohen audenteten, jedenfalls wesentlich zu einer Anschausang hei, die für die grostarlige Arbeit der mittlern Republik kein Auge hat. Indem man die Bedeutung der einzeluen Thataschen leugnet, weil das varronische Zeitalter sie verkannte, hleiht nur eine Keite von farhlosen oder 'vorübergehenden Erscheinungen, und die Männer dieser Thaten tragen die Schuld dieses Resultats. Dieser Tradition gegenüber sucht eine Individualität wie die des Vf. sach Ansätzen der Zukunft in einer solchen Vergaugenbeit. Sein Scharfninn, der den Mangel positiver Ergehnisse als thatsichlich constaliert auserkent, sucht und ich Segationen desto schäfer heranszuheben, von denen die Positionen der Zukunst ihren ersten Antrieb erhölten.

Im allgemeinen werden wir in dem vorstehenden den Charakter der Mommenschen Auffassung für die vorliegende Periode hinreichend bezeichnet haben. Sie ist das Essultat der einseitigen und, wie uns acheint, anmotivierten Behandlung der Qeellen von Seiten der neueren Kritik; aher sie erhält ihre eigenthümliche Schärfe durch der Caltas des Genins, der hier den Vt. ebenso zu keiner ruhigen und hilligen Ahschättung gesunder Kräfte nad Gedanken kommen läszt, wie er ihn später zu jaser messigenen Vergötterung ceassrischer Grösze

treibt. Wir haben hier auf diese eigenthümliche Erscheinung, die leider eben so sehr zur Charakteristik unserer Zeit wie zu der diesea Buchs gehört, nicht weiter einzugehen. Unsere Aufgabe ist zunächst nur noch die, in den Einzelheiten der römischen Verfassungsgeschichte so kurz wie möglich nachzuweisen, was wir hisher nur im groszen und ganzen erörterten. Die Charakteristik der einzelnen staatsmännischen Gröszen dieser Periode musz natürlich, wie wir das schon andeuteten, durch die Gesamtanschaunng hedingt sein. Es kommt aber noch anderes hinzu. Wir haben schon am Schlusz unseres vorigen Artikels hemerkt, dasz die Trennung der inneren und anszeren Geschichte den Gesamteindruck der einzelnen Charaktere wesentlich achwäche; aber für die vorliegende Periode ist es offenhar ein wesentlicher Fehlgriff, wenn der Vf. die Schilderung der Jahrzehnte vor dem hannibalischen mit der der Zeit nach dem makedonischeu Kriege zu einem Gesamthild zusammengearbeitet hat. Je gröszer die Fülle von Gelehrsamkeit und die Schärfe der Darstellung hei den einzelnen Fächern dieser Uehersicht ist, am so unbehaglicher ist doch bei einer genauern Betrachtung das falsche Licht, in das eine Reihe von Thatsachen nothwendig durch eine solche Anordnung gerückt wird. Dahin gehört z. B. 'die Aufnahme der phrygischen Göttermutter' im J. 204, mit der der Vf. nur sein Kapitel üher ausländischen Aberglauben beginnt (1 S. 844); an ihrer richtigen Stelle in der Geschichte des hannihalischen Kriegs fällt sie gerade in die Zeit wo 'niemand im römischen Senat weder daran zweiselte dasz der Krieg Karthagos gegen Rom zn Ende sei, noch daran dasz nun der Krieg Roms gegen Karthago begonnen werden müsse' (S. 627). In solchem Zusammenlang eracheint die Maszregel, an der sich die gesamte römische Aristokratio betheiligte, als ein groszartiger religiöser Versuch, in der Astarte die Schutzgöttin Karthagos nach Rom zu deducieren, und der 'denationalisierte und von orientalischer Mystik durchdrungene Hellenismus', den der Vf. darin sieht, reduciert sich doch auf ein sehr bescheidenes Masz. Noch wanderlicher schicht der Vf. die Wahl der Militärtribunen seit 362 mit den Maszregeln des J. 171 zusammen und nennt diese letzteren, 200 Jahre nach jener Anordnung, 'eine schneidende Kritik der nenen Institution' (S. 768). Sie hatte doch seit ihrem Bestehen die Feuerprobe der Samniten- und der beiden punischen Kriege hestanden.

— Ganz chen so wird (S. 722) die herbe Kritik, die die Comitieopolitik von Aemilius Paulus im J. 169 erfuhr, auf den genzen Zeitraum his zum sicilischen Krieg zurekk bezogen, und wir finden ganz entsprechend oiner solchen Generalisierung den verwunderlichem-Satz: 'wo einmal oin Beumiter mit altem Ernst und alter Strenge auffritt, de sind es in der Begel, wie zum Beispiel Cotta (232) and Cato, neen nicht aus dem Schosze des Herrentslandes hervorgegangene Minner.' Als oh Fahius Cunctator, Livius Salimator, Valerius Flaccus gar nicht existiert hätten. Hätte der V. statt dieser Generalthersichten sich dazu verstanden, das hier zusammengestellte Material in kleinere Massen chronologisch zu vertheiten and diese umnittelburer in die Erzählung der Eriginisse

selbst zu verflechten, so würde zweifelsohne seine Darstellung an innerer Wahrhelt gewonnen haben, wenn auch vielleicht der grosze Stil iener einzelnen Kapitel verloren hätte.

Wir werden bei der Betrachtung einiger der hedeutendsten römischen Staatsmänner Gelegenheit finden gerade diesen Mangel des Buchs noch näher ins Auge zu fassen. Beginnen wir mit C. Flaminius. Der Vf. gennt ihn (1 S. 788) 'den ersten römischen Demagogen von Profession'. Die Zeit seiner politischen Bedeutung sind die nächsten Jahrzehnte vor dem hannibalischen Kriege, der Hauptgedanke seiner Thätigkeit die Eroberung des Pothales zu Gnnsten der italischen Bevölkernng. Als Tribun hat er dio Assignation des ager Picenus durchgesetzt. und damals 'forderte es' anch nach M. (I S. 528) 'die richtige Politik der römischen Regierung das Land bis an die Alpen so raseb und vollständig wie möglich in Besitz zu nehmen'. Als Consul hat er die Eroberung des nördlichen Poufers eingeleitet, und damals war es der von M. so geschmälte gewählte Generalstab, der durch seine Besonnenheit die Kühnheit des Consuls zu einem glücklichen Resultat führte. Als Censor, was M. (S. 533) nur beiläufig erwähnt, hat er zur Verhindung des neuen Gehiets die erste Heerstrasze über den Apennin bis an die Ostküste geführt. Endlich zum zweiten Mal Consul ist er an den Grenzen seiner Eroberung erschienen, als der Führer dieses Krieges von der Armee gewünscht und vergöttert, das neue keltische Heer in der Seite Hannibals und der Karthager zu sehlagen und diesen letzten und grösten Keltenkrieg zu Ende zu bringen. Man wird diesem Demagogen keinenfalls grosze und praktische Gedanken absprechen können und eben so wenig das Talent in den verschiedensten Aemtern dieso groszen Ziele im Auge zu behalten und sie mit den Mittelu die sieh darhieten zu verfolgen. Um auszer dem Inhalt aber auch den Stil dieser Politik zu würdigen, ist es nicht genug zu wissen, dasz der Senat unter Leitung des Q. Fabins Jenen Assignationen widersprach, dasz Flaminius dagegen allein in der Curie die lex Claudia gegen den senstorischen Groszhandel unterstützte, dasz seine Wahl zum zweiten Consulat gegen den Willen des Senats erfolgte, auch nicht dasz Polybios überall und immer von neuem seine Demagogio auf das hestigste tadelt. Allerdings musz dieser Mann, der die Autorität selbst anzugreifen scheint, und zwar nach den verschiedensten Seiten und mit entsetzender Heftigkeit, allerdings musz er als Demagog erscheinen: aber iedenfalls hat er eben so wenig wie Perikles auf den Pöbel reflectiert. Die Kraft durch die C. Flaminius getragen wurde war zunächst der nationale Hasz der Italer gegen die Kelten, der in dem groszen keltischen Krieg so ungeheure Anstrengungen hervorgerufen hatte (Pol. II 23 a. E.), eine italische noch mehr als eine römische Bewegnng: Rom war für dieselbe nnr der Vorkämpfer einer Nation. Das zweite Moment aber seiner Politik war der Gegensatz des bäuerlichen gegen das mercantile Interesse. Er spricht sich in der lex Claudia und in der Beschränkung der Freigelassenen auf die städtischen Tribus schärfer, aber nicht groszartiger aus als in jener groszen

picentischen Assignation. M. sieht früber in dem Gegensatz des Curius Dentatus und Appius Clandius, dem 'des kleinen Bauernstandes gegen die aufkeimende Hoffart der vornehmen Häuser, die künftigen Parteien' vorgezeichnet (I S. 279 f.). Aber es ist dort keineswegs nur der Gegensatz der 'kleinen' gegen die 'vornehmen Leute', sondern als der Assignator der Sabina steht M'. Cnrius dem Patron der Libertinen, dem Erbauer der Strasze nach Capna gerade so gegenüber wie Flaminius dem handeltreibenden Senat und den Freigelassenen seiner Zeit. In jenen Gegensätzen des älteren Rom sind allerdings in gewissem Sinne die späteren Parteien vorgezeichnet; aber ehe diese und die snätere Demagogie wirklich erschien, erinnerten die Kämpfe des flaminischen Zeitalters noch ebenso sehr rückwärts an die groszen Züge der curischen und clandischen Politik. Die pieentische Assignation war nur ein Schritt weiter in der Richtung die M'. Curius nach der Sabina geführt. Flaminius Stellung an der Spitze der italischen Nation nur ein Schritt höber in der Richtung die jenen dem Senat gegenüber an die Spitze des Volks gebracht (Niebuhr im rhein, Mns. 11 S. 591 == kl. Schr. Il S. 245 ff.). In dieser Stellung aber stiesz er auch desto hestiger auf die mercantilen Interessen, die seit Appius Clandius anch ihrerseits weiter vorgedrungen waren, so weit dasz die Mächtigkeit und innere Energie ibres Widerstandes den Bewegnngen des Gegners einen eigenthümlich demagogischen Zug gab. Man wird diesen aber sicherlich falsch auffassen, wenn man übersieht dasz die groazen Institute der Verfassung bis dahin nur ihre auszeren Dimensionen, aber nicht ihren inneren Geist verändert hatten. In der Legion, die jetzt ganz Italien neben sich und nicht wider sich hatte, bestand noch wesentlich der alte Gegensatz der equites und pedites, das Gefühl eines politischen Rangnnterschiedes neben dem militärischen. Dieser Infanterist, der seine plebeiische Herkunst nicht verleugnete noch vergaaz, hatte den ager Gallicus mit seiner bäuerlichen Faust gepackt. Um diesen ager hatte er zuvörderst mit Hanuibal zu kampfen. Je mehr der Legionar zu Fusz das Uebergewicht der kartbagischen Cavallerie über die römische erkannte, desto stolzer baute er auf die Unwidersteblichkeit seiner Waffe, die denn auch selbst an der Trebia und dem Trasumenussee, was vor die Front kam, durchbrach. Mehr noch war es diese stolze italische Infanterie, die den Flaminins in der alten Richtung ihrer Politik fortrisz, als dasz er sie zn lenken anternommen hatte. Es ist des die allgewaltige öffentliche Meinung, die auf die Festigkeit der italischen Eidgenossenschaft so sicher und dann auf die Offensive groszer Infanteriemassen noch bei Cannae so rücksichtslos baute. Diese öffentliche Meinung acceptiert nach dem Tode des Flaminius den Fabius als Höchstcommandierenden, aber sie setzt zugleich die Wahl des Dictators statt seiner Ernenung durch. Eben sie ist es, die in einem Parteigenossen des Flaminins nach Cannae die Aufnahme der Latinen in Senat und Bürgerschaft fordert. Ohne Revolution im Innern würde jener auffallende Wechsel im böchsten Commando, ohne eine Spur von Abspanning in der Stimmung, ein baares Rätlisel bleihea, wire Flaminius wirklich der Domagog und nicht vielmehr der erkorene Günstling eines ganzeu Volkes gewesen. Aher eben dies Volk,
das für Demagogen zu mächtig war, eröffnete in der Censur damnts
noch, wir sagen nicht mit Mommsen damals schon, dem einzelnen
Staatsmann freies Feld, die lateressen des zienzelnen ung ganzer Classen angehindert politischen Zwecken anzapassen and unterzuordnen.
Der eisernen Emergie einer Volksmeinung stand die unbeschränkte
Möglichkeit des einzelnen Magistrats gegenüher, die Organe und die
Formen ihrer Entschlüsse umzuhiden.

Auch hei Scipio Africanus darf man über seiner hellenisierenden Erscheinung nicht vergessen, dasz wesentlich noch jener alte römischitalische Corpsgeist ihn an die Spitze der Geschäfte hrachte. Freilich war und wurde derselhe ein anderer als er unter Flaminins gewesen war. Unter Scipio in Spanien zuerst tritt die Spannung zwischen der Legion und den socii zu Tage, und zugleich tritt während seiner ersten militärischen Thatigkeit die Behauptung des Pothales, die Besiegung der Kelten und die Befreiung Italiens hinter den Kampf um die Weltherschaft zurück. Bis dahin hatte jeder grosze Krieg mit der Ausdehnung des ager publicus für den Landmann oder mit der Fixierung eines neuen Cantonnements d. h. einer Provinz für den Legionar geendigt; entweder war also der Fond für die Assignationen oder die Nothwendigkeit gröszerer Aufstellungen gewachsen: in einer oder der anderen Weise war der Bürgerlegionar dahei interessiert gewesen. Dazz die Comitien in dieser Beziehung namentlich bei den Assignationen 'aus dem Gemeingut unbeschränkt in den eignen Beutel bineindecretierten' (I S. 801), war am Ende nicht schlimmer als die Thatsache dasz die englische Aristokratie im Parlament, Richter zugleich und Partei, die Consolidierung des groszen Grundhesitzes als Gesetzgeher and Civilrichter durchgeführt und hehauptet hat. Wie man sich kaum die politische Energie derselheu ohne diesen egoistischen Zusatz wird denken können, so war offenhar in Rom die Erweiterung und Verwendung des ager publicus für die Politik der Comitien ein ahnliches Element gewesen. Bei dem Angriff auf Karthago, wie Scipio ihn ansführte, trat dieser Gesichtspunkt zurück, und seine ganze folgende Politik beschränkte jene persönlichen Interessen der Comitien wesentlich, suchte aber dagegen dieselhen in anderer Weise zn fördern. Der Verzicht auf die unmittelhare Beherschung des Ostens, der gröste Gedanke der scipionischen Politik, hieng offenhar auf das engste mit dem Wunsch zusammen, die alten Kräfte der Bürgerschaft nicht noch weiter aufznreihen. Man mag mit Recht darauf die eignen Worte M.s (1 S. 276) anwenden, mit der er die ältere Schuldgesetzgehung in Schutz nimmt: 'die Anwendung partialer und palliativer Mittel gegen radicale Leiden für nutzlos zn erklären, weil sie nur znm Theil helfen, ist zwar eines der Evangelien, das der Einfalt von der Niederträchtigkeit nie ohno Erfolg georedigt wird, aber darum nicht minder unverständig."

Die alte Politik faszte üherhaupt bei der Betrachtung des Staats die persönliche Beschaffenheit und die wirtschaftliche Lage des Bürgers eben so sehr wie die anszere Form der Verfassung ins Ange. Diese Grundrichtung der griechischen Theorie traf genan zusammen mit der der römischen Praxis, und die Staatsmänner Roms hatten blind sein müssen, hätten sie nicht erkannt, dasz ihr cieis Romanus ein avno no-Arrixóc sei, der sich dem Ideal jener Theorie nähere oder es übertreffe. Die Assignationen, die Beschränkung des Dienstes, kurz alle die Maszregeln zur Erhaltung und Herstellung des Kerus der römischen Bürgerschaft in der Periode, wo man sich anderseits der hellenischen Bildung enthusiastisch hingah, ist ein merkwürdiges Zeichen von politischem Takt. Der Fortschritt lag in der neuen und strengern Gliederung der italischen Eidgenossenschaft, an deren Spitze ictzt die römische Bürgerschaft mit ernenerten und verstürkten Praerogativen trat.

Der Unterschied zwischen der flaminischen und dieser scipionischen Periode liegt klar zu Tage: dort die ganze italische Nation gleichmäszig bewegt und gehohen für eine italische Politik, deren banerliche Ziele am Po liegen, die natürliche Energie unmittelbarer Interessen und eines allgemeinen nationalen Selbstgefühls; hier die römische Bürgerschaft Gegenstand einer sorgfültigen und rücksichtsvollen Restauration, Hanpt einer unterthäuigen Eidgenossenschaft, Mittelpunkt eines Staatensystems, dessen Gesichtspunkte dem Privatinteresse des einzelnen entrückt sind. Das flaminische Rom glich der schweizer Eidgenossenschaft des 15n Jh.: die Kriege dessethen wurden für die Grenzen und die unmittelbare Eroherung geführt; das scipionische wenigstens in gewissem Sinne der Schweiz des 16n Jh.: der Bauer lenkt nicht mehr die Blicke seiner Nachbarn als ihr natürlicher Vorkämpfer, er ist zum Soldaten der groszen Politik geworden. Die romische Landgemeinde und das römische Regiment verloren in diesen groszen Verhältnissen nicht des Gefühl ihrer eignen Zucht, weil sie beide sich gleichzeitig immer mehr als das Hanpt einer groszen Confoederation fühlten und beide immer von neuem mit den wirtschaftlichen Interessen neuer Assignationen erfüllt und von der Landskuechtpolitik zurückgezogen wurden. Freilich keine negen Verfassungsversuche, keine Stimmordnung oder was sonst die moderne Staatskunst hier erwarten möchte, ist das Resultst dieser Politik: dio Armee und der Staat bleiben was sie waren; und hier ist die römische Politik wirktich stabil, man verändert nicht die auszere Form für den innern Kern, sondern man verändert die auswärtige Politik und damit die auszere Atmosphsere der Verfassung und sucht dieser Luftveranderung gegenüber den Geist der Bürgerschaft mit einem neuen und gesunden Selbstgefühl zu erfüllen.

Wir werden sm besten thun hier sofort auf den jungern Scipio überzugehen. Er findet in dem Vf. einen so entschiedenen Vertheidiger, wie sein groszer Vorfahr einen rücksichtslosen Kritiker. Gerade hier tritt es sehr deutlich hervor, wie die Scheidung der verschiedenen Abschnitte die einzelnen Charaktere zum Theil in ein ganz schiefes Licht gestellt hat. In der politischen Geschichte (II S. 80 f.) wird 'seine ernste und treffende Würdigung des echten und des schlechten in dem

griechischen Wesen' hervorgehoben: er heiszt 'so wenig wie sein Vater eine geniale Natur, sber ein rechter und echter Mann, der vor anderen berufen schien dem beginnenden Verfall durch organische Reformen zu wehren. Um so bezeichnender ist es, dasz er es nicht versucht hat.' Aber erst am Schlusse desselben Bandes spricht der Vf. von dem groszen Historiker der scipionischen Kreise, Polybios, und schildert nns so auch dessen politische Anschauungen suszer dem Zusammenhang mit dem politischen Leben seiner groszen Patrone. Hier gesteht er 'dasz es kaum eine thörichtere politische Speculation gibt als die treffliche Verfassung Roms aus einer verständigen Mischung monarchischer, sristokratischer und demokratischer Elemente ber- und aus der Vortrefflichkeit der Verfassung die Erfolge Roms abzuleiten? (II S. 452); aber dort übersieht er dasz diese Ansichten doch iedenfalls in den scipionischen Kreisen nicht für thöricht galten, d. h. dasz eben Scipio von den Doctrinen griechischer Politik wesentlich afficiert war. Dieser Hellenismus, unserer Meinung nach weit gefährlicher als die viel geschmähte Politik des ältern Scipio, trifft zusammen mit dem Stillstand der censorischen Reformen, und statt ihrer wird unter Scipios Zustimmung die geheime Abstimmung 'die Panacee such der romischen Demokratie' (II S. 68).

Sowol die allgemeine Ansicht des Vf. als seine Anordnung der Darstellung trägt endlich wesentlich dazu bei, eine der wichtigsten Seiten der damaligen Verhältnisse vollkommen in Schatten zu stellen. nemlich die Geschichte und Bedeutung der Parteien. In einer Aristokratie, wie er sich die romische denkt, kann freilich nur von 'Coterien' (II S. 69) die Rede sein. 'Das ganze 7e Jb. hindurch' heiszt es a. O. bildeten die jährlichen Gemeindewahlen zu den bürgerlichen Aemtern, nomentlich zum Consulat und zur Censur, die eigentlich stehende Tagesfrage und den Brennpunkt des politischen treibens; aber nur in einzelnen seltenen Fällen waren in den verschiedenen Candidatoren anch entgegengesetzte politische Principien verkörpert; regelmäszig blieben dieselben rein personliche Frageu und war es für den Gnng der Angelegenbeiten gleichgültig, ob die Majorität der Wahlkörper dem Caecilier oder dem Cornelier zusiel.' So bestimmt allerdings wie hier für das 7e Jh. stellt der Vf. für die vorhergehende Periode das vorhandensein wirklicher Parteigegensätze nicht in Abrede. Jedoch von da bis zum zweiten panischen Kriege rückwärts kennt er (I S. 770) doch nur 'Fsmilieuregierung', 'Nepotismus' und die 'Macht der Coterien', deren tranrige Anfänge schon viel früher datieren. Es liegt allerdings auch auf der Hand, dasz die Bewerbung namentlich um die Censur eine 'rein personliche Frago' bleiben muste, wonn der Candidat wirklich in dem Magistrat nichts anderes fand als eine rein aristokratische Scheingewalt, und es ist ebenso wenig sbzusehen, welche ernsthaften Fragen der groszen Politik in dem Programm einer Partei stehen konnten, wenn höchstens bellenistische Espricen oder ein ganz borniertes 'landed interest' dem allgemeinen aristokratischen Anstrich der römischen Stastsmänner hier oder dort einen etwas sn-

dern Ton gab. Nimmt man aber die Censur als das was sie nach unserer Auseinandersetzung wirklich war, so musten sich bei der Bewerhang um sie die Fragen der groszen Politik nothwendig in den Vordergrund drängen. Fielen ferner die Fragen der innern und auswärtigen Politik zusammen unter jene einfachen Gesichtspunkte, die wir den romischen Staatsmännern ohen vindiciert haben, so war eine politische Thätigkeit für solche Zwecke üherhanpt nicht möglich ohne das zusammenwirken geschlossener Parteien. Dieses tritt nun auch in den groszen Geschäften der nachhannibalischen Zeit ganz deutlich zn Tage: allerdings liesz die rohe und formlose Geschäftsordnung des Senats ein so geschlossenes Parteilehen nicht anfkommen, wie wir es heutzutage kennen; aber dafür erschlosz auch eine günstige Wahl zu Hans und im Commando ein desto freieres Feld die anerkannten Principien rücksichtslos durchzuführen. Gerade diese Seite des römischen Staatslebens in seiner glänzendsten Periode hat der Vf. fast ganz unberücksichtigt gelassen.

Einen der wichtigsten Punkte in der Geschichte der Parteien, den Process der Scipionen, schieht er hei Seite unter die biographischen Nachrichten ans Scipios letzten Lebensjahren (I S. 728), ohgleich diese Katastrophe offenhar nur das Ende langer und heftiger Streitigkeiten war, in denen in der Carie selbst die groszen Principien der Politik leidenschaftlich debattiert wurden (Liv. XXXVIII 44-50). Er erwähnt die heftige Opposition, welche die Aristokratie Catos Wahl zum Censor machte, aher er erklärt es nicht, wie der alte Anhänger des Fabius Cunctator in diese Stellung kam, und er übergeht dann wieder, wie ehen die Aristokratie die Wahl der folgenden Censoren. M. Fulvius Nobilior und Aemilius Lepidns, als einen groszen Act der Versöhnung zwischen alten Gegnern ausbeutete. Man braucht nur die Darstellung des Livius über die Verhandlungen hei diesem Versöhnungsact (XL 46) mit der eben angeführten Stelle zu vergleichen, um gerade hier zu erkennen, dasz ienen scheinhar rein persönlichen Gegensätzen die wichtigsten Fragen der groszen Politik ganz entschieden zu Grunde lagen. Musz man dies aber zugeben, so hietet diese innere Geschichte der römischen Aristokratie nehen manchem unerfreulichen gerade auch die edelsten Beispiele politischer Mannhaftigkeit und Aufopferungsfähigkeit. Sie erklärt auf der einen Seite das räthselhafte schwanken der auswärtigen Politik und zeigt anderseits bei der Umgestaltung der Parteien. dasz Männer wie Cato, Kemilius Paulus, Tih. Gracchus der ältere fähig waren von ihren früheren Ansichten und Erfahrungen kalthlütig ahzuselien, wo es sich um die Durchführung eines unwiderleglich richtigen Princips handelte. Dies zu übersehen und dagegen von der Vetterschaftspolitik, die am Ende jeder politischen Partei anhängt, in einem wahrhaft plutarchischen Ton zu rasonnieren, das ist freilich heim Vf. die leidige Consequenz von der ganzen Auffassung dieses Zeitranms, gegen die wir aber nicht entschieden genug protestieren können.

(Der dritte und letzte Artikel folgt nächstens.)

K. W. Nitzsch. Kiel.

#### 23.

Zwei neuentdeckte Fragmente aus einer Handschrift der ersten Decade des Livius.

Im Frühjahr 1857 brachte die Kölnische Zeitung und nach ibr andere Tagesblätter die Nachricht, dasz Hr. Dr. Eckertz in Köln zwei Pergameutblätter, welche Bruchstücke aus dem In, 5n und 7n Buche des Livius enthielten, auf den Deckelu eines aus dem benachbarten Kloster Schweinheim stammenden Choralbuches zu Flamersheim (bei Euskirchen) aufgefunden habe. Dieser Fund, welchen Dr. Eckertz gemeinschaftlich mit Dr. Savelsberg aus Aachen auf einer Ferienreise durch die Eifel machte, ist dem unterz. von beiden ihm befrenndeten Collegeu zur Vergleichung und eventuellen Bekanntmachung überlassen worden. Wenn nun gleich meine Hoffnung , dasz diese Fragmente für die Kritik der so vielfach verderbten ersten Decade des Livins von erheblicher Wichtigkeit sein könnten, sich nicht erfüllt hat, so bieteu dieselben neben manchen Nachlässigkeiten iu Bezug anf Schreibung, Stellung und Auslassung einzelner Worte doch auch mebrere beachtenswerthe Varianten, so wie auch einige eigenthümliche Randglossen, weshalb eine Veröffentlichung des wesentlichsten hiervon an diesem Orte den Freunden des Livius nicht unerwünscht sein dürfte.

Wir wenden uns zur Beschreibung der Pergamentblätter selbst. Das erste bildet ein Folioblatt, welches in zwei Columnen getheilt ist; auf dessen erster, dem Deckel anfgeklebten Seite waren die Schriftzüge theilweise erloschen und musten durch Anwendung von Schwefelleber lesbar gemacht werden. Es beginnt I 45, 6 mit den Worten tu ante vivo perfunderis und schlieszt auf der zweiten Seite in 49,7 mit rem publicam administra(vit). Das zweite Bruchstück bestebt aus einem am untern Ende abgeschnittenen Doppelblatte, wodurch 51/2 Zeilen weggefallen sind; auch ist von dem zweiten Blatte die zweite Columne weggeschnitten. Das erste Blatt enthält in je zwei Columnen V 28. 8 von receptis cum bis 32. 6 clariorem hu(mana); die erste Columne des zweiten (Ilalb)blattes beginnt mit VII 10, 6 visu ac specie und gebt bis 11, 1 adiutus mox; die zweite Columne von 12, 11 quem tempus bis 13, 4 ut nos vir(tute). Aus dieser Iuhaltsangabe ergibt sich dasz das vorliegende Stück mit dem dazwischen ausgefallenen Texte (V 32-VII 10) büchst wahrscheinlich einen Quaternio gebildet hat, so dasz drei Doppelblätter in Kleiufolio von 12 Seiten oder 24 Columnen dazwischen fehlen.

Die Haudschrift wonn die Bruchstücke gehört baben ist in das Ho Jb. na setzen: sie zeigt die gewöhnlichen Abkürzungen der Praepositionen, Conjunctionen, Cesus- und Verbalendungen. Auszerdem bemerken wir dasz überall, sowol in den Stammsilben als in den Endungen, statt ar und or das soinfache e gebraucht und für näß stets nichti geschrieben ist, endlich dass die Anfänge der Kapitel oder Abschnitte meist mit gemalten Initialen verziert sind. Bei dem folgenden Verzeichnis der hauptsächlichsten Leserten unserer Bruchstücke ist die Weidmannsche Ausgahe von Weissenborn zu Grunde gelegt, und zwar für das ertse Buck die 1856 erschienene zweite Auflage.

I 45. 7 Tiberim Tyberim, was hei Alschefski im Texte steht Diange Dyane | 16, 1 dubie dubium mit den meisten Hss.; doch hat Weiszenhorn dieser von Alschefski in den Text gesetzten Lesart die Vulg, dubie mit liecht vorgezogen; vgl. Heerwagen excerpta e cod. Bambergensi ad Livii l. I (Bayreuth 1856) S. 16 | § 2 minuit | so Flam., nicht diminuit | adversa patrum voluntate | adversus p. voluntatem | § 5 Tulliae regis | Tulli Servii regis | § 6 aversa | adversa ac regio] ac fehlt | \$ 7 cum impari] impari ohne cum | ut . . esset] Haud ., esse, wie Leid. 2 und Voss, 1 von 2r fland | 9 implet, Lucius Tarquinius implet Aruns Targ. | 47, 1 ab scelere ad aliud a scelere aliud | § 3 sin minus, eo | Sin eo minus | mutata res est | so mit den besten Hss.; vgl. Heerwagen a. O. S. 16 | quin accinqueis] qui (mit darüber geschriehenem non) accingeris | \$ 4 ab Corintho .. ab Tarquiniis a Cor. . . a Tarq. | di te | dii te | \$ 6 his hiis | momentum so statt des hal. hegrandeten monumentum, welches sich auch im Bamb. findet | \$ 10 serrum | servium, wie Voss. 2, Leid. 2 und Haverk. dono] dolo | § 11 odio] hodie (so) | § 12 parata unde, ubi vellet] unde fehlt, wie auch im Bamb. | 48, 1 in sede considere meal in sedem cons, meam | § 2 cum ille Cui ille, wie der Bamb, und einige geringere liss. | servum | servium, übereinstimmend mit Leid. 2 und Haverk. | § 3 audere multo | audere longe multo ; longe ist offenhar eine vom Rande in den Text gerathene Glosse zu multo, die sich anch im Pal. 1 findet | § 4 exsanguis cum semianimis exanguis cum semianimus; das letzte Wort wie im Leid, 2. Nach se reciperet folgen, wie in allen IIss., die Worte percenissetque ad summum Ciprium vicum, welche Weissenborn gestrichen, so wie er auch im vorhergehenden die als Glossem verdächtigen Worte semianimis regio comitatu in Klammern geschlossen hat. Meinem dafürhalten nach muste W., um die stark interpolierte Stelle radical zu heilen, noch einen Schritt weiter gehen und nach dem Vorschlage des sonst so couservativen Drakenhorch, dem jetzt nach dem Vorgang von I. Bekker auch der neuste Herausgeber M. Hertz mit Recht gefolgt ist, anch den ganzen Satz cum - domum se reciperet hinauswerfen, welcher, mit dem folgenden ans § 6 wortlich wiederholt, durch ein Versehen bereits in den Archetypus des Nicomachus Dexter sich hier eingeschlichen haben musz. Dieses Einschiebsel stört nur in dieser auch von Niebuhr in seiner römischen Geschichte mit sichtlicher Vorliebe behandelten Partie den Gang der in kurzen, aber lebendig ergreifenden Zügen dargestellten Erzählung vom tragischen Ausgang des Servins; dazu kommt dasz der Ausdruck cum se reciperet zur Bezeichnung des fliehenden und verfolgten Königs als verfehlt erscheint. Auch ist es nicht durchaus nothwendig im Anfang des § 4 fit fuga regis apparitorum atque consism mit Drakenborch nach regis sin Komm zu setzen, da der Schriftsteller die Flucht des von dem Stares und Schrecken anfangs gelähnten Königs durch das folgende fugientem hinlinglich andeate! § 5 certel felcht! § 5 flectenti. in Urbium/flectenti. in nishimm, Heerwagen a. O. (der Bamb. hat flecten di) empfehit Gronovs Conjotur flecten do. Mir scheint die Erklärung des hal, flectenti d. i. (Tullice) flecti inbenti, von rezititi abhängig, hinreichend begrändel, und so fasat die Stelle auch Weissenborn in der 2h Anl. Eupuilarium! Equilivarium | § 7 locus est: sceleratum| locus est quem sect, wie Loid. 1, Voss. 2 u. a. geringere lls. | § 9 gugliunti gajandi, wie Bamb. | 49, 1 occepii | § 2 primoresquel que fehit! ab et a se | § 4 accedebat ul que, quod | § 6 praceipue ita pairum| ita patrum prace. | § 7 regum primus traditum) regnum primus at traditur, übereinstimmend mit Bamb.

Aus dem zweiten Fragment heben wir folgende Varianten heraus: V 28, 9 et in conspectu erant] das in Parenthesen gehräuchliche et, welches Alschefski and Weissenborn mit Recht aufgenommen haben. findet sich auch im Flam. Hertz hat aus der Aldina ea in consp. vorgezogen | \$ 10 nocturnam fugam] in etruriam fugam, eine aus keiner andern Ils, vermerkte Corruptel | hand incertius diurno proclium so (prelium), nicht proelio | § 12 qui ubi prima | quibus prima | 29, 1 latoribus | relatoribus | § 3 expugnant | expugnaverant mit einigen geringeren Hss. | § 4 liberam per aversa | liberamque per adversa | \$ 5 evenit venit | \$ 6 dies dicta erat trib. dies dicta trib, erat § 8 sustulisse . . evertisse sustulissent . . subvertissent | § 9 nam quod non quod | 30, 1 ne aliter Ne alii | & 3 et victrice patria victam mutaril ebenso der Flam, mit der Randglosse: al. victricem al. invictam, wie schlechtere Hss. lesen | § 4 principis] principes, wie Med. | suos quisque tribules prensantes | suas quisque tribus pensantes; am Rande steht: i. e. suos tribules vicinos | \$ 5 fortissime felicissimeque | felicissime fortissimeque | ostentantes | obstentantes | \$ 6 ut melius zweimal geschrieben | \$ 7 deorum mentio erat] deorum mentio erat al, esset | una plures tribus unam tum plures tr. | & 8 ea victoria lacta patribus] ea victoria leta victoribus patribus | omnium in domo] omni in domo. De sich die Austheilung der vejentischen Mark auf die freigehorenen jedes Hauses erstreeken sollte. so konnte die hier gebotene neue Lesart heachtenswerth scheinen; aber omnium ist darch die Stellung und die Autorität aller andera Hss. geschützt | 31, 1 die Werte creati consules Lucius sind mit Uncialhuchstaben und einer gemalten Initiale geschrieben; zur Seite befindet sich die Zahl ccclx (a. u. c.), das Jahr der Einnahme Roms durch die Gallier, welches auch Eusehius annimmt; s. Niebuhr rom, Gesch, I S. 276 (2e Aufl.) | § 2 Manlius | Manilius | cui Capitolino] cui Capitolinus | \$ 3 celebratamque | celebrantemque | \$ 6 bellum inde | bellum deinde | zu den Worten eo lustro steht am Randa die Bemerkung: censores lustro durabant | 32, 1 Kal, Quinctilibus Pridie Kl Quintilis: diese ganz eigenthumliche Variaute, die dem Herkommen widerspricht, wonach die Magistrate entweder an den Kalenden oder an den den int Am statten, sit ohne Zweifel nas einer Glosse Kal. == pri die entstanden. Am Rande steht von späterer Hand I Istir! occepere! Serveius | Servilius | § 2 Vulsniensis! so nuch Flam. statt der Vulg. Vulsnienses! § 3 bellum numero] bellum in sumero. Am Rande steht bel. 94, shen so c. 29 gegenüber den Worten rictorque ad maeius bellum: bellu 92, Wir sehen aus diesen Bezeichnungen, dasz sich der Ahschreiber oder Besitzer der Ils. die Nühe nicht verdriessen liess die Kriege der Römer von Anfang der Stadt an zu zuhlen und absamerken | § 4 tutabentur! passim et] et feht! § 6 Cendeirus! Sedicius.

VII 10, 6 aestimantibus] extim. | § 10 subrecto | susrepto | imum perculisset | unum pertulisset | zu § 11 die Randglosse: Torque spoliat Mallius inde dictus Torquatus | § 12 progressi praegressi, wio Alschefski aus Par. und Med. anfgenommen | § 13 ioculantes] iaculantes | celebratum deinde posteris etiam familiaeque | Deinde celebratum posteris etiam familiae ohne que, wie Leid. 1 und Harl. 1 | 11, 1 commeatu | comeatu | 12, 11 et locis alienis | so auch Flam. statt der Vulg. locus alienus. Die hal. Lesart haben A, and W, mit Recht heibehalten; der Ahl. locis alienis ist ohne Zweifel mit Bezug auf das folgende morantem gesetzt und des Nachdrucks wegen durch ein Hyperhaton vor faceret gestellt. Uehrigens darf et nicht mit A. durch praesertim cum erklärt werden; vielmehr steht es mit dem folgenden Satze ad hoc eis corporibus usw. in Correlation, wie ja nach et statt des zweiten et öfter eine andere Verhindung eintritt; vgl. Fahri zu XXII 46, 4 | § 13 agenti] agendi | § 14 sed iam | sed etiam | in unum sermones confundi] in unam rem confundi sermones | magnitudinem] magnitudine | 13, 1 factis nobilior | factus nobilioribus; ohne Zweifel ist diese Corruptel aus dem folgenden is entstanden, welches hierdurch auch ansgefallen ist.

Fragen wir schlieszlich, welche Folgerungen in Bezng auf die mntmaazliche Onelle der flamersheimer Bruchstücke sich aus den hier mitgetheilten Varianten ergeben, so sind wir durch sorgfältige Vergleichung dersethen mit dem reichhaltigen Apparat bei Drakenhorch zu der Ueberzeugung gelangt, dasz die Hs. wozu unsere Fragmente gehörten am meisten mit dem Voss. 1 und Leid. 2, öfter auch mit Lovel, 1 (2 and 4), Portug. und Haverk, in charakteristischen Stellen ühereinstimmt und demnach mit den genannten Has, eine gemeinschaftliche Quelle voraussetzen läszt. Nehen den jetzt genau verglichenen Med. und Par., welche als dem Archetypus am nächsten stehend für die erate Decade die Hauptgrundlage bilden, erscheinen die in Rede stchenden Has. zweiten und zum Theil dritten Ranges von untergeordnetem Werthe; jedoch können sie in einzelnen Stellen immerhin suhsidiarisch zur Feststellung der oft verdunkelten wahren Lesart gebraucht werden, and so dürften auch diese Mittheilungen als ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Textesveränderungen gerechtfertigt sein.

Bonn. Johannes Freudenberg.

#### 36.

#### Zu Horatius.

Sat. II 3. 168 ff.: Servius Oppidius Canusi duo praedia, dires | antiquo censu, natis divisse duobus | fertur. Von der gewöhnlichen doppelten Erklärung dieser Stelle weicht blosz Cruquius ab, welcher bemerkt: 'antiques census, antiquae divitiae, fuerunt praedia, fundi, agri, greges, armenta etc., nimirum ante aes, aurum, argentum signatum.' Eine solche Bezeichnung der Art, nicht der Grösze des Besitzes ware sehr unklar und für die Zeit des Ilor, sonderbar. Dasz aber das Beispiel von ihm aus der Gegenwart. nicht aus der Vergangenheit genommen ist, geht aus V. 185 hervor. - Der alte Scholiast meint: antiqua divitiarum aestimatione, quia si quis antiquitus duo praedia habebat, dives censebatur. Dieser Erklärung schlieszen sich Düntzer, Krüger, Ritter und Kirchner nach der dentschen Uebersetzung an. Dagegen auszer einigen anderen Wüstemann: 'censu antiquo i. e. avitis divitiis, gerade darum wünschte er sie der Familie erbalten zu sehen.' Etwas anders Orelli: 'iam pater maioresque eius ex censu publico divites habebantur.' Wüstemaun vergleicht Ov. Amor. I 10. 41 f.: turpe, tori reditu census augere paternos | et faciem lucro prostituisse suo. Für den Gebrauch des Wortes census in der Bedeutung des Vermögens führe ich sus Horatius selbst an carm. II 12, 13 f.: privatus illis census erat brevis. | commune magnum. Anch liesze sich des Sinnes wegen Sat. I 6, 78 ff. vergleichen; vestem servosque sequentes, | in magno ut populo, si qui vidisset, avita | ex re praeberi sumptus mihi crederct illos. Dennoch und trotz der Gegengründe Teuffels meine ich, dasz nicht ein eigentliches groszes Vermögen im Sinne der damaligen Römer von dem Dichter bezeichnet werde, sondern ein solches, welches nach dem Maszstabe der alten Zeit, der sich in einem Orte wie Canusium leichter erbalten mochte, als solches gelten konute, wobei die Bedeutung eines alten, wol beisammen gehaltenen Familienbesitzes nicht ausgeschlossen ist. Eben darum aber, weil dieses Vermögen für die nenere Zeit nicht grosz erschien, wollte der Vater den éinen Sohn vor der Thorheit warnen, es einem Agrippa gleichzuthun. Denn nach dem ganzen Zusammeuhange kommt es mehr darauf an, den éinen Sohn vor Ehrgeiz und Verwendung seines Vermögens zur Befriedigung dieses Ehrgeizes zu bewahren als den anderen vor schmutzigem Geizc. Dasz aber ein mäsziges Vermögen gemeint sei, geht sus V. 177 f. hervor: tu cave ne minuas, tu ne mains facias id | quod satis esse putat pater et natura coërcet. Dieser Rückblick auf die Einfachbeit der alten Zeit tritt auch hervor carm. I 12. 41 ff.: hunc et incomptis Curium capillis | utilem bello tulit et Camillum | saeva paupertas et avitus apto | cum lare fundus, and carm. Il 16. 13 f.: vivitur parvo bene, cui paternum | splendet in mensa tenui salinum, wozu Orelli passend vergleicht Persius 3, 24 f.: sed rure paterno | est tibi far modicum, purum et sine lube salinum,

nur dasz in diesen letzten drei Stellen die strenge Einfachheit und Genügsamkeit der alten Zeit hervorgehoben, in der aber, von welcher hier die Rede ist, ein Besitz bezeichnet wird, welcher nach dem Muszstabe oben dieser alten einfacheren Zeit als bedeutend galt.

Eisenach.

444

K. H. Funkhaenel.

## 87.

### Zu Caesars Bellum Gallicum.

Ill 21 s. E. qua re impetrata arma tradere iussi faciunt. Andem absolten Gebrauch des faciunt, überhaupt an dieser Form des Stils Anstost nehmend glaubt Brandstäter im Philologus IX S. 715 in Folgo der Nihe des ähnlichen impetrata den Ausfall von imperata annehmen zu dürlen, und liest demnach: qua re impetrata arma tradere iussi imperata faciunt. So mag man lateinisch schreiben dürlen, gl. B. G. Vill 1203, aber schwerlich ohne dem Tadel nunöbtiges Breite zu entgehen. Mir scheint die Stelle ganz heil. Cesar hatte aissa faciunt schreiben können, hat aber in Erwägung der allekkannten Phrasa iussa facere vorgezogen iussa wegzulassen, was sich jeder Leser zumal bei dem danebenstehenden iusser von selbst supplierte.

Gieszen.

Friedrich Osann.

## (13.) Zur Ilias.

Zur mas

Nachträglich bemerke ich zn S. 225 f. oben, dasz die Verse 2 171
–182 schon von G. W. Nitzsch Sagenpoesie d. Gr. S. 132 n. 146 als nuccht erkannt worden sind, ohne dasz jedoch specielle Gründe für die Athetese augegeben werden.

Zwickau.

Richard Franke.

#### 38.

# Erklärung.

Die Recension meiner 'Nachträge und Beriehtigungen zu F. Ellendts Commentar über Cicero de orstore' von K. W. Piderit in diesen Jahrbüchern 1857 S. 839 ff. veranlaszt mich zu nachfolgender Mittheilung. 1. Es ist eine unter den Kennern der Handschriften ausgemachte

Thatsache, dasz Lücken sowol in den nntergeangeuen gewesen als auch in den geretteten vorhanden sind. In den nns erhaltenen Hss. nun sind Lücken nachweisbar dadurch entstanden, dasz der Abschreiber von einer oberen Zeile in eine unter geriebt verleitet durch die Abulichkeit der Schriftzige. In Folge dieser Wahrschmung habe ich den Schlüssergengen, alksen in den untergegangenen älteren liss, aus denne die nas erhaltenen geflossen, derzelbe Fehler ans gleicher Ursache entstanden sei. Die Richtigkeit dieses Schlusses natureligt keinem Zweifel. Noch heutantage kommt bei Abschreibern and Setzern derrelbe Fehler aus gleicher Ursache vor. Wenn aher jener Schlusse richtig ist, so gehört zu den Mitteln, welche der Kritik zu Gebote stehen, anch das, an schadhaften Stellen der überlieferten Tætte durch Vorzussetzung ähnlicher Schriftzüge in einer obern und in einer untern Zeile Einsicht in die Beschaffentleit des geretteten Tætes zu gewinen.

2. Indem ieh die erste Art der Abirrung erläntere, welche durch similichen An fang von Zeilen veranlast worden ist, wihle ich eine Stelle, in der neuere Kritiker eine Läcke ansetzen, während ältere daselbet keine gesaht lahen: Cie, p. Ligurio P. 22 tennium mode in praesidise ruist, aniel sera eine entage des eine eine die erste der die erste die erste

ERGATISANIMITERA nec in vohis magis usw. und geben in Uehereinstimmung mit Halm die verschollene Zeile so:

und geben in l'ebereinstimming mit Halm die verschollene Zeile sorerst is amin ert seuns ar doher, our 'ecconéliatione greitee non adultieret. Den prachlichen Arterick and die Verbindung ern den eine die erne Den prachlichen Arterick eine die Verbindung von den der gemachten ber der Text des Cievers i anham modo in pracsiditi craits, amini sero a causa abborrebant, am, ut fit in chiliban bellis, erait is animi sero in enus abborrebant, am, ut fit in chiliban bellis, erait is animi sero i enus and adore, qui reconcillationen gratien non admitteret, nec in sobia magis quam in reliquis? Welche Gestalt aber der mitgetheilte Text in einer kritischen Ausgabe haben müsse, daribber entscheidet der Grad von Zurellasigkelt, welchen ein Herangeber dergielehen Hesnitaten machreills. Jenachen Leh wirde dem Ciever folgenden Text suschreiben: annam modo in pracsitiis eratis, animi vero a causa abborrebant, am, ut fit in etilbus bellis, crait is animi vert un. en in volds magig quam reliquis?

3. Sodann wihle ich eine Stelle, an welcher die zweite, hei weiten hindiger att der Ahirmag, die Ahirmag mitten in der Zeile destillen hird: Cie. de imp. Cn. Pomp. 9, 24 Mübrüdete autem et aum mannt un confirmari, et orom, qui es ee es sier spon oollegerunt, et momis adventiel auxiliti mubrüm regem et nations insubatur. Halm schliest tie verdicit auxiliti mubrüm regem et nations insubatur. Halm schliest tie verdicit auxiliti mubrüm regem et nations insubatur. Halm schliest tie viewe der eine Glosse oder lickenhaft. Damit dasz hier eine Glosse oder lickenhaft. Damit dasz hier eine Glosse oder lickenhaft. Damit dasz hier eine Glosse oder nicht eine Stellen Müdrigen de in. II 13, 42 bemerkt: "man könne keinen Grund ansfindig machen, warmn jeman delne falleben Zasatt halv machen wollen', das erstrecht sich auf alle jene Fülle, in denen die Krüiker, and leider auch an vielen Stellen Müdrig geldst (a. D. den fin. II 3., 109) Worte, die wol bestruction nicht fügen, für eine Glosse erklären. Wenn sodann Halm meint confirmaret ex erwar retifquite, gut et ... collegerard lesen zu meint confirmaret ex erwar retifquite, gut et ... collegerard lesen zu

müssen, so ist der Vorschlag sinnreich und die Stelle wird lesbar. Allein die Aenderung von et in ex, so wie die Einschiebung von reliquiis beruht ebenso wezig wie die Einklammerung der halben Zeile auf einer kritisch begründeten Nachweisung. Ich habe wegen unserer Stelle Appian B, Mithr. 82 nachgelesen. Daselbst heiszt es in der unsern Zusammenbang betreffenden Erzählung: οθεν ές Τιγράνην έφυγε σύν ίππευσι digrilioic. Wie? zweitansend Reiter waren cs, welcho sieh mit Mithridates zu Tigranes gerettet? zweitausend Reiter sind für den Anfang einer neuen Kriegsschaar (manus bei Cicero) kein verächtlicher Theil. Im Verfolg der Erzählung sagt dann Appian 88, dasz Mithridates bei der Rückkehr in sein Reich Pontus viertansend Mann eigner Truppen hatte: τετρακισχιλίους οίκείους έχων. Durch diese Worte erhalten wir einen Wink über die Classe derer qui se ex eius regno collegerant. Die Zahl derselben betrug auch zweitansend. Die viertansend Mann Truppen aber bezeichnet Cicero dnrch manus. Was dann weiter in unserer Rede folgt: et magnis adventiciis usw. erhült seine geschichtliche Nachweisung durch Cassius Dio XXXV 9. Somit haben wir diejenigen Voranssetzungen gewonnen, durch welche wir eine begründete Einsicht in die Beschaffenheit des Textes der Hss. erhalten. Exciderunt. quae de duobus milibus equitnm a Tullio dicta erant; hic enim eornm nnmerus cum rege incolumis in Armeniam evaserat, Dem Nachdenken begegnen jetzt die Schriftzüge, welche den Urheber des Archetypus beirrt haben. Wir ordnen:

et suam mannm iam confirmarat ETEORUMQUISEEX...... ETEORUMQUISEEX eins regno usw.

and geben Verstündnis und Erklürung der rübnelhaften Worte durch die Ergianung: et eorum, qui se ex luga cum eo hi Arenium confecerant, e quibus equitum duu M. confecerat, et eorum qui se ex eius uwv. Der Text lieut sich daher wie folgt: Allivindetes aume et saom manus imme conferent, et eorum, qui se ex fuga cum eo in Armenium coniecerant, e quibus MM. et experimental experimen

4. Ich wähle emlich eine Stelle, an der ich die dritte Art der Abrung erlättere, die welche durch älnliche Schriftzige zu Anfag n nd zu Ende der Zeilen herbeigeführt worden: Cie, de imp. Cn. Pomp. 4, 9, 10 ther welche Stelle noch kein Kritiker den Verdacht der Lücke ge-Russert hat: qui posteaquam maximas archificasset ornassetque classes exercisaque persongo quibarcompte ex gentline postaset comparance et ac Bosporants, finlinis suis, beldan before similares, suque in Hispanian loquis der Greiflichen Ausgabe bennerk Baiter: qui postea cum Beneckins, mallin qui cum. In der Schulansgabe von Halm heisst es: 'posteaquam mit Conjunctiv it Rüsserst salten (s. Beispiele bel Nipperdey an Tac, Ann. XII 54), Ist die Lesart richtig überlicfert, so sebeint Cie. den Conjunctiv angewondet zu haben, weil die Mitchelskte mit postequam zu

<sup>\*)</sup> Wenn Hand Turs. II S. 532 meint, nam et entspreche nicht dem nachfolgenden et tenuit, so thut er das seiner irrigen Ansicht zu Liebe, nam et bedente 'denn anch'; yel. Madvigs ersten Excurs zu Cic. de finibus.

misit augleich als vorgestellte erscheinen: nachdem er doch, unter solchen Umständen dasz er vorher erbaut hatte.' So lautet die Auskunft, welche die Gelehrten bis jetzt über diese Stelle geben. Allein man wird beides müssen fallen lassen, sowol die Versuche den Text zu ändern, als auch die Rechtfertigung über die Anomalie desselben. Denn wenn anch Cic, hier in völlig abweichender Weise den Conjunctiv gesetzt hätte, wenn wir auch der einen oder der andern Ansfassung der Gelehrten nus anschlieszen könnten, so müsten wir doch hinzufilgen: der Text ist lückenhaft. Es fehlt gerade der Nerv des Gedankens: die Absiebt des Mithridates anf Kleinasien. Die Rüstungen des Mithridates hahen der Eroherung Kleinasiens gegolten; die Sendung von Gesandten nach Spanien znm Sertorius gehörte mit in den Kriegsplan. Exciderunt, quae de spe Mithridatis, fore ut Asiam facile in potestatem suam redigeret, a Tullio dicta erant. Wir erkennen somit auch hier den überlieferten Text als soweit vollkommen begründet an. Der Satz mit posteaquam gehört zu einem Acc. c. inf. Denn die Bedingungen des Gedankenganges verlangen nach simularet die Fortsetzung: 'so meinte er, setzte er vorans, Asien leicht in seine Gewalt zu bekommen.' Indem wir nun den fehlenden Gedanken in denjenigen Ansdrücken und Formen der lat. Sprache snchen, welche sich hier eignen, begegnen dem Nachdenken solche Schriftziige, dasz sie die Abirrung des Schreihers vom Archetypus nachweisen. Wir ordnen:

SEROSPORANISFinitimis suis bellum inferre SIMULARET SIBISPERAUITF . . . . . . . . SIMUL ET usque in Hispaniam legatos nsw.

Dio mittlere Zeile lessen wir: abi aperanit facilines eccusrom Asian, stud et. In einer gelehrten Mittheilung fasse ein alles xusammen und lasse den Text lauten: qui posteaquum maximas aedificasset ormasetque permagnos guilhaucmapte ex gentikus postules comparaset, et se flouperant phatimist aus bellum inferre simularet, soli aperanti facilitation and territoria del proposition de la comparation de la com

6. Die erste der in den 'Nachtrügen' behandelten Stellen ist Ci. dor, I 10, 42. Daselbst muss als der durch die Has. beglantbigte Text angesehen werden: agerest eins tevem lege primum Pydagoret omnes atpue Domocritik cetreipue in not genere physici sindigeraret, ornani homiest in diceudo of granes unw. Ellendt hemerkt, I.g. 2 lasse genere aus; doegleichen filhrt Hr. Pidierit den El. I an, in welchem genere felle. Da aber die Auslassung von genere nichts hillt, so muss nach den Regeln der Kritik wegen der Sebwiergleicht des Wortes gewere und wegen der kritik vergen der Sebwiergleicht des Wortes gewere und wegen der leige diesen. Zuerst nun postuliere ich a. O. ein Ohjeet zu wiederend. Darüber bemerkt Hr. P. nichts. Gemäs dem Zusammenhange erkeune

ich dann ferner das Object cognitionem naturge als ausgelassen. Das will Hr. P. nicht anerkennen und verweist auf den Zusammenhang, der ein anderer sei, als ich ihn nähme. Verwnudert lese ich seine Anseinandersetzung weiter. Was finde ich? man müsse lesen: ceterique sun physici vindicarent. Was ist sua? es ist in unserem Zusammenhange nichts anders als physica; der lat. Ausdruck aber für physica ist cognitio naturac. Es ist also sachlich ganz cinerlei, ob ich hier lese: sua physici vindiearent, oder ob ich lese: cognitionem naturac physici vindicarent oder sibi physici vindicarent. Ist dem nicht so? Hr. P. ist ja ganz mit mir einverstanden ! Er orkennt meine beiden Voranssetzungen als richtig an, will aber in anderer Weise helfen als ich. Wie hat er also sug gewonnen? 1) corrigiert er in in iure: 2) corrigiert er suo in sua: 3) streicht er anf das Ansehn seines codex him das Wort genere. Worauf ich anfmerksam mache, anf eine Abirrang von omnes atque auf omnes aeque, dessen gedenkt er nicht, als ob mir die Ergänzung wer weisz wie zu Theil geworden ware. Der von ihm corrigierte Text lautet: agerent enim tecum lege primum Pythagorei onnes, atque Democritii ceterique physici iure (oder in iure, da der Erl. I blosz in suo hat) sua vindicarent, Dagegen halten wir an der fides der Hss. fest; wir streichen nichts, wir corrigieren nichts. Wir weisen eine Lücke nach und lassen, das Resultat der Forschung zusammenfassend, den Text lauten: agerent enim tecum lege primum Pythagorei omnes atque Democritii ceterique in suo genere omnes aeque clari philosophi. cognitionem naturae sibi physici vindicarent, ornati homines nsw.

7) So viel genüge hier. Und indem ich mit ähnlichen Arbeiten, so Gott will, forthären werde, bitte ich zur um das eine: man ersahrecke nicht vor der Masse von Verstümmelungen, die aus Licht treten werden. Denn in Folge davon, dasz ich Zutraneu zu dem gefaszt, was eindringende Betrachtung und Combination der Gelchraunkeit zu jenem Grado von Gewindert erhob, der hier mögfich ist, habe ich die Ueberrengung der Abelierüber verfarbten Stellen in den Schriften die Auslassungen der Abelierüber verfarbten Stellen in den Schriften de Crue nachweichser weit über die gewöhnliche Vorstellung litunsagekt.

Dorpat den 17/29 März 1858.

C. Fränkel.

### Erwiderung.

Was Nr. 6 der vorstebenden Erklärung betrifft, so erlaube ich mit nunnehr auf ass diesjährige öckerprogramm des hananer Gymanium (zur Kriik nud Exegese von Gie. de oratore's') Nr. 1) zu verweisen. Von den übrigen Stellen selweigt Ift. Fränket wolweislich und zieht es vor durch die Zusammenstellung in Nr. 5 denen, die meine Recension nicht nüber angeseben haben, Saud in die Augen zu streuen. Schon darans wird der nubefängene erkennen, mit welchen 'Waffen' von mit gekünpft worden ist. Ich kann getrost die Datsebeidung dem Urteile sachkundiger Kritiker überlüssen und glaube nieht dass es mir gerechterweise sum Vorwirf gemacht werden kann, wenn ich vermeintliche tervelies sum John vorwirf gemacht werden kann, wenn ich vermeintliche viölig nahübere Erklärungen mit den zuterfelnden Ausdrücken bereichen bibbe.

Hanau.

K. W. Fiderit,

<sup>\*) [</sup>Auch durch den Buchhandel von B. G. Tenbner in Leipzig zu beziehen.]

# Erste Abtheilung

#### 89.

Karl Friedrich Hermanns Culturgeschichte der Griechen und Römer. Aus dem Nachlasse des verstorbenen herausgegeben von Dr. Karl Gustav Schmidt. Erster Theil. Göttiggen, Vandenhoeck und Ruprechts Verlag. 1857. IV u. 244 S. gr. S. \*)

K. F. Hermann pflegte bereits in Marhnrg seit dem Jahre 1834 und daranf in Göttingen eine Vorlesung zu halten, in der er alle Seiten der classischen Alterthumswissenschaft zu einem Gesamtbilde ansammenfaszte und die er anfangs 'Encyclopaedie des classischen Alterthums' nannte, während er später die Bezeichnung Geschichte der politischen und geistigen Cultur des classischen Alterthums' dafür wählte. Zu einer solchen Aufgabe waren sicherlich wenige so geeignet wie dieser hochverdiente und einfluszreiche Gelehrte, in dem der Zug nach Universalität in der Betrachtung des Alterthums so stark lebendig war und der denselben stets auch in anderen zu wecken anchte, und dernm liefert das bekanntwerden der Art, in welcher er sie gelöst hat, zunächst iedenfalls einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der philologischen Studienrichtungen Deutschlands in anserm Jahrhundert. Gesetzt daher auch es würde durch dasselbe die Wissenschaft nomittelbar gar nicht bereichert, so muste es schon aus diesem Grande dankbar begrünzt werden; allein wer wollte leugnen dasz die durch jene Vorlesung bezweckte Anregung nicht blosz Hermanns Schülern zu wünschen ist? Hr. Dr. K. G. Schmidt unternahm die Veröffentlichung mit um ao gröszerer Zuversicht, da er nicht, wie gewöhnlich die Herausgeber von Vorleaungen verstorbener, auf die während des Vortrages gemachten Anfzeichnungen von Zuhörern angewiesen war, sondern ihm das eigene Heft H.a zu Gebote stand: dasaelbe war achr sorgfältig anagearbeitet. beaonders für den eraten, die griechische Culturgeschichte umfasaenden Theil, welcher den Gegenstand der gegenwärtigen Anzeige bildet.

<sup>\*) [</sup>Der zweite Theil, 204 S. stark, ist im laufenden Jahre gleichfalls erschienen und wird in diesen Blättern später von einem andern Recensenten besprochen werden.

Allerdings ist dieser für den Hg, so vortheilhafte Umstand mit einem gewissen Nachtheil für den Leser verhunden, der genötbigt wird sich den Inbalt des hier gebotenen auf eine mehr vermittelte Weise anzneignen als es z. B. hei den Reisigschen und Niehuhrschen Vorlesungen der Fall ist. Znsammengetragen aus den nschgeschriebenen Hesten der Zuhörer lassen diese letzteren und namentlich die Niehuhrschen in der Gestalt wie sie gedruckt sind fortwährend die Raschheit und Wärme des mündlichen Vortrages selhst mit ihren Schattenseiten durchscheinen; dagegen wird uns H.s Culturgeschichte in der Form mitgetheilt, welche ihr der Vf. für sich selbst gah, um sie in der mündlichen Darstelling zu erweitern und zu beleben; hat man dort gewissermaszen die leicht faszhare Copie eines farbenfrischen Gemäldes vor sich, ao wird man hier vielmehr an die der Ausführung vorhergehende Skizze erinnert, deren Verständnis einen hei weitem höheren Grad von Abstraction erfordert. Ob es etwa möglich und räthlich gewesen ware Zuhörerheste zur Ergänzung heranzuziehen und ein comhiniertes Redactionsverfahren einzuschlagen, vermögen wir nicht zu henrteilen, da in der Vorrede jede Andeutung darüber vermiszt wird, and dürfen daher mit dem Hg, nicht rechten; für das Buch aber wie es vorliegt würde der nicht den richtigen Standpunkt hahen, der alles in demselben herührte so klar und gleichmäszig ausgeführt zu finden erwartete, dasz er darüher stets ohne Fragezeichen hinweglesen könnte. Vielmehr musz den wesentlichen Maszstab für seine richtige Benutzung und somit such für seine Benrteilung die Answahl des Stoffes und die Anordnnng desselben ahgehen; was sich im einzelnen an treffenden und ohne weiteres einleuchtenden Bemerkungen findet, ist natürlich dankhar hinznnehmen; dagegen musz das, was nach dieser Seite hin weniger befriedigt, anf Rechnung der besonderen Entstehungsart gesetzt werden. Fassen wir denn das gegehene in allen drei Beziehungen etwas näher in das Ange.

Die Answahl des Stoffes, nm von dieser zunächat zu reden, ist im ganzen sehr glücklich und trifft fast durchweg mit richtigem Takt das wahrhaft hedeutende, was um so höher anzuschlagen ist, da wir es hier mit der ersten von dem heutigen Standpunkte der philologischen Wissenschaft ans unternommenen Darstellung dieser Art zu thun haben. Freilich wird es hier und da fühlbar, dasz sich dem Vf. die Aufgahe im Lanfe der Zeit etwas verschohen hat: deun eine Geschichte der politischen und geistigen Cultur des classischen Alterthams ist nun einmal nicht identisch mit einer Encyclopsedie des clasaischen Alterthums. Diese musz vor allem darauf ausgehen, die hervorragendsten Momente aller einschlägigen Fächer ühersichtlich aneinander zu reihen; jene, deren Wesen und Bedeutung von H. in der Einleitung sehr gut entwickelt ist, musz vielmehr den Unterschied der Zeiten und den Wandel der nationalen Geistesströmungen zu ihrem Mittelpunkt machen und überall das hierfür chsrakteristische, nicht das allgemein wissenswürdige als solches in den Vordergrund stellen. Da nun die vorliegende Culturgeschichte durch allmählich fortgesetzte

Umarbeitung ans einer Encyclopaedie entstanden ist, so ist es nicht zu verwundern dasz sie die Sparen dieses ihres Ursprunges noch an sich trägt; auch blieb doch nothwendig der Gedanke an den praktischen Zweck der Vorlesung immer noch maszgehend, denen, die dem Ende ihres akademischen Studiums nahe waren. Gelegenheit zu einer Recapitulation des his dahin einzeln gehörten und gelernten zu gewähren. Hiermit soll nicht gesagt sein, dasz irgend etwas Aufnahme gefunden hat, was als überflüssig für die Culturgeschichte bezeichnet werden kann; allein man bemerkt doch ein sehr geflissentliches Streben keine nater dem encyclopaedischen Gesichtspunkt erwähnenswerthe Erscheinung anherührt zu lassen. Anszerdem hätte, wenn der neue Name ganz gerechtfertigt sein sollte, wol die Religionsgeschichte seit Sokrates und vornehmlich seit Alexander dem groszen eine ansgedehntere Berücksichtigung verdient als sie hier gefunden hat. Der höchst charakteristischen Vorliehe für die Aushildung allegorischer Gestalten in dem Zeitalter Alexanders, von welcher die Kunst des Apelles und des Lysippos\*), sowie manche Prologe der neneren Komoedie \*\*) Zeugnis ablegen, ist mit keinem Worte gedacht: eben so wenig des sehr bestimmten Verhältnisses des Stoicismus und des Epienreismns zur Volksreligion, welchem diese Schulen einen groszen Theil ihrer populären Wirkung verdankten; der durch den Wideraproch wie durch den Beifall den er fand gleich einfluszreiche Encmeros ist ganz übergangen. Auch die wenigen Sätze, mit denen S. 185 f. die Umwandlung des religiösen Zustandes Griechenlands zur Zeit des peloponnesischen Krieges behandelt wird, kann man sich nur schwer zn einem wahrhaft lebensvollen Bilde ienes groszen Geistesprocesses ansgeführt denken. Vielleicht hätte indessen H. anch nach dieser Seite noch manches geändert und hinzugefügt, wenn es ihm vergönnt gewesen ware die Vorlesung in dem letzten Winter in dem er sie hielt - dem Winter seines Todes - über § 27 hinauszuführen \*\*\*).

Was die Anord anng des Stoffes betrifft, so ist diese in den beiden Hälfen die ersten Theiles nicht gleich. In der ersten Hälfen, welche die Periode vor den Perserkriegen umfaszt, ist sie durchaus sachgemäsz und gang geeignet einen kären Ueberblick des allinällichen werdens and wachsen der geistigen Potenzen zu gewähren, welche im Laufe der Zeit in der griechischen Geistenbildung wirksam warden ?): anders aher sicht es mit der zweiten, deren lahalt von

<sup>\*)</sup> vgl. Brunn Geschichte d. griech. Künstler I 366 ff. II 215 ff. \*\*
") vgl. Menndri et Philemonis reliquise oft Meiniek S. 284. \*\*
\*\*
S. die Vorrede des Hg. S. IV. \*

-) Nur darüber möchten wir ein Bedenke flüssern, dass nach § 7, der die Verstütlichung der griechlichen G\text{Gitter und zwar der olympischen' rum Gegenstande hat, ein besonderer ten folgt. Es int hier werstütlichung der eichnischen Ookthel ten folgt. Es int hier bei ein der der hen bei eingeben; aber jeden falle musz mas nich doch die Sache auf dies von zwie Weisen denken. Entweder ist die Verhindung der Persephone mit der Demeter und die 30 %

den Perserkriegen bis zur römischen Eroberung reicht. Hier fehlt es vor allem an einer scharfen Unterscheidung der in ihren politischen und geistigen Bezügen zu schildernden Zeitabschnitte, indem im Grande nur die Erscheinungen nach Alexander von den früheren getrennt werden: dadurch fällt namentlich die Darstellung alles zwischen den Perserkriegen und Alexander liegenden groszentbeils in Einzelbehaudlungen der dieser Periode angehörigen Partien der politischen Geschichte, Litteraturgeschichte, Kunstgeschichte und Geschichte der Philosophie auseinander, hei denen nur häufiger als es sonst zu geschehen pflegt Parallelen aus andern Gehieten gezogen werden. Nach Ansicht des Ref. ist es aber gerade die Bestimmung der Culturgeschichte, die gleichzeitigen Lehensäuszerungen des Volksgeistes auf verschiedenen Gehieten unmittelhar nebeneinander zu stellen und gemeinsam zu heleuchten, wohei sie selbstverständlich immer eingedenk sein kann und eingedenk sein musz, dasz es scharfe Grenzen nud plötzliche Uebergunge in allem lehendigen nicht gibt. Ueherdies ergeben sich in unserm Falle ganz ungesucht drei Epochen, deren jede nur mit Aufmerksamkeit für sich hetrachtet sein will, um ihre unverkennbare Physiognomie zn zeigen: die von dem persischen und dem peloponnosischen Kriege hegrenzte, welche man allenfalls noch in die kimonische und die perikleische zerlegen kann; die des peloponnesischen Krieges; und die zwischen dem Ende des letzteren und der Begierung Alexanders des groszen. In H.s Behandlung und Eintheilung tritt nun schon die Epoche des peloponnesischen Krieges nicht rein in ihrer Eigenthumlichkeit heraus, indem mehrere ihrer am meisten charakteristischen Erscheinungen, wie die Dichtung des Euripides und Aristophanes (S. 168 f.) und die Malerknnst des Apollodoros, Zeuxis und Parrhasios (S. 161) nur in gleichsam gelegentlicher Erwähnung an die der perikleischen angelehnt werden. Vollends aber gelangt die Epoche von dem Ende des peloponnesischeu Krieges bis zur Regierung Alexanders gar nicht zu ihrem Rechte: dasz sie die ganze Blüte der attischen Prosa umschlieszt, kann aus dem Inhalt des ihr gewidmeten \$ 35 nnr sehr unvollkommen erkannt werden; Skopas und Praxiteles, die ihr eben so wesentlich angehören, finden erst § 41 bei der makedonischen Zeit Erwähnung. Dieser Mangel musz mit Bestimmtheit hervorgehohen

danit zusammenhangende 'Versitülöhung der chthonischen Gottheiten' vorhomerisch in diesem Falt its sie mer ein Theil des groszen Processes, durch welchen sich das helleuische Religionssystem überhangt aus dem pelasgischen Naturcultus gehildet hat, und es war daher kein Grand sie in einem besondern Abschatte zu behandeln. Oder sie ist anschhomerischt in diesem Ealle war sie vicheuser spaker, bei Gelegenheit von § 21 zu besprechen. Allein das bemerkt man auch in Has Darattellung sehr deutlich, dasz die Annahme einer ursprünglichen unbedingten Scheidung des chikonischen und des diesem surgegenstehenden gegebenen ein Prargarah gan wo am Plakse gewosen, dessen Gegenstand die noch erkennharen Rets der alten Naturverchrung ausgemacht hätten, welche in die historische Zeit hienerischen.

werden, weil er nicht blosz dem anszeren Umstande zuzuschreiben ist, dasz der verstorbene Vf. die Durcharbeitung und Redaction nicht weiter geführt hat, sondern mit einer in dem Buche überall durchleuchtenden Grundanschauung auf das engste zusammenhängt. H. pflegte die kimonische und perikleische Zeit mit besonderer Vorliebe als den Culminationspankt Griechenlands in icder Hinsicht zu betrachten, und hatte sich in Folge dessen gewöhnt alle späteren Erzeugnisse und Lebensthätigkeiten stets unter den vergleichenden Gesichtspunkt zu bringen und darauf anzuschen, ob sie noch eine Nachwirkung der alten Kraft zeigen oder schon die Spuren eines gröszern oder geringern berabsinkens von jener Höhe darstellen. So wenig es nun auch, wo es blosz auf eine subjective Schätzung und ein persöuliches empfangen antiker Lebenseinflüsse ankommt, dem einzelnen verargt werden kann, wenn sein Blick lieber bei Leonidas als bei Epaminondas, lieber bei Aeschylos als bei Platon, lieber bei Phidias als bei Praxiteles weilt: so ist doch das vorwalten einer derartigen Stimmung nicht geeignet für eine unbefangene geschichtliche Würdigung jeder einzelnen Epoche und der ihr eigenthümlichen Bildungen. Selbst in Beziehung auf das politische bedarf das traditionelle Urteil über den Zustand Athens vom Tode des Perikles bis auf Demosthenes wenigstens einiger Einschränkung, wozu Grotes in H.s Schriften bisweilen zu geringschätzig bebandelte Darstellung beherzigenswerthe Momente au die Hand gibt; iedenfalls aber darf man hinsichtlich der Gebiete geistiger Production wol fragen, welche Formel für die Zeiten eines Plutarch und Lucian oder gar eines Suidas und Tzetzes dem übrig bleibt, der schon die Zeit des Thukydides und Lysias unter keinen andern Begriff bringt als unter den des Verfalls und der Entartung. Und in der That ist es sehr wol möglich jedem der hier in Rede stehenden Zeitabschnitte gerecht zu werden, sobald man sich nur eutschlieszt die ihm zugehörigen Hervorbringnngen als sein wahres, wenn auch vielfach durch die Erbschaft der Vergangenheit bedingtes Eigentham zu betrachten. So ist, nm auf ein schon berührtes Beispiel zurückzukommen, die Entstehung der malerischen Technik des Apollodoros, Zeuxis und Parrhasios in der Epoche des peloponnesischen Krieges\*) ein ehen so natürliches und innerlich nothwendiges wie die Vollendung der Plastik in der vorhergehenden, und nicht etwa blosz, wie es in H.s Darstellung geschieht, aus einem zufälligen zurückbleiben der einen Knnst hinter der andern zu erklären. Für den gleichmäszig gebobenen rnhigen Ernst der Männer, deren Herzen von den Erinnerungen der Kämpfe bei Marathon und Salamis erfällt waren, war das still bedeutende der phidiassischen oder anch myronischen Plastik so sehr der naturgemäsze künstlerische Ansdruck, dasz auch die gleichzeitige Malerci, die für uns durch den Namen des Polygnotos repraesentiert wird, einen ent-

<sup>\*)</sup> Dasz auch die Thätigkeit dos Zeuxis und des Parrhasios wesentlich in die Zeit des peloponnesischen Krieges fällt, ist gegenwärtig durch die Nachweisungen Brunns (Geach. d. griech, Künstler II 76, 97) festgestellt,

sprechenden so zu sagen plastiachen Charakter behielt. Dagegen brachte die Zeit des peloponnesischen Krieges alle Pulse des Lehens in zu achnelle Bewegung, als dasz die Mehrzahl der Gemüter noch zur andächtigen Hingabe an solche Werke die Sammling hätte hewahren können: ihre ungednldigen Stimmungen, denen im Gehiete der Poeaie die psychologischen Rührungen des Euripides und die unerschöpflich wechselnden Einfälle des Aristophanes so sehr entgegenksmen, verlangten auch in der Kunat nach Gehilden, welche in rascheren Zügen genossen werden konnten, und fanden daher volle Befriedigung in der alle Mittel des malerischen Eindrucks heherschenden und derum viel plötzlicher wirkenden Weise der oben gensnnten Manner. Nicht minder sher ist anch die Gestalt, in welcher in der folgenden Epoche die Plastik wiederum in den Vordergrund tritt, ein wesentlichea Merkmat für deren richtige Erkenntnis. Denn wenn der charaktervolle Muskelbau des Phidiss mit Recht dem feierlich festen Schritt der aeachyleischen Verse verglichen wird, so ist die Verwandtschaft zwischen den Schöpfungen des Praxiteles und Skopaa, in deneu die anszeren Theile den Körpers mit der flieszendsten Weichheit jeder Lage und jeder Bewegung folgen\*), und der widerstandslos allen Wendungen des Gedankens sich anschmiegenden Satzbildung des Platon und Demosthenes nicht minder grosz; js vielleicht ist es möglich die Analogie auch noch darsuf auszudchnen, dasz die hehagliche Grszie des einen und die hastige Bewegtheit des andern unter jenen Künstlern sich ganz ähnlich ergänzen wie die entsprechenden Eigenschaften der beiden Meister des prosaischen Stils.

Wie es hei einem Manne wie Hermann nicht anders zn erwarten ist, findet sich ungeachtet der skizzenartigen Form des Buches auch unter dem Detail des darin gesagten vieles treffende, des ohne weitere Ausführung verständlich ist oder doch hei einigem nachdenken leicht verständlich wird. Namentlich gilt dies von manchen der Parallelen, welche zwischen den Erscheinungen verschiedener Lebenssphseren gezogen-werden, um ihren Ursprung sus gleichen Geistesströmungen zu zeigen: auszerdem verdienen am meisten Beachtung die auf das politische bezüglichen Bemerkungen und Auseinandersetznagen, die sich nicht selten sogsr durch eine eigenthümliche Lebendigkeit des Ansdrucks auszeichnen. Zur Charakteristik hehen wir zwei davon hersus. S. 139 heiszt es: 'die griechischen Staatsformen sind wie eine mit dem Körper verwschsene Kleidung, die sich nicht so willkürlich ändern läszt. Wenn nun der Körper - das gemeinbürgerliche Lehen - wächst, so entstehen Conflicte, wofern nicht, wie in Sparta, dem Wachsthum principiell vorgeheugt ist. Anderswo macht man nun zwar eine neue Kleidung, verlangt aher dasz der Körper sich nun wenigatens mit dieser hegnüge; erst Solon giht der Kleidung eine Dehnharkeit, die für jedes Wachsthum genügt, ohgleich sie durch diese Entfesselung den Körper wiederum in Auswüchse übergehen läszt.' Und bald darsuf

<sup>\*)</sup> Vgl. Brunn Gesch. d. griech. Künstler I 335. 353.

anf derselben Seite: 'Sparta ist wie eine fertige Statue aus der Handseines Künstlers Lykurg hervorgegangen, war nicht ohne lehendiges
Vorbild, nicht phantastisch, sondern als Ahdrack des echtesten heltenischen Volkstypas, aher ohne Bewegung oder wenigstens nur durch
lauszere Einflüsse hewegt, jeder inneren Forthildung entzogen. Athen
ist ein idealschöner lebendiger Menchenkörper, der zwar auch seine
Kindheit, Schwichen und Umriens gehalt hat und nach kurzer Blüte
dem Alter und manigfacher Krankheit anheimfällt, aher dafür in der
Zeit issiener Grösze nach herliche Thaten vollhracht, nicht hloss wie
Sparta Widerstand geleistet, sondern positiv grosses geschaffen hat
und selbat in der Vorstafe seiner Geschichte eben so sehr den Typus
griechischen Statslebens im nacheinander wie Sparta im nebeneinander darstellt."

Ref. muste im vorstehenden nicht allein daranf anfmerksam machen, in wie weit das Hermannsche Buch durch die hesonderen Umstände seiner Entstehung unvollkommen gehliehen ist, sondern auch einen Gegeusatz zu einer in demselhen waltenden Grundanschauung aussprechen. Damit aher wollte er in keiner Weise dessen wahre Bedeutung verkleinern, welche zuvörderst darin liegt, dasz hier zum ersten Male die Forderung einer griechischen Culturgeschichte bestimmt gestellt und die Aufgabe klar begrenzt wird. So grosz auch die Summe der in unserer graecistisch philologischen Litteratur zerstreuten culturgeschichtlichen Beohachtungen und Betrachtungen ist - enthält doch namentlich der erste Theil von Bernhardys Grandriss der griechischen Litteratur den überaus werthvollen Kern einer Culturgeschichte - so herschte doch gegen den Gedanken einer auf ihrem eigenen Principe ruhenden planmäszigen Darstellung dieser Art, welche allen Seiten des antiken Lehens gleiche Berücksichtigung gewährt, hisher eine gewisse Schen, und diese wird das Buch überwinden helfen. Denn es lehrt auch in seiner gegenwärtig vorliegenden Gestalt, dasz die Anfgabe keine innerlich namögliche ist, wenn anch ihre vollständige Lösung vielleicht nur langsam in allmählicher Aunäherung sollte erreicht werden können; die heste Art aber das mit ihm der Wissenschaft gehotene Vermächtnis zu ehren wird in jedem Falle in dem weiterführen des von Hermann hegonnenen Baues hestehen.

Bonn. Leopold Schmidt.

#### 40.

Demosthenische Litteratur in Bezug auf die Kritik. (Fortsetzung von Jahrgang 1857 S. 553-560 u. 813-827.)

### \$ 4.

JHMO 29ENOTE AI JHMHI OPIAI. Demosthemis contiones quae circumferuntur cum Libanii cita Demosthemis et argumentis Graece et Latine. Recensuit cum apparatu critico copiosissimo prolegomenis grammaticis et notitia codicum editit. Dr. I. Th. Voem et isus. Halis Saxonum, in libraria orphanotrophei. MDCCCLVII. XXVIII n. 908 S. gr. 8. Mit 9 lithographierten Tafeln.

Ob wol Hier. Wolf Recht hatte, sls er den Trübsign und die Leiden seines Lehens der anhaltenden Beschäftigung mit Demosthenes zuschrieb? Gott sei Dank dasz diese Frage durch das vorliegende Werk verneint wird. Wir erhalten hier den gröszeren Theil dessen was eis mehr ala dreiszigjähriges von liebevoller Ausdauer getragenes nné durch glückliche Umstände begünstigtes Streben hat sammeln und schaffen köngen; um den Rest werden wir hitten, so lange uns zu bitten vergonnt ist. Ich wende mieh sofort zu den 'prolegomena critica' (S. 162-298), einer reich vermehrten und gründlich durchgearbeiteten neuen Ausgabe jener 'notitia codicum', von welcher ich in & 1 dieser Anzeige ausgegangen war. Dort ist auch des wenige aufgezählt was in 33 Jahren zu dem hekannten kritischen Material neues dnrch W. Dindorf hinzugekommen war 56). Dagegen bat durch Vomel 50) 1) an äuszerem Umfang das kritische Material um das donnelte zugenommen. Abgesehen von den 5 oder 6 Aldinen mit Randhemerkungen besitzt V. Varianten aus 34 bisher unhenulzten Has. Diese enthalten theils mehr theils weniger Reden, und wieder sind bald mehr bald weniger der erhaltenen Reden vergliehen. Die jungeren IIss, übergehe ich. Dem 14n Jh. gehören sn: s) der Rehdigeranus in Breslau mit den Reden 1 his 17; b) cod. x in Venedig mit allen Reden und Briefen; e) eod. X in Florenz mit R, 20. 24. 27 bis 34. 59. 60. 61; d) Malatestianns in Cesena mit 41 Reden; e) Vindob. 4 mit den R. 1 bis 11, 13 bis 26. 59. 60. 61 and den Procemien; f) Vaticanas mit R. 1. 2. 3. 15. 17. 27. 28. 30 bis Ende. Davon sind a) c) (his auf mehrere Argumente) und e) ganz verglichen, ans b) aber nur die R. 32, aus d) R. 19. 20.

<sup>58)</sup> Die Varianten aus 8 Has, welche Rödiger in seine dritte Ausgabe nicht vieder aufgenommen hatte, sind von diesem Gelerhern in dem Archiv für Phil. u. Paed. XVIII S. 481—464 inschräglich bekannt gemacht. 50) Was frührer sehon zu den philippischen Reich thalis vollständiger und geordnet in der neuen Ausgabe erzeihnen ist, wird billig bier unter v. J. Leistungen mit aufgesähl erzeihnen ist, wird billig bier unter v. J. Leistungen mit aufgesähl.

21, 27 bis 38, aus f) alle auszer 27, 28, 30, 31. - Ans dem 12n Jh. stammt der Manettianns (Palatinus cod. 193 in Rom), von welchem in & 3 dieser Uehersicht S. 816 gesprochen ist. Noch älter, aus dem 11n Jh. ist cod. Il in Florenz; aus ihm hatte Bekker nur R. 21 verglichen; er enthält aber noch die zweite Hälfte von 19. 60. 20. 23. 22. 24. 25. deren Varianten nebst den wichtigen Bemerkungen der zweiten Hand (11s Jh.) V. durch Th. Heyse erhalten hat. Auf die Wichtigkeit dea Urhinas ist in & 3 S. 825 hingedeutet; nur musz ganz feststehen was von seiner Schrift dem 10n oder 11n Jh. angehört. Er enthält die R. 1 his 11, 22, 18, 21, 23 (alle von Heyse verglichen) and ein Bruchstück von 19. Auch die Verwandtschaft seiner eraten Hand mit Pal. 1 und seiner zweiten mit Pal. 2 macht ihn merkwürdig, pud nicht minder die kurzen Randglossen von hohem Alter, deren einige nur noch in E. andere in der ed. Parisina von 1570 vorkommen. - 2) Aher V. hat noch mehr gethan, indem er sich hei den vorhandenen Collationen der wichtigeren Hss. glücklicherweise nicht herubigte. Er selber hat den cod. Z ganz and in einer Weise verglichen, dasz wir üher diese wichtigste Hs. jetzt heruhigt sein dürfen; eben so den cod. Q: Heyse hat aus F die R. 32. 36, ans Ø (d. i. Q) 51 verglichen und aus heiden die (atticianischen?) Rand- und Interlinearbemerkungen abgeschrieben: als eine neue Vergleichung müssen wir die von Ven. z ansehen, obwol im Reiskeschen Apparat die unter dem Namen des Ven, angeführten Varianten ans ehen dieser Hs. stammen. Eine besondere Sorgfalt ist den Reden 1. 2. 3. 6. 8 zu Theil geworden. Diese hat C. Schaefer nicht hlesz im Aug. 3 u. 2, sondern auch wieder im Bav. and Aug. I nachgesehen. Danach ist meine Ansicht über die vorhandeneu Collationen des Bay, nicht zu trübe gewesen und das oben ausgesprochene Urteil über Dindorfs Vergleichung des cod. A noch zu mild ausgefallen 60). - Auszerdem aber hat V. das kritische Material aller alten Ausgaben und die hie und da zerstreuten kritischen Bemerkangen herangezogen, so dasz wir mit éinem Blick ühersehen was in 34 Jahrhunderten für die Kritik der ersten 17 demosthenischen Reden geleistet ist.

Bisher nicht benutzte Hss. beschreiht V. ungefähr 90, daranter 19, die ausdrücklich jünger als das 15e Jh. heiszen, nnd éine, auf dem Berge Athos, welche alle Reden enthält. Wer so glücklich wäre

Musze und Mittel zu einer Studienreise zu besitzen; einen Reisenlan könnte ich ihm bieten, der, so Gott will, reichen Gewinn verspräche.

Zwar was die kritische Einsicht in das benutzte Material anlangt, so ist vieles von V. jetzt aufgeklärt. Er bat den mebr im gebeimnisvollen ibres Ursprungs liegenden als in Wabrbeit baltbaren Werth der Indices in den alten Ausgaben auf seine wahre Bedentung antückgeführt und die handschriftliche Grundlage dieser Ansgaben (mit Ausnahme der werthvollen Felicianea) nachgewiesen. Der in der Appendix Francof. (1604) 'Italiens' genannte codex ist der Venetus E. dessen Identität mit der Aldina Taylori schon Reiske wiederbolt ansgesprochen batte. Der cod. a bei Morel (1570) ist ganz gewis derselbe welchen Bekker s nennt, was noch Weber in seiner Ausgabe der Aristocratea entgangen war 61). - Was uns aber am meisten interessiert, ist die Ansicht V.s über die Familien der benutzten Hss., zugleich ein Prüfstein für die oben von mir aufgestellte Eintbeilung. V. nimmt 4 Familien an: I E; Il F und seine Genossen; III A u. a. G. Dieselben Classen batte vorber schon Spengel aufgestellt, welcher als IV Q usw. annahm und Y unerwähnt liesz. Bei V. hat IV ein eigenthumliches Genrage. Er nennt sie 'familia media et mixta', deren Hss. in einzelnen Reden der Familie F. in anderen A angebören oder nach Has, dieser Familien stark corrigiert sind. Damit ist aber in praxi dieser 4n Familie die Selbständigkeit abzusprechen; denn in jeder bestimmten Rede müssen doch ibre Hss. entweder zu F oder zn A geboren, was allemal festzustellen den Heransgebern der einzelnen Reden überlassen bleibt. Wie kann also V., welcher für jede seiner 17 Reden die benutzten Hss. in Classen ordnet, für die Phil. I z. B. eine familia media annehmen? Und wollte er sagen, er rechne dahin die Hss. welche aus A stammen aber nach F corrigiert sind oder nmgekebrt (ein dritter Fall aber ist nicht denkbar), nnn so mussen diese Hss. eben ibrem Stammbaupt für diese Rede wenigstens zugezählt werden. Aber in der That ist auch diese Annahme, dasz Hss. zum Theil ans A. zum Theil aus F stammen, nur bei wenigen nothwendig und für eine Generaluntersnebung wie die unsrige füglich bei Seite zu stellen. Wir werden also diese familia media, welche nach V. wieder in 2 Linien zerfällt: a) 'cnins dax est Y', b) 'cnins dux est Q', entweder unter A und F unterordnen oder, we dies nicht angebt, zu einer selb-

<sup>61)</sup> Ich habe, anfangs durch Verschiedenheiten wie p. 469, 17 k. 477, 15 t. 478, 19 o beunruhigt, die Verwandtschaft dieser Hss. durch mehr als 1000 Varianten verfolgt und z. B. in den 90 ersten §§ der Leptinea 16 Varianten, darunter p. 484, 28 p eine Lücke von 31/2 Zeilen bloss aus « und s angeführt gefunden. Wenn V. die Aldina aus einem codex der Familie F mit Recht abzuleiten scheint, wie erklärt es sich dann dasz p. 1113, 2 die Ald. nnd alle alten Ausgaben die zweite Hälfte der Anapher xαl ὁ ἐπ. bis εἰδείη auslassen, welche doch in FQB vorhanden ist? Wenn der Setzer der Ald, hier ein Versehen aus Gleichklang machte, so ist auffallend dasz dasselbe Versehen auch in Z geschali; die genannten 4 Hss. sind aber von den bisher benutzten die einzigen, welche überhaupt diese Rede enthalten.

ständigen machen, welche allerdings zwischen A und F, aber gleichberechtigt, ihre Stellung einnimmt. Dies ist ohen von uns nachgewiesen, zngleich aber ein herüherneigen von Y zn A, von Q zu F dergestalt dargethau, dasz Y und A als ehenhürtig vielleicht auf éinen Stammcodex znrückznführen sind, von welchem auch in 2r oder 3r Linie der viel jungere & stammt, dessen Eltern inzwischen mit F mehrfach in Berührung gekommen waren. In so weit hat V. Recht die Familie Y. eine media zu nennen. — Was nun die einzelnen Glieder anlangt, welche V. den Familien II III IV zurechnet, so freue ich mich über viele derselben mit ihm ju Hebereinstimmung zu sein: aber wo ich abwich, bin ich nach wiederholter Prüfung von meiner Ansicht kanm éinmal ahgegangen. So rechnet V. zu F die codd. Vind. 3. Pal. 1. Vat. Man. Rg. Ang., welche ich mit & verhinde. Ich beweise dies von Vind. 3, welcher sich nehst Pal. 1 noch am meisten F nähert. Aus Vind, 3 sind 16 Reden verglichen, in welchen ich 120 bedentendere Varianten angemerkt habe. Davon stimmen mit F gegen & zwanzig. mit & gegen F hundert 42). Den alten II hatte V. wol richtiger zu Y gezogen als dem jungen & untergeordnet; dagegen ist der alte Urb. richtig mit A verbunden.

### & 5. Codex Z.

Die wichtigste Frage nun lautet: mit welcher von diesen Familien ist Z in Verhindung gehracht? Von V. mit keiner, aber auch von niemand vor ihm. Vielmehr überall hildet & nicht blosz für sich eine Classe, sondern er wird auch als Maszstab angenommen, mit welchem die Bedentung der ührigen Familien zu messen ist. Ja noch mehr: der atticianische Ursprung dieser Hs. gilt für unzweifelhaft, und Z ist der einzige erhaltene Repraesentant der aggala Exbosic. So geradezu Westermann, und wenn auch leiser, weil in dem kritischen Material mehr hewandert, doch im wesentlichen ehenso Vömel. - Die Beschreihung welche V. (1) von der Hs. giht stimmt im wesentlichen mit der hei Dindorf gebotenen. Ueher die στίγοι, deren Anzahl unter vielen Reden hemorkt ist, urteilt Dindorf (ann. zn Olynth, I a. E. und Phil. III a. E.) so, dasz diese Zahlenangahen aus älteren Hss. in unsern & wie ebenfalls in Bav. (und F) übertragen seien; daher sie auch mit der Zeilenzahl unserer Hss. nicht stimmen; als Urheher der Stichometrie sieht er alexandrinische Grammatiker an. V. dagegen erkennt in den στίχοι versus oratorii, d. h. Kommata, Satztheile welche einen Gedanken umfassen. Die Frage scheint noch nicht spruchreif; aber die Uebereinstimmung der Zahlen in mehreren Hsa. 64) ist ein

<sup>62)</sup> Vgl. z. R. V.s ann. crit. zu or. III § l z. S, IV 30, 1. 47, 5. X 44, 8. XVI 17, 10. XVII 29, 15, auch II 16, 5. Für S und Angr. z. B. X 54, 14, 49, 10 z. a. 63) in einem Programm von Prankfurt z. M. 1853, welches sher vie auch die Programme über die Optative der Verba in  $\mu$ z (1849) und über die angehängten. Buchstaben  $\nu$  und  $\tau$  (1853) with  $\tau$  10 km 20 km

Umstand von hoher Bedeutung, auf welchen wir anten zurückkommen. -Ueber die Natur der verschiedenen Hände, welche in E revidierend oder corrigierend etwas bemerkten, erhalten wir durch V. klare Anskanft und eine wirkliche Vorstellung: ebenso von den Schreibfehlern, welche V. nach Zahl und Bedeutung sehr gering anschlägt.-Ware nur ebenso klar wie jetzt das Acuszere znnächst der Ursprung unserer Hs. Und doch wissen wir mehr darüber als bei den meisten Hss. von Classikern. Auf Kleinasien deutet der Umstand dasz ∑einst Eigenthum eines unbekannten Klosters der Sosandri gewesen ist; der h. Sosander aber bielt sich in der Gegend von Ancyra auf; ebendahin weist auch die Schrift und einzelne orthographische Eigenthümlichkeiten. Nun hat bereits Dobree 65) eine überraschende Aehnlichkeit swischen anserem codex und dem Rodleianns des Platon bemerkt und beide auf eine atticianische Quelle zurückgeführt, doch ohne die versprochene Begründung. Atticianische Hss. (τα 'Αττικιανά) des Demosthenes standen zu Harpokrations Zeit in Geltung; sie sollen von einem Attikos stammen, dessen sorgsame Copierung von Hss. bei Lukianoa wiederholt gerühmt wird, Harpokration hat 3 Lesarten der Arrenava aufbewahrt, Sauppe dieselben in & wiedergefunden; der atticianische Ursprung anseres codex schien erwiesen. Aber wer die 3 Stellen bei Harpokration n. ναυπραφικά (Dem. p. 703, 15), άνελοῦσα (D. p. 599, 22) und ἐκπολεμώσαι (D. p. 10, 29 n. 30, 20) genan vergleicht, kann einzig in der dritten etwas von Bestätigung jener Ansicht finden, wo Harp. sagt, dasz die attic. Hss. ἐκπολεμήσαι gelesen hätten, wie allerdings pr. Z, aber auch pr. Vind. 1 lasen. Dieser wenigstens müste den an einem Buchstaben hängenden atticianischen Ursprung theilen. Dagegen aber ist im Bav. (6) am Schlusse der 11n Rede (p. 158, 19) auszer der gewöhnlichen Clausel eine Notiz zugefügt, welche erst Cobet deutete: διώρθωται πρός (Vömel άνα, eber noch παρά) δύο 'Αττικιανά; die Deutung wurde von Westermann, wenn von ihm die Praefatio und der Index zn Bekkers nener Ausgabe stammen (III S. 387), ebenso von Dindorf (ed. III vol. I p. VI) und Vömel angenommen. Aber dann sollte man erwarten dasz nicht blosz jene 3 atticianischen Lesarten welche Harpokration angibt im corr. Bav. angemerkt seien, was nicht der Fall ist und sich vielleicht mit einer unvollständigen Diorthose entschuldigen läszt; aber jedenfalls müste doch zwischen Z und corr. Bav., wenn sie aus éiner Quelle stammteu, die Uebereinstimmnng auffallend sein; aber sie ist nicht einmal in der Rede, welcher jene Notiz im Bav. untergeschrieben war, besonders merklich 67). Immer

der srigot kommen auszer in E und Bav. (F) vereinzelt noch in Aug. 3, Vat. und V vor, nach Dindorf (praef. ed. I p. XV) auch in Y. Dies möchte ich aber bezweifeln, weil weder Dindorf die versproehenen wenigen Abweichungen vom Bay, in dem Commentar nachgetragen hat, noch Bekker (und Auger) etwas dergleichen von Y oder Vömel von & 65) bei Dawes Misc. ed. Kidd S. 221. '66) Vömel hat diese Clausel so wie ihr Original aus cod. F facsimilieren lassen, No. 67) Wenn aber Dindorf zwölf Lesarten aus Harpokra-

aber behält diese überlieferte Notiz mehr Glanbwürdigkeit als iene scharfsinnige Vermutung von Sanppe, und wenn man dessenungeachtet den atticianischen Uraprung von 2 festhalten will, so steht er wenigstens in dieser Hinsicht nicht länger isoliert da. Der Bodleianns des Platon ist im J. 896 geschriehen, Z wird von dem kundigsten Palaeogranhen Hase in das 10e Jh. gesetzt. - Unahhengig von der eben heaprochenen Frage ist eine zweite, die üher verschiedene im Alterthum hekannte Ausgahen der demosthenischen Reden. Weder die atticianischen Hss. dürfen wir mit irgend welchem Recht als eine eigene Recension ansehen, noch nöthigt nns was Hermogenes (III 308 W.) sagt zu der Annahme verschiedener Recensionen; aber es ist die Rxistenz solcher bei einem so viel und zumal in Schulen viel gelesenen Autor von vorn herein nicht unwahrscheinlich; ansdrücklich aber wird eine αρχαία (zn Dem. 562, 16) und eine δημώδης (zu 558, 17) in dem Commentar des sogenannten Ulpian erwähnt. Die Lesart dort 60), welche blosz die apyala haben soll, but unter den verglichenen Has, thatsächlich heute hlosz pr. Σ, die andere aus der δημώδης erwähnte hat ∑ nicht, aber auch in der Familie Y weist die Stellung von ¿£ auf eine Lesart hin, welche eine von der δημώδης verschiedene, also wol die αργαία (sc. ἔκδοσις) hatte. Wer dies für ausreichend hält, darf allerdings mit V. E für den Repraesentanten einer apyala Exdosic halten. darf allerdings anch die Vermutung anasprechen, dasz in ziemlich später Zeit eine auf Grand atticionischer Hss. veranstaltete Recension den Namen einer αρχαία έχδοσις erhalten habe. Weiter jedoch ist kein Schritt gestattet. Wenn also Westermann (Proleg. der 3n Ausg. S. 29) daraus dasz 'Aristeides ein Rhetor des 2n Jh. n. Chr. in seiner Rhetorik viele Stellen der dritten Philippika ohne die Zusätze der übrigen Hss. und durchaus übereinstimmend mit Z anführt' einen Schlusz ziehen will, so müsten zunächst die Praemissen wahr sein, wie sie es nicht sind 60); sodann aber würde sein Schlusz 'dasz (damais schon) nehen der Vulgala, deren gleichzeitige Existenz allerdings durch viele andere Anfübrungen der Grammatiker gesichert ist, der Text des

Z als salbständige Recension förmlich anerkannt war', immer nur für jene einzelne Rede gelten und zu der seltsamen Ansicht führen müssen. dasz Aristeides für diese Rede der Recension ans welcher & stammt, für alle übrigen aber der Vnlgata gefolgt sei. Denn Aristeides und üherhanpt die Rhetoren und Grammatiker stimmen vorzugsweise mit eod. A. so dasz Westermann und wer überhaupt Zals eine selbständige Recension frühen Ursprungs ansieht nåd als solche allen anderen Hss. und hesonders AY gegenüberstellt, Mühe haben wird das Dasein und die Geltung jener Recension vor Ps. Ulpian nachzuweisen: kanm weniger Mühe als derjenige, welcher die Existenz einer von Zallein vertretenen αρχαία ἔκδοσις ans der Zeit Ps. Ulpians herdatiert und nun erklären soll, wie es möglich war dasz die δημώδης sich in 80 Hss., die αργαία aher in einer einzigen fortgepflanzt bahe. Es ist eben (was anch Dindorfs Meinnng zu sein scheint) mit den wenigen and leeren Erwähnungen einer apyala Exdosig und atticianischer Hss. noch nichts za machen; schon daram nicht, weil wir uns über das Wesen heider durchans keine klare und sichere Vorstellung machen können. Sie haben bisher nur dazu gedient Z immer mehr zu isolieren und der nebelhaften Höhe, von wo aus er beutzutage alle Kritik beherscht, eine

scheinhare historische Unterlage zu geheu.

Mein Strehen geht nicht dahin die Herschaft dem cod. Z zu entreiszen, wol aber die unnatürliche Trennung zwischen Z und den ührigen Hss. aufznhehen. Dazn dienen die oben dargelegten Momente. annächst das der Reihenfolge. Diese hat in Z auf den ersten Blick etwas überraschendes, scheinbar ganz abweichendes. Zunächst die philippischen Reden in folgender Ordnung: 1, 2, 3, 4, 8, 7, 5, 6, 9, 10, 11. Wir erinnern uns dasz hier eine doppelte Reihenfolge besonders hänfig war: einmal die herkömmliche, sodann diejenige durch welche die speciell 'philippische' genannten Reden 4, 6, 9, 10 zusammengestellt wurden. Hierdurch entstanden ganz natürlich drei Nehengruppen: α) die olynthischen 1. 2. 3; β) die eigentlich phil. 4. 6. 9. 10; y) die Rede v. Frieden, v. Halonnes, v. Chersones 5. 7. 8. Am reinsten erscheint diese Dreitheilung in der Familie Y. Bei Σ ist sehr auffallend die Reihenfolge in der Nebengruppe y: 8. 7. 5. An die phil. Reden schlieszt sich nicht, wie man vermuten sollte, die Gruppe b, sondern aus der Gruppe c die beiden ihrem Inhalt nach zusammengehörigen 22. 24 (jene Demosthenes erste Staatsrede), sodann 23. 20. 21. 18. 19. 25. 26, d. i. die Gruppe c, innerhalb deren die zusammengehörigen 18 u. 19, 25 u. 26 nehen einander stehen. Es folgen: 59. 36. 45. 46, vier Reden worin Stephanos eine Hauptrolle spielt, 37. 38. 32. 33. 34. 35, unsere Gruppe e, dann die Procemien und Episteln, dann 27. 28. 29. 30. 31, nasere Gruppe d. Darauf 54 (die herühmteste Privatrede). 56. 48 (βλάβης). 47. 55 (ψευδομαρτυριών). Die folgenden 50. 51, 53, 49, 52 hetreffen sämtlich Apollodoros; über den Zusammenhang der nächsten: 39, 40, 41, 42, 43, 44 ist ohen gesprochen, worauf die unechten 57, 58, 61, 60, dann aber erst unsere Gruppe h: 13, 14, 16, 15 n. 17 unvollendet, folgen. Diese Reiheufolge ist gewis kein Werk

des Zufalls, bis auf die Stellung der Gruppe h. Wie nun, wenn einige auffallende Achnlichkeiten mit dieser Reihenfolge anderswo wiederkehreu? Cod. r und seine Trahanten Lang. 8 und Pal. 6 haben nicht blosz die merkwürdige Ordnung inuerhalb der Nehengruppe y: 8. 7. 5. soudern sie fahren auch gerade wie Z mit 22, 24 fort. Darum nehme ich wenigstens für diese Reden einen Zusammenhaug zwischen E und r au. Das aher ist darum so wichtig, weil auderseite r, wie ohen ausgeführt ist, entschieden auf A Y U hinüberweist. Wir sehen aber anch. wie in Z und r, so nur noch in Y A U s die R. 22 unmittelbar au die philippischeu herantreteu, finden die so uatürliche Verhindnug 22, 24, auszer hei Er, nur noch hei Y &k wieder, sehen das auffällige in der Stellung der Gruppe b und der R. 54 gerade in den Hss. jener Familie wiederkehren: müste man nicht geradezu die Augen verschlieszen, um nicht durch das Momeut der Stellung allein einen Zusammenhang zwischen Zr Y A U zn erkennen? - Wie weit wird diese Vermutnug durch das zweite Moment bestätigt, das der gemeinsamen Versehen? Ein ungleich bedeutenderes Resultat würde sich ergeben, wäre nicht die Vergleichung der Hss. gegen das Eude hin mehr und mehr lückenhaft ausgefallen. Und doch liegt in den unbedentendsten Privatreden viel deutlicher als in den philippischen der Urzusammenhang unserer Hss. vor Augen. Aber auch so genügt des Ergehnis, wenn wir den Begriff Verschen etwas weiter als ohen fassen. Es fehlen in R. 19 p. 368, 12 zwei Zeilen, und 451, 12 drei Wörter (aus Versehen) in & aud pr. Y; R. 21 p. 547, 20 mehr ala eine Zeile in Er pr. s pr. Y; Rede 22 p. 614, 6 mehr als eine Zeile (ana Versehen) in Σrs Y Ω; Rede 24 p. 727, 26 eine Zeile in pr. Er s A k Y Q; p. 758, 3 eine Zeile in pr. Er s A k pr. Y: R. 25 p. 794, 22 vier Wörter (sus Versehen) iu & A Y; R, 38 p. 989, 8 fünf Wörter in & r A; R, 55 p. 1273. 18 eine Zeile in Σr A; R. 59 p. 1348, 11 stimmen auffällig Σr Y; p. 1374, 24 fehlen vier Zeilen (aus Versehen) in Er pr. Y: R. 60 p. 1394, 6 sechs Wörter (aus Versehen) in E pr. Y und deu Trabanten von A (der selher diese Rede und die vorige nicht hat) Barocc. und Aug. 5; iu den Procemien p. 1438, 27 vier Worter (aus Versehen) iu Z und pr. Y. So viele hochst suffallende Fehler und Versehen theilt innerhalh der Reden 19 his 59 Z mit der Familie r A Y, kein einzigen der Art mit der Familie F 70); wir dürfen daher die Vermutung einer engeren Verwandtschaft von Er AY für begründet halten. - Dafür spricht auch das dritte Moment, die Varisnten. Leider sind aus r für die drei philippischen Reden äuszerst wenige, and zwar von Auger angemerkt; so für die 7e Rede 6 Varianten aus r, von denen 5 mit Z und 5 mit A stimmeu; in R. 8 lesen allein E und r p. 91, 10 ovnérs und p. 94, 5 allein pr. Σ und pr. r αυτώ. Indessen haben wir auch in der ann. crit, zu den Reden 22 und 24. für welche wir ehenfalls ein Verwandt-

<sup>70)</sup> Wo aber die Reihenfolge bei F und  $\Sigma A$  stimmt, innerhalb der Gruppe b, ist sofort ein Fehler dieser Art: p. 213, 5 die Auslassung einer Zeile in  $\Sigma$  pr. A pr. F.

schaftsverhältnis zwischen Z und r annahmen, einen ansreichenden Maszstah. Hier bieten E und r allein, denn nur solche Varianten sind entscheidend, dreiszig Varianten 71). Dennoch gehe ich nicht weiter als r eine Mittelatellung zwischen & einerseits und anderseits Y und A in der Art anzuweisen, dasz ich behaupte, r stehe hier dem gemeinschaftlichen Stammcodex zwar lange nicht so nahe wie Z, aber relativ naher als A und Y. - Scholien sind ans & für die Reden 5 bis 9 znsammen 24 angeführt. Davon hat Z allein 5, Er 4, Er p 14. Ueberhanpt scheinen r and p nahe verwandt. Mit den Hss. der Familie Y A II theilt r die anonyme Lebensbeschreibung. - Wohin wir bei éiner Hs., hei r. nur mit Aufwand aller Mittel gelangen konnten, eine Verwandtschaft mit & nachzuweisen, fällt uns bei zwei anderen gleichsam in die Hände. Der Vind, I aus dem 15n Jh. bat in den Reden 7, 8, 10 etwa 100 Varianten blosz mit & gemein, darunter sehr charakteristische und zum Ueberflusz auch gemeinsame Versehen, wie p. 77, 26 wo mehr als 3 Zeilen (dnrch Wiederkehr von alla) blosz in E und Vind. 1, and p. 142, 20, wo der erklärende Zusatz αλλ' his οίμαι in Σ and pr. Vind. 1 fehlt. Das ware nicht möglich, wenn Vind. 1 ans einer von Z ahweichenden Familie stammte; er scheint aber, oder vielleicht schon sein Original, nach einem zu A Y gehörigen Exemplar stark geändert. Ebenso ist der Zussmmenhang von Aug. 2 mit E, welcher stark in den phil. Reden und hesonders stark in der ersten Halfte von R. 18 in die Augen fällt, von Vomel nicht unbemerkt geblieben. Ob es wol zufällig ist, dasz einzig Vind. 1 und Aug. 2 die olynthischen Reden in der Reibenfolge 1. 3. 2 bieten?

Die Untersnehung hat zwar nur geringe Ausbeute, aber doch so viel geliefert, dasz Z mit anderen Ilss., besonders mit solchen zu der Familie Y A gehörigen in Zusammenhang gebracht ist. Aber es sind anch Spuren da, welche die Abstammung aller unserer ganz oder ziemlich vollständigen Ilss, von einem Urcodex auszer Zweifel stellen. Wie ist dies möglich? wird man fragen; waren nicht schon zu Demosthenes Zeit seine Reden über ganz Griechenland verhreitet? Gewis, aber weder alle seine Reden, noch vollends in einer Gesamtausgabe. Eine solche scheint erst in Alexandria veranstaltet zn sein, aus welcher vermatlich alle Gesamthandschriften und ohne Zweifel wol die Abschriften aller Privat- und weniger berühmten Staatsreden geflossen sind. Nur so ist es zu erklären, dasz in allen unseren Hss. die Rede 32 bei demselben Worte unvollständig abbricht, was Z allein andeutet; nnr so die gleichlautende Anzahl der στίχοι in mehreren Hss.. wovon ohen die Rede war; nur so die Umstellung ganzer Sätze in allen Hss., wie z. B. p. 1207, 25, und in allen die Existenz desselhen unechten Satzes wie p. 387, 25 (vgl. Dindorfs ann. crit. zn 490, 27 n. 499, 8 o. 504, 17 e. 506, 21 r. 601, 25 u. 640, 26 o. 1263, 19. 1267, 6. 1362, 24.

<sup>71)</sup> z. B. p. 595, 8. 599, 1 u. 26. 602, 13 u. 23. 603, 24. 605, 4 u. 28. 610, 17, besonders 611, 15. 615, 3 u. 26; p. 700, 22. 703, 23. 706, 7. 707, 27. 708, 1. 5: 24. 713, 5, besonders 715, 12.

1308\_16. 1399, 2. 1446, 3. 292\_88, wo alle Herangeber seit Reiske eine laterpolation aller Hss. annehmen): nur so das merkwärdige allen Hss. gemeinsame Versehen, dasz in dem Stäck der Timoraten, welches aus der Androitonen herübergenommen ist, p. 737, 9 eine Zeitel durch Wiederhehr von dörz (von dem Urabsehreiber) ansgelassen ist, welche sich in der Androitonen p. 616, 26 vorfindet; nur so die auffallend Uebereinstimmung der Hanghtss. aller Familien wir p. 1416, 15. 1395, 22. 1470, 28. 1479, 111. Auf diese Weise endlich erklären sich viele aus Schreibeigentshimithekeiten der illesten Zeit entsprungene, bisweiten solbst auf Unleserlichkeiten der allesten Zeit entsprungene, bisweiten selbst auf Unleserlichkeiten der allesten Zeit entsprungene, Febler späterer Abschreiber?

# ' & 6. Glossen und Interpolationen.

Den cod. Z nennen Funkhänel und Vomel frei von Zusätzen, wie sie Grammstiker und Rhetoren neben oder über dem Text zu machen pflegten. Dansch chsrakterisieren sie die Familie F als weniger. A als mehr interpoliert. Es liegt slso in den Glossen ein Angelpnnkt demosthenischer Kritik. Den Umfang dieser Frage erkennen wir aus Bekkers alter (1823) und neuer (1854) Ausgabe. Nach seinem eigenen den einzelnen Bänden vorgedruckten, übrigens sehr unvollständigen Ueberblick hat Bekker ungefähr 1470 Aenderungen aufgenommen, wovon etwas über die Hälfte Glossen oder Interpolationen betreffen, eine Musterkarte aller Arten von Zusätzen. Da sind, um die persönlichen Beziehungen des Gedankens klar suszusprechen, 40mal die Pronomina der ersten und zweiten Person, 30mal die der dritten, 35msl Pronomina demonstrativa zugefügt 73); die Construction zu sichern oder zu ericichtern tritt 39msl είναι, 20mal eine Pracposition binzn; eine ausdrückliche Verbindung der Gedanken wird durch zal te yan our tolνυν αυ μέν δέ δή αν νε 103mal hergestellt. Den Inhalt eines Satzes bestimmen schärfer 34mal Zeit- oder Ortsadverbien, bekräftigen ein Dutzend Versicherungspartikeln und Schwarformeln, verstärken (nach Meinung der Isterpolatoren) öfter Adverbia ethischen Sinnes, oder sollen an 10 Stellen zugefügte Negationen berichtigen. Alle diese Arten von Isterpolationen Isssen wir als unbedentesd fallen, es bleiben immer noch mehr als 300 bedeutende. Von diesen hat 110 (von den unbedeutenden etwa 100) Bekker in der neuen Ausgabe einzig auf Antorität von Z oder pr. Z hin getilgt; manche andere war schon in der alten Ausgabe blosz auf dieselbe Autorität hin gefallen. Dieser Punkt besonders war es welcher dem cod. Z das entscheidende Uebergewicht gegeben hat; er verdiente darnm eine besondere Untersuchung. Deren

<sup>72)</sup> Dasselbe liezes sich selbst aus Hermogenes schlieszen, wenn er (III 308 W.) einzelne Zeilen anführt, welche Grammatiker vor ihn verworfen haben, und diese Zeilen in keiner naserer Hss. vorhanden sind. Die alte Gesanntausgabe scheint diese Zeilen nicht enthalten zu haben. 73) 30mal die Pronomina mög vig vig, 63mal der Artikel, wenigstens 15mal de/üzswoc deer sonst der Name von besprochenen Personen.

JΙ

Resultat ist ein doppeltes: einmal steht & für die Mehrzahl jener Auslassungen nicht mehr allein da und viele von den übrigen sind einfach Versehen seines Schreihers: sodann ist & selber keineswegs frei von Intérpolationen. Das letztere zu erhärten verweise ich auf die zu Ende des & 5 angeführten Stellen, wo einstimmig Dindorf und Bekker, and vor ihnen Reiske und Schäfer und Vomel und die Zürcher gleichmistig in allen Hss. Interpolation erblicken. Es ware aber anch wunderbar, wenn sich der Text unserer überaus viel gelesenen und Jahrhnaderte lang an Studien aller Art dienenden Reden in irgend welcher Hs. frei von Zusätzen gehalten hätte. Die gelesene Rede ist von vorn herein in einer schiefen Stellung: das Ohr vermittelt leichter als das Ange, und der niemals so geweckte Siun des Lesers fordert manches zum Verständnis dienliche, fordert um so mehr, je mehr das freie und lebendige Wort der Volksversammlung und des Gerichtshofes verstummt and ans den selbstherschenden ανδρες Αθηναίοι studierende Gelehrte der ganzen Welt, aus den avones dixagral lernende Knahen werden. Kein Wunder auch, wenn das 17e und 18e Jh. alles in der Ordnung fand, was die Jahrbunderte der Diadochen und der römischen Kaiserzeit dem Texte zugesetzt hatten; ohno die Stürme der Revolutionszeit und ohne die heilige Begeisterung der Freiheitskriege wuren auch wir schwerlich dahiu gekommen ienes Flickwerk einer politisch leeren Zeit zu ahnen. Warum nnn ist, wenn richtig mit & p. 299, 18 avralπομεν oder p. 312, 15 και θεών hinter προς Διός gestrichen wurde, dagegen p. 582, 1 αν ευθέως είποιεν gegen Akrs F pr. t v β, oder p. 1269, 27 hinter roug droug stehen gehliehen nal rag drag, was Akt eben so richtig anslassen, wie es in dem berühmten Anfang der 180 R. von allen Has, ausgelassen ist? p. 488, 8 fehlt προς Διός nicht mit mehr Recht in E Y wie 1276, 6 in Ar. Ich frage, wenn p. 465,7 μικρόν, p. 465, 9 πάση, p. 329, 2 ole έπέστης in Σ fehlten, wurde man aie nicht sofort für Interpolation erklären? Jetzt gelten sie nicht dafür, wiewol diese Wörter in guten Handschriften ansgelassen sind, in anderen, was doch chenfalls ein gewichtiges Zeugnis ist, ihre Stellung schwankt. Diese wenigen Beispiele sind absichtlich aus Reden genommen, welche auch Westermann bearbeitet bat 74). Er folgte, wie

sieh erwarten liesz, ziemlich überall wohin & führte. So weit gehen weder Bekker noch Dindorf trotz ihrer Achtung vor dieser Hs. So tilgt Dindorf z. B. p. 262, 11 gegen & und viele Has. 20 έλειν, p. 670, 5 φανερώς gegen Σ; Bekker p. 1349, 2 hlosz mit r v die Wörter υπ αυτού nach έπαθομεν, mit F v p. 784, 1 λέγειν καί vor διεξιέναι, mit F Q B p. 412, 5 πρώτον μέν, mit F v A k p. 800 z. E. έν τω δήμω (aber nicht p. 1204, 18 τον δημον mit Ar), mit Aks p. 706, 27 κατά τα γεγραμμένα und p. 430, 16 και το ψηφισμα, woran schon Reiske und Dindorf Austosz nahmen. Bekker und Dindorf verwerfen mit Ar p. 1294, 6 đia, mit F Q p. 1280, 26 (falschlich) τινα αλλο, mit F A k s p. 776, 27 ουτοι φυλάττουσιν, mit Y Q tuv β η Bav. p. 280, 29 κακών (was Westermaun festhült), mit allen Hss. auszer Z p. 940, 17 ele ro δικαστήριου, p. 1161, 5 ποιείν, p. 1034, 1 αρχήν, und so noch manches andere; und p. 236, 25 hat rois Dwxevor oder 285, 23 & apris niemand mit & allein festgehalten. Also & ist nicht frei von Interpolationen. Aber noch viel weniger frei sind die übrigen Hss., und überall in der demosthenischen Kritik tritt die Frage in den Vordergrund: wie weit sind wir berechtigt Auslassungen in Z als Interpolationen der übrigen Hss. anzusehen? Meine Antwort lautet: beinahe üherall, wo eine Auslassung in Σ noch von anderen Hss. unterstützt ist, haben wir eine Interpolation der übrigen Hss. vor uns, aber sehr häufig auch da wo Z allein ausläszt, sobald nemlich jeder Verdscht eines Schreibverachens susgeschlossen ist; nur dasz die Schreibversehen viel zahlreicher und umfangreicher sind als man bisher geglaubt hat. Das sind möglichst objective Kriterien und von ganz anderer Sicherheit als die Gründe, welche besonders Dindorf geleitet haben. Denn ich fürchte, seine Besorgnis 'ne eloquentissimo oratori infans et contortum alienumque ab Atticorum elegantia sffingeret genus dicendi propter uniua codicia auctoritatem' (praef. ed. III p. XI) war nicht begründet, sla er 2. B. im Anfang der 18n R. beibehielt: gegen Σ p. 229, 28 πικρά καί μεγάλα έγουσαι τάπιτίμια, 240, 18 άσμενοι καί, 247, 1 έμέ; gegen Σ und Aug. 2 p. 226, 10 auportgois, 228, 4 rous Deous, 238, 22 deup'. 247, 23 των Ελλήνων, 248, 6 τοιαύτα, 249, 4 ταύτα Φιλίππω, 230, 12 (wo auch die Familio A eine andere Stellung hat) δικαίοις; gegen Σ und die Familie F p. 227, 17 υμάς, p. 243, 12 γραφήν; gegen Σund die Familie A p. 229, 4 ούτωσί, 236, 5 καὶ θεοίς έχθρων; gegen Σ und beide Familien (wozu noch die schwankende Stellung in anderen Hss. kommt) p. 229, 3 αυτίκα, 235, 25 τάκει; gegen Σ und die grosze Mehrzshl unserer Hss. 230, 1 xat' έμου, 233, 2 είκότως, 238, 18 είπε Καλλισθένης Φαληρεύς, lauter Stellen welche Bekker sowol wie Benseler and soviel ich mich erinnere auch Westermann gestrichen haben. ohne dasz eine stilistische Ungereimtheit irgend welcher Art entstände, Und wenn dies auch 564, 23 von έδαπανώμεν oder 801, 10 von της τούτων κακίας gelten könnte, so gewis doch nicht 774, 2 von μα τούς θεούς, 1202, 11 από της τραπέζης, 1204, 28 ἐπείνοις usw., was allea Dindorf gegen Z und die besten Hss. stehen läszt. Aber auch Bekker behalt (mit Dindorf) gegen & p. 1183, 14 allws re nat rotavry, wahrend er 781, 2 ra τοιαύτα δή strich, und 462, 19 (mit Dindorf) gegen Ak and pr. Z xal 'Apistoyeltovog, während er dieselben Worte mit Aks und pr. Ep. 431, 13 (wo sie noch hesser an ihrer Stelle waren) ausliesz; derselbe erkennt gegen E p. 280, 29 xaxwv als Glosse an, aber nicht xaxov p. 541, 13 mit EP QAks, läszt gegen E stehen: 709, 10 των γεγραμμένων, 805, 11 δεινώς νοτ αδικος, 886, 25 βιβλίον neben συγγραφήν; gegen Σ s: 639, 13 δια ταύτα; gegen ΣΥ Ω: 670. 18 και του ψηφίσματος, 648, 23 γίγνεται; gegen Σ and wenigstens drei wichtige Hss.: p. 802, 8 ποιούσιν, 499, 20 οσα έστίν, 610, 6 αδιπούντες usw. Bekker nnd Dindorf balten gegen & fest z. B. p. 1122, 27 η τίνα ευ πεποίηκας; 1031, 8 λέγε, 1144, 14 (vgl. 444, 28) πάλιν, 1043, 28 προς τους στρατηγούς, 900, 4 (wo auch A eine andere Stellung hietet) τοις έμποροις; gegen Σ Q 1170, 5 ος απεδήμει; gegen Σ Bay, Harl, Ang. 5 p. 1392, 15 παρά τοῖς προγόνοις; gegen Σ oder pr. Σ in Verhindung mit mehreren wichtigen Hss. 529, 11 λαβών, 1098, 11 συγγνώμης, 461, 21 και τη βεβαιότητι (was auch Westermann heibehalt), 692, 29 τοσούτων, 719, 12 τον νόμον, 727, 26 eine Zeile έφ' ώ usw. Das sind einige Beispiele, und zwar absichtlich aus Privatreden vornehmlich gesammelte, deren Text natürlich weniger interpoliert ist. Das Verfahren jener groszen Kritiker scheint mir unerklärlich, wenn ich nicht wenigstens in den meisten Fällen Eilfertigkeit annehmen darf "). Denn wenn alle Kritiker einstimmig sind, dasz ohne zwingende Grunde hentzutsge niemand mehr die Autorität von Z verlengnen darf, so mussen Dindorf und Bekker jene Auslassungen in Z entweder übersehen oder für Versehen seines Schreihers gehalten (was aber auf alle die Stellen nicht pssst wo anch andere Ilss, dssselbe auslassen) oder endlich für absichtliche Abkürzungen angesehen haben. Niemand zweifelt dasz durch diese Auslassungen der Text gewonnen habe. Z läszt uns mehr als éinmsl eine flammende Energie des Ausdrucks ahnen, welche in den übrigen Hss. mehr oder weniger verständig and verständlich auseinander gezerrt und hisweilen unter Unkraut erstickt ist 16). Danken wir dies einem klugen Corrector jener Hs.? Gewis nicht. Denn abgesehen von der Ungerechtigkeit dergleichen ohne äuszere Gründe sofort anzunehmen, ist es auch gegen alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit, dasz spätere Zeiten die Energie des Ausdrucks durch weglassen und zusammenziehen zu steigern suchten, wie gegen jede psychologische Glaubwürdigkeit, dasz ein nachgehorner, fremd den Interessen und Gefühlen jener Zeit, den Ton sittlicher

Entrüstung und die Sprache flammender Vaterlandsliebe ao und besser getroffen hätte als die sturmbewegte Seele dessen, der die Beredsamkeit selber war. Oder glanbt man, Cicero wurde so von Demosthenea gesagt haben, wenn er nicht muste? Und auf Erden wird kein zweiter mit mehr Recht so urteilen konnen und dürsen. Aber wir Menschen der bücherreichen Stube, Kosmopoliten leider Gottes im Herzen, zugleich ohne sympathetisches Gefühl für die groszartige Einfachheit der wahren Rede und doch wieder ohne Verständnis für die Schlagfertigkeit stilistischer Kunstformen, wie konnen wir jene dervorne faaaen, die wir kaum einen Schauer der Begeisterung ahnen, welche noch Dionysios Seele beim lesen schüttelte? Wir werden auch erst Demostbenes dann gauz verstehen, wann charakterfeste Gelehrte ein politisches Leben im dentschen Vaterland mit Auszeichnung geführt haben. - Man verzeihe diese meine Interpolation, eine Art Schmerzensruf über uns selber und unser geringes Verständnis des gewaltigen Redners; wie könnte man sonst so wenig einig üben die einzelnen Interpolationen sein? An Einigung aber ist vollends nicht zu denken, so lange die allerneneste Kritik, ich meine die vou Cobet und aeiner Schule, für etwas anderes angesehen wird als ein Spiel geistreicher oder nach Umständen geistloser Willkur. Von dieser liegt uns eine Probe vor in W. A. Hirschigs 'annotationes criticae in comicoa, Acschylum, Isocratem, Demosthenem' usw. (Utrecht 1849). Die Verachtung aller handschriftlichen Autorität, wie sie heutzutsge in Holland zu Hause zu sein scheint, spricht sich vornehmlich in der Sucht aus. überall Glossen und Interpolationen zu wittern. Diese von Dobree mit besonnener Kühnheit eingeschlagene Bahn hat Cobet weit über ihr Ziel hipaus and die Schule Cobets bis ad absurdum verfolgt. Oder ist etwa zamal einer Rede gegenüber ein schlimmerer Mechanismus zu denken als das kritische Princip dieser Schule: alles was für das logische Verständnis nicht nothwendig ist wird als Glossem ausgestoszen? Das rhetorische Pathos kreuzt oft und überbietet die Forderung des nüchternen Verstandes, und in der Bitterkeit seines Herzeus kann sich der Redner von dem Gegenatand nicht losreiszen und häuft Wort auf Wort, um das Gefühl zu erschöpfen. Darum klagt selbst des alten Hamlet Geist, dasz er 'ohne Nachtmahl, ungebeichtet, ohue Oelung, die Rechnung nicht geschlossen, ins Gericht mit aller Schuld auf seinem Haupt gesandt' ward; darum ruft Demosthenes aus: aber in eurem Kriegswesen άτακτα αδιόρθωτα ιδόριστα άπαντα; darum aber soll Hirschig augar αὐτεπαγγέλτους έθελοντάς 18 § 68 stehen lassen, zumal aur durch diese Verdoppelung die Kraft des (nach jenem Princip freilich auch überflüssigen) Satzes in dem ersten Gliede der herlichen Ansphora zal rour' ele rou vouv Eußales das aufgewogen wird: amsonst häuft Dem, nicht die langen Wörter. Und Cobet wird 9 \$ 26 nach rac nolitelas die Worte nal rac noleis unangefochten lassen, welche zugleich eine Wahrheit (a. \$ 33 und \$ 12) und eine hier sehr passende Steigerung enthalten. Oder was kann Dem. dafür, wenn er seine Zuhörer für unwissender oder aufklärungsbedürftiger hielt als ans commentargelehrte und 9 § 43 zufügte n yag Zileia fore rig Asiac, wie er 23 \$ 166 \$ Xeppovysov μέν έστι von Alopekonnesos sagt, wo doch manche seiner Zuhörer in Person gewesen waren? Und wenn Hirschig 21 § 48 tilgen will παρ' ών τα ανδράmode ele rove Ellavac xoulceran so sind diese Worte für einen kühlen und verständigen Menschen gerade so überflüssig wie 9 § 31 όθεν ουδ' ανδραποδον nsw. Und zu ου γαρ απήντα 21 § 81, welche das Schuldbewustsein des Meidias hezeichnen, vgl. m. 49 § 19 ov 700 ην φανερός, 42 \$ 18 ύμεις γαρ έθεσθε, 50 \$ 23 ύπ' αυτάς γαρ usw., lanter Zusätze die nicht dem Verständnis der Zuhörer dienen, sondern der Stimmung des redenden genugthun. Und die Worte 21 & 95 zei oud' el dixasa usw., welche die vollständige Hufflosigkeit Stratons, ein Werk von Meidias Rachsneht, vortrefflich malen, sollte einem Abschreiher zuzufügen in den Sinn kommen? Wenn aber Cobet (V. L. S. 327) nach averaitioev (2 & 9) die Worte nal dieluger tilgt, so sind tansend gleiche und ähnliche Stellen in den griechischen Rednern und kaum viel weniger bei Cicero ihres Lebens mehr sicher. Allen Respect vor der ansgebreiteten Kenntnis alter Hss., welche Cobet vor den meisten Kritikern voraus hat; niemand hat ihre zahlreichen Fehler besser aufgedeckt; aber indem Cohet alle Fehler aller Hss, auf jede einzelne üherträgt and nahekümmert am den Charakter der verschiedenen Stilgattungen, ohne Scheu vor dem individuellen Ausdruck des einzelnen Antors, ja ohne Rücksicht auf den Zusammenhang der vorliegenden Stelle, üherall gewisse Kategorien von Fehlern finden will, darum wird seine Kritik leicht zu einem plumpen Mechanismus, welcher nicht den Rücken des Abschreibers, sondern die Seele des Autors trifft. Und solchem Anstosz ist ein Kritiker wie Dindorf gewichen? zwar nur selten 77), aber einigemal in sehr hedenklicher Weise. Was in aller Welt nothigt uns Phil. I & 29 den von allen Hss. überlieferten, von Aristeides und Hermogenes beglaubigten Satz ένω συμπλέων bis Ezn, welcher doch dem jugendlichen Patrioten so wol ansteht, ansznstoszen, oder in der schon genug heimgesnehten Phil. III den ganzen \$ 44, welchen alle Hss. hahen, Plutarch, Aristeides u. a. beseugen . Harpokration ausdrücklich hespricht, diesen für eine laterpolation zu halten? da doch die Bedeutung von arluove in diesem sehr alten ψηφισμα so eigenthumlich ist, dasz sie offenbar wie für ans hente so schon damals eine Erklärung für die Zuhörer nöthig muchte, die Erklärung aber, welche Dem. giht, in ihrer echt rhetorischen Form wahrhaftig keinen Scholiasten verräth. Gerade bei Dindorf ist solches Verfahren schreiende Inconsequenz, welcher hunderte von Stellen mit E nicht anslassen wollte, aber tansende auslassen muste, hatte er nach

<sup>17)</sup> Mit Reiske nimmt Diedorf eine Interpolation an z. B. 1907, 38 mit Taylor 648, 24. 719, 6 mit Schärer 186, 19, 649, 3. 731, 24. 1357, 7 (auch Westermann), mit Westermann 495, 1, mit Schönsann 1907, 2 mit Dobree 829, 21, 289, 15, mit Oohet 437, 19, 147, 1. Dindorf allein z. B. 558, 16 deyvege, 721, 22 Sort/ps, 153, 20 των Περαών: Luster Stellen die Bekker unangeforbten gelassen hat.

den bier adoptierten Grandautzen seine letzte Ansgabe vollständig durchgearbeitet; es sind aber eben anr Funken ans Cobets Esse. Allerdings tilgt auch Bekker einigemal 78), theils nach dem Vorgang anderer, theils allein gegen alle Hsa., aber nirgends in so gewaltaamer Weise. Ich habe ebenfalls einige anerkannte Interpolationen aller Hsa, angeführt und es geradezu ausgesprochen, daaz deren mehr als man gewöhnlich glaubt in Dem. Werken zu finden sind; aber die Regel bleibt doch immer, die Interpolationen da zu suchen wo sie naturgemäsz am leichtesten und sichersten zu finden sind, also da wo die Anslaasungen in einzelnen Has. oder die Abweichungen in der Stellung oder Lesart eine Handhabe geben. Auch genügt nicht einmal eine blosze anazerliche Kenntnis dea kritischen Apparata und selbst eine ao genaue, welche den Charakter jeder einzelnen Hs. amfaszt, wenn nicht ein langea und liebevolles Studinm des Autors dazu kommt, zumal eines Autors wie Demosthenes, welcher sich seinen eigenen Ansdrack geschaffen hat and achon deshalb eine gesunde Hermenentik fordert, während die Beschaffenheit seines kritischen Materiala glücklicherweise die Conjecturalkritik ao gnt wie entbehrlich macht.

18) z. B. 588, 4 Nuvigorco, 537, 10 δ τύπτον, 1010, 28 καὶ κοίσες, 330, 18 ορθος, 520, 18 Γκείπον, 185, 5 δ πευσθές το verdikchigt auch 1140, 5 καὶ τὸν δημον, 1251, 13 ως δορέλοντος. Der einzige Fall του gröszere Hoelstuting ist R. 22 574, wo lekker nach dem Vorgang Kert. Diese Abstannung ist aber wegen des Fehlers in der Timoerstein, weichen ich oben S. 405 auggegeben habe, unmöglich.

(Der Schlusz folgt nächstens.)

Carl Rehdants.

# 41.

# Zu Hypereides Epitaphios.

Col. 5, 8 τοῦ λόγου ποιουμένου - 7, 38 τοῦ προελέσθαι - 8, 10 έξάντη? - 9, 2 κατὰ τὸ πρέπου? - 9, 14 ἀνεπιμίκτους? - 11, 26 ταύτης δίδοται? - 11, 41 ἀλλ' ἐπὶ τῆ.

Leipzig.

Halberstadt.

C. Bursian.

Col. 4, 21 ξεαστου μέν οὐν? (Kuyert Ergintung scheint zu lang far die Lake). - 4, 23 dierze jelvés, φράσει παρομέψο, πολ 10 d. d. -4, 26 τούτων δὶ πόθεν ἄρξωμαι λέγων η? - 5, 18 nicht ἄνδες sondera λέκυθερο: oder λόγναδοι ist das gelorderte Wort. Aber sebon Kuyerts Erginung (ἀνδερε ἐπετηθνέεν) scheint zu lang. Violleicht πατρ εἰδθασεν λέκυθεροι μαθείν? - 5, 20 τούτου ἔνεκα τοὺς παίδης πακδούρεν (δια sugelbiche θ' οι παιδουθίγγαι sit auf ome Payyrus ganz undeutlich) — 7, 7 του έκείνου θάνατου? — 7, 8 τῶν πάντων αγαθών - 8, 10 ακροπολιν έτι αυτής? - 8, 18 περί Πύλας - 9, 14 απροςδοκήτους? (vgl. 9, 30) - 9, 24 tilge ήμας αναγκαζομένους. Hyp. hat nicht gesagt: αναγκαζομέθα . . όραν ήμας αναγκαζομένους. Die Augenscheinlichkeit dasz hier ein Einschiebsel vorliegt verstärkt den gleichen Verdacht gegen die Worte συμβαίνει., είναι 7, 18 bis 21 verglichen mit 26 bis 30, und gegen είναι 8, 39 - 10, 22 f. φέρει .. έφ' αύτης (oder έν αύτη?) αυτονομία - 11, 8 f. εί γαρ ζωής αμείνων αξδιος ξπαινος? - 14, 18 f. τους την προσήχουσαν φιλίαν? - 14, 22 ff. ουδένας ούτως αύτοις οίκείους έτέρους ύμων είναι νομίζειν...ουδ' έτέροις αν μαλλον . . πλησιάζειν? Offenbar nennt der Redner drei Gruppen seliger Schatten welche die Ankömmlinge im Hades begrüszen und deren Thaten er mit denen der Helden von Lamia vergleicht : die Helden der Ilias, die des Perserkriegs, die Tyrannenmörder. Den Marathonomachen eine Vergleichung der Tyrannenmörder mit den Helden von Lamia in den Mund zu legen und sie den Umgang jener um dieser willen hintansetzen zu lassen, wäre ein wenig schicklicher Einfall, der obendrein einen sehr angelenken Ausdrack gefanden hätte.

Leipzig.

Emil Müller.

## 42,

Grundsüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragoedie. Von Jacob Bernays. Aus den Abhandlungen der hist. phil, Gesellschaft in Breslau. I. Band. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. 1857. S. 135—202. 4.

Diese an wichtigen Ansschlüssen reiche Abhandlung geht von einem Miaverständnisse Lessings aus, welches die tragische Katharsis betrifft. Bekanntlich definiert Aristoteles (Poet. 6) die Tragoedie mit den Worten: Εστι . . . μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος έχούσης, ήδυσμένω λόγω, χωρίς έκάστω των είδων έν τοις μορίοις, δρώντων και ου δι' απαγγελίας, δι' έλέου και φόβου περαίνουσα την τών τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν, und zwar ist es der letzte durch gesperrte Schrift bezeichnete Satz, der von jeher darum Schwierigkeit gemacht hat, weil in dem durch die Scheere des Epitomators verstümmelten Texte der Poetik die eigene Interpretation des Philosophen fehlt, während sie für die übrigen Attribute des Begriffs stehen geblieben ist; desz sie ursprünglich in sehr ausführlicher Fassung vorlag, lehrt das Citat in der Politik VIII 1341 32. wo Ar, eine eingehendere Behandlung der κάθαρσις in der Poetik zu geben verspricht, zugleich aber durch dentliche Winke das Veratändnis derselben erleichtert, welche man indes von jeher zu beachten versäumt hat. Lessing unterliesz sogar jene Stelle nachzuschlagen und gelangte auf diese Weise zu einer eigenen Vorstellung von der

Sache, mit welcher die Idee des Azistoteles nichts gemein hat. Nach Lessing (VII 326 ff. Maltz.) 'soll die Tragoedie unser Mitleid und nasere Furcht erregen, blosz um diese und dergleichen Leidenschaften - zu reinigen. De diese Reinigung in nichts anders bernht als in der Verwandlung der Leidenschaften in tagendhafte Fertigkeiten, bei jeder Ingend aber, nach anserm Philosophen, sich disseits und jenseits ein Extremnm findet, zwischen welchen sie inne steht: so musz die Tragoedie, wenn sie unser Mitleid in Tugend verwandeln soll, uns von beiden Extremis des Mitleids zu reinigen vermögend sein; welches anch von der Furcht zu verstehen' nsw. Aher was Ar. von kathartischen Liedern sagt, welche eine unschädliche Freude gewähren, und von dem verschiedenen Geschmack der gehildeten wie angehildeten Welt, dem die Künstler gleichmäszig, ohne einseitige Bevorzugung jener Schichte entgegenkommen sollen, erweist hinlänglich, wie fern ihm dar Gedanke an eine moralische Wirkung der Knust lag. Andere haben den Passns in der Politik zwar zugezogen, wie Herder und viele Commentatoren der Poetik, doch ohne darans irgend einen Vortheil für die richtige Bestimmung der Katharsis zu ziehen. Dagegen erkannte Goethe (Briefwechsel mit Zelter IV 288, V 330, 354), der von diesem Hülfsmittel keine nähere Kunde hatte, wol, wie nuzulässig Lessings teleologische Aussaung sei, und verwarf mit vollem Recht dessen grammatisch mögliche Exegese, um sie durch eine grammatisch unmögliche zn ersetzen; seine Version lautet: 'nach einem Verlauf von Mitleid und Furcht mit Katharsis abschlieszend.' Jedoch soll die Ausgleichung der Leidenschaften nicht an den Personen des Dramas vorgenommen werden, sondern die Zuhörer sollen Ohject der Katharsis sein. Bei diesen hat man übrigens nicht an eine Verwandlung der Unlust in Lust mit Ed. Müller (Theorie der Knnst II 62. 377-388) zu denken: Katharais nach Ar. ist Erleichterung mit Wolgefühl verhunden, ein novolgeodas und ndovic, und nicht einfaches wegranmen des Mishehagens: sie hesteht darin dasz das Pathos aufgeregt, hervorgetriehen und eben dadnrch die Beklommenheit erleichtert wird. Der mitleidige und furchtsame. nicht der momentan mitleidende und fürchtende soll durch die Katharsis ein Mittel erhalten seinen Hang in unschädlicher Weise zu befriedigen. Weder rein hedonisch ist sie, sonst ware der Beisatz µed' ndovng üherflüssig, noch ethisch; das ergiht sich ans dem was Ar. üher die exoratizol, die verzückten a. O. hemerkt, dasz sie nemlich dnrch die κάθαρσις der ερά μέλη ans ihrem Znstand in einen rnhigeren ühergehen, während ruhige Leute durch dieselhen Gesänge erst in Verzückung versetzt werden; sie ist pathologisch und der Ansdruck selbst der medicinischen Terminologie entlehnt, nm das homoeopathische Verfahren zu hezeichnen, welches die Krankheit gerade mittels stärkerer Erregung des krankhaften Stoffes austreiht. In ähnlicher Weise befriedigt die Kunst des Tragikers erst den Affect (πάθημα) darch mächtige Einwirkungen und mildert ihn dann ehen dadurch. Diese nadnugra, auf welche die Tragoedie wirkt, sind Furcht und Mitleid. Wenn Lessing zum hereinziehen noch anderer Leidenschaften sich berechtigt glauble vermöge der Worte την των τοιούτων παθημάτων πάθαρειν. so verkaunte er den griechischen und hesonders aristotelischen Sprachgehrauch, wonach o τοιούτος die Identität mit dem ehen genaunten ansdrückt, um dieselben Wörter nicht zweimal setzen zu müssen. Lessings Uebertragung 'die Reinigung dieser und dergleichen Leidenschaften' ist aher auch logisch mislungen, da dies 'und dergleichen' der Definition eine beliebige Erweiternug gibt, wodurch sie gerade anfhört Definition zn sein.

Die richtige Erklärung der Katharsis trägt ihre Beglanbigung in sich selbst: um ihr aber anch bei skeptischeren Geistern Glanben zu verschaffen. zieht Bernsys Belege berau, die früher unbekannt waren und erst von ihm entdeckt worden sind. Wir erhalten nemlich von ihm ausehnliche Bruchstücke aus der Poetik und gerade aus dér Stelle welche über den fraglichen Gegenstand sich verhreitete, Brachstücke die 'von dem Excerptor, aus desseu Händen wir die jetzige Poetik mit Dauk und mit Betrübnis empfangen, nubarmherzig weggeschnitten wordeu sind'. B. erkannte ersteus bei lamblichos π. μυστ. p. 22 Gale den Aristoteles. Um die phallische Symbolik zu retten, beruft sich I. auf die Ansicht welche Ar. von der Katharsis aufgestellt hatte, und bringt aus ihm die wichtige Erörterung hei, welche die unvollständigen Angahen in der Poetik und Politik erläntert und ergänzt: al duyange τών ανθρωπίνων παθημάτων τών εν ήμιν πάντη μεν εξονόμεναι καδίστανται σφοδρότεραι, είς ενέργειαν δε βραχείαν [so herichtigt B. das βραγείς des Textes] και άχρι τοῦ συμμέτρου προαγόμεναι χαίρουσι μετρίως και αποπληρούνται και έντεύθεν αποκαθαιρόμεναι πειθοί και ου πρός βίαν αναπαύονται. Anch was sich darau knupft: διά τούτο εν τε κωμωδία και τραγωδία αλλότρια πάθη θεωρούντες ίσταμεν τά οίκεια πάθη και μετριώτερα απεργαζόμεθα και αποκαθαίρομεν ist seinem wesentlichen Gehalte nach aristotelisch; nur die Anwendung dieser Sätze auf den phallischen Unfug darf mau dem lamblichos als nicht beneidenswerthes Eigenthum lassen: έν τε τοῖς ໂεροῖς Θεάμασί τισι καὶ ακούσμασι των αίσχρων απολυόμεθα της έπὶ των έργων απ' αψτών συμπιπτούσης βλάβης. Wollte nun jemand wenn auch nicht au der unverkenuharen Echtheit der aristotelischen Worte zweifelu, doch deu Einwand erhehen dasz sie nuch aus einer andern Schrift des Philosophen entlehut sein könnten, so hilft zweitens Proklos aus, wenn er in seinem Commentar zu Platons Politik (362 ed. Bas.) dieselben Gedanken wie lamblichos vorträgt, aber mit ansdrücklicher Nennung des Aristoteles und indem er die sehr dankenswerthe Notiz gibt, dasz Ar. den Platon ehen in der wichtigen Frage über Zulassung der dramatischen Poesie im Staate angegriffen habe; es heiszt dort; ro de δεύτερον (πρόβλημα) τουτο δή ήν, το την τραγωδίαν έκβάλλεσθαι καί κωμφδίαν ατόπως, είπερ δια τούτων δυνατόν έμμετρως αποπιμπλάναι τὰ πάθη καὶ αποπλήσαντας ένεργὰ προς την παιδείαν έχειν τὸ πεπονηκός αὐτῶν θεραπεύσαντας · τοῦτο δ' ούν πολλην καὶ τῷ 'Αριστοτέλει παρασχον αlτιάσεως άφορμην και τοῖς ὑπερ τῶν ποιήσεων τούτων αγωνισταίς των πρός Πλάτωνα λόγων ούτωσί πως ήμεις έπόμενοι τοίς

βιακροσθεύ διαλύσομεν. Ar. muss, wie ans andern Stellen dersolben Diatribe erbellt, bei dieser Gelegenbeit von der αρφοίωσες των πασόων της gelegen Sinne wie der κάθαρας viel gesprochen haben; nech απέρασες (Abseböpfung) war ein synonymer von ihm angewandter Ausdruck, hier fälschlieb απέρανσες geschrieben, aber die Inabilitions o. 0.256, wo sie neban αποκαθάρας and terspike resbeint.

Der Vf. läszt nun eine überaichtliche Darstellung der Theorie des Ar. über die Katbarsis folgen, aus welcher die Hauptmomente bier eine Stelle finden mögen. Wie katbartische Mittel den kranken Körper dadurch beilen, dasz sie die krankhafte Materie zur Aenszerung bervordrängen, so kebrt die Ekstase, wenn sich der von ihr ergriffene zu voller Lust hinreiszen liesz, durch die Macht der entbusiastischen und ekstatischen Lieder in die Fassung des geregelten Gemütszustandes zurück. Während aber die Wirkung der somatischen Katharaia eine bleibende sein kann, ist die der ekatatischen blosz zeitweilig und geht stets unter Lustgefühl vor sieb. Dasselbe ist der Fall bei allen gemütlichen Ekstasen; von der oben beschriebenen unterscheiden sie sich dadurch, dasz sie nicht wie iene objectlos sind. Bei der milden Ansicht, welche Ar, von den Affecten, die gehörig angewandt Waffen der Tugend werden (Pol. 1253 34), und von der Hedone hegte, konnte er die Ekstase nicht darum verwerfen, weil sie naturgemäsz mit Hedone zusammenhängt, d. h. mit der plötzlichen Erschütterung und Wiedergewinnung des seelischen Gleichgewichtes (Rhet. 1369 b 33). Nur der Affect aber, in welchem bei aller Gewaltsamkeit des Eindruckes das Lustgefühl vorherscht, wird zu der Erleichterung, die mit demselben verbunden ist, gelangen konnen (κουφίζεσθαι μεθ' ήδονης). also zur Katharsis. Die der Selbstgenügsamkeit am meisten entgegenstehenden und innerlich verschlungenen Affecte der Furcht und des Mitleids sind vorzüglich geeignet eine solche Sollicitation zu bewirken und müssen daher als die eigentlichen Triebfedern der tragischen Rührung betrachtet werden in der Dichtgattung, welche 'die Stelle des objectiosen enthusiastischen Taumels durch eine auf ekstatische Erregung universal-menschlicher Affecte angelegte Darstellung der Weltund Menschengeschicke eraetzte'.

Die Anmerkungen sind in Form kleiner Abhandlungen, siebzehnna Zahl, nachgeschickt (185-202), mil den Uberschriften: 1) wessulliches und zufälliges: Dialog παρί πουγών. 2) Goethe: Körner. 3) παgodwu δα τινος. 4) Herder. 5) Olymposileder: Korynatismon;
Fragment des Klearchos. 6) κάθαρεις. Reiz. 7) Lambin; Heinsius; \*
Milton. 8) Aristoteles als Arzi. 9) πάθος; πάθημα. 10) ο τοιούτος,
11) Aristotelische Brachstüche bir Proklos: Eudemos: Syssilikos.
12) Porphyrios über Götter und Daemonen. 13) παρίσκος τοιοθενημα στο 
12) Porphyrios über Götter und Daemonen. 13) παρίσκος (Verth der 
Affecte. 17) Angustinus über Tragoedie. Aus der Falle des interessanten und neuen wollen wir nur in die Ergänzung ανώνυρος τυγχανουσε bei Ar. Peol. 1441 9 9 and die Herstellung des änszerst corruppen Fragmente des Klesrchos in 5 bervorbeben.

Ween viole andere Ansaigen den Zweck haben dem Leser die Miho and Zeit zu ersparen, welche er sonst anf des angezeigte Buch verwenden mäste, so hoffen wir dagegen, er werde sich durch unsere schlichte inhaltsangabe orat recht zum Studium der Schrift hingestogen fühlen, welche im ganzen wir ein einzelnen, im strengen festhalten der Grandideen wie in der praceisen, scharfen, oft schlagend witzigen Ansführung classisch ist.

Heidelberg.

Ludwig Kayser.

43.

Zu Lukianos. (Vgl. Jahrg. 1855 S. 717-719 und 1857 S. 479-481.)

Ρητόρων διδάσκαλος Καρ. 4: ή μεν δη υπόσχεσις ούτω μεγάλη· συ δὲ προς φιλίου μη ἀπιστήσης, εἰ δάστά τε άμα καὶ ήδιστά σοι ταῦτα έπιδείζειν φαμέν. εί γα ο Ήσιοδος μεν όλίγα φύλλα έκ του Έλικώνος λαβών αυτίκα μάλα ποιητής έκ ποιμένος κατέστη καὶ ηδε θεών καὶ ήρώων γένη κάτοχος ἐκ μουσῶν γενόμενος, ὑήτορα δέ, ὁ πολύ ένερθε της ποιητικής μεγαληγορίας έστίν, αδύνατον καταστήναι έν βραγεί, εί τις έκμαθοι την ταγίστην οδόν. So die Hss. Bekker liest où yao statt el yao, eine Aenderung deren Sinn mir nicht klar ist. Der Zusammenhang erfordert folgenden Gedanken: "wundre dich nicht, wenn ich dir einen ebenso kurzen als anmutvollen Weg zur Beredsamkeit verheisze. Konnte Hesiodos aus einem Hirten plötzlich ein Dichter werden, nachdem er wenige Blätter vom Helikon gepflückt, wie sollte es nicht viel leichter sein in kurzer Zeit ein Redner zu werden? Diesen Gedanken erhalten wir aber nnr, wenn wir el yao in n yao verbessern und hinter odov ein Fragezeichen setzen. Beispiele für n vao in unmittelbarer Aufeinanderfolge finden sich bei Luk, nicht selten in der Frage, so vit. auct. 23 η γάρ άγνοεῖς, ὅτι τῶν τύκων οί μέν είσι πρώτοί τινες — ; de sacril. 5 η γαρ ού ταυτα σεμνολογούσιν οί ποιηταί περί των θεών και πολύ τούτων ίερωτερα, περί τε Ήφαίστου και Προμηθέως και Κρόνου και Ρέας και σχεδον όλης της τοῦ Διὸς olulaς; Hermot. 79 η γ α ρ αλλα έστιν α πράττετε, ω Ερμότιμε, πάντες ξωθεν είς έσπίραν; Weit häufiger freilich steht ein Fragewort zwischen η und γάρ, wie η πως γάρ, η πόθεν γάρ nsw.

φυλοις statt φυλλοις. In meiner Ansgabe (3s Bdchen, Berlin 1857) habe ich deshalb ξύλοις vorgeschlagen, wofür die Stelle des Plinius

nat, hist, XIX & 62 quaedam vocabimus ferulacea, ut - malvas; namque tradunt auctores in Arabia maleas septimo mense ar bor es cere baculorum quoque usum praebentes spricht. Anch jetzt noch halte ich gulors gegen gullors fest, glaube aber dasz anch dies nichts als ein Glossem zu dem vorhergehenden ist und dasz Lnk, nur all άντι της δάφνης μυρίκη αν η και μαλάχη μαστιγούσαι.. goschrieben hat. Vgl. ver. hist. II 26 ή μεν ουν Ελένη έδακουέ τε καί ήσχύνετο καὶ ἐνεκαλύπτετο, τοὺς δὲ άμφὶ τὸν Κινύραν ανακρίνας πρότερον ο Ραδαμανθυς - έκ των αίδοίων δήσας απέπεμψεν ές τον των άσεβών γώρον μαλάγη πρότερον μαστιγωθέντας, worans sich angleich ergibt dasz μαλάγη μαστιγούν keinesweges, was von einigen angenommen worden ist, eine scherzhafte Züchtigung war, sondern vielmehr eine sehr ernsthafte, strenge Strafe. Fngit. 33 ούτω μοι δοκεί, ταύτην μέν - οξιεσθαι, τω δύο δέ τούτω δραπετίσκω - μανθάνειν α πρό του, του μέν αποπλύνειν - τον Μυρόπνουν δέ αυθις ακείσθαι των ίματίων τα διερρωγότα, μαλάχη γε πρότερον μα-

στιγωθέντα.

Περί ορχήσεως Καρ. 4: παπαί, ώ Κράτων, ώς κάρχαρον τινα έλυσας έω' ήμας τον σαυτού κύνα. πλην το γε παράδειγμα την των Λωτοφάγων καί Σειρήνων είκονα πάνυ άνομοιοτάτην μοι δοκείς είρηκέναι ών πέπονθα, παρ' όσον τοις μέν του λωτού γευσαμένοις καλ των Σειρήνων ακούσασιν όλεθρος ήν της τε έδωδης και της ακροάσεως τουπιτίμιον. έμοι δὲ πρὸς τῷ τὴν ήδονὴν παρὰ πολὺ ήδίω πεφυκέναι καὶ τὸ τέλος άγαθον αποβέβηκεν. ου γαρ είς λήθην των οίκοι ουδ' είς άγνωσίαν των κατ' έμαυτον περιίσταμαι, αλλ' εί χρη μηδέν οκνήσαντα είπειν, μακρώ πινυτώτερος και των έν τω βίω διορατικώτερος έκ του θεάτρου σοι επανελήλυθα. So slle Hss. und Ausgahen, was folgenden Sinn geben würde: 'wie bissig ist dein Hund, den du gegen mich losgelassen hast. Was jedoch (mlnv) das Bild von den Lotophagen und Sirenen spbetrifft, so scheint das meinem Zustande sehr unähnlich .. insofern' (παρ' οσον..). πλήν führt stets in Bezag auf das vorhergehende einen Ausnahmefall oder eine Beschränkung an. Hier also soll der Tadel 'du hist hösartig' heschränkt werden. Damit stimmt das ανομοιοτάτην nicht, was vielmehr eine Begründung des Tadels enthalten wurde. Es ist dsher gewis ouototatyv zn lesen, was wegen des vorhergehenden nave leicht verderbt werden konnte, zumal wenn man das folgende παρ' οσον nicht verstand, das hier nicht 'insofern' hedeutet, sondern 'mit dem Unterschiede dasz', wie oft hei Luk.; vgl. de hist. conscr. 18 ομοιος ούτος ἐκείνω, παρ' οσον ὁ μὲν Θουκυδίδη, ούτος δὲ Ἡροδότω εὐ μάλα ἐφκει und dazu die Anm. von K. F. Hermann, Nun erhalten wir den ganz angemessenen Gedanken: 'dn hist sehr grimmig. Was iedoch deine Vergleichung mit den Sirenen hetrifft, die passt sehr wol; so entzückend wie der Sirenengesung sind allerdings auch die Derstellungen der Pantomimen, allein mit dem Unterschiede dasz jener zuletzt Verderhen brachte, diese aber nicht nur Gennsz gewähren, sondern auch weiser und klüger machen, also auch zu einem guten Ende führen,'

Ehd. Kap. 31: αι δε υποθέσεις (argnmenta) κοιναί αμφοτέροις, καί ουδέν τι διακεκριμέναι των τραγικών αί δρχηστικαί, πλην ότι ποικιλώτεραι αυται καί πολυμαθέστεραι καί μυρίας μεταβολάς έγουσαι, πολυμαθέστεραι pasat nicht in den Zusemmenhang; Pantomimen und Tragoedien haben gleiche Stoffe, nur dasz die der Pantomimen manigfaltiger aind, reicherea Wissen und mehr Abwechselung darhieten'. Luk. will hervorhehen, dasz in den Pautomimen im Vergleich mit den Tragoedien mehr Handlung stattfindet. Dies wird durch die drei Praedicate ποικιλώτεραι, πολυ...., μυρίας μεταβολάς έγουσαι bezeichnet. Ich möchte daher πολυπαθέστερας vorschlagen in dem freilich ungewöhnlichen Sinne 'reicher an Pathoa', was theile durch das folgende μυρίας μεταβολάς έγουσαι erklärt wird, theils durch das ganze 35e Kap., heaonders durch die Worte ou une oude ontopiane αφέστηπεν (die Pantomimin), αλλά και ταυτης μετέγει, καθ' όσον ήθους τε καὶ πάθους ἐπιδεικτική ἐστιν, ών καὶ οἱ ρήτορες yllyovias. Wie im Drama wird Ethoa und Pathos dargeatellt, allein das Pathos wiegt vor.

Bbd. Kap. 39. Luk. fabrt fort die Mythen sufzuzählen, welche den Patominen bekannt sein mässen:  $2dexallowu drī 1 voiroz, xel <math>\tau_{ij}$  upydžyv  $\delta \pi^i$  tativov voi  $\beta$ tov swevejdav xal idapsvaz µtav ktivavov voi svõposmitov ytvõvu yukstrovodav xxi. In meiner Ausgabe hatte ich voi  $\beta$ tov als matamaszlich unecht in Klammern geachlossen. Ich trage kein Bedenken mehr die Worte ganz zu streichen. Vel. lyranic. 6, wo alle Has. übereinstimmend derhieten:  $i\pi^i$   $i\pi tiv$  v v0 i0. On lange als jene [heiden] [elten] voll v 10000000 yllari1000 (all inpuis-

μεν ήδη έτοιμον τον της άρχης διάδοχον.

bereits ergänzi; grösser ist die Verderbnis in den folgenden durch den Druck hervogebobene Worten. Jakobit führt zu dieser Stelle folgende Leserten der Hss. nn: zei στακαύν τῷ ἀπρο] ἐς στακαύν τῷ ἀπρο] ἐς στακαύν τὸ ἀπρο] ἐς στακαύν τὸ ἀπρο] ἐς στακαύν τὸ ἀπρο] ἐς στακαύν τὸ ἀπρο] ἐς εtheint mir den rechten Weg zu teigen; ich erkenne derin die Endang des Wortes ἐντετνίχηκας und bese so: εἴτινε ἐντετνίχηκας ας στακαύν τὰψ ἀπρο ων πια Handlassung der Worte στακαή πουόντη, die gewin nur als Erklärung eingeschoben worden sind. στακοίν ἀπρο κείναι στα der Höhe, d. i. magrechienhete, hervorragende Stoiker. γέχι. Τὸ τὸ ἐντείς ὅπρο ἀπρο νου βέλτεις. Ueber σῷ ohne vorberge-hendes τουόντος s. die oben behandelle Stelle adv. ind. 3. Αρο]. ἐπακε κὰ ἐντεί και δια ἐντεί και τον ατακτικο νου ἀπακου ἀλλά φιλικην καὶ οῖφ σου χρηστῷ καὶ φιλοσοφφ ανάρὶ πρέπουσαν, leer. 11 u. ε.

Anclam.

Julius Sommerbrodt.

### 44.

# Die Villa des Horatius.\*)

- Étude biographique sur Horace par A. Noël des Vergers. Paris, Firmin Didot frères. 1855. 64 S. Mit 2 Karten und 6 photographischen Ansichten.
- Villa d' Orazio. Da Pietro Rosa. (Im Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica. Nº VII di Luglio 1857. S. 105—110.) Roma, 8.

Die sebinische Ville des Horstins, bekannt und topographisch beseichent durch mehrere Stellen seiner Gedichte (Carm. III. 1. Sat. II 6, 2. Ep. 1 10, 49. 24, 3. 16, 1 II. 38, 104 f.) schien in ihrer Oertlichkeit unzweifelhaft nachgewiesen, seit das im J. 1761 erschienene Werk des Abbe Chaupy eine dreibandige Belchrung derüber gegeben batte. Indes ist die dort aufgestellte Ansicht neuerdings durch eine sorgfültige Bereisung jenes Schinertheles erschültert worden, deren ust köm und Paris uns mitgetheiltes Ergebnis den zahlreichen Freunden des Dichters meererselis nicht vorenlabalen werden dert. Zur Oeffentlichkeit ist dies Ergebnis durch Hrn. Noël des Vergars gelangt, welcher seit längerer Zeit sich in Italien um römische Inschriften und etraskische Funde verdient gemacht hat; seinen Ausflug im Schinerthal machte er Begleitung des rähalnichst bekannten — für die Denkmiller Albeno



<sup>\*)</sup> Aus dem 'archaeologischen Anzeiger' (zur archaeologischen Zeitung, Jakrgang XVI) Nr. 110, Februar 1838 S, 155\*—157\* nach eingeholter Genchmigung des Hrn. Verfassers wie auch des Verlegers, Hrn. G. Reimer in Berlin, hier wiederholt. Die Red.

und der Vis Appis bethätigtes — Architekten Pietro Ross. Beide Reigende vereinigten sich die Lage der Vills des Horatius in einer von der hisherigen Annahme der Architekten erführerigen Annahme kennen, welche Hr. Noel durchus» verschiedenen Oertlichkeit zu ergeringlich der Biodoschen Ausgahe vorangestellten Biographie den Dichters anschaulich dargelegt, Hr. Ross sher zur Abwehr gewisser miswollender Einwendungen in der unter Nr. 2 gensanten Abhandlung ausführlich verheidigt hat.

Jenes Sahinerthal, dessen bescheidene Abgeschlossenheit durch den Dichter, der es einst hewohnte, zu hohem Ruhme gelangt ist, erstreckt sich hekanntlich dem Flüszchen Digentia entlang zur Linken des Wanderers der von Rom üher Tibur kommend hei Vicovaro, dem alten Varia (Ep. I 14, 3), das Aniothal and die Via Valeria verläszt. Von seinen Happtorten waren zur Rechten des so hetretenen Thales. also zur Linken des Flüszchens Digentia, das in den Anio fällt, Mandela (Ep. I 18, 105) durch eine Inschrift (Orelli Nr. 104) dem heutigen Cantalupo in Bardella and jenem Wege zur Linken Rocca Giovane der ungefähren Lage des Fanum Vacunae entsprechend hefunden worden: letzteres isut einer die Herstellung des Vacanatempels durch Vespasian bezengenden Inschrift (Orelli Nr. 1868); eine topographische Spur. deren wir weiter unten gedenken, war auch für den von Hor, genannten Berg Lucretilis gegeben. Im Zusammenhang mit diesen Ortsangaben war nun die von Chaupy sowol als von de Sanctis gefaszte Ansicht darin übereingekommen die vormalige Villa des Horatius an einem Orte zu suchen, der mit den Andentungen des Dichters zwar ungefähr, aber wie wir jetzt erfahren nur ungenügend ühereinstimmt, Die gedachte Ortshezeichnung fiel nemlich rechterseits vom Flüszchen Digentia anf eine etwa vier Millien oberhalb von Bardella (Mandela) gelegene Stelle, an welcher noch einiges romische Manerwerk den Gedanken, als hahe Hor. es hewohnt, unterstützen konnte. Indes ist, ahgesehen davon dasz diese Trümmer von später Construction sind, jener Annahme hauptsächlich der Umstand entgegen, dasz jene Stelle vom Fannm Vscnnae, das Hor. Ep. I 10, 49 nennt, eine ganze Stunde entfernt und selhst ohne Aussicht auf dasselhe ist; ferner dasz der von Hor, Serm. Il 6, 2 hei seinem Landhans gerühmte Quell dem geringen Zuflusse der sich dort vorfindet nicht entspricht; endlich dasz ehen iene Stelle im Thal nahe am Wege liegt, während Hor, für den Rückzug in seinen hergigen Landsitz die Ansdrücke in montes et in greem (Serm. II 6, 16) hrancht. Statt dieser Mangel der frühern Ortsangahe wird uns nan jetzt eine andere nachgewiesen, welche den Angaben des Dichters ungleich mehr entspricht. Jenseits Roccs Giovane - und also für den von Rom kommenden Wanderer allerdings auch jenseits des Vacunatempels -- entdeckte Hr. Ross auf einem Hügel, welcher als 'Colle del Poetello' hensnnt wird, die Spuren eines Unterhans, in Umfang and Breite den ähnlichen Anlagen alter Villen entsprechend, wie man sie hei Alhano, Frascati und sonst findet, Auszer der wol passeuden Lage jenes Hügels kommen, nm ihn der Villa des Horatius

zu sichern, noch mehrere Ortsverhältnisse und Ortsnamen hinzu. Der gedachte Hügel ist südlich von einem Berge gedeckt, dessen heutige Benennung 'Monte del Corgnaleto' dem alten von Hor, Carm. I 17, 1 genannten Lucretilis entspricht; dieser Berg Lucretilis ist durch das Mittelalter hindurch in der hei Anastasius vorkommenden Ortshenennung 'ad duas casss suh monte Lucretio' erhalten worden, welche Benennung sowol in Urkunden eines dortigen Grandstücks 'ad dass casas' als anch in einer Kirche der 'Madonna delle Case' fortdauert, und diese Kirche ist in eben jener Nähe noch vorhanden. Hiezu kommt endlich noch der Umstand desz hei derselben Kirche ein reichlicher Quell dem Flüszchen des Thales zuströmt, dessen hentiger Name 'Licenza' erst von diesem Zuflusz anheht. Wie sehr auch mit diesem letztern Umstand des Horstius Zeugnis über den reichtichen Quell seines Landhouses fons etiam rico dare nomen idoneus Ep. I 16, 12 in Einklang steht, liegt am Tsge; so dssz in der That, auch ohne es zu hetonen dasz dieser Quell wie nach Horatius als 'Fonte dell' Oratini' benannt wird, vieles zusammentrifft um die Freunde horazischer Reliquien für die Entdeckung des Hrn. Noël des Vergers und seines kundigen Begleiters günstig zu stimmen. Wir fügen hinzu dasz die kleine. erst jetzt in unsere Hande gelangte Schrift, der wir die Kenntnis dieser Entdeckung verdanken, mit der gefälligen Ausstattung des Didotschen Horstins auch den Vorzug gelungener photographischer Ansichten verschiedener Punkte des horazischen Sahinerthals uns zu gute kommen läszt.

E. G.

#### MS.

# Zur Litteratur des ältern Plinius.

De fontibus librorum XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI naturalis historiae Plinianae, quatenus ad artem plasticam pertinent. Dissertatio inauguratis quam — die XIV m. Sextilis anni MDCCCLVIII defendet Adolphus Brieger Pomeranus. Gryphiae, typis F. 6. Kunike. 78 S. S.

Die vorliegende Erallingsschrift eines vielversprechenden jungen Gelehrten zeigt filt. mit um so grüsserem Vergnüges ns, als eine von ihm 1854 vorgeschlagene Preissutignhe der philosophische Facultät in Greifswate das der Entstehung dieser gleich damats gekröten nad jetzt mehrfach verhesserten Arbeit Anlaus gegeben hat. Der VI. zeigt sowol in der Wahl seiner Autöritäten als in der Boatunzag derselben ein richtiges and freise Urteil, in dem Gange der Untersuchung eine gute Methode und in der Entscheidung zweifelhafter mas dawheiriger Fragen Scharfsinn und Vorsicht. Obgleich er, wie natörlich, von der schönen Ahnadlung O. Jahns "über die Kunsturteile des Plüsins" (Ber. d. stehs.

B.

Ges. d. Wiss. 1809 S. 114 ff.) anageht and anf Branns 'Geschichte der griech. Künstler' fortwährend Redscischt nimmt, stütt er seine Behauptungen durchaus auf eigene Forschung und berichtigt seine Vorgänger in mehreren Punkten. Vielleicht hätte sich noch mehr ermitteln lassen; indessen hat der VI. denjenigen Kreis, welcheen er sich steckte, erschöpft und die Untersuchung entschieden einen guten Schritt weiter gebracht.

Namentlich gilt dies von dem In Kap. 'de artinm scriptoribus Graecis, quos Plinium secutum esse constst' (S. 9-37). Es werden darin diejenigen Schriftsteller, welche unzweifelhaft von Pl. direct oder mittelbar benntzt sind, gelebrt und verständig besprochen. Der Hauptgewinn ist die evidente Beweisführung, dasz die Urteile über die Verdienste der verschiedenen Künstler auf die Schule des Lysippos. insbesondere auf die Schriften des Xenokrates (um Ol. 126) und Antigonos (um Ol. 153) zurückgehen, und daber die alteren Meister von dem Standpunkte der lysippischen Kunst gewürdigt werden; wahrend Pasiteles, ein anderer Hauptgewährsmann, sich von diesem Einflusse frei erhielt und die ültern Künstler richtiger und unbesngener schätzte. Anch das wird gegen Jahn wahrscheinlich gemscht, dasz die Urteile des 35n Buchs über die Maler nicht auf Juba, sondern auf Xenokrates und Antigonos znrückzuführen sind. Nur möchte ich nicht (s. S. 21) bebsupten, dasz die Stelle XXXV 116 über Ludius (oder vielmehr Tadins, s. mein Programm 'de numeris et nominibus propriis in Plinii nat. hist.' S. 14) nicht an ihrem Platze stehe. Denn Pl. hatte bis § 115 von der gricchischen Pinselmalerei gebandelt; ebe er von 123 an von der Enkaustik spricht, ist es ganz in der Ordnung dasz er 115-122 anch von der italischen Pinselmalerei redet. Ueber die Zeit des Pasiteles wird S. 35 aus XXXVI 35 zu viel gefolgert. Denn es ist nicht nöthig dasz die Porticus, für welche Pasiteles arbeitete, die im J. 721 als Octavia restaurierte war, vielmehr aus \$ 40 eher wahrscheinlich dasz es die des Metellus gewesen ist.

Das 2e Kap. bandell S. 38—57 über die Quellen von XXXIV s. 19. Das chronologische Verzeichnis zu Aufang dieses Abschnits XXXIV 49.—52 schreibt der Vf. nach Heynes Vorgang einem römischen Gewährsmanne zu und entscheidet sich für Varro. Wenn ihn dazu die Erwähnung von Polykles und Timokles ") § 52 verleist, welche beide in Rom gearbeitet hahen sollen, so ist dies, was letzteren betrifft, unrichtig, und von ersterem nicht so zu verstehen, als ob er in Griechenland keine Werke hinterlassen bätte. Der Schlusz wäre also vielmehr matkehren: weil Polykles in Rom und Griechenland, Timokles nur in Griechenland gearbeitet hat, werden beide nicht von einem Römer, sondern von einem Griechen genannt worden sein. Dafür spricht die Form Altenaeus § 22 stalt Altenaeuss, und unzweichlaßt erhellt aus der Vergleichung von XXXV \$4.55 and XXXVI \$1 ff., dass diese chro-

<sup>\*)</sup> Der Name fehlt im cod. Bamb.; ich habe ihn deswegen Chrest. S. 316 ausgelassen.

nologische Darstellung einem oder mehreren griechischen Chronisten entlehnt ist. Wenn es an der ersten Stelle XXXV 54 beiszt non constat sibi in hac parte Graecorum diligentia multas post olympiadas celebrando pictores quam statuarios ac toreutas, und an der unsrigen die Erzgieszer aieben, XXXVI 9 die Bildhauer vierzig Olympiaden früher angesetzt werden, XXXV 58 Maler vor Ol. 90, d. b, dem Anfang ibrer Erwähnung in den Chroniken vorkommen und daraus ein Irthum der letztern gefolgert wird, so läszt sich kein Grund absehen, diese gleichartigen Notizen gewaltsam zu zerreiszen. - Im übrigen ist die Darstellung wol gelnngen. Von den römischen Gewährsmännern nimmt Varro die erste Stelle ein; es fragt sich, welchem Buche desselben Plinius seine Urteile entlebnte. Den Hebdomades, meint Brann dem ich Chrest, Plin. S. 317 gefolgt bin; der Vf. macht S. 48 den beachtenswertben Einwand, dasz XXXIV 68 ausdrücklich artifices qui compositis columinibus condidere hace angeführt werden, dasz also sie, nicht Varro, über einen der nach Brunn von Varro ausgewählten sieben Künstler urteilten. Dagegen liesze sich freilich einwenden, dasz chen jenes Citat aus Varros Darstellung herrühren kann; indessen würde dann Varro einen ihm nnbekannten Meister Telephanes nach anderen besprochen und seine Auswahl durch fremde Autoritäten begründet haben, was anch abgesehen von der für die Hebdomades ungeeigneten Ansführlichkeit bedenklich scheint. Eine bestimmte Entscheidung wagt der Vf. nicht zu geben, meint aber, die Vermutung Jahus, der an die Bücher de proprietate scriptorum denkt, sei nicht ühel. Wahrscheinlich ist sie nicht, nach dem Titel zu urteilen. - Auf die griechischen Kataloge der in Rom versammelten Kunstwerke, aus denen die kurzen Bezeichnungen als opus laudatum, nobilissimum geschöpft sind, legt der Vf. S. 49 nach den Andeutungen des Ref. gebührendes Gewicht; auch die einbeimischen Quellen, Fenestella und Deculo, werden gehörig berücksichtigt; es lassen sich jedoch noch mehr Angaben als der Vf. meint auf einheimische Geschichtswerke und auf Plinius eigenes Werk zurückführen. Z. B. was § 82 über Strongylions Amazone gesagt wird, die Nero mit sich geführt habe, rührt nicht, wie der Vf. S. 56 annimmt, aus den Katalogen her, sondern aus einer historischen Schrift, worauf § 48 dieselbe Notiz samt dem Beispiele des Cestius aus dem jüdischen Kriege schlieszen läszt.

In den kürzeru Kapiteln III über die Quellen von XXXIV 1 — 48, V über die Bitdhauer XXXVI 9—30 verdient der Beweis S. 63 besondere Ausseichnung, dass Verro über Possis, Arkeilus, Pasiteles (vg. XXXV 155 I.) nicht, wie Jahn vermutet, in dem Logistoriuus Gallus Fundarius gehandelt laben kann, da dieser vor 700 d. St. gesehrieben wurdes, Varro aber nach XXXIII 154 und XXXVI 39 von Werken redele, die er beessen hatte, elbe er 713 seine Bibliothek und Sammlung vertor. Auch über Duris als Quelle der übertriebenen Angeben von Lysippos Frueblarkeit XXXIV 37, über die Leichtgläubigkeit and den Elnflanst des Mucianus spricht der VI. selr verständig. — Den Be-

schlusz macht ein sorgfältiges Verzeichnis der behandelten Stellen und der Gewährsmänner nehst den Stellen, die sich auf hestimmte Autoren zurückführen lassen.

Eins hat den Rec. weniger angenehm berührt, die Härte womit S. 2 über Plinius selbst genrteilt wird. Denn mag Pl. noch so viele Verstösze begangen haben, er ist doch ein gut Theil besser als sein Rnf. Unter den Fehlern wenigstens, die der Vf. ihm vorwirft, sind nur zwei unleugbar, nemlich XXXIV 57 der Irthnm in Betreff des Denkmals einer Cicade, als dessen Verfasser Erinna Myron nenne, and ebd. 70ff. (vgl. S. 52 u. 54) die Verwechselung der Gruppen der Tyrannenmörder von Antenor und Praxiteles. Aber beides sind Fehler, welche höchst wahrscheinlich von Pl. Gewährsmann begangen und nur von ihm nicht gerügt worden sind. Denn wer einen Hephnestion von Polykleitos verfertigen liesz (and diesen Fehler hat Pl. & 64 herichtigt), der konnte anch Praxiteles vor Xerxes arbeiten lassen. Der andere Fehler klingt uns enorm, weil wir 1) das Zeitalter der Erinna besser kennen als ein groszer Theil der alten Chronisten, 2) das Epigramm, worauf die Notiz znrückgeht, in einer Form besitzen (Anth. Pal, VII 190), die jedes Misverständnis ausschlieszt. Denkt man sich aber die beiden letzles Verae weg, so erhält man ein schöneres Gedicht, worin Myro und Myros in der That leicht verwechselt wurden. Diese Verwechselung hat aber wahrscheiplich nicht Pl., sondern sein Gewährsmann zu versntworten, denn wer sagt uns dasz er dies Epigramm selbst and nicht bei Pasiteles gelesen habe? Nimmt man diese Fehler aus, so läszt sich Pl. geges die Vorwürfe des Vf. vollkommen rechtfertigen. S. 58 wird ein verkehrter Schlosz XXXIV 6 ff. der beliebten Eilfertigkeit des Schriftstellers angeschohen. 'Negnt enim signa esse Corinthia, cum constel permulta fuisse (cf. Mart. XIV 172, 177; Müller Handb. ed. 111 p. 423). hic error inde natus eat, quod, cnm Plinius aupra (66) tradiderit ses Corinthium casu mixtum esse, Corintho, cum caperetur, incensa, consentaneum sane fuit negare, esse clarorum artificum signa Corinthia. sed contendere omnino non esse signa Corinthia, consentaneum minime erat.' Dahei hat sich der Vf. durch die Auslassung eines Mittelglieds irren lassen. Die vorgeblichen Kenner behaupteten, sie besäszen korinthische Statuetten von groszen Meistern, während es nach Pl. zur Zeit jener Meister kein korinthisches Erz gab. Hatte er binzagefügt 'nnd von korinthischen Statuetten aus späterer Zeit wollen auch jene Kenner nichta wissen, da signa Corinthia und alte eherne Meisterwerke eins and dasselbe sind', so wurde er vielleicht dentlicher geredet, aber nicht besser oder anders geschlossen haben als jetzt, d. h., die Prnemisse zngegeben, untadelhaft. Was der Vf. durch die Stellen Martisls beweisen will, läszt sich nicht absehen: denn dasz viele Statnetten für korinthisch ausgegeben wurden, hat Pl. so wenig gelengnet, dasz er & 48 selbst dergleichen aufführt; über Martials Autorität aber hat der Vf. S. 44 f. selbst sehr richtig geurteilt. - Das zweite Beispiel S. 69 gibt die Stelle über Pheidias XXXVI 18 f. ab. Darin redet der Vf. znerat von 'miro quodam Plinii errore', der an dem chryselephan-

tinen Bilde der Athena serpentem ac sub ipsa cuspide aeream sphingem erwähne. Allerdings ist das falsch, aber wie soll es ans einer misverstandenen griechischen Stelle hahen entstehen können? Wie bat denn das Wort geheiszen, das Pl. durch cuspide statt casside ühersetzte? wie dasjenige, welches er für 'ehern' statt 'golden' nabm, während er selhst sagt ebore haec et auro constat? Ist es denn so schwer zu glauhen, dasz die periti richtiges bewundert, aber die imperiti falsch abgeschrieben haben? Louchtet es mit einem Worte nicht ein dasz geschrieben werden musz serpentem sub ipsa cuspide aureum ac sphingem (s. Chrest. Plin. S. 380)? Was dann ferner nach Jahn gesagt wird 'boc Pandoras genesin a Plinio ita proferri, quasi sit nomen ab ipsa re alienum, quod forte fortana in ea haeserit' ist ganz namotiviert: denn wie Pl. den griechischen Ansdruck gleich übersetzt und zugleich erklärt (di adsunt nascenti XX numero), so bat er ihn doch verstanden und genau so beibehalten und übersetzt wie § 16 Veneris extra muros, quae appellatur Αφροδίτη έν κήποις, 30 πτερον τοςαvere circumitum. - Endlich wird S. 70 als ein Muster 'summae neglegentiae et festinationis' die Stelle XXXVI 22 angeführt: eiusdem (Praxitelis) est et Cupido obiectus a Cicerone Verri, ille propter quem Thespiae visebantur. Aber diese Stelle hezieht sich nicht auf Verr. IV 2, wo allerdings von dem messanischen Bildwerk die Rede ist, sondern auf IV 60, wo allein das thespische erwähnt wird; obiectus als Gegenstand der Vergleichung, damit die Richter seben sollen, welchen Werth solche Werke für ihre Besitzer haben.

Doch, wie geaugt, es ist nicht der VI., welcher diesen Ton der Geringschätzung aufgebrecht hat; also beziebt sich ohige Expectoration nicht auf ihn vor allen; vielmehr freut sich Rec. aufrichtig, dass or nach dem sorgfältigen Fleiser und der sichern Methode dieses Büchleins der litterariachen Laufhabn des VI. ein recht günstiges Prognostikon stellen darf.

C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Recognizi atque indicibus instruxit Ludo cieus I anus. Vol. II.
 Libb. VII.—XV. Vol. III. Libb. XVI.—XXII. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLVI u. LVII. XXXVIII u. 302. LII. u. 297 S. 9.

Diese Ausgabe des Plinius, deren ersten Band Rec. in diesen Blättern Jabrg. 1855 S. 256 ff. hesprochen hat, ist seitdem mar wei Binde gefordert worden. Wie die ersten Bübers, so sind anch die vorliegenden gründlich und besonnen behandelt, an nicht wenigen Stellen schaffnung verbessert worden. Der Hg. bat den Silligseben Text mit Benutzung der handschriftlichen Lessrten selbständig revidiert, and die Rechtschreibung, Interpunction und die Correctheit des Druckes grosze Sorgfalt verwendet und die inzwischen bekannt gewordenen Hillsmittel, sowot den Moneschen und den römischen Palimpsesten als die Arbeiten der Gelchten. Beisigt benutzt. Das Ergebnis ist ein dankens-

worthes. Als Handausgabe übertiffft seine Leistung alle frühern, und für die Verbesserung des noch imme vieleb vergleich vergleich reckse ist westelliches gescheben. Rec. hat he in der Berbeitung des 12n-15s Buches für seine Chrestomathis Plinians Gelegnehist gehabt die Leistungen des Hg. zu wirdigen (denn früher war ihm der 2e Band nicht zugegangen, der 3e der ist erst nach dem Drucke der hetreffenden Abschnitte seines Buches erseichen und bekennt sich für mehrfache Belehrung und Aneregung verpflichtet.

Um von der Behandlung des Hg. einige Proben zu geben, wählt Rec. znnächst ans dem 2n Bande diejenigen Stellen des 7n Buchs aus, welche in seiner Chrest, nicht enthalten sind, und heht vorzugsweise die Ahweichungen von dem Texte Silligs hervor. VII 1 wird statt maria insignia, insulae aus Td richtig geschriehen maria, insignes insulae im Gegensatz zu den ignobiles insulae, die z. B. V 129. 131. 137 mit Stillschweigen ühergangen werden; ehen so statt minore mit der Vulg. and R minor est vorgezogen. Auch § 2 unum animantium cunctorum statt cunctarum, wie Sillig nach T schreibt, ist richtig; denn das Neutrum findet sich ebenfalls II 155. § 4 morbi tot atque medicinae aus Td. R1 toaque, S. totque. Dasz ehd. hominem nihil scire, nihil, sine doctrina geschriehen wird, während S. vor sine nicht interpungiert, kann Rec, nicht hilligen, da jene Emphase nicht motiviert erscheint und die Hss. zum Theil auf die Vind. S. 119 vorgeschlagene Emendation nihil scire nisi doctrina führen. § 9 wird richtig mit d R2 und der Vulg. gelesen in medio orbe terrarum ac Sicilia et Italia, während S. die heiden letzten Worte streicht, denn von den gleich genannten Menschenfressern wohnten die Cyclopen in Sicilien, die Lucstrygonen nach III 59 in Italien. & 10 haut procul ab ipso aquilonis exortu specuque eius dicto, quem locum Gescliton appellant schreihen die Hss. uud die Vulg., S. nach Turnehus yng nheidgov. Der Hg. hehalt die hal. Lesart mit vollem Rechte hei, citiert aber eine unpassende Stelle aus Hesych, zlira. oroai n chalac (onnhaia) ele to zaτακλίνεσθαι. Es war das folgende Wort κλίτος τόπος κατωφερής anzuführen und der Genetiv yng von dem folgenden abzusondern. § 11 mit den Hss. Imavi statt Imai, was auch S. anrath. § 15 richtig genus statt gentis, ehen so contactum statt -u. wahrscheiplich auch § 22 aversis plantis mit d und der Vulg. statt aversos pl., wie S. nach R liest. Dagegen scheint es auf einem Versehen zu heruhen, wenn § 24 die Satyrn Indiens perniciosissimum animal genannt werden; denn dasz die Lesart von Rd pernicissimum an, von S. mit Recht aufzenommen ist, geht aus dem folgenden propter velocitatem - non capiuntur nnzweiselhaft hervor. Der Hg, erwähnt die Abweichung in seiner 'scripturae discrepantia' nicht, scheint sie also nicht heachtet zu hahen. In § 25 gehen beide Hgg. graviore paulo odore : da aher paulo in den guten liss, fehlt und keineswegs nöthig erscheint, that man hesser es auszulassen. Dagegeu wird \$ 28 die Lesart der IIss. binarum palmarum statt binorum palmorum, wie S. schreibt, mit Unrecht heibehalten, da die Abweichung gering und die Form palma für des

Masz angebräuchlich ist. Entschieden verwerflich ist die von dem Hg, beibehaltene hsl. Lesart § 33 reperitur et in Peloponneso binos quater eniza, wofür S. nach Sabellicus schreibt quinos: denn diese Zabl stebt durch Aristoteles anim, bist, VII 4 p. 584 34 μία δέ τις έν τέτταροι τόχοις έτεχεν είχοσιν' ανά πέντε γαρ έτεχε κτέ. fest, and es ist an der Stelle von Fällen die Rede, die über Drillingsgeburten binaus geben. § 35 streicht der Vf. nach R et vor multiformes. Da indessen d ancillae und 8 ancilla et haben, verdient S.s Lesart ancilla et der Concinnität wegen den Vorzng. Ebenso ist § 63 et vor ut partus wahrscheinlich, wie S. anrath, zu streichen und § 64 wol mit demselben insedere statt des hal. insidere, welches der Hg. vorzieht, beizubehalten. Dagegen hat der Hg. § 65 mit Recht die Attraction in lacu Iudaeae qui vocatur Asphaltite aus den Hss., § 160 die Vulg. excedi statt des hal, excedit und tradiderunt tetartemorion statt tradidere et tart. aufgenommen. Ob § 163 mit S. CXXXII oder mit dem Hg. CXXXV zu lesen sei, wagt Ree, nicht zu entscheiden; die Hss. baben unrichtig CXXV. & 173 ist das Komma nach Messala zu streichen, da Messala Rufus éine Person ist. \$ 174 wird die Vulg. aestu statt aestu diei gut beibehalten, da das letztere nunöthige Wort sich nur in R\* findet. § 178 lesen beide Hgg, mit R deinde, cum advesperavisset, cum gemitu precibusque congregata multitudine petiit. Die Bitten und Klagen giengen aber nicht von der Menge, sondern von dem verwundeten Gabienus aus; folglich batte das zweite cum, das in Td fehlt und in R aus dem vorhergebenden wiederbolt worden ist, gestrichen werden sollen. Mit Recht wird § 179 die Vulg. se nuntiare jussum, die auch Robertus bat, statt des hal, renuntiare beibehalten. § 180 wird die hsl. Lesart atque frequentia in at qua freq. geandert, indessen ohne Noth, da aus dem vorhergebenden exempla verstanden wird, Ebd. wird-statt Dionysius Siciliae tyrannus, wie Rede lesen, blosz Dionysius tyrannus geschrieben. Da aber R1 auch tyrannus ausläszt, so ist wahrscheinlich dieses Wort ebenfalls auszulassen oder beide aufzunebmen. Ansprechend ist ebd. die Vermutnng protinus ab interrogatione Stilponis statt ad interrogationem (wie R' liest) Stilp. § 181 schreibt der Hg. C. Rebilius, freilich nach Spuren der Hss. (Orbilius); da er aber u. a. bei Tac. Hist. III 37 Caninius Rebilus genannt wird, so ist Rebilus als Cognomen vorzuziehen. § 182 ist statt Bebius zu schreiben Raebius, denn so biesz die Gens. Ebd. schreibt der Hg. ohne Bemerkung cum sacrificaret mit der Vulg., S. dum sacrificat in Uebereinstimmung mit Val. Max. IX 12, 3, also richtig; die Hss. cum sacrificat. Aus Unachtsamkeit scheint es geschehen zu sein, wenn der Hg. mit der Vulg. Pansam fratrem liest, während S. den Eigennamen mit den Hss. richtig ausläszt. Wenn der IIg. ebd. zu Gunsten der Lesart von RO hora diei ad secundam sich auf IX 37 beruft, so übersieht er dasz dort pariunt ova - ad centena 'bis zu der Zahl von je 100' heiszt und hier der Ablativ hora einen entsprechenden Casus der Ordnungszahl fordert; S. liest mit d richtig secunda. § 183 schreibt der Hg. ohne weitere Bemerkung L. Tuccius medicus Valla; es leuchtet

aber ein, dasz entweder mit S. vor Valla eine Lücke angenommen oder, was Rec. vorzieht, mit der Vulg. medicus ans Ende gerückt werden musz. \$ 184 liest S. nach Val. Max. IX 12, 8 T. Haterius; der Hg. Ou. (Hardnin O.), weil die Hss. V. haben. Da aber anch das Nomen mehrfach verschrieben ist, so that man wol mit S. dem Valerins zn folgen. Richtig ist ohne Zweifel die durch Rd bestätigte Vnlg. § 189 vitam mentitur, während S. mit OT vita ment. schreibt. § 189 puerilium ista deliramentorum . . commenta sunt liest S. nach Rt, der Hg. nach R' delenimentorum. Da aber dies Wort, wie aus den Varianten delinimentorum and elementorum hervorgeht, schon im Archetypus verdorhen oder lückenhaft war, so ist es nach dem Zusammenhange herzustellen, und da findet sich nichts besseres als die Lesart von R2, die mit dem folgenden quae, malum, ista dementia est übereinstimmt and durch die Parallelstelle bei einem ganz ähnlichen Ansspruch II 17 zur Gewisheit erhohen wird. § 191 hatte Osann Philol. VII 394 eine Lücke wahrgenommen und so ausfüllen wollen: emere ac vendere instituit Mercurius, libertatem Liber pater, Rec. Vind. S. 133 vorgeschlagen emere ac vendere instituit Mercurius, vindemias (oder vitium culturam) Liber pater. Diesen Gedanken will der Hg. so ausgedrückt wissen: Mercurius emere ac vendere instituit, Liber pater vindemiare, 'ut proximis simillimum'. Niemand vermag natürlich mit Bestimmtheit zu behannten, was ansgefallen ist; indeasen den Grund welchen der Vf. anführt kann ich nicht gelten lassen. Denn wenn fortgefahren wird idem diadema . . invenit, Ceres frumenta . . eadem molere, so weisz ich nicht, wie vendere naber als diadema steht; vielmehr lenchtet ein, dasz Pl. zwischen Verhen und Sabstantiven abwechselt, and angleich wahrscheinlicher ist auf jeden Fall, dasz eine Zeile von 23 Buchstahen Mercurius vitium culturam ausgefallen als dasz etwa an dem Ende zweier Zeilen ein Wort zerstört war, wovon die letztere nicht weniger als 43 Buchstaben enthalten hatte (emere - vindemiare). § 192 schreiht der Hg. mit der Vnlg, litteras semper arbitror Assyrias fuisse, was gar keinen Sinn gibt, wie es scheint, aus Unachtsamkelt: denn die script. discr. schweigt darüber dasz S. mit R. Assyries liest; ein Druckfehler scheint es zu sein, wenn § 194 specus erant domibus statt specus erant pro domibus gelesen wird. Unrichtig wird § 192 von S. und dem Hg. geschriehen utique, während das richtige utrique (sowol diejenigen welche die Buchstabenschrift in Acgypten als die sie in Syrien erfinden lieszen) in R1 virique enthalten ist. Auch fragt es sich, oh die griechischen Buchstahen, welche zu Ende des S in den Has. fehlen, nicht fortgelassen werden sollen. \$ 193 schreibt S. ex quo adparet aeternus litterarum usus, der Hg. mit den hesten und meisten Hss. adpareret: aber Pl. hat achon 6 192 gesagt, dasz die Buchstahenschrift hei den Assyriern von Ewigkeit her bestand, spricht also auch hier sein eigenes Urteil aus. 6 197 wird aus Eaclis Eucles gemacht, sehr ansprechend, aber doch nicht richtig. Bei Hygin fah. 274 heiszt der Erfinder des Geldes in Panchaia Sacus. bei Polydorus de inventoribus der Erfinder des Silbers Caeacus, so dasz wol hier sus auteaclis herzustellen ist aut Aeacus. § 201 wird S.s Interprection wesentlich verhessert und durch die Einschaltung von et vor pilum die schwierige Stelle geheilt; nur ist die Vulg. pilumque wol noch empfehlenswerther. § 203 ist haruspicam verdorben und entweder mit Roh. und der Valg. haruspicium oder haruspicinam zu lesen. Ehd. liest der Hg. mit der Vulg. auspicia avium Tiresias, ohne hal. Gewähr und, da auguria ex avibus schon erwähnt sind, unstatthaft; ob die Lesart extispicia avium, die S. nach R' giht, richtig ist, hleiht zweifelhaft. § 204 schreiht S. nach & septem chordis primum cecinit III ad IIII primas additis Terpander; der Hg. läszt mit den übrigen Hss. und der Vulg. die gesperrten Worte ans, indessen fehlt dann das Verbum; obne Zweifel ist in den Hss. auszer O gerade eine Zeile ausgefallen. Auch dasz ebd. Dardanus aus den Hss. heihehalten wird, während S. nach Paus. II 31, 3 Ardalus liest, verdient schwerlich gehilligt zu werden. 6 205 haben beide Hgg. eine wichtige Stelle unverhessert gelassen: (instituit) ludos gumnicos in Arcadia Lycaon, funebris Acastus Iolco, post eum Theseus in Isthmo, Hercules Olympiae athleticam, Puthus pilam lusoriam, Guges Ludus picturam Acoupti, et in Graecia Euchir usw. So kann Pl. nicht geschriehen haben, da er XXXV 15 angiht, die Aegypter behanpteten die Malerei erfunden zu hahen. Nun lesen die Hss. O Aegupti et in Graecia, T Aegyptie et in Graeciae, d Aegyptie in Graecie, R Aegyptie in Graecia, d. h. dentlich Acquetii, in Graecia. Ferner schreiht Herodot I 94 den Lydern ausdrücklich das Ballspiel zu: έξευρεθήναι δη ών τότε ... καὶ τῆς σφαίοης και των άλλων πασέων παιγνιέων τα είδεα. Endlich sagt Hygin fab. 273, die olympischen Spiele habe Hercules dem todten Pelops zu Ebren gehalten: octavo loco fecit Hercules Olympiae gymnicos Pelopi Tantali Alio. Bei Plinius musz also ohne Zweifel geschriehen werden: I. q. i. A. L., f. A. I., p. e. Th. in Isthmo, Hercules Olympiae, athleticam Pythus (R Pitus, @ Picus, etwa Pittheus?), pilam lusoriam Gyges Ludus, picturam Aegyptii, in Graecia Euchir usw. § 207 liest der Hg. wie VI 49 Samiramim. Da sher in den Fragmenten des Ktesias und anch XXXIII 51 der gewöhnliche Name vorkommt, so ist kein Grand ihn hier zu verlassen. § 208 ist cercurum statt cercyrum geschriehen (Herod, VII 97) and 209 mit Rd hippegum statt hippagum. Die schwierige griechische Stelle § 210 hat auch der Hg. nicht genügend hergestellt.

Ans dem 3n Bande erlanht zich Rec. diejenigen Stellen zu besprechen, welche er selbat is seine Chrestomsthis aufgenommen hat, theils weil er in der Portsettung seiner Vindicine suf die Bhrigen einzugehen Gelegenheit flücht, theils weil eine Vergleichung heider von einander unabhängigen Arheiten mit Stiligs Text am hesten darthun wird, was bisher sicheres geleistet worden ist und was noch zweifelhaft bleibt. XVI i sind wir beide zu der Veigt, zurückgekehrt: prozimmen rert narrare glandiferus quoque, quae primae zictum mortalum aluerunt, vofir S. eines ahen anbelollenen Ausdruck p. e. n. g. guoque, primo eictu m. aleorum gegeben hat, weil a d quae unslassen und a afeorum schreibt. Bebeno liest der fig. wie fel. Sp. mit der Vilg. dubinmyee statt dubiam-

que. § 3 illic misera gens tumulos optinent der Hg. mit den Hsa., Rec. mit S. and der Vulg. obtinet. Jenes ist wegen der folgenden Plarale besser. & 4 n. 5 kehren wir beide zur Vulg, parcit statt parcior und illae statt illi zurück. § 10, nm nnbedeutendes zn übergehen, habe ich eine Umstellung für nöthig gehalten, während der Hg, die gewöhnliche Ordnung feathält. Pl. redet zuerst von den Kränzen bei den Griechen, dann hei den Römern. Von jenen sagt er nach der Vulg. novissime et in sacris certaminibus usurpatae . . inde natum ut et triumphaturis conferrentur in templis dicandae, mox ut et ludis darentur. longum est . . disserere, quis quamque Romanorum primus acceperit; neque enim alias noverant quam bellicas. quod certum est usw. Dabei ist zweierlei nnerträglich: einmal die Erwähnung der Triumphatoren bei den Griechen und dann der ludi nach den sacra certamina, was ja dasselhe ist. Folglich gehört der Satz inde - darentur nach bellicas, an die sich die Bekräuzung der Triumphatoren naturgemäsz anschlieszt. Durch diese Umstellung wird die an sich nicht wahrscheinliche Interpunction des Hg., der nach bellicas ein Komma and nach est ein Punkt setzt, ausgeschlossen. & 12 hatte schon S. auf die Unhaltbarkeit der gewöhnlichen Lesart utque eum locum in quo sit actum hostis obtineat eo die aufmerksam gemacht und vorgeschlagen hostis zu streichen, was ich gethan habe; der Hg. ähdert sehr hühsch utque in ut ne, wenn nicht gewis, doch sehr wahrscheinlich. § 13 liest der Hg. mit der Vulg. ludos ineunti semper nsw., ich mit S. nach den Hss. (ludi sine ventis semper a, ludis innovanti semper d) ludis incunti semper, ohne Frage richtig; denn nachdem die Zeit der Spiele im allgemeinen genannt ist, wird das eintreten und Platznehmen erwähnt, ludis gehört also eben ao zu sedendi wie zu ineunti. Da der Hg. diese Variante in der script. discr. nicht erwähnt, scheint sie nicht absichtlich zu sein. § 36 n. 37 sind wir heide sowol in der Wortstellung ad Pyrrhi usque bellum statt P. u. ad b. wie in der Verhesserung love statt lovi zusammengetroffen. § 202 nimmt der Hg. die Zahlen, wie sie bei S. und in den Hss. stehen, octoginta nummum auf und schreibt XL HS. in Buchstaben quadraginta sestertium milibus, hemerkt aber nicht, dasz danach einer jener enormen und koatharen Bäume, wovon dort die Rede ist, um den Spottpreis von 8 Gulden, und ein Flosz um etwa 4000 Gulden zu haben gewesen ware, d. h. um weniger als nasere kleinen Mainflösze, während die Rheinflösze mehrere Hunderttansende kosten. Es ist also LXXX M nummum zu lesen und XL IIS == quadragies. § 249 u. 50 hat der Hg. nichts geändert, während ich der Construction wegen eine Umstellung vorgenommen habe.

XVII 4 haben wir heide die von S. aufgenommene Lessrt Dalechamps communiter verworfen und die Vollg. comiter aufgenommen. In den Zaltlen weichen wir von einnader ab. Der Ilg. gibt sowol § 3 als § xwie S. IRS, während ich eine Lücke bereichene zu müssen glanble, de die exacte Preisangabe erfordert wird. Ehen so ist es zu tadeln, dazs § 5 die Salt CLXXX, die sich in den Has, nicht flodet und gewis nnrichtig ist, ohne Bemerkung abgedrackt wird; ich habe CLV vermutet und § 6 sex statt quattuor (VI statt IV) geschrieben. Eben so versteht es sich wol von selbst dasz man ebd. nicht nihil .. iurgante Domitio fuisse dicendum, sondern mit mir .. iurganti zu schreiben hat.

XVIII 7 sind wir wieder zusammengetroffen, indem statt consecutum der Hg. consecutus, ich consecutus est schreibe, letzteres weil das folgende Wort mit st anfängt. Dagegen weicht der Hg. § 11 von den Hss., denen ich nach S. gefolgt bin, ohne Noth ab, indem er existimahant statt -bantur liest, wabrscheinlich nur aus Versehen, denn die script, discr. schweigt darüber. Dasz & 14 statt et vielmehr nec zu lesen ist, glaube ich in der Chrest, S. 224 bewiesen zu haben, ebenso dasz & 16 statt est. T. Seius zu lesen ist est. Seius, denn er hiesz Marcus. \$ 20 ist mehreres an berichtigen, serentem invenerunt dati honores Serranum, unde ei et cognomen. So schreiben S. und der Hg. mit O: letzterer verweist dazu auf XXI 101, wo von einer Pflanze gesagt wird unde ei et nomen. Aber das war es nicht, was der Aufklärung bedurfte, sondern die Beschränkung des Cognomen auf den éinen Serranus, während es einer ganzen Familie gehörte. Da diese unstatthaft ist, so hat man mit den übrigen Hss. und der Vulg. ei et wegznlassen. Ferner hat der Hg. wol eingesehen, dasz in der Erzählung von Cincinnatus der Text, wie er bei S. zn lesen ist, nudo plenoque pulveris etiamnum ore keine Gewähr und keine Wahrscheinlichkeit hat; aber was er selbst gibt n. plenoque nunti laborum, d. h. sudoris, bürdet dem Schriftsteller einen unleidlich gezierten und ohne Beisatz ganz unverständlichen Ausdruck auf. Was ich gegeben babe nudo plenoque nunc iam annorum schlieszt sich auf das engste an a nuntia morum, D nunti ac morum and besonders and an, wo nuntia/// morum andeutet dasz einige Buchstaben ausgefallen sind. § 37 habe ich mit Td ab infima natalium humilitate geschrieben; der Hg. läszt mit S. die Praep, aus, allerdings nicht unstatthaft, aber der Gegensatz wird kräftiger, wenn ab humilitate consulatum meritus einander gegenüberstehen. Ich übergehe unbedeutendes, wie § 39 die Frage, ob nicht mit mir vilissimo statt -os, \$ 40 ob nicht mit S, ex oraculo statt oracula gelesen werden musz, und mache nur im vorbeigehen auf das Versehen \$ 107 sufmerksam, womit die Vulg. in fabula quam aululariam scripsit statt inscripsit ohne Angabe der Variante beibehalten ist.

Dagegen nöbigt uns Boch XIX noch zu einigen Bemerkungen. S aed in qua non occurret tätae parte (limm), quoder miraculum maius herbom esse usw. schreibt der IIg. mit S. Es leuchtet aber ein dez, wenn die zweite Frage im Præsens geschieht, dasselbe auch von der erston gilt, also mit docurrit aufgenommen werden musz. Lob verdient hier die gleichmiszige Durchführung des Muscullinums bei de nach Apulejus, worin S. und flee. nach den Ilss. schwanken. Ob man obd. aestate vero prozima oder aestate vero post XV lesen solt), lästz sich nur nach den Ilss. entscheiden; der Hg. ist mit S. d., Rec. a gefolgt, den er für besser hilt. Die schwierige Stelle S. bat der IR, durch eine Einschaltung zn bellen gesucht: ism erer

nec vela satis esse maiora navigiis, sed quamvis amplitudini antennarum singulae arbores sufficiant, super eas tamen addi velorum alia vela usw. Er liest quamvis viz, hat aber übersehen dasz schon Pintianua cum vix vermntet hatte, wie S. anführt. Das würde man gewis billigen, wenn das folgende velorum dadurch erklärt wäre. Da dies mit alia vela nicht verbanden werden kann, hat Rec. angenommen. es sei im Archetypus um zwei Zeilen verrückt gewesen und geböre an amplitudini wie antennarum zn arbores. Den folgenden Satz bat S. nach Apulejus vielfach geändert; der Hg. ist wie Rec. and Strack in der Uebers. Il S. X zu der hal, Ueberlieferung zurückgekehrt. Diese gibt neque id (linum) viribus suis necti, sed fractum tunsumque et in mollitiem lanae coactum iniuria ac summa audacia et pervenire. In den letzten Worten nimmt der Hg. mit S. eine Lücke an, die er folgendermaszen auszufüllen vorschlägt: coactum. iniuria ac summa audacia est per vehiculum tale ad longinguas terras pervenire, est batte schon Strack vorgeschlagen, der ohne Lücke lesen will ad summam audaciam est percenire. Dieses ad ist gewis richtig, im übrigen aber viel einfacher zu helfen, wenn man statt audacia et liest audaciae und iniuria als Abl. instrum, mit coactum verbindet, d. b. die Unbill welche dem Flachs durch das brechen widerfährt. § 22 schreibt der Hg. nach Hsa. mit Strack flatu versicoloria pellente (so. insignia), besser als S. welcher persicolori has pellente las. Da aber die Flaggen nicht getrieben, sondern entfaltet werden, ist wol vom Rec, besser nach a versicoloria spendente und O versicolorias pellente geachrieben versicoloria expandente. \$ 23 hat der Hg, die Vulg, postea in theatris tantum umbram fecere (sc. vela) beibehalten, wo tantum nnerklärlich bleibt, denn dasz die Segel anch auszerhalb der Theater gebraucht wurden, versteht sich is von selbst. Stracks Vermutung stanti widerstreitet dem folgenden, da die Zuschaner zu Catulus Zeit saszen; S. achlägt spectanti vor. gewis richtig, nur war es nicht nöthig die Endung zu andern. § 24 wird von Marcellus gesagt, dasz er a. d. Kalend. Augusti velis forum inumbravit, worin S. nach a. d. eine Lücke annimmt, besser als der Hg., der gar nichts ändert, obgleich der letzte Juli doch pridie Kal. geheiszen hätte. Da wir aber aus Cassius Dio LV 30 wissen dasz das Forum während des ganzen Sommers 23 v. Cbr. überspannt wurde. und allgemein bekannt ist dasz Marcellus noch in demselben Jabre in Bajae starb, ao ist anzunehmen dasz er nach dem In Angust nach Bajae gieng and damals jene Ueberspannung aufhörte. Also musz gelesen werden ad Kal., d. h. bis zum In August. § 25 schreibt der Hg. vela nuper et colore caeli, stellata, per rudentis iere usw. et steht in den meisten Hss., Rec. bat es mit a, welcher Hs. er vorzugsweise folgt, ausgelassen; indessen würde es an sich wol an seiner Stelle sein. Statt iere schreibt S, und nach ibm Rec. stetere, weil die besten Hss. terrae haben, woraus, wenn man das Ende des vorigen Wortes dazu nimmt, aich stetere ergibt. Die Vulg., welche der Hg. beibehält, findet sich in Td, und die Entscheidung ist abgesehn von den Hss.

zweiselhast; ebenso ob man, im solgenden cetero wie der Hg. und S. oder aus a mit dem Rec. ceterum achreiben soll. Endlich verdient thoracsis (die Hss. -eis) vor der Vnlg. thoracsibus, die der Hg. beibehält, den Vorzug.

Die angefabrten Beispiele mögen genügen, mm das im Ringang angesprochene Urteil zu bestätigen. Die Jansche Angageb bleibt mitunter hinter den Leistangen Silligs zurück, hat sie aber an den meisten Stellen entschieden überholt und abgesehn von ihrem Werth als correcte ?) Handanagube auch in der Berichtigung des Textes sinen wirklichen Fortschritt gegeben. Wenn freilich noch manches zu thun berig bleibt, heh wir einen völlig genügenden Text der Pliniab seitsten, so wird kein billig denkender erwarten, dasz dieser den überlieferten Verderbnissen gegenüber von einem direkten hergestellt werde.

Warzburg.

Ludwia Urlichs.

\*) Diese Eigenschaft weisz niemand mehr zu schätzen als Rec., der seine Chrest. Plin. leider durch viele Fehler verunstaltet sieht.

#### 46.

Italiker und Graeken. Sprachen die Römer Sanskrit oder Griechisch? In Briefen an einen Freund von Ludwig Ross, Halle, G. Schwetschkescher Verlag. 1858. XXVI u. 97 S. gr. 8.

Die vergleichende Sprachforschung hatte bekanntlich gerade in ibrem Vaterlande in den ersten Jahrzehnten ibres Bestehens mit vornehmer Geringschätzung und manigfacher Misganst zu kämpfen. Unbeirrt durch solebe Stimmungen fuhr sie fort sich mit ihren groszen Aufgeben zu beschäftigen und konnte das um so mehr, da ein irgendwie begründeter Einspruch gegen ibre Principien von keiner Seite vernommen ward. So gelangte die nach und nach heranwachsende Wissenschaft allmählich zu einer allgemeineren Anerkennung, indem zunächst ihre Methode für die neneren Sprachen als die allein berechtigte von allen urteilsfähigen anerkannt ward, dann aber auch die Vertreter der classischen Philologie seit K. O. Müller ihr eine gewisse Beachtung zuwendeten und bald, wo die Gelegenheit dazu sich darbot, z. B. bei den alliährlichen Philologenversammlungen ihre Berechtigung und Bedentung offen anerkannten. In allernenester Zeit bat besonders Theodor Mommsen, dem man weder eine besondere Vorliebe für das vielen so verhaszte Indien zutrauen noch den Meisterbrief zünftiger Gelehrsamkeit absprechen durfte, durch das Gewicht seines Namena und die Popularität seiner romischen Geschichte viel dazu beigetragen. weitere Kreise auf die Bedeutung einer Wissenschaft aufmerksam zu machen, gegen die mit bloszer Geringschätzung nicht mehr aufzukommen war. Aber gerade Mommsen sollte der Anlasz zu einem offenen Angrid werden. Gereitt durch die von ihm aufgenommenen Ergehnisse der vergleichenden Sprachforschung unternimmt es Hr. Ludwig Ross in dem vorliegenden Buebe die Hauptsätze dieser Wissenschaft, zunichst zwar in Betreff des Verhältnisses der Italiker zu den Griechen, aber von da aus, wie sieb gleich zeigen wird, auch in viel weiterer Ausdehung mit der ihm eignen rücksichtslosen Enischiedenbeit zu bestreiten.

Also da bätten wir endlich offenen Krieg, der gewis immer besser ist als verhaltenes Grollen; da hätten wir, was eigentlich noch gar nicht da gewesen ist, einen bestimmt gefaszten Widerspruch und, was mehr ist, einen Widerspruch der sich wenigstens nicht susseblieszlich auf das Argument stützt, das bisber fast allein geltend gemacht ward, dasz der widerspreehende nichts von der Sprache verstehe, welche die vergleichende Sprachforschung als ein sehr wichtiges Mittel für ihre Untersuchungen betrachtet. Nicht als ob Hr. R. etwas vom Sanskrit verstände. Er verwahrt sich S. XXIII gegen diese Zumutung, und wir müssen diesem unumwundenen Bekenntnis allerdings einige Bedeutung beilegen hei der Beurteilung eines Buches, das entscheiden will, ob die Römer Sanskrit oder Griechisch sprachen. Aber Hr. R. versucht es doch auch noch einige sudere Einwendungen beizuhringen und verarbeitet zur Begründung seiner entgegenstehenden Ansieht ein weitschiehtiges Material. Auch ist es nicht etwa principielle Ahneigung gegen jedes vergleieben von Sprachen untereinander, nicht humanistischer Widerwille gegen den Zusammenhang der classischen Völker mit Barbaren oder vorsichtige Beschränkung auf näher liegende, wie manche glauben, in reinlicher Absonderung zu baltende Gebiete, was Hrn, R. zu seinem Angriff bewegt. Auch er vergleicht nicht blosz das Lateinische mit dem Griechischen, sondern auch heides gelegentlich mit romanischen Sprachen, sein Blick fällt hisweilen auf Deutschland. er erinnert sich der dänischen Studien seiner Jugend und läszt mit mehr Vorliebe, auf Roth gestützt, segyptische Wörter über 'das blaue Meer' zu deu Griechen wandern. Diese Meerfabrt bekommt allerdings den aegyptischen Göttern so schlecht, dasz sie sich unterwegs in Thiere verwandeln, AMN in auvos, 'der fuchsköpfige Anepu' (S. 11) in αλώπηξ. Aber so viel ist doch klar, nicht dasz die Sprachforschung vergleicht ist ihm zuwider, sondern die Art wie sie vergleicht. Selbst das will er (S. XXIV) 'nicht leugnen, dasz mitunter eine griechische oder lateinische Form oder Beugung passend mit einer sanskritischen zusammengestellt und vergliehen werden kann'. Nein, was er vor allem bestreitet, das ist die Methode jener Wissenschaft, namentlich also das suchen nach Regeln und Gesetzen; denn, heiszt es S. 16 'den Launen des menschliehen Gehörs und der Sprachwerkzeuge läszt sich nieht mit Regeln und Gesetzen beikommen'; 'das einzige Gesetz' lesen wir S. 17 'ist der Usus'; 'kein Buchstab (S. 56) ist vor einer Umbildung, einem Wechsel, einer Umstellung sicher': 'bei den Nominibus, die doch der Kern jeder Sprache sind, ist auf Gesehlecht und Declination in den meisten Fällen keine Bücksicht zu nehmen?

Das ist is aber eben das, woranf die neuere Sprachforschung am meiaten halt; nach allen jenen kleinen Dingen fragt sie recht viel und ernstlich und traut sich entschieden zu darüher Gesetze und Regeln anfzustellen. Gerade durch ihre Strenge hat sich diese echt deutsche Wissenschaft allmählich auch hei den Nachharvölkern Eingang verschafft. 'Grimm's law' nennt der Engländer jenes constitutive Lantgesetz, das für seine wie für unsere Sprache Jacoh Grimms Scharfsinn erschlosz. In Frankreich heginnt man auf die Ergehnisse deutscher Sprachforschung zu achten; in Italien stiftet man eine Zeitschrift für sie, während die Slawen mit ihrem angehorenen feinen Sprachsinn schon längst sich das neue Licht zu nutze machten. Wer also Gesetze und Regeln für die Sprachforschung verwirft, der tritt nicht etwa blosz Mommseu und denen die nehen ihm die Ethnographie Italiens aufhellten, nicht hlosz Bopp und seiner Schule, Lassen, Burnouf, Rawlinson den Entzifferern der persischen Keilschriften, er tritt ebenso gut Jacob Grimm und der gesamten germanischen Philologie, Diez und den ihm folgenden Bearheitern der romanischen Sprachen, Schafarik, Miklosich, Schleicher den Erforschern der slawisch-litanischen Welt, Zeuss dem Eroherer des keltischen, so lange mishranchten Gehiets entgegen. Ehenso rückt er gegen Wilhelm von Humholdt ins Feld, denn er bekämpst die Grundanschauung, welche dessen Epoche machendes Werk durchzieht. Und steht denn etwa die specifisch philologische Sprachforschung unserer Tage auf anderm Boden? Mag sich die Untersuchung der lateinischen Sprachgeschichte aus eignem Entschlusz in gewissen engeren Grenzen halten, auch Lachmann und Ritschl suchen überall nach Regeln und Gesetzen, sie legen alles Gewicht auf das was Hrn. B. geringfügig scheint 'Lautgesetze, Beachtung der Quantität der Vocale' usw. (S. 17). Ja was werden unsere Naturforscher dazu sagen, dasz nach Hrn. R. neuer Theorie (S. 16) die empirische Beohachtung und Wahrnehmung' in einen eigenthümlichen Gegensatz zn dem 'suchen nach Gesetzen und Regeln' gehrscht wird? Als ob nicht das das Ziel jeder Beobachtung sein müste, von einzelnen wahrgenommenen Fällen zn durchgreifenden Gesetzen, von der Zufälligkeit der Erscheinungen zu einer erkannten Nothwendigkeit aufzusteigen. Seit Platon ist man doch gewohnt das wissen von dem bloszen meinen daran zu unterscheiden, dasz jenes sich suf Einsicht in die Gründe der Dinge stützt. Also gesetzt es stände mit der Sprache so wie unser Vf. hehauptet, gesetzt sie ware wirklich so ganz der Spielhall der Launen 'des Gehörs und der Sprachwerkzeuge', was müsten wir folgern? Doch wol, dasz wir auf ein wissen von der Sprache verzichten müsten, damit also freilich such, dasz von Beweisen in sprachlichen Fragen nicht die Rede sein und desz Hrn, R. Ansicht von dem Verhältnis der Gracken zu den Italikern auf keinen höheren Werth als die seiner Vorgänger, im hesten Falle auf den eines glücklicheren rathons Anspruch machen könnte.

Von dieser Einsicht in die Lsge der Dinge ist der Vf. nuserer Schrift freilich weit entfernt. Er glauht es eigentlich nur mit Mommsen

zu than zu haben. Mommsens 'abschreckende Sätze' (S. IX) über Herkunft und Gliederung der italischen Stämme sind der Anlass seines Streifzuges in ein ihm sonst nicht eben vertrautes Gebiet. Er wandert aich dasz Mommsen diese Sätze so rasch für erwiesen balte, betrachtet Mommsen so sehr als die einzige Quelle für diese Erkenntnis, dasz er was ibm in neueren Werken ähnliches hegegnet für 'nachgeschrieben' ans Mommsen erklärt und vor allem von dessen Autorität fürchtet, dasz sie dieser 'Verirrung' Vorschnh leisten werde. Mommsen bedarf weder meiner Vertheidigung noch meines Lohea. Er wird selhat nicht daranf Anapruch machen in diesen Fragen die Babn gebrochen zu haben. Die Stellung der Italiker zu den Griechen ist allerdings von ihm schärfer bestimmt und heller helenchtet; aber gerade in Bezug auf das geschwisterliche Verhältnis heider Völker und ihre Verwandtschaft mit dem Norden wie mit dem Osten verzeichnet er nur mit kundiger Hand was andere vor ihm gefunden haben. Die Beweise dafür - es ist fast lächerlich dasz man das sagen musz - sind natürlich anderswo zu finden, in jenen 'vielen Bänden, welche die vergleichende Spracbforschung in die Welt gesandt hat', wie Hr. R. S. XXIII sagt, von denen jedoch er selhst xlfoc olov axougey. Wie wenig er es für der Mühe werth hielt selbst in die hekanntesten, ohne alle Kenntnis das Sanskrit iedem verständlichen Werke dieser Art einen Blick zu werfen, zeigt sich unter anderm S. 3. Dort wundert er sich dasz man bei der Zusammenstellung griechischer und lateinischer Wortreihen' sich lieber an das Hirtenleben und den Ackerban als an die Bezeichnung der Verwandtschaftsgrade, 'der körperlichen Bildung und Gliederung' gehalten hahe, und beginnt seine Wortreihen ehen damit, als ob das etwas nenes ware. In Knhns schönem Anfsatze zur ältesten Cultur der indogermanischen Völker' (Webers indische Studien Bd. I), in Jacoh Grimms 'Geschichte der dentschen Sprache' - um nur zwei sehr bekannte Schriften zu nennen - hätte er alles was er suchte samt den entsprechenden indischen, deutschen, slawischen, litanischen Wörtern finden können. Wenn Mommsen und andere diese Wortreihen nur kurz erwähnten, so geschah ea wol, weil das meiste nachgerade allzuhekannt achien. Dasz die Mutter auf Skr. matar, das Haus dama-s, der Herr und Gatte pati-s heiszt, dasz nicht blosz Griechen und Italiker das geborenwerden mit der W. gen, sondern anch die Inder mit gan, folglich die Indogermanen mit gan hezeichneten, ist heutzutage doch wirklich nicht mehr eine so verhorgene Weisheit, dasz sie immer noch wiederbolt werden muste. Noch mislicher aber ist es, dasz Hr. R. selbst die Grandansicht derer die er bekämpft seiner Anfmerksamkeit nicht würdigt. Denn wenn wir ihm auch seinen Abschen vor den 'indischen Götterfratzen' (S. XXII) unter der Bedingung gestatten wollen, dasz er von uns keine Verehrung für die negyptischen Thiergötter in Anspruch nimmt, wenn wir ihm selbst daraus keinen Vorworf machen. dasz er S. XXIII sich für herechtigt hält, die Sanskritkenntnisse anderer - er selbst besitzt ja keine - für gering zu erklären: die Forderung ist doch billig, dasz einer erst zu verstehen versuche was er

bestreitet. Aber Hr. R. dispensiert sich anch davon. Es biesze dié Geduld der Leser mishrauchen, wollte ich mit mehr als einem Wort darauf hinweisen, dasz es keinem verständigen Gelehrten eingefallen ist die römischen oder griechischen Götter aus den späten indischen 'Götterfratzen' oder überhanpt irgend etwas in Italien und Griechenland ans Indien abznleiten. Und doch declamiert Br. R. beständig gegen 'indische Einwirkungen'. Den einfachen Grundgedanken der vergleichenden Sprachforschung, dasz der gemeinsame Stamm der später getrennten indogermanischen Völker in Hochasien, lange ehe es Römer, Griechen und Inder gab, ein Volk bildete, dasz von jener gemeinsamen Heimst jedes Volk sich, wie Mommsen sagt, 'eine gemeinsame Ausstattung' an Sprache, Glauben und Sitte in die nene besondere Heimat mitnahn, wo diese individuell entwickelt ward, diesen ohne alle Kenntnis des verrufenen Sanskrit faszbaren Grundgedanken hat Hr. R. entweder nicht verstehen wollen oder doch nicht verstanden. Wie könnte er sonst S. XXIV mit dem Hanntbedenken gegen den Gebrauch des Sanskrit vorrücken dasz 'nicht ein einziger geschichtlicher Faden auf irgend eine Einwirkung des alten Indien auf Griechenland deutet'? Freilich hatte bei einiger Ueberlegung des Sachverhaltes anch die pikante Titelfrage 'sprachen die Römer Sanskrit oder Griechisch?' fallen müssen. Man konnte natürlich mit ebenso viel Verstand fragen, aprachen die Griechen Gothisch, oder sprechen die Litauer Lateinisch?

Aber freilich das Sanskrit gilt der vergleichenden Sprachforschung für eins der wichtigsten Zeugnisse von dem ältesten Zustande der indogermanischen Sprachen und, sagt Hr. R. S. XXIII 'wie Sanskrit eigentlich in lebender Rede gelautet, davon dürften die Sanskritisten nicht viel wissen'. Nun immer noch eben so viel, vielleicht mehr als wir von der Aussprache des Griechischen und Lateinischen wissen. Gerade vor kurzem sind ans der Vedalitteratur genane Beschreihungen der sanskritischen Laute bekannt geworden und diese haben Max Müller und ganz neuerdings (Ztschr. f. d. österr, Gymu. 1858 H. 5) Rudolf v. Raumer zn interessanten Untersuchungen nicht blosz indischer Laute veranlaszt. Uehrigens hrauchte man ja nur die Aussprache der heutigen Brahmanen nachzuahmen, wollte man für das Sanskrit eine abnliche Basis gewinnen, wie Hr. R. sie für das Griechische im heutigen Itacismus zu besitzen glaubt. Denn dasz der Itacismus 'seit Inachos und wenn es etwas noch älteres giht' (S. VI) geherscht habe, gilt ihm für zweifellos; auf die Kenntnis dieser 'lebendigen' Laute, wie sie hente zu bören sind, legt er überall einen besondern Nachdruck. Allein man sieht nicht ein warum. Denn da es nach des Vf. eignen Worten (S. 17) hei einer Vergleichung 'auf die Vocale gar nicht ankommt' und auch die Consonsnten allen 'Lannen des Gebörs und der Sprachwerkzenge' ansgesetzt sind, so ist es ja ganz gleichgültig, ob n wie i oder wie e gesprochen, ob 9 gelispelt ward oder nicht. Anch setzt sich Hr. R. selbst nirgends die Schranke des 'lehendigen Klanges'; somnus vergleicht er getrost mit ipnos, monumentum (S. 59) mit mnima,

fucus mit fikos, das lispelnde  $\Theta$  verwandelt sich für ihn nicht blosz in das ihm nahe liegende f, sondern auch in d, t, b (S. 47), ja sogar in t (S. 48  $\partial_0 n_j t$  forica) mad—durch Vermittlung eines  $\varphi$ —in p (S. 49  $\lambda t$ ). Nun zu diesen Resultaten — die der VI. selbst 'aberraschend' Budet — konnte ein Etacist ellenfells auch gelangen.

Von den sanskritischen Studien im allgemeinen heiszt es S. XXIII 'denke ich ziemlich gering, denn ich sehe nicht, dasz dieselben irgend ein erhebliches, am wenigsten ein positiv geschichtliches Ergebnis geliefert haben als das in seiner Berechtigung immer noch bedenkliche Wort «indogermanisch», mit dem so viel Unwesen getrieben wird and das am Ende nichts anderes aussagt als dasz die enropaeischen Völker und deren Sprachen ihre fernsten Wurzeln in Asien haben; was man seit dem berühmten Thurmbau zu Babel bereits wuste. nnr anders auszudrücken pflegte.' Wir heben diese Worte in ihrem Zusammenhang heraus als Probe der Art, in welcher der Vf. sich herausnimmt über Gebiete des Wissens ahzusprechen, die ihm, wie er selbst gesteht, verschlossen sind. Also die durch staunenswerthen Fleisz und Scharfsinn erschlossene Culturwelt Indiens, die entzifferten Keilschriften, die genaue Unterscheidung zwischen Semiten und Indogermanen, die Entdeckung einer arsprünglichen Gemeinschaft zwischen Völkern, die bis dahin für völlig verschieden galten, die Eröffnung eines Blickes in eine geistige Welt vor aller Ilistorie - sieht Hr. R. diese Resultate nicht, oder halt er sich für den Mann die Arbeit der groszen Forscher, die sie gefunden, die aber nicht immer das Glück gehabt haben mit seinen Ansichten zusammen zu troffen, mit einer Phrase wegzublasen?

Aber, so lesen wir S. XXIV 'beim Sanskrit steht das grosze Bedenken entgegen, dasz man gar nicht weisz wie alt die Sprache und ihre Litteratur ist.' Der Litteratur raumt er selbst hernach 'nach Max Duncker' das respectable Alter ein, sie hahe zwischen 1800 und 1500 v. Chr. sich zu bilden angefangen. Aber die Sprache? Weisz denn Hr. R. wie alt die griechische, die lateinische Sprache ist? Wie soll es uns armen Deutschen gehen, deren Litteratur nicht über Ulphilas hinaus reicht? Unsere Sprache darf wol gar nicht in Betracht kommen; vielleicht haben unsere Vorfabren erst von den Römern sprechen gelernt. Warnm anch nicht ebenso gnt wie die Italiker, die so herzlich schlecht das Griechische nachsprachen, das ihnen die hellenischen Ansiedler nach Hrn. R. vorredeten? Zwischen Sprache und Schrift, · Sprache und Litteratur liegt nach unserem Vf. überhaupt eine geringe Kinft; ohne Geschreibsel kann er sich im Grunde gar keine Sprache, viel weniger natürlich Poesie denken. Nach seiner Theorie scheint es also fast als ob die Inder ibr matar erst von den dorischen Griechen, die Inder und Litaner ihr avi-s (Schaf) von den Römern auf litterarischem Wege empfangen hatten. Und griechische Schulmeister baben wol die Inder das Paradigma von δίδωμι gelehrt, das sie in ihrem dadami, and such die Litaner, die es in dumi nachplapperten.

Wir kommen zu dem Hauptargument, 'Da alle vergleichende

Sprachforschung meines wissens noch nicht in der Ausdehung nachgewiesen hat, dast das Leiteinische zur ein in anders Buchsthen goschrichenes und später zur Schriftsprache erhobenes Gemisch verschiedener griechischer Mundarten ist, wie es anf diesen Bisttern geschieht, so his ich herechtigt so respectwidrig von ihr zu desken. Das ist den Padels Kern. Die Sprachvergleichung hat nicht geschen, was Hr. R. geshen und gelogentlich auch schon in geringeren Unfange ausgeprochen hat; seine Ansicht ist so evident die richtige, dass eine Wissenschaft, die etwas so evidentes nicht erkannte, nichts werth sein kann. Dies fahrt uns denn endlich zu der Frage, um die es sich in dieser Schriftbandel!

Diese ist durchaus nicht, ob die Römer Sanskrit oder Griechisch sprachen, sondern oh die italischen Mundarten Schwestern oder Töchter der griechischen sind. Die vergleichende Sprachforschung behauntet das erstere, Hr. R. das letztere. Wie hegrundet er seine Aufstellung? Indem or auf 85 Seiten eine Menge lateinischer Wörter mit griechischen vergleicht. Als ob das die Sprachvergleichung nicht auch thate! Gesetzt alle seine Vergleichungen waren richtig, so würden sie ehen so wenig die von ihm hestrittene Ansicht widerlegen, wie die sprechende Achnlichkeit zweier Menschen die Voraussetzung dasz sie Brüder seien. Auf die Frage nach dem Unterschiede zwischen geschwisterlicher und töchterlicher Aehnlichkeit - also auf die Hauptsache - kommt der Vf. gar nicht zu sprechen, wie könnte er auch? Dann müste er is üher den engen Gesichtskreis den er heherscht hinausgehen und sich im weiteren Bereiche der Sprachforschung nach den Kriterien heider Verwandtschaftsgrade umseheu. Freilich dürfte er nirgends in der Welt eine Sprache finden, die in solcher Weise aus dem Misverständnis einer andern hervorgegangen wäre, wie nach seiner Behauptung die lateinische aus der griechischen. Die vergleichende Sprachforschung hat allerdings Kriterien für heide Verwaadtschaftsgrade zu ermitteln geglauht. Sie hetrachtet gewisse durchgreifende Schwächungen der Laute. Apflösung der Flexion, Verstümmelung zahlreicher Wörter, Entstehung nener durch Zusammensetzung und Ableitung, kühnere und willkurlichere Umhiegungen der Worthedeutung als Zeichen der Töchteroder Secundärsprachen und hat die alte, von unserm Vf. wieder aufgenommene Ansicht, dasz das Lateinische eine Tochtersprache des Griechischen sei, deshalh verworfen, weil am Lateinischen diese Eigenschaften nicht wahrzunehmen waren, sich vielmehr namentlich in seinen Lauten eine hohe Alterthumlichkeit erkennen liesa. Dasz dies Urteil falsch sei heweist Hr. R. nicht hlosz nicht, sondern versucht auch nicht einmal es zu heweisen.

Da wir es also gar aicht mit einem ins einzelne eingehenden Widerspruch, sonderen um mit dem Versuch einer Darstellung von andera Gesichtspunkten aus zu thun hahen, so ist eigentlich eine weitere Beachtung dieser Schrift ganz überflössig. Aber des so soch immer nicht ganz an solchen fehlt, welche der vergleichenden Sprachfornehung gegenüber von einem gewissen Mistraen erfüllt sind, wollen

wir ans dennoch die Mühe nicht verdrieszen lassen den Gegensatz des beiderseitigen Verfahrens in einer allgemein interessanten Frage an einer Reihe von Beispielen zur Anschanung zu bringen. Zunüchst also eine Anzahl richtig verglichener Wörter, die aber eben so gnt ihre Vertreter in den ührigen verwandten Sprachen haben. Lat. levir ist nicht blosz mit dano (St. dafeo für daufeo), sondern anch mit skr. devá (St. devar d. i. daivar), mit ags. tácor lit. deveri-s za vergleichen. - Lat. nepos (St. nepot) mit dem Fem. nepti-s vergleiche ich anch mit den vielfach verkannten vénodec, aber anch mit skr. napát Fem. napti, ahd. nefo (nepos, cognatus), ksl. netii (Neffe). - Lnt. umeru-s wurde sich mit gr. wuo-c schwer vermitteln lassen, zeigte uns nicht die Glosse des Hesych, αμέσω ωμοπλάται, dasz umeru-s für älteres omeso-s stände, und dies unterscheidet sich wieder nur durch den Hülfsvocal von der im Griechischen vorausznsetzenden Form ομσο-ς, ans der ωμο-ς nnmittelbar hervorgieng. Ob man indes zn dieser Einsicht in das Lautverhaltnis beider Wörter ohne skr. ansa-s und goth, amsa gelangt ware steht dahin. - Lat, jecur ist skr. jakrt d.i. jakart gleicher als gr. ήπαρ, das im Anlaut und Inlaut Veränderungen drlitt. - Lat. den-s (St. dent) ist natürlich richtig mit gr. odovs acol. Foov-c (St. odovr, foort) verglichen, steht aber dem lit, danti-s, skr. danta-s, goth. tunthu-s durch die Aphaerese des anlautenden Vocals (denn ad ant lat. edent von W. ed essen ist gewis die Grandform) nm eine Stafe naber. - Lat. od-or findet nicht bloss im gr. οδ-ωδ-α, sondern auch im lit. ud-zu (ich rieche) seines gleichen. -Lat. som-nu-s (nehen sop-or) steht, wie jeder auch ohne Sanskritkenntnisse ermessen kann, dem skr. svap-na-s (Schlaf), dem lit. sap-na-s (Traum), dem altn. spef-n (Schlaf) durch die Erhaltung des s naber als dem ans συπνο-ς geschwächten υπνο-ς. - Lat. salix hat freilich anch im Griechischen seinen Vertreter, aber nicht in Elit, sondern in dem arkadischen Namen der Weide Eling, anszerdem aber anch im ahd. salaha, worans sich ergibt dasz das Wort mit έλίσσω (W. fελ) gar niebts zn thun hat. - Lat. sud-or wird niemand von id-ow-c, id-l-w trennen, aber eben so wenig von skr. svid-ja-mi (ich schwitze), altn. sveiti ahd. sveiz, worans wieder die Priorität des s vor griech. spiritus asper zu erschlieszen ist. - Gewis ist lat. e o m - o gr. łut-w. aber ein getreneres Abbild von skr. vam-a-mi (vomo); vomitus vom gleichbedentenden skr. cam-a-thu-s, and alta. com-a (nansea) lit. vem-iu (vomo) bezengen die Existenz der W. bei den nordischen Völkern. - Lat, cornu hangt in der Wnrzel gewis mit zfoge zusammen. aber was kann ihm anch im Snffix ähnlicher sein als goth. haurn? Wahrscheinlich ist skr. karna-m (Ohr) ehenfalls zu vergleichen. -Lat. bi-bo in seinem Verhältnis zn πί-ν-ω erklärt sich erst aus dem skr. pi-ba-mi. Die W. ist på und davon ein redupliciertes pi-pa-mi voransznsetzen. Im Skr. erweichte sich nur der zweite, im Lat. anch der erste Labial zu b durch eine Art von consonantischem Umlant, aus dem sich anch vielleicht das Verbaltnis. von coqu-o zu der für das Griechische vorauszusetzenden W. nex., das von quinque zu seol.

πέμπε akr. pankám rechtfertigt. Die W. på hat sich in po-tus := πο-τό-ς, acol. πώ-ν-ω lit. po-ta (Zecherei) erhalten, während die Slaweu in pi-i (trinken), pi-co (Bier) den i-last annahmen. Sollten wol alle diese Völker das trinken erst von den Griechen oder gar Römern gelernt haben.

In diesem Datzend von Wörtern hat slso Hr. R. Lateinisches und Griechisches mit Recht zusammengestellt; nnr musten wir nm die Erlauhnis bitten der übrigen Sippschaft auch einen Platz zu gönnen und konnten in diesem weiteren Kreise naher Verwandten der Römerin durchaus nichts anmerken, was sie als Tochter der Griechin hätte erkennen lassen. Dagegen kann ich Hrn. R. nicht mehr folgen, wenn er S. 4 juveni-s mit dioyeung vergleicht. Die urfreien Geschlechter sahen aich gern als von den Göttern abstammend an.' Recht sehön. Aher was fangen wir mit juvencu-s und juvenca an? Erschien auch das junge Rind den Italikern als Götterkind? Vielleicht zieht es doch mancher vor juveni-a mit dem gleichbedentenden akr. juvan, den Comparativ jun-ior mit dessen zusammengezogener Form jun und kal. junt (invenis) an vergleichen, aus der längeren Form aher lat. juven-cu-s, ans der kürzeren goth, jug-g-s anser jun-g durch ein ahleitendes Suffix hervorgehen zu lassen. - Lat. igni-s leitet unser Vf. nach der horazischen Vorschrift ex fumo dare lucem aus leyvu-c ah. Aber uns in der strengen Zucht der Sprachvergleichung erzogene macht das abgeworfene à hedenklich, und da skr. agni-a, lit. ugni-s, heide Fener bedeutend, dem lat. Worte verzweifelt ahnlich seben, ziehen wir es vor uns mit dieser Zusammenatellung zu hegnügen. - Der Körper hangt freilich oft wie ein Klotz an der aufatrehenden Seele, aber corpus aus gr. xoguo-ç abanleiten ist uns doch an apiritualistisch. Ueherdies heisst x00,00-5 von W. xep (xelow) ursprünglich offenhar Scheit und dem lat. corpus stellt sich zend. kerep (Nom, kerefs) zur Seite. - Die romische soror findet Hr. R. in der griechischen oap wieder. Lantlich lieszen sich beide Wörter, freilich nicht durch den von anserm Vf. nach alter Manier angelassenen Einhruch eines r. wol znsammenbringen; aher οαρ, οαριστύ-ς wollen znm schwesterlichen Verhältnis nicht passen und selbst Tantalos der Διὸς μεγάλου οαριστής bietet nur eine schwache Analogie. Da aber r, wie schon Verrins Flacena wuste, oft an die Stelle von älterem a trat, so dürfen wir soror anf sosor znrückführen, welche Form dem skr. svan d. i. svasar nicht ferner liegt als somnu-s skr. svapna-s, während beide sich von dem goth, svisige durch den Verlust des i in der Ahleitungssilbe unteracheiden. - Umgekehrt passt freilich die Bedeutung von filiu-s trefflich zu vio-c. Aber es hilft nichts vio-c in gulio-c anfznlösen. Wir können von Hrn. R. diesen Stammhalter nicht hinnehmen, da wir die Griechen sonst nirgends so leichtsinnig mit den Lauten verfahren sehen. Anch wurden die Umhrer Einspruch thun (auf die unser Vf. wie and die Osker par sehr sellen einen Blick fallen läszt); denn sie naunten innge Ferkel sif feliuf d. i. sues filion. Uns bleiht also filiu-s ein mit fellare sangen, mit dem gr. θη-λη, θηλαμών, θη-σθαι ver-



wandten Wort, dem wir die Grandhedentung Säugling geben. - Lat. aede-s soll griechisch goog sein. Dies ware selbst von Hrn. R. Staudpunkt ans zu verwerfen. Denn aide-s, bezengt durch die monumentsle Form gidili-s, steht dem gr. aid-w so nahe, Haus und Tempel von der Feuerstätte ans zu henennen ist so natürlich, dasz nur wer αθω schoa für atrium verbraucht hat zu dem in seden, sedes vorliegenden gog sich flüchten wird. alow aber findet im skr. idh, indh hrensen, edhas d. i. aidhas Brennholz, im ahd, eit Fener seine Genossen, natürlich auszerdem auch in aes-tu-s, aes-ta(t)-s. - Noch überraschender ist was wir S. 22 lesen: 'jedenfalls ist Erva und Venus dasselbe Wort, wens es auch nicht mit [dem im Texte verglichenen] Evvvog zusammenhängt." Allerdings wissen anch wir ans Horstius intermissa Venus din rursus bella moves? Aber dasz nun auch ger die Schwiegertochter nach der Kriegsgöttin benannt sein soll, ist viel hehauptet. Ueherdies ist Evvvog eine von Bekker mit Recht verworfene Lesart bei Pollnx III 32, wo er, da einige Hss. ἐνυός hahen, ohne Zweifel richtig die Form herstellt, die sonat allein für die Schwiegertochter vorkommt, vvo-c == skr. snusha (für snusa), lat. nuru-s (für snusu-s), ahd. snur. Lobeck (pathol. elem. I 144) stimmt Bekker bei. Wir ziehen es also doch vor die friedliche Sehnur von der wilden Evvo zn trennen; was aber Venus betrifft, so bietet akr. van-ô-mi (ich begehre), van-â-mi (ich liebe), and. vin-i (Freund), vinia (Gattin), vunna (Wonne) Analogien, die manche Vorzüge hahen. - Lat. lang-o vergleicht der Vf. wie viele andere vor ihn mit θιγγάν-ω. Aber tango hat im homer. Ao, τεταγών sein Ebenbild; θιγγάν-ω liesze sich selbst nach Hrn. R. Annahmen mit fing-o vergleichen, wie Ouga mit fores. Ich hahe diese Vergleichung anderswo weiter ausgeführt und durch den Gehranch von Ana-o, fictores (a fingendis libis) begründet. Die Bedentungen beider Wörter liegen nicht weiter ans einander als unser berühren und rübren. Aber anch goth. digan πλάσσειν, daig-s Teig, φύραμα, ga-dik-is πλάσμα gehört hiezn. - Lat. ûnu-s wird S. 6 aus dem Genetiv έν-ος abgeleitet. Auch hier ist das griech, Analogon nicht getroffen. Das altlat. oino-s stimmt genan zum gr. οίνη, ή μονάς παρά Τωσι (Pollnx VII 204), woher olulger, das bei Hesych, mit μονάζειν erklärt wird, und der Warf im Würfelspiel olvog oder olvn. Natürlich ist dies graecoitalische oino-s dasselbe mit dem goth, gin-s. - Lat, ile x soll vom gr. This stammen , 'nemlich eine ansgewachsene Eiche, doug This, hei Dichtern' (S. 13). Die Bedentung 'ausgewachsen' finden wir aller-dings in Pasaows Wörterhuch für ήλιξ angeführt und mit Od. σ 373 belegt, we aber "hexec icomoon sicherlich 'gleichalterige' Rinder sind. Sonst verlautet von dieser Bedeutung nichts. δρύς ήλιξ kommt freilich wenn anch nicht 'hei Dichtern' doch an einer Stelle des Apollonios Rhod. II 479 vor. wo es nicht 'susgewachsen', sondern 'gleichalterig' hedeutet. Also schon der voransgesetzte griechische Gebrauch von δρύς ηλιξ ist eise Fsbel, und non vollends ilex daraus abzuleiten ware doch in der That gerade so viol Grand sis etws pulex oder cules darauf zurückzuführen. Ueberdies hietet uns Hesych, die Glosse Mag ÿ πρίνος, ώς Τωμασίο καὶ Μαναδόνες.— Auf derselhen Seite lesen wir:

'de das Gemüse im funchien Boden am besten woche, rchield das griech.

Llog, Sumpfland, in Italien die Bedeutung Gemüse, olws (γg.). Fest. p. 74.

Actus Actus 2). Naturiich bindort dies nicht aus derselhen Quelle spätere radiis abzuteiten. Wem es nicht wahrscheinlich dinkt, dass die

alten Italiker den Kohl vom Thal nicht sollten unterschieden haben,

der wird es vorziehen zallis- smit dem gr. Hilz-c, γέλλ-c, des Gemüse

aber, Actus, holes mit kal: zel-ije (Gemüse), lit. zöl-o (Gres), heide

med Stamme nach mit gr. λό-σ (Keim, junge Saut), womit auch

χλο-ορ-ς xussmmenhäugt, zu vergleichen. — Lat. ten-er soll nach

"βαθωρος» tensemmenhäugt, zu vergleichen. — Lat. ten-er soll nach

(molle), woher Terentiu-s (Mommsen unterital. Dial. S. 354), im skr.

"tar-un-a-s (adleacess) sein Abbild and gebt eben so ans der W. ter

(reiben) hervor, wie ten-er aus der W. ten, rtivo (dehnen), woher

auch ten-ui-z= skr. tanu-s ahd, dunni kal; fün-t-küt.

Das wird genng sein. Oder sollen wir noch mehr Prohen von der Kunst unseres Vf. gehen, ohne Rücksicht auf Lautverhältnisse, Sprachgeschichte und Wortbedeutung zu etymologisieren? Etwa wie er lucumo von ήγεμών, Lar sammt heru-s von ήρως und κύριος herleitet, um ihnen schlieszlich im negyptischen har ihren Groszvater zu geben (S. 33), wie er Klaif und Atlef identificiert (S. 47), famulus aus θάλαμος, senex aus αναξ, umbra aus ημέρα, onus aus ονος, hospes aus degrorne, praemium aus Boußejov, induo - obue Rücksicht natürlich auf altlat. indu, endo und ex-uo - mit ένδύω, quercus ans πέρχος, Schwanz, dentet? Wir schlieszen mit der interessanten Zusammenstellung von opus mit Enoc, wodurch wir, wie es S. 79 heiszt, 'für die griechische Litteraturgeschichte die gewis nicht unwichtige Wahrnehmung gewinnen, dasz Exoc bereits in urfrüher Zeit aus der Bedeutung «Wort» in die Bedeutung «Dichterwerk» und überhanpt «Werk» übergegangen ist, denn nur so konnte es zum italischen opus werden.' Also die ältesten opera der Italiker waren etwa 'Inachi opera omnia'.

Alljährlich liefert der Büchermarkt in aprachlichen Dingen euriosa. Bald sollen die Italiker Slawen, hald Alteiustehe, hald Keiten sein; Ilebreisch, Aegyptisch — chedem auch Vlämisch im 'Belga graesisson' — Dichen nicht uwerseucht zu ähnlichen Unternehmungen. Ilr. Ross hat früher sehen durch Sonderbarkeiten der bedenklichsten Art, mamentlich durch sein Urteil über Niebuhr 'der sich vergriff, als er sich der Geschichte zuwandte, während er zum Revolutionär gehoren wurf (Hellenklä Helt 18. Ill), seinen unbestreitbaren Verdiensten um die Alterthumskunde Abbruch gethan. Es ist bedauerlich zu sehen, wie er sich mit diesem Versuche das Istein auf misverstandenes itzeistisches Griechisch zurückzuführen in die Beiho jener ineredibilium seriptores stellt.

Kiel. Georg Curtius.

#### 47.

## Kürzere Anzeigen.

 Aperçu général de la science comparative des langues, pour servir d'introduction à un traité comparé des langues indo-curropéennes, par Louis Benloem, professeur à la Faculté des Lettres de Bijon. Paris, A. Durand, libraire. 1897. XIV u. 96 S. 8.

Von allen Wissenschaften, welche unser Jahrhundert gegründet oder in nene Bahnen gewiesen hat, verdient wol die vergleichende Sprachforschung am meisten den Namen einer deutschen Wissenschaft; und so geziemt es einem Deutscheu, der einen Lehrstuhl in Frankreich bekleidet, dies Erzeugnis seines Vaterlandes in der neuen Heimat zu acclimatisieren und zu verbreiten. Die vorliegende Schrift, zunächst ans Vorlesungen entstanden, ist in ihrer Kürze inhaltreich und interessant, so dasz sie auch jenseits des Rheius bekannt zu werden verdient. Wenu sie auch den Zweck hat, die Resultate der Wissenschaft uneingeweihten näher zu bringen, so fühlt man doch überall, dasz der Vf. seinen Gegenstand beherscht, und auch wo er genöthigt ist Ideen vorzutragen, die jetzt gleichsam zum Gemeingut geworden sind, sie doch auf eine eigenthumliche, geistvolle Art auffaszt. Nach einigen einleitenden Paragrapheu über das Wesen der vergleichendeu Grammatik, über die Stelle die sie unter den übrigen Wissenschaften einnimmt, ihren Zweck nud ihren Nutzen kommt er auf den eigentlichen Gegenstand der Schrift, Ursprung und Entwicklung der Sprache; und da er mit Recht so viel als möglich den historischen Boden nicht verläszt, zu zeigen versucht, wie einige Sprachen auf der primitiven Stnfe stehen geblieben, andere zu einem vollkommenen Sprachbau fortgeschritten, wieder andere sich anf Seitenwege verirrt haben, so werden diese Betrachtungen über die Entwicklung der Sprache zugleich zu einer Classification der Sprachen. Es wird davon ausgegangen, dasz die Empfindungen der Menschen ihren ersten, einfachsten Ausdruck in einsilbigen Tönen finden, wie denn uoch hentzutage die ehlnesische und verwandte Sprachen sieh nur einsilbiger Worte bedienen, nnd allen entwickelteren, anch den semitlschen Sprachen einsilbige Wurzeln zu Grunde liegen. Zn dem vollkommeuen Sprachbau recbnet der Vf., abweichend von W. v. Humboldt, nicht nur die indogermanische, sondern anch die semitische Familie. Er charakterisiert diese Familien dadnrcb, dasz sie sich der beiden Mittel, vermöge dereu ein Hanptbegriff samt seinen Nebenbegriffen und Beziehungen dnrch ein einheitliches Wort dargestellt wird, in entgegengesetztem Verhältnisse bedienen. Während die Indogermanen ursprünglich juxtaponierte Elemente zu einem Wortganzen verschmelzen und danebeu auch symbolische Lantveränderungen im Innern des Wortes, wie Guns und Ablaut, anwenden, aber nur spärlich und ziemlich spät - am meisten bekauntlich in dem germanischen Zweige -, so berscht bei deu Semiten diese symbolische Bezeichnung entschieden vor und bestimmt die Physiognomie ihrer Sprachen. An diese Vergleichung kniipft sich im eiuzelnen manche interessante Bemerkung, auf die wir hier nicht eingehen können. Der Vf. vertheidigt mit Wärme die Ebenbürtigkeit der semitischen Sprachen und Völker mit den enropaeischen. Er setzt das eigenthümliche Talent der indogermanischen Race darein, dasz sie die Ursprünge der grammatischen Formen sehr schnell vergasz, dieselben unaufhörlich modificierte und so aus den Trümmern zersetzter Spracben ucue Sprachen, nene Litteraturen zu erzougen wuste: rechnet ihnen also, was man unorganische Veränderungen zu uennen pflegt, zum

Hanptverdienst an. Die semltische Race hingegen, wie sie mit nnerschütterlicher Treue an altüberlieferten, einfachen und groszartigen Wahrheiten festhält, hat anch Sprachen gehildet, die im wesentlichen sich selber stets gleich blieben, in denen die Wortstämme durch alle Modificationen hindnrch in dentlichem Bewustsein leben, und die in Folge der symholischen Bezeichnung der Begriffsbestimmungen den Gegensatz der synthetischen und analytischen Sprachperiode kaum kennen. Was der Vf. über die unvollkommneren (agglutinierenden) Sprachen sagt, in denen er drei Grappen unterscheidet, ist der Natur der Sache nach minder hestimmt und erschöpfend. Eine Tahelle sncht die Classification der Sprachen, ibren Fortschritt, ihre Abschweifungen, ihren Rücklanf auch graphisch dem Auge darzustellen; zwei andere Tafeln erläntern die Verzweigung des indogermanischen und des semitischen Sprachstammes.

Wir hehen schlieszlich den 7n Paragraphen hervor, der die Ueherschrift 'oherstes Gesetz der civilisierten Sprachen' trägt. Nachdem der Vf. den methodischen, analytischen Charakter mehrerer moderner Sprachen in Europa and Asien besprochen, der nicht sowol einen Vorzag der indogermanischen Entwicklung bildet als ein Resultat der Völkermischnng ist, dann den natürlichen Fortgang des menschlichen Geistes von jugendlicher Einbildungskraft zu reifer Klarheit und Logik heschriehen; stellt er als allgemeinstes Gesetz (und Ref. brancht kanm zu sagen dasz er diese Ansicht theilt) das immer entschiedenere vorherschen des Accentes auf, der von schwachen Anfängen beginnend die Quantität immer mehr heschränkt und untergräbt, allen Wortformen seinen Stempel aufdrückt, sich Wortfolge und Versmasz diensthar macht.

H. Weil. Besancon.

2) Notions élémentaires de grammaire comparée, pour servir à l'étude des trois langues classiques (grec, latin et français) par E. Eqger, Membre de l'Institut etc. Paris, chez A. Durand, 1856-1857. 216 S. 12.

Wir machen deutsche Schnimänner auf ein Buch aufmerksam, über dessen zeitgemäszes erscheinen uns der Erfolg am sichersten anfklärt - es hat hereits 5 Anflagen erleht - und das nichts geringeres ist als ein Leitfaden zur Kenntnis der vergleichenden Grammatik für Gymnasiasten und angehende Studenten. Nur darf man nicht vergessen, dasz es hier anf französische Schüler und anf französischen Unterricht nhgeseben ist, und dasz also die französische Sprache der Angelpunkt des Werkes werden muste. Ihre Stellung zu ihren neulateinischen Schwe-stern einerseits und zu ibren lateinischen und griechischen Ahnen anderseits ist üherall klar hervorgehoben worden, wie ja überhanpt Klarheit, Faszlichkeit und flieszende Darstellung von jeher zn den anerkanntesten Eigenschaften des gelehrten Vf. gehörten. Von der nenen Wissenschaft sind die sichersten Punkte mit vielem Geschick ausgewählt, und alles vermieden worden, was junge Köpfe zu weit führen und verwirren könnte. Man findet in dem Buche keine Spur von Speenlation oder von Erwägung streitiger Resultate; wir müssen dies dem Vf. ebenso zum Lobe anrechnen wie die taktvolle Behandlung allgemein ancrkannter und regsame Schüler anregender Sätze. Besonders praktisch ist das Kap, über französische Etymologie ansgeführt - cs ist das 21e - und würde gewis auch hei dentschen Lesern Interesse erwecken. Wir sehen hier die verschiedenen Elemente, aus denen der französische Sprachschatz besteht: lateinische, griechische, keltische, dentsche, auch arabische treffend analysiert und den Gegensatz, den volksthümliche Wortbildungen mit gelehrten zeigen (wie raide und rigide, froid und rifrigerant usw.), gehörig gewürdigt. Anch das antipodische, das im Verhält-

nis der syntaktischen Manier der alten Sprachen zu unsern neueren liegt, ist viclfach und richtig helenchtet worden (Kap. 15-19 u. 22, 23). Der erste Theil des Werkchens ist vielleicht etwas zu ausführlich gerathen, und einige Ahkürznngen wären wol hier an ihrer Stelle. Doch ist es gewis ein erhehliches Vordienst des Hrn. E., dasz er auf den Werth der alten griechischen Grammatiker wieder aufmerksam gemacht and dargethan hat, wie ansere jetzige grammatische Terminologie sich von selbst auf die griechische zurückführt und wie wir überbaupt in der Grammatik nur die Schüler und Fortsctzer der Griechen sind. Hier erkennen wir also den gelehrten Vf. der Schrift üher Apollonios Dyskolos wieder. Die Eintheilung des Buchs war durch die Sache selbst an die Hand gegehen und demnächst fehlerfrei. Doch können wir uns nicht mit Hrn. E. einverstanden erklären, wenn er im 2n Kap. die Aspiration mit dem Accent und der Quantität znsammen behandelt hat. Offenhar gehört die Aspiration direct in die Lantlehre, also ins erste Kap. — Hr. E. hesehränkt sich mit Recht darauf nur ausgemachte Resultate in seinen Leitfaden aufzunehmen; doch ist es ihm in der Darstellung der Aspiration und der Wurzel und auch sonst wol hegegnet Behauptnngen aufzustellen, gegen die sich gewis mancher hedenkliche Zweifel erhehen liesze. Dazu rechnen wir die Doctrin, welche den spiritus asper in allerhand Consonanten (labiale, gntturale, dentale usw.) ühergehen läszt, also podov in Foodov, Evro in yevro, gono in serpo oder gar at in tal, während doch gerade die Aspiration nichts sein dürfte als der Ueberrest der geschwächten oder verstümmelten Consonanten (vgl. filius n. span. hijo, skr. hita für thita, horn und cornu). Ebenso gefährlich scheint nns die Theorie, uach der im Griechischen Vocale in Consonanten übergehen könnten, also αίρεω in άγρεω, άγρα, παλινάγρετος usw. Es ist noch nicht ausgemacht, ob αίρέω und αγρέω dasselbe Wort sind; wären sie es, so miste giore als ein erweichtes gyore aufgefaszt werden und nicht umgekehrt άγφέω als ein verhürtetes αίφέω. Wenn Hr. E. die Vermutnng anfstellt (S. 33) dasz δρα in διδράσκω, τρε in τρέχω, δρο in δέδρομα im Grunde nur Variationen derselben Wurzel seien, so kann er wol Recht hahen; er greift aber damit über die Grenzen hinans, die er sich in einem Schulbuch stecken durfte - jedenfalls aber verdiente neben δρα und τρε kaum δρο (denn δι-δρά-σκα und δρα-μούμαι enthalten heide dieselhe Wurzel) und noch weniger voo als 4e Form citiert un werden, da too (vgl. toogsos, toogos), der Ablaut von tos, bereits in letzterem enthalten ist. Hr. E. hat auch die Accentfrage hesprochen; er hat aher verabsäumt die musikalische Natur des Accents in den alten Sprachen hervorsuheben, welche auf mehr als eine dunkle Stelle der classischen und sogar der orientalischen Philologie helle Streiflichter geworfen hat. Darüber dasz Griechen und Römer ihre Verse nach der Quantität maszen und denpoch die Accente deutlich vernehmen lieszen, kann hel deutschen Gelehrten kein Zweifel mehr sein. Und dennoch trifft man noch immer hei Männern von Fach, z. B. bei Heyse (System der Sprachwissenschaft) die veraltete Ansicht, dasz man den Accent als ein zufälliges Element des Wertorganismus zu betrachten habe. Es muste deshalh den Vif. der 'théoric générale de l'accentuation latine' eine grosze Befriedigung gewähren, wenn sie Männer wie Hrn. Steintbal für ibre Ansichten gewinnen konnten, Ansichten die allerdings der ver-

gteichenden Grammatik früh oder spät neue Wege weisen dürften\*).

\*) Das Bedenken, das Hr. Steinthal in einer Note zu Heyses erwährtem Bnebe (S. 329) äussert, dasz durch don musikalischen Accent der Gesang hätte ungemein beschränkt werden müssen. wird durch

Diese flichtigen unhedentenden Ausstellungen werden gewis niemanden hindern die 'notions élémentaires' als ein auszerst nützliches Schulhuch und als eine erfreuliche Erscheinung der Zeit zu hetrachten. Denn sie heweisen dasz, wenn in Deutschland vergleichende Sprachstudien auf Universitäteu mit ungleich gröszerem Eifer und Erfolg hetrichen werden als in Frankreich, einzelne Resultate hier schneller popnlär werden, sehneller ins Fleisch und Blut der gehildeten Stände ühergehen. Die 'notions élémentaires' haben immerhin den Vortheil, auswärtigen Paedagogen zu zeigen, wie man es in Frankreich mit der Erlernung der sogenannten drei classischen Sprachen hält. Auch können sie dazu dienen, Gymnasiasten das Studium der französischen Sprache anziehender zu machen, indem sie dasselbe direct an die lateinische und griechische anknüpfen. Schlieszlich erlauhen wir nns die Frage, ob nicht ein dentscher Schulmann, durch den Erfolg dieses Büchleins ermutigt, sich veranlaszt fühlen möchte ein ähnliches zum Gehranch für die dentsche Jugend zu schreiben, und oh bei einem solchen Unternehmen Verfasser uud Verleger uicht ihre gute Rechnung finden würden? Es müste dann ersterer für die neuere dentsche Sprache thun, was Hr. E. für die französische zu thun versucht hat: er müste sie durch Mittelund Althochdentsch aufs Gothische zurückführen und von hier aus die Brücke nach Latium, Griechenland und Indien hinüberschlagen. Eine solche Entwicklung in wenige Kapitel zusammenzudrängen und auf ein paar hundert Seiten faszlich nud populär darzustellen ist freilich nichts leichtes, verlohnte sich aber sicherlich der Mühe.

Dijon. L. Benloew.

Dion, Hal. de comp. verh. c. 11 beseitigt, der an einem Chorc des Euripides klar macht, wie der musikalische Rhythmus dem prosaischen der gewöhnlichen Rede leichtlich Gewalt anthue nnd ihn verwische.

3) Platonis Protagoras. The Protagoras of Plato. The greek text revised, with an analysis and english notes. By William Wayte, B. A., Fellow of King's College, and assistant Master at Eton. Cambridge, London, Eton: E. P. Williams. 1854.

Zn den besseren Ausgahen platonischer Dialoge, die in den letzten Jahren in England erschienen sind, gehört anch die vorliegende des Protagoras von W. Wayte, Lehrer in Eton, einer Schule die hekanntlich als Pflegerin des classischen Alterthums eines vorzüglichen Rufes sich erfreut. Das Interesse welches man in England an Platon uimmt scheint kein geringes zn sein: die guten Ausgahen der Neuzeit von Badham (s. Deuschlo in diesen Jahrh. 1857 S. 60 ff.) legen davon sprechendes Zengnis ah. Rühmlich schlieszt sich au diese die obige au; überdies vereiuigt sle mit gesundem Urteil üher einzelne zweifelhafte Stellen eine eindringende Bekanntschaft mit dem Schriftsteller darthuende und genügende Erklärung. Dahei ist es erfreulich zu sehen, wie W. vollkommen vertraut ist nicht nur mit dem was etwa in England für Erklärung des Platon geleistet ist, sondern auch mit deu deutschen Forschnngen, auf die er fiberall wo es nöthig ist verweist. Unter den Engländern scheint er hesondere Anerkennung Shilleto zn zoflen: dankhar rühmt er die Unterstützung, die ihm durch diesen für seine Arheit zu Theil geworden sei; auch wird dessen Ansgabe von Demosthenes R. περί παραπρεσβείας vielfach zur Begründung des attischen Sprachgebrauchs beuutzt. Für die grammatische Erklärung ist hänfig auf die dem Ref. nnhekannte Grammatik von Jelf verwiesen; das Wörterhuch von Liddell und Scott liefert W. Beiträge zur Erläuterung des Sinues. Unter den Deutschen besieht er sich auf die Commentare von Heindorf, Stallbaum, Ast, sowie auf des letzteren Lex. Plat, und namentlich an Heindorf schliest er sich in der Erklärung an, obwol er, wie seine Ausgabe an vielen Stellen darthut, diesem nicht blindlings folgt, sondern überall ein offenes Auge hat sowol für das, was außere, wie Stallbaum, geleistet haben, als auch mit oligemen Erklärungen zur Hand ist, wo die sehon vorhandenen han nicht gemeinen. Erhet der Kosmos von An Withut von Prometheus und Erhimethuus p. 320° wird zur Erklätzerung der Stelle trænösse aufre θeol γῆς sie θop és γῆς xtf. auf den Kosmos vorwicsen.

In der Vorrede erklärt W., dasz er sich bei Constituierung des Textes hauptsächlich an die zürcher Ausgabe angeschlossen habe, und wonn anch die kritischen Bemerkungen von Stallbanm und K. F. Hermann Berücksichtigung gefunden, sei er doch selten in dem Falle gewesen von dem Text der zürcher Ausgabe abznweichen: wo dies geschehen, sei es gerechtfertigt worden. Bei Erklärung des Schriftstellers sei auf den Umstand geachtet worden, dasz das Studium des Platon, wie schon Heindorf erinnert habe, am geeignetsten mit dem Protagoras begonnen werde. Das dramatische Element, welches in ihm sich entfalte, die Manigfaltigkeit der Charaktere, die darin eingeführt würden, lieszen diesen Dialog für jüngere Leser recht passend erscheinen, wie denn auch aus keinem audern das Verdienst des Sokrates als Philosophen klarer hervorgehe, bestehe dieses auch mehr in der Methode die Wahrheit zu erforschen, als in dem wirklichen Werthe der gewonnenen Resultate. So W. in der Vorrede, womit er freilich nichts nenes gesagt, sondern nur das ausgesprochen hat, was deutsche Erklärer des Philosophen vor ihm ausgesprochen haben, z. B. Zeller plat. Stndien S. 161.

Auf die Vorrede folgt eine kurze, aber klare und genligende Analysis in gleicher Weise, wie wir sie bei Badham und in anderen englischen Ansgaben der Classiker finden; auf die Analysis der Text mit meist erläuternden, aber auch kritischen Noten, in denen nicht leicht eine vom Text gebotene Schwierigkeit übergangen ist. Es sei nns gestattet auf das eine oder andere in den ersten 20 Kapiteln anfmerksam zu machen 310 \* καθιζόμενος ένταυθοί. Mit Recht scheint hier W. die frühere Lesart gegen die zürcher Hgg. und Hermann in Schntz zu nehmen. die nach zwei Hss. erraudi lesen. Zn den Stellen, die schon Ast für den Gebranch von francoi in diesem Sinne anführt, sind noch zu vergleichen Rep. VII 516° el malir o τοιούτος καταβάς είς τον αύτον θάκον καθέζοιτο und Dem. g. Mid. a. Ε. προκατέγνωκεν ο δήμος τούτου els legor καθεζομένος, Stellen in denen καθίζεσθαι dieselbe Construction hat. - 310 d εύθυς αναστάς ουτω δεύρο έπορενόμην. W. macht zu dieser Stelle aufmerksam anf den Gebranch von ovre nach einem Part .: es entspreche dem lat. ita demun nnd gebe den folgenden Worten einen gewissen Nachdruck 'then and not till then', vgl. 314°, 326°. Phaed. 614. Rep. IX 576\*. - 311\* άλλα δεύφο έξαναστώμεν είς την αὐλήν. Bei Erklärnng dieser Worte citiert W. Theag, 129 nnd nennt ihn, wie anch sonst wo dieser Dialog angeführt wird, geradezn Pseudo-Theages. Er stimmt somit überein mit den meisten unserer Erklärer des Platon gegenüber Knebel, der die Echtheit des Theages anf das wärmste in Schutz nimmt, sowie gegenüber dem geistreichen Socher, der Theages ein kleines Cabinetsstück nennt, das aber seine Achnlichkeit mit den gröszeren Bildern des Meisters nicht verlengne. - 312 ° ovx av alegevote ele rove "Ελληνας αυτόν σοφιστήν παρέχων; Gegen Bekkers Lesart σαυτόν schreibt hier W. wie die neneren Hgg. avrov, und belegt diesen Sprachgebrauch mit Stellen von Dichtern and Prosaikern. Für Platon möchte noch nachzutragen sein Phaed. 78 b δεὶ ἡμᾶς ἀνεφέσθαι ἐαυτούς. - 312° τοῦ-

τον είναι τον των σοφών έπιστήμονα. Nicht wie Platon von σοφός and είδέναι, so dasz σοφιστής ware ο των σοφων έστης, leitet es W. ab, sondern von σοφίζω 'to make wise'. Richtiger Susemihl Uebers, des Protag. S. 6 von σοφίζεσθαι, so dasz es ursprünglich dasselbe bezeichne wie sococ, d. h. geistige Tüchtigkeit, Bildnng und Erfahrung jeder Art, praktische Lehensweisheit. - 313° καὶ οπως μή - έξαπατήση ήμας. An dieser Stelle weist W. die Bekkersche Aenderung efanarfost zurück, wie er üherhanpt mit Heindorf, Stailhaum, Jelf n. a. gegen die Dawesische Regel sich ansspricht. Anch ihm scheint G. Hermanns Wort zu Soph. Aj. 557: 'mihi canon iste nt idonea ratione carens nunquam visns est verus esse' das richtige zu treffen. Gerade Platon liefert keine Belege, um jene falsche Regel zn stützen, vgl. darüber für den attischen Sprachgehrauch Schaefer App. crit. Demosth. I S. 277 f. - 315c. Gegen Stallhaum, der zu der Stelle nur bemerkt: 'etenim astrouomiam praecipuo colnit studio', zeigt W. wie die astronomischen Untersuchungen der Philosophen und Sophisten in verächtlichem Sinne μετέωρα 'high flown speculations' genaunt werden. So auch Polit. 299b. Amat. 132b, wie deun anch der Vorwurf, der Sokrates in der Apologie gemacht wird, ώς έστι τις Σωκράτης τα μετέωρα φροντιστής daranf hindentet. - 3186 εί τίς σε διδάξειεν ο μή τυγχάνεις έπιστάμενος. Wie die zürcher Hgg. verwirft W. die Bekkersche Aenderung rvygavoig. Belege für einen soichen Gebranch des Indicativs gibt Platon an mehreren Stellen; vgi. 3204, we and ein historisches Tempus ως πρέπει folgt, ebense 340°, we εί οθτω φαυλόν τί φησιν steht, Apol. 251, wo διαφθείρω nud ώφελουσιν nach einem Optatly nnbestritten ist, Gorg. 4644, wo wir nach ώστ' εί δέοι — πότερος έπαίει gesetzt sehen. — 319 b ούκ έχω οπως [αν] απιστώ. Das av ist nach Heindorfs u. a. Vorgang als unpassend eingeschlossen; besser hätte W. gethan mit den zürcher Hgg, es als nnecht gänzlich zu beseitigen; vgl. dazu Phaed. 107° ovð avrog έχω έτι δηη απιστώ.— 320° εί δε βούλει Κέινίαν χεί. W. macht hier anfmerksam anf den dreifachen Gebranch hei diesem Ausdruck der Höflichkeit. Das Zngeständnis weiches in diesen Worten liege sei biswellen ein wirkliches, so Lach. 1884, Rep. IV 4324. An anderen Stellen vertrete si floviss eine biosze Conjunction atque etiam, wie Krat. 4114 'let me add', withrend es an noch anderen Steilen ironisch zu nehmen sei, wie Theact. 196°; anch an anserer Stelle milsse es in gleicher Weise gefaszt werden. Es bedeute nemlich εί βούλει 'if you are not yet satisfied, what will you say to this?' — 320° νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰστύν κτέ. Die noetische Färbung dieser Schilderung soll nach W. die Schreibart der Sophisten lächerlich machen. W. meist zugleich daranf hin, wie die ganze Stelle rhythmisch gehalten sei, die Worte έμηχανάτο — σωτηρίαν den Iambus erkeunen lassen. — 320° τους δ' άσθενεστέρους τάχει έκόσμει. Mit den ziircher Hgg, wird die Lesart der meisten Hss. wol mit Recht gegen die Aenderung ασθενέστερα beibehalten und das sich von selhst ergebende Pñoac erganzt. - 322ª Orlag ueregre moloac. W. spricht liber den eigenthümlich plat, Gebranch des Wortes sofoa: er hätte hinzufügen können dasz bei Platon auch iv poiog und nara poiogw quod convenit, par est vorkommt. — 324° εί οὐ τεκτονική, οὐδὲ χαλκεία. Zn den zwei Fällen, in denen οὐ nach εί vorkommt, konnte W. noch erwähnen, dasz ov anch gesetzt wird, wenn auf Dappagere n. a. el folgt, obwol el dann nicht sowol eine Bedingung als einen angenommenen Fall anzeigt. --326 a wg de nal ή πόλις. Zu wg für owrwg wird bemerkt, dasz nach Heindorf und Stalihanm anszer dieser nur noch eine Steile in der attischen Prosa für diesen Gebranch sich finde: Rep. VII 5304 xivdvyrvit ώς πρός άστρονομίαν διματα πέπηγεν, ώς πρός έναρμόνιον φοράν ώτα παγήναι. Jedenfalis sind ans Platon hierher noch zn rechnen: Prot. 338 ° @c ovy mornoses und Phaedr. 241 . - 327 ° all' ovy - yovy.

Für dies störende your, wovon schon Stallbaum sagt dasz er es nirgends sonst in der Verhindung gelesen habe, und das mit Recht auch Ast auffallend erscheint, schreiht W. nach Shilletos wol gerechtfertigter Conjectur y av. - 3274 ove πέρυσι - έπὶ Ληναίω. Diese Worte geben W. Gelegenheit sich über die Abfassungszeit des Protagoras auszusprechen. Indem er die Untersuchungen deutscher Gelehrten darüber erwähnt. scheint er sich an Brandis anzuschlieszen: neues wird üher die Abfassungszeit von ibm nicht gehoten. — 329c α νυν δή έγω είνην. In Beziebnng auf den Gebranch von pop dn in den Zeitformen führt W. für das Preseens nur die éine Stelle an Prot. 349° καὶ νῦν δὴ — ἐπιθυμώ; leicht lassen sich aher bei Platon noch andere Stellen finden, z. B. Phaed, 1054 τί νῦν ởὴ ἀνομάζομεν; Phaedr. 277 \* νῦν ởὴ — δυνάμεθα κρίνειν. Gorg. 462 \*\* καὶ νῶν ởἡ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει.

Indem ich biermit die Anzeige der Wayteschen Ausgahe schliesze, kann ich nicht umhin der Uehersetzung des Protagoras zu gedenken, welche von F. Snsemihl in der Metzlerschen Sammlung erschienen ist: Platons Werke, 2e Gruppe, 2s Bdchen: Protagoras (Stnttgart 1856). Auch hier hat sich Susemihl wieder als den tiichtigen Erklürer des Platon erwiesen, als welchen er sich schon durch seine anderen Schriften über Platon hekannt gemacht hat. Vielleicht ist es dem Ref. vergönnt hei einer anderen Gelegenheit diese und die ührigen neueren Uchersetzungen des Platon einer Benrteilung zu unterziehen. Erwähut sei hier nur noch, dasz nicht blosz die möglichst treue und doch klare Uebersetzung Loh verdient, sondern dasz auch der Uehersetzung des Protagoras wie der der ührigen platonischen Schriften zweckmiszige Ein-leitungen voranstehen; dazu kommen zahlreiche Anmerkungen, welche eine wesentliche Beigabe zu der Uehersetzung ausmachen. Anerkennungswerth ist überbaupt die Theilnahme, welche neben Susemihl so mancher andere Gelehrte dem Studium des griechischen Weisen jetzt widmet. Dem Ref. liegt eben ein vortreffliches Programm von Glatz 1857 vor: Quaestionum de locis nonnullis legum Platonicarum part. V. Scripsit R. Schramm. Mit gewohntem Scharfsinn unterwirft darin der Vf. die Stellen: Legg. III 677°, VIII 849 b, X 898 d, XI 921 d, 938 c, XII 952 b, 953 einer ausführlichen und das Verständnis Platons fördernden Erörternne.

Eisenach.

G. Schwanitz.

- 4) Des Marcus Manilius Himmelskugel, oder der als ein ganzes für sich bestehende astronomische Theil seines Werkes, Im Versmasse des Originals sum ersten Male übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Joseph Merkel, Professor und Hofbibliothekar in Aschaffenburg usw. Zweite verbesserte Auflage, Mit zwei lithogr, Abbildungen der farnesischen Himmelskugel, Aschaffenburg, 1857. Verlag von E. Krebs, 43 S. 4.
- Welchen Beifall die erste Uebersetzung im J. 1844 gewonnen, hezengt die Erscheinung dieser zweiten. Das Urteil des unterz., dessen der Uehersetzer im Vorworte gedenkt, darf auch jetzt die Oeffentlichkeit nicht scheuen, nemlich 'dasz der des Originals unkundige Leser sie leicht für eine deutsche Originaldichtung im antiken Geiste halten würde'. Aber nicht hlosz Sprachgewandtheit macht den glücklichen Uebersetzer. sondern anch und in vielen Fällen mehr noch das von keiner vorgefaszten Meinnng geleitete, tief eindringende forschen in den Urtext. Diese letztere Eigenschaft hat Hr. M. hier eben so hekundet wie in seiner Uebersetzung der Briefe des Horatins (Aschaffenhurg 1841) und des er-

aten Buches von Lucanus Pharsalia (ebd. 1849). In Absicht auf den Manilius haben wir nur den Wunsch anszusprechen, dasz die vorliegende Uebersetzung, welcho als ein ganzes bingenommen werden soll, kein Torso bleiben möchte. Die Veränderungen, welche in dieser zweiten Adsgabe betvortreten, sind meist aus Jacobs Textrecension betvorgegangen. Eine willkommene Zugabe bilden die beiden nach Bodes Vorstellung der Gestirne 1782 genau abgezeichneten Tafeln. 'Sie sind Abbildungen der Himmelskugel von Marmor mit den ältesten Constellationen, die vou dem knieeuden Atlas auf den Schultern gehalten wird, friiher im Palazzo Farnese, jetzt im Museum Borbonicum zu Neapel (s. M. Borb. V 52. G. Hermann Opnse, VII S. 257); die Gestirne sind daranf verzeichuet in der Stellung und Lage gegen die Pole und den Aequator. wie sie vor ctwa 2000 Jahren dem Betrachter sich darstellten. Der Co-Iur des Frühlings-Aequinoctiums geht durch das Horn des Widders' usw. Noch ist zu bemerken, dasz nuter der Uebersetzung kurze Bemerkungen sachlichen Inhalts Platz gefunden baben, welche entweder zur Erlänterung der Mythologie oder der Astronomie dienen. Als Uebersetzungsprobe heben wir von V. 510 eine der gepriesensten Stellen des römischen Dichters aus:

Wer zählt auf, Jahrhunderte durch die veränderten Formen Unseres Erdongeschicks, auf welche die Sonne berabsah? Was znm sterben geboren, erliegt rastlosor Verändrung: Nicht mehr kennen sich selbst nach kreisenden Jahren die Länder, Und mit der Länder Gestalt umwandeln sieh drängende Völker, Aber in keinem der Glieder versehrt glänzt ewig der Himmel: Niemals mehrt ihn die Zeit, nicht mindert ihn zehrendes Alter: Weil er sich stets gleich war, so verharrt er immer sich selbst gleich; Wie ihn die Väter gesehaut, so werden die Enkel ihn schauen; Wahrhaft ist er ein Gott, da nimmer die Zeit ihn verändert. Dasz niemals sich die Sonne verirrt zu den Bären der Pole. Dasz sie die tägliche Bahn nie lenket zum Osten und niemals Zeiget Auroras Schimmer in anderer Gegend des Himmels, Dasz nicht über die Grenzen des Mondes Lichtwechsel hinausgeht, Welcher bestimmtem Gesetze gemäsz sich ründet und abnimmt, Dasz nicht fallen horab hochschwebende Sterne des Aethers, Sondern mit ihrem Gestirn vollenden gemessene Zeiten, Das ist himmlischer Weisbeit Werk, nicht Laune des Zufalls. Rudolstadt. L. S. Obbarius.

 De tribus P. Oridii Nasonis fastorum codicibus manu scriptis commentatio. Scripsii Vitus Loers Dr. Insunt veniae lectiones integrae praestantissimi codicis monu scripti Treocrensis nunc primum collati. Treviris sumptibus et formis Fr. Lintz. MDCCCLVII. 75 S. gr.

Der Veteran unter den Heranspehern und Erklärern der Werke des Oridius Hr. Dir. Loera, hat uns wieder mit einer Monographie beschenkt, die anseheinend ohne sonderliche Bedeutung bei mälnere Betrachtung nicht bloaz von der grozens Sorgialt des W. ein chrenvoller Zangnis ablegt, sondern auch einen nicht geringen Beitrag zur richtigen Textenconstitutering einer der wichtigtenn Schriffen des Ovidins Heisert. Die Dombhillottek zu Trier besitzt einen Pergamentoodex, der die Fast enthält. Derselbe hat, wie ans einer Notiz am Ende des Buuchs erbellt "dem b. Godhard, Bischof zu Hildesheim (Saneti Godchardi, episcopi in Hildensehem) gelört, ist dann spätzer in des Besitz des Grafon

Christoph von Kesselstadt gekommen und von dessen Brüdern, die zu Ende des vorigen Jh. Domherren zu Trier waren, der genannten Bibliothek geschenkt worden. Nach der Meinung des Vf. ist er im 1ln oder 12n Jb. geschriehen, und zwar, wie die Verschiedenbeit der Handschrift beweist, von mehreren, vielleicht von fünf oder sechs. Wenig bekannt wie er ist, waren die Lesarten desselhen noch von niemand veröffentlicht worden. L. hat dieses mit dankenswerther Genauigkeit gethan und dahei R. Merkels Ausgabe vom J. 1841 zu Grunde gelegt, so dasz er jede auch noch so geringe Abweichung angibt. Er ist dabei aber nicht stehen gebliehen, sondern hat anch den diplomatischen Werth dieses Codex genan zu bestimmen gesucht. Als der vorzüglichste wurde bisher namentlich anch von Merkel der sog. Petavianus I betrachtet. dessen Lesarten, wie wir sie durch die nicht immer übereinstimmenden und jetzt auf der herliner Bibliothek hefindlichen Collationen von N. Heinsins, Gronov und Is. Voss kennen, Merkel in seiner Ansgahe mitgetheilt hat. L. stellt in seiner Schrift S. 22-40 die Lesarten beider Hss. vollständig und genau einander gegenüher und hewcist dann S. 40 ff. durch Zahlenverhältnisse, dasz der Trev. unhedingt den Vorzug verdient. In einem 3n Abschnitte von S. 46 an macht es L. gerade so mit dem Bayaricus oder Monacensis I und stellt anch dessen Lesarten. aber hlosz von den drei ersten Büchern, ebenso sorgfältig mit den Lesarten des Trev. zusammen. Es ist das nicht deshalh gescheben, weil iene münchener Hs einen hesondern Werth bätte. Es ergiht sich vielmehr hei etwas achtsamer Vergleicbung, dasz dieselbe aus dem Trev. stammt, aher mit solcher Nachlässigkeit abgeschrieben ist, dasz alle Verderhnisse und Unrichtigkeiten, die gewöhnlich von Ahschreibern begangen werden, sich hier beisammen finden. Daher folgert L. S. 74 daraus mit Recht, dasz diese Hs. für die Kritik der Fasti von schr geringer Bedeutung sei. Der Vf. bat uns somit ein Material zusammengestellt, das ein Herausgeher der Fasti, um einen gesäuberten und möglichst richtigen Text zu liefern, nicht unbeachtet lassen darf. Ohne Zweifel hat sich aber Hrn. L. hei seiner Arbeit manches auf Kritik und Interpretation hezügliche ergeben. Das sorgfältig geschriebene Programm des Gymn. zu Trier vom J. 1851, worin bereits von Hrn. L. 'commentarii in P. Ovidii Nasonis fastos, part. I' enthalten sind, erregt den Wunsch dasz derselbe diese Ergebnisse den Freunden des Dichters recht bald mittheilen möge.

# Zu Plautus Pseudulus.

V. 288 scheint mir die Aenderung G. Hermanne qui est is rivost unchtig, wenn man die handschriftliche Uberlieferung so liest: qui sit sausst 'es brancht einen der noch leht'. — V. 256 möchte ich, da die guten Hs., in konstlogistes Bhereinstimmen, liebes schreiben: bem zi; togi istaer, vgl. V. 308. 371. — V. 206 schlage ich für das hal. satur posit statt Kampmanns saturstat est veilmehr vor: staurt imspotee (umspota zu enwarten; wie numbolus, sungraphus n. b.) — V. 307 ist entschieden matt und schwächt und den vorheiten der kanten in den schwächt und en vorheiten den schwächt nur den vorhergehenden Gestalanen ab: er scheint mir nichts als eine zur weitern Ansführung des vorhergehenden gemachte Internolation wie V. 150. 207.

Leipzig. C. Bursian.

## Erste Abtheilung herausgegeben von Alfred Fleckeisen.

### 49.

Das Doctorjubilaeum Friedrichs von Thiersch am 18n Juni 1858.

Als im vorigee Jahre der Lee März vor August Boech naur Feier seines fönfüsighierigen Doctorates die Huldigung und den Dank der Mianner der Wissenschaft, ihrer Pfleger und Janger, nicht blosz us dem reichten Kreise Berlins und des preuszischen Staates, sondern aus dem ganzen deutschen Valerlande und was die Zunge und der Geist damit verbindet, in berlicher Fülle und fruchzern Gaben niederleigte, da ginng ein grozzes und erhebendes Gefühl durch die gesamte deutsche Lehrerwelt; anch der fernstehende feierted die Stunden mit, in denne einem Meister und Herscher im Reiche der Wissenschaft die sebönate Krone gereicht, der offene Dank des Vaterlandes ausgesprochen wurde.

Ein gleiches Fest fabrte der 180 Juni dieses Jahres in Win o ben herauf: es galt Friedrich Thiersch zu seinem funfzigjäbrigen Doctorjubilaeum. Gleich aber war nicht nur die Vernalssung des Festes, sondern gleich auch — und dessen freuen wir nus vorzutgleich —die Theinlahme, die Warde, die Feierlichkeit des ganzen Verlaufes. Die Jährbücher der Philologie haben mit Recht den 15m Mürz 1857 in hre Denkwürdigkeiten eingefragen: auch der 186 Juni 1858 musz nun seine Stelle erhalten.

Schon der 17a Juni, zugleich Thiersch' 74r Geburtstag, welchem der 16e als Geburtstag seiner treuen Gattin als Familienfest vornusgegangen war, brachte dem Greise viel der Ehren und des Dankes. An achem Vormittag erschien eine Abordung von Seiten des katholischen von Benedicianern versehenen Gymassiums zu St. Stephan in Augsburg in der Person des Ables und Rectors, um dem Manne, dem alle Schulen des Valertendes smillezeu lägen, ihre besondere Anerkennung suususprechen. Eine gleiche vom Studentencorps Macafan. Nachmittags kamen zuerst die drei Classensecretär der A. Akademie der Wissenschaften, Conservator Streber, Geheimrath von Martius, Archividrector von Ruchart und überreichten

ihrem Preses eine von sämtlichen Akademikern unterzeichnete, prächtig geschriebene Pergament-Urkunde in reicher Einkleidung, folgendes Inhalts:

#### Viro summo FRIDERICO THIERSCHIO praesidi suo venerabili

que duce et magistro boane artes et ingenne litterae auctae sunt asgenturque prosperrima propagien, qui quicquid in quacunque disciplina as studiorum parte aut provenit novum ant apparet laude dignum, discernit acumine, sassientat consilio, tuetur gravitate, qui à cade mia a conferant mira sapientia circumapieti, indefesso atudio custodit, egrepia conferant mira sapientia circumapieti, indefesso atudio custodit, egrepia constantia defendit, diem rarae lastitiane maximaeque fortunae quo

ante hos quinquaginta annos philosophiae doctor apud Gottingenses pronuntiatus est

sodales Academici plis animis gratulantur et senem venerahilem nt deus optimus ad nltimum usque vitae terminum fortem ac sanum perducat anspicatis votis comprecantur.

Bald darauf meldete sich die Deputation der Ludwig - Maximilan a-Universität, der Rector Magnifiens Prof. Bei tilm apy und der Prorector Prof. von Lassaulx. Ersterer war zugleich beauftregt dem Jubilar als besondere Ehrenbeseugung des Königs Max II von Bayern das Grosskreuz des Ordens vom beil. Michael auszuhändigen. Als andere hohe Ordensauszeichnungen erhielt Thierseb zu diesem Feste das Commandeurkreut des Prijoserordens mit dem Stern vom Könige von Griechealand, das Officierkreuz des Leopoldordens vom Könige der Belgier. Prof. v. Lassauk übergab mit dem Gluckwunsch der Universität eine von ihm zu diesem Zwecke verfaszte Abbandlung "über dies prophetische Kraft der menschlichen Seele in Dichtern und Denkern (44 S. 4).

Noch eine den Juhilar besonders erfrenende Anerkennung brachte der Vorabend. Der erste Bürgermeister der Hauptstadt Dr. von Stein ad orf überbrachte namens des Magistrates und des Gemeindecollegiums von München folgende zierlich susgestattete Zuschrift:

## Hochverehrter Herr Geheimrath!

Wenn die Mönner der Wissenschaft nicht bloss in Dentschland, sondern in gans Europa, ja in beiden Hensiphaeren den Abechluss eines halben Jahrhunderts, während dessen Sie bereits der akademische Doctorgrad schmickt, mit innigiert Theilunhme feiern, so füllen sich auch die Vertreter der hlesigen Stadt, welche Sie fast ehenso lange zu hiere Bürgern zu sählet die Elere hat, herreinen, Ihre Juhleiferr nicht übergeben zu hasene. Wir milseen zwar die rühnende Darziellung here Leistungen im Gehiete der Wissenschaften competenter Fachnämeren überlassen; allein zu der Versicherung fühlen wir uns chenso herrechtigt als verpflichtet, dass Minchen selnen Ruf als Pfänzsstätte der Wissenschaftle an Pfänzsstätte der Wissenschaftle und gestellt der Stadt der Anhunfprungspunkt maßhäger wäsenschaftlicher Bande geworden ist, und dass wir daker stols sind, 45men.

Möge die schützende Hand Gottes wie bisher so noch viele Jahre Sie der Wissenschaft, Ihrer Familie, Ihren Freunden und uns in der gleichen Frische des Körpers wie des Geistes erhalten!

Mit diesem innigen Wunsche verbinden wir den Ausdruck unserer

ausgezeichneten Hochachtung und Verehrung.

v. Steinsdorf Widder Dr. Zaubzer Bürgermeister. Bürgermeister. Vorstand der Gemeindebevollmächtigten.

Die Vorfnier des Tages schloss ein Fackelzag der füuf landsmanschaftlichen Verbindangen der Studenten, der Bayern, Franken, Isaren, Schwuben und Pfälzer; denn noch immer bilden hier bei solchen Gelegnehlein alle Sonderrechte das Hindersis einer einigen and wahren Universitas. Thierach begräszte in dem festlich vom Thore an bis ind es chönen Räume seiner Bilblichtek mit Laub- und Blamengewinden geschmückten Hanse — das Sliegenhans zierte zugleich ein groszer Carton des jangsten Sohnes Prof. La dwig Thieras chi-girder Valer als Lehrer von Deutschland und Hellas — ungeben von einem reichen Kreis erlesener Gäste die Chargierten and Corpsbarschen der Studetlenschaft, und richtete dann von dem Altan aus an diese selbst in warmer Stimmung, der frieberen Zeit gedenken und auf die Zukneft hinweisend, eine Rede, welche das 'Iloch' der kräftigen Jugend weiftin schallend erwiderte.

Den festlichen Morgen des 180 Juni begröszte Musik in ernsten feierlichen Weisen. Bald reihte sich nun Besuch so Besach: Körperschaften und Einzelne schienen sich gegenseitig den Rung streitig zu machen. Eine Gesellschaft von Studierenden "In felrunde" machte den Anfang und überreichte als Huldigung eine lateinische Ode und ein deutsches Festgedicht in Golddrack und in reichem Einband.

Den Beamten der Aksdemie folgte Hofrath Doderlein ans Erlangen und Prof. Roth aus Tühingen; jener um namens der Universitat Erlangen und such für Würzburg - da Hofrath Urlichs durch Unwolsein verhindert war -, dieser um für die schwäbische Hochschule die Zeichen der Verehrung zu spenden. Dabei fibergab jener die Gratulationsschrift der Universität mit einem Anhang 'quaestionea Aeschyleae' von Prof. Dr. K. F. Nagelsbach (23 S. 4) in deren Vorwort es unter anderem heiszt; 'atque rei scholssticae per Bayarism emendator quis fait nisi tu, vir anmme, qui vix dici potest quanta sollertia fortitudine assiduitate, quantis atudiis laboribus periculia, quam ingenne contemptis obtrectationibus offensionibus odiis totam scholarum rationem ad veram humanitatem innovaris?... a te profectam snram vitalem acholae nostrae hauserunt, quarum uhi res, acerrime repugnante te, sliquando labi coeperant, in te propemodam solo boni cordatique viri spem recuperandae salutis reponebant' usw. -: Prof. Both einen besonders eingehenden Glückwunsch der tübinger philosophischen Facultät in prachtvollem Einband. Dieses Actenatück folgt unten in der Reihe seiner Genossen.

. Hierauf erschienen die jetzigen Mitglieder des philologischen Seminars. In ihrem Names übergab Andreas Spengel, Soba unseres 34 \* Leonhard Spengel, eine besondere Schrift 'conjectanea Andreae Spengel Leon, f. in Sophoclis tragoedias' (15 S. 4). Nach ihnen die drei Mitvorstände des philologischen Seminars, die Proff. Spengel, Halm und Prantl, die Rectoren der drei Gymnasien in München Hutter, Dr. Beilback and P. Höfer, and nochmals Döderlein, als Mitglied des Comité, welches zur Feier des Tages sich die besondere Aufgabe gestellt hatte, von allen noch lebenden und vielfach zerstreuten ehemaligen Mitgliedern des münchener Seminars die Unterschrift für eine Adresse an den Stifter desselben zu sammeln. Nahe an 200 hatten sich zur Aufnahme gemeldet; mancher blieb, bei dem Mangel von Grundlisten, namentlich aus der früheren Periode, unlieb vergessen. Kaum einer oder der andere suchte ein absichtliches Incognito. Prof. Spengel begrüszte den gefeierten Lebrer und sprach ihm in ergreifender Rede für die einzigen Verdienste, die er sich um die Schulen, um die Wissenschaft, um das Vaterland erworben, den Dank von hunderten trener und ihn wahrhaft verehrender Schüler aus. Die Pergament-Tafel selbst, in entsprechendem Schmuck vou Schrift and Gewandung, lautet also:

#### FRIDERICO THIERSCHIO,

qui aute decem prope lustra insau Maximiliani I, regis Bavariae, invitatus ni fin hae urbe ivventiuen studiis antiquitatis ad humanitatem informaret, seminario philologico condito artem grammaticam et criticam ommempa veteres seriptores interpretandi rationem excerces tam gergele docnit, ut inre suo Bavariae pracceptor et philologus appelletur, voisi rie nunceptati ut Deas O. M. insigne uutverstatus Ladovico-Maximilianece decus, optimum humanitatis exemplum, incundissinas suorum, amicorum, disepulorum delicas nuque ad critica del calculational annos acceptor qui quondam seminarii philologici Monacensia sodales fuermi ex amis sententia gratulantur.

Monachii a. d. XIV Kal. Iul, auni MDCCCLVIII.

Verzeichnet steben auf derselben die Namen nachfolgender Mitglieder aus den Jahren 1810-1857:

(von 1810 ab) L. Döderlein im Erlangen, (1814) C. Elsperger in Annbach, A. J. v. Niethammer in München, (1815) G. F. Kieffer in München, R. Leiss, Aht des Benedictinerstiftes Scheyern, A. K. Merk in Amberg, (1816) F. A. Rigler in Petedam, (1817) L. Stahl in Berliu, (1818) S. Hornayer in Passau, J. K. W. Lotzbeck in Bartutt, K. F. Nem nan in München, (1819) A. v. Martini in München, Missen, Misse

München, J. Burger in Straubing, Franz v. P. Eisenmann in München, M. Fuchs in Landshut, P. X. Lechner in Passan, C. W. Schmetzer in Anshach, F. Streher, J. Wallner in München, (1825) M. Broxner in Landshut, L. v. Jan in Schweinfurt, J. N. Uschold in Amherg, (1826) M. Dausend in Dillingen, J. Fischer in Speier, K. Halm, M. Jos. Müller in München, J. E. Schuster in Landshnt, W. Tanscheck in Straubing, J. B. Weyh in Regenshurg, C. Witt-mann in Schweinfnrt, (1827) G. Fischer in Eichstätt, M. Trieb in Amberg, (1828) I. Gaugengigl in München, Ph. Hannwacker in Kempten, H. W. Heerwagen in Nürnberg, M. Heumann in München, C. Köpf in Püssen, L. Körner in Kempten, L. Massonez in Germersheim, C. Pleitner in Dillingen, A. Resser in Germersheim, A. Schwarzmann in Württemberg, J. Strobl in München, M. Weishanpt in Kempten, (1829) G. Hannwacker in Dillingen, A. Reindl in München, S. Seiferling in Aschaffenburg, (1830) G. Herold in Nürnberg, E. Oppenrieder in Augsburg, F. Osthelder in Speier, A. Recknagel in Nürnberg, J. F. A. Riedel in Hof, V. Seibel in Dillingen, J. H. Wölffel in Nürnberg, (1831) Job. Müller in Kempten, J. B. Reger in Regensburg, L. Stenb in München, G. H. Wild in Nürnberg, (1832) C. Cron in Angshurg, J. B. Friebis in Edenkoben, F. Harrer in Regensburg, I. Ratzinger in Nenhurg, G. P. W. Stolz in Pirmasens, (1833) W. E. I. v. Biarowsky in München, A. H. Hartwig in Nürnberg, Ph. Ioanuis in Athen, H. W. J. Thiersch in Marhurg, (1834) F. X. Enzensperger, E. Krieger in Straubing, J. B. Oherndorfer in Regenshurg, G. Ran in Speier, (1835) C. Halder in Pesth, C. L. Macht in Hof, G. M. Thomas in München, (1836) F. J. Giener in Germersheim, A. Jahn in Bern, St. A. Kumanndes in Athen, Karl Müller in Speier, J. Pözl in München, (1837) J. Biel in Nenstadt a. A., Al. Brinz in Prag. J. B. Englmann in Amberg, P. Eustratiades in Athen, St. Geeck in Kaiserslantern, H. Mitzopulos, B. Oekonomides in Athen, K. Prantl in München, (1838) Pat. G. Höfer in München, J. Söllner in Rottenhurg, (1830) H. v. Schelling in Berlin, J. B. Zrenner in München, (1840) E. Bezold in Donanworth, O. Deimling in Mannheim, M. A. Fischer in Orleans, C. Manrer in München, R. Schreiher in Anshach, J. Wolf in Aschaffenburg, (1841) J. A. Hellmuth in Pfaffenbofen, Max Müller in Göggingen, (1842) G. Gerher in München, U. Krinninger in Eichstätt, J. Rott in Kempten, J. Sighart in Freising, E. Schneider in Augshurg, F. Walther in München, (1843) F. Hutter In Schweinfurt, E. F. H. Medicus in Trahelsdorf bei Bamberg, A. Wifling in Amberg, (1844) L. Englmann in Dillingen, (1845) J. B. Jungkung in Dillingen, M. Rampf in Freising, (1846) J. Blatner in Münnerstadt, J. B. Heiss, A. Linsmayer, P. M. Lipp in München, P. Ph. Markmiller in Metten, L. Rockinger in München, M. Widmann in Eichstätt, (1847) N. Bob in Edenkoben, Al. Ebenbock in Kempten, G. Englert in Aschaffenburg, G. Friedlein in Erlangen, L. Gerhenser in Kempten, E. Kurz, J. Liepert in Miinchen, Th. Nissl in Frankenthal, H. v. Pessl in Würzbnrg, J. Schöherl in München, I. Schrepfer in Bamberg, P. J. Seidenbusch in Metten, J. Seitz in München, (1848) X. Eisele in Dillingen, H. Geh-hardt in Achaffenhurg, P. La Roche in München, J. E. Spann in Bamberg, (1849) Th. E. Bacher in Oettingen, J. Bayer in Barghausen, W. Christ in München, J. Ph. Meister in Wien, M. Mezger in Augshurg, E. Mntzl in Stranhing, J. B. Preu in Amberg, C. Zettel in Eichstätt, (1851) E. Behringer in Würzhnrg, J. B. Denk in Eichstätt, L. Grasberger in Würzbnrg, W. Gross in Amberg. G. Hahn in Germersheim. A. Miller in Dillingen, J. La Roche in Triest, G. Späth in Amberg, F. X. Straub in Dillingem, (1852) J. Britzelmery, Max Miller in München, E. Rehn in Memmingen, (1853) F. C. Höger in Stranbing, H. Strobl in München, (1854) C. V. Lütsow aus Meklenburg, A. Schedlhaner in Stranbing, (1855) F. H. Wex in Hamburg, (1856) C. Weiss in Angeburg, (1857) E. Herzog in Paris.

Nachdem des protestantische Gymnesium von St. Anns in Angsburg durch eine besondere Deputation des Rectors Dr. Mozger und des Frof. Dr. Cron, auf ebenso das Max-Gymnesium im Müschen in corpore dam Johlier inter Glickewäusche und Beigaben (s. nuten) dargebracht hatten, erschien ein Theil des Ausschusses des litterarischen Vereins im München, der im Thiersch einem Mithegründer und fortdessernden Pfleger verehrt, und übergab demselben eine Dankadresso in ebense zierücher als kunstvoller Ausstaltuns. Dieselbe lautet:

#### Hochwohlgeborner Herr Geheimrath, Hochschätzharer, hochgelehrter Herr!

Der henlige Tag ist für das Schulwesen Bayerns, für die dentsche Wissenschaft, für die Förderung der Humanittu und Bildung überhaupt ein glücklicher, denn er führte einst der gelehrten Welt einen Bürger an, dem die beste Himmelsgaber ein gesunder Geist in einem gesunden Körper in solchem Grade beschieden war, dasz ihn die Nation jetzt, nach einem halben Jahrhundert noch immer in der ersten Keihe ihrer

geistigen Kämpfer erhlickt,

Es ist hier nicht am Platze, die Verdienste E. Hochwohlegeboren mis de Wissenschaft anfuzsiblen, aher der litterarische Verein zu München hat das Recht, mit Stolz daran zu erinnern, dasz der gefeierte Jahliar vom Rou Juni zu seinen Stiftern gehört, dasz er heuten noch sein Vorstand ist. Der Ansschuss ergreift die Gelegenheit E. H. zu danken vorstand ist. Der Ansschuss ergreift die Gelegenheit E. H. zu danken rituding schenheiten, dasz fils dem Leessal anden in späteren dahren die Ehre Bres Beanches nicht entsogen und zus ununterbrochen mit namhaften litterarischen Bereicherunge unterstützen. Hocherfreit Ihnen diesen Dank an einem so festliehen Tage überbringen zu können, fügen wir den inzigen Wansch beit.

E. H. möchten der Wissenschaft Ihre unersetzlichen Kräfte noch viele Jahre widmen und gleichzeitig nicht anfhören der Vorstandschaft des litterarischen Vereins den Glanz Ihres Namens einzuverleiben.

Genehmigen Sie, hochschätzbarer Herr Geheimrath, die Gefühle, welche die Mitglieder des litterarischen Vereins für die edle Person ihres Vorstandes hegen, und deren schriftlicher Ansdruck sei ahermals ein Blatt in das so überreiche und ehrenvolle Gedenkhach Ihres Lebens!

Anftrsgs der in Doutschland weileuden Griechen hatte Demetrios Bernadskis einen pindsrischen Fest-Hymnus in sechs strophischen Gesätzen verfaszt. Die Widmung Isutet:

ποιήσας έξ δνόματος έν Γερμανία μαθητών Έλλήνων προσήνεγες Δημήτριος Βερ να δάκης. 29 Unterschriften von Griechen in München, Berlin, Halle, Göttingen,

Heidelberg und Würzbnrg stehen am Schlusse.

Nach einander meldeten sich dann die in München nuwesenden Minister: der Minister für Kirchen- und Schulangelegenheiten von Zweitlin Begleitung des Generalsecretärs Ministerialraht von Bezold und des Regierungsrathes und Referenten Volck; der Minister des Innere Graf von Reigersberg. Der Minister der Justiz von Ringelmann, zunächst persönlich verhindert, sandte seinen Secretär, nm nach wenigen Tagen selbst seine Wünsche nachzutragen. Unter der wicken Minnera hoher Stellung und würdiger Gesinnung, welche dem Greise beute naheten, nennen wir noch den Aht des Benedictinerstiftes von St. Bonifacius Akademiter Prof. Dr. Hander ge.

Eine Anzahl von Frennden und Verehrern hedachte den gastlichen und allezeit freigebigen Msnn mit einem vergoldeten Römer derselhe trägt als Inschrift den Vers des Panyasis;

ΟΙΝΟΣ ΔΕ ΘΝΗΤΟΙΟΙ ΘΕΩΝ ΠΑΡΑ ΔΩΡΟΝ ΑΡΙΟΤΟΝ

und mit 60 Flaschen odelsten Rheinweins, Hochheimer 1346, die indem eigens dazu hergerichten Raume hinter Epheuranken, Weinlaub und miehtigen Phorminn versteckt lagen und aur durch die fliegende Aufschrift SAFERE AUDE zu tapferen Angrilf ermshaten. Es war eine recht warme Seene, als der Sprecher der Depatstion, Advocat Dr. Steuh, mit sinuigem Spruche diese Spende an den frohen Greis ühernatvortele.

Reiche und herzliche Geschenke kamen von Verwandten nnd Freunden ans Nähe und Ferne. Hierorts msg noch eines Kunstwerkes gedacht werden, der Büste des Juhilars von dem Griechen Leonidas Dorsch, dem Bildner der im vorigen Jahre gekrönten Davidstatue.

Es kommt nas ma zu vor allem jose Urkanden aufzazählen, welhe von den Genossenschiede der Gelchreterspehlik in nad anster
Deutschland als Ausdruck ihrer Gesinonag and Theilnahme bei diesen
Gestlichen Anlass ausgegangen sind. Es sied dieselhen währe Denkmale classischer Sprache und mannhalter Gesinaung und gereichen nicht
minder jenen zur Ehre, welche sie ausgestellt haben, als deem Manne,
dessen angelheiltem Lohe sie gewidmet sind. Wir erachten es dabei
für unsere Pflicht als Berichterstatter, sie zum Theil vollständig oder
in wesentlichem Auszug ad setz zu nehmen. Denn ehen diese Documente liefern den echten historischen Histergrand das denkurdrigen
Festes, and wie sie uns, die wir das Glück hatten gegenwärtig zu
soni, darch ihre Kraft and ihrer Freimut erfretu und gehohen hahen, so
sollen such die ferner stehenden Genossen und Mistereiter daran ihre
Erquickung und Ermunterung finden.

Wir heginnen füglich mit den heiden groszen Akademien Deutschlands, in Berlin and Wien.

Die k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, welche Thiersch an P. Crenzers Stelle zum auswärtigen Mitgliede der phil. hist. Classe erwählt hatte, übersandte mit dem Diplom folgende Pergamentschrift in stattlicher Ausschmückung an den Jubilar:

Wir blicken mit Ihnen zurück auf ein vielhewegtes Leben, auf eine von der Begeisterung für alles Edle, Schöne und Gute getragene rastlose Thätigkeit während einer Zeit, in welcher die gebildete Welt vielfach umgestaltet worden ist und auch die Wissenschaft in dem deutschen Vaterlande einen bedentenden Aufschwung genommen hat. Sie haben theoretisch und praktisch in den Lauf dieser Bewegung mit der vollsten Kraft des gelsterfüllten und kühnstrebenden, auch wo es gilt kampfbereiten und anfopferungsfäbigen Mannes eingegriffen. Sie haben üher die verschiedensten Zweige der classischen Philologie, Ihres eigentlichen Faches, nach vielen Seiten hin Licht verbreitet, mit umfassendem Geiste den Zusammenhang und die Gljederung dieses bedeutenden Tbeiles menschlicher Erkenntnis ergriffen, und in unermüdlicher Forschung, mit feinem Sinne und Geschmack, die Spracblehre, die Kritik und Auslegung der Quellen des Alterthums, die Litteraturgeschichte, die Geschichte der Kunst, das Verstäudnis der Kunstdenkmäler und die Kunstlehre selbst in zublreichen Schriften gefördert. Sie haben sich durch Ihre Lehrthätigkeit, durch die Anleitung der Jugend in unmittelbarem wissenschaftlichem Umgange mit ihr, durch den Einflusz auf die Anordning des Schulwesens in einem bedentenden Theile des deutschen Vaterlandes nicht blosz um diesen Theil desselhen, sondern um das ganze deutsche Vaterland verdient gemacht. Sie baben an der Ernenung und Erhebung der Hellas, des Ursitzes der europaeischen Gesittung, einen hervorragenden Antheil genommen. Wahrlich, Germania und Hellas. heide schulden Ihnen die schöuste Bürgerkrone. So können Sie mit Hochgefühl auf Ihre Lanfbahn zurückschauen. Ihnen begegnen die Glückwünsche aller Edeln und Guten; möge auch dieses Zeichen unserer Verehrung Ihnen nicht unwillkommen sein! Berlin, den 10. Juni 1858.

Die königliche Akademie der Wissensobaften.
Joh. Franz Encke. Aug. Boeckh. Chr. Gottfr. Ebrenberg.
F. A. Trendelenburg.

Die Rolle der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, in bekannter geschmeckvoller und edler Ausstattung der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, lautet also:

Q. B. F. F. Q. S.

clarissimo atque inlustrissimo multiplieis laudis copia florentissimo FRIDERICO AB THIERSCH

quem per X lustra inter praeceptores suos venerari Germania consuevit || de revocandis in patriam artium liberalium studiis || de adulescentium animis iusta ac sobria doctrina instituendis || de litteris ingenuis vere augendis ornandis excolendis || insiguiter merito || veritatis per totam

vitam indefesso propuguatori candidissimo vindici | morum integritate et coustantia ingenii acumine et sagacitate | in paucis florenti | litterarum cum grammaticarum tum philosophicarum tum archaeologicarum !! praesidio ac decori | cui rara felicitate contigit ut quae adulescens actas instituit adulta promovit | vel senecta augere et firmare inexbaustis viribns valeat | sodali suo ornatissimo | diem XVIII mensis Iunii | quo die ante hos quinquaginta annos summos in philosophia houores nanctus est | ex animi sententia lubens merito gratulatur | et bonis faustisque votis prosegnitur | Academiae litterarum C. R. Vindobonensis classis philosophica bistorica.

D. Vindobouae meuse Iunio a. MDCCCLVIII.

Dr. Theodorus Georgius a Karajan, Praeses. Dr. Ferdinandns Wolf, Secretarius.

Wir lassen nun die Adressen der Universitäten folgen, ohne die gewöhnlichen Formeln der Einkleidung, die Titel u. dgl. in extenso wiederzugeben. Alle sind typographische Meisterstücke.

1) Das philosophische Diplom erneuerte die Georgia Augusta in Göttingen dem:

philologo primario | grammaticae ad veram linguae ratiouem et historiam revocandae auctori sagacissimo || scriptorum Graecorum Latinorumque interpreti elegantissimo veterum librorum emendatori prudentissimo || operum sollertia antiquorum artificum in omni genere perfectorum aestimatori ingeniosissimo | viro patriae amantissimo integritate et constantia praestantissimo || qui cum libris de re scholustica celeberrimia tum largo discipulorum liberaliter institutorum proveutu [ nou solum Bavariae sed Germaniae praeceptor exstitit | et veritatis libertatisque vindex acerrimus contra tenebricosa callidorum hominum consilia fortiter obstitit nebulasque propulsavit | et tota vita ad antiquitatis simplicitatem gravitatemque et recentioris aevi puram sauctamque disciplinam composita | veuerabile proposuit sincerae humauitatis exemplum | insigni Monaceusis universitatis et academiae Bavaricae decori.

### 2) Die Bonner Adresse:

Philosophorum ordo universitatis Fridericiae Gnilelmiae Rhenanae 8 . P . D FRIDERICO THIERSCHIO viro inlustrissimo bene mercutissimo

Vitae TVAE et ingcuita virtute et debito honore cumulatae ubi auspicatissimum diem illum instare accepimus, quo ante hacc decem lustra ea dignitate auctus es qua negamus extitisse Tz digniorem, non potuimus non animi et laetissimi et gratissimi sensibus graviter commoveri. Praesto enim esse memoria rarae doctrinae atque sagacitatis TVAR, qua cum acternos acternorum poetarnm foutes et curiose cuarrando et facunde imitaudo felicissime reclusisti, tum artis longe praestantissimae vicissitudines singulari luce conlustrasti, tum grammaticae disciplinae et nova et certa fuudamenta iecisti; "praesto esse nobilissimi fervoris illins recordatio, quo non veterum tantnm Graecorum Ingenia pie luculenterque colendo, sed posterorum quoque a generosissima stirpe prognatorum rebus sublevandis atque instanrandis publicaque salute tuenda ac stabilienda ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ et decorum nomen et laudem iustissimam invenisti: praesto esse cogitatio contentionnm houestissimarum, onibus cum scholasticae institutionis universae emeudator, tum optimorum studiorum Tvis in terris et conditor et custos tauto auccessu

extitisti, ut anum Te praceoptorum non discipulorum tantum frequentia, sed ipas Bavaria ad humanitatem Tvo beneficio informata ime meritoque suspiciat atque veneretur: praesto esse sanctissima imago viri boni et fortis, field et religionis, veriatais atque libertatis in quovis genere onm ore tum exemplo vindicia scentrais, propugnatoria constantiasimi, actorum conditiorum praeclarissimorum admirato effecți nt de commani Ordinis sententia, cnins nt musera ita studia prozimo cum Trus affinitati vincelo continentur, his Tus litteris, vir czimie, et sollemnium, quinquagenariorum felicitatem ex animo congratularemur, et pro cara nohis aninte Tva vota pientisima conciperanum, et propensar voluntati mnodaremux. Quod deus optimus maximus bene vertat et felix faustum fortunatumque esse tiubeat. Vest

## 3) Die Breslauer Adresse:

Ordo philosopborum Vratislaviensium S. P. D. FRIDERICO A THIERSCH, doctori quinquagenario.

Non sine causa, vir summe venerabilis, ii iusigni quodam honore digni haberi soleut, qui rara vitae longitudine reliquos homiues superaut: nam et divinum in iis beneficium venerandum videtur et mauifosta ipsornm virtns agnoscitur, qua caelesti muneri locum fecerunt. Utroque uomine si vel corum senectus laudanda est, qui in exignis rebus humilibusque negotiis vitam agunt, quanto illud mains decus in his videri par est, qui rebns summis studiisque praestantissimis dediti effecerunt, ut ex vita sua ad plurimos amplissima redundarent commoda? Tu vero, vir summe, ex illo die quo ante quinquaginta annos doctoris philosophiae magistrique liberalium artinm dignitate quaesita professus es, velle Te vitam impendere vero, tam constans in ca professione fuisti tantoque et ingenio simul et animi virtute ac fortitudine doctoris munere functus es, nt gloriosi laboris fructus non ad unam scholam unamve urbem aut terram vel ad exigunm alacrioris aetatis spatinm pertiueret. sed nt nobilissima vitae Tnae monumenta proderes, quae nulla umquam actas deletura est. Cnm enim Thuringiae nostrae ereptus in Bayariam vocatus concessisses, clarus iam tnm doctrinae laude docendique dexteritate et eloquentia admirabili, primns ibi Graecarum litterarum studia diutnrno torpore squalentia instaurasti reliquisque bonis artibus tantum egregiorum discipnlorum numerum formastl, ut, quod nuno in illa terra studia optima florent lactissime, quod scholae sapientibus legibns reguutur, quod magistris probe institutis ornatae sunt, nemini eximiae huins laudis maior pars quam Tibi debeatur; praeclari enim laboris socios cum ab initio perpaucos haberes cumque qui inter cos facile priuceps erat, immortalis memoriae vir, Fr. Iacobsins, nt ferebat eius animi candor et placida innocentia, tolerare non posset odia et invidias reliquamque difficultatum molem, quae solent cum magnis novisque conatis conjuuctae esse: oni ille se imparem oneri ferendo testatus est, id Tn fortissime ac gloriosissime sustinuisti, eventuque tam felici, ut quae a parvis initiis inchoaveras, ea idem perficere et ad hunc usque diem incolumia tueri ac fovere posses; neque enim quoticus adversa tempora ingrnerant, animum nmquam despoudisti, neque ob nimios labores vel aetatem ingravescentem ea Te nmquam alacritas ac constantia defecit, quae ad res tantas gerendas necessaria erat: proinde cnm et regum eruditissimorum favorem Tibi consiliisque Tuis conciliasses nec deesset Tibi apnd prudentes omnes meritorum Tuorum gratia virtutumque amor et admiratio, perfecisti denique, ut in qua militia olim paene solus excubabas, in ea iam adiunctum habeas magnum optimorum doctissimorumque virorum exercitum; quem quotiens recensebis, fieri non poterit quin et ante actae vitae Tuae recordatione magnopere oblecteris et de futuro tempore speres optima, quandoquidem quae terra adhuc tot egregios magistros tulit, cam non credibile est in posterum ciusdem laudis sterilem fnturam. Neque vero Bavaria sola virtutis Tuse fructum percepit; nimirum bona exempla universis prosunt, fuitque haec semper Germanorum omnium in litterarum studiis consensio, nt quiequid usquam aliqui recte administrassent, id reliqui deesse sibi non din paterentur; sed ut consensioni illi facilior pararetar et brevior via sapienti consilio Tu auctor fuisti, nt philologi Germaniae scholarumque superiorum magistri annnos conventus agerent, quorum quanta sit et iucunditas et utilitas, cnm septendecim acti conventus comprobaverunt, tum nuper admodnm ipsi testes fuinns. Tu vero, vir præstantissime, non de scholasticis modo rebus voce eloquentissima librisque bonae fragis plenis praeclare meruisti, sed de ipsa etiam scientia, quam profiteris, ca scripta prodidisti, quornm utilitas et gloria nec Bavariae nec Germaniae finibus contineretur; atque Graecis quidem litteris tantum emolumenti attulisti, nt si hac una laude censeri posses, nomen Tuum illustre futurum fuerit: nanc vero et artis antiquae historiam adiquxisti et cum ad nniversae antiquitatis cognitionem plurimum interesse intellegeres, nt Graecorum qui nunc sunt et lingua moresque accuratius explorarentur et terrae natura investigaretur et autiqua omne genus monumenta indagarentur, haec omnia Tu studiose tnm fecisti, postquam ad restituendam Graecorum libertatem praccipuns auctor atque adiutor extitisti tantumque profecisti, nt neque juter Graecos, quamdin recuperatae salutis memores erunt, nomen Tnum interiturum sit, neque nos quanta ex liberata Graecia antiquarum litterarum artiumque studiis auxilia prolata sint, sine grata Tui memoria cogitare possimns; neque enim in umbratica quadam philologia totus fuisti, neque aut in hac aut in nno aliquo stu-diorum genero perfectsm illam humanitatis speciem contineri statuisti, ad quam primi Graeci vetercs aspirarunt, sed consortium esse quoddam firmumque vinculum, quo scientise genera omnia contineantur et quicquid in scientiae cuinsque penetralibus agatur, id denique totum ad publicam salutem vitacque communis usum proficere debere; itaque perfecisti nt raro exemplo enm in uno doctrinae genere praecipnam landem quaesiveris, idem tamen generoso animo simul et reliquis studiis, quae aliquo modo humanitatem excolunt, faveres et prodesses, et in civilis vitae negotiis gerendis multiplicem usum peritiamque probares.

Quare cum per quinquaginta annos magna ac multiplici utilitate, mblica doctoris munera gesserie agregiumque exemplma di mitandum proposacris omnibus, qui in codem vitas geuere verantur, nos tibi diem hone ex animi sententia gratulanur demnque O. M. precamur, ni, qui Tibi animi ingeniique tot praeclara dotts aevique tantum spatium tribuit, idem Tibi quiequid vitas esperest, et longesiamum di case velit et lis bonis omnibus cumulatum, quae senceturem solari possunt, quo plane triascolianens secundo vitas curar robusque plutrimis fortiter et aspliente gestis lactus et integer ad eum portum pervenias, ad quem tendiums omnes. Vale.

4) Die Heidelberger Adresse:

Viro snmmo FRIDERICO THIERSCHIO Thuringo

Monacensis Academiae praesidi Universitatis literarum professori celeberrimo grammaticao Graccae maxime Homericae egregio auctori poetaruin veterum et historicorum ingenioso critice explicatori interpretii || artia plasticae et architectonicae monumentorum per Italiam Gracciam inaulas indagatori sagaciasimo || artificum historiae per epochas digestae scriptori pracciaro || gylyptothecae Monacensis exquisiti facilitum pictorum apparatus ordinatori intelligentissimo || bemaniari pibliologici eq uo plurimi excellentes doctrina et ad rem scholasticam eximic instructi produce discipili rectori prudentissimo || bumaniari pibliologici eq uo plurimi excellentes doctrina et ad rem scholasticam eximic instructi produce discipili rectori prudentissimo || bumaniari pibliologici equo plurimi excellentes doctrina et ad rem scholasticam eximic instructi produce discipili experimentation appearatus produces defensor!| liverunitatis intoper recursidad experimentia experimenti experimen

## 5) Die Leipziger Adresse:

Q. F. F. F. Q. S.

Pro salute atque incolumitate viri excellentissimi et summe veueraudi FRIDERICI DE THIERSCH.

theol. et philos. doctoris etc. etc.

qui postquam studia in universitate Lipsiensi inchoata Gottingae absolvit ibique summis iu philosophia honoribus rite impetratis et posito vixdum tirocinio ob egregiam quae iam tum iu eo elucebat docendi facultatem Monacum vocatus est, studia humanitatis ex situ atque servitute, in qua tum quidem illic versabautur, in libertatem protinus viudicavit, vindicata ab hominum quorundam novam lucem aversantium impetu constanter impigre fortiter defendit, defensa quovis modo sustentavit auxit confirmavit, quique Bavariae, reliquae quoque Germaniae, Bataviae, Fraucogalliae, Belgii scholis compluribus iuspectis exploratisque disciplinae publicae ac rei scholasticae universae cmcndandae suasor atquo impulsor, quin etiam Graecis iugo servili excusso pristinam dignitatem recuperantibus cum rei publicae tum litterariae instituendae atque ordinandae auctor adiutorque exstitit gravissimus, uec satis habuit monstrare viam qua incedeudum videretur, sed ipse quoque per longissimam seriem annorum in universitate litterarum Monacensi usque ad hunc diem ingentem discipulorum numerum admirabili alacritate atque sagacitate erudivit et ad humauitatem informavit, multis scriptis et egregiis grammaticam disciplinam, artis monimenta, scriptorum veterum reliquias illustravit explicavit emendavit, ut iam uno orc omues eum iu eis numerent quos in philologia tamquam principes suspiciunt, adeptam ante quinquagiuta annos doctoris philosophiae dignitatem viro illustri gratulans universitas litterarum Lipsiensis Rectore Friderico Tuch votum solvit lubens merito.

## 6) Die Tübinger Zuschrift:

Viro illustriasimo doctiasimo summe venerando domino Fridence de Trierscu, theologiae et philosophiae doctori etc. etc. sollemnia partorum ante decem lustra summorum in philosophia honorum die XVIII m. Iunii a. MDCCCLVIII celebranti congratulatur philosophorum ordo Tubingonais.

Quod omnes optamus, pancissimi assequimur, hoc Tibi, vir snmme veuerande, contigit cumulatissime, ut senectute fruaris vere Sophoclea, iu corpore sauo mentis animique vires servans integras, lutactus a multis illis quae senes circumvenire solent incommodis, et ipse ornatus onnibus laudibus omniumque gratia ac reverentia florens et liberls circumdatus egregio patre quam maxime dignis. Licet Tibi vitam producere usque ad extremos bumani generis terminos, quippe qui, ut hodie celebras partum ante dimidium saeculum doctoris philosophiae gradum, sic paucos ante dies compleveris annum aetatis octogosimum. Quos Tuos natales grate Tecum numeramus pieque colimus Te, postquam Fridericus Creuzer primum locum Tibi concessit, philologorum ut semper facundia ita nunc etiam aetate Nestorem et in clarissimo quinqueviratu cum Ch. A. Lobeckio, F. Th. Welckero, Aug. Boeckhio, Imm. Bekkero. senibus maxime venerabilibus Tiblque couiunctissimis, ceterls aetate praestantem atque in tota doctorum civitate a solo Alexandro de Humboldt longaevitate superatum, animi vigore acquatum. Quo plures acerbioresque clades proximis aunis cum universa scientia tum illae praecipue litterae in quibus Tu quoque excellis praestantissimorum virorum mortibus acceperunt, quarum pars haud sane levissima in nostram academiam nostrumque ordinem cecidit, eo laetloribus anlmis circumspicimus inter superstites ac tot tantosque viros gaudemus esse incolumes, quorum ad auctoritatem se componant, exempla suspiciant et viri et iuvenes adolescentesque ao discant ab iis verum vitae temperamentum. Lastamur autem non ita solum ut par est viros studiorum communione et mnnerum similitudine inter se devinctos, quoniam ad omnes pertineat quidquid aut laetl aut triste accidat alicui viro lu litteris illustri ant academiae vel propinquae vel longis spatiis a nobis remotae. Sunt etiam alia propter quae nos potissimum gaudeamus Tiblque gratule-mur Te vidisse huuc diem. Stat enim iu animis uostris grata eornm memoria quae Tu de proxima nostra patria et de academia quoque nostra optime merueris. Tu, Institutionis publicae per plurimas Europao terras existimator aequissimus peritissimus, castigator acerrimus, cos qui per bmuia fere Wirtembergiae oppidula babentur ludos litterarum Latinos olim constitutos sapientia et pietate Christophorl principis immortalis memorlae, conservatos per temporum iniurias, ne uunc quidem deminutos in tanta coufusione opinionum prisca teuentium, nova sectantium, priscis nova miscentium, singulari diligentla iuspexisti, inspectos summis laudibus ornavisti, studia praeceptorum, profectus discipulorum, denique omnem illius institutionis rationem et fructum quasi exemplar proposuisti ceteris imitandum. Deinde totam illam publicae ad humanitatem institutionis compagem, quae Tua est ingeuil vis, amplexus, quae minus probarentur in superioribus gymnaslorum classibus libere professus, seminariis theologorum firmissimis Illius disciplinae fundamentis contra obtrectatores fortiter patrocinatus summis Tuis in nos meritis cumnlum addidisti, cum huius litterarum universitatis ln summo disorlmine propagnator exstitisses audaoissimus idemque fellcisslmus. Cum enim essent qui alieni a recto de omni litterarum genere ludicio universitatem uostram quasi vinculis eonstricturi liberam olus disciplinam ad cam quae in rebus civilibus administrandis observari solet normam accommodare conarentur, Tu, rector delectus universitatis Monacensis brevi ante conditae atque constitutae, vocem Tnam sustulisti gravissimam et Tui nominis auctoritate torpeutes excitasti, timidos confirmasti, errantes monuisti, adversarlos terruisti. Tua virtute, constantia, sapientia factum est ut quae res iam videbatur transacta, ea denuo in medium prolata publico iudleio subiiceretur, postremo in legitimo populi legatorum couventu improbaretur, universitatis autem disciplina con-traria ratione atque isti voluerant constitueretur. Illa quidem tempestato adparuit - xal ecconivoici mudicdai - ut leges lta Musas silere inter arma ueque pati se profanorum manibns attrectari, proscribl autem universitates custodia circumdatas illiberali. Quibus summis meritis liceat addere parvae sane, non tamen hercle spernendae rei memoriam. Tu eum ante aliquet decemnis în nostre oppido commorareris et omnis cacdemise notera înstituta diligentisismic napiceres etima nutiquarium nostrum, tum quidem plerisque uostrum plane ignotum, Tuli volunța aperiri et a teasebris sordinasque protrastita (gregiam illam are atili aruius noster Amphiarai cenuniset case effigiem F. Th. Walcher rectius a Batone denominandam docului.

Sed ne nos nostraque nimis videamur amare erigamus oculos ad eorum contemplationem quae Tu in litteris perfecisti praeclara. Quo in genere hoc ante omnia admiramur quod tot tam diversas litterarum partes Tn uuns valuisti ingenio comprehendere. Cuius rel cnm jam theses quas primae Tune dissertationi ante hos quiuquaginta annos conscriptae adiecisti indicium praebnissent clarissimum, utpote depromptae illae uon ex philologia tantum sed ex sacrosaucta quoque theologia et ex philosophia, longa deinde editorum librorum commentationumque series pleniora in dies annosque ao Inculentiora testimouia exbibnit. Atque ut primum consistamus in lpsis litteris autlquis, cnm pancis Tu ostendisti posse fieri ut salva severitate disciplinae grammaticae et subtilitate critica artis quoque antiquae cognitio pareretur uberrima, neo prodiit ullum eommentationum Bavaricae academiae volumeu quod nou sub oculos poneret quam scite Tn Heyuium misceres cum Godofredo Hermanno. Ut enim exorsus eras a compouendis Graecae linguae legibus, quo opere hoc maxime egisti ut magistrorum discentiumque animos converteres ad Graecarum litterarum quasi cardinem ao fundamentum Homerum, sio postea de verborum Graecorum modis libellos aliquot peculiares condidisti ac vel unperrime subtilissimas disquisitiones instituisti de analogiae Graecae capitibus minus cognitis; atque ut Gottingae munus academicum auspicatus eras publicato specimine edltionis convivii Platonici, ita postmodo de natura Platonicorum dialogornm dramatica commentationem conscripsisti elegantissimam; et quautum possis iu re eritica experti sunt cum varii scriptores Graeci et Latini tnm praecipue gnomici Graecorum poetae et Aristophanes, Thucydides, Theophrastns, neque minus Aeschylus ac Taciti vita Agricolae, quorum locis haud paucis medelam adhibuisti aut lacunosos esse demonstraudo aut verba quaedam inbens transponi; quam autem egregie post Boeckhium merueris de Pindaro, in quo ue vertendi quidem in patrium sermonem ac pede pedem reddeudi ingentem laborem detrectasti, in omninm animis haeret. Idem vero C. Th. Heynii, celeberrimi viri, discipliua egregie instructus et collatis Monachium studio ac liberalitate principis artis amantissimi monumentis omulum artium unice adiutus viam persecutus es a Winckelmanuo patefactam. Graecae artis tempora et actates definiendo ipsaque monumenta edendo, describendo, illustrando. Qua in provincia quantum praestiteris documento sunt cum innumerae aliae commentationes tum de vasis pictis ac de murrinis conscriptae, quibus, postquam Italiae ac Graeciae loca regionesque identidem ipse peragrasti ocnlisque perlustrasti, accesserunt aliae quibus locorum situs et inscriptiones explicabas, ut Pari insulae, Delphorum, Athenarum, quarum Erechtheum singulari cum diligentia explorasti. Unde progressus quae artis formae apud omues geutes omnibusque aevis fnerint exposuisti et investigatas losius pulchritudinis rationes ac leges in discipliuam redegisti. Qua doetriuse et copia et varietate effectum est ut, cnm saepe alii de rebns, si universam scleutiam spectes, haud dubie exilibus tanto cum ardore animorumque intentione inter se digladiarentur quasi humaul generis salus in illis posita esset, Tu exigua secerneres a gravibus et in omnibus quaestionibus animi acquitatem et ingenii hnmanitatem servares incorruptam. Neque Tu ita incubuisti in antiquas litteras ut quem haberent eveutum aut qui inde fructus redundarent nihil curares; immo vero quemadmodum ipse quondam invenis in gymuasio Gottingensi docueras pneros et adolescentulos, sic postea quoque scholis eniusque ordinis et quam rectissime conformandis et ab iniuriis adversariorum defendendis operam navasti impavidam et indefessam, Idem illo quo eras incensus Graccarum litterarum et artinm amore complecti volnisti veternm Graecorum etiam posteros quique alii hodie Graeciae solum incolunt, ac multo ante quam bi ipsi armis libertatem sibi repeterent et voce et scriptis coepisti pro iis pugnare; renati mox populi Tu vindex exstitisti acerrimns, amicus integerrimns, Tu eorum sermonem et carmina in lucem protulisti, Tu eorum praesentem statum litteris illustrasti, Tu ne ingrati quidem animi documentis deterritus in quolibet discrimine cos et consilio et opera invare uon destitisti. Itaque vetera cum novis, praeterita cum praesentibus artissime consocians Tu nobis semper visus es viri docti imaginem exbibere perfectissimam. Talem Te venerabantur quicunque conditis a Te philologorum Germanicornm conventibns intererant, in quibus si Tu abesses universae rei aliquid videbatur deesse; uemo enim Te disertins explicabat res gravissimas, uemo quid quoque tempore ac loco esset aptissimum melius intelligebat, nemo pari erat auctoritate ac facundia, qua si quid incidisset minus commodi ant praecideretur aut componeretur. Itaque abhine triennium optima augurabamur cum convocato Stnttgartiam philologorum consessui Te interinturum audiremus; nec fefellit exspectatio: eras enim Tn coucilii insigne decus ac lumen. Qualem tum Te vidimns, vegetum virentemque ingenio et prisca comitate ac facundia florentem, talem Te sperams optamssque din mansarram dique de Te ipso rata fore illa verba quibus ante hos quinquaginta annos pari eademque senectute fruentem praeceptorem Tibi dilectissimum Hevnium affatus es:

Σοι γός τό σεμνόν Έλλαδος σωντοῦ θ' αμα Κοσμοῦνει κόδος οἰκ ανευ θείας τέχης Γήρας μέν οὐδέν Τοχεται μακρῷ χούνφ, Σετεράνοια δ' αλεί καὶ αρβάσμασην νέοις Δίος στέγουσι τένακ σού λενκόν κάρα. Τούτοια θέλξας μακάριον βίον τίλος Τέρποιο θυμόν : ε΄ πος ΄ αν τέρκοις μακράν.

Iam qui oculis percenseat quot et qualia et quam varia scripta Tu edideris atque insuper animo pensitet quot orationes Tibi fuerint habendae, quanta cum diligentia cum scholas academicas semper institueris et seminarii philologici exercitationes moderatus sis, tum permulta cetera Tibi mandata munera obieris, quam innumeri cives hospi-tesque Tuam comitatem ad iuvandum quodvis liberale studium nunquam non paratam experti sint et nt iu reliquis quoque rebus nihil humani a Te aliennm putaveris, - jure hic miretur quomodo quamvis longa vita Tibi suffecerit ad peragenda haec omnia, ac nisi incredibilis Tibi iuesset ingenii facilitas, iudefatigata industria, temporis usus religiosissimus, ueget haec tanta a Te potnisse confici. Quare tranquillo animo lactaque mente hodie respicis in emensum hactenus vitae spatinm, et ubi aliquando fatalis et Tnus dics veniet, hilaris et de memoria Tui nominis securus spiritum reddes illuc nude eum accepisti, Teque consolabitur id quod ante quinque lustra tam eximie ipse dixisti: 'Manet neterna illa ingenii humani inventus quam in veterum scriptis admiramnr, et continno succrescit nobis iuvenum cohors vegeta animo et his immortalibus scriptis et cx parte etiam curis nostris enutrita, quae post fata nostra superstes erit et humanitatis studia contra ingruentem saeculi barbariam defendet.'

In lateinischen Briefen gratulierten die philosophischen Facultäten der Universitäten Jena und Halle.

Die Schweiz war vertreten durch folgende Druckrolle der philosophischen Facultät von Basel:

Ordb philosophorum Basiliensium FRIDERICO THIERSCHIO THURINGO

Quo gandio nuper Germania affecta est, cum Berolinenses eum diem festum habnisse accepit, quo die Boeckhius, vir clarissimus, ante hos proximos quinquaginta annos philosophiae doctor et liberalinm artinni magister renuntiatus fuorat, eadem laetitia nunc bonarum artium cultorcs profunduntar, quod Te, clarissime Thiorschi, ad idem senectatis deens gradum facere audiverunt. Ut enim acies exercitus contra bostes instructa inprimis triariorum subsidiis et veteranorum vexillis firmatur, ita doctrinae studia potissimum sapientia, consilio, auctoritate seniorum reguntur et sustentantur, qui quod saepius Olympia vicerunt, adolescentnlis ad eandem landem appetendam optime viam monstrant. Tibi autem, vir clarissime, maior etiam gratia babenda est, quod, cum multa in nostris gymnasiis obsoleta et perperam instituta essent, Tu verac hnmanitatis vindex et disciplinae emendator et corrector exstitisti, ita ut, quod olim Melauchthoni grata patria tribuerat, praeceptor Germa-niae recte adpellari posse videaris. Sed non modo in sebolis ordinandis et melins instituendis praeclaram operam posnisti, sed, quod majoribus etiam laudibns celebrandum est, ad litteras Graecas discendas novam viam aperuisti et ut ratione et via docorentur auctor fuisti. Quo quidem invento cum omnes litterarum Graecarum doctores Tibi obligasses, tamen uberrimos et dinturnos Tuorum studiorum fructus Tui discipuli perceperunt, qui in seminario Monacensi Te duce et auctore Graecis et Latinis litteris operam dederant. Sed cam plerique in una re elaborent, alii grammaticam tractent insignemque laudem bac ro mercantnr, alii artem criticam exerceaut idone summum esse existiment, alii artinm monumenta explicent et de statuis atque signis disserant et tanquam ίεροφανται deorum templa recludant et occultissima quaeque aperiant, Tu unus omnes bas disciplinas mente complexus es et ut philologum decet, primum grammaticam explicuisti, multum operae in adolescentulorum studiis regendis collocasti, mox ad altiora transgressus litterarum et artinm historiam composnisti, optimos quosque scriptores Graecos et Latinos illustrasti. Quid quod, nt doctrinae studiis aemulum afferres, Graecos cum se a scrvitio in libertatem vindicassent, praesenti auxilio invisti, afflictos recreasti, confirmasti, excitasti; fessis solacium, indigentibns opem atque salutem attulisti? Quare non solum qui studiorum gratia Germaniam adennt adolescentuli, sed tota Graccia tanquam communem omnium patronum Te colit ot diligit. Denique qua in re snmma sunt omnia, Tu vitae dignitate, humanitate, simplicitate, constantia omnibus probasti, quantum boni artium liberalium studium hominum moribus afferat. Merito igitur tuo hodie totius Bavariae doctores et magistri te consalutant, quibns optimus quisque ex Germania et Helvetia se socium adiungit, recteque Te felicem praedicamas, qui Dei optumi maxumi beneficio tot honoris ornamenta et laudis insignia adeptus es. Qua quidem felicitate ut usque ad extremam senectutem perfruare, omnes boni exoptant. Vive valeque!

Gemeinsam gratulierten in einem dentschen Briefe die Warburger Philologen: Karl Friedrich Weber, Joseph Rubino, Jalius Caesar.
Aus Inasbruck sandten die sämtlichen Mitglieder des Professoren-Collegiums der philosophischen Facultät, der Gymnasialdirector Dr. Siebinger und der Vorstand der Universitätsbibliothek Dr. Zingerle einen griechischen Glückwansch, worin sie unter anderem

angen: βουλόμενοι οὖν σε μὴ ἀγνοεῖν δι' ήσεινος τιμῆς σε Γχομεν καὶ ἀὰ Εξομεν καὶ αὐτοὶ οὐκ ἀγνοοὐντές σε ἡμεῖν συγγαθροντα ἐπὶ τὰ τὰς τὰ τοξι τὰ τὸ τὰς μιαῦν ἀναζιοπυρηθήνωι ταὐτα έγραψαμεν πρός σε κπλ. — Die Huldigung 'sch lesischer Schulmaner' drückte Dr. W. Grosser als Secretar des wissenschaft lichen Vereines zu Breals un ie niem besonderen Schrichen aus.

Die Universität in Athen sprach dem nm Hellas einzig verdienten Mann in längerer Zuschrift mit einem Rückblick auf seine Anstrengungen und Wolthaten den tiefaten und wärmsten Dank aus. Das Schreiben beginat:

Είρηναίο Θηρσία άνδρι σοφωτάτα, εύκλεεστάτο και τα μάλιστα

φιλέλληνι γαίρειν.

Πολίος μίν καὶ Δίλοις ἀνδράσι χάριτας, ἀνθ' ών εὐ ἐπαθν», ἡ Ελίας ὁρείλει, οὐδίνα δ' ἰσμεν τών νοῦ ζωντων οὐτι παλαιότερον αὐτὴ φίλον σότε πιστότερον Σοῦ ὁδελυγμένον, οὐτε τσακότε καὶ τηλικαίτα τοὺς Έλληνας εὐ ποιήσαντα, δαα καὶ ἡλίναι Σοῦ, ἀνδρών ἀριστε καὶ σοφοίτατε —

und schlieszt:

τόης ήμε θα μήματον, οσφάτατ Θήφαι, θε άνήμον, εύθημη, καθ από τέμφα μορμένης αξι διόμοςς, είναι και έταναν είναι όρων τό σόν περίατάμενα καθ περίποντα γήρας, καὶ τὰς είνο/μας άκουω, άξιθει τα πίθετου τών Σούν είνημο όναμενο τά καφόζια προστέρουα, μάν σύχ ήματα οί Έλληνες, τοσαύτα καθ τηλικαύτα εὐ παρά Σού πιπουθύτες!

Αθήνησι έτει αωνη μηνός Μαΐου πδ΄. ΄Ο της Όθωνείου 'Ακαδημίας πούτανις Φίλιππος 'Ι ωάννης.

Von den bayrischen Gymnasien haben folgende ihre Tbeilnahme durch besondere Schriften beurkundet:

1) Ansbach und zwar 'interprete D. Christophoro Elsperger, rectore et professorc'. In der Zueignung dieses nach Döderlein ältesten Schülers von Thiersch führt uns der Vf. ein recht lebendiges Bild des jugendlich-ernsten Lehrers vor die Augen; unter anderem heiszt es: 'Subit animum recordatio illius anni (novem paene inde lustra practer-iere), quo et mihi contigit Tua non solum institutione uti, sed ctiam benevolentia frui. Rursus milii videor in Lyceo Monacensi Te audire. cum in publicis scholis Tacitum et historiam artium, in privatis Platonis Gorgiam et Pindarum exponeres et vesperi, cum domum Tuam conveneramus, vestigia nostra in scriptoribus antiquis interpretandis saepe pueriliter titubantia dirigeres. Versatur ante oculos gravitas ista, quae tanta erat, ut iuvenis vix tricennarius senis auctoritatem haberes, eni tamen admixta esset comitas, non fucata illa et versuta, quae adulationis illecebris discentinm aucupatur favorem, sed vera, cuius plus interest adolescentium adiuvare studia quam allicere caritatem.' An die Dedication schlieszen sich lateinisch geschriebene Bemerkungen zur Erklärung schwieriger oder streitiger Stellen des Horatius; acht sind der Ars poetica, neun den Episteln und eine den Satiren entnommen (18 S. 4).

2) Augsburg (des protestantische Gymnasium zu St. Anna) 'interprete D. Georgio Casparo Mezger, gymnasii rectore.' Beigegeben iat 'Memoriae Hieronymi Wolfli pars quarta' (40 S. 4).

35

- 3) Bayreuth 'professores et msgistri' mit Bemerkningen zn Sophokles Elektra V. 1037 ff. 1339 ff. u. Philokt. 391—402 (9 S. 4).
- 4) Dillingen mit einer Abhandlung des Studienrectors Karl Pleitner 'des Q. Valerins Catullus llochzeitgesänge kritisch behandelt. Mit einer Tabelle nud einer litbographierten Abbildung.' Als 'corollarium' Verbesserungsvorschläge zum Philokletes des Sophokles (100 S. 4).
- 5) Erlangen 'interpretibus D. Ludovico Doedorlein et D. Gothofredo Frie dlein', und xwar von ersterem: 'Homerica particula yaq nusquam refertur ad insequentem sententiam'; von letzterem: 'über perinde quosi und proinde quasi bei Cicero' (16 S. 4).
  - Hof 'interprete Csrolo Machtio' mit einer lateinischen Ode im alcaeischen Versmasz.
- I. and shut des Collegium des Gymnasiums mit 'Msgnus Felix Eunodins Lobrede auf Theodorich den Groszen, König der Ostgotben, von Dr. M. Fertig, k. Gymnasial-Professor und Studienrector' (19 S. 4).
- 8) Kempten die 'professores' mit einer 'dissertatio de legendis Graecorum et Romanorum libris, quam scripsit Ph. Hannwacker, gymnasii rector' (7 S. 8).
- 9) München das Maximiliansgymnasium mit einer 'commentatio Antonii Linsmayeri de vita excellentium ducum exterarum gentium' (12 S. 4).
- 10) Nürnberg 'collegarum nomine' Henrices Heerwagen, Godofredus II erold, I. Henrices Wöllfol; von diesem eine lateinische Ode im sopphischen Vermaszo; von Herwagen eine Abhandlung 'de Grani Licinisni fragmente annalium lib. XXVI'; von Herold 'Panegyrikos des Isokrates § 1-27 und 38-50, Uebersetzungsprobe' (24 S. 4).
- 11) Die Pfalz "Glückwünsche der Liebe und Dankbarkeit. dargebracht im Namen der Gymansien und Latelinischen Schulen der Pfalz von den königt. Rectoren und Snbrectoren". Nach einem lateinischen Anspruch folgt: "Ein Bild der Erinnerung aus dem Leben der höhlboron Schulen der Falz in den Jahren 1834—1836". Ein Gedicht in 15 achtzeiligen Strophen, sinnig und voll Frischo, ein lebendiges Stück ans dem paedagogischen Wirken von Thiersch (10 S. 4).
  - 12) Schweinfurt mit einer Ode im alcaeischen Versmasze von Dr. Courad Wittmann, einer Dissertation 'de auctoritate codicum Plinianorum' von Dr. Ludwig von Jan und einer gleichen 'aliquot Pindari loci tractantur' vom Rector Oels chläger (18 S. 4).
  - 13) Wārzbarg mit einer lateinischen Ode: 'Discipalus ad Fred. Thierschim magistum' vom Mathematik-Fredesson N. Vier beilig; einer griechischen: 'ές ταν Θαεφορίου πεντακουτακτηριδα' von Dr. Laur. Gras berger; einem deutschen Sonette von Frof. Fr. J. 1101 einem gleichen von Dr. Koll ler; von eben diesem noch deutschen Distichen. Zuletz: 'Homers Odyssee, Erster Gesang. Deutsch im Versmasse der Urschrift' von Holl († 22 S. fol.) Von Würzburg richtelon

auch die 'sodales seminarii philologici Herbipolensis' einen besondern lateinischen Dankhrief auf stattlichem Velinsolio an Thiersch, der den Namen eines 'praeceptor Bavarias' in jeder Weise verdient bahe.

Von den anszerbayrischen gelebrten Schulch schickte die Schulpforta ihrem früheren Zögling eine gedruckte Rolle:

'uni ex praecoptoribus Germaniae viro omni laudis genere praestantissimo, qui totam antiquitatem sagacissime perserutatus et eximia industria parique ingenii felicitate complexus est ciusque studium et ore sura a facundo et libris doctissimia atque elegantissimis adiuvit amplificavit, cui suae seatati commodi son solum summa animi ineesilione con-

tentione verum etiam laboribus et periculis susceptis et camtlatis varie prospexit eoque virum fortem patriacque amantissimum se praestiist, qui cum Germaniam unus maximo amaret ciusque inventuti ad omnem humanitatem excolendas egregie operam uavaret idem et cari-

omnem humanitatem excolendas egregie operam uavaret idem et caritate et meritis Graeciam quasi alteram patriam reddidit ciusque salutem et incolumitatem praeseus auxit et confirmavit, qui quid acholis Germaniae conduceret studiosissime exquisivit et

qui qui debolis Germaniae conduceret studiosissime exquisivit et libris cum acutissime excogitatis tum usu experientiaque comprobatis uberrime exposuit,

qui almae matira Portae discipulta exstifit ut clarissimus lits gratismes eigno quod per sex annos debuit per longam et gloricam Vitam et observantia et museribus pretiosissimis cumulatissimo retaiti; das Gymassimi in Gotting en ein gedracktes Glückwunsch-Schreiben (12 S. 4), mit eisem Rüchblick auf Thiersch' erste Thätigkeit an dieser Schule, die schon im vorigen Jahre sein Sojibriges Zabilseem bätte hegrässen solles: 'cum enim ab Heyuio, tum gymnasii uostri inspectore, die Iulii mensis viceismo tertio a. 1807 magistratiu hains pertore, die Iulii mensis viceismo tertio a. 1807 magistratiu hains nepeture, die Iulii mensis viceismo tertio a. 1807 magistratiu hains nepeture, die Iulii mensis vecatus, superiore iam anuo decimum lustrum in obeundo munere (felicite reactum gratialndum Tibi (inizea paparet.)
Eine gedruckte Tahula übersandte auch noch die Klosterschule Kos-

Einzelne Bücher, Programme und Mannscripte, welche dem Jubilar zu diesem Festlage gewidmet wurden, sind auszer den schon oben hei hesonderer Gelegenheit genannten folgende: aus Bayern und zwar zunächst aus München: Bernhard Arnold: Versuch einer griechischen Uebersetzung der Oden des Horatins (ausgewählte Gedichte des ersten Buches)' (19 S. 4); Maximilian Beilhack: 'zwei Chorgesange ans des Aeschylos Agamemnon in freier Nachbildung' (15 S. 4); Dr. Karl Friedrich Arnold von Lützow: 'zur Geschichte des Ornamentes an den bemalten griechischen Thongefüszen' (Habilitationsschrift, 56 S. 8 mit drei Steindruck-Tafeln): derselbe: 'Probe einer metrischen Uebersetzung des Homer' (Manuscript); Dr. Wilhelm Christ: griechische Lautlehre vom sprachvergleichenden Standpunkte dargestellt' (zum Druck bestimmtes Manuscript); Friedrich Beck: 'Telephos, eine Tragoedie' (47 S. 4); Dr. Johannes Huber: 'uher die Willensfreiheit' (66 S. 8); W. Markhauser: 'der Geschichtschreiher Polyhius, seine Weltanschauung und Staatslehre mit einer Einleitung über die damaligen Zeitverhältuisse; eine gekrönte Preisschrift' (155 S. 8); Dr. Karl Prantl: 'die Philosophie in den Sprichwörtern' (24 S. 4): Leonhard Spengel: 'commentatio de emendanda ratione librorum M. Terentii Varronis de lingua Lutina? (14 S. 4); Dr. Georg Martin Thomas: 'Wallensteins Ermordung, Ein gleichzeitiges italienisches Gedicht. Herausgegeben, eingeführt und mit anderen unbekannten handschriftlichen Belegen ausgestattet' (24 S. 4); aus Augshurg: Dr. Chr. W. Jos. Cron: ein lateinisches Gedicht in Distichen (in Prachtschrift von Hermann Schoen); aus Dillingen: Anton Miller: 'emendationum in Strahonis librum I specimen' (23 S. 8); aus Nürnherg: Dr. H. Wölffel: 'P. Ovidius Nasos Bücher aus dem Pontus im Versmasz der Urschrift ühersetzt' (17s Bändchen in der Sammlung von Osiander und Schwab); ans Pirmasens; Stolz: 'Orpheus oder die Culturentwicklung in Europa' (geschriehen im J. 1834; 20 S. 4). Auszerhalb Bayerns: Joh. Georg Baiter in Zürich: 'Platonis res publica. Editio tertia' (LVIII u. 316 S. 8); Eduard Gerhard in Berlin: 'Teofania nuziale di Dioniso e Cora' (Estratto dagli Annali dell' Inst. archeol.: 15 S. mit einer Tafel): Franz Dorotheus Gerlach in Basel: 'Zaleukos, Charondas, Pythagoras. Zur Culturgeschichte von Groszgriechenland (160 S. 8); Ernst von Leutsch in Göttingen: 'die Lücken in Aristophanes Fröschen' (Philologus, Suppl.hd. 1); F. A. Rigler in Potsdam; eine lateinische Ode; Hermann Sauppe in Göttingen: Υπερείδου έπιτάφιος (unter der Presse); Gottlieh L. Fr. Tafel in Ulm: 'in Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiam Turcicam meletemata critica' (16 S. 4); Dr. Heinrich Thiersch (der älteste Sohn) in Marhurg: 'die Kirche im apostolischen Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen Schriften'. 2e Aufl. (372 S. 8). Als Beigahe eines Briefes erwähnen wir noch 'Pindars erster olympischer Siegesgesang' metrisch ühersetzt von M. A. Fischer, Doctor der Philosophie, Professor am kais. Lycoum in Orleans.

Als Goschonke, den Tag gleichzeitig begräszend, liefen ein on L. Döderlein in Erlengen: 'Horazens Episteln. Zweites Buch. Lateinisch und deutsch mit Erläuterungen'; von K. Göttling in Jena: 'Vila lobannis Stigelii Tharingi' (Saecnlarprogramm der Universität Jens); von J. A. Hartung in Schlensingen: 'Babrios und die älteren lambendichter. Griechisch mit metrischer Uebersetzung nad grafenden und erklärenden Anmerkungen; '9 von Jolk, Fried. Ludw.

 Hansmann in Göttingen: 'über den Einfluss der Beschaffenheit der Gesteine utd die Architectur' funs den 88 Bande der Ahh, der Ges. der Wiss.); von Demetrios Steph. Naurokordatos in Athen: 'doch Athono Torogavor nettl vig 'Evotavir, von von Evantal ein Müschen: 'Platos dryge vän zed' nude; growen'; von K. Frantl im Müschen: 'Platos Apologie oder Vertheidigungsrede des Sökrates deutsch'; von F. A. Rigler in Potadam: 'Meletemata Nomiana', part. I—V; von F. A. Rigler in Potadam: 'Meletemata Nomiana', part. I—V; von F. A. Rigler in Potadam: 'Meletemata Nomiana', part. I—V; von F. A. Schale kin Brenslan: 'Ext. F. Hermanns Lehrbuch der göttes-dienstlichen Alterthümer der Griechen. 2e Auflage'; von Dr. Julius Schale kin Breslan: 'Eur Charakteristik der titalisnischen Humanisten des 13n und 15n Jahrhunderts'; von Dr. Robert Tagmann abd.: 'Petrus Vincentian, der erste Schalen-laspector in Breslaw'

Es würde uns zu weit führen, wollken wir der Briefe auch nur amenaswies gedechen, welche überülker, von Philologen und Gelehrten, von Schulmännern und Würdenträgern, von Schülern, Freunden und Verehrern des In- und Auslandes in diesen Tagen im Hause von Thierest. ussammentrafen. Gern möchten wir auch von den vielen poetischen Gaben, welche auszer den bereits oben gelegentlich angeführen Bruckschriften diesen Tag besangen, eines oder das andere Gedicht auskeben. Allein der Raum gebietet uns mit dem Festlied ninserse Herm ann Ling zu begangen:

Blühenden Sebmacks und zur Freude der Deinen, Allen Lichen glückverheiszend und schön Siehst Du den Tag des Festes erscheinen. Ewige Mächte vereinen Winkend von Frühlingshöhn, Freuden und Mithen und himmlische Segnung;

Freuden und Mühen und himmlische Segnung Rufen znm neuen vergangenes Glück, Frober Erinnrung willkommne Begegnung In die gefeierte Stunde zurück.

Dank und Herzensgrüsze bringen Gäste von fern aus deutschen Gaun. Das ist das Schömste, was Menseben erringen: Ruhm und das hohe Gelingen Edlier Hestrebungen schaun, Wenn Konige reichen den Ehren Men and Schönen Könige reichen den Ehren kreis von Söhnen, Töchtern und Enkeln des Hausse Glanz.

O wie muss es den Blick erheltern, Der in dem mensengeflegten Gebiet, Neben den Jimgeren Geisteustreitern, Noch mit der Stärke der Jugendirant, Licht und Geleihen des Wissens schaft Jumer, je weiter sie Tollen, den Raum lirer beleibenden Thai, und der Baum Sieht in Fülle der Jahre prangend Endlos Blithen, und Leben von Leben empfangend.

Der Mittag des folgenden Tags, des 19n Juni, vereinte die Freunde, Schüler und Verehrer des Juhilars zu einem groszen Festmahl im bayrischen Hofe, glänzend durch die Zahl und die Bedeutenheit der Theilnehmer, wie bervorragend durch die Würde, Feierlichkeit und Herzlichkeit der Gesellschaft. Was August Boeckh dem Freunde voransgesagt: 'ohne Zweifel werden Ihnen in Ihrem gegenwärtigen Vaterlande alle die Zeichen der Anerkennung entgegengebracht werden, die Sie in einer langen Reihe von Jahren verdient haben; es ist zu hoffen, dasz bei einer so seltenen und schönen Feier auch der Parteigeist verstummen wird, unter welchem Sie in früheren Jahren nicht wenig erduldet haben' - das ist ganz, das ist vollkommen in Erfüllung gegangen. Das hatte auch jeder beste in Bayern gehofft und sicher erwartet: gleichwol sei es gestattet sich dieses Ereignisses mit stolzem Bewustsein laut and offen zu freuen. Wenn Thiersch tief ergriffen und in edler Begeisterung diesen Tag den glücklichsten seines Lebens nannte, so uennen wir ihn einen einzig denkwürdigen in den Annalen der hayrischen Culturgeschichte, nicht blosz weil er bewährt hat, auch an der Isar wisse man einen einzig verdienten Mann in einziger Weise zu ehren, sondern weil in seinem angetrübten Lichte recht klar geworden ist, wie fest Gottlob auch im eigentlichen Bayerlande seit fünfzig Jahren die freie Wissenschaft gewurzelt ist, und wie sie trotz vieler und fast beständiger Widerwärtigkeiten Schule und Leben innig, segmend and veredelad durchdringt.

München.

Georg Martin Thomas.

## (23.)

## Zur Litteratur des Aristophanes. (Schlusz von S. 289-316.)

 Specimen literarium continens priorem partem prosopographiae Aristophaneae quam — examini submittet Ti allingius II alberts ma Daventriensis. Lugduni Batavorum, apud

E. I. Brill. MDCCCLV. XII u. 128 S. gr. 8.

Hr. II. handell in diesem erston Theile 'de poetits, philosophis, vatibus iisque qui artem quancuque apud Aristophanom excreentes commemorantur' und verspricht bald in einem zweiten Theile von den noch übrigen Personan des Ar. handeln zu vollen. Der Gegenstand ist zwar anzichend, hietel aber so grosse Schwierigkeiten dar, dasz eine hefriedigende Lösung der Augheb von einem Anfanger won incht erwartet werden kann. Denn es kommt nicht blosz darsuf an, die die cinzelane Personen betreffenden Stellen zu sammeln und aus den zer-

streuten Zügen und Andeutungen ein Gesamtbild zu entwerfen, sondern aus auderweitigen Quellen und durch Rückschlüsse auch das wirkliche Bild zu ermitteln, das uns die Komoedie in vergröszerter und verzerrter Form abspiegelt, da nur auf diese Weise ein richtiges Verständnis der komischen Figuren ormöglicht wird. Dies zu thun hat Hr. H. meist unterlassen; nur bei der Zeichnung des Sokrates stellt er der komischen Person die historische gegenüber, wie dies freilich bei eiger so vielfach besprochenen Streitfrage nicht zu umgehen war. Wenn er hier zu dem Auskunftsmittel greift S. 86: 'multum enim concedi oportet . . quidvis effutiendi libertati Bacchanalibus concessae'. so hätte er diesen richtigen Satz auch sonst öfter beherzigen und überhaupt erwägen sollen, dasz ohne eine eingebende Untersuchung über die der Komoedie anstehende Freiheit die Wirklichkeit zu karikieren eine Prosopographie des Ar, unmöglich ist. Indessen ist es immer dankenawerth dasz Hr. H. die betreffenden Stellen fleiszig gesammelt, meist richtig aufgesaszt und mit Urteil zu einem ganzen verarbeitet hat. Das erste Kap. S. 1-39 handelt 'de tragicis', am ausführlichsten natürlich von Euripides, da zu dessen Bilde Ar. die meisten Züge geliefert hat. Diese sind zweckmäszig zusammengestellt, wenn auch eine tiefere Würdigung des Wesens der enripideischen Poesie und damit des zwischen Ar. und Eur. bestehenden Gegensatzes vermiszt wird. Wenn es von Aeschylos S. 5 heiszt: 'deinde non docebantur istae fabulge, sicut Aeschylus eas dederat, sed correctus in certamen deferre posterioribus poētis Athenieuses permiserunt, quod Aeschylus rudis in plerisque et incompositus esset, ut scribit Quintilianus I. O. X 1, 66', so ist weder das éine richtig, dasz die Tragoedien des Aeschylos verbessert aufgeführt wurden, noch das andere dasz Aeschylos 'in plerisque rudis et incompositus' war. Eben so tritt Hr. H. zu rasch den Vorwürsen bei, die Ar. den Euripides gegen Aeschylos erheben läszt, von denen einzelne auch nicht richtig verstanden sind, wie wenn es S. 6 heiszt: 'quod maxime cernebatur cum in vocabulis illis molestis (ἐπαγθέσι), quae nemo intelligebat (Ran. 923-940), quibus tragicam artem tumentem se accepisse queritur Euripides, tam in obscuritate orationis; erat enim ασαφής έν τη φράσει των πραγμάτων.' Die von Aeschylos oft kühn gebildeten Worter waren αγνωτα τοις θεωμένοις, unbekannt, aber keineswegs unverständlich, wenn auch die feineren Beziehungen allerdings nicht jedermann verständlich waren, α ξυμβαλείν ου ράδι' ην. Der zweite Vorwurf (1122) bezieht sich nicht auf die Dunkelheit des Ausdrucks überhaupt, sondern auf den Mangel einer klaren Exposition der dem Stücke zu Grunde liegenden Thatsachen in den Prologen, und mit diesen Tadel wird gerade ein Vorzug des Aeschylos gegenüber der unkünstlerischen Verständlichkeit der Prologe des Euripides ausgesprochen. Hätto sich Hr. H. gründlicher mit den Tragoedien des Aesch. und Eur. bekannt gemacht, so würde dieser Theil seiner Schrift eine ganz andere Gestalt erhalten haben. Wir erwähnen aus diesem Theile nur noch, dasz die S. 39 vorgeschlagene Personenvertheilung Ran. 90, wonach πλείν η μύρια - λάκοι dem

Dionysos angetheilt wird, unrichtig ist, da die Worte Eugenicou nleiv η σταδίω λαλίστερα nur im Munde des Herakles einen passenden Sina geben, der nicht begreift warnm gerade Euripides so sehr vermiast wird. - Das zweite Kap. S. 40 - 53 handelt 'de comicis', über Magnes, Kratinos, Krates, Pherekrates, Hermippos, Eupolis, Phrynichos, Lykis, Ameipsias, Platon, Sannyrion. Gut ist die Bemerkung S. 46, dasz, wenn es in dem Brunckschen Scholion zn Nub. 536 heiszt τοῦτό φησι διὰ τὸν Ερμιππον καὶ τὸν Σιμέρμωνα τὸν τούτου ὑποκριτήν, oder im Schol. Ald. of δε Σισέρμιον τον υποκριτήν, dieser Simermon und Sisermios aus €ICEPMΩNA entstanden sei im Schol. RV τούτο είς "Εομωνα (σέρμωνα V) λέγει τον υποκριτήν. - Im dritten Kap. S. 54-70 'de reliquis poëtis' wird nach Aufführung der Stellen über die älteren Dichter han. 1032. Eq. 9 und über Aesopos, S. 57 f. über die Dichterin Kleitagora eine Vermutung ausgesprochen: 'quin etiam tam nihil de ea compertum habebant veteres, ut Apollonius o Xalordoc eam pro viro haberet (schol. ad Vesp. 1239), quem tamen Ammonius refutavit, suspicor igitur nibil nisi eius nomen veteres cognosse, et id quoque, quod eam poëtriam esse ambo scholiastae sine dissensu tradunt, non minus e conjectura fluxisse quam id quod de eius patria parrarunt, coniecturae ansam dedit ni fallor locutio Κλειταγόρας αδειν, unde qui concludit Clitagoram poëtriam fuisse, aeque ridiculus est atque is qui ex locutione Τελαμώνος άδειν conficere velit Telamonem fuisse poëtam.' Ueber die falsche Auffassung der Worte Klerrayopas άδειν habe ich zu Lys. 1237 gesprochen. Richtig erklärt auch Hesychios: αδειν Τελαμώνος ην τι σχολιον γεγραμμένον είς Αίαντα, wo M. Schmidt mit Unrecht ediert ασειν . . . Τελαμώνος und bemerkt: 'lacunam indicavi vocabnlo παι explendam'. Nicht gerechtfertigt ist aber die auch von Bergk P. L. S. 1025 ausgesprochene Vermutung, Kleitagora sei keine Dichterin gewesen, da uns dies übereinstimmend überliefert wird, so auch von dem Schol. zu Vesp. 1246, der zugleich ausdrücklich erklärt, Κλειταγόρας μέλος bedeute nicht ein Gedicht der, sondern ein Gedicht auf die Kleitagora. Apollonios wuste allerdings nichts über die Dichterin, die er sogar für einen Mann bielt, wie aus dem Schol. zn Vesp. 1238 hervorgeht, das wir hier ausschreiben, da es von Dindorf nicht richtig aufgefaszt worden ist: 'Αδμήτου λόγον: καί τούτο άρχη σχολίου. έξης δέ έστι «των δειλών απέχου γνούς ότι δειλων όλίγα ζάρις.» καὶ εν Πελαργοίς «ὁ μεν ήδεν 'Αδμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην, ὁ δ' αὐτὸν ήνάγκαζεν 'Αρμοδίου μέλος.» 'Ηρόδικος δὲ ἐν τοῖς κωμωδουμένοις καὶ τον "Αδμητον αναγέγραφεν παραθείς τα του Κρατίνου έκ Χειρώνων «Κλειταγόρας άδειν, οταν Αδμήτου μέλος αὐλη.» 'Απολλώνιος δὲ ὁ Χαίριδος, ὡς 'Αρτεμίδωρός φησι, περὶ μέν της Κλειταγόρας της ποιητρίας, ότι ως ανδρώνυμον αναγέγραφε Κλειταγόραν (Ι. τον Κλ.), Αμμώνιος απελέγχει αυτόν, περί δε του 'Αδμήτου παρείχεν. Der Schol. bemerkt, man sage αδειν 'Αδμήτου λόγον oder Αδμήτου μέλος, llerodikos aber führe bei Besprechung der Stelle aus den Χείρωνες auch den Ausdrnck auf αδειν τον "Αδμητον. Dadurch habe sich Apollonios täuschen lassen und angenommen, dasz

so wie man sage αδειν τον Αδμητον, man such sagen konne αδειν τον Klestayooav. Nach Artemidoros widerlege Ammonios die Annshme des Apollonios in Bezug anf die Dichterin Kleitagora, bei der jene männliche Bezeichnung nicht angewendet werden könne, in Bezug auf den Admetos aber lasse er jene Bezeichnung gelten, man könne also nur sagen αδειν Κλειταγόρας, aber sowol 'Αδμήτου sls such τον "Αδμητον. Mit Unrecht sagt daher Dindorf: 'ante παρείχεν aliquid excidit.' Zu dem allerdings auffallenden Irthum des Apollonios mag wol der Nominativ ὁ Κλειταγόρας (λόγος) neben ὁ "Αδμητος Veranlassung gegeben haben. - Hierauf werden die anderen Dichter und Musiker besprochen, im vierten Ksp. S. 71-88 die Philosophen, im fünften S. 89-99 die uavreic, die Maler Mikon, Pamphilos, Pauson, die Schanspieler, endlich Meton und der Arzt Pittalos. Von Hegelochos heiszt es, er habe in dem Verse Eur. Or. 279 statt γαλήν' ὁρῶ 'sine elisionis significatione' gesagt γαλην όρω. Was soll man sich aber unter der immer wieder vorgebrachten 'elisionis significatio' denken? Der Apostroph, ein Zeichen für den lesenden, konnte doch numöglich hörbar gemacht werden. Oder waren die Griechen im Stande, da beispielsweise in vo' ov in dem o heide Worte vereint erscheinen, mitten in dieses o hinein eine 'elisionis significatio' zu legen? Dann würde daraus nur folgen, dasz der Schauspieler γαλήνορῶ gesagt habe, was noch lange nicht γαλην όρω ist. Der Fehler lag vielmehr darin dasz er das geschärfte n wie ein gedehntes n sprach. - S. 100 -110 folgen 'addenda et corrigenda', darauf ein Index and schlieszlich S. 113-128 91 Thesen, von denen wir die znm Ar. hier kurz anführen wollen: Ach. 93 τον τε. 238 αρτι της. 320 τουτονί φοινικίδα. Εq. 313 f. έχχεχώφωχας — θυννοσχοπείς. 416 Κυνοχεφάλω σύ; 639 'lege ἐπέπαρδε et cf. ἐπέπταρε.' 706 οξυθυμεί. 811 προς τον δήμον τον Αθηναίων. 819 'Αγιλλείοις. Nab. 322 φαντράς. 423 αλλο τι ούν η. 825 νυνδή. 1114 αριτάς δ' α. Vesp. 342 Μισολογοκλέων. 713 οίμοι τί πέπονθ'; ώσπερ νάρκη μου της γ. π. 807 από του. 826 τίς κακόν et είσαγάγω. Psc. 66 α δ' είπεν ήνικα πρώτον. 174 ο μηχα-νοποιός. 192 φέρω. 220 'versus spurius est.' 259 οἰσ' οἰσ' αλετρίβανον et τθές γαρ ε. 603 ω λιπερνήτες πολίται e Diodoro XII 40. Av. 150 signam interrogationis pon. post ότιή. 388 dele τον οβελίσκον. 462 λόγος ήμεν. 525 ύμας καν τοίσιν άγροις. 610 βαβαϊ, ώς - βασιλεύειν. Π. ου γάρ; πρώτον μέν γ' ουχί νεώς. 663 ω πρός των θεών. 698 νύχιος. 888 catalogo avinm addendum e scholiasta καὶ τῷ ἐρισάλπιγγι.' 1271 dele. 1583 του ποτ' έστίν; Lys. 70 ου σ' έπαινώ. 81 γυμνάδομαι γάρ. 153 μη προσοίμεθ'. 183 ομιομέθα. Thesm. 314 χαρέντες έπιφανήναι. 320 dele παΐ. 796 το πακον ζητείτε θεάσθαι. 1062 aprov voor. Ran. 15 dele. 84 in scholio vo. dežioc lege dežioic. 270 αποδούς (eine sichere Emendation), 941 'lege μικροίς e scholio, cf. Nub. 630. 2 956 στρόφων έραν. Eccl. 41 προσιούσαν. 160 ωναξ "Απολλου. 382 ουδένα μάλλου. 586 ψεύδεται. 609 πρότερου γ' ώ τάν. 720 Εχωμεν αυταί. 735 ώς αν εί. 890 σαυτή διαλέγου. 997 όπως σε μή Ovogger, 1061 ov ua di' all'. 1104 'restitue futurum medium cum

passiva significatione συνξόρικα, quod rarissime occurrit. 1117 °cs.
Athenee N. V. p. 691° resiline μεμυρφέσαι, quee forma nuice proba est. Schol. Pac. 59 ως Μένενδρός φησε Παλλακή ε έκκορηθείης συ γι.» — Der Ausdrack ist nicht immer correct, so S. 3. Si praeteridt, S. 24 civitatis mores, nedom. Ilba Euripidis und so oft, S. 50 et igitur, S. 49 ac Eupolin, 58 ac is u. v. a. Von Drackfiehter merken wir an S. VII Prosographia, XI advisuati, 15 Aristophanes st. Aristophanem, 64 propre, 79 658 at. 638. Die äuszere Ausstaltung ist gul.

 Die Vögel des Aristophanes. Von Carl Koch. (Im ersten Supplementband dieser Jahrbücher S. 373-402.) Leipzig, B. G. Teubner. 1856. gr. 8.

Hr. K. gelangt zu dem Resultate, dasz wir in den Vögeln des Ar. reine Dichtung vor uns haben, keine Philosophie, keine Geschichte, in seiner Gesamtheit selbst keine Polemik; des ewigen Kampfes gegen Demagogen und Staatseinrichtungen müde ruhe der Dichter einmal im schwelgenden Genusse seines eigenen Genius, Bildend eingewirkt haben auf die Entstehung des ganzen namentlich die zwei Hauptbegebenheiten des Jahres, der Zug nach Sicilien und der Hermenfrevel. Die Tendenz des Stückes enthält die Elemente des letzteren in phantastischer Vergröszerung, die Anlage und erste Ausführnng des Planes entspricht dem ersteren." - Hr. K. beginnt mit einer Untersuchung über den Zeitpunkt, in welchem der Plan zu dem Stücke vom Dichter entworfen worden, und über den politischen Zustand dieser Zeit, da auf den Zuständen der Gegenwart alle komische Poesie des alten Athen basiere. Musz man sich damit einverstanden erklären, so kann doch das gewonnene Resultat, dasz Ar. bereits vor dem Ende 415 an die Ausarbeitung des im Anfang April 414 aufgeführten Stückes gegangen sei, als die nach Alkihiades ausgesandte Salaminia noch nicht nach Athen zurückgekehrt war, durch die angeführten Argumente nicht als featgestellt gelten. Wollen wir auch zugehen, dasz Ar. schon 415 den Plan zu den Vögeln entworfen hahe, so versteht es sich dasz er Stellen, die zu den veränderten Zuständen nicht mehr pasaten, selbst noch kurz vor der Aufführung wird gestrichen oder ahgeändert hahen. Wenn alao Hr. K. aus V. 145 οίμοι, μηδαμώς ημίν γε παρά θάλατταν, εν' ανακύψεται κλητής' αγουσ' ξωθεν ή Σαλαμινία schlieszt, dasz der Dichter, als er dies schrieh, noch nicht wuste dasz Alkibiades entkommen sei, weil sonst der Witz sehr matt wäre, so hat er nicht bedacht dasz, da lange vor der Aufführung des Stückes das entkommen des Alk, allgemein bekannt war. Ar, diesen nun unbranchbaren Witz nothwendig hütte streichen müssen. Da er dies nicht getlien hat, so musz jene Voraussetzung nurichtig sein, wie dies auch sonst einleuchtet. Auch die anderen Argumente für die Bebauptung, dasz die Salaminia erat zum Schlusz des Jahres zurückgekehrt sei, haben schwerlich diejenige Beweiskraft, die ihnen Hr. K. beilegt. Aus diesem Rosultate wird non gefolgert, erstlich, es sei sehr unwahrscheinlich desz der Dichter das Unternehmen gegen Sicilien habe verspotten wollen, denn er kam zn spät um seine Mitbürger davon abzuhalten, zn früh nm aus den Erfolgen ein mislingen des Feldzages annehmen zu können; aweitena, eine Verspottung des Alkibiades sei ebenso unwahrscheinlich, da Ar. erwarten muste denselben bald vor Gericht gestellt und vielleicht zum Tode vernrteilt zu sehen. Eine dritte Folgerung wird noch angeschlossen, dasz, da die Demokratie vollständig entwickelt war, die Gegenpartei aber sich noch ruhig verhielt, dem Dichter nichts ferner liegen konnte als diesen Streit zum Gegenstand einer Komoedie zu machen. Eine Beziehung auf die beiden Ereignisse der Zeit, die sicilische Expedition und den Hermenfrevel, nimmt aber anch Hr. K. an; nnr. meint er, stehe Ar, auf Seiten der Kriegspartei und der Hermokopiden; Ar. erscheine in den Vögeln seinen sonstigen Grundsätzen untreu, and während er sonst gegen die Kriegspartei sei, werde er nun durch die Groszartigkeit des Kriegszuges begeistert, und so wie ganz Athen von der schönen Flotte träume, so thue seine geniale Verwegenheit noch mehr, sie gehe in die Luft. Ebenso stehe er, der sonstige Verfechter der Volksreligion, anf Seiten der Hermokopiden, und im Unmnt darüber, dasz die Gottheit selbst ihre eigene und der Menachen Sache aufgegeben zu haben scheine, wende er sich gegen die Götter, stürme den Olymp und wolle alle die trenlosen Götter von ihren Thronen stürzen. Wie richtig auch so manche Auseinandersetzung in dieser gut geschriebenen Schrift ist und wie treffend die von Sävern, Rötscher und Wieck (Progr. des Gymn. in Merseburg 1852) versnehten Deutungen der Vögel widerlegt werden, so kann man sich doch der Behanptung des Hrn. K. nicht anschlieszen, dasz der Sinn unserer Komoedie nicht ironisch, sondern ernst gemeint sei, dasz sich der Dichter zu den Zeitereignissen nicht polemisch verhalte. Es ist undenkbar, dasz Ar. ganz im Gegensatz zu dem eigentlichen Wesen der alten Komoedie, statt das treiben der Gegenwart zu verspotten, sich zum Führer der verkehrten Zeitrichtung anfgeworfen haben sollte. Noch weniger ist es Hrn. K. gelungen zn erweisen, dasz die Behandlung der Götter im Frieden und in den Vögeln im schroffsten Gegensatze zu der Aenszerung des frommen Sinnes und tief religiösen Gefühls stehe, wie sie uns in den früheren Stücken, wie in den Wolken, und wieder in den späteren, wie in den Fröschen entgegentrote. Diesen Satz sucht Hr. K. ausführlicher zu begründen in folgender Abhandlang:

 Aristophanes und die Götter des Volksglaubens. Von Cart Koch. (Im dritten Supplementband dieser Jahrbücher S. 65— 109.) Leipzig, B. G. Teubner. 1857. gr. 8.

Nach Hrn. K.s Darstellung fehlt es dem Ar. an Consequenz. Eine so unmittelbare Natur wie die seine maste in einer Zeit der allgemeinen Umwandlung den Zeitverhältnissen ihren Tribnt zahlen. Er zeige grosze Festigkeit, wo sein klarer Blick hinreiche das wahre und falsche zu sondern, wo das unverdorbene Gefühl des natürlichen Menschen über gutes und böses ein vernehmliches Urteil spreche; er schwanke nnschlüssig und atrauchele, wo das unvollständige Gesetzbuch unreflectierter Sittlichkeit ibn im Stiche lasse oder wo nur principielles denken zu einem Resultate führen könne; deun Ar. sei kein philosophischer Kopf, schon die ganze Art seiner dichterischen Darstellung verrathe eine Flucht vor dem Abstractum. So sei in den Wolken seine Auffassung philosophischer Bestrehungen materiell und viel Misverständnis in der Darstellung derselben; das Friedensthema sei in drei Komoedien behandelt, aber in keiner erledigt, in in allen dreien nicht erschöpft; der Anlage der Ritter fehle alle Consequenz; in den Wespen gestehe der Dichter seine Unfahigkeit die Ansicht der Gegner wirklich zu widerlegen offen ein (V. 650); nnr in den Fröschen dichte er selbst mit Bewustsein und habe sich auch die Aufgabe der Dichtkunst his zu einem gewissen Grade zum Bewnstsein gebracht. Die Inconsequenzen des Dichters fehlen selbst in praktischen Fragen nicht ganz; denn während er in den Acharnern und im Frieden als eifriger Friedensffennd anftrete, zeige er sich in den Vögeln (natürlich nach Hrn. K.s Auslegung) vom augenblicklichen Schwindel phantastischer Ruhmsucht und Kriegslast ergriffen und hereue diesen Irthum später in der Lysistrate; wahrend er sonst die alte Sittlichkeit vertheidige, stelle er stellenweis Impietät als etwas harmloses, Ehehrnch als ein ergötzliches Vergnügen der (Vogel 755, 793, natürlich wieder nach Hrn. K.s Auslegung), Vollends aber muste ein solcher Mann der übersinnlichen Welt gegenüher ein Spielhall nsiven Glaubens und sprunghafter Reflexion werden. Anfanglich sei er fest entschlossen gewesen sich in seiner frommen Gesinnung durch sophistische Irrichren nicht berücken zu lassen; allein gerade dadurch, dasz er gezwungen war bei der Bekämpfung seiner Gegner über die Berechtigung seines Standpunktes zu reflectieren, sei er zum Zweifel und als entschiedener Charakter zu vollem Unglauben geführt worden. Dieser zeigo sich zuerst im Frieden: Trygneos werde als halb verrückt geschildert und damit von vorn herein nicht nur die sittliche, sondern auch die vernünstige Begründung seiner Friedensliebe aufgegeban, ia es liege hierin ein Zug von Frivolität, eine Selhstironisierung des ernsten Zweckes, die Tendenz des Stückes sei ohne Ernst erfaszt, ohne Kraft durchgeführt und werde von den üppigen Erzeugnissen frivoler Laune fast verdeckt; dazu komme dann die ärgste Schmähung der Götter. Auf die Spitze getriehen erscheint der Unglande des Ar, in den Vögeln. Derauf bekehrt er sich in Folge des über sein Vsterland hereinbrechenden Verderhens, er wird wieder gottesfürchtig und fromm, aber sus Verzweiflung, und zum Schlusz seines Lebens folgt wieder ein Rückfall zu der Perjode seines Unglaubens. Diese Wandlungen in der religiösen Ansicht des Ar., die Hr. K. an den einzelnen Stücken genauer nachzuweisen sucht, werden dahin praecisiert, dasz in den Acharnern, Rittern, Wolken und Wespen der naiv gläubige Standpunkt des Dichters ansgedrückt sei, im Frieden and in den Vögeln aein Abfall von demselhen zur Erscheinung komme, die Lysistrate des Stadium der Sammlung, die Thesmophoriazusen und allenfalls die Frösche und Ekklesiazusen die Reaction und der zweite Plutos einen abermaligen Rückfall bezeichne. - Dieser Ansicht gegenüber machen wir geltend dasz, so wie die Komoedie überhaupt im Staatsleben, in Kunst und Wissenschaft die conservative Richtung vertritt, sie auch gegen den überhandnehmenden Unglauben entschieden ankämpst und auf den alten Glauben dringt, der ja mit jener Richtung auf das entschiedenste zusammenhängt. Von dem Augenblicke an, wo Ar, dem Volksglauben feindlich gegenüber trat, börte er auch auf Komoediendichter zu sein, und wollte er doch durch dieses Mittel auf das Volk einwirken und ihm seinen Glauben rauben, was sich ührigens die Athener schwerlich bätten gefallen lassen, so wollte er nicht blosz dies, sondern damit zugleich alle Zncht und Sittlichkeit untergraben und den Staat ins Verderben stürzen. Allein zu einer so harten Anklage berechtigt uns kein Stück des Ar., am allerwenigsten die Vögel, die ja den festesten Glanben an das Dasein und die Macht der Götter zu ihrer Voraussetzung haben. Ibre Macht müssen die Götter in diesem Stücke allerdings an die Vögel abtreten. und Hr. K. sieht hierin einen Abfall des Diebters von den heimischen Göttern, es gelte den Sturz der regierenden Götterdynastie, nicht durch speculative Negation, sondern durch einen heroisehen Entachlusz; Ar. wolle den Göttern zeigen; dasz er sie verachte und sie nicht einmal anblickeff würde, wenn sie ihm anf der Strasze begegneten. Dies beruht aber auf einer ganz willkürlichen Deutung. Peistbetaeros verläszt Athen, um eine Stadt aufzusuchen, die seinem Geachmacke mehr zusage. Während der Unterredung mit Epops steigt ihm der Gedanke an eine Vogelstsdt auf; wenn die Vögel sich zussmmentbaten und eine Stadt in der Luft erbauten, so waren durch die Lage derselben die Bedingungen zur Gründung eines mächtigen Staates gegeben. Denn da ein Staat machtigere Nachbarn neben sich nicht dulden kann, die Nachbarn der Vogelstadt aber die Erde und der Himmel waren, so warde der zwischen den Gebieten dieser beiden entstandene neue Staat sich leicht die Anerkennung seiner Macht von den Menschen wie von den Göttern erzwingen. Diese verlangen denn auch die Vogel von beiden, und wenn die Unterhandlungen mit den Göttern mehr in den Vordergrund treten, so liegt dies in der gröszeren Machtstellung dieses Staates; im Grunde ist das Verhültnis der Vögel zu beiden ganz dasselbe, wie dies auch V. 185 hestimmt ausgesprochen ist: ωστ' αρξετ' ανθρώπων μέν ώσπερ παρνόπων, τους δ' αυ θεούς απολείτε λιμώ Μηλίω. In dem Verhältnis der Menschen zn den Gottern wird sonst nichts geändert, nur müssen die Menschen natürlich die Oberhoheit des Vogelstaates anerkennen, also znerst den Vögeln und erst dann den Göttern opfern. Man sieht dasz von einem Abfall von den heimischen Göttern gar nicht die Rede sein kann; will Ar. die Götter stürzen, so will er auch die Menschen stürzen und nur noch ein Vogelreich anerkennen. So kann sich Hr. K. nur noch auf die frivole Behandlung der Götter berufen, und da diese mit der uns sonst in den Komoedien des Ar. entgegentretenden ernsten Tendenz den alten Volksglanben zu besestigen im Widersprach steht und beide Richtnagen nach Hrn. K.s Ansicht nicht gleichzeitig neben einander bestehen können, so nimmt er eine zeitliche Auseinandersolge derselben an. 'Wer sich die Vertheidigung des Glaubens zur Anfgabe stellt, kann diese Aufgabe nicht durch Verspottung der Glauhensobiecte lösen wollen. Auch dürsen wir dem Komiker so viel Continuität des Bewustseins zutrauen, dasz er beide Gegensätze nicht nur in der Spanne einer Scene, sondern auch in dem ziemlich engen Rahmen eines Stückes wird aus einander halten konnen.' Allein ju den Froschen finden wir doch beide Gegensätze in dem engen Rahmen eines Stückes wirklich und ganz entschieden vereinigt. Denn die Tendenz des Stückes, der Inhalt mehrerer feierlicher Götterlieder stellt noch Hrn. K.s eigenem Urteil die glänbige Frommigkeit des Ar. anszer Zweifel, und doch wird gerade in diesem Stücke ein Gott, und zwar der Gott dessen Fest eben begangen wird, in einer Weise dem Spott und Gelächter preisgegeben, wie etwas abnliches sich in keinem anderen Stücke findet. Das Auskunstsmittel, dasz der Dichter unter dem Dionysos eigentlich das athenische Publicum verspotte, andert in der Sache nichts: denn die Gottlosigkeit wird nicht geringer, wenn der Dichter den Menschen meint und den Gott schlägt. Sagt doch Hr. K. selbst in Bezug auf den Sokrates in den Wolken S. 91: 'anszerdem leuchtet ans dem Stücke selbst ein, dasz Ar. den Sokrates vor seinem Ahgriffe gegen ihn wenig gekanut hat. Jemand, der den Philosophen genan kannte, hätte ihn nur aus gifliger Bosheit zum Vertreter der Sophistik machen können." Dasz Ar. den Sokrates wenig gekannt habe, werden zwar nicht alle zugeben; dasz aber, weil die Sophisten gemeint seien, diese und nicht Sokrates von dem Spotte des Komikers getroffen werden, wird allerdings niemand ernstlich behaupten wollen. Die Frösche also beweisen klar, dasz jene entgegengesetzten Richtungen sich in demselben Stücke vereinigt finden, dasz demnach nicht der von Hrn. K. eingeschlagene Ausweg zu betreten, sondern eine Erklärung des scheinbar widersprechenden aufzusuchen ist. In der That ist nicht der Komiker der Frivolität zu heschuldigen, denn dieser thut nur was dem Publicum in dieser Beziehung gelänfig ist; aber auch das Publicum ist nicht anzuklagen, denn jene Frivolität ist in die nunsbleibliche Conseguenz einer Religion, welche den Göttern beilegt όσσα παρ' ανθρωποισιν ονείδεα και ψόγος έστί, κλέπτειν μοιγεύειν τε και αλλήλους απατεύειν. Wenn Arcs und Aphrodite in jene bekannte Situation gebracht werden, Apollon und Hermes ihre unzüchtigen Bemerkungen dazu machen und die Götter darüber in ein Gelächter ausbrechen, sollen da die Götter lachen dürfen, die sterblichen Menschen sber nicht? und wenn der ernste Epiker seine Zuhörer mit derlei pikanten Götterhistörchen divertiert, soll es dem Komiker verwehrt sein? Diese Behandlung der Göttermythen ist aber vom Unglauben sehr weit entfernt, und so wenig man dem Sänger jenes Abenteners des Ares den Vorwurf einer

destructiven Tendenz wird machen wollen, so wenig darf man ihn dem Komiker machen. Seine Witze vor einem glänbigen Publicum haben eine wesentlich andere Bedeutung als der zersetzende Spott eines Lukianos. Fragt man aber, wie sich ein solches witzeln über die Götter mit der Ehrfurcht gegen dieselben vertrage, so kann man mit der Frage antworten, wie sich denn der Glaube an Unsittlichkeiten der Götter mit der ihnen schuldigen Ebrfarcht vereinigen lasse. Der Grieche läszt einmal seine Herren im Himmel kein sehr erbauliches Leben führen, und wie viel er auch darüber scherzen mag, weisz er ihnen doch mit Andacht zu naben, wie ein Volk das nicht makellose Privatleben seines mit allen Herschertagenden geschmückten Fürsten bespötteln und bewitzeln und doch die schuldige Ehrfurcht und alle Liebe and Trene seinem Herscher bewahren kann. Gut bemerkt auch Köchly über die Vögel des Ar. S. 6, dasz dergleichen der Frömmigkeit eben so wenig Eintrag gethan habe, als die Narren- und Eselsfeste im glaubigen Mittelalter dem Respect vor der Kirche. - Demnach können wir uns mit den Ansichten des Hrn. K. durchaus nicht einverstanden erklären, und wenn derselbe am Schlasse seiner Abh. S. 106 bemerkt; 'die Sonne zeigt sich an den Bergspitzen, ehe sie die ganze Erde mit ihrem Lichtstrom erfüllt: so erscheint der schwarze Schatten des Todes an den hervorragendsten Geistern, ehe er die gesamte Welt des Alterthums einhüllt und in Nacht versenkt', so ist dies zwar ein wahrer und schön ausgedrückter Gedanke, wie sich deren mehrere in dieser Schrift finden; allein von Ar. gilt er nicht, da dieser im Gegentheil überall ein Vorkämpfer des alten Glanbens ist und selbst in seinen uns bedenklich scheinenden Späszen über die Götter iene Unbefangenheit des Glanbens an die Götter und ihre Mythen offenbart. die von den zersetzenden Zweifeln der Philosophen und Tragiker noch unberührt geblieben ist.

6) Ueber die Vögel des Aristophanes. Gratulationsschrift der Universität Zürich zum 15n März 1857 als dem fünfzigiährigen Doctorjubilaeum des Herrn Geheimerath und Professor August Boeckh in Berlin. Zürich, Druck von Zürcher und Furrer, 1857. IV u. 28 S. gr. 4.

Hr. Professor H. Köchly, der Vf. dieser Schrift, führt uns S. 1-6 ala Einleitung die verschiedenartigen Ansichten vor, welche die Gelehrten über dieses so bewanderte, so manigfaltig ausgelegte und so entgegengesetzt aufgefaszte Stück aufgestellt haben, um dieselben in übersichtlicher Gruppierung kurz zu skizzieren und schlieszlich mit Ar. Art und Kunst zusammenzuhalten, wie dieselbe aus seinen übrigen Komoedien sich ergibt. Anf diese meist mit wenigen Worten scharf und treffend charakterisierende oder abweisende Kritik folgt S. 7-20 eine Entwicklung des Inhalts des Stücka, das zugleich, um dessen kunstvolle Gliederung in kürzester Weise anschaulich zu machen, durch Randglossen in folgende Acte und Scenen eingetheilt wird:

1r Act: die Gründung des Vogelstaats. 1e Scene: die neue Heimat V. 1-210; 2e Scene: die Verständigung V. 211-450; 3e Scene: die Einigung V. 451-675; Parabase I V. 676-800. 2r Act: der Vogelstaat and die Menschen. Je Scene: die Namengebung und das unterbrochene Opferfest V. 801-1057; Parabase II V. 1058-1117; 20 Scene: der Himmelszwang und die Freude auf Erden V. 1118-1336; 3e Scene: die Auswanderer von der Erde V. 1337-1469. 3r Act: der Vogelstaat und die Götter. 1e Scene: der Verrath V. 1494-1552; 2e Scene: die Unterwerfung V. 1565-1693; 3e Scene: der Triumph V. 1706-1765. Diese Entwicklung des Inhalts, die durch so manche geistreiche Bemerkung und die frische, von aristophanischem Geiste durchwebte Darstellung in hohem Grade anregt and das Interesse des Lesers stets lebendig erhält, führt zu dem S. 20-24 noch besonders ausgeführten Resultate, dasz die Vögel der vollkommenste Gegensatz zn den Rittern seien; wie hier der Dichter zu dem realen, prossischen Alt-Athen zurückkehre, so entwerfe er in den Vögeln mit kübner Hand das patriotische Phantasiebild eines idealen Nen-Athen, natürlich im Narrenkleide, wie es der Komoedie zieme; es musz alles anders, alles neu werden, wenn es besser werden soll: darum geht die Scene nicht in Athen, nicht auf der Erde vor, sondern in der freien, luftigen Höhe. Ein neues Leben soll beginnen, oline die Entartung, ohne die socialen Gebrechen der sich zersetzenden Civilisation, ohne den Krieg aller gegen alle: darum flüchtet man zu den Vögeln, welche von jeher in der poetischen Thierbetrachtung am reinsten das freie, frische, frohliche Naturleben repracsentieren; daher fehlt auch der locus von den Feindschaften der Vögel ganzlich. Eine neue Religion soll beginnen , nicht durch Leugnung der alten Götter , nicht durch Abschaffung des bisherigen Gottesdienstes, sondern dadurch dasz den Göttern Scepter und Königsmacht genommen, prosaisch ausgedrückt, dasz die auszere Religion dem Staate untergeordnet, nicht amgekehrt - wie im Hermokopidenprocesse gescheben war - vom religiösen Standpunkte aus Politik gemacht wird. Das souverane Volk überträgt frei und vertrauensvoll diese Souveranität einem selbstgewählten liaupte. dessen Leitung es fortan gern und willig gehorcht; alles was dieser demokratischen Monarchie widerspricht, die Bocksbeuteleien mit Processkram und Psephismenfabrik, der Parlamentarismus musz über Bord. Vielleicht hatte Ar. hercits den Mann im Sinne, dem die Athener buldigen sollten, 'den Löwen', welchen er in den Fröschen als den gewaltigen, wenn auch gewaltsamen Arzt zu empfehlen den Mut hatte. - Diese Auffassung findet Hr. K. bereits in der zweiten Hypothesis, die in der Anm. S. 23 mit den uöthigen Verbesscrungen mitgetheilt wird. Diesen Verbesserungen kann man nicht beitreten und eben so wenig die Hypothesis für ein 'hochwichtiges Actenstück' halten, da sie in Wahrheit nur eine auf Irthümern und abgeschmackten Voranssetzungen bernhende Deutung eines nicht wortkargen Magisters ist. Gleich der erste Gedanke von dem er ausgeht, dasz die Athener einen groszen Ruhm darein setzten Autochthonen und der alteste Staat der

Erde zu sein, ist nicht nur weit hergeholt, sondern auch ungehörig: der Uebergang aber zu dem Satze, dasz doch im Verlaufe der Zeit der Staat durch schlechte Führer ins Verderben gestürzt, aber wieder hergestellt wurde, gewaltsam oder geradezu unlogisch; endlich falsch die folgende Voraussetzung, dasz das Stück die Verbältnisse zur Zeit des dekeleischen Krieges berücksichtige. In der folgenden Stelle zal er μέν άλλοις δράμασι διὰ τῆς κωμφδικής άδείας ήλεγχεν Αριστοφάνης τους κακώς πολιτευομένους, φανερώς μεν ουδαμώς, ου γαρ έπι τούτου ην έπκλησία, λεληθότως δέ, όσον ανήπεν από πωμωδίας προσπρούειν. έν δὲ τοῖς Όρνισι καὶ μέγα τι διανενόηται verbessert Hr. K. πολιτευομένους φανερώς. έν δε τοις "Ο. και μέγα τι διανενόπται, φανερώς μέν ουδαμώς, ου γαρ έτι τουτου ην έξουσία κτλ. Diese Umstellung scheint uns gegen den Gedankenzusammenhang zu verstoszen, da es dem Scholiesten hier keineswege auf den Gegenaatz ankommt, dasz in den anderen Stücken die Verspottung namentlich, in den Vögeln aber versteckt erfolgt, sondern daranf dasz Ar. früher gegen ein heilbares Uebel ankämpfte, das jetzige aber unheilbar sei. Er sagt: 'mit der Zeit wurde durch schlechte Führer der Staat ins Verderben gestürzt, aber wieder hergestellt; zur Zeit des dekeleischen Krieges war die Lage eine verzweifelte: daber hat Ar, in den anderen Stücken kraft der ihm als Komiker zustehenden Freibeit die Führer getadelt, in den Vögeln aber nicht nur dies, sondern auch etwas groszes beabsichtigt. Denn de das Uebel unbeilbar war, so rath er nicht nur zu einer andern Verfasaung und anderen Fübrern, sondern auch zur Aenderung des ganzen Charakters und Wesens. Darum bricht er mit den Erinnerungen der Autochthonen und baut eine Stadt in der Luft; darum läszt er nicht mehr Menschen den Staat leiten, soudern Vogel.' In diesen Gedankengang passt ioner Gegensatz in keiner Weise; ferner scheinen anch' die Worte απο χωμωδίας 'seitens der Komoedie' den in έχχλησία liegenden Gegensatz zu fordern, so dasz dieses Wort nicht zu andern ware: ανήχεν aber, wozu Hr. K. ο νόμος crganzt oder hinzufugen will, ist von ανήπω abzuleiten; έπὶ τούτου endlich verdorben, wofür eher περί τουτου zu erwarten wäre. Der Scholiast lebrt also im Schulmeisterton, dasz in den früberen Stücken Ar. als Komiker die Führer getadelt habe, nicht offen, nicht als Staatsmann in einer Volksversammling, sondern versteckt, unter der Maske, so weit es nemlich darauf ankam durch das Mittel der Komoediendichtung zu tadeln. Weiter heiszt es άλλην τινά πολιτείαν αίνίττεται καὶ προεστώτας έτέρους ώσανεί των οντων κακών καθεστώτων, wo mit κακώς nicht geholfen und vielmehr zu verbessern ist ώσανεί των οντων κακών καί συγκεχυμένων των καθεστώτων. Ferner καὶ ή μὲν ἀπότασις αὐτη, τὰ δὲ κατα θεών βλασφημα επιτηθείως ωπονόμηται. Hier wird αποίκισις statt απότασις gesetzt, unnöthig und gegen den Sinn; ferner το βλάσφημα unnötbig und sprachwidrig, da es το βλασφήμημα heiszen müste; der Sinn ist: 'und das ist die Tendenz, und ihr ganz entsprechend ist der Angriff gegen die Götter.' Es folgt καινών γάρ φησι την πόλιν προςδείσθαι θεών, αφροντιστούντων της κατοικίας Αθηνών τών όντων

nal παντελός ψίλουμανότων αύτούς τῆς τώρας. Statt κατοικώς wird verbessert τῆς κακίας τῶν Αθηναίων, aber τα κακίας passt sicht dan Verbun αφορυτιστείν. Wie aber 'dieser Passus welcher auf clienn gewissen Glauben an die alten Götter berabt' szigen soll 'daez wir es bier mit ciner alten Ueberlieferung zu thun baben' ist nicht einleuebtend. Dazt der Scholiast aur seine Vermutung ansspricht, zeigt die Anfaltrung der Ansicht ist öts; sür την τῆς Γεγανισμαζίας συμπλοκήν διολον αποφαίνων δρυναν Ιδουκ διαφθεσθεί προς θεούς παβτής αρχής. Uebrigens sit in der Steller το δι δυόματα του γκρόντων παποίγητα, ιὸς εί παποθοίη Γατρος τῷ Γαίρος καὶ διαθοια έν δελείσοι αν νετhessen Γεισος τῶς Γαίρος Κεισος εἰπλοι.

Was nun die Deutung Hrn. K.s anlangt, so glauben wir dasz sich wol nicht wenige 'Thebaner' finden werden. Wol spielt die Komoedie mit Unmöglichkeiten: es ist unmöglich dasz Tryggeos in den Himmel fliege und die Eirene heranaziehe, dasz der Demos umgekocht werde. dasz Aeschylos wieder auferstebe; allein was der Dichter damit sagen will, dasz die Athener Frieden schlieszen, ihre Sitten verbessern und den Geschmack läutern sollen, das war nicht nnmöglich und jedem Zuschauer sofort verständlich. Was soll sich aber der Athener bei einer Stadt in der Luft denken? Diese kann für ibn kein 'Ideal', auch nicht 'im Narrenkleide' sein. Vögel konnten die Athener auch nicht werden, und wollte der Dichter durch jene Metamorphose die Umkehr von der Civilisation zum Naturleben ansdrücken, so wollte er nach dem, was von dem Naturleben der Vögel in dem Stücke vorkommt, das Familienleben und alle Zucht und Sitte aus seinem idealen Staate verbannen. Freilich sagt Hr. K. S. 13 von dem Epirrhema, der Dichter habe gerade durch jene Ankundigung nus darauf hinweisen wollen. dasz sein Vogelstaat jene frische, fröhliche Entwicklung der bestialischen Vogelnatur nicht nehme; allein wozu läszt er dann die Vogel diese ihre Notur preisen? nur um zn zeigen dasz die Menschen Vögel werden sollen, um eben nicht Vogel zu werden? Auch ist es nicht richtig, dasz der ungerathene Sohn, der den Vater prügelt, bei Peisthetaeros übel ankomme; vielmehr erkennt dieser dieses Vogelgesetz an; nur ertheilt er ihm den Rath den Vater nicht zu prügeln, indem die frühere menschliche Civilisation einen angenblicklichen Sieg über die poetische, barmlose Vogelnatur davonträgt. Was endlich die Unterordnung der anszern Religion unter den Staat betrifft, so konnte diese der Dichter nicht anrathen, da ihre Durchführung nnmöglich war, anch nach dem Inhalte des Stückes nicht meinen, da ja die Vögel sich selbst zu Göttern erheben und ihr Tyrannos δαιμόνων ὑπέρτατος wird, demnach alle göttliche Macht im Staate und dessen Oberhaupte ruht. Auch spricht gegen diese Dentung, dasz der Vogelstaat kein Staat der Menschen ist; die Menschen bleiben nach wie vor bestehen, behalten ihre Götter, erhalten aber auszerdem noch neue Götter, die Vögel, welche die Macht der alten Götter an sich reiszen. Endlich ist das Oberhannt des neuen Staates so wenig das Ideal des Ar. als der Olympier Perikles; am wenigsten aber warde er einem Alkiblades seine Sympathien sugewandt haben. Dass die Vögel sieht ironisch zu fassen seien, wird mas auch nach Hrn, Kochlys und namentlich nach der eingehenden und gründlichen Ausführung ihrn. Kocks nicht für erwiesen anzunehmen haben. Man darf es nicht ist Gesetz der gristophanischen Komocitie aufstellen, dass die Tendens des Stückes in positiver Weise verwirktlicht werden mässe: dies gesechicht bicht in den Thesmophoriazusen, noch weniger in den Ekklenisansen, die ein gans passendes Analogon zu den Vögenlig abrisien.

Zum Schlasz folgt S. 24 - 28 ein 'kritischer Anhang', and zwar 'A. Personenanderungen', von denen ein Theil sich schon in Bergks Ausgabe findet, vor deren erscheinen sie bereits festgestellt waren, der andere hier kurz angeführt werden soll: V. 99, 272 ET., 277-292 wird ET. statt ΠΕ, und umgekehrt gesetzt, 284 ΠΕ., 290 ΠΕ, ποίς αν - ηλθον; nuszerdem verbessert 281 ούτος μέν γαρ έστι, 285 ύπο τε. 293 ὑπὸ λόφων. V. 479. 480 ET. 500 XO. τῶν Ελλήνων; 553 ET. 603 ΧΟ. πῶς δ' ὑγ. δώσομεν. 606 ΧΟ. 608 ΧΟ, παρά τοῦ; 809-835 ΧΟ. άγε--; ΠΕ, πρώτον --, ΕΥ, ταύτα --, ΧΟ, φέρ' ίδω --; ΕΥ. βούλεσθε -; ΠΕ. Hoankerg -. ET. τί -; XO. έντευθενί -. ΠΕ. βούλει -; ΧΟ. Ιου Ιού καλον σύ γ' (so!) άτεχνώς -. ΕΤ. άρ' --; ΠΕ. καὶ λώστον —, ΧΟ. λιπαρον —; ΕΤ. τί δ' —; ΠΕ. καὶ πώς —; ET. t/s dal -; XO. opvis -. ET. a veotte. Damit ist zu vergleichen das von E. v. Leutsch im Philol. XI S. 183-185 bemerkte. 1221 IP. αδικείς με καὶ νῦν; mit einem Fragezeichen. 1313-1316 XO. ταχύ - πόλεως. 1615 ΗΡ. κάμοι δοκεί. τί δαι σύ φής; ΤΡ. ναβαισατρεύ. HP. όρας, έπαινεί γούτος. ΠΕ. έτερον -. 'B. Verbesserungsvorschläge.' 16 eyéver' et avogos nore oder geradezu eyéver' avogoπός ποτ' ών. 63 ούτω 'στι δεινόν mit der Vnlg., was auf χάσμημα zu beziehen sei. 273 elxórms ye nat yag ővou' auted 'ort Ø. nnzweifelhaft richtig. 310 ff. werden aus ποποπο - ποπού und aus τιτιτι - τίνα Trimeter gemacht und ebenso die folgenden Verse in nicht zu billigender Weise geändert μ' αρ' ος ἐκάλεσε; τίνα τόπον άρα ποτ ἐ νέμεται; und λόγον άφα ποτέ πρός έμε σύ φίλον έχων πάρει; ferner XO. τιμπρού, που; πα; ΕΠ. ανδρε λεπτολογοσοφιστά δευρ' αφίχθον είς έμέ, ΧΟ. τιμπρού, πως φής; 329 wird ήμεν ohne Noth umgestellt wiλος ην ήμεν, ομότροφά τ' ένέμετο, ebenso 345 φονίαν παντά. 360 κατάπηξον πρός αυτήν nach dem Schol. πήξον αυτόν πρός την γύτραν. Dasz aber der Schol. προς αυτόν gelesen, zeigt die Glosse im Ven. προσυπακουστέον τὸ πρὸς τὴν χύτραν. 361 προθοῦ, els Helm. 382 χρήσιμον γὰρ ἄν μάθοι τι κὰπὸ τῶν έχθρῶν σοφός sehr ansprechend. 387 - 392 = 393 - 399, allein die Aeuderungen sind zu gewaltsam: μάλλον είρηνην άγουσιν ήμιν, ώς γ' έμολ δοκεί' ώστε καλ σύ την χύτραν τε | καὶ τὸ τρυβλίον καθίει | εἰτ' ἀεὶ χρή τὸν ὀβελίσκον | περιπατείν έχοντας ήμας | των οπλων έντος ύπ έρ αύτην | την χύτραν απραν ορώντας | έπτος " ως ου φευπτέον. 404 και πόθεν έπ έμολον | έπὶ τίνα θ' ήμιτν ἐπίνοιαν. Vielmehr ist das unerträgliche καὶ und τέ zn entfernen, wodurch der Rhythmus hergestellt wird: πόθεν ξμολον  $\tilde{\epsilon} \pi i \tau i \nu' \tilde{\epsilon} \pi i \nu o_i \alpha \nu$ . 406, 407 = 408, 409. - 410-412 = 413-415 (60)

ξυνοκικέν τε καί σοι ξυνείναι το πάν). 415 τί σής: | 14γα δί σοι τίνως λόγονος: = 416 διπασε | διπαστα καί πέρα πάλιεν 417 -400 = 421 -426, λίγαι 421 wird als Glosse gestrichen. 454 χορσείνα λίξει αλθοί το το το αριδιέν 417 <math>-400 = 431 -406, λίγαι 421 wird als Glosse gestrichen. 454 χορσείνα λίξει αριδιέν είς κοινόν: γ ασελγίεἰκο Prames: Prom. 612. Αρμαπ. 360. 1366. Hik. 1933. 459 κοινόν <math>δ στο υπο 547 mit Hermann οἰκετεύσα. 463 δν διαματικέντ τέ με κοινόν: γ απολείκ: 543 κατά διάμονα καί τινα συντηρίον. 451 -650 sits dio Responsion durchgehender als man bisher angemerkt hat: 451 -461 -550 -550 -550 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

 De parabasi antiquae comoediae Atticae interludio. Vom Gymnasiallehrer Dr. C. Kock. Programmabhandlung des Gymnasiums in Anclam Ostern 1856. Anclam, gedruckt bei W. Dietze. 19 S. 4.

Hr. K. erörtert im allgemeinen den Unterschied zwischen der tragischen und komischen Dichtung, der hanptsächlich in der nur der Komoedie eigenthümlichen Parabasis hervortrete, sucht die Ausicht derjenigen zu widerlegen, welche die Entstehung der Parabasis aus auszerlichen Gründen herleiten oder sie für den Urbestandtheil der Komoedie halten, und nimmt an, dieselbe babe sich nothwendig aus der Komoedie gebildet, da der Dichter 'cum publicam quasi personam gereret' nothwendig über sich, den Plan und die Trefflichkeit seines Stückes babe reden und sich gegen Angriffe vertheidigen müssen, was sich in die llandlung nicht verflechten liesz. Damit ist aber weder die Berechtigung des Dichters, die Handlung in dieser Weise zn unterbrechen, noch die kunstvolle Ausbildung und Gliederung der Parabasis erklart. Darüber kann wol kein Zweisel sein, dasz wir in der Parabasis die ursprüngliche Form des Spiels haben, das spüter seine dramatische Ausbildung von der Tragoedie entlebnt bat. - Alsdann sucht Hr. K. nachzuweisen, warnm die Tragoedie keine Parabasis gehabt babe, und dasz die einzelnen Theile der Parabasis nicht nach und nach, sondern das ganze zugleich entstanden sei, worauf er sich zu der 'externa chori species' wendet. Ueber die Aufstellung des Chors in der Parabasis beiszt es S. 8: \*primum iam luce clarius est, verti chorum in parabasi, non recta via ad spectatores progredi. deinde chorus finita motione parabatica xara ζυγα collocatus est, quod et ipsum testatur, versum esse chorum. .. non inepte coniicias chorum circa se ipsum versari et eorum quidem aliquem saltatorum, qui in media parte stabant, ubi cum principis locus sit, dum melins quid alius exploret, mibi persuasum erit circa principem versari chorum."

Wir hezweifeln dasz dies richtig ist. Znnächst ist es selbstverständlich dasz, wenn sich der Chor an die Zuschauer wendet, er sich ihnen mit der langen Seite seines Vierecks, mit der Fronte praesentieren musz. Alsdann würde durch jene Schwenkung die Stellung der einzelnen Chorenten in dem Viereck verändert werden, was nicht augenommen werden darf. Endlich ist eine Aufstellung sara ζυγά nirgends hezeugt. In dem Scholion zn Eq. 508 έστασι μέν γάο κατά στοτχου of (1. of γορευταί) πρός τὴν ὀρχήστραν (σκηνὴν?) ἀποβλέποντες εσταν δὲ παφαβώσιν, έφεξης έστωτες και πρός τους θεατάς βλέποντες τον λόγον ποιούνται faszt zwar Hr. K. die Worte έφεξης έστωτες in dem Sinne von κατά ζυγά, allein sie bedeuten vielmehr 'in geschlossener Reihe'. Die gewöhnliche Stellung des Chors ist nemlich κατά στοίγον insofern als die lange Seite des Vierecks der σκηνή und dem θέατρον parallel ist; die Chorenten selbst aber stehen κατά ζυγά, indem die drei ζυγά des rechten und die drei ζυγά des linken Halhchors einander zugekehrt stehen. Nach dem κομμάτιον treten die Halhchöre zusammen, machen dabei eine Wendung (στρέφονται), der rechte Halbchor nach links, der linke nach rechts, und treten so in vier geschlossenen Reihen vor das Publicum. Das sagt ganz hestimmt der Schol. zu Pax 733 έστρέφετο δε ο γορός και έγίνοντο στοίγοι δ', and auf derselben Vorstelling beruht auch die Angabe des Hephaestion p. 131 ἐπειδάν είσελθόντες είς το θέατρον και άντιπρόσωπον άλλήλοις στάντες οί γορευταί παρέβαινον και είς το θέατρου αποβλέποντες έλεγον τινα. Davon dasz die Choreuten neben einander traten, hat wol auch die Parahasis ihren Namen erhalten, so wie die Dichter nehen παραβαίνειν anch den Ausdruck στρέφεσθαι branchten, weil die Choreuten nicht nur nehen einander traten, sondern sich dabei auch nmwandten. - Richtig wird alsdann auseinandergesetzt, dasz während des Gesanges der Ode und Antode zugleich Tanzbewegung anzunehmen sei; doch sei der Kordax ausgeschlossen, dessen Gebrauch anch sonst bei Ar. sehr beschränkt sei. Dasz aber der Chor nach der Strophe und Antistrophe wieder in seine frühere Stellung zara ζυγά zurückgekehrt, dasz das Epirrhema und Antepirrhema von den beiden Kraspediten der ersten Reihe recitiert worden, and dasz, wenn ein Stück zwei Parabasen hatte, in der zweiten der frühere vordere Theil des Chors zurückgetreten sei und der andere seine Stelle eingenommen habe; damit das zweite Epirrhema von anderen Kraspediten recitiert würde, das sind Vermutungen die eines sichern Anhalts entbehren. Nach dem oben auseinandergesetzten und dem Charakter antistrophischer Partien gemäsz wird anznnehmen sein? dasz nach der eigentlichen Parabasis sich der Chor wieder in Halbeböre getheilt habe, deren einem die Strophe und das Epirrhema, dem andern in entsprechender Weise die Antistrophe und das Antepirrhema zugefallen sei .-- Schlieszlich bemerken wir dasz Hr. K. die Erklärung des Polinx und Hepbaestion, das mvivoc sei anveueri vorgetragen worden, sicher nicht im Sinne iener Erklärer faszt: 'nihil igitar Pollacem et Hephaestionem dicere arbitror, nisi non consueta spirandi ratione usum esse coryphaeum, sed correpto gravique

anbeltu, at excitatum docebat, paigos recitasse. Vielamehr hat dieser Theil davon seinen Namen, dasz die Verse nicht wie in der Parabasia stichisch sind, sondern ein System bilden, so dasz nirgends ein Ruhepunkt stattlindet. Die einzelnen Theile der Parabasis nimmt IHr. K. gründlich durch mat Können wir nur den Wuusch ausprechen, er möge die specielle Untersuchung über die Parabasen in den einzelnen Stücken forführen und veröffentlichen.

 Prolegomenon ad Aristophanis Vespas caput tertium. Vom Oberlehrer Dr. Julius Richter. Programmabhandlung des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums in Berlin Ostern 1557. 43 S. 4.

Hr. R. handelt in dieser Abhandlung, mit welcher eine demnächst zu erwartende Ansgabe der Wespen angekündigt wird, 'de indicibua Atheniensinm rebnsque judicialibns' and will in den übrigen Abschnitten der Prolegomena noch über die Zeit der Anfführung der Wespen, die Personenvertheilung und den Chor sprechen. Die mit Fleisz und Sorgsamkeit ausgearbeitete Schrift zerfällt in 25 Abschuitte, deren Inhalt kurz folgender ist: 1 verspricht eine Darstellung des gerichtlichen Processverfahrena nach Anleitung des in den Wespen behandelten Hundeprocesses und anderer Andeutungen in diesem Stücke, 2 über die Zahl der Richter, 3 4 dasz sich hanptsächlich Greise und arme zum Richteramt drüngten, 5 de sortitione judicum, 6 de foris et tribunalibns, 7 de numero diernm, 8 of δρύφακτοι, 9 ή κιγκλίς, 10 αί σανίδες, 11 το πρώτον ξύλον, 12 το βήμα, 13 το κληρωτήριον und of καδίσκοι, 14 κημός, 15 έχενος, 16 κλεψύδρα, 17 το του Λύκου ήρφον. Endlich werden die σχεύη δικαστικά durchgenommen and zuletzt die Scene in den Wespen von V. 806 an naher belenchtet. Der reiche Inhalt der Schrift fordert zu manigfaltigen Gegenbemerkungen auf; doch müssen wir uns darauf beschränken nur dasjenige zu besprechen, was zum unmittelbaren Veratändnis der Wespen gehört, also hanptsächlich dem letzten Abschnitt, und heben ans dem übrigen nur einen Punkt hervor, das S. 24-26 über die πλεψύδρα bemerkte. Hr. R. geht von dem Scholion zn V. 93 aus: κλεψύδοα γαρ αγγείον τετρημένον, έν ω ύδωρ έβαλλον και είων βείν άγρι τινός όπης και ούτως Επαυον τον φήτορα. τούτο δε εποίουν δια το φλυαρείν του λέγοντα και εμποδίζειν άλλοις θέλουσι λίγειν, Ένα τὰ σπουδαΐα λέγων ἐξέλθη. Hier verbessert er διά το μη φλυαρείν und weil anch dies noch nicht genügt ενεκα του un ol., austerdem εν' ο τα σπουδαία λέξων παρέλθη. Das sind zu gewaltsame Aenderungen, und selbst ao erhalten wir einen verkehrten Ausdruck. Vielmehr ist mit geringer Aenderung zu netzen im sa σπουδαΐα ο λέγων ἐπεξέλθη, denn der Scholinst will sagen: 'weil die Redner sich gehen lieszen und so andere am reden verhinderten, führte man die Klepsydra ein (setzte man eine bestimmte Zeit für die Rede fest), damit sich der Redner auf das nothwendige beschränke.' Auszerdem will Hr. R. ayor revos owis in dea rijs anns umundern, dem

Sinne nach richtig; allein unnöthig war es alsdann noch zwei Erklärangen von αχρι τινός όπης aufzustellen: 'ut vasculum pluribus forsminibns directo ordine factia usum sit, quae quidem, cum squa immissa est, omnia simul aquam emittere existimanda sunt atque ita ut summum foramen, quod rei natura fert, primum desierit emittere, reliqua deinceps subsecuta sint. itaque orator potuerit ad primum, ad secundnm, ad quotumcunque τούπημα usque loqui, quantum cuique temporis concessum fuerit. potucrint rursus transversi ordines τρυπημάτων sive οπών esse, ut ex permultis his aqua profluxerit; tum illud αγοι τινός ozoic significaret; usque ad certum ordinem sive seriem foraminum." Hr. R. glauht nemlich, dasz die Stelle des Aristoteles Probl. XVI 8 uns nothige an mehrere Oeffnungen in entgegengesetzter Richtung zn denkeu. Aristoteles apricht vom Luftdrucke und sagt: πλαγίας μέν σύν βαφείσης της κλεψύδρας δια των έναντίων τοῖς έν τῷ ύδατι τουπημάτων επ' εύθείας μένων (ο άηρ) ύπο του ύδατος εξέρχεται, ύποχωρούντος δὲ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ εἰσέρχεται, ορθής δὲ εἰς τὸ ὕδωρ βαφείσης της κλεψύδρας ου δυνάμενος πρός όρθην υποχωρείν δια τό πεφράχθαι τα άνω, μένει περί τα πρώτα τρυπήματα. Hr. II. bemerkt dazu: 'ista τὰ ἐναντία et τὰ πρώτα τρυπήματα non possunt, opinor, intelligi, nisi de ordinibus in parte infima factia cogites.' Im Gegontheil zeigt das έναντία, dasz Hrn. R.s Erklärung unmöglich ist. Denn nehmen wir mehrere entgegengesetzte Oeffnangen an, so würde, wenn die unterste ganz vom Wasser hedeckt wird, das Wasser gar nicht eindringen; wird sie aber nur zum Theil vom Wasser hedeckt, so würde die Luft nicht durch die entgegengesetzten Oeffnungen, sondern durch den über dem Wasser helindlichen Theil der untersten Oeffnung entweichen. Die Worte des Aristoteles lehren ganz hestimmt, dasz man nur an einen Boden zu denken habe, der vielfach durchbohrt ist. Wird die Klepsydra schief ins Wasser getaucht, so sind einige 190πήματα έν τω ύδατι, andere nicht; durch diese anderen, den im Wasser hefindlichen entgegengesetzten entweicht die Luft und das Wasser kann hineindringen. Die Worte περί τὰ πρώτα τουπήματα aber bedeuten 'vorn an den Oessnungen'. Es ist daher nicht nöthig zu der Ansflucht zu greifen, Aristoteles hahe hier eine andere und künstlichere Art von Klepsydren im Sinne gehaht; denn warum sollte er das, da die gewöhnliche Art zu dem Experimente genügte? - In gleicher Weise sind auch einzelne Stellen des Dichters nicht richtig aufgefaszt. V. 820 bringt Bdelykleon dem Vater das Heroon des Lykos, das den letzteren zu dem Ausruf veranlaszt ω δέσποθ' ήρως, ως χαλεπὸς ἄρ' ἡσθ' ἰδεῖν, worauf Bdelykleon οἶόσπερ ἡμῖν φαίνεται Κλεώνυμος, Philokleon ούκουν έχει γ' οὐδ' αὐτὸς ήρως ων ὅπλα. Hr. R. billigt S. 29 die Erklärung des Scholiesten ως δυσμόρφου γεγραμμένου του ήρωος und hemerkt: 'propteres quod taeterrimam Cleonymi cuiusdam imaginem aspicere ae dicit, pro noo' lôsiv scribendum duco siciδείν, quod melius quam ην ιδείν, ut primo conieceram eo consilio, ut senem clamare inherem ω δέσποθ' ήρως — tum apprecissima figura perterritum atque ad filium conversum - we rakenoe ao' no ideio, quam

terrihilis erat sospectn! potuisset acque bene scribi cor' loco: quam est adspectu formidsbilis. Hier ist der Graecismus ao' no nicht erkannt, auszerdem der Sinn der Stelle nicht getroffen. Der Heros Lykos ist gleich den Richtern unbsrmherzig, χαλεπός (so bald daraní 942 ούκ αὐ σὰ παύσει χαλεπός οὖν - τοῖς φεύγουσιν;), und sieht in der Abhildung grimmig aus, ein wahrer luxos. So ist er ein zweiter Kleonymos, der auch keinen Feind schont, und daher, meint Philokleon, sei es wol zu erklären, dssz er, weil auch ein Heros, wie Kleonymos keine Waffen habe. - V. 771 ff. preist Bdelykleon dem Vater die Annehmlichkeiten, die ihm hevorstehen, wenn er vor seinem eigenen Hause Gericht halten werde; καὶ ταῦτα μέν νυν ευλόγως, ην έξέγη | είλη κατ' ορθρον, ήλιάσει προς ήλιον. | έαν δε νίφη, προς το πύο καθημένος, | ύοντος, είσει, καν έγρη μεσημβρινός, | οὐδείς σ' αποκλείσει θεσμοθέτης τη κιγκλίδι. Richtig ist die Bemerkung, dasz είσει nicht von εἰδέναι, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern von είσιέναι shanleiten sei; aber die Erklärung 'sive ningit, ante focnm sedens iudicahis, sive pluit, introihis' lassen die Worte nicht zu. Vielmehr ist die Interpunction nach ηλιου zu streichen und nach καθήμενος żu setzen. Das Stück ist an den Lenaeen, also im Winter aufgeführt worden. Mit Bezug auf die Jahreszeit sagt Bdelykleon: 'wenn es warm ist, wirst du als wahrer Heliast πρὸς ήλιον richten, wenn es dagegen schneit (zwar nicht moog nktor, aber doch) moog re muo sitzend. Regnet es während der Sitzung, gehat de hinein und hrauchst dich nicht heregnen zu lassen, und verschläfst dn es, so wird dich niemand vom Gericht ausschlieszen.' Die Lesart zar' ορθρον ist hier widersinnig, wie Kallistratos gesehen hat, der xaz' ορθόν richtig liest und erklärt. Der Dichter spielt mit der Achnlichkeit der Laute in ηλιάζεσθαι und είλη, ήλιος, aber nicht, wie Hr. R. meint, "quod Heliseam revera Solis radiis expositam esse et Aristophanes et spectatores sat sciebant'. Die Heliaea war ja nicht immer den Sonnenstrahlen susgesetzt: nv έξέτη είλη, war sie es, und dann wird ehen Philokleon ein wirklicher Helisst sein. - S. 43 wird V. 993 nach web' eteράσω ein Fragezeichen gesetzt: 'in editionibas puncti signam est, quod mntavi<sup>2</sup>. Dasz aber jene Recht haben, zeigt die folgeude Frage des Philokleon πῶς ἄρ<sup>2</sup> ηγωνίσμεθα; — V. 858 ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν; οὐχὶ πλεψύδρα; versteht Hr. R. phallum: allein dann hätte Philokleon τοδί und nicht hol gesagt; offenbar ist aulg zu verstehen, die ebenso an der Wand hieng wie die κλεψύδρα. Auch die Vertheilung V. 918 ΕΑΝ. θεομός γαο άνήο - ΦΙΛ. ούδεν ήττον της φακής kann man nicht hilligen. Zn 940 heiszt es S. 42 'dum hi (testes) andiuntur, index etiam atque etiam matula ntitur. fortasse igitur indices testes andire non amabant, ne dicam non consuerant.' Nicht 'dum andiuntur', sondern 'dum citantur': das Zeugenverhör beginnt erst V. 962. Also ist auch die Folgerung unrichtig. - Wir wenden uns schlieszlich zu der Scene V. 805 ff., die sich Hr. R. folgendermaszen vorstellt: 'Philokleonsitzt vor seinem Hanse, so dasz er dieses zur Linken, die Zuschauer zur Rechten, vor sich die Parteien hat, von denen er durch die Bar-

riere, das γοιροχομεΐον, geschieden ist, die ihn auch zur Rechten umgiht, so dasz also der Rücken frei bleiht; von den heiden Urnen steht die eine, ὁ πρότερος καδίσκος, ihm zur Bechten, die andere, ὁ ὕστερος, ihm zur Linken an der Maner. Bdelykleon gibt dem Vater den vernrteilenden Stimmstein und hittet ihn denselben in den vorzoog nabionog zn werfen, und da dies der Vater nicht will, so führt er ihn so herum, dasz ihm der linke an der Maner zur Rechten liegt, er also in diesen den Stimmstein legt und damit gegen seinen Willen den verklagten freispricht.' Dasz weder Philokleon, der nicht blosz Richter, sondern auch Hegemon ist, noch auch die Redner zu den Zuschanern gewandt sprechen, scheint nicht sehr wahrscheinlich; ganz unwahrscheinlich ist es aber, dasz Philokloon die an der Maner stehende Urne für den πρότερος καδίσκος halten soll. Die List des Bdelykleon musz doch wenigsteas einige Wahrscheialichkeit haben. Dies ist der Fall, wenn wir annehmen, Philokleon sitze den Zuschauern zugewandt, umgeben von dem γοιοοχομείον, das die Thür zur Linken hat; neben ihm auf derselben linken Seite stehen die Parteien, die Rednerhühne, vielleicht anch das Heroon, vor ihm die heiden Urnen. Gleichwie nun die Richter sich erheben, zuerst an den πρότερος, alsdann an den υστερος κα-Sloxog gelangen, so erheht sieb auch Philokleon, geht durch den linken Ausgang, aber anstatt nun den Bogen von links nach rechta um die Parteien herum zu beschreiben, führt ihn Bdelykleon einen kurzeren Weg (990 τηδί την ταγίστην) um des χοιροκομείον berum (περιάvm) nach der entgegengesetzten Richtung, so dasz er zuerst zum vorgpoc xadiaxoc gelangt and in diesen, den er für den moorsooc hält, seimen Stimmstein hiaeinwirft. - Doch wie man sich die Sache auch vorstelle, die Folgerung des Hrn. R., dasz aus dieser Scene hervorgehe, die Abstimmung sei eine geheime gewesen, kann man nicht für richtig halten. Sein erstes Argument lantet: filius enim, qui nibil nisi illud efficere cupit, at pater aliquando reum absolvat, prorsus diversa ratione nti debet a more cotidiano, ut triginta tyrannorum facinus et povum et inauditum fuit (Xen. Hell, 1 7, 9), itaque patri modo alterum in manum tradit calculum, ac persuadendo primum, deinde dolo eum cogit ad ipsias arbitrium ut calculum demittat, gaod guidem longe aliter usu venit, com uterque calculus iadici traditus est.' Hiermit wird nicht die geheime Abstimmung erwiesen, sondern nur gezeigt, dasz man aas unserer Stelle nichts für die offene Abstimmung folgern dürfe. Philokleon erhalte zwar nur einen Stimmstein, und so konnte freilich das Geheimnis der Abstimmung nicht bewahrt werden, allein das sei eine Ahanderung des Dichters, in Wirklichkeit erhalte der Richter zwei Stimmsteine. Uebrigens können wir damit nicht reimen, was vorher bemerkt wird 'filius - τον κύριον καδίσκον, cai calculus albus aut plenus immissus est, evertit calculumque absolutorium humi effundit. Das zweite Argument 'accedit quod ὁ κημός, de quo supra egimus, suffragium occultum reddit' ist von der Form der Urne bergenommen and nicht von unserer Scene, in der die statt der Urnen gebranchten Becher keinen znuog hatten. Es folgt das wichtigste

oder vielmehr einzige Argument: 'postremo ipsa verba wio' ἐξεράσω; et πως αρ' ηγωνίσμεθα luculenter confirment suffragium occultum fuisse, unus est judex, unum suffragium; pihilominus Philocleo putat se damnasse. Bdelycleo seit enm absolvisse: utrum vernm sit. numeratis calculis manifestum fit. quod vero pater putat, se filio invito et nescio calculum damnatorium demisisse, pro certissimo mihi est argumento, et suffragium occultum fuisse et huius rei documentum optimum esse insam hanc causam caninam, de qua modo egimus.' Philokleon glauht keineswegs, dasz er filio nescio verurteilt hahe; denn als dieser ihn hittet sich erweichen zu lassen, schlägt er es hestimmt ab, and als er zum πρότερος καδίσκος gelangt ist, sagt er αύτη 'νταύθ' Evi 'dieser Stimmstein liegt in dieser Urne', wie auch der Scholinst richtig erklärt παθήκα δή είς του πρότερου, so dasz über seine Abstimmung niemand im unklaren sein konnte. Wenn gleichwol die Urneu ansgeschüttelt werden, so geschieht dies, weil wir hier eine Nachahmung des wirklichen Processverfahrens hahen und weil nur so die List des Bdelykleon an den Tag kommen konnte. Demnach ist die Folgerung des Hrn. R. durchans ungerechtfertigt. Er irrt aber anch darin, dasz er eine gültige und eine Controlurne annimmt, da doch Philokleon nur éinen Stimmstein erhält, von den beiden Urnen also die éine die freisprechende, die andere die verdammende war, wie dies anch der wol unterrichtete Scholisst ganz bestimmt sagt: δύο καδίσκοι των ψήφων ήσαν, είς μεν ό ελέου, ό οπίσω, ετερος δε, ό έμπροσθεν, θανάτου, womit auch die von Harpokration angeführte Stelle des Phrynichos übereinstimmt ίδου, δέχου τον ψήφον ο καδίσκος δέ σοι ο μέν απολύων ούτος, ὁ δ' απολλύς ὁδί, und chenso im Agamemnon und in den Eumoniden des Aeschylos. Diese Art der Abstimmung musz in iener Zeit ebenfalls gehräuchlich gewesen sein, da die List des Bdelykleon mit zwei Stimmsteinen ehen so gut ansgeführt werden konnte.

C. Goettlingii animadversiones in Aristophanis Equites.
 (Vor dem jenaer Index scholarum für den Winter 1856—57.)
 Ienae prostat in libraria Braniana. 6 S. 4.

Hr. G. goht derent su ciaigen anderen Stellen über, die einer Verhaserung bedürfen. V. 30 bahe Ar. geschrichen ποίουν βρέτας θετάνι; δετάν γιγεί γιας θετάν; Deren hatte schon Debree gedacht und Th. Koch at so ediert. V. 210 wird statt γιζη κρατήτειν verhassent κυθε κρατήσειν, so dasz sich dies mit die Worte des Orrektes (200) haziehe ποιλιοπαίλημαν διθ θέος μέγα νέδ ος σπάζει, dagegen sei γιζη vollig anticlos. Das κύδος besteht eben in dem κρατήσειν und γλη heiszt es, weil das δή γιάτ des Oraktels chen jetzt eintreten werde. V. 441 το πενάμ. Ελαττον μέγανται wird als Glossem zu τερθομούς παιρέες gestrichen und im Olgenden Verse speties μέγαντος [βοσοδοικίας] eigentst.

10) Die scenische Einrichtung in den Acharnern des Aristophanes. Von Dr. Müller. Programmabhandlung des Johanneums zu Lüneburg Ostern 1856. 10 S. 4.

Diese Schrift zerfällt in zwei Abschnitte, von denen der erste S. 3-5 die scenische Darstellung des Prologs der Acharner behandelt. Hr. M. ist der Ansicht, dasz das Logeion die Pnyx, die Orchestra die Agors dargestellt habe; Dikacopolis trete von der rechten Seite über die Orchestra auf das Logeion, nach und nach treten ehenso einzelne Athener auf, hleiben aher schwstzend in der Orchestra, wo wahrscheinlich zu groszem ergötzen des Publicams das σχοινίον μεμιλτωμένον geschwungen werde, dann kommen ehenso die Prytanen, worauf alles nach dem Logeion stürme, endlich erscheine auf demselhen Wege Amphitheos; V. 173 entferne sich die Versammlung durch die rechte Psrodos, Amphitheos komme durch die linke Psrodos aus Lakedaemon und entferne sich ans Furcht vor den acharnischen Greisen durch das rechte Paraskenion; Dikseopolis gehe nach V. 202 in sein Haus. In dieser Darstellung ist nur so viel richtig, dasz der Prolog, wie slie Scenen in allen Stücken, auf der Scene spielt; die Orchestra aber wird während des Prologs von niemand hetreten; die Agora ist den Zuschauern nicht sichtbar. Eigenthümlich ist die Behauptung, dasz einmst bei Ar. die Orchestra mit deutlichen Worten als Agora bezeichnet werde, denn Eq. 146 heisze es vom Wursthändler αλλ' οδί προσέργεται ώσπερ κατά θείον είς άγοράν. Δ. ώ μακάριε άλλαντοπώλα, δεύρο δεύο', ω φίλτατε, ανάβαινε σωτήρ τη πόλει και νων φανείς, wo der Scholisst bemerke αναβαινε τνα, φησί, έκ της παρόδου έπὶ το λογείον αναβή. Diese falsche Auffassung wird von dem folgenden Scholiasten sofort berichtigt; allein auch wenn sie richtig wäre, könnte man aus dieser Stelle nicht folgern dasz der Wursthändler in der Orchestra habe bleiben wollen, diese also die Agors dargestellt habe. - Im zweiten Abschnitte wird die Decoration der Bühnenwand bestimmt. Mit Recht schlieszt sich Hr. M. der Ansicht derjeuigen an, welche den Schauplatz der Handlung mit Ausnshme der ländlichen Dionysosseier in Athen annehmen, und widerlegt die Ansichten von Geppert (altgriech. Bühne S. 161 f.), Hier, Müller (in dessen Uehersetzung) und Boeckh (Abh. d. berl. Akad. 1819 S. 64 f.). Mit Unrecht aber wird das Haus

des Enripides in der Mitte der Scenenwand, das des Dikacopolis links, das des Lamachos reclits angenommen, da vielmehr das des Dikacopolis die Mitte einnehmen musz. Der angeführte erste Grund, dasz des Dikacopolis Haus habe links liegen müssen, weil der Gau der Acharner in Beziehung zur Stadt die Fremde und für diese die linke Seite der Bühne bestimmt war, berubt auf der irrigen Voraussetzung, dasz Dikaeopolis als Landbewohner im Gegensatz zu den Städtern aufgeführt werde, während er doch gleich beim Beginn des Stückes Stadtbewohner ist. Nur das auftreten von der rechten oder linken Seite bezeichnet den einheimischen oder den fremden; die Scene kann so gut die Stadt als das Land vorstellen, wie denn in den Acharnern beides der Fall ist. Auch die Symmetrie in der Scene von V. 1071 ab wird nicht gestört, während es ungeeignet wäre, wenn die Hauptscenen, die vor dem Hause des Dikaeopolis spielen, seitwärts vorgeführt würden. Der vom Ekkyklema hergenommene Grund endlich beweist nichts, da in den Wolken nicht nur aus der Mittelthur, sondern auch aus der Seitenthür das Ekkyklema hervorgerollt wird.

 Ueber Timon den Misanthropen. Vom Professor Dr. G. Binder. Programmabhandlung des Gymnasiums in Ulm Michaelis. 1856. Ulm. Druck der Wagnerschen Buchdruckerei. 26 S. 4.

Diese höchst anziehende, gut geschriebene und an feinen Bemerkungen reiche Schrift gehört nur insofern hierher, als die ersto Erwähnung Timons sich hei Aristophanes in den Vögeln und der Lysistrate, wie in einem Fragmente aus dem zngleich mit den Vögeln Ol. 91, 2 aufgeführten Monotropos des Komikers Phrynichos findet. Ans den beiden Stellen in den Vögeln und dem Monotropos folgert Hr. B., dasz Timon damals eine stadtkundige Persönlichkeit und höchst wahrscheinlich noch am Leben gewesen sei, womit die Angabe des Plutarch übereinstimmt Ant. 79 ο δε Τίμων ην Αθηναΐος και γέγονεν εν ηλικία μάλιστα κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον, ως έκ των Αριστοφάνους και Πλάτωνος δραμάτων λαβείν έστι \* κωμφδείται γαρ έν έκείνοις ως δυσμενής και μισανθρωπος. Allein zur Zeit der Aufführung der Lysistrate Ol. 92, 1, also drei Jahre später, war Timon bereits todt, da es von ihm heiszt V. 807 Τίμων ην αίδουτός τις. Da ferner hier der Weiberchor als Gegenstück zu der Erzählung von Melanion den μύθος von Timon aufstellt, so geht darans hervor dasz Timon nicht erst vor kurzer Zeit gestorben sein konnte, und ebenso zeigen die Stellen in den Vögeln und im Monotropos nur dasz Timon im Munde des Volkes lebte, aber nicht dasz er damals noch am Leben war. Plutarch endlich gibt nur eine ungefähre Zeitbestimmung an, und auch diese entaimmt er nur daraus dasz Timon von den Komikern verspottet wurde. Hiernach kann man Hrn. B. nicht beipflichten, wenn er die Vermntung ausspricht, dasz Phrynichos mit seinem 'Einsiedler' oder 'Sonderling' niemand anders als Timon selber gemeint and nur ans Rücksicht auf das eben um Ol. 91 wieder erneuerte Verbot un nous-

δεῖν ονομαστί ihm nicht geradezn dessen Namen und völligen Charakter gelassen habe. Diese Vermutnng ist anch schon deshall unwahrscheinlich, weil alsdann Phrynichos seinen Monotropos nicht durfte sagen lassen ζω δὲ Τίμωνος βίον, αγαμον, αδουλον, οξύθυμον, απρόσοδον ατλ. - Die Erzählung des Lukianos, dasz Timon, anfänglich reich, sich durch seine Gastlichkeit und Freigehigkeit eine Menge Freunde gemacht habe, welche nachher, als er ihnen sein Vermögen geopfert hatte, ihn mit Undank verlieszen, findet Hr. B. mit den Schilderangen des Phrynichos und Aristophanes nicht wol vereinhar, da die Komiker einen Mann, der durch edle Munificeuz verarmt, noch dazu über gemeine Treulosigkeit von Schmarozern sich zu beklagen gehabt hätte, nicht auch noch dem Gelächter auf der Bühne preisgegeben haben würden; sein Götterhasz aher sei nicht zu verwechseln mit dem theoretischen Unglanden an eine göttliche Weltregierung und an die Existenz von göttlichen Wesen üherhanpt, sondern als subjectiven Grand seines haszerfüllten sichahwendens von aller sittlichen and religiösen Gemeinschaft mit anderen Menschen haben wir uns ein von Natur schon besonders zornmütiges Temperament zu denken, das sich früh daran gewöhnte, überall in allem menschlichen than und lassen nur das schlechte zu sehen, und durch den hierhei erfahrenen, feindseligen oder ironischen Widersprach nur immer mehr in sein widerborstiges Wesen hineingehetzt wurde; die nüheren Anlüsse können dann diese oder jene sein, welche diese ungünstige Gemütsart in die Richtung, die sie fortan einhielt, hineingetriehen haben. Wenn die Komiker nicht den lehenden Timon verspotteten, so brauchten wir die Erzählung des Lukianos nicht für erdichtet zu halten, wenn es anch wahrscheinlich ist dasz sich die Dichtung frühzeitig: des Stoffes bemächtigte: das aber ist Hrn. B. entgangen, dasz nach der Vermntung von Meineke hist. crit. com. S. 328 Luk. wahrscheinlich seine Erzählung dem Timon des Komikers Antiphanes nachgebildet hat. Was ferner den Götterhasz des Timon hetrifft, so finden wir diesen durch Aristophanes nicht hezeugt. Denn wenn es in den Vögeln V. 1547 heiszt Προμ. μισώ δ' απαντας τους θεούς, ώς οίσθα σύ. Πεισθ. νη τον Δί αξι δήτα θεομισής έφυς. Προμ. Τίμων καθαρός, so sagt damit Promethens nicht, er hasse die Götter, wie Timon dieselben hasse. sondern er sei ein wahrer Timon unter den Göttern, er hasse sie so. wie Timon die Menschen hasse, er sei ein θεομισής, wie Peisthetneros witzig sagt, oder wie Promethens es meint ein θεόμισος wie Timon ein μισάνθοωπος. Ehenso kanu die Beziehung in der Lysistrate Έρινύος απόρρως nicht vom Götterhasse gedeutet werden, sondern es wird damit gesagt, dasz er nicht vom Menschen stamme, der von Natur gesellig sci, sondern von den Erinyen, die ein von den anderen Göttern abgeschiedenes Lehen führen, wie dies hezeichnend für unsere Stelle die Erinyen hei Aesch, Eum. 345 von sich aussagen: γεινομέναισι λάχη τάδ' έφ' άμλν έκράνθη, άθανάτων δίχ έχειν γέρας, οὐδέ τις έστλν συνδαίτωρ μετάποινος. - Das άἰδρυτος in der Lysistrate erklärt Hr. B. durch einer der nirgends bleibt, ungesellig, menschenscheu', ursprünglich

bedente es 'rastlos, nostet, ruhelos', wie Enr. Iph. Taur. 940 δρόμοις ανίδουτοισιν ηλάστρουν μ' αεί, und ebeuso in dem Fragment des Kratinos aus den Scriphiern, das uns bei Hesychios erbalteu ist: alborroy κακόν: Κρατίνος Σεριφίοις · οίκουσι φεύγοντες αίδρυτον κακόν. άλλοις κακοίδρυτον, η οίον άλλοι αυτοίς ουκ αν ίδρυσαιντο την φυγήν, ως είτις αγαλμα ίδουσαιτο. Scharfsinnig hat bier Meineke αλλοις noch zu dem Fragment gezogen: οἰκοῦσιν φεύγοντες, αίδρυτον κακὸν άλλοις: escilicet loquitur poeta de nescio gnibus hominibus, qui voluntario exilio solum verterant et alio habitatum coucesseraut, hoc exilinm vocat αίδρυτον κακόν αλλοις, malum aliis dirum et exsecrabile.' Wie ansprechend auch diese Verbessernng ist, die M. Schmidt als eine sichere in seinen Hesychios aufgenommen hat, so stimmen wir doch mit Hru. B. darin überein, dasz es nicht glaublich erscheine, aldovrog sei ohne weiteres in der Bedeutung κατάρατος gebraucht worden. Dasz aber allow zum Fragmente geböre, folgt nicht nothwendig aus der Erklärung olov allos autoic oux av idoudaivto, denn aus derselben Quelle hat offenbar das Etym. M. p. 42, 10 geschöpft, und dort heiszt es αίδρυτον κακόν: το καταρατον, ο ούκ αν τις αυτώ ίδρυσαιτο. Allein auch Hrn. B.s Erklärung οίχουσι φεύγοντες αίδρυτον καxov 'sie haben feste Wohnsitze, indem sie das nustete Uebel, d. h. das Uebel der Unstetigkeit fliehen', befriedigt weder in Bezug auf den Gedanken noch auf den Ausdruck. Wir vermuten, der Vers des Kratinos habe gelautet olnovour of preyortes aldoutor Blor. Der Ausdruck olκείν βίον ist nicht ungewöhnlich; in dem οἰκούσιν αίδρυτον βίον aber liegt ein Oxymorou, etwa 'eiu verbannter hat einen wobnsitzlosen Wohnsitz', denn vom wobuen, sich aufhalten, verweilen wird dieses Verbum gebraucht, wie Soph. Ai. 809 οίμοι, τί δράσω, τέχνον; ούχ ίδουτέον, Eur. Hel. 46 λαβών δέ μ' Έρμης - τονδ' ές οίπον Πρωτέως ίδούσατο. Passend kann man vergleichen Dion, Hal. Ant. R. I 68 'Apπάδες Πελοπόννησον μέν έξέλιπον, έν δὲ τῆ Θρακία νήσω τους βίους ίδρύσαντο, 72 αβουλήτω ανάγκη τους βίους έν ω κατηνέχθησαν χωρίω ίδουσασθαι. Die Glosse des Hesychios lantete preprünglich nicht alogorov saxov, wie dies von den Abschreibern allerdings so aufgefaszt worden ist, sondern αίδρυτον: κακόν, was durch deu Grammatiker bei Bekker Anecd. p. 363 bestätigt wird alogora: ra nana, und so ist auch das Etym. M. zn berichtigen αίδρυτον: το κακόν, κατάρατον. Die Folge dieser falschen Ansfassung war, dasz das αίδουτον κακόν in das Fragment gesetzt und dadurch das zu αίδρυτον gehörige Substantivnm verdrängt wurde. Dasz dieses nicht zazov gewesen sein kaan, zeigt auch gauz schlagend die folgende Erklärung: allog. zaκοΐδρυτον, deun was sollte ein κακοΐδρυτον κακόν bedeuten? An das κακοίδουτον schlieszt sich das folgende au η οίον άλλοι αυτοίς ουκ αν ίδουσαιντο (ουκ αν τις αυτώ ίδουσαιτο) 'ein schlecht errichtetes Leben, oder ein Leben wie man es sich nicht errichten würde'; rnv quyήν 'die Verbannung' ist wieder eine für sich bestehende Glosse, und mit den Worten oc siric avalua logugairo, wenn sie nicht verdorben sind, will wol der Grammatiker sagen, dasz βίον ίδρύσασθαι gesagt

sei, wie man gewöhnlich öyvälus löpviaarötze sage. — Hr. B., der es sich zur Anfgabe gestellt hat den Gegenstand in seinen verschiedenen Wandelungen von den Quellen an bis zu des britischen Dichters tiefsinniger Trageodie zu verfolgen und einer genauteren historischen und räsonnierenden Betrachtung zu unterwerfen, gehl nun sämtliche Zeugnisse des Alterthums über Timon durch, so weit sie bistorisches geden oder doch gehen wollen. Hierauf wendet er sich zu der Studie' des antiochenischen Redekünstlers Libanios und schlieszlich zu den Berbeitungen des Timon von Lukinos und Stakesperer, die von zum Theil nenen Gesichtspunkten aus betrachtet und gewärdigt werden. Wir haben die Schrift mit grossen latteresse und nicht ohen vielfäche Belebrang und Anregung gelesen und glauben sie unseren Lesern bestens empfehlen zu können.

Ostrowo.

Robert Enger.

## (40.)

Demosthenische Litteratur in Bezug auf die Kritik. (Schlusz von Jahrgang 1857 8. 553-569. 813-827 n. oben S. 456-471.)

## § 7. Schreibversehen in den Handschriften, besonders in Σ.

Ich segte dasz Z soger gegen alle übrigen Has. eine Auforität bildet, unter der Bedingung, dasz jeder Verdacht eines Schreibversehens susgeschlossen bleibt. Die Natur dieser Versehen und ibre zahlreichen Arten Iernen wir em besten kennen, wenn wir die enn. crit. der vielen Wiederbelungen in verschiedenen Beden vergleichen: Wiederbelungen einzelner Sätze, gröszerer Stücke, ja ganzer Abschnitte. Ob dieselben einzelner Sätze, gröszerer Stücke, ja ganzer Abschnitte. Ob dieselben von Demosthenes selber oder einem ellen Compilator ") herrühren, ist für unsere Frage bedeutungslos; die Abschreiber haben echtes und unsechtes, was is für ihr Theil am allerweinigsten naterschieden, mit gleich groszer Sorgsamkeit behaudelt und mit gleich groszer Unsebtsamkeit. So lesen 3 Ile Hiss. p. 754, 13 zkideros, aber 513, 8 z r näcz volz, şllt 753, 19 di, saber 613, 13 z Y Q z av, elle 734, 5 tvrzgoej-courte, aber 2613, 23 z zo. So widerspricht Z sich selber und allen deltigen Hass., wann er 135, 18 zdoprykow statt zdoprylov 100, 21:

<sup>70)</sup> So vernith sich der Autor der IIn Rede als einen Zeitgenossen der Diadochen, indem er Demosthenes Worte νῶν ποίλεναν καὶ τῶν υνεφένεων (Olynth. II) umwandelt in τῶν βακελικών καὶ ἀπακῶν τῶν συκατικών. Αλεν cinfalitig waren diese Compilatoren sicherlich nicht, geborene Griechen und unter Griechen behend, dann wissenschaftlich, ja speciall rhetoriest gebüder, deren Machwerk selbst einem für die Porm so empfänglichen Kritiker wie Dionysios als demosthenisch gelten konnte.

607. 26 έξετάσο μεν. 607. 28 Ευπτήμ ανα, 983, 20 άφίη st. άφη 991.6: 617. 27 ανάγοντες st. άγοντες 758, 9; 758, 12 προήχθε st. προήχθητε 618. 2: 752, 11 σχέψασθε st. σχέψασθαι 690, 3; 751, 22 οπόταν vor ανθρ. mit folgendem Ind. st. οπότε 609, 13; 750, 25 τουτουσί st. τούτους 608, 14 bietet. So läszt 250) mit sich und allen Hss. im Widerspruch 753, 24 und 757, 20 ra, 618, 8 rove, 137, 16 we aus vgl. mit 613, 20, 617, 8, 758, 18, 101, 19, und 613, 14 δηλον, 138, 2 έκείνος, 608, 1 ύποσχόμενος vgl. mit 753, 19. 102, 1. 750, 7, und 614, 5 ω vor ανδρες Αθ. vgl. mit 754, 9. Dergleichen sollte doch Westermann und andere voraichtig machen, die dieses & streichen wo Z es übersehen hat. Oder ist das eine vernünstige Consequenz, mit Σ einmal έαν, έαυτούς, απαντας, in den wörtlich anderswo wiederholten Stellen aber mit Σάν, αύτους, πάντας zu schreiben? Aber Westermann schreibt auch mit Σ denselben Mann in derselben (54) Rede 'Αρχεβιάδης § 7 und 'Αρχιβιάδης \$ 31. Er durfte such 686, 26 nicht mit dem einzigen Σ πολιτικάς | δωρεάς | ούτως suslassen, wie p. 173, 2 s lle Hss. lesen. (So fiel 979, 20 in Σ έξαπατήσας nach δικαστάς, 300, 16 μάχας nach πρώτας aus.) Wo slso absolut kein Grand einer Aenderung denkbar ist 81) und die Abweichung dem einigermaszen mit Varianten vertrauten als ein nicht ungewöhnlicher Schreibsehler entgegentritt, bleibt der Kritik nichts übrig sls in beiden Stellen das gleiche herzustellen. Diesen Grundaatz hat Bekker in seiner ersten Ausgabe consequenter durchgeführt. aber such in der neuen gibt er richtig 753, 26 und 613, 12 δήπου τόλunc, was hier blosz in Z umgestellt ist, 756, 3 und 615, 26 de o: Dindorf ebenso richtig 830, 28 und 858, 18 evezeloige, 615, 21 und 756, 3 ηνπερ έπί (wofur Bekker einmal ένεχείριζε and ην περί liest); er behalt die Stellung της πόλεως δέ 616, 20 auch gegen Σ 757, 1 bei, fügt 615. 15 πώποτε aus 757, 25 zu, läszt 983, 26 und 991, 6 της vor ψυγής aus, und balt auch 758, 3 die Zeile ag bis καταγωνεύειν fest, Bekker und Dindorf schreiben z. B. 751, 11 und 609, I οπου; aber beide lassen inconsequent stehen: 831, 2 σωζειν u. 858, 21 σώσαι, 818, 1 τοῦτ' u.

<sup>80)</sup> Seltener, doch häufig geung um seine Pilichtigkeit zu beweisen, fügt der Schreiber von Zus Vererben zu, wie 751, 13 red nach dervorere, 015, 17 övr örfrese, vgl. mit 600, 3 und 755, 24. 857, 18 γορμεστορ 1 s., 987, 9 arazkaröny 1 s., 987, 25 toris öxötörres örlölarönden var handen v

758, 11 τοσούτον, 755, 3 μόνον α. 614, 27 μέν, 615, 26 εὐδηλον α. 756,3 ηδη δήλον, 610, 10 αίσχρως υ. 752, 17 ανίσως, 617, 10 ουχ ύμων άξια u. 757. 20 ανάξια ύμων. Sie mosten, wie sic 615, 18 gegen Σ die Stellung yey, αντ. aus 755, 24 behalten, so die Stellung υμάς έφενακιζεν 615, 9 auch 755, 14 festhalten, απάντων τούτων 983, 16 auch 990, 29, ênl φιάλαις δέ 616, 11 u. τις σεμνύνηται 617, 6 auch 756, 21 u. 757, 17. Sie musten auch 1001, 14 en sauroic lesen wie 1017, 12, xal ralla 614, 29 wie 755, 8; dagegen 615, 3 xal nach el wie 755, 10 ausstoszen, u. 831. 12 of vor mollof wie 859. 3. An vielen dieser Stellen war überdies das richtige, d. h. die Uebereinstimmung von einzelnen Hss. festgebalten. Oder meint man, es sei in diesen IIss, die Uebereinstimmung ein Work bewaster Vergleichung? Gewis nicht. Wie halle sonst jene p. 757, 9 fehlende aber in 616, 26 vorhandene Zeile in allen Hss. nnbeachtet bleiben, oder überhaupt die Vergleichung so lückenhaft ansfallen können, dasz eine Menge Abweichungen stehen bliehen? Die Schreiber haben über ihr Original schwerlich weggesehen, und unahhängig von einander haben sich die Schreibversehen in immer wachsender Zahl entwickelt. Wer heute 22 § 74 mit 24 § 182 in unseren Ausgaben vergleicht, halt freilich eine ursprüngliche Einheit des Textes für unmöglich: denn dort haben die verschiedenen Kritiker zusammen 31 Wörter an zehn Stellen gestrichen, welche bier stehen geblieben sind. Gleichwol läszt sich ohne Gewaltsamkeit die Einheit des Textes herstellen, indem die an heiden Orten gleichstimmige Autorität der Hss. geachtet, manche Auslassung der Androtionen als Versehen kenntlich gemacht, mancher Zusatz in der Timocratea als Interpolation beseitigt wird. Dabei werden wir fast überall durch innere Gründo naterstützt. - Die bedeutendsten Schreibversehen aber in Z stammen aus der Neigung seiner Schreiber, und vielleicht schon dessen der das Original geschrieben hatte, gleichlautende oder gleichsehende Buchstaben. Silben, Worter und Satze zu übersehen. Viele dieser Versehen haben sofort die Schreiber von Z selber wieder gut gemacht "), vieles ist von alten Revisoren der Hs. nachgetragen 83), manches von allen

neueren Herausgebern als Verschen anerkannt 84), aber nicht weniges hisber weder erkannt noch berichtigt. So, wenn es 614, 6 in EY &rs heiszt: είπω, ότι τουν μέν ψφαιοείται, erblicke ich auch nach Funkhaenels geistreicher Behandlung dieser Stelle (in diesen Jahrb. 1856 S. 622) nichts als ein Schreibversehen in ihrer Abweichung von den entsprechenden Worten der Timocrates p. 754, 10: είπω ὅτι τούτων μέν μετέχουσιν ών άδικοῦσιν ύμᾶς τινες, άπὸ δὲ τών είσπραττομένων | ύφαιρούνται; so ist wol p. 173, 2 ausgefallen was in der sonst gleichlantenden Stelle p. 686, 26 steht: ourwe excivel τε καλώς | και λυσιτελούντως αυτοίς έδίδοσαν | και ύμεις ούχ ορθώς; so liegt p. 213, 5 eine Buchstabenverwechslung vor, wenn in Σ pr. Ang. 1 und pr. F nach παρά τους προς υμάς ορχους ausgefallen ist rouro πράως ψμάς έχειν και ορκους. - Weil aber Versehen dieser Art in allen Hss. häufig vorkommen, so tritt nicht selten ein Fall ein, welchen man eine kritische Collision nennen konnto: dasz wir oft gar nicht entscheiden können, ob die betreffenden Wörter mit Absicht in der einen Hs. interpoliert oder aus Versehen in der andern susgelassen sind. Ein merkwürdiges Beispiel findet sich p. 1195, 20, wo Ar lesen: πῶς οὐκ εἰκός ἐστιν ὑμᾶς ἡγεῖσθαί με τὰληθῆ λέγειν, ως αλλος τις ου διέλυσε το ναύλον. , η ο πατήρ ο έμος; dies gibt anscheinend einen so guten Sinn, dasz man geneigt ist, was die anderen Hss. einschieben binter λέγειν: καὶ μην ουδ' ἐκεῖνό γε τολμήσει, ώς α. τις διέλυσε usw. für eine Interpolation zu halten, zumal dieser absolute Gebranch von rolunger mehr als bedenklich ist. Aber wie wenn in dem Urcodex gestanden hatte rolunges levesy? Sight man nicht, wie dann die ganze Zeile wegen Wiederkehr von Mysse in einer siten Copie ausgefallen war, weshalb das Original von Ar, um den richtigen Sinn zu erhalten, ou nach reg einschob? Wir mussen wol λέγειν binter τολμήσει heute wieder einsetzen. So behült Bekker viel-

codex deutet, 686, 25 eine Zeile, 175, 26 mehr als eine Zeile, 952, 6 drei Zeilen durch Wiederkehr derselben Wörter ausgefallen, 182 z. E. eine fast gleichlantende Zeile, 859, 12 vigar  $\pi \sigma$  c. 7 z. 9. 8) z. 8, 277, 25 der Ausfall von 61  $\delta$ 1 liberres, 637, 3 fmt  $\mu$ nrof (vgl. Zeile 24), 904, 6 årrl nach lär z. 959, 26 maj vor VIIndônyon nach xai rör Σωσίνομον, 1338', 19 και μή έκτίσαντες nach έγγραφέντες, 1042, 15 όμολογή σαι ποιή σασθαι, 1078, 16 είς τους νόμους άλλ' γοι είς τους, 1302, 7 έμει οίκουντων nach πλείστων (wie 1003, 3 έτων und 1036, 24 έμοι δοθέντων nach των), 974, 22 τὰ έμαυτοῦ είλόμην κομίσασθαι nach κομίσασθαι, 1133, 20 έαν απαιδες ωσι nach δίδωσι, eine Zeile 1024, 11 zwischen υπέο nnd περί, 947, 21, 1058, 5, 1108, 25, zwei Zeilen 1113, 3 durch Wiederkehr derselben Wörter. Dazn kommen die oben in § 3 gesammelten, Z mit anderen Hss. gemeinschaftlichen Versehen dieser Art, wie sie selbst in gedruckten Ausgaben des Dem. (vielleicht anch bei Westermann p. 1313, 5, wo not egebor fehlt?) vorkommen. -Darum auch war Bekker berechtigt 288, 20 blosz mit Aug. 2 xaxos vor waxog festzuhalten, Westermann mit Bekker (1823) gegen alle handschriftliche Antorität αεί vor λειτουργούντας einzuschieben; ebenso Dindorf mit Felic. 692, 26 vouos vor vouov, Reiske 1065, 5 und Boeckh 1158, 21 ganze Sätze.

leicht mit Recht die markierten Worte p. 1200, 2 gegen Σοι παρελάμ-Βανον | τὰ ἐνέχυρα τῶν δανεισμάτων. | θαυμάζω δ', wo dem Schreiber die Silben ov-ra leicht wie wu-da im Kopfe summen mochten. Ebenso streicht Dindorf nicht mit pr. Z p. 770, 14 roug movnoous φιλείν | και σώζειν, und nicht mit E p. 179, 6 και τουθ' υποκείσθαι | τη γνώμη | ήγουμαι γάς, wo θαι and ήγουμαι so ziemlich die lautlichen Bestandtheile von τη γνώμη enthalten; τη γνώμη aber steht ebenso wie 18 \$ 68 nal τουτ' είς τον νουν εμβαλέσθαι. Wol aber lassen Bekker und Dindorf blosz mit Z aus z. B. 1213, 5 nal ravo' υμίν | διὰ ταῦθ' ἄπαντα | διηγησάμην, ενα. Wie schwer ist hier das richtige zu treffen! Bekker läszt aus p. 1068, 26 αναισχυντότεροι η μιαρώτεροι; 1070, 11 Μαχάρτατος | ω ανδρες δικ., 1348, 24 σκοπείτε δή αὐτόν ω α. δ., 673,20 καλά γε | οὐ γάρ | ω α. 'A9. 6). weil er diese Worter in pr. Z nicht zu finden glanbte. Aber der Schreiber selber hat sie am Rande oder zwischen den Zeilen nachgetragen. Ebenso p. 174, 13 rav | allwv | Ell., was dennoch Dindorf, Bekker und Vömel nicht aufnehmen, und p. 677, 11 συμμαγίαν ποιησάμενος | πρός το ύτους, was Westermann ausläszt. Solchen Irthümern war natürlich Dindorf am wenigsten ansgesetzt, welchen nur das Cobetianische Interpolations-Fieber einigemal unzeitig aus seiner Bahn risz, so dasz er wol mit Recht festhielt was in Z erst von anderen Händen nachgetragen ist, z. B. p. 168, 7 olxelovy molepovy | olxelo χρήσθαι δυνάμει, 402, 13 τουτο συμπόσιον Ετερον συμπόσιον τούτων, 379, 2 οὐ γὰο ἐνῆν, | ο ἀ χ ἐνῆν, 1005, 18 ὄνομα ήμᾶς | ἡ ἐμαυτο ῦ. | εἰ, 463, 6 σχεψώμεθα δὴ τί τοῦτ | ἔσται | τἢ πόλει, ἐάν, 233, 2 οὐδείς. | εἰκότως οὐτε und 332, 1 ἐπαγόντων | οὐκ ἀπειλούντων | ουκ έπαγγελλομένων 'trotz Drohungen, trotz Versprechungen', zwei vortrefflich zu einander passende Begriffe, so dasz selbst Westermann bier und 306, 2 οὐδ' ἐν τῷ φανερῷ βουλευόμενος, |οὐδ' ὑπὸ τῶν συκοφαντούντων κρινόμενος. |οὐδε γραφάς bedenklich wird. Aber Benseler folgt auch hier dem pr. E und Dindorf hat die letzte Stelle neuerdings eingeklammert. - Nicht in Z nachgetragen und doch vielleicht mit Recht von Dindorf heibehalten ist z. B. p. 315, 18 της έμης | ως φαύλης, oder von Dindorf und Bekker p. 1213, 19 mlovy moley menleuxotov | xal mloia elxov-

<sup>83)</sup> Vielleicht hat die Abdüraung der Aurode (vgl. auch 290, 110 as Schreibrereiben befördert. Abdüraungen sind in Zwenige (s. Vömel S. 239), aber nach gewissen oft wiederkehrenden Fehlern zu schlieszen scheint das Original von Zr chleer daran gewesen zu sein. Es komman aber auch Versehen vor, welche der neugrischischen oder Vulgärsprache angebören, wie die Verweckslung von rig und zofog. Die ärgeten Versehen endlich sind solche, wo der Schreiber ohne alle Eatschildigung einfach aus gröbster Flüchtigkeit ausläart, wie 90%, 7 zz geginer fetOrf sig, 1412, 10 darbaure, 1405, 14 org oge, 1289, 21 sakavier. Dahrechne ich daßig. well die den Schreiber den neue Seite beginnt. Schreibt doch auch Bekker 1268, 15 gegen pr. Z pserveser delichen.

των | έκ Θάσου είς Στούμην: aber schon bedenklicher sind 1122, 27 η τίνι συμβέβλησαί πω η τίνα ευ πεποίηκας; (vgl. 1007. 2) 1177. 15 καί | πε ριιών | προφάσεις ατύπους · έπιφέρει (wie gleich darauf in και | περί | το πράγμ' das Wort περί vom Schreiher selhst am Rande nachgetragen ist und überhaupt keine Buchstahen so häufig ein Versehen veranlaszt haben wie πρ wenn sie im Anfang eines Wortes stehen), 175, 17 απαντα | πράττεται, 1412, 21 τὰ παντελώς | έπιπολης, 1246, 12 ούτως απορος ην οὐδ' αφιλος | ωστε, 1261, 8 εληγε | πολλα τόθεν. Auch p. 319, 9 liesze sich hieherziehen: νῦν έπὶ τόνο ηκειν | καὶ πάσαν ἔχει κακίαν. | καὶ, wo such Westermann die von Zausgelassenen Wörter beibehalt; ohne dieselben aber hätten wir ganz passend einen Acc. c. inf. energischen Unwillens. Ueher solche Stellen wird jedermann seine Ansicht behalten, die richtigste der Kenner des Demosthenes, welcher sich am hesten in die jedesmalige Stimmung des Redners zu versetzen weisz. - Lieher Interpolationen suzunehmen wird die Kritik da geneigt sein, wo eine Auslassung in Σ von anderen liss, bestätigt wird, wie 210, 15 καί σωθώσιν | καὶ μη πέσωσιν, 183, 15 αν δὶ | δέη, 193, 16 ὀρθῶς | έγω | λογίζομαι, 1100, 9 οράτε τὰ συμβαίνοντα καὶ την ἀηδίαν την έκ τοῦ πράγματος | θεωρείτε | εί τοίνυν, zumal von Hss. verschiedener Familien. Ein gemeinsames Verseben ist hier unwahrscheinlich, oder weist, wenn es dennoch als solches gelten musz, auf einen gemeinsamen Ursprung der Hss. selber hin. So haben alle Hss. p. 645, 2 xav δικαίως | καν ώς, aber 639, 16 lassen es ΣFY pr. Ω und mit ihnen Bekker und Westermann, aber nicht Dindorf ans. Interessant ist p. 1273, 18 οὐδέν, ἀλλ' | εἰ ἡνέγκατε τότε μάρτυρα καὶ ἐπεμαρτύρασθε, νῦν | ἀπέφαινεν αν, wo die markierte Zeile mit ZAr und Bekker zu streichen ich nicht anstehen würde, lage nicht ein Schreibversehen näher als es zuerst sussieht. In Z nemlich wird auffallend oft verwechselt At, E, II, wie denn such hier Ar haben Attebuses. Davon weicht AAARIHNEN | KATE wenig für Auge und Ohr ab. Doch gebe ich diese Zeile als einen zur Erklärung eingeschobenen Vordersatz preis, und noch lieher p. 270, 12 αλλά πάντες ίσασι ταῦτα κᾶν έγω μη λέγω. | αλλ' ως, was Dindorf allein gegen ΣΥ Ft usw. festhalt. Diese Worte sind nicht nothwendig, so wenig wie 305, 27 wv. 285, 3 ως | είς | ηλθεν, 257, 10 φίλος καί | σύμμαχος (cher noch 688, 5 oux elevorgous | all' | oleogous), darum, ohwol ein Schreihversehen möglich wäre, dennoch durch ihre Auslassung in Z und anderen Hss. zu Interpolationen gestempelt, sher blosz von Dindorf nicht dafür angesehen. Dann sber kann uns such die vereinigte Antorität von Dindorf und Bekker nicht bewegen, gegen EY p. 774, 9 festzuhalten arakrov | xal avoualov | xal, gegen EYAk 777, 25 forev | Ετι | την πόλιν οίκεισθαι, gegen Σ F Q 921, 16 το χουσίον | νύν τα έναντία μαρτυρεί | υμείς, gegen Σ Ar 989, 8 τοτέ (l. τότε) μέν... έπράττεσθε | τοτ ε δ' ώς παραδόντος διώκετε, gegen Σ F 1270, 28 καὶ αὐτοὶ | καὶ, 174, 14 gegen Σ pr. A πάντες οἶκοι | καὶ τά κοινά. Eher hielte ich fest 1074, 21 υβρίκασι και παρανενομήκα-

o, welche Worte zwar in Zund pr. F pr. Bay, fehlen, aber in diesen mit vo. nachgetragen sind; doch müste man wissen, von welcher Hand sie nachgetragen sind. Und wenn 1030, 14 steht oxraxoglag de | xal zillag, so sieht man nicht ein, warum diese Worte in F interpoliert waren 60). Und wie sollte jemand daranf gekommen sein p. 259, 19 die von Aug. 2 und pr. Σ ausgelassenen Worte μηδέν ων ηδίκησθε έν οίς έπιστεύθητε | υπολογισάμενοι zuzufügen? Auch 1422, 3 ist fraglich, wo Z und pr. Y nach πρότερον γιγνώσκειν auslassen πρίν μαθείν. Ein Schreibversehen ist auch 1395, 22 denkbar, wo eine dreizeilige Periode, die mit αλτιάσαιτ' αν είκοτως schlieszt, in ΣQ v Aug. 5 (d. i. gleich A) Baroce. 1. 2 fehlt, indem die folgende Periode mit έγκαλέσειεν αν τις είκότως schlieszt; aber das Gewicht der Hss. ist zu stark und die Periode selber schwächt die Energie des Ausdruckes. Aber kann selbst obne dasz ein Schreibversehen ersichtlich ist, p. 368, 12 der in Σ und pr. Y nach ο και θαυμάζω nusgefallene zweizeilige Satz entbehrlich scheinen? - Umgekehrt aber auch tritt, obschon selten, der Fall ein, dasz Z allein einen ahnlich sehenden Ausdruck bietet. Ist da eine Interpolation in & oder ein Versehen in den übrigen Hss. anzunehmen? So behalt Dindorf mit Σ 1017, 21 την δίκην | διώκειν, wie 1270, 3 alle lesen, 1343, 28 τώ πατρί τ ώ έμ ώ, 856, 18 είδότας | καὶ διδόντας | καὶ παρόντας; aher anch er nicht 838, 23 και των μεμαρτυρημένων | και των είρημένων. Man darf aber nicht vergessen, dasz überall hier nur wenige Hss. dem von Interpolationen verhältnismäszig freien Z gegenüberstehen; gegen das Gewicht vieler Hss. wurde ich nicht wie Bekker, Westermann, Benseler p. 270, 26 καὶ πάσχειν | καὶ γίγνεσθαι blosz mit Σ festhalten, wo überdies die Buchstabenähnlichkeit nicht hervorstechend ist. Wenn dagegen die Autorität von Z noch durch andere IIss, unterstützt wird, dann darf man mit groszer Wahrscheinlichkeit ein Versehen in den anslassenden Hss. annehmen. Darum billige ich 186, 21 Mapadavi | καὶ Σαλαμίνε, was blosz Vomel mit Σ u. γg. F festhält, und dasz 1301, 5 Dindorf, Bekker, Westermann mit Z Ar schreiben zai dia miλονεικίαν | και διά φθόνον | και δι έγθραν και δι' .. Und Bekker schreibt 1475, 7 blosz mit Z Bav, υπέρ δήμου λέγειν και πράττειν προαιρουμένου, aber dann durfte er nicht 406, 14 blosz mit Bav. auslassen είληφως | η μετειληφώς, oder gegen Σα A 184, 24 σώματα | ταῦτα | οῦτω, and muste wie auch Dindorf 795, 18 mit γρ. Σ γρ. F γρ. Y, deren Quelle man wol erfahren möchte (vgl. or. XIII 27, 6 Vömel) stehen lassen έτι μάλλον αν αυτον μισήσαιτε καὶ δικαίως Ιαποκτείναιτε.

## § 8. Stellung der Herausgeber zu Z.

Eine mehr als 30jährige Periode der Textes-Entwicklung liegt hinter uns, einer Entwicklung welche sich beinahe ausschlieszlich um

<sup>86)</sup> Man könnte an Zahlzeichen im Stammeodex denken (s. Schubart in der Z. f. d. AW. 1856 S. 102 fl.); aber ich wenigstens habe davon zu weuigs Spuren in demosthenischen älteren Hss. gefunden.

E vollzogen bat. Vor ihm batten bis Mitte des vorigen Jahrhunderts Has, der Familie F, aus welchen die Aldina stammte, das Uebergewicht, darauf seit Reiske der Ang. 1 (A). Als Bekker 1823 Z erhob, hielt eine Zeitlung besonders die Autorität Schäfers, welcher dem nenen Gestirn nicht eben willig huldigen mochte, das Urteil und die Kritik in der Schwebe. Weil aber die jungeren Krafte, voran der unermudliche Funkhaenel, allmählich alle Partei für Z nahmen, so gewann diese Ha. in Deutschland so an Terrain, dasz die schon vornehmlich suf Z ruhende Ausgabe Vömels 1843 von den Zürchern bis zu dem Grade überboten ward, dasz Z als das alleinige Fundament demosthenischer Kritik hingestellt wurde. So weit sind weder Dindorf 1846 noch Bekker 1854 gegangen, wiewol dieser beinahe 1500 Lesarten jener Hs. zu Liebe geandert hat. Niemand hat so viele Erfahrungen auf dem Gebiete der allgemeinen Kritik wie Bekker und Dindorf; keiner handhabt mit solcher Leichtigkeit ihre verschiedenen Formen, und nicht viele kommen ihnen an Wissen gleich. Alles das sichert sie vor mancherlei Uebertreibungen, deren sich andere schuldig machen, und gibt dem Urteil beider Manner überall grosze Bedeutung; aber das Gefühl voller Sicherheit hat ihre Kritik unseres Autors mir wenigstens nicht erwecken können; ich vermisse ein festes und gleichmäsziges Verfahren, das Product einer vollständigen Beberschung dieses kritisehen Materials und hingebender ausdadernder Beschäftigung mit Dem. Werken. Beide Ausgaben scheinen zu eilig angefertigt. Wenn Bekker nicht mehr beabsichtigt hat als durch eine neue Anwendung des einzigen Z eine handliche Textesrecension zu geben, so hat er dies erreicht; die Ansprüche aber, welche man an eine kritische Gesamtansgahe stellen musz, sind durch die grosze Ansgabe von Dindorf nicht befriedigt. Den Text dieser hat Dindorf 1852 mit äuszerst wenigen, und abermals 1855 mit wenigen Veränderungen abdrucken lassen, Die Aenderungen sind doppelter Natur, beide Arten mit Wahracheinlichkeit auf die Einwirkung Cobets zurückzuführen: einmal die nuglückliche Annahme von Interpolationen gegen die Autorität aller Hss... während doch die Hauptmasse des Dindorfschen Textes, dessen charakteristisches Kennzeichen eben die Beihehaltung vieler von Z verworfener Stellen war; unverändert geblieben ist; sodann das Streben nach einer einheitlichen Orthogrsphie, also die constante Herstellung des Augments im Plusquamp., des Augm. temp. in βούλομαι, ήλωπα usw., der Acensativendung fac von Wörtern auf suc, der Endung es in der 2n Person Sing, des Passivs und Mediums, der Substantivendung ela, wo sie mit la schwankt, u. a. m. Derselbe Stoff, aber in viel weiterem Umfang und, so weit es möglich ist, wissenschaftlich begründet, ist in Vömels prolegomena grammstica (S. 1-160 der nenen Ansgabe) so behandelt, wie wir es zunächst für jeden Antor wünschen müssen. Dann wird sich manches einzelne feststellen lassen, was nur deshalb jetzt noch schwankend ist, weil unsere Grammstiken vielfach auf schlechte liss, gebaut sind; aber auch dann noch wird nicht wenigen unentschieden bleiben, weil sich jede Sprache, und am allermeisten die griechische, einer Uniformierung bis zu einem gewissen Punkte entzogen hat und entstehen wird. Jedenfalls missen wir eine grönzere Sorgsamkeit verlangen, ebe zo entscheidende Aussprüche, wie ein Dindorf thut, erlauht sind. Denn wenn z. B. D. (przef. ed. III p. XXXIV) angt: "perfecti passiti sieperzu unum ent apud Denn exemplam p. 1121, 22, quod si scripsit, contra Atticorum asum scripsit, qui exra postulat, ut duyez dixit p. 218, 27 n. ex saits certum est füoperzu im fragm. Pherecratis' usw., so ist es doch mehr als auffallend, in allen deri Ausgehen, welche Dindorf von Denn henorg hat, p. 1262, 4 forgéneral 20, 1262, 28 προτώρεται, 1389, 16 υπερεωρομένες, 1490, 21 παgeneral 20 με 21. E. XX 101 επρεσωρομένες, Vidersprüch erhoben hat.

Die Herausgeher der philippischen Reden haben sich sämtlich noch mehr als Dindorf und Bekker für die Autorität des Zentschieden. Es kann da wenig Unterschied gehen wo so viel Uebereinstimmung in der Hauptsache herscht, wo alle gleichmäszig treue Herausgeher und lange Zeit mit Demosthenes vertraute Gelehrte sind, von denen zu lernen sich kein Meister achamen darf. Soll ich individualisieren, so sage ich höchstens, dasz Rüdiger etwas schüchterner und - nach den Schwankungen in seinen drei Ausgaben zu urteilen - nicht selbständig genng, Franke, gestützt auf ein scharfes grammatisches Wissen, vorsichtiger, dagegen Doherenz, Westermann und Benseler entschieden zu Werke gehen. Aher alle Einzelausgahen sind leicht der Gefahr ausgesetzt den unbefangenen Blick einzuhüszen, welchen nur ein umfassendes Studinm des ganzen kritischen Materials der Gesamtausgahe erhalten kann. Wo einmal das Auge sich gewöhnt hat immer blosz auf Z zu blieken, gewöhnt sich anch der Geist alles von Z ans enzusehen, und was fände der Mensch an einer geliehten, wenn auch hlosz Handschrift, nicht zu loben oder wenigstens zu rechtfertigen? Wie nun stellt sich dazu das neue enochemachende Werk Vömels? Das ist eine schwere Frage. Zweierlei war möglich: das neugewonnene Material beweist, dasz Z nllein mit Recht das Principat behauptet, und seine Herschaft wird dadurch auf lange Zeit unerschütterlich; die Kritik kann sich heruhigen und die Erklärung heginnen; oder aber, es gibt das nene Material uns die Mittel jenes Uehergewicht zu brechen und anf breiterer Grandlage eine weniger abhängige Kritik zu üben, Keins von beidem ist meines erachtens vollständig eingetreten. Zwar Vömet für sein Theil hat diese Frage nach der ersten Seite hin entschieden. Er hat alles was Begeisterung, Ausdauer und Wissen schaffen knnn aufgeboten, um die Antorität des E wo es noth thut zu vertheidigen; seine Ausgahe ist, um sie kurz zu charakterisieren, der solide Ausbau des von den Zürchern mit geniafer Keckheit hingestellten Gerüstes. Siebzehn Reden liegen in solcher Weise kritisch ausgehaut vor nns; und wenn das ganze ebenso vor uns liegen wird, mögen wir wieder ein Menschenalter hindurch von dem zehren, woran wieder einmal eine Lehenskraft gesetzt war. Gröszeres kann für Dem, hente nicht gewänscht und gehofft werden, als dasz Vomel seine kritische Ausgabe

vollende und H. Sanppe die an lange unterbrochene Erklärung wieder anfnehme. Aber anch die andere Seite der oben aufgestellten Frage ist nicht länger abzuweisen, wenn vielleicht auch nur folgende Resnltate meiner Untersuchungen Anerkennung finden. Die äuszere Bedentung des Z lag bisher in zwei Umständen: dem vermeintlichen atticianischen Ursprung und Zusammenhang mit der αρχαία ἔκδοσις; aber beides ist nicht erwiesen und ohne die Einsicht in das Wesen dieser Momente ohne rechte Bedeutung: sodann in der vollkommen isolierten Stellung welche Zallen übrigen Hiss. gegenüber einnahm: diese ist aufgehoben. Dazu aber kum der innere Werth unserer Hs., welcher sich besonders auch in der vollkommenen Reinheit von Interpolationen anssprechen sollte. Den innern Werth taste ich nicht an, aber ganz frei von Interpolationen ist auch diese Hs. nicht, ist iedoch anderseits so flüchtig und vielleicht schou von einem flüchtig geschriebenen Original abgeschrieben, dasz die Kritik beständig auf der Hut vor Versehen bleiben musz. Ich glaube also, die demosthenische Kritik musz Z zn Grande legen, aber sie kann und musz nicht selten über ihn hinaus gehen. Dies wird mit mehr Sicherheit und Erfolg dann geschehen können, wenn wir den vollständigen kritischen Apparat von Vomel haben werden, und besonders auch, wenn die ältesten der noch unbenutzten Hss., vornehmlich die mailander herangezogen sind. Würde doch wenigstens die dritte Philippica in ihnen verglichen!

# § 9. Kritik der philippischen Reden.

Wer die drilte Philippica richlig behandelt, ist der Meisler demosthenischer Kritik. 'Hier überschreiten' sagt Westermann 'die Interpolationen das gewöhnliche Masz', und allerdings unterscheidet sich hier pr. Z so bedeutend von den übrigen Hss., dasz Spengel eine doppelte Recension der Rede durch Dem. selber annimmt, wo dann die ursprüngliche kurzere in Z aufbehalten sei. Dindorf ist eher geneigt das umgekehrte so nnzunchmen, dasz ein Grammntiker die Rede verkürzt habe, schlieszt aber seine Untersuchung (Bd. V S. 178): 'apparet igitur quaestionem hanc a nemine ita esse tractatam ut acquiescere in eius sententia liceat, nec puto rem ad liquidum perductum iri, nisi nova reperts fuerint subsidia.' Lösen kann ich die Frage nuch nicht, aber einen Schritt weiter fordern, indem ich die Echtheit einiger Stellen beweise und ihren Ausfall in pr. Z auf Schreibversehen zurückführe; ich freue mich hier wieder mit Vomel zusammenzutreffen. Er und Bekker und Dindorf, also die Kenner des ganzen kritischen Apparats, haben die §§ 6 n. 7 unserer Rede nicht angezweifelt, welche in pr. Z nicht stehen und von den übrigen Heransgebern eingeklammert oder weggelassen sind. Sie sind aber in Z von einer Hand des 12n Jh. am anszeren Rande und mit der Bemerknug ζήτει το λοιπον έξωθεν nachgetragen. Dieselhe Hand, scheint es, hat p. 182, 28 eine wegen des Gleichklangs in pr. & ühersehene Zeile nachgetragen und 1256, 16 einen in pr. E leer gebliebenen Raum mit zwei Zeilen ausgefüllt, welche

auch Westermann als echt anerkennt. Die Hs. aus welcher jene && nachgetragen sind fällt also jenseit des 12n Jb., ist aber keine von den aus bekannten, weil aus ihr auszer anderen Abweichungen eine blosz mg. Z angehörige Lesart von Bedeutung, p. 112, 19 das seltene διιστυρίζομαι anstatt διορίζομαι stammt. Zu dem Zeugnis aller übrigen bekannten Hss. kommt also noch das Gewicht einer unbekannten alten, nach welcher Z revidiert ist 67). Aber auch der Rhetor Aristeides, welcher mit ebenso viel Geschmack wie Dreistigkeit unsere Rede in seinen pseudo-symbuleutischen Reden (29-39) förmlich plündert, hat jone \$5 gekannt, indem er nicht blosz (1 p. 687 Dind.) jenes duσχυρίζομαι, sondern auch die demosthenische Wendung ανάγκη φυλάττευθαι και διορθούσθαι in der Form ένι δή που . . και φυλάξασθαι χαι διοσθωσασθαι (1 554) wiedergibt. Ja am Ende hat Dem. selber in der nach Zeit, lubalt und Ausdruck ganz nahe verwandten Rede 8 \$ 56 u. 57 die Authenticität unserer \$8 geradezu bezeugt. Und nun die inneren Bedenken? '§ 6 u. 7' sagt Westermann 'sind durauf berechnet einen minder schroffen, gefälligeren Uebergang zu finden." Also dann war ohne dieselben der Uebergang schroff und minder gefällig? Ei dann muste sich is Dem, bei dem Interpolator bedanken, oder Westermann hätte beweisen müssen, dasz der Redner solchen schroffen Uebergang hier beabsichtigt hat, dessen Kraft durch die eingeachobenen & unnöthig und fülschlich gebrochen würde. Er hat nichts bewiesen. Vielmehr stehen dieselben in einem ganz nothwendigen Zusammenhang mit dem übrigen, denn sie entbalten, analog dem status causae in der gerichtlichen Rede, die Begründung der propositio und die propositio selber eines Haupttheils der Rede: διορίζομαι εί έφ' ήμειν έστι το βουλεύεσθαι περί του πότερον είρηνην άγειν ή πολεmein dei. Davon will der Redner zuerst die Frage behandeln, ob Athen Frieden halten konne (§ 8): εί μεν ουν έξεστιν είρηνην άγειν τη πόλει καί εφ' ήμεν έστι τούτο, εν' έντε υθεν αρξωμαι, φήμ' έγωγε άγειν ημάς δείν, aber das ist unmöglich einem andern gegenüber, welcher das Wort Friede im Munde, in der Faust aber immerfort thätig das Schwert führt. Das ist kein Friede mehr (§ 19), all' ao' ne nutoac ανείλε Φωκέας, από ταυτης έγων' αυτόν πολεμείν ορίζομαι. Also auch wir müssen Krieg fübren (die zweite Frage), aber nicht blosz für den Chersones oder Byzantion, sondern für ganz Griechenland, Damit tritt die Rede in den bohen Standpunkt ein, welcher ihr vor allen Würde und Geltung gibt. Das noleueiv deiv wird bis § 36 behandelt. So ist die propositio zu Ende geführt. Sie bildet den Markstein, auf welchen alle einzelnen Bahnen der Untersuchung zurückführen, Sol-

chen Markstein in einem hypothofischen Vordersatze einzuführen, was doch der Fall ware, wenn § 6 u. 7 ausfielen, ist ganz gegen den plastischen Stil des Alterthums. Endlich, verräth etwa Form oder Ausdruck jener Paragraphen einen nicht demosthenischen Ursprung? Niemand bat so etwas zu behaupten gewagt. Ich empfehle zur Vergleichung den Anfang von Demosthenes erster Rede, g. Aphobos a', wo der ganze Periodenbau derselbe ist, und mache auf den echt demosthenischen Contrast πόλεις καταλαμβάνοντος έκείνου - ημών τενες οί ποιούντες τον πόλεμον, auf die echt demosthenische Stellung des πολlazie aufmerksam. Wie unn ist der Ausfall dieser && zu erklären? Einfach durch ein Schreibversehen, indem & 6 u. & 8 gleichmaszig mit el uer our anfangen. - Mit der klaren Erkenntnis dieses Versehens war für mich der magische Schleier zerrissen, welcher gerade von der 30 Phil, her Z umhüllte. Es galt nun vor allem die geschichtlichen Ausführungen, welche in pr. Efehlen, zu retten. Für dergleichen Interpolationen findet sich überbaupt keine Analogie, wenigstens in den Hss. aller übrigen demosth, Reden; aber Vomel erkennt auch \$ 58, wo die markierten Worte βουλομένους σώζεσθαι τοτέ μέν πέμψας.. Παρμενίωνος | και τί δει τα in pr. Σ feblen, ein Schreibversehen, indem der Schreiber von gegat auf oc kat übersprang. Die Achnlichkeit war aber noch gröszer, wenn man für zal das anch in & nicht seltene (s. Vomel proleg. crit. § 86 und die lithographierte Tafel Nr. 6) dem Buchstaben z ähnliche Compendinm einsetzt, wo sich dann entsprechen würden Boulo | MENOYCCWEECOM und Hap | MENHANOCZTIAEL. In § 71 ist der Ausfall von έκπέμπωμεν | πανταγού, είς Πελοπόννησον . . . καταστρέψασθαι von Vomel dadurch erklärt, dasz des Auge des Schreibers auf ovd' al πέρυσι πρεσβείαι περί την Πελοπόννησον in § 72 übersprang, zwar sofort den Irthum gewahr wurde. aber nicht alles übersehene nachholte, sondern den eraten Satz von neuem übersah. Die seltsame Erscheinung dann, dasz die im Texte von Σ stebenden Worte καταστρέψασθαι | τν' αν.. περί την Πελοπόννησον | noch einmal am Rande von alter Hand wiederbolt sind, deutet auf ein altes Verderbnis. Sie kehrt öfter in Z (und auch anderen Ilss.) wieder und ist zu 106, 12 von Dindorf (praef. ed. III), jedoch ungenügend, aber auch sonst von niemand erklärt worden. Es hilft auch nicht viel, wenn ich bei all diesen Stellen eine Buchstabenverwechslang zn erkennen glaube, so 106, 12 ἐκ δὲ τοῦ | τούτων . . έαν το ύτ ων στέρεσθαι, 536, 26 αν | οὐδ' . . οῦ | τω φανερώς, 876, 23 τούτους | αδικείν .. υπάρχειν | τούτο, 237, 5 δι' ων απαντ' απώλετο | αξιώ δε .. 7 Zeilen .. δι' ους απαντ' απώλετο. - Den Schlusz von § 46 unserer Rede πως; | ἔστε αὐτοί .. τίνος; | είπω bat Dindorf (wie fast alle streitigen Stellen), aber auch Benseler beibebalten, und dieser hat ibn geschickt vertheidigt. Für die Echtheit spricht der Umstand dasz die demosth. Phrase gnul Eywys . . Boulis ayadis . . προσδείσθαι von Aristeides I 571 so wiedergegeben wird: έγω . . βουλής αγαθής ώμην δείν και νύν έτι πλέονος, spricht aber anch die sehr alte Erganzung in E. Die Frage aber nach der Zeit jeder einzel-

nen Ergänzung gewinnt grosze Bedeutung, wenn wir als Grundsatz aussprechen darfen, dasz mit dem richtig geführten Beweise von der Echtheit einer Erganzung für die anderen von derselben Hand Stammenden die Vermutung groszer Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Darum mag dieselbe Hand, welche in R. 9 die \$\$ 6 und 7 nachtrug, eben so richtlg in § 2 deselbst έχουσιν | ούκουν ούδ' ύμας οξονται δείν έχειν (vgl. 10 \$ 43) nachgetragen haben; und Vomel, welchem wir auch diese genauere Kenntnis der verschiedenen Hände in Z verdanken, hat mit Recht viele Erganzungen der ant, man, in den Text aufgenommen, und durfte dasselbe auch wol XIII 5, 5, XIV 3, 12 und an der instructiven 65) Stelle XIII 26, 7 thun. Doch mir reicht es aus, wenn die Allmacht von pr. Z in seiner Citadelle, der 3n Phil. gebrochen ist. Benseler wird nun leichter zugeben, dasz VII 5 der Ansfall von drei Zeilen in Z and Vind. 1 (in dieser Hs. aber mit dem Zeichen einer Lücke) einsach durch Buchstabenahnlichkeit ley wur alla .. noarτοντ ων αλλά veranlaszt ist; ebenso VII 14 χώραν | τοσαύτην ουσαν | οσην, Und Doberenz durfte nicht VI 1 nach we έπος mit Σ είmeir auslassen. - Als ein besonders taugliches Mittel, am die Natur der Schreibversehen zu erkennen, hatte ich oben die Wiederholung en gleichlautender Stellen verglichen. Dergleichen liegen uns besonders massenhaft in der in Phil, gegenüber der Chersonesitica vor. Ich stelle WIII 49 der Copie X 25 gegenüber, wie beide in Z gelesen werden:

εὶ μὲν γάρ ἐστί τις ἐγγυητὴς')
Θτών — ὡς, ἐὰν ἀγηθ' ἡσυμίαν καὶ
ἄπαν τα')πρόησθε, οὐκ ἐπ' αὐτοὺς
ἀπαν τα')πρόησθε, οὐκ ἐπ' αὐτοὺς
ὑμᾶς
ὑμᾶς

τελευτών έχετνος η ήξει: αίσχοὸν τελευτών η ήξει αίσχοὸν με νη του Δία καὶ ταντιος τους η με νη του Δία καὶ παντιας η Θούς — τίς Ιόλας Ενεκα | Θούς — τίς Ιόλας φο Ουμίας έχθυμίας η τους άλλους πάνενεκα η τους άλλους άπαντας η

"Ελληνας είς δουλείαν προίσθαι. "Ελληνας είς δουλείαν προέσθαι.

1) vulgo additur ýµtr' (Aug. 2 bµtr). [1) alle codd. entweder vµtr oder vµtr.
2 alle codd. 3) hahen alle codd. 2) amorar vulgo (d. i. alle annær Z
4) feht in Y U A. 5) alle codd. 17 yVind. [1.3-4), 5) bloss in Z feht
6 amorar Ba v. Y Vind. 4, 5, fettroe, 4) rote feht in Z Urth A
Ettryseg amorarug vulgo.

Ettryseg amorarug vulgo.

Z Vind. [1 Ba v. um: Ettryseg amorarug
2 Vind. [1 Ba v. um: Ettryseg amorarug
2 Vind. [1 Ba v. um: Ettryseg amorarug
3 Vind. [1 Ba v. um: Ettryseg amorarug
4 Vind. [1 Ba v. um: Ettryseg amoraru

<sup>88)</sup> Was hier gelesen und erklirt wird: 'si forte robis ipsis saltem et his meliors feir posstils' its ein Gedanke, der den antiknen Wesen überhanpt und der Stellung eines Rochners imbesondere widerstreitet, jenes fordert nicht mehr, und dieser darf incht mehr fordern als: yi-vsob eynöx arröx 'kommt zu euch, werdet was lite eigentlich sein', wie es Dem. I'V ausgesprochen hat; auch in II 23, dem Vorbid unserer Stelle, let nicht mehr ausgedrückt. Dindorf und Vömel haben ausgeden ein verwegriches Anakoluth beilbehalten Man musz entweder lesen:

Die Vergleichung der Varianten zeigt, dasz an beiden Stellen gelesen worden musz έγγυητής ήμεν oder υμέν (vgl. Aristeides I 567. 677. 574. 578. 597, aber anch 685). απαντα πρόησθε scheint mehr beglauhigt and wird durch das offenbar entsprechende απαντα πρόεσθε 7 Zeilen weiter hestätigt, rove vor Ozove musz wegfallen, weil drei Hanothss. es beidemal auslassen. Bis hieher hat Dindorf, aber nur Dindorf, eben so wie ich geurteilt; aber auch er läszt die wechselnde Stellung in δαθυμίας ένεκα bestehen, wo wir doch wol die Lesart des Originals vorziehen müssen, und läszt neben anavrac (was ich billige) "Ell. in VIII πάντας Έλλ. stehen. Der Ausfall aber von έχείνος in X wird auch von Vömel für ein Schreibversehen erklärt und von Dindorf und Bekker, aber nicht von Benseler dafür gehalten. Man wird mir zugeben dasz eine wörtliche Uebereinstimmung des Originals und der Copie sich ohne Zwang erreichen läszt. Dann aber haben Bekker (der doch öfter in seiner früheren Ausgabe den richtigen Weg eingeschlagen hat), Benseler und Vomel gewis Unrecht, blosz mit E X 62 & p' αυτώ την πόλιν ποιήσασθαι und VIII 62 δούς έπηγάγετο είς zu schreiben, während sie mit Σ und den übrigen Hss. VIII 60 υφ' αυτώ τ. π. π. und X 64 δους υπηγ. είς richtig behalten. Oder wie kann Benscler blosz auf die sich selber doch widersprechende Autorität von Z hin X 55 red (statt ro VIII 52) ryv elo. und X 65 of uev by (st. of uev ήδη VIII 63) und X 58 προτρέπειν, was durch das folgende προίεσθαι veranlaszt scheint (st. έπιτρέπειν VIII 56) schreiben? oder Vomel VIII 41 συμβή τινι πταϊσμα (st. σ. τι πτ. Χ 13)? Nnr an dieser Stelle, so viel ich mich erinnere, hat Westermann (Doberenz aber anch hier nicht) und Franke auszerdem noch an sehr wenigen Stellen, wie VIII 66 ὑπέο st. περί, den Lesarten der 4n Phil. Einflusz auf die Textesgestaltung der Cherson. gestattet, obwol nicht abzusehen ist, warum alle Schreibversehen bei Z gerade auf die 4e Phil, gefallen waren. So scheint & den ursprunglichen Text richtiger in X 16 als in VIII 44 erhalten zu haben, indem er dort mit allen Ilss. schreibt: ov ναο ούτως εψήθης ύμων έστιν οὐδείς, ώσθ' ύπολαμβάνειν und τί γαο [adde αν] αλλο τις είποι Δρογγύλον [ser. Δρογγίλον] καὶ Καβύδην και Μάστειραν και α νυν, hier aber ου γαρούτω γ' εὐήθης έστιν οὐδείς, ος ύπολαμβάνει und οὐ γὰρ ἄλλο τις ἄν είποι Δρογγίλον και Καβύδην και α νύν. Zwar haben alle in der Cherson. das auch von Harpokration bezengte zal Magrupay zugefügt, aber alle lassen bier ούτω γ' und ος υπολαμβάνει steben, und nnr Dindorf fugt ὑμῶν zn und ändert richtig in τί γάρ αν αλλο τις, Bekker wenigstens in τί γαο αλλο τις αν. Bekker und Dindorf schreiben auch X 14 την παρ' υμων (statt υμίν) έλευθερίαν, Χ 22 τρημάτων (st. πραγμάτων) und VIII 65 μη συνευπεπονθότος (st. μηθέν ευ πεπ.) nach VIII 42, 47 und 67, aber ändern (samt Doberenz) wol mit Unrecht VIII 54 δι' ην σωθήσεται in δι' ης σωθ. nach X 56: denn anch hier baben

αν άρα | μη άφ' | ύμων αὐτων, | άλλ' | έκ τούτων γε δύνησθε γενέσθαι | κρείττους | oder die drei markierten Wörter weglassen.

yo. F und pr. Urb. das bessere δι' ην, und ην mochte wol aus Verachen, weil das folgende Wort mit o snfleng, in ne verwandelt sein. Ebenso schreibt blosz Dindorf auch VIII 63 statt ὅταν ποτε nach X 66 ο τι αν ποτε, doch ist ienes als Gegensatz von πόη vorzuziehen. Er allein auch verwandelt VIII 51 dss blosz von Σ gebotene εἶποιμεν in είποι τις, wie X 27 alle Hss. lesen, und X 65 πεπόνθασιν, was Σ und Vind. I baben, in πάγτες ισασιν nach VIII 63. Dor Schreibsehler dort ist durch das unmittelbar vorangebende πεπόνθασι veranlaszt und durch die grosze Aebnlichkeit der Wörter begünstigt. So müssen auch Bekker und Vomel in ihren früberen Ausgaben die Sache angesehen haben. Warum aber hat auch Dindorf wie alle X 62 20 22 pre statt έθελήσητε in VIII 60 stehen lassen? und VIII 41 τα νύν συμβεβιασμένα, wo doch bedeutende Has, ebenso wie samtliche in X 13 lesen τὰ νῦν βεβιασμένα? Das συμ mag interpoliert oder durch Versehen aus dem vorangehenden vov entstanden sein, ohne dasselbe zu verdrängen: jedenfalls ziehe ich die Verbindung nges (d. i. inereuοντα) πάντα τὰ νῦν βεβιασμένα dem Compositum συμβ. vor, welches vielmehr ein entsprechendes Compositum des auseinauderfallens hervorgerufen haben wurde. So möchte ich auch X 57 άρπαζοντας für ein Schreibversehen halten, veranlaszt durch die umstebenden διαφπασθήσεται άφπάζοντα άφπάζων, und horstellen was bier A α Harl, und VIII 55 allo Hss. baben αδικούντας. Es bleibt freilich die Möglichkeit, dssz der Compilator durch eine nochmalige Wiederholung jenes offenbar von Dem. pointierten Begriffes habe Effect machen wollen. Denn die Möglichkeit und das wirkliche Dasein absichtlicher Aenderungen babe ich keinen Augenblick in Abrede gestellt. Darnm greise ich nicht an X 63 περί τ. έσχάτων έσομένου του άγωνος, wiewol auch hier jene drei Hss. und andere ebenso wie alle VIII 61 lesen n. r. έσχατων όντος τοῦ αγώνος und der dort in Σ und Urb, sehlonde Artikel του ein Schreibversehen zu verratben scheint. Ich ziehe zwar δαπάνης μεγάλης VIII 48 dem δαπάνης πολλής X 24 vor. aber entscheide hier so wenig wie zwischen einer VIII 54 und evoer X 56. Jenes ist allerdings der technische Ausdruck, aber auch dieses wäre eben so richtig wie von Dem, selber IV 30 gebraucht. - Wol aber durfte man von den Herausgebern eine Entscheidung verlangen bei dem überaus gewöhnlichen 89) und von Bekker gegen Reiske viele hundertmal unbe-

denklich beseitigten Fehler, der Umstellung von zwei oder drei Wörtern. Gleichwol lassen alle Herausgeber mit Unrecht atehen VIII 45 έασειν ύμας neben ύ. έ. Χ 16; Χ 56 μεγάλην δύναμιν neben δ. μ. VIII 52: X 56 αν μη ταυτ' έθέλωμεν neben αν ταυτα μη θέλωμεν VIII 54; X 62 παρασχείν αυτώ neben α. π. VIII 60; nur Dindorf andert VIII 55 πάσαν ούτωσι Φίλιππος έφεξης richtig nach X 57 in π. im. ovr. Φίλ, um. und VIII 60 απάντων ανθοώπων nach X 62 in ά. άπ. Er und Bekker schreiben X 63 nicht mit dem einzigen Σ έξω τῶν τῆς πόλεως, sondern wie alle Hss. VIII 61 haben τῶν ἔξω τ. π. Aber neben dem richtigen πώποτε τοῦτον, wie alle auszer Vömel X 58 lesen 90), dursten sie nicht VIII 56 τούτ ων πώποτε aleben lassen. -Schwieriger wird die Behandlung da wo die veränderte Stellung zugleich Ursache einer Variante geworden ist, z. B. VIII 41 wo die Has. und Hgg, συμβή τι πταϊσμα α πολλά γένοιτ' αν ανθρώπω lesen; ebenso haben A a & Rehd, in X 13, und die Variante hier der Ald. Tayl. σ. τι πτ. α πολλα δ' αν γένοιτο ανθρ. zeigt noch deutlich den Uebergang zu der Lesart welche die anderen Ilss. haben: o. re πταίσμαπολλά δ' αν γένοιτο άνθρ. (τάνθρ. Σ). Möglich dass α binter πταίσμα ansgefallen oder mit d' verwechselt war, welches dann av an sich zog. X 63 haben alle Hss. wie Hgg. ουτω προσήπει, was mit Urb. A Y Vind. 4 Rehd. 70. Bav. und der vortrefflichen Feliciana Franke und selbst Benseler auch VIII 61 festhalten. Warum nehmen hier Bekker, Dindorf, Doherenz und Westermann aus ε η θ den schwersten, noch dazu durch die angewöhnliche Stellung erst entstehenden Hiatus προσήπει ούτω auf? etwa weil Σ F u. a., denen Vömel folgt, ποοσήχεν ούτω tesen? Das Imperf. ist sehr anstöszig und wie häufig aus προσήκει, hier gerade um den Hiatus zu vermeiden, erst entstanden. Dusz oudénor' ouδέν τῶν δεόντων πράξαι, wie VIII 47 alle haben, in X 22 in οὐδέν τῶν δ. ποτε (oder πώποτε) πρ. übergegangen ist, läszt sich so erklären, dasz zuerst der gleiche Anfang von ouder and ouderor' irgendwelche Verwirrung, z. B. οὐδενποτ οὐδέν veranlaszt hatte, wornuf dann vorn ουθέν getilgt wurde und ποτε nun natürlich weiter hinten seine Stelle finden muste. Noch dentlicher ist der Uebergang von zal ou rov auτον τρόπον υμίν προσφέρεται, wie alle VIII 64 haben, in das X 66 nor von Σ und Vind, I gebotene καὶ ὑμῖν τοῦτον τὸν τρόπον προσφ. Blost Dindorf liest auch hier ou roy auroy, aber die achwankende Stellung von ὑμῖν hat er nicht beseitigt. - Endlich die sogenannten Interpo-

ignoriert die Stellung in Z z. B. 1256, 7 von okzatov, 638, 7 öfung, 501, 16 åt, 112, 10 tzt uml nebst Benseler X 73 von oos. Gehen aber nicht Vömel und Benseler zu weit, wenn sie statt zafroz kodogóag zoei, zit zis georgta X 70 bloza mit Z schreiben x. 1. åt zz george K peret Hier scheint in dem Stammeoder der Familie Z zit zz nach dem gleich auslautenden georgis augsfallen (wie es denn auch in pr. X ausgelassen lat) und spläter zwischen den Zeilen nachgetragen worden zu sein, von we es der Echreiber von Z vor zugelt, der des Vind. I aber gar sor we es der Echreiber von Z vor zugelt, der des Vind. I aber gar sor der geleich gemein mitte dann des folgende vroset als Subject des Acc. e. Int gefaszt werden, was am Vömels Uchersettung nicht herrorzekt,

lation en. Darf man wirklich eine solche nanehmen, wenn es VIII 42 ακάντας αὐτοβαίνους, X 13 αλε πτ. το ις αὐτος, αὐτος 16 in £ νῶν (vulgo τε νῦν), X 65 aber in allen lhas, τὰ νῦν heistt? Glicichwol haben nur Bakker und Dindort heidemal τα ἀνος, und (nebst buberent) τὰ νῦνθιετgestellt, und VIII 67 (nech X 69) τἢ μὲν, aber auch sie πελι VIII 48 γύτε aux 61 ει μασίαμε. Nur Bekker last τhit VIII 58 και να πόλεμον in X 60 richtig aus "). Nur Dindorf setzt VIII 44 γίμῶν, 48 ποιείν, X 57 αὐτο νοτ τοῦτο, 60 καὶ ἄλλε νοτ πολλε ποι διαθεία και διαθεία και διαθεία και διαθεία και και διαθεία και

πρόισμεν, aber blosz Bav. hat hier τε und zwar τε, blosz Σ fügt μήτε zu, wofür indessen Y Ω u v Rehd. μεν τοῦτο δοκεί lesen. Wer weisz ob nicht Σ, welcher δο κηιτουναντιον schreibt, in κηιτ flüchtigerweise ein μήτε las? Wozu gewaltsam eine Feinheit hineinbringen, wo doch die gewöhnliche Lesart gar kein Bedenken bietet? Es gibt aber auch Stellen, we dieses einseitige festhalten an Σ sehr gefährlich wird. Mit Recht schützt Vomel X 16 zal τριήρων | και των έργων ... προσόδων gegen Benseler durch VIII 45; aber mit Unrecht lassen VIII 61 alle auszer Dindorf gegen X 63 aus: έχθροὺς | ὑπηρετοῦντας έπείνω, αλλ' .. υστερίζειν έπείνων, was vielleicht auch durch Harpokration and Aristeides (vgl. I 155, 182, 210, 636 πρόβολοι) gesichert ist, denn diese eitieren viel häufiger aus der Chersonesitica als aus der 4n Phil. Ebenso retten wir mit Dindorf VIII 51 durch X 27 απεύχεσθαι | δήπου μη γενέσθαι | δεί und fügen zu den Stellen bei Vömel noch Ar. Thesm. 714 bei. Wie oft ist auszerdem on und der von Schreibern verwechselt! Und VIII 43 sollen Cobet und Dindorf, wie X 15, της πολιτείας | καὶ της δημοκρατίας rubig mit allen IIss. stehen lassen, und in X 30 ist vielleicht ans V 2 beizubehalten οί μὲν γὰς ἄλλοι | πάντες ἄνθοωποι | ποὸ τῶν πραγμάτων, wo zumal viele zu Abbreviaturen neigende Wörter zusammentreffen. Dasselbe findet VIII 67 und X 69 statt, wo eine sehr frühe Verwechslung von φέρεσθαι und στέρεσθαι und die Nähe 22) von του-

<sup>91)</sup> Vömel sagt van: 'πα excidit propter πο sequens', aber es ist els schwere zu glauben, dasz tis solches Verschen zweimal in allen anderen Itsa. und étimal in Zvorkomme, als dasz Z allein étimal flüchtigerweiss πο zufügte, sei es weil er das hängt vorkommede orderwis πάστοις πα lesen glaubtę, oder einfach wegen der Achnilichkeit der mehstaftequeden Silbe π. So. Schreibt ž. 914, 19 prziperaz πο zonze statt γιν. πανε, 189, 15 μη al ἀσδικώμεν, 203, 3 δεί : | εδόνει, 388, 2 πρίθες | εξ. | Αθηνείονς, 303, 2 επηρείζον | 4| επαφρούσθησέεν. Vel. Anna. 80. Schreiben doch auch Bekker und Dindor's seber 50%, 20 πρίθες | εξ. | Δηνείονς, 303, 2 πρίθες | εξ. | Εξ.

τον τον τρόπον προσφέρεται in VIII 64 and X 66 Ursachen der Abweichungen geworden sind, welche alle Hgg. mit Unrecht beibebalten. Wenn aber VI 17 γρησθαι nach έχει, mit pr. Σ von allen ligg, gegen X 12 gestrichen wird, so scheint mir damit noch ein anderer Grundsatz der Kritik verletzt. Hermogenes nemlich führt (III 151 W.) diese Stelle ausdrücklich als Beispiel einer Dativ-Periode an. Nun meine ich, wo ein Rhetor oder Grammatiker eine Stelle aus Dem. so citiert, dasz wir sehen, er citiert nicht obenhin und aus dem Gedächtnis, sondern verfährt mit bewustem Urteil, da müssen wir seine Autorität selbst über die unserer besten Hs. stellen, vollends wenn diese mit sich selber, wie hier, im Widerspruch ist. Indessen könnte man gerade bier einwerfen. Hermogenes citiere aus der 4n Phil. Dies aber kann von Olynth. Il 4 nicht gesagt werden, woraus llermogenes (III 151 vgl. V 479 W.) als Beispiel einer Genetiv-Periode anführt ών . . τούτων ουτί νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν. Es ware eben keine Genetiv-Periode mehr, wenn τούτων nicht von Dem. berrührte, nnd der Ausfall von τούτων erschwert ebenso die Construction, wie seine Beibehaltung durch die ganz analoge Stelle bei Dem. p. 670, 3 unterstützt wird. Ebenso eitiert Hermogenes (111 285 und Tiberins VIII 556 und Anon. VIII 640) als Beispiel einer αντιστροφή Dem. Olynth. I 11: αν μέν . . μεγάλην έζει τη τύχη την χάριν . αν δέ . . συνανάλωσε καί το μεμνήσθαι | τη τύχη | την χάριν. Die αντιστροφή entstehe eben dadurch dasz λόγου μέρος ολόκληρον wiederkehre. Wie leicht auch konnte zwischen den ähnlichen Lauten und Buchstaben r\u00e4 rvzn verloren geben! - Ist nicht vielleicht auch πατάξηις IV 40 (vgl. XXI 33) in Σ ein bloszes Versehen, welches alle Hgg. dem πατάξηι τις der übrigen Hss. vorgezogen baben? und musz wirklich 11 24 blosz mit Z (weil der Schreiber von cod. ε ein anderes Versehen machte) πάντας | καὶ | καθ' εν' αὐτῶν | εκαστον | εν μέρει sowol καὶ wie ξκαστον als Interpolation gelten (vgl. X 35 und XVIII 17)? Selbst IV 12 mochte ich den Ausfall in pr. Σ von ὑπαρξαι, der zu allerlei Erklärungen Anlasz gab, einfach als Versehen, durch das folgende ήπεραει veranlaszt, erklären. - Fraglich ist, ob wir ein Verschen oder eine Interpolation vor uns haben VIII 7 δικαιότατον | καὶ άναγχαιότατον, oder VII 40 ἐπὶ | τοῦ βωμοῦ | τοῦ Διὸς τοῦ oglov, wo die markierten Wörter beidemal in Z und Vind. 1 fehlen und dort von allen auszer Dindorf, hier blosz von Vömel und Benseler ausgelessen sind. Anderseits hält X 32 πιστάς | τάς κατηγορίας | xai Vömel mit Dindorf, und V 5 dieselben und Bekker und Rüdiger ἔπειθόν | τινες, und VIII 22 ἐπαινοῦμεν | ἀλλά βασκαίνομεν sämtliche Hgg. gegen pr. 2 fest. Ebenso Dindorf, Vömel und Benseler IX 57 ακούοντες τούτων μάλλον | δε πάνθ', und Dindorf und Benseler

<sup>728, 1; 661, 17</sup> r έγὰ μὲν στζ όρο aus 665, 15 stammen. Vgl. 1151, 1. 1216, 17 u. a. Sokche Interpolationen sind vielleicht II 25 άπες aus dem folgenden πάπες , IV 35 τοσεύτερ neat roσούτος, VII 18 τῆς ἐπενορθούσες, VIII 23 πλοπείθει. Einen Augenblick πος ich auch hieber 1 20 παί τευτ' είναι στερετισικά.

ΙΧ 60 πουτανευόμενοι | παρ' έχείνου. Dasz alle auszer Dindorf VI 3 mit Σ and auderen llss. δεινά ταυτα statt δεινά και χαλεπά καί τοιαύτα (in A Y Vind. 4 and vo. F) schreiben, nimmt weniger Wunder: aber wenn Dindorf, Bekker und Franke VI 35 τίς ο Φωκέας πείσας καί Πύλας | ποιήσας | πορέσθαι and VII 10 πολλάκις | πανταγόσε die markierten Wörter auslassen, so müssen sie dieselben als Glossen in  $\Sigma$  angeschen haben. - Gegen alle Hss. and mit Unrecht verdächtigt Dindorf z. B. IV 12 καὶ τοῦτ' ἐξεργάσαιτο, IV 36 εἶτ' ἀντεμβιβάζειν (Bekker laszt blosz eir' aus), III 33 acobevovot und nebst Franke I 20 καί ταυτ' είναι στρατιωτικά, wo auch Bekker, Westermann, Benseler, Vomel wenigstens raur' streichen wollen. Aber, wovon ich schon oben gesprochen habe, ein richtiger Vortrag beseitigt diese Zweifel, welche blosz daher entstanden sind, dasz man diese Reden immer nur zu lesen gewohnt ist. Man interpungiere nur oder pansiere ein wenig vor είτ' αντεμβ, und vor ασθενούσε, und betone 1 20 den Gegensatz: 'wie, du beantragst die Uebertragung dieser Gelder in die Kriegscasse? Gott bewahre. Ich, ich glaube nur an die Nothwendigkeit einer Kriegsrüstung und einer Uebertragung dieser Gelder in die Kriegscasse und einer Bestimmung, die zugleich Lohn und Leistungen feststellt.' Diese Art Ironie liebt Dem. Die richtige Betonung rettet anch III 2 die Lesart von ΣF Vat 1: τότε και περί του τίνα τιμωongeral ric nal or roomor elforal gronely, was pur Rudiger billigt. aber unglücklich vertbeidigt, Dindorf and Westermann stillschweigend aufgenommen haben, wiewol Westermann in seiner Uebersetzung (Stuttgart 1856) die andere Lesart übertragen hat. Alle von Z abweichende Lesarten geben den ganz schiefen Gegensatz: erst wenn unsere Verbündeten gesichert sind, läszt sich von der Art und Weise einer Bestrafung reden. Die Entstehung der Varianten ist hier so lehrreich wie III 34, wo eine sehr alte Verwechslung Grund zu immer wachsenden Interpolationen gegeben hat. Kein neuerer hat mit vo. Bav. & Relid, und Dionysios τούτο παρέγοι dem gezwungenen τουθ' ὑπάρχοι vorgezogen, und doch hat, wenn in Z über der Linie schon in dem Jahrhundert des Schreibers oc zugefügt worden ist, damit wol der Revisor die Lesart τούτο παρέγοι herzustellen beabsichtigt.

In den meisten der oben angefährten Stellen ist die Autorität des Vortragsweise und absichtlich mit äuszeren Gründen bekümpft worden, obwol überell innere Gründe, wenigstens für mich massgebend jenen zur Seite steben. Es sind am Ende verhältismässig wenige Stellen, und ihre Zahl möchte sich auch innerhalb der philippischen Reden nicht beträchtlich vermehren lassen; an Kelnen Fall sind es so viele, dass sie das Principat von Zumstoszen könnten, anf jeden Fall aber so viele, dass sie vor blinder Ergebung in dieses Principat bewahren müssen. Aber mein Widerstand gegen Zberührt gar nicht, sondere erhölt her den inn er nu Werth dieser Ha: deme triffly beinnhe susschliesstlich die freilich übergrosze Flüchtigkeit der Schreiber. Zitt verhältsinsmästig rein von willkärlichen und bewasten Aen-

derungen des Urtextes, aber häufiger als man glaubt getrübt durch unbewuste und unwillkürliche Verseben.

Bei dieser Sachlage, wo also unseren Texten die beste Hs. seit längerer Zeit zu Grunde liegt, daneben aber eine Reihe von Hss. Ansehen genug behauptet, um nicht allein die mancberlei Verseben in Z wieder gut zu machen, sondern auch bei weitem die Mehrzahl der Varianten rückwärts bis anf ibren Ursprang zu verfolgen, so dasz wir jedenfalls dem Archetypus ans Alexandrien, wenn auch vielleicht nicht dem Manuscript des Redners ganz nahe kommen können; da ist einmal ein sehr mäsziger Raum für divinatorische und Coniectural - Kritik gebliehen und anch besonders seit Reiske sehr mäszig benutzt worden; überbanpt aber ist die kritische Gestaltnag der demosthenischen Reden im groszen und ganzen gesichert, im einzelnen natürlich und besonders in den Reden von 24 an immer noch verbessernngsfähig. Viel weniger als die Kritik ist die Erklärung der demosthenischen Werke vorwärts gekommen; zwar für die Grandlage einer solchen, das grammatische und bistorische Verständnis, ist genug vorgearbeitet, aber der kunstvoll schaffenden Seele des begeisterten Patrioten, des grösten Redners sind wir wenig naber gekommen.

Halberstadt.

Carl Rehdants.

#### 50.

# Römisch-germanische Alterthümer.

 Haus Bürgel das römische Burungum nach Lage, Namen und Alterthümern. Nebst Excursen. Von Dr. A. Rein, Rector [jetst Director] der höhern Stadtschule zu Crefeld. Crefeld, 1855. Druck und Verlag von Gustav Kühler. 52 S. gr. 8.

2) Die römischen Stationsorte und Straszen zwischen Colonia Agrippin und Burginatium und ihre noch nicht erröffentlichten Alterthümer. Nebst einem Excurse, Von Dr. A. Rein. Creleld, 1857. Drack und Verlag von G. Kühler. S2 S. gr. S. Mit einer Tafel lithographierier Abbildungen.

 Epigraphisches von Dr. C. L. Grotefend. I. Ein Stempel eines römischen Augenarstes. II. Norica. Hannover, Druck von Fr. Culemann. 1857. 16 S. gr. 8.

Die Veränderungen im Laufe des Rheins und seiner Nebenflüsse, imbesondere des Neckar, Main und der Nahe gewinnen für die Topographie und Fundgeschichte der Alterthümer in den Rheinlanden ein immer größseres Interesse. Bekannt ist der unter Annahme einer andern Mindungsstelle der Nahe lebhaft geführte Streit über die Lago der Fomischen Biggen; bekannt auch, dass Neckar und Main sich ehemals etwas unterhalb ihrer jetzigen Mindungsen in den Rhein ergossen, was nam hei dem letztern soch jetzt destlich bei Gisstl, Mains gegen-

über, sieht: der breite See, welchen der Rhein einst his zu seinem Durchbruch bei Bingen hildete, schaltt mehr nach Westen hin ein, wie die Untersuchungen über die Richtung der Rheinbrücke Karls des grozen bei Minis und die Bodenbeschaffenbeit bei Gelegenheit der unlängst bendort gemachten grossen Lederwerksfunde gezeigt baben. Noch viel bedeutender sber waren ober Zweifel die allmählichen und wiederholten Veränderungen des untere Rheinlaufs, welche Dederich in der Einleitung zu seiner Geschichte der Römer und Deutschen am Niederrheit" (Emmerich 1854) ueulich besonders behandelt hat. Auf diese ist nus anch eine von früheren rheinischen Alterthmatorschern bereits aufgestellte, von Hrn. Director Beis in Nr. 1 mit überzeugendes topographisch- physikaltechen wie historischen Ewerisnischen Sweisnisch werden gestützte Ansiehl gegründet, dass das in folgender Stelle des lümerarium Antonisi:

Colonia Agrippina . . . Durnomago leugas VII Burungo leugas V Novesio leugas V

genannte Burungum nicht in dem jetzigen linksrbeinischen Worringen. sondern in dem rechtscheinischen Ritterhaus Bürgel zu suchen sei. Hierbei sei sogleich bemerkt, 1) dasz heide Orte ihre römischen Alterthümer hahen, 2) dasz die urkandlichen Namensformen des heutigen Worringen: 'Worunch, Woronch, Woring, Worinch, Worinc, Wurine' (s. S. 17, bouner Jshrh. XXI 35 f.), eine für jeden unhefangenen so unzweiselhafte Identität mit dem alten Bnrungum heurkunden, dasz der S. 23 f. gemschte Versuch die von Steiner auf eine jetzt spurlos verschwundene, angehlich am Thore zu Worringen eingemauert gewesene luschrift mit VICANI SEGORIGENSES und ein EGORIGIVS VICVS (Itin, Anton. ed. Parthey et Pinder S. 177) gegründete Hypothese von der Identität von Worringen und Egorigius weiter zu stützen als ein versehlter zu bezeichnen ist, zu dem Hr. R. nach Verwerfung des richtigen und vergehlichem suchen eines hesseren Ausweges zu greisen sich genöthigt sah. 3) Nicht minder versehlt als diese Steinersche Ableitung des Namens Worringen von Egorigius ist aber auch die in den heidelb. Jahrb. 1856 S. 754 anfgestellte Vermutung von einem sprachlichen Zusemmenbang von Bürgel mit Burungum, welches für Burguncum, Bürgehen, Bürgel stehen solle. Ascihurginm, Quadruburgam und ähnliche Formen zeigen deutlich, dasz man auch (Burgum und) Barguncum gesagt haben würde, wenn nicht eben Burungum ein Wort von ganz anderem Stamme ware. Als feststehend musz demnach angenommen werden, dasz sprachlich Burungum uur mit Worringen, und zwar nicht weniger sieber zusammenfällt, als anderseits der Name Bürgel, wie S. 27 A. 15 durch zahlreiche Beispiele üherzeugend erwiesen wird, eine deutsche Bezeichnung (Burg, kleine Barg) für das allein stehende Ritterhaus ist, welche in Deutschland und der Schweiz häufig genug wiederkebrt. - Wie können nun aher mit dieser unzweifelhaften sprachlichen Identität von Worringen und Burungum die

sach lichen Anstände ansgeglichen werden? Zwei anstöszige Punkte will man in der obigen Stelle des Itin. finden: einmal die unrichtige Angabe der Entfernung zwischen Durnomagus und Burungum, welche nicht V, sondern kaum III leugae (S. 26) nach beutiger Wegmessung betrage. Ganz abgeschen davon dasz die Differenz dieser alten und neuen Messungen nach Fiedlers Ansicht (b. Jhrb. XXI 36) in der verschiedenen Richtung der alten und der neuen Strasze ihren Grand baben könnte, ist die Angabe von leugae V vielmehr auf leugae II zurückzuführen, da V (U) und II in den liss, so oft mit einander verwechselt werden. Die Angabe von II statt 'kanm III' passt aber nm so besser. da die Entfernung Dormagens von Worringen und Bürgel fast gleich ist. Dennoch aber muste in der Angabe des Itin, eine Umstellung von Burungum und Durnomagus vorgenommen werden, wie man sie auch vorgeschlagen hat (Fiedler a. O. S. 34), weil Worringen zunächst unterhalb Köln und vor Dormagen liegt. Und in dieser Reihenfolge hat auch der Geographus Bavennas: Col. Agrippina, Rongo, Serima, Noresio, indem man jetzt allgemein in Rongo und Serima Entstellungen yon Burongo und Dorima oder Dorimago, Durnomago erkennt, Dennoch aber wird man den Augaben des Itin, um so gröszern Glanben schenken, je überzengender Hr. R. aus den unverkennbaren Fingerzeigen der Ortsbeschaffenheit, sowie der mit sieherem Blick erkannten strategisch günstigen Lage, und aus den uralten agrarischen, kirchlichen und politischen Verbindungen Bürgels mit den linksrbeinischen Oertern, insbesondere mit Zons, samt den unzweifelhaften Spuren römischer Ansiedlung das Burungum des Itin. in dem bentigen Burgel nachgewiesen hat, welches durch eine wol erst im 14n Jh. zum völligen Durchbruch gekommene Aenderung des Rheinlaufes vom linken Ufer abgelöst und mit dem rechten verbunden worden ist. - Erwägt man aber, wie auch Hr. R. S. 12 zugesteht, dasz dem vollständigen Durchbruche gewis schon in viel früherer Zeit theilweise vorhergiengen, deren Betten noch deutlich zu erkennen sind, und 'dasz so die Bewohner vor der völligen Zerstörung des Ortes nach den höher gelegenen jenseitigen Ufern oder westlich landeinwärts wegzieben konnten', so kann der in den Namen und Thatsachen liegeude Widerspruch nur durch die ansprechende llypothese gelöst werden, welche in den Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein I 2 S. 314 ausgesprochen ist: dasz nemlich, da das heutige Worringen ehedem Hornburg geheiszen habe, eine allmähliche Ansiedlung vor den droheuden Fluten fliehender Burunger, d. h. Bürgeler in diesem Orte stattgefunden babe. der dann, nach dem allmählieben Untergang des endlich völlig abgegetrenaten ursprünglichen Burungum (d. h. des Worringen auf der Stelle des jetzigen Bürgel), allein noch den von der alten Heimat übertragenen Namen Worringen (statt Hornburg) fortgepfianzt habe. Mit Recht wird dabei auf eine Reihe Oerter, wie Millingen, Mehr, Frasselt, Bochum, Meerbeim u. a. hingewiesen, welche sich gleichnamig auf beiden Ufern des Rheins finden; eine Erscheinung neben welche die andere gestellt werden kann, dasz sich schon in römischer Zeit mehrere gleichnamige Orte, wie Saletio, Tabernae, Noviomagus, am Obernnd Unterrhein wiederbolen.

Die reiche Fülle eingehender Bemerkungen, mit welchen Hr. R. diese durch die erschöpfendste Beschreibung der locslen Funde belebten Forschungen in Nr. 2 über die zwischen Colonia Agrippina und Burginatium und weiterhin begegnenden römischen und germanischen Alterthümer ausdehnt, machen auch diese Arbeit zu einem der schätzbersten Beiträge zur niederzbeinischen Urgeschichte. Nach einer kurzen Besprechung der in den Itinerarien angegebenen Wegentfernungen der Ststionsorte zwischen den obengenannten Orten werden nach einander die Spuren römischer Ansiedlung und die neueren (gelegentlich nuch die älteren Fuude) von Köln, Neusz, Grimlinghansen, Gellep, die römische Heerstrasze zwischen Gelduba (Gellep) und Asciburgium (Asberg), die zwischen Ascibnrginm und Vetera (Birton), Vetera und Colonia Traiana (Xanten), Burginatinm (der Hof Op gen Born) and der Monterberg, und schlieszlich die romischen und germanischen Alterthumer zwischen Rhein und Mass einer gründlichen und nmsichtigen Betrachtung unterzogen, welche dadurch um so höheren Werth erhält. dasz der Vf. meisteus überall selbst mit scharfem Blicke gesehen hat oder sich auf znverlässige Gewährsmänner stützt, sodann aber sich das dunkenswertheste Verdienst durch die Erschlieszung der zuhlreichen Privatsammlungen erworben bat, in welchen leider nur zu oft Schätze verborgen und der Wissenschaft entzogen bleiben. Die von dem Vf. hier eröffnete Bekanntschaft mit den von ibm eingesehenen und benutzten Sammlungen zu Nensz, Düsseldorf, Gellep und Linn, sowie seine belehrenden Mittheilungen über deren reichen Inhalt müssen jedem Alterthumsfrennde höchst willkommen sein und eröffnen, nebst den nicht unberührt gebliebenen Sammlungen von Aldenkirchen in Köln, Delhoven in Dormagen und Houben in Xanten den erfreulichsten Einblick in einen wahren Reichtham von kleineren und gröszeren inschriftlichen und inschriftlosen, religiösen, militärischen und Grabdenkmälern, von Statuetten, Ringen, Gläsern, terrne sigillatae und Bronzen vorschiedener Art, aus welchen allen wir hier die inschriftlichen mit einigen Bemerkungen herausheben wollen, welche dem Hrn. Vf. das lebhsfte Interesse bekunden mögen, mit dem wir seinen verdienstlichen Forschungen gefolgt sind. - Durch die Mittheilung bisher nnbekannter Denkmäler sowol als nuch durch eingehende Betrachtung seiner geographischen Verbreitung wie seines Wesens im ganzen und einzelnen nehmen die werthvollen Beiträge zum Matronencult us darunter die erste Stelle ein.

Wiewol im allgemeines (vgl. Correspondenthalt des Gesamtvereins deutscher Alterbhausvereine 1857 Nr. 1) mit der 70n Hnr. R. in Nr. 1 S. 32—43 ausgesprochenen Ansichten über Begriff und Bedentung von Matrac, Natres, Matronae und deren Identität mit Ilerae, Dommar, Lunners, Nymphae usw., soweit diese letteren in dem Gebiele des Matronencultus begegnen, vollkommen einverstanden, müssen wir uns doch vor allem gegen die S. 36. 19 vermutete Identität der Matronae Vatviae mit den M. Vapthiae erklären. Es kann vor solcher, auf äuszerlichen Wortgleichklang gegründeter Vermengung nicht genug gewarnt werden: achon früher versuchte man ähnliches mit den Sulerac und Suebae, welche ebenso bestimmt aus einander zu halten sind wie die M. Gabiae und Alagabiae (vgl. M. Alatervae) und die M. Gavadiae (Geradiae vgl. S. 38 ff.), welche letztere sich zur Frau Gaue (Gauden) Gode ebenso verhalten wie erstere zur slawischen Mater Gabia, ohne dasz hei letzterer Beziehnug etwas auffallendes und sonderhares (S. 38) gefunden werden darf: denn bekanntlich entwickelte sich nuf dem ganzen Gebiete der den indoeuropaeischen Völkern gemeinsamen Mythologie das triadische in der Regel aus einer ursprünglichen Monas desselben oder eines verwandten Wesens. Wir nehmen nemlich keinen Anstand der Matronenverehrung eine breitere Grundlage als gewöhnlich geschieht zu vindicieren und die Behauptung auszusprechen (deren Beweis einer andern Gelegenheit vorbehalten hleibt), dasz die Verehrung dieser mütterlichen Gottheiten ein allen indoeuropaeischen Völkern eigner uralter Bestandtheil ihrer gemeinsamen mythologischen Anschanung ist; dasz derselhe Cultus hei Griechen und Römern in unzweidentigen Spuren vorliegt, bei Sluwen, Germanen und Kelten besonders klar und bestimmt ausgehildet hervortritt und in zahlreichen inschriftlichen und inschriftlosen Denkmälern und Bildern, insbesondere in einer reichen Fülle weitverhreiteter Sagen im Norden wie im Suden noch jetzt fortlebt und selbst aus der Umbullung der christlichen Legende sich wieder erkennen läszt, so weit er nicht in Feenzauber und Hexenwesen verkehrt worden ist. Grund und Wurzel hatte diese Verehrung der Mütter bei den indoeuropaeischen Volkern in derselben uralten naturalistischen Vergleichung des Weibes mit der Erdmutter, auf welcher auch jenes gleich alte 'Weiherrecht' beruht, das hei den Griechen nicht hlosz in der sagenhaften Periode ihrer staatlichen Entwicklung erkannt wird. Ausflusz und spätere Fortbildung dieser Verchrung aber ist, inshesondere hei Kelten und Germanen, die hohe einfluszreiche Stellung der Frauen, vor allen der materfamilias, das göttliche, priesterlich-prophetische, was ihnen der Volksglnuhe beilegte and was durch das Christenthum geläutert and verklärt zum schwärmerischen Frauendienste des Ritterthums sich ausbildete \*). Wenn sich L. Lerach seiner Zeit (1842, vgl. b. Jhrb. II 124)

<sup>\*)</sup> Merkwärdig und von überrasebender Bestätigung ist die Täsache, dass die Sparen jenes unzlen 'Wuberrechts' (vgl. Bachofes in den Verh. der statigarter Philologenvers. 1856 S. 40 ff.) bei Lykiern usd verber der verh. der statigarter Philologenvers. 1850 S. 40 ff.) bei Lykiern usd verber hannfrie hen bei Lykiern usd verber hannfrie hen bei 1950 S. 40 ff.) bei Lykiern usd verber hannfrie hen bei 1950 S. 40 ff. 1950 S. 40

des Fortschrittes in der Erforschung dieses Cultus gegen seine älteren Vorgänger rühmen durfte, so ist jetzt wieder die allmählich erschlossene geographische Ausdehnung desselben und seine Einreihung in die Mythologie der indoenropaeischen Völker als eine Errungenschaft zu hezeichnen, welche die fortgeschrittene Forschung vor allem der fleiszigen Sammlung der im Munde des Volkes lebenden Sage wie den ununterbrochenen Funden und dem fortgesetzten Studium der Denkmäler zu verdanken hat. So theilt uns denn auch Hr. R. auszer zwei bisher unbekannten Bruchstücken (Nr. 1 S. 32, Nr. 2 S. 78) drei nnedierte, durch die theilweise noch unbekannten topischen Beinamen der Matronen wichtige Altäre mit, welche schon 1819 in den Fundamenten der alten Pfarrkirche des Dorfes Tetz hei Jülich gefunden worden waren, jetzt aber spurlos verschwunden sind. Der erste ist den GVINE-HIS gewidnet, in welchen der Vf. die CVCHINEHAE (vgl. b. Jhrb. XXIII 65 ff.) eines zülpicher Matronendenkmals mit um so gröszerem Rechte wiederfindet, als der Verlast des erstern der Vermutang hinsichtlich der Schreibung des Namens freien Spielraum läszt. Denselben Namen scheint auch ein bei Kirchheim (4 Stunden von Bonn) gefundener verstümmelter Matronenaltar getragen zu haben, welchen ein Soldat der LEG. I M(inervia) den MATRONIS C..... oder G..... weihte. Eine etwas gröszere Verschiedeuheit in der Schreibung der sicherlich identischen Matronennamen zeigen die beiden Inschriften aus Floisdorf (b. Jhrb. XXV 33) und aus Tetz (Nr. 2 S. 80): MATRONIS ABIAMAR C · IVL PROC VLA S · L · M · und : I · O · M | ET · GENIO LOC MARTI-HERCYL | MERCYRIO AM BIOMARCIS MILLITES-LEG XXX VV || M VLP PANNO || T MANS MARCVS || M VLP LELLAWO || T AVR LAVINVS | VSLM. Vier Soldaten, deren Heimat der Vf. mit Recht in den letzten Namen beigesetzt siebt, haben in letzterer Inschrift drei Hauptgöttern, dem genius loci und wahrscheinlich den localen Müttern, wie öfter, einen Altar geweiht. Die Anslassung von MATRONIS oder MATRIBVS vor AMBIOMARCIS hat ebenso wenig auffallendes wie deren Zusammenstellung mit andern römischen Göttern, wie man z. B. ans einer äbnlichen Widmung hei de Wal Moedergodinnen Nr. 87 S. 59 ersieht. Dagegen musz in ersterer Inschrift offenbar Matronis Abiamarcis Iulia Procula solvit lubens merito gelesen werden, da S.L.M sich öfter ohne V findet und die widmende Person als Frauenzimmer nur mit zwei Namen hezeichnet wird, so dasz also auch C zn dem vorausgehenden ABIAMAR gehört, wie auch wol der Punkt hinter demselben andeutet. Ganz unbekannt war bis jetzt der locale Znname der Matronen in dieser Inschrift von Tetz (Nr. 2 S. 79): links: MAT || TRV || BV, rechts: CAN || IIA || D, unter dem ganzen: ATTO-NIS V M. Der Hinblick auf eine abnlich vertheilte Inschrift bei de

auch J. Wolfs Beiträge zur deutschen Mythologie, namentlich II 166—203 über die drei Marien und über die znerst allein, dann aber in Verbindung mit S. Worbett und S. Wilbett vorkommende S. Einbett zu vergleichen, deren zraltes Bild jetzt im Dome zu Worms geselnen wird; vgl. Panner Beitrag zur dentschen Myth. (München 1848) 1206 ff. II 1948.

Wal S. 105, sowie die Erwägung dasz Nr. 68 bei Schreiber = de Wal S. 11 Nr. 15 nicht MATTRVBVS, sondern ein zudem nicht einmal feststehendes MATRYBVS (Murat. 147, 6 hat MATRIBVS) und zwar 'als eine ganz vereinzelt stehende Dativform' bietet, hatte firn. R. um so weniger dürfen zweifeln lassen, dasz MAT CANTRVIIABY D AT-TONIS (d. h. wol Decimus Attonis, sc. filius) V M zu lesen sei, als auch die aonst nicht gewöhnliche Abbreviatur MAT für MATRIBVS oder MATRONIS sich bei Maffei Mus. Veron. S. 378, 7 und Camden-Gough Britannia III 365 findet, welche Inschriften nebst einer dritten in dieser abbrevierten Form nicht ganz sicher stehenden in de Wals Sammlung fehlen. Der Name CANTRVIIABVS (wenn nicht vielleicht CANTRVHABVS zu lesen) ist vielleicht auch in dem Fragmente bei de Wal S. 140 zu ergänzen und diese nebat den bei de Wal gleichfalls fehlenden MATRONAE CONGAM .... aus Mailand bei Maffei a. O. S. 369, 3 der Zusammenstellung im 'Correspondenzblatt' a. O. beiznfügen. - Nicht minder verdienstlich als diese Mittheilungen neuer Funde sind auch die Nr. 1 S. 44-52 zu drei neu verglichenen bürgeler Matroneninschriften gemachten Bemerkungen. Die in Folge genauerer Lesung bei der ersten derselben ermittelte Berichtigung AVFANIABVS statt AVFANABVS erstreckt sich auch, was Hrn. R. entgangen ist, auf das angebliche AVFANIBVS von Nr. 5 S. 45, wie Leemans in b. Jhrb. XIII 198 vgl. XXIII 150 nachweist. Offenbar beruht demnach auch das einzige noch übrige AVFANIBVS Nr. 4 S. 45 gleichfalls auf falscher Lesung und must um so sicherer ebenfalls in AVFANIABVS verhessert werden, als diesen barbarischen Localbenennungen der MATRES eine Nominativform nach der ersten Decl. zu Grunde liegt, die den Dativ bald in abus (iabus) bald in is (iis) bildet: demnach musz also AVFA-NIAE als Grundform angenommen werden. Die scheinbar dagegon aprechenden Matres Campestres, Quadruburgenses, Veteres, Mopates und die Nymphae Percernes beruhen auf andern Gründen und können anders erklärt werden. So sicher aber die meisten Altare der NYM-PHAE in den Nordländern des ehemaligen römischen Reiches (vgl. Nr., 1 S. 42) zu den Denkmälern der MATRES oder MATRONAE gerechnet werden müssen, wie z. B. die beiden dormager Nymphensteine ebd. S. 21, so wenig scheinen die ebd. aus einem verwitterten Steine von Ifra. R. eruierten IFLES in die Reihe derselben gestellt, vielmehr mit den DII CASSES, DIL VITIBES, DIL MOVNTES, DIGINES, CAVDELLENSES, LVGOVES zusammengeordnet und als mannliche Daemonen aufgefaszt werden zu müssen. Schwieriger ist die Entscheidung über den Nr. 1 S. 44 III den MATRONIS RVMNEHIS (RVMANEHIS) beigefügten Zusatz FEM · AVIAITINEHIS, da das bis jetzt ohne Beispiel dastehende FEM(INIS), wie der Vf. die von ihm ermittelten Schriftzuge erganzt, grosze Bedenken hat; ein inschriftliches Bruchstück bei Maffei Mus. Veron. S. 78, 3: .... SACRVM .... | FRVGIBVS ..... | FEMINIS ..... bietet zu wenig Anhalt um verglichen werden zu können. Wir möchten in diesem Zusatz (die Richtigkeit der Lesung voransgesetzt) lieber wieder andere Matter sehen, wie aus den bei de Wal vorkommenden

Verbindungen BRITTAE MAXIACAE, VATVIAE NERSIHENAE, LVTA-TIAE SVEBAE (neben BRITTAE, VATVIAE, SVEBAE) binlänglich erbellt. Die M. VATVIAE sind daher gewis ebenso wenig in Appellativbedeutung aufzufassen, als auf das fehlen des ET ein Gewicht zu legen ist. In ganz gleicher Weise werden auch gröszere Gottheiten desselben mythologischen Gebietes, wie Boccus Ilarauso, Naria Nousantia, Sulivia Idennica zusammengeordnet. - Unter den übrigen von Hrn. R. besprochenen religiösen Denkmälern verdient noch die das bisher unverständliche IMP verbessernde Lesung des einen dormager Mithrassteines (Nr. 1 S. 19 f:): DEO · SOLI · I · M /// P · S · I /// SVRA ////// || DVP////// ALE NORICORVM und ein (Nr. 2 S. 16) unedierter Votivaltar aus Grimlinghausen: 1.0.M. VICTOR | PRO . SE . ET . SVIS bervorgehoben zu werden: andere, namentlich an den durch seinen herlichen Tempel zu Clermont und mehrere Votivinschriften schon bekannten Mercurius Arrernus werden anderswo besprochen werden. Von besonderem Interesse ist auch ein ebendort vor 20 Jahren gefundener versilberter Armring mit der Aufschrift HERMAG, welche ihn nebst einer bronzenen Armspange, angeblich aus Bonn (Lersch C. Mus, III S. 86 Nr. 147) mit II · E · C · V · M · A · G · V als Weihgeschenk an denselben keltischen Hercules Magusanus beurkundet, der auszer einigen Inschriften auch auf den Munzen des Postumus nebst dem Hercules Deusoniensis abgebildet und, wie dieser von 'Deuso, in regione Francorum' (vielleicht Deuz oder Dnisburg), wahrscheinlich von einer alten Stadt Magusa, auf mittelalterlichen Karten Mahusenham, im Bataverlande zabenamt ist.

Aus den militärischen Deukmälern, Legionsziegeln und Grabschriften beben wir (Nr. 2 S. 41) den 1852 beim Abbruch der alten Kirche des Dorfes Budberg au der römischen Heerstrasze zwischen Gelduba and Asciburgium aufgefundenen anedierten Grabstein eines Legionssoldaten hervor: D.M.M | O.VAR | MILT. LEG | ANNOR! STIPEND | HERES · EXT | MENTO · Das merkwürdigste aber nuter allen von Ilrn. R. behandelten Denkmälern ist (Nr. 2 S. 18 ff.) ein vor mehreren Jahren bei Grimlinghausen unter nnverdüchtigen Umstünden gefundener and von Hrn, Guntrum in Düsseldorf erworbener silberner Fingerring mit der sonderbaren punctierten Inschrift: DECV · ALAE | PRT NOR VET | OVOI PRAES | P VIBIVS | RVFVS. Dieser Ring soll wegen der geringen Tiefe der Punkte nicht zum siegeln bestimmt, sondern eine Ehrengabe des Praefecten P. VIBIVS RVFVS an die Decurjonen der genannten Ala gewesen sein. Abgesehen von dem waa Hr. R. selbst sofort gegen diese Annahme vorbringt, fällt an der Inschrift auf, dasz 1) die Buchstaben von der linken zur rechten und nicht, wie bei den Siegelringen gewöhnlich ist, in umgekehrter Richtung stehen; 2) die ungewöhnliche Abbreviatur DECV statt des constanten DEC oder DE, was man ebenso sehr wie 3) die gebräuchliche Dativform CVI statt der alterthümlichen OVOI schon des beschränkten Raumes halber erwartet. Am rathselhaftesten aber ist in Z. 2 PRT, das Compendium für PRAETORIA, wovon hier vor NOR[ICORVM] gar keine Rede sein kann. Es für PRI == PRIMAE zu erklären ist ebenso unmöglich. Die Bezeichnung von I geschieht entweder durch das Zahlzeichen I mit Ouerstrich darüber oder durch den Buchstaben P (vgl. Maffei Antiq. Gall. sel. quaed. S. 69) oder durch PRI (rh. Mns. XI 47. b. Jhrb. XXIII 193) oder durch das vollständig ausgeschriebene PRIMA (Maffei a. O. S. 189). Es bleibt also pur übrig entweder PRT als eine uns noch unerklärliche Abbreviatur anzunehmen oder PRI, wenn der Strich über I Andeutung eines Compendiums sein sollte, für dasselbe Anzeichen der Fälschung zu erklären, wie es sich auf den rottenburger Fahriesten gefunden hat (vgl. Mommsen Ber. d. k. sächs, Ges. d. Wiss, 1853 S. 190). Durch Misdeutung einiger Denkmäler dieser als Noricorum läszt sich Hr. R. S. 22 ff. nach dem Vorgang von Lehne und Steiner verleiten, derselben den Beinamen Claudia zu geben, wibrend sie anseres wissens nirgends einen weiteren Beinamen, auch nicht Veterana führt. Die Ansdeckung dieses Irthums giht Hrn. Dr. Grotefend (Nr. 3 S. 12 ff.) Veranlassong darauf hinzpweisen, dasz (wie ein Blick anf Henzens Zusammenstellung h. Jhrb. XIII 75-80 zeigen konnte) der Beiname der ala wenigstens Claudiana hätte heiszen müssen (wie gleicherweise eine Centurie auf einem nnedierten runden Erzplättchen aus Friedherg in der Wetterau: OCLAV | DIANA | IVLI TERTI), dest aber die ala Claudiana ganzlich von der ala Noricorum zu trennen ist. Hr. G. stellt hei dieser Gelegenheit die inschriftlichen Belege dafür zusammen, dasz die meisten und hedeutendsten Städte von Noricum der tribus Claudia angetheilt gewesen sind und den Beinamen Claudie geführt haben, und benutzt dieses Besultat zu einer Textesverbesserung hei Plin. N. H. III § 146: Raetis junquntur Norici. oppida eorum Virunum, Celeia, Teurnia, Aguntum, Vianiomina, Claudia Flavium Solvense. Da statt Vianiomina mehrere Hss. viam omnia oder ujuamomnia hieten, so verhessert Hr. G.: Aguntum, Iucarum, omnia Claudia, Flavium Solvense, welches letztere in der That nicht zur tribus Claudia, sondern zur Quiring gehörte (vgl. Kellermann Vig. Nr. 158). \*) Indem wir auf die noch ührigen von Ilrn, R. in Nr. 3

<sup>\*) [</sup>Obige Stelle des Plinins ist nenerdings, und zwar gleichzeitig mit Hrn. C. L. Grotefend behandelt worden von Max Büdinger im ersten Bande seiner fösterreichischen Gesehichte bis zum Ansgang des 13n Jh.' (Leipzig 1858), einem Werke das namentlich in seinem ersten Kapitel 'Römerherschaft' auch dem Philologen reiche Belehrung bietet. In dem ersten Excurs S. 486 ff. handelt der Vf. füber den Namen Wiens in Römerzeiten' und vermutet dasz in dem Viamonnia des cod. Vossianus bei Plinins nichts anderes stecke als Vindomina, der ursprüngliche Name des hentigen Wien, der so von Jornandes de rebns Geticis c. 50 unzweiselhaft überliefert und von den Römern nur um der drohenden Bedentung dieses Namens (minae - minari) zu entgehen, in die gutes verheiszende Form Vindobona nmgewandelt worden sei, wie sie s. B. anch das pannonische Malatis Bononia nannten. Weitere Belege, auch dafür dasz der alte Name in Vindomana verändert später mehrmals wieder vorkommt, möge man beim Vf. selbst nachlesen. Ob aber in der Stelle des Plinius nicht Grotefends omnia doch beizubehalten, also zu lesen ist: Vindomina, omvia Claudia --?

besprochenes Denkmiler (in dem Töpferstempel S. 13 ist MYRRAVS, nicht VRBANYS nach den laser, Nass. S. 71 tz u verbesserp) anderwärts zurückzukommen gedenken, hemerken wir noch, dasz seif dem S. 78 erwähnten Meilenteiger die in ACOR liegende Entferungsphestimmeng unmüglich durch A COlonia Aglüspina, wol sher vielleicht durch A CORiozollo (Vgl. S. 77) ergistnit werden kuns

Nicht minder interessant als alle diese Denkmüler aus den Rheinlanden ist auch der in Nr. 3 unter I veröffentlichte Stempel eines romischen Augenarztes aus Karlsburg in Siebenhürgen, welcher an Hrn. G. einen eben so scharfsinnigen wie gelehrten Erklärer gefunden hat. Er lautet auf seinen vier Seiten also: (1) 1. T. ATTI DIVIXTI DIA ZMYBNES POST IMP LIP 2. T. ATTI DVIXT NAR || DINVM AD IMPET LIP 3. T · ATI · DIVIXTI · DIAMI | SVS · AD · VETERES · CIC 4. T'ATTI DIVIXTI DIA | LIBANV AD IMP EX OVO. Die Siegelsteine römischer Augenärzte, his jetzt nur in den Keltenländern des römischen Reiches gefanden und durch die Eigenthümlichkeit der durch sie überlieferten Namen von Heilkunstlern und Erfindern von Augenheilmitteln, so wie eben hierdurch für die Arzneikunde des Alterthums wichtig, haben in der neuesten Zeit ganz besonders die Aufmerksamkeit der Archaeologen jener ehemaligen Keltenländer in Anspruch genommen und zuletzt Prof. H. Schreiber zu einer verdienstlichen Zusammenstellung ihrer ziemlich umfangreichen Litteratur in den 'Mittheilungen des hist. Vereins für Steiermark' VI S. 63-82 bei Gelegenheit des von ihm veröffentlichten Stempels von Riegel in Raden: (II) 1. L. VIR. CARPI 2. L. LATINI. QVARTI | ISOCHRYSVM AD CL 3. L. LATINI. QVARTI | DIAPSOR OPOB AD CL OVARTI | DIAMISYOS. AD. ASPRITVD Veranlassung gegehen. Den von Hrn. G. hinzugefügten Verweisungen auf Orelli-Henzen 7248, 7249 lasson sich jedoch noch weitere ähnliche Fuude aus Dentschland. Frankreich und ganz besonders aus England anreihen, welche die Zahl derartiger Siegelsteine über 70 erhöhen und deren kurze Mittheilung vielleicht manchem erwünscht sein dürfte. Znuächst ist zu erwähnen ein Stempel aus Worms, you uns in der Z. f. d. AW, 1857 S. 43 f. hesprochen: (III) 1. T. ELAVI RESPECTI DASOLV || OPOBALS AD CLARI-2. T. FLAVI RESPECTI STACTVM || OPOBALS AD CLARI-3. T FLAVI RESPECTI DIAM C || MI . . . . . . C C TAT TATEM 4. C IVL MVSICI . . . . . . . . . . Ferner ein noch unedierter aus dem Museum zu Wieshaden, dessen obere Breitseite das Wort ROMA (M und A ligiert) in Linien eingeschlossen zeigt; anszerdem finden sich üher diesem Worte die Buchstahen T F., rechts von demselben eine caricaturartige Nachbildung eines Menschenkopfes mit langer Nase, groszen Augen und rundem Ohre eingekratzt, offenbar Fratze eines Kaiserhildes von einer Münze. Noch weiter ohen finden sich nehen einander zwei eingeritzte Zeichen wie Y, deren rechter Oherstrich jedoch unverhältnismäszig lang gezogen ist: rechts davon ist ein T leise angedeutet, links ein verschlungener Schriftzug wie zwei Z in einander gezeichnet mit parallel gelegten Zügen. Die untere Breitseite enthält einen äbnlichen gröszeren Schriftzug und zur Seite desselben ganz regellos vertheilt TTSSTFT. Von den Schmalseiten aind nur drei beschrieben: (IV) 1: APOLLINARI 2. T MARTI-SER-3. T · LIVI · ET MAR || CICATVLI · ATR. - Eine fast gleiche Angahl Siegelsteine hat auch Frankreichs Boden in den letzten Jahren an den Tag treten lassen. Zehn Jahre nachdem die Abhandlung von Tochon d'Anneci (vgl. Nr. 3 S. 7) dem gelehrten F. O. Visconti in dem Jonrnal des savans 1837 S. 166 Veranlassung gegeben hatte sich über diese Stempel auszusprechen, veröffentlichte M. Ch. Dufour in dem 8n Bande der Mémoires de la societé des antiquaires de Picardie (wovon ein besonderer Abdruck in Paris und Amiens 1847, 8 erschienen ist) zwei uns nicht näher bekannt gewordene Siegelsteine, deren einer in Amiens, der andere in Neris (Allier) gefunden worden war. Ebenso wenig scheint der zu Bavay ans Licht gekommene weiter bekannt geworden zu sein, dessen vier Legenden die Zeitschrift l'Institut II sect. 1837 Nr. 19 S. 111 also wiedergibt: (V) 1. L ANTONI EPICTETI DIALEPIDOS AD DIA 2. L ANTONI EPICTETI | STACTVM AD 3. L ANTONI EPICTETI | DIAMISYOS AD C TONI EPICTETI | DIARODON AD IMP, so wie auch der aus der Umgegend von Quesnoi (Haut-Rhin), jetzt im Besitze des Hrn. du Sartel, welcher in der Revue archéol, XIV S. 189 und im Athenaeum Français 1856 Févr. Nr. 7 S. 138 beschrieben wird als 'petite pierre plate, carrée et polie, portant sur deux de scs tranches'; (VI) 1. EVELPISTI DIAS I MYRN POST LIP 2. EVELPISTI DIAPSO || RIC · OPOB · AD CLAR, wozu bemerkt wird: 'une découverte très intéressante faite à Rheims par M. Duquennelle est venu de montrer, il v a peu de temps, que ces cachets ne servaient point, comme on l'a cru, à marquer des fioles, mais bien à imprimer sur des médicaments en pâte le nom du médecin qui les avait inveutés. M. Duquennelle a en effet recueilli dans ses fonilles un cachet d'ocnliste et de nombreux pains de collyres marqués à l'aide d'autres cacbets, ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas seulement de faire connaître le nom du débitant." Ein dritter Siegelstein aus Vervins war sebon früher durch die Mittheilung Janssens in der Revue archéol, VI S. 576 - 581 in weiteren Kreisen bekannt geworden: er trägt folgende vier Legenden, von denen die beiden letzteren wegen Mangels an Kanm blosz das Praenomen des Erfinders angeben: (VII) 1. M VICELLI HERESTRATI CROCO-2. M VICELLI HERESTRATI DIAPSORI 3. MARCI NAR-4. MARCI CELIDO. - Zahlreicher sind die Funde von Siegelsteinen in den letzten Jahren in England gewesen. Schon vor der im 'archaeological journal' 1852 Nr. 28 erschienenen, in den b. Jhrb. XX 171-177 in dentscher Uebersetzung wiederholten 'notice of a stamp used by a Roman oculist' von Albert Way hatte C. Roach Smith im 'journal of the British archaeological association' IV (1848) S. 280 -286: "on a Roman medicine stamp and other objects, found at Kenchester (Herefordshire)' die Legenden eines viereckigen Siegelsteines veröffentlicht, auf dessen oberer Flache das Wort SENIOR (offenbar

wie oben bei II 1 L. VIRIVS CARPVS der Name des Besitzers oder des verkaufenden Ortsarztes oder des Apothekers) gelesen wird, wäbrend die vier schmalen Kanten folgendes bieten: (VIII) 1. T VINDAC ARIO || VISTI ANICET 2. T VINDACI ARO || VISTI · NARD // VINDAC ARI || OVISTI CHLORON 4. T VINDAC ARIO || VISTI C II N. Bei 2. scheint VINDAC ARIO verhessert werden zu müssen; das Ende der 2n Zeile der 4n Kante ist nicht mehr vollständig lesbar. Die Resultate der Zusammenstellungen beider Alterthumsforscher eignete sich alsdann Thomas Wright in seiner n. d. T. 'the Celt, the Roman and the Saxon' London 1852 erschienenen Uebersicht der Geschichte und Alterthümer Groszbritanniens S. 240 - 246 an, indem er zugleich Ways Arbeit so vielfach durch neue Beiträge ergänzte, dasz es nicht nazweckmäszig sein dürfte das hauptsächlichste daraus hier beizufügen. Nachdem er S. 2+2 f. Abbildung und Legenden des oben unter VIII erwähnten Siegelsteines und S. 243 den 1818 zu Cirencester gefundenen, jetzt im Besitze des Ilra, P. P. Purnell zu Stanscombe Park (Gloucestershire) befindlichen Stempel des MINERVALIS und S. 244 f. den hesonders merkwürdigen von Wroxeter, sowie das Fragment eines solchen aus dem britischen Museum (vgl. b. Jhrb. XX 174 ff.) mitgetheilt bat, gibt er die beiden Legenden des zu Gloucester gefundenen und von Dr. Chishull publicierten Siegelsteins des von A. Way blosz dem Namen nach (s. b. Jhrb. a. O. S. 175) erwähnten O. IVLIVS MVRRA-NVS folgendermaszen an: (IX) 1. O IVL MVRRANI MELI | NVM AD CLARITATEM 2. Q IVL MVRRANI STACTY || N OPOBALSAMAT AD CAL und reiht dann den sehon bekannten Siegelstein des S. lulius Sedatus aus dem britischen Museum in folgender Fassung an: (X) 1. SEX IVL SEDATI || CROCOD PACCIAN 2. SEX IVL SE-DATI CRO || CODES DIALEPIDOS 3. . . . IVL SEDATI CRO . . . ES AD DIATHES; ferner folgenden Stein aus Tranent bei Invercsk, jetzt im Museum zu Edinburg: (X1) 1. L VALLATINI EVODES AD CI | CATRICES ET ASPRITVDIN 2. L VALLATINI APALO-CRO | CODES AD DIATHESIS, wozu schlieszlich die einfache Legende bei C. Roach Smith: catalogue of the Museum of London antiquities (London 1854) S. 47 Nr. 208: 'a stamp on the centre of the bottom of a red cup, in two lines': L IVL SENIS CR | OCOD ASPAR, d. b. wol Lucii Iulii Senis (oder Saenis) crocodes ad asparitudines (aspritudines) gefügt werden mag, wiewol sie sich nicht auf einem Siegelstein, sondern auf einem Gefäsze befindet. Offenbar ist dieser L. IVLIVS SENIS identisch mit einem von Schreiber a. O. S. 77 angeführten Augenarzte Lucius Iulius Venis, dessen von ibm als unsieber bezeichnetes Cognomen demnach in Senis zu verbessern ist.

Vergleicht man die Augaben dieser 11 Siegelsteine mit der von Schreiber S. 75—78 gegebenen Uebersicht der Augenärzte und lieilmittel, welche sich auf den bis jetzt bekannt gewordenen finden, so werden dort T. Attins Divixtas (1), T. Flavius Respectus (III), C. Ituius Musicus (III), T. Martius Servandus, T. Livius und Marcus Catalus (IV), L. Antonius Epictotus, Euclpistus (V), M. Vicellius Ilerestratns (VII), T. Vindacius Ariovistus (VIII), Q. Iulius Murranns (IX). 1. Vallatinus (XI) vermiszt. Apollinaris (IV) ist wol identisch mit T. Clandius Apollinaris bei Schreiber S. 75. Darunter sind Ariovistus, Murranus, Divixtus offenbar keltische Namen: ein Umstand welcher, wie schon Way mit Recht hervorbob, für den Ursprung dieser Heilmittel und die Länder, in welchen sie in groszem Ansehen standen, von Bedeutung ist. Ario (Grut. 764, 4. Hefner salzb. Denkm. S. 37), Ariomanus (Boius, Grut. 670, 3), Ariovistus (vielleicht identisch mit dem Namen des Gaesatenkönigs Arnooforne bei Polyb. II 26) sind bekannte keltische Namen, ebenso Morranns (Muranus), der sich nicht minder hanfig findet als der von Hrn. G. nur ans éiner schweizer Inschrift beigebrachte Divixtus, welcher sich nicht blosz als Töpfername in England (Wright a. O. S. 469), sondern anch in unserer Nahe findet, vgl. Stälin wirtemb. Gesch. I S. 46 A. 149: einer Divixta in Bordeaux gedenkt die Inschrift bei Grut, 1052, 1. Unter den übrigen Namen scheinen die des Epictetus (V), Euclpistus (VI), Herestratus (VII) und wol auch der des Musicus (III) auf Freigelassene zu deuten. -Noch interessanter ist die Vergleichung der in III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI angeführten Heilmittel mit den schon bekannten bei Schreiber a. O. Hier fehlen: 1) anicetum (avingrov) (VIII), 2) apalocrocodes ad diathesis (XI, vgl. X 3), 3) atr ... (VI) (atramentum? atriplex? Plin. N. H. XIX 6 n. 7. XX 20), 4) chloron (VIII), 5) dasolum opobalsamatum ad claritatem (III), 6) dialepidos ad diathesis (V), 7) diamisyos ad caligines (vgl. Grotefend S. 10), 8) diamisyos ad reteres cicatrices (?) (III 3 vgl. 1 3, Schreiber 8. 77. Grotefend S. 9), 9) diasmyrnum post lippitudinem (VI vgl. I 1), 10) euodes ad cicatrices et aspritudinem (XI 1 vgl. Schreiber S. 77), 11) nardinum (VII 3, VIII 2 vgl. I 2), 12) stactum ad claritatem (V 2), 13) stactum opobalsamatum ad caligines (IX 2), 14) stactum opobalsamatum ad claritatem (III 2). Die drei letzten finden sich in abweichender Wortfassung bei Schreiber S. 77. Erwähnenswerth ist auch das crocodes Paccianum aus X, welches vielleicht mit dem bei Maffei Mus. Veron. S. 135, 3 erwähnten Paccianum ad diathesis identisch ist und auf einen bei Galenos, wie Wright bemerkt, genannten Paccius als Erfinder zprückzuführen ist. Ueber Zusammensetzung und Bestandtheile dieser Augenheilmittel konnen theilweise nur Vermutungen ausgesprochen werden, so weit nemlich nicht die von Way, Schreiber, Grotefend. Wright und ihren Vorgängern schon benutzten Mittheilungen der alten Mediciner, insbesondere des Marcellus Empiricus, Celsus, Galenos u. a. Anhaltpunkte dazu bieten. Freilich kann erst eine vollständige Sammlung dieser Siegelsteine über deren Anwendung wie über die Namen der Heilkünstler und Heilmittel die wünschenswerthe Anfhellung und die zur Erzielung bestimmter Resultate erforderlichen Materialien liefern. Soviel uns bekannt ist, sind die Doctoren Sichel in Paris and Simpson in Edinburg mit solchen Zusammenstellangen beschäftigt.

Frankfurt am Main. Jacob Becker.

## 81.

# Lutudae

In der Ahh. über römische Bleigruben in Britannien (rh. Mus. XII) hat E. Hübner S. 361 bei der Erklärung der auf mehrern in Derhyshire gefundenen Bleiharren hefindlichen Aufschrift LVT oder LVTVD bemerkt: 'auf seine Lesung LVTVD [welche durch andere aufgefundene Exemplare auszer Zweifel gesetzt ist gestützt hemerkt Newton dazu und zu dem LVT auf dem Hadriansbarren 11 «Lutudarum, hodie Chesterfield?» (wiederholt Or. 5250). Chesterfield liegt allerdings nicht sehr weit nordöstlich von Matlock und in der Nähe davon soll sich eine römische Station hefinden. Aber einen Ort Lutudae finde ich weder bei Strabo and Ptolemaeus noch im Itinerariam des Antonia and der Notitia, weisz also nicht worauf sieh diese Vermutung stützt.' Trotzdem wird dann aher S. 368 MET LVT oder LVTVD durch metallorum Lutudensium (mit hinzugedachtem plumbum) erklärt, gleichwie schon in der Synopsis of the contents of the british Museum (1851) S. 109 en der Legende einer jener Barren hinznhemerkt wird: 'probahly the mine of Lutudge, found near Matlock Bank in Derhyshire,' Es wird von Interesse sein die wahrscheinlich einzige Ouelle nachzuweisen. ans welcher die Annahme der britannischen Lutudae gestossen ist. In der mir vorliegenden Anonymi Ravennatis Britannine chorographin (hinter Antonini iter Britanniarum ed. Gale, Londini 1709. 4), dem betreffenden Stück aus Geogr. Rav. V 31, finde ich S. 144 zwischen Veratino und Derbentione (dieses mit der Bemerkung Little Chester near Derhy') Lutudarum augeführt, augleich mit den Varianten Lugudarum aus cod. Paris. Reg. und Lutudaron aus cod. Vatic. Allerdings scheint hierdurch Lutudae gesichert zu sein, und die jetzt auf diese Localität bezogenen Inschriften dienen zur weiteren Bestätigung.

Gieszen. Friedrich Osann.

#### 32.

[Auf den Winseh der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien veröffentlicht die Redaction nachstehende]

# Philologische Preisaufgabe.

Die k. Akademie der Wissenschaften zu Wien hat auf Antrag ihrer philosophisch- historischen Classe die Ansschreibung der nachstehenden Preiafrage in der feierlichen Sitzung vom 31. Mai 1858 bekannt gemacht:

Die Frage nach der Zeitfolge, in welcher Platon seine Dialoge abgefasst hat, ist dadurch von eigenthümlicher Wichtigkeit, dass ihre verschiedene Beautwortung auf die Auffasseng der einzelnen Dialoge und der gesammten Philosophie Platon's in mancher Hinsicht einen entscheideuden Einflüss gewonnen hat. Die epochemschenden Untersnehungen Schleier mach er's über diesen Gegenatand sind am maßassendsten und eindringenisten von K. F. Herwann bestritten, der von einem wesenlich verschiedenen Principe anzgehend zu thellweise abweichenden Ergebnissen gelangt ist. Das Princip und die Ergebnisse Hermann's haben bei mehreren gesplätzten Forschern auf diesem Gebiete im Wesentlichen Beistimmung gefunden.

Es werde erstens untersucht, ob für die Hermann'sche Anordnung der angeblich auf bistorischen Thatsachen berubende Beweis wirk-

licb geführt ist.

Zweitens. Die Gefahr, unsiebert Hypothesen in die Bentwortung dieser Frage aufumelnene, entstebt besonders daufurch, dass je der der Platonischen Schriften ihro Stelle in der chronologischen Anordnung angewiesen werden soll. Es wird für einen sicheren Fortschrift dieser Untersuchung förderlich sein, den Ansprach auf ein Umfassen der amsattlichen Platonischen Dialoge nunichst aufungeben und diejenigen stamtlichen Platonischen Dialoge nunichst aufungeben und diejenigen gleiche zu bestimmten anderen Dialogen zu völliger Evidenz bringen liest.

Der Termin der Einlieferung ist der 31. December 1859; — der Preis von 600 äl. Oosterr. Währung wird in der feierlieben Sitzung am 30. Mai 1860 zuerkannt.

Zur Verständigung der Preiswerber folgen hier die anf die Prois-

schriften sich beziehenden Paragraphe der Gesebüftsordnung der kaiscrlichen Akademie der Wissenschaften. §, 50. Die nm einen Preis werbenden Abbandlungen dürfen den

Namen des Verfassers nicht entbalten, sind aber wie allgemein Billein it einem Wahlpruche zu versehen. Jeder Abbandlung hat ein versiegstler, mit demselben Motto verrebener Zettel beizuliegen, der den Namen des Verfassers entbält, In der feierlichen Sitzung am 30. Mai eröffnet der Vorsitzende den versiegelten Zettel jener Abhandlung, welcher der Preis zuerkannt wurde, und verkündet den Namen des Verfassers. Die übrigen Zettel werden uneröffnet verbrannt, die Abhandlungen aber aufhewahrt, bis deren Verfassers is zurückverlaunt.

56. Theilung eines Preises unter mebrore Bewerber findet nicht
 Statt.

§. 57. Jede gekrünte Preisschrift bleibt Eigenthnm ihres Verfassers. Winscht es derselbe, so wird die Schrift von der Akademie als abgesondertes Werk in Druck gelegt. In diesem Falle erhält der Verfasser fünfzig Exemplare und verzichtet auf das Eigenthumsrecht.

§. 58. Die wirklichen Mitglieder der Akademic dürfen an der Bewerbung um die von ihr ausgeschriebenen Preise nicht Theil nehmen.

§. 59. Abhandlungen, welche der Veröffentlichung würdig sind, ohne jedoch den Preis erhalten zu haben, könnon mit Einwilligung des Verfassers entweder in den Schriften der Akademie oder auch als abgesonderte Werke herausgegeben werden.

# Erste Abtheilung

# (33.)

Römische Geschichte von Theodor Mommsen. Zweite Auflage. Drei Bände. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1856 u. 1857. XI u. 924, VIII u. 463, VI u. 609 S. 8.

(Vgl. Jahrgang 1856 S. 716-745 und oben S. 409-438.)

# Dritter Artikel.

Den letzten Abschnitt der Geschichte der römischen Republik, den der Vf. in seinem vierten und fünften Buche behandelt, konnen wir füglich mit dem Titel, den er dem erstern vorgesetzt, als das Rovolutionszeitalter bezeichnen. Wir haben schon oben auf den verschiedenen Charakter der Quellen aufmerksam gemacht, die hier für den heutigen Historiker vorliegen. Für das Zeitalter der Gracchen und Sullas sind es meist secundare und tertiare Ueberlieferungen, zum Theil sehr später Zeit, für das Zeitalter Caesars und Ciceros die eigenhändigen Aufzeichnungen dieser hervorragenden Staatsmanner selbst. Auch auf einen zweiten Umstand, der hier in Betracht kommt, haben wir schon hingedeutet, Gerade da, wo wir in Ciceros und Caesars Schriften wieder sicheren Boden erreichen, sind die alten Formen der Verfassung verbrancht oder verschoben. Wiesen wir oben darauf hin. dasz ebeu deshalb die staatsrechtlichen Ansichten dieser Zeit von der Kritik des scipionischen Zeitalters fern zu halten seien, so branchen wir hier kaum daran zn erinnern, dasz neben dem officiellen Getriebe der äuszeren Organe sich hier die Bedeutung der persönlichsten Intrigue auf das furchtbarste geltend macht. Gerade hierin liegt ja der eigenthümliche Charakter dieser Zeit; gerade hierdurch aber wird die Controle der Quellen so ausnehmend erschwert.

So nahe es uns liegt die Betrachtung der vorliegenden Darstellung sofort vom Zeitalter des Conservatismus? zu dem der Revolution hintherzuleiten, halten wir es doch für richtiger, zunsichst bei dieser Kritischen Frage etwas zu verweiten. Es sei uns nur verstattel an einigen Punkten die Art des urkundlichen Materials zu verdeutlichen, mit dem der Historiker es hier zu thum hat. Wir benutzen dazu solche Deispiele, an denen wir gleichzeitig Mommseus Darstellung emeudieren zu missen glauben.

cu na massen gransen.

Ueber wenige Abschnitte der römischen Geschichte gibt ea so vortreffliche, unmittelhare und rücksichtslose Aufzeichnungen wie über Caesars erstes Consulat in Ciceros Briefen. Ein Hauptpunkt in der Geschichte desselben ist die lex agraria. 'Nur musz man' sagt Drumann (Gesch, Roms III S. 197) darüber 'die Angabe der Griechen zurückweisen, der campanische Acker sei darin ausgenommen . . und der Vorschlag zu seiner Vertheilung . . nachträglich erfolgt., Ohgleich Cicero und Livius vou julischen Ackergesetzen in der Mehrzahl sprechen, so berechtigen doch die romischen Schriftsteller und anch Cicero nur au eins zu denken.' So hetrachtet deun auch Mommsen (III S. 198) 'wesentlich das Gebiet von Capua' als den Hauptgegenstand des éinen Ackergesetzes, das er Caesar zuschreibt. Nun erhielt aher Cicero des Atticus Brief in qua de agro Campano scribis als eine ganz ueue Hiobspost, und in der Antwort (ad Att. II 16), in welcher er die Vertheilung des ager Campanus als eine neue Maszregel der Triumvirn kritisiert, faszt er in der Uehersicht über ihre frühere Thätigkeit die lex agraria mit den Beschlüssen de rege Alexandrino und de publicanis und mit der Opposition gegen Bihulus Ohnuntiationen zusammen. Es kann demuach gar kein Zweifel sein, dasz Livius der (ep. Clll) von leges agrariae ju der Mehrheit sprach, und Dio der (XXXVIII 1 u. 7) die ursprüngliche lex agraria und den späteren Antrag wegen des ager Campanus scharf aus einander hält, vollkommen Recht haben. Man musz nach Ciccros Briefen entschieden in dem Antrag wegen des ager Campanus deu Zeitpunkt seheu, von dem an die Stellung der Aristokratie zu den Trinmvirn sich wesentlich veränderte. Er stellt (ad Att. II 21) die erste Zeit des Triumvirals, quae iucunda esset multitudini, bonis autem ita molesta, ut tamen sine pernicie, der späteren entgegen: nune repente tanto in odio est omnibus, ut quorsus eruptura sil horreamus, nam iracundiam atque intemperantiam illorum sumus experti, qui Catoni irati omnia perdiderunt. sed ita lenibus uti videbantur venenis, ut posse videremur sine dolore interire. nunc vero sibilis vulgi, sermonibus honestorum, fremitu Italiae vereor ne exarserint usw. In jener früheren Periode schrieb Atticus Romae sileri (II 13) und erwiderte Cicero; at in agris non siletur; in dieser späleren: cum diu occulte suspirassent, postea iam gemere, ad extremum vero loqui omnes et clamare coeperunt. Seine Prophezeinng war eingetroffen (11 16): si ulla res est, quae bonorum animos, quos iam video esse commotos, vehementius possit incendere, haec certe est, nemlich die Vertheilung des ager Campanus. Das ganze lebendige Bild von diesem allmählichen Fortschritt der Opposition aus den ländlichen Kreisen in alle Schichten der hauptstädtischen Bevölkerung ist sowol bei Drumann vollständig verwischt, welcher aofort nach seiner lex agraria (III S. 206) die laute Opposition in Rom schildert, als auch bei Mommsen jedenfalls unklar, der (III S. 203) die schweigsame Haltung der Aristekratie bis ans Ende von Caesars Consulat annimmt und (S. 294) die Verbannung Ciceros und Catos erst als den Weudepunkt bezeichnet, wo auch das gröszere Publicum aufmerksem and mistrauisch geworden sei. Und doch ist es namentlich für Ciceros Benrteilung von unzweiselhafter Wichtigkeit, dasz iener Umschlag in der Stimmung Roms noch mitten in Caesars Consulat erfolgte und dasz Cicero von vorn herein darin eine heklagenswerthe and in ibren Folgen unberecbenbare Bewegung sah, wie er es (ad Att. Il 21) in die Worte zusammenfaszt: de re publica quid ego tibi subtiliter? tota periit.

Berühren wir noch eine andere wichtige Thatsache. Die apäteren Onellen bringen den Entschlasz des Pompejas Italien zu verlassen meist in Verbindung mit der Capitulation des Domitius Abenobarbus in Corfinium. Drumann dagegen (III S. 429) sagt von Pompejus: 'er schrieb Cicero, dasz er . . bald das Picenische besetzen werde, dann könne der Senat gefabrios nach Rom zurückkehren; in der That aber näherte er sich Brandisium, am . . sich zur Einschiffung vorzuhereiten', und IV S. 535: 'L. Domitins erfahr zu spat, dasz der Oberfeldherr Italien räumen wollte, er wurde . . in Corfinium gefangen." Mommsen III S. 367 sagt: 'die Kriegführung anlangend einigte man in Teanum sich dabin, dasz Pompeins . . in Picenum einrücken und . . versucben solle dem vordringen des Feindes eine Schranke zu setzen', and dann S. 369: 'Pompeius hatte Italien verloren gegeben, sowie Cassar Picenum eingenommen hatte; nur wollte er die Einschiffung so lange wie möglich verzögern, nm von den Mannschaften zu retten. was noch zu retten war.' Nun fand aber jener Kriegsrath in Teanum am 23n Jan. statt und schon am 29n (Cie. sd Att. VIII 11) hatte Pompejus die officielle Meldang des Q. Fahins, dasz Domitius, jedenfalls in Folge seiner Ordres, mit der Armee von Corfinium nach Campanien sbrücken werde. Von jenem vermeintlichen Beschlusz nach Picenum vorzurücken findet sich in der Correspondenz des Pompejus mit den Consulu und mit Domitius auch nicht die leiseste Erwähnung, so nahe sonst die Gelegenheit lag (a. O. und VIII 12). Wir erfahren vielmehr darans dasz Pompeius möglichst früh und dringend den Domitins anfgefordert hatte Corfinium zu räumen und dürfen daraus abnebmen, was von Ciceros Worten zu balten ist, der an Atticus (VII 16) einen Tag nach jener Meldung des Q. Fabius schrieb: Pompeius . . ad me scribit, paucis diebus se firmum exercitum habiturum, spemque affert, si in Picenum agrum ipse venerit, nos Romam redituros esse. Wir konnen nicht entscheiden, was Cicero in Pompeius Brief wirklich gelesen oder was seine unruhige Erwartung hineingelesen hat. So viel ergibt sich klar; zur Zeit ienes Briefs war von einem ernsthaften Plan zu einem Feldzug in Picenum nicht die Rede und Pompeius hatte iedenfalls sehr früh, lange vor dem Fall Corfiniums an eine Concentration aller Truppen in Campanien gedacht, die durchaus nicht stimmt zu dem Gedanken mit den bei Luceria stebenden Truppen in Picenum einzurücken und dort den Landsturm zu den Waffen zu rufen, den Mommsen ihm a. O. so viel ich sehe nur gestützt auf Ciceros eben angeführten Briefextract ihm anterschiebt. Aus Caesars Darstellung (B. C. I 17 ff.) konnte man allerdings schlieszen, dasz Pompejus das Hauptquartier in

Corfinium, wie Drumann andeutet, zn spät von seinen Absichten unterrichtet hätte; aber auch das iat namöglich, da nach Pompejus Brief (ad Att. VIII 12) schon bei Caesars Ausmarsch von Firmun Domitius gegen die deutlichen Ordres des Obergenerals remonatriert hatte.

Diese Beispiele zeigen deutlich genug, dasz die Behandlung der Originalquellen in den Handen alterer und neuerer Bearbeiter, auch des Vf., manche weitere Bedenken zuläszt. Wenn schon bei einer so offenen Verhandlung, wie die über die rogationes Iuliae war, eine solche Verwirrung eintreten und sich behaupten konnte, wie viel mehr noch da. wo die Berathung und der Beschlusz so geheim gehalten werden musten. wie Pompeius strategische Entschlüsse der haltungslosen Rechthaberei der senatorischen Majorität gegenüber! Die ganze grosze Politik zog sich aber, je unhandlicher und kraftloser die Verfassungsorgane wurden, desto mehr in die geheime Intrigue zurück, und Cicero selbst war eingestandenermaszen gerade in der Zeit der höchsten Parteispanaung zu ehrlich und zn vorsichtig, um sich mit irgend einer Partei weiter als auf höfliche Redensarten und vorsichtige Erkundigungen einzalsssen. Was wir daher aus seinen Briefen seit seiner Rückkehr aus dem Exil erfahren, ist nur ein sehr oberflüchliebes Bild der Parteistromasgen und -mischungen. Das Mistrauen Octavians und seiner Nachfolger brachto die historische Forschung, für die sich in dieser geheimen Geschichte der Republik ein weites Feld eröffnete, znm Stillstand. Dasz dessenungeachtet manche mundliche Tradition sich erhielt, aber auch sich sagenhaft fortbildete, ist nicht zu bezweifeln. Vergleicht man Lucan mit Sueton, so finden sich bei letzterem Nachrichten, die der erstere jedenfalls benutzt haben wurde, wenn sie seiner Zeit schos in ihrer vollen Lebendigkeit vorbanden gewesen waren. Wie weit Plutarch von dergleichen Gebrauch machte, wird man nie defiailiv angeben konnen; jedenfalls war er der Mann, dem Reiz eines solchen Materials nicht zu widerstehen. Appian und Dio haben dagegen mit anerkennenswerthem Streben das wirklich bistorische Material zn sammeln und zu verarbeiten gesucht. Wenn auch ein ansgezeichneler neuerer Kritiker (A. E. Egger; examen critique des historiess naciens de la vie et du régne d'Auguste, Paris 1844) Dio weit unter Plutarch stellt, so wird man dies Urteil nur für die Geschichte Octavians nad des Principats, nicht aber für die früheren Partien der Pouginn loroola gelten lassen konnen. Es gab damals wie heute für die Geschichte der jüngsten Republik nur zwei Wege: die genaue Würdigung der bestehenden staatsrechtlichen Formen und die psychologische Wardigung der Charaktere. Dasz Dio auf dem ersteren viel, auf dem zweiten vielleicht zu viel erreicht, wird niemand in Abrede stellen.

Mommsen hat in der sebönen Abhandlung 'die Rechtsfrage swischen Cassar und dem Senat' (Brealan 1857) eine und vielleicht die wichtigste staatsrechtliche Frage jener Zeit mit seinem gewohntes Scharfsinn erötert. Aber die Billpunkte, die er dadurch für die serstreuten Angaben der Zeitgenossen und ihre Verzrbeitung gewinst, reichen doch nicht nus, sobald diese wegfallen. Gerade dörer Cassar

Ultimatum haben wir bekanntlich keine originalen Onellen. Der Vf. (S. 56 A. 147) halt mit Recht Snet, Caes. 29 für die zuverlässigste; er übersiebt aber, dasz Sueton mit klaren Worten zwischen dem Brief an den Senat und den Antragen an seine eigentlichen Gegner unterscheidet: senatum litteris deprecatus est . . ut ceteri quoque imperatores ab exercitibus discederent . . cum adversariis autem pepigit, ut . . duae sibi legiones et Cisalpina provincia vel etiam una legio cum Illyrico concederetur. Diese doppelten Antrage an den Senat und an seine namittelbaren Gegner finden wir nun auch bei Appian II 32. der daraus zwei nicht neben, sondern nach einander geführte Verhand-Inngen gemacht hat, die er dann freilich wunderlich genug doch beide in den kurzen Zeitraum zwischen Curios erster und zweiter Reise zu Caesar zusammendrängt. Auf die erste sei Pompeius eingegangen. aber nicht die Consuln, die zweite habe der Senat verworfen. Nach Sueton (ebd. 30) wären beide verworfen worden. Allerdings fehlt in allen übrigen Quellen diese bestimmte Scheidung zwischen einem privaten und einem öffentlichen Ultimatum; wenn aber in Caesars Darstellung selbst B. C. I 8 bei Caesar plötzlich ein privater Geschäftsfräger des Pompeins erscheint, der habere se a Pompeio ad eum privati officii mandata demonstrat, so fübrt uns doch diese Thatsache auf die Annahme einer früberen geheimen Verbandlung, wie denn Caesar sie in mit Pompejus und mit dem Consul Lentulus noch länger fortzusetzen versnehte. In den Commeutarien de bello civili, dem Manifest der siegreichen Partei, nahm diese Verhandlung natürlich einen andern Ton an. Eben in jene Privatverhandlung schob während ihres weiteren Verlaufs der Senat in Teanum die Forderung binein, die Sache in Rom in der Curie auszutragen (Cie. ad Att. VII 15), und als dies von Caesar verworfen war, so war damit für Pompejus der weitere Verkehr mit seinem Gegner eine Uumöglichkeit geworden, wenn anch Caesar nochmals auf den privaten Weg einlenken wollte. Drumann III S. 403 hat die doppelten Antrage an den Senat und die adversarii richtig aus einander gebalten und auch weiter den Gang der letzteren Verhandlung verfolgt. In der 'römischen Geschichte' (III S. 351 und 366 ff.) hat unser Vf. nicht allein jene Privatanerbietungen mit den öffentlichen verwechselt, wozu ihn Florus und Velleius veranlassen konnten, sondern er hat auch icue Zwischensendung von Seiten des Pompeius, die Caesar a. O. selbst erwähnt, übergangen, und natürlich treten dadurch 'die Vergleichsvorschläge die Caesar selbst jetzt noch wiederholte' in ein Licht das ihnen offenbar nicht zukommt.

Schon die angeführten Beispiele werden genügen um zu zeigen, wie unsielter der Boden für die bistorische Darstellung nan erst dort wird, wo die gleichzeitigen Quellen uns vollständig fehlen und wir auf die Aufzeichnungen der späteren genz allein angewiesen sind, wo von Dio und Diodro nar-Kragmente vorbanden und neben Appina und Pintarch nur Sallusts geistreiche Parteischrift unsere Hauptquelle ist. Mommen bezeichnet diese Sechlage seiferzeits hiureichend durch die Bemerkung, dass die Fragmente des Liciainsus zu unserer übschehnsftes

Kunde der Epoche von der Schlacht bei Pydna bis auf den Aufstand des Lepidus manche nicht nawichtige Erganzung, freilich soch manches neue Käthsel hinzugefügt haben' (II Vorwort S. V).

Der Charakter des ganzen Revolutionszeitalters war das Uebergewicht der individuellen und geheimen über die gesetzliche und öffentliche Politik. Dieses ringen der Institute mit den Personen hat offenbar schon Dio, trotz seiner entschiedenen Gelehrsamkeit und kritischen Begahnng, seines Stoffs nicht Herr werden lassen. Allerdings liegt die psychologische Hypothese and die rhetorische Principienentwicklung im Geist seiner Zeit; aber sie sind gegenüber dieser Aufgabe in seinen lländen doch mehr noch die Mittel einer geistreichen Individualität, um einen so zerfabrenen Stoff zu bewältigen. Es gibt eben in der ganzen Geschichte keinen zweiten der Art. Eine weltherschende Republik ist bis zu dem Punkte gelangt, wo kein ehenhürtiger Gegner ihr zur Seite stebt. Der natürliche und gesunde Drack von auszen fehlt bier einmal einem Freistaate ganzlich. Und so sprengt denn dieser übervolle Kelch durch den inneren Process der Reife oder Verwesung alle inneren und auszeren Zussmmenhange. Es beginnt ein Stadium der vollständigsten Auflösung, die ganze Atmosphaere ist nur von den furchtbaren Dünsten dieses einzigen Körpers erfüllt, kein Hauch eines anderen, fremden Elementes erfrischt sie und selbst die besten Kräfte sind von der Zerstörung ergriffen.

Der neuere Historiker hat allerdings die groszen Analogien vor sich, welche die englische und französische Geschichte namentlich bieten; aber wie unendlich weit steht dagegen das kümmerliche Material, worüber er verfügt, hinter den Hülfsmitteln zurück, die Die und Appisn zu Gebote standen! In Dentschland gibt uns Drumsnns gelehrtes Buch ein sehr deutliches Bild von der Riesenarbeit einer Geschichte der jüngsten Republik mit unseren Mitteln. Das Leben Ciceros ans Brieffragmenten ansammenanstellen, das Caesars nach dem steifen Calcul eines einzigen ehrgeizigen Plans zussmmenzuschneiden, endlich diese ganze Fulle einer angehenren Weltperiode in eine lange Reihe von Biographien aufzulösen: alle diese Feblgriffe eines ernsten Historikers legen doch Zeugnis dsvon ab, wie schwer es ist den vorliegenden Stoff wirklich zu bewältigen.

Mommsen war, wie schon gesagt, wie wenige gerade für diese Periode zum Historiker bernfen. So wie der republicanische Gedaake und die republicanische Sitte die Frische des ersten entstehens verlor and an deren Stelle der Ton des täglichen, nüchternen Arheitslebens trat, so hatte er anch für den Vf. seine Würde und bald auch seine Berechtigung verloren. Noch einen Schritt weiter, and der Vf. hatte für die Pietät gegen eine grosze politische Tradition nur den Spott und die Kritik moderner Staatsweisbeit. Diese Bücksichtslosigkeit einer durch und durch modernen Individualität wird den römischen Vorhältnissen erst in der Zeit der vollständigen Auflösung wirklich congruent; aber zugleich tritt nehen jener negativen Seite ein Trieb der Anerkennung und eine ideale Vorliebe für die Lieblinge seines

Herzens hervor. Der letzte Theil des merkwürdigen Buchs wird dadurch psychologisch zum Schlüssel für das ganze. Schon in den Charakteristiken des C. Gracchus und Sullas, aher am rücksichtslosesten in der laudatio Caesaris (III S. 4+2 ff.) offenbart sich der tiefste Grundton der ganzen Anschauung, mit der wir es bei dem Vf. zu thun haben : der Cultus des Genins, in dem er hier schwelgt, erklärt uns seine Einseitigkeit der 'Mittelmäszigkeit' der Scipionen und Cstos gegenüber. Diese neue und frische Bewegung geht unmittelbar von dem Vf. anf den Leser über und trägt uns mit genialer Sicherheit durch die steigende Verwirrung unseliger Verhältnisse bis ans Ende. Nicht als ob nur der Gegensatz des originalen gegen den überlieferten Gedanken, der schöpferischen Individuslität gegen die conservative Sitte Licht und Schatten seiner Darstellung bestimmte; ihr sittlicher Reiz liegt vielmehr darin, dasz er inmitten eines furchtbaren Verfalls uns die erste wunderbare Schöpfungsgeschichte einer neuen Welt erzählt; wie der grosze Plan der demokratischen Monarchie von C. Graechus zuerst entworfen in den Händen einer bald unterliegenden bald siegreichen Partei bis zu Caessr gelangte und wie der letzte und gröste Heros der römischen Demokratie durch den Fluch der Verhältnisse dahin gedrängt ward, den erhabenen Gedanken ienes groszen Manues durch die brutale Gewalt der Waffen zu realisieren. Als Erbe einer solchen Politik und ihr siegreicher Vollender erscheint der Mommsensche Caesar allerdings hoch über dem genialen und liebeuswürdigen Intriganten, dessen weit angelegten Planen Dramann so spitzfindig nachzuspüren gesucht hat,

Wir haben die Aufgabe, zunächst die historische Wahrheit jener Ansicht zu präfen. Bei der Geschichte der demokratischen Tartei seit C. Gracchus geht der VI. von dem Grundgedanken aus, dasz das bewuste lette Ziel der sempronischen Gesetzgebung "anstatt der hepublik die Tyrannis, d. h. nach heutigem Sprachgebrauch die nicht feudalistische und nicht heuteratische, die napoleonische absolute Monarsie' war (II S. 113). So eröffnet er spiker die Beurtellung von Casars Organisationen mit den Worten: 'der Plan zu einer neuen zeitgemässen Follite, längst von Gäuss Gracchus entworfen, war von seinen Anhängern und Nachfolgern wol mit mehr oder minder Geist und Glück, aber ohne Schwanken festgehalten worden. Cassar, von Haus aus aus und gleichsam sehon nach Erbrecht das Haupt der Popularpartei, . blich Demokrat auch als Monarch' (III S. 487).

Die Geschichte der Popularpartei füllt mit ihrer ersten Hüllte in die Periode der abgeleisten Quellen, in eine Zeit also, wo die urkundliche Begründung Jeder Ausicht ihre groszen Schwierigkeiten hat. Der Zusammenhang und die innere Verständigkeit der Thatsachen muss hier oft das letzte Kriterium bilden. Diese orste Hüllte reicht his zu Salla oder etwa bis zur tes Manslies. Wir wollen sie hier zuerst berachten und zwar namentlich zwei Punkte, die Geschichte der Parteiprogramme und den äussteren Bestand und Charakter der Parteien. Es kommt für um sales zunschst daranf as, die Bedeutung jenes ursprüng-

lichen Programms und dann die Geschichte seiner Ueberlieferasg zu controlieren. Was den ersten Pankt betrifft, so müssen wir hier an die Auseinandersetzungen anknüpfen, zu denen wir uns oben dem YL gegenüber veranlaszt saben.

Nicht die Umgestaltung der Verfassungsformen, sondern die Regeneration der Bürgerschaft und ibrer eigentbümlichen Kräfte war anserer Meinung nach die erste Aufgnbe der Staatsmänner seit dem hannibalischen Krieg und muste es sein. Diese Aufgnbe hatte Tib, Gracchus durch seine lex agraria zu lösen versucht, und dieselbe lag für den einfachen Beobachter sowol der Gesetzgebung des C. Gracchas als auch der des Livius Drusns zu Grande. Für jene baben wir dies an einer anderen Stelle nachzuweisen gesucht (Gracchen S. 403 ff.); für diese ergibt sich dasselbe einfach aus der Geschichte des Bundesgenosseskriegs. Denn in der That, läszt man die Dinge einfach gelten, wie sie dem unbefangenen Blick erscheinen, sieht man die zunebmende Anstrengung der römischen Staatsmänner von den Coloniengründungen des 6n Jh. zur lex agraria des Tib. Gracchus und von dieser zu den leges de civitate sociis danda, so kann kaum eiu Zweifel aussteigen, dasz derselbe eigentbümliche politische Gedanke bier nur immer nach nenen Mitteln und neuem Material für seine Bealisierung sucht. Der VL freilich denkt anders darüber. Die Aufnahme der Bundesgenossen in die römische Bürgerschaft ist ihm bei C. Gracchns und Livins Drasus gewissermaszen nur ein verhältnismäszig irrelevanter Nachtrag zu einer Gesetzgebung, deren Ziele gnnz wo anders lagen. 'Als Gracchus' sagt er II S. 116 'die von ihm entworfene neue Staatsverfnssung wesentlich vollendet hatte, legte er Hand an ein zweites und schwieriges Werk' nemlich die Reception der socii. 'Ebenso' beiszt es bei Gelegenbeit der rogationes Liviae (II S. 213) 'war es für die Regierung, mochte dies non ein Monarch sein oder eine geschlossene Anzahl berschender Familien, ziemlich einerlei, ob halb oder ganz Italien zum römischen Bürgerverband gebörte; uud daher musten wol beiderseits die reformierenden Manner sich in dem Gedanken begegnen durch zweckmüszige und rechtzeitige Erstreckung des Bürgerrechts die Gefahr abzuwenden, dasz die Insurrection von Fregellae in gröszeren Maszstab wiederkehre, nebenher auch an den zabl- und einfluszreichen Italikern sich Bundesgenossen für ihre Pläne zu verschaffen sachen."

Die Unsicherheit dieser Darstellung ergibt sich aber deutlich ses oligenden Betrechtungen. Grenchus muste wissen, dasz, er dern dieses neue Gesetz seiner noch dem Vf. vollendeten Verlassung aus Freunde farchtbare Gegener erweckte, d. b. dasz er, wie M. es sehr kier estwickelt hat, die Eifersucht derjenigen Classen wach rief, darch dere Stimmen er alle bisherigen Resultate erfochten hatte. Und die Erfahrung, dasz joner den Folgen einer solchen Rogation wirklich erfür, hatte Drusus vor Augen, als er daran gieng durch denselben Schridtbaren Kraffe gegen sieh wach zu rufen. In der Thet, war nach des Vf. Ansicht die lex de civilate sociis danden nicht sie Vigentliche Ziel der rogationes Sempronieu und Léviez, ondern ser

eine wenn auch wichtige, so doch relativ indifferente Maszregel, so begreift man nicht, weshalb beide Gesetzgeber dadurch ibre ganze Position in Frage stellten. Ganz anders stellt sich die Sache, sohald man die Civität der socii wirklich als den letzten Zweck der Legislationen gelten läszt. Die vorhergehenden Maszregeln werden dadurch zn den wichtigen vorbereitenden Schritten für eine Reform, die eben so nothwendig für die Wiedergeburt des Staats, wie furchtbar gefährlich in ihrer unmittelbaren Ausführung erscheinen muste. Freilich wird bei dieser Annahme aus der monarchischen Zukunftspolitik des C. Gracebus eben das, was Livius Drnsus Stellung anch nach dem Vf. war, die kübne Concentration einer groszen Gewalt zur Durchführung eines energischen Reformplans; freilich sinkt damit C. Gracebus vollkommen binab in die Kategorie der bornierten Staatsmänner, die sich über den Gedanken einer souveränen Bürgerschaftsversammlung weder constitutionell noch napoleonisch zu erbeben wusten. Aber nein, der Vf. selbst sieht gerade in der ungeheuren Erweiterung der Bürgerschaft ein der demokratischen Tyrannis ganz entsprecheudes Mittel 'nm die Comitialmaschine durch immer weitere Ausdebnung der berechtigten Wählerschaft immer vollständiger in ihre Gewalt zu bringen, überhanpt um einen Unterschied zu beseitigen, der mit dem Sturz der republicanischen Verfassung ohnehin jede ernstliche Bedeutung verlor' (Il S. 116). Diese nenen Elemente waren also überhaupt nicht mehr fübig neue Krüfte den absterbenden Comitien zuzuführen; sie batten weder die Kraft noch den Willen den Staat in den Formen zu erhalten. deren Wirkung bisher wesentlich durch die Zucht und beschränkte Tüchtigkeit einer besitzenden Bürgerschaft bedingt gewesen war. Und doch gibt der Vf. an einer andern Stelle selbst zu (II S. 225) dasz der Kern der socii 'der Bauern - und überhaupt der Mittelstand war, der sich in and an den Abrazzen reiner and frischer als irgendwo sonst in Italien bewahrt hatte'. Auf die eigenthümliche Bildung dieser Classen bat er I S. 885, II S. 438 mit Vorliebe aufmerksam gemacht, und ihren bornierten Republicanismus bebt er selbst II S. 228 ausdrücklich hervor. Diesen Thatsachen gegenüber bleibt der vom Vf. den Demokraten nntergelegte Calcul bei der Ausdebnung der berechtigten Wählerschaft uns wenigstens unklar. Was nach den furchtbarsten Erschütterungen der italischen Halbinsel Caesar halb und Octavian ganz gelang, konnte unmöglich schon von Staatsmännern in Aussicht genommen werden, denen die italischen nichtrömischen Communen noch vollkommen ungebrochen und voll von dem Geist republicanischer Unabhängigkeit gegenüber standen.

Geben wir nun aber dem Vf. dessen ungesehtet jone ganz unbegründete Aussonderung der lez Sempronia de civitate sociit danda einmal zu und nehmen wir das demokratisch-monarchische Programm so an, wie er es begrenzt. Der Vf. selbst theilt es in die Verfügungen zur Hebung und Ableitung des Proletarisis, in die zur Hebung des Bitterstandes not entlich in die zum Sturz der Aristokratie. Abgeseben von der lezer framendarien und der kritische sehr unseibern de suffragiis ferendis (Marquardt Handb. II 3 S. 37) legt der Vf. bei den Maszregeln in Betreff des Proletariats das Hauptgewicht auf die Gründung der ersten überseeischen Colonie Karthago: '. . das festgestellte Princip der überseeischen Emigration, womit für das italische Proletariat ein bleibender Ahzugscanal . . eröffuet, freilich aber auch der Grundsatz des bisherigen Staatsrechts aufgegeben ward, Italien als das ausschlieszlich regierende, das Provincialgebiet als das ausschliesslich regierte Land zu betrachten' (Il S. 104 f.). Gerade diese Colonie aber, so gewis sie von Gracchus deduciert wurde, gehörte wahrscheinlich nicht zu den von ihm preprünglich projectierten. Die einzigen Quellen, die über diesen Pankt ausführlich handeln, Appian I 23 f. and Plutarch C. Gracch, 9 f. stellen die Deduction der Colonie Junonia als eine Maszregel dar, durch welche der Senat sich den lästigen Gegner auf einige Zeit vom Halse zu schaffen suchte, nud erwähpen sie erst nach Livius Antrag auf zwölf neue Colonien, so dasz man sie pnzweiselbast als eine dieser zwölf livischen Colonien hetrachtea musz (Gracchen S. 402 f. und 415 f.). In diesem Sinn erklärt es sich anch, weun Gracchus nach Appian durch die Verdoppelung der Colonisten von 3000 nach der lex Livia (Plnt. a. O. 9) auf 6000 den Senat in seinen eignen Maszregeln zu überbieten suchte.

Unter den zur Hebung des Ritterstundes getroffenen Verfagungen bet der Vf. mit Rocht zu der bekannten hez indictieria die nene Organisation der Provins Asia gesetzt (II S. 109), die früher dem Tiberius angeschrieben wurde. Die Schwichung der Senstagswalt endlich findet er anszer in den vorbergehenden Maszregeln ammentlich in der Entscheidung der wichtigsten Administrativiragen "durch Comitialgesetze, d. h. durch tribuncische Machtsprücke" und in der Concentration der Geschäfte in der Hand des C. Gracchus vin der Form eines durch stehende Wiederwalt lebenslänglich und durch unbedüngte Beherschung des formellen Sonverfas shollt zemenklen Antes, eines numschränk-

ten Volkstribnnats auf Lebenszeit' (II S. 113).

An einer anderen Stelle (III S. 207) formuliert der VI. den grachischeu Grundgedanken der römischen 'Demokratie oder Monarchie' für die Ordnung der ausgrätigen Verhältnisse als die hennion der hellenischen und die Colonisation der harbarischen Welt. Schon ausdem eben gesagten ergibt sich aber, dass die Colonisation des nichthellenischen Machtgebiets nicht zu dem Programm des C. Gracchas gehört, so weit dies eben durch die Colonie Karlhago helegt sein sollte, und ehen so wenig die Reunion der hellenischen Welt, soweit diese darch die Einziebung des attalischen Reiche's (2. O) proclamiert ward: denn nach der eigene Annahme des VI. hat damit unmittelbar weder Tiberitus noch Geiss Gracchus zu üben gehabt.

Betrachten wir nun aber dieses demokratische Programm in seiner weiteren Ueberlieferung. Das erste Mal nach C. Graechus Tod wird es nus in den leges Apuleine als einer neuen Auflage vorgeführt. Ihr eigentlicher Kern sind auch für den VI. die Colonisationagesetze, d.b. gerade diejenigen Anordaungen, die nach unserer Auseinander-

setzung keineswegs auf einen originalen Gedanken des C. Gracehus anrückgeführt werden können. Nach der Niederlage der Demokratie, die diesem Revolutionsversuch folgte, schildert der Vf. die Partei namentlich während Cinnas Alleinherschaft als politisch vollständig impotent. 'Kein anderes Haupt der Popularpartei vor- oder nachher hat eine so vollkommen absolute Gewalt .. besessen wie Cinna : . . aber es ist auch keiner zu nennen, dessen Regiment so vollkommen nichtig and ziellos gewesen ware... Es liegt.. demselhen nicht etwa ein verkehrter, sondern gar kein politischer Plan zu Grande' (II S. 312 f.). Merkwürdig genug streicht der Vf. durch diese Worte 'eines der merkwürdigsten und folgenreichsten Ereigniase . . des römischen Staatslehens' von dem Conto der römischen Demokratie, das er doch an einer anderen Stelle (II S. 362) selbst den Censoren des J. 86, also gerade den unter Cinna eingesetzten nicht definitiv abzusprechen wagt, nemlich die Einführung der späteren Municipalverfassung. Diese Sulla znzuschreiben, wie der Vf. gern möchte, gehen ibm selhst offenbar ausreichende Gründe ab; wenn sie aber nicht ihm sondern der einnanischen Periode angehörte, so kann man doch jene Zeit der siegreichen Demokratie keineswegs unproductiv nennen, sondern musz sie vielmehr als ein besonders segensreiches Stadium der italischen Verfassungsgeschichte bezeichnen, wenn auch von dieser Municipalreform nichts im Programm des C. Gracchus stand. - Dann tritt uns wieder 'ein Auaflusz und eine Steigerung des groszen Gedankens des Gaius Gracchus' in den Organisationen des Sertorius entgegen, hier 'die Romanisiernng . . durch die Latinisierung der Provincialen selbst' (III S. 20). - Endlich nachdem Sertorius und Lepidns gescheitert, beginnt die Herstellung der gracchischen Verfassung' (ebd. S. 88) mit der Restauration der tribunicischen Gewalt, den Geschwornenlisten aus Senatoren. Rittern und Aerartribunen und der Censur (S. 94). Die letztere erklärt der Vf. gar nicht, dagegen die senatorischen Geschwornen durch Crassus Beziehnngen zum Senat und 'den Beitritt der senatorischen Mittelpartei zu der Coalition, mit dem ea auch wol zusammenhängt, dasz der Bruder ihres kürzlich verstorbenen Führers . . L. Cotta dies Gesetz (die lex iudiciaria) einbrachte' (ehd. S. 95).

Bis hierher also bestanden die charakteristischen Züge des demokratischen Programms in den Händen des Apulejus und Sertorius hanptsächlich in jenen groszartigen Latinisierungs- oder Colonisationsentwürfen, die gerade jedoch auf eine Idee des C. Gracchus zurückanführen wir Bedenken tragen musten, in der Herstellung des Tribunats und in einer lex indiciaria, die der Vf. selbst dem Senat eigentlich zuschreibt. Die monarchische Gewalt, die Apulejus für C. Marius forderte, ist ihm noch wesentlich demokratisch, aber das für Pompejus in der lex Gabinia und lex Manilia geforderte Imperium keineswegs (III S. 105 n. 108). Die Municipalreform, die allerdings im Programm des C. Gracchus nicht vorkommt, der Demokratie abzusprechen und Sulla zazaschreiben, dazu fehlt es selbst nach der Darstellung des Vf. an zureichenden Gründen.

So nasieher nad bedenklich ist der Bestand jenes Programms is sich; aher fast noch unklarer erscheint der Gegenstet desselben gegen die aristokratische Politik des Senats. In der Geschichte der tetsteren bezeichnen die leges Liriae, Sulpiciae und Corneliae drei grosze Reform- oder Restaurationsversuche. Die beiden ersteren stimmein iv vielen und wichtigen Punkten mit dem demokratischen Programm überzien un 'in der Oberhaupstrage' unterscheidet als chie Politik des Drassu wesentlich von der des Gracches (II S. 213), not Sulpicius, dessen 'etzter Zweck under conservativ im Sinne des Drussu' erscheint (ebd. S. 249), beantragt 'die arge Abnormität, einem Privatmann ein anszerordentliches Obercommando durch Volksseblusz zu übertragen (S. 522), was in der les Gabinia für den Vt. eine principielle Negierung der Sanatsperschaft beisst (III S. 103).

Ist nun der Gegensatz der Parteigrandsätze keineswegs so scharf vorhanden, wie der Vf. ihn annimmt, so ist es desto wichtiger, dasz der thatsüchliche Bestand der Factionen, die so entschieden sich entgegengestellt werden, zu erkennen sei. Ibn zu constatieren kommt es freilich sehr wesentlich auf eine sichere Angabe der Onellen an. Wir könnten meinen in Ciceros Briefen dergleichen binreichend zu besitzen; aher es ist dem keineswegs so. Der Vf. selbst kann in jener Periode seine demokratische Partei nicht mehr nachweisen. Der Wendepunkt we ihm dieselbe verschwindet ist Caesars Consulat. 'Wol hatte dieselbe,' sagt er von ihr III S. 196 'seit sie überhaupt war . . . ein monarchisches Element in sich getragen; allein das Verfassungsideal, wie es ihren hesten Köpfen . . vorschwehte, blieb doch immer ein bürgerliches Gemeinwesen, eine perikleische Staatsordnung . .: aber es waren nun einmal Ideale, die . . nicht geradezu realisiert werden konnten. Weder die einfache hürgerliche Gewalt, wie C. Gracchus sie hesessen, noch die Bewaffnung der demokratischen Partei, wie sie Cinna . . versucht hatte . vermochten . . als dauerudes Schwergewicht sich zu behaupten; . . die roho Macht der Condottieri zeigte sich . . hald allen Parteien überlegen; . . also reifte in Caesar der Entschlusz . . das ideale Geweinwesen . . durch Condottiergewalt aufzurichten': und weiter S. 294: 'von dem Augenblick an, wo das gröszere Publicum hegriff, dask es Caesar nicht um eine Modification der republicanischen Verfassung zu thun sei, sondern dasz es sich handle um Sein oder Nichtsein der Republik, werden unfehlbar eine Menge der besten Manner, die sich bisher zur Popularpartei gerechnet und in Cacsar ihr Haupt verehrt hatten, auf die entgegengesetzte Seite übergetreten sein.' Also nach diesem Zeitpunkt nimmt der Vf. selbat die eigentliche ehrhare Demokratie als anfgelöst an. Und in der That ist in dem groszen Intriguenspiel an der Scheide des 7n and 8n Jh. von einer angesehenen demokratischen Partei mit ienem merkwürdigen Programm und mit dem entsprechenden Resultaten nichts zn sehen als eben Caesar und seine Octroyierungen. Gehen wir jedoch auch von hier rückwärts, so bezeichnet der Vf. ihr verschwinden nur als eine Vermutung, und vor diesem hypothetischen verschwinden in den Tagen,

wo die lex Gabinia und lex Manilia 'den Kampf . . den die sempronischen Gesetze begonnen hatten' vollendeten (III S. 109), wo also der Sieg der Demokratie über die Aristokratie eine Thatssche und 'die Demokratie . . übermächtig war', vermochte sie doch nicht 'die Wahlen zu beherschen' (ehd. S. 154), ja die lex Manilia selbst war nicht einmal ein Parteimanöver der Demokratie, sondern der tolle Coup eines Abenteurers, der 'es zugleich mit der Aristokratie und Demokratie verdorben' hatte (ebd. S. 108). So unklar, so vollkommen schattenhaft erscheint jene grosze, siegreicho Partei einer genialen und schöpferischen Politik his zu dem Punkte, von welchem sn rückwärts wir nun die Geschichte derselben meist aus den Fragmenten eines kläglichen Quellenconglomerats zusammenlesen müssen. Wie es bier nm die Constatierung derselben steht, dafür genügt schon, was wir oben über die thatsächliche Nachweisung ihres Programms ausgeführt haben. Es fehlt uns gerade hier eine fortlanfende einfache Darstellung der inneren Verhältnisse, wie sie Livius 3e, 4e und 5e Decade für das Zeitalter der Scipionen hoten. Bei dieser Lage der Quellen ist es natürlich überaus schwer die Continuität einer Partei zu verfolgen, die eben zunächst in keinem hestimmt ausgebildeten Organ ihren Ausdruck fand. Der Vf. allerdings hat dadurch auch hier ein scharfes und sicheres Bild gewonnen, dasz er die Popularen dem Senat als Partei der Partei gegenüberstellt. Von diesem Punkte müssen wir ausgehen. Ohne Zweifel war die Politik des C. Gracchus, der dem Senat die Gerichte nahm, im Senat durchsus nicht vertreten. Aber nicht einmal der Capitalistenpartei, die sich im Besitz der Gerichte nun zu einer selbständigen Macht gegen den Senat ausbildete, hat es in chen dem Senat an einem sehr bedentenden Anhang gefehlt (II S. 214), und ehen so sehen wir in Sulpicius Rufus einen entschieden demokratischen und senatorischen Politiker. Der Vf. allerdinga findet des letzteren Gesetze ihrem letzten Zwecke nach 'mehr conservativ'. 'Es burgt' meint er 11 S. 249 'hiefur sowol die Persönlichkeit und die bisherige Parteiatellung ihres Urhehers als auch der Charakter der Gesetze selbst.' Man brancht indes nur die darauf folgende Deduction des Vf. nachzuschen, um zu erkennen dasz er eben die Ansicht, dasz die senatorische Politik nie eine demokratische sein konnte, zum Ausgang, aber nicht zum Ende seines Beweises macht. Mit einem Wort. der Vf. stellt den Senat nach C. Gracchus als eine Partei und nicht als diejenige Versammlung hin, in welcher alle Parteien ihren Ausdruck fanden und daher immer noch der eigentliche Mittelpunkt der gesamten römischen Politik lag. Dem entspricht vollkommen seine Schilderung des nachgracchischen Senats; er giht sie mit den Worten: 'dasz die regierenden noch unendlich schroffer und gewaltsamer als hisher als festgeschlossene Partei zusammenstanden gegen die nicht regierende Menge, ... Es war leider nur zu hegreiflich, dasz wenn die alte Aristokratie das Volk mit Ruthen schlug, diese restaurierte es mit Scorpionen züchtigte. Sie kam zurück; aber sie kam weder klüger noch besser. . . In der That, wenn ein paar Jahrhunderte zuvor der

Senat einer Versammlung von Königen glich, so spielten diese ihre Nachfahren nicht übel die Prinzen. Aber der Unfähigkeit dieser restaurierten Adlichen hielt völlig die Wage ihre politische und sittliche Nichtswürdigkeit' (II S. 129-131). Diese Sarkssmen stimmen sehr ant zu einer Parteischrift wie die des Sallnstins. Ohgleich der Vf. selbst die chronologischen und anderen Schwächen Sallusts im bellum Iugurthinum (II S. 145 Anm. and 154 Anm.) hervorgehoben bet und obwol er die Schriften desselben als Tendenzschriften bezeichnet (III S. 182 Anm.), so mildert er nicht sllein nichts in dem chargierten Ton der sal-Instischen Darstellung, sondern meint: 'für uns verschiebt der Zufall. dasz nus der Krieg in Africa durch hessere Berichte naher gerückt ist als die anderen gleichzeitigen . . Ereignisse , die richtige Perspective : die Zeitgenossen erfuhren durch jene Enthüllungen eben nichts' neues für 'die nur durch ibre Unfähigkeit anfgewogene Niederträchtigkeit der restaurierten Senatsregierung'. Für die Geschichte der Parteien sind natürlich diese wiederholten Versuche den Senat im Sinne zeitgenössischer Pamphlete zu einer Partei und einer total unfähigen Partei zu stempeln von Wichtigkeit. Es kommt deranf an eben hier, wo der Vf. Sallusts anerkannte Parteimeinung als die allein gültige preist, einfach die Thatsachen gelten zu lassen, die er selbst nicht wie Sal-Inst verschweigt, sondern nur getrennt von jenen Auslassungen an einer anderen Stelle vorträgt. Der Senat hat ja denn doch bekanntlich neben dem numidischen auch eine Reibe von groszen Alpenkriegen geführt; die nachgracchische Aristokratie hat einen groszen und definitiven Sieg über die Allohrogen erfochten, die Provinz ienseits der Alpen eingerichtet, die Ostalpen überschritten und die Herschaft an der mittleren Donsu zur Geltung gebracht. Freilich schiebt der Vf. die Grandung der Provinz Gellie genz oder fest genz der gracchischen Partei zu (II S. 163): freilich findet er dasz die übrigen Unternehmungen 'such den mäszigsten Anforderungen nicht genügen': uns fedoch will bedünken, als sei mit der Eroberung der Alnen, die man damals angriff, dem Senst eine Aufgabo gestellt worden, deren Ansführung wahrscheinlich jeden Staat noch etwas länger und ebenso vergeblich in Athem gehalten baben würde. Dasz sich bei ihr eine Reihe tüchtiger Generale durch eine Reihe nicht nawichtiger Erfolge hervorthat und zwar gerade kurz vor oder gerade während des jngurthinischen Kriegs, darf man doch nicht übersehen, wenn man bei der Benrteilung der Aristokratie nicht noch etwas mehr als die 'Perspective' verlieren will. Dasz weiter, wie schon gessgt, im Senat sich neben den militärischen Capacitäten, die sich für eine colossale Aufgabe abarbeiteten, Politiker wie Crassus, Drusus, Sulpicius, Marcins Philippus fanden, dies alles zusammen stimmt doch nicht ganz mit der genialen Caricatur, zn der Sallust die histoire scandalense eines Provincialkriegs benntzt hat.

Mit éinem Worte: der nachgracchische Senst war nicht eine Partei in dem Sinne, wie der Vf. es in immer neuen Wendungen sussnühren nicht müde wird. Kein Mensch wird lengnen, dess die Aristotein nicht mehr die alte war: sber es heisst Sallusts medisanter Auffassung mit übertriebenem Antoritätsglanben folgen, wenn man das Schanerbild des Senats, das er entwirft, als vollendetes Porträt acceptiert.

Wir glanben dass die bier gegebenen Bemerkungen nicht unwichtig sind, mm darnach das instere Bild der römischen Perteien nach C. Gracchus sich zu vergegenwärtigen. Diese giengen eben keineswegs in den einstehen Gegenstat des Sensta und seiner Gegner auf, sondern fanden sich fast immer im Senst debnso vor, wie zur Zeit des Tib. Gracchus und der Scipionen die Curie der eigenliche Selamplats der minschen Parteikämpfe gewesen war. Auch die Cardinalfragen der inneren Politik bleiben, wie wir oben ausführten, wesentlich dieselben: die beiden Gracchen und Livius Drusus wie Sulpicius haben immer denselben Punkt im Auge gebahl, der die Politik des älteren Africauss und Catos bestimmte: die Erfrischung und Erbaltung einer an Geist am Wirtschaft gesunden Bürgerschaft.

Wesentlich verändert sher hat sich die änszere Form des Perteikampfes. Die merkwärdige Machtvollkommenheit der Censur genügte nicht mehr als Regulator der stimmberechtigten souweränen Versammeng. Man sache durchgreifendere Massregela: eine groszartige Ackerassignation, die Auftahme der socii in die Bürgerschaft lagen verfassingsmäszig auszerhalb der censorischen Gewall. Damit kam die Censur zum stehen. Sie hörte aber nicht allein auf der Regulator der Slimmordaung zu sein, sonders zugleich zerfiel in lir gerade das Organ, durch welches den siegreichen Parteibestrebungen immer Freiheit der Bewegung, Befriedigung ihrer Doctrin and Bernhigung geworden war. So wurde dem bier das wilde Wasser der Parteien, das früher immer zu einer segensreichen Thätigkeit abgeleitet wer, nar noch höher zestaut.

Glicihzoitig abor oder kurz daraach zerrisz mit der Uebertragang der Gerinhe an die publicari das eine Band, das den Einflusz der Nobilität auf die Comitien so sieler gemacht, und nielt lange darnach verlor cheans die Legion mit ihrer alten Verfassang ihre alte segensreiche Bedonlang für die Comitien, die wir oben geschildert haben. Die appleijsache Gesetzgebung ist das orste Attentat der emancipierten Legion und die Verbindung des Sonats und der publicant dagegen der Versach des alten Officier- und Cavalleriestandes, der aus der Armeo verschwanden wer, sich doch auf dem Forum zu behanpten. Sulpician Versach, die Freigelassenen durch alle Tribus zu bringen, suchte dagegen die gesprengte Verbindung auf einem aeuen Wege berzstetlete.

Diese bekannten Thatszehen gaben nun aber dem römischen Parteileben eine ganz andere Hallang. Die Fragen, um die es sich handelle, waren in der Grundidee die alten, aber tiefer nad weiter gefarst stiessen sie auf eineu energischeren Widerstand. Die Parteien dahur gewaltiger angespannt eutbehrten der fraiteren einfachen und natürlichen Verbindungen und masten auf böhere Ziele mit bisher nugekannten Mitteln arbeiten. Die thatsiebliche Dielatur des C. Gracchus, des Marius, aber auch des lävius Drusus, d. b. die Concentration aller Parteimittel in einer Hand war eines jener Mittel, andere die organisierte Bewaffnung der Massen nad die Fülterung derselben darch die frumentation. Aber wenn diese Maszregeln immer nur gleichsam far den Moment der grossen Schlige, der lettate Entscheidungen die Massen zusammenschlossen, so trat anderseits anch in dem alltäglichen Gang und Takt des politischen Lebens eine wesenliche Veränderung ein. Dahin rechne ich einmal won mit Recht die consequentere Entwicklung des Bestechungswesens, dann aber anderseits das sichtliche schwanken der Parteics selbeit.

Es ist dies letztere dasselbe Phaenomen, das wir heutzntage in England beobachten, nachdem dort durch die Reformbill der alte und natürliche Einflusz der alten aristokratischen Parteien vielfach gebrochen ist. Mit der Richtschnur eines festen und ausgebildeten Programms. wie anser Vf. es veraucht, ist de nicht mehr hindurchzufinden. Die Uebergänge und Combinationen sind immer neu und überreschend. Dergleichen der politischen Haltungs - und Gesinnungslosigkeit zuzuachreiben, ist jedenfalls in unzähligen Fällen eine Ungerechtigkeit. In Rom fehlte uoch dazu eine ausgebildete Geschäftsordnung: die Freiheit der Senatsdebatte und der Contionen liesz es in den rasch wechselnden Stellungen noch weniger zu einer definitiven lialtung kommen. Allerdings baben wir auch früher Cato, den alten Adjutanten des Fabius Cunctator, mit der ganzen Nobilität brechen und dann wieder an Aemilius Paulus Seite die scipionische Politik verfechten sehen; aber en ist das doch etwas anderes als der Wechsel in der Politik des Memmins oder L. Crassus, den anser Vf. bespottelt (Il S. 179), oder des Sulpicius, den er psychologisch zn motivieren sucht (11 S. 250). Wir aind über diese Dinge so ausführlich gewesen, weil wir glauben aasz die einseitige Betrachtungsweise des Vf. von einem sehr erbabenen Standounkt aus die Dinge zum Theil zu scharf und in zu groszen Massen geseben hat. Aber auch für die ganze Beurteilung der nachspilanischen Zeit ist die richtige Auffassung der vorsullanischen von besonderer Wichtigkeit.

Wir gehen jetzt zu den Partcibildungen der letzten republicanischen Zeit über. Die sullanische Reform begrub alle Bildungen und Bewegungen unter der furchtbaren Lava eines Soldatenstaats. Merkwürdig genug hat der Vf. gerade diese Seite der sullanischen Verfasaung weniger bervorgehoben. Zuerst scheint ans der Mann selbst, der sie schof, keineswegs in dem Masze 'eine einzige Erscheinung in der Geschichte' wie der Vf. II S. 366 es darstellt. Die vorhergehende Periode der groszen Kriege hatte offenbar gezeigt, dasz in der römischen und italischen Nobilität, wie schlecht man sonst über sie urteilen mag, noch ein bedeutender Fond militärischer Fähigkeiten schlummere. Aus einer Masse zweifelhafter Staatsmanner war eine Reihe bedeutender Generale bervorgegangen. Wir meinen damit nicht nur glückliche Officiere, sondern Lente die in einem Zeitalter furchtbarster Verwüstung zu ibrer Strategik zugleich die Kunst der Administration und Organisation aus Noth gelernt hatten. Der italische dreiszigjährige Krieg batte auch seine Wallensteins und Bernhards von Weimar gebildet.

In Lucallus, Sertorius und Pompejus tritt diese Combination des Soldaten und Organisators ganz in jener Weise zu Tage, deren Groszmeister freilich entschieden Sulla war. Charakteristisch für die Mehrzahl ist die Unlust an der Kleinkrämerei der täglichen Politik und die Lust mit Talent statt ewig zu schaffen auch zu genieszen. So nahe dieaer groszartige Nachwuchs an den alten senatorischen Adel, der zugleich eben Soldat und Staatsmann war, zu grenzen scheint, so weit scheidet ihn nicht allein jene Indolenz von ihm. Selhst wenn wir die ohen besprochene Municipalreform Salla ah - und Cinna zusprechen. bleiht seine Verfassung eine grosze und geistreiche politische Concention; aber sie verliert den Zauher politischer Energie, wenn wir bedenken dasz sie im letzten Grunde nur auf einer bewalfneten and durch Raub belohnten Soldatesca beruhte. Der Vf. freilich fragt II S. 371: 'ia selbst die seiner Restauration anhaftenden Gräuel, die Aechtungen und Confiscationen, sind sie, verglichen mit den Thaten der Nasica, Popillius, Opimius, Caepio usw., etwas anderes als eine rechtliche Formulierung der hergehrachten oligarchischen Weise sich der Gegner zu entledigen? . . . Adelsthaten waren dies und Restaurationsterrorismus. Sulla aber . . das hinter dem bewasten Gedanken unbewust herwandelnde Richtheil.' Diese Combination müssen wir iedenfalls zurückweisen. Nur durch einen furchtbaren Krieg waren Sullas Proscriptionen von der Zeit getrennt, in der die hesten der romischen Aristokratic mit und für Livius Drusus gearheitet und dann nach seinem Tode das Exil erduldet hatten. Diese Männer kehrten allerdings mit ihm und an seiner Hand zurück; aber schon hei seinen Lebzeiten beginnt die Opposition der Juristen und sofort nach seinem Tode die 'der alten liberalen Senatsminorität' (III S. 3), d. h. der Reste jener Partei. die vor dem Socialkriege eine Zeit lang den ganzen Senat mit sich fortgerissen hatte.

Das Grauen vor einer Militärherschaft, wie die sallanische gewesen war, bildet nicht allein in der Geschichte der catilinarischen Verschwörung, sondern in der ganzen Geschichte der letzten Repahlik vielleicht das wesentlichste Element der öffentlichen Stimmung. Man braucht nar daran zu erinnern, welche Sorte von Gesindel, Rost jedenfalls jener Zeit, die letz Luifen sunzierigatie zus den Curien ausschlienzen zu mässen glaubte (1. luila 7. 122 L), am eine Vorstellung davon zu bekommen, wie berechtigt jene Simmung war.

Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, diese drückende Masse millkärischer Robheit und Geneszsucht allmählich verfallen, sich auflösen oder durch die Hebung der unterdrückten Massen sich lösen zu sehen. Die Indoleaz vieler höherer Officiere, die Ehrenhaftigkeit anderer, die wirtschalliche Liederlichkeit des vornehmen wie des gemeinen Soldaten brachen ihre Widerstandsfähigkeit, die aber das Auge der öffentlichen Heinung mit unahlässigem Mistrauen honbehelbe. An der Spitze der sich wieder erhehenden gesunden Kräfte erkennt selbst der VI. eine senatorische Partei, und ar gesteht ein dasz einer der erste Schritte dieser Opposition die Stuberung des Senats von den 'verhaszteaten Creaturen Snllas' war (III S. 95). Die Reaction der eigentlichen Nobilität gegen die aullauische ist eine für diese Zeit überans wichtige Thatsache. Mitten in dem grossartigen ringen ihrer verschiedenen Factionen war die alte Nobilität durch den lange verhaltenen Aushrnch des Socialkrieges und die folgende Reaction niedergeworfen und gleichaem verschüttet worden. Als diese Katastropha vorüber war, war ihre Lage seltsam verschoben. Sulla hatte seine Verfassung durchans ariatokratisch ansgearbeitet; aber die Ariatokratie, deren 'Vormund' der Vf. ihn mit Becht nennt, war is doch keineswegt jene 'gesunkene und stetig tiefer sinkende' (II S. 371) vorsullanische. Sulla schuf durch aeine Proacriptionen und die dann folgende neue ausgedehnte Ergänzung einen wesentlich ganz neuen Senat (II S. 346), wie er eine Bürgerschaft von Veterauen und corneliachen Freigelassenen bildete. Es ist daher ehen so falach, ienen Senat mit der elten Ariatokratie zusammenzuwerfen, wie diese Bürgerschaft mit der eigentlichen ehrharen Bevölkerung Italiens. Die les Aurelia, welche die Gerichte angleich dem Senat, den Rittern und den Aerartribunen gab, ist offenhar der Vertrag zwischen den nichtsullanischen Bestandtheilen der Bürgerschaft und der Nohilität, die eben gleichzeitig durch eine strenge senatus lectio sich von den achlimmaten Bestandtheilen reinigte. Diese gereinigte Nohilität erhielt durch die wahrhaft sullanische Indolenz der 'talentvollsten und gefeiertsten' Sallaner (III S. 154) freiere Hand and konate nun an die Traditionen der früheren Zeit wieder anknüpfen. Sie that dies aber netürlich unter zum Theil ganz veränderten Verhältnissen. Die Bürgerschaft umfaszte ganz Italien, und damit war die Cardinalfrage der alten Politik erledigt: eine Reihe anderer tret an ihre Stelle; die Ordnung der asistischen Verhältnisse und die Sänberung der Meere. Dasz die öffentliche Meinung sie dringend verlangte, ist hekannt; eben weil aber diese Aufgahen die Entwicklung einer groszen Militärgewelt erforderten, trat eine dritte Frage hinnn, inwiesera die Wiederholung eines wahrhaft sullanischen Commandos auch eine sullanische Veteranenassignation uothig mache.

Betrachtet man die letzten Jahrzehnte der Repnhilk, nicht bis zur Betrachtet man die letzten Jahrzehnte der Repnhilk, nicht bis zur Schlacht bei Thapsus, sondern his zur Schlacht bei Actinm, no tritt jedem anhefungenes Beobachter die Wichtigkeit jenes Dilemman deulich vor Augen. Caesars geniale politische Gedanken haben geräden einen bennenden Pankt unerbeitigt gelassen. Sofort nach seisem Tode offenbert sich die ganze bestialische oder sallauische Robbeit einer anhefrieitigter fömischen Beicharmee. Und die grazszliche neue Katastrophe, die Octavianns und Antonius ihr zugestanden, schwebt aber den Häuptern der gesamten italischen Bevölkerung, sohald eine grosze militärische Aufgahe nach Sullas Assignationen eine massenhafte Concentration nothwendig machte. Nicht die Hahuucht des neuen Veterance allein, sondern ohen os ober die neidische Gier des lingst abgelohnten trafen hier zunammen. Die gelehrte Anaführung Rudofff. (gromat, Inst. S. 302 ff.) macht uns die Consequenzen der sullasische

Assignationen und den heillosen Zustand von Unsieherheit dentlich, in dem sich die eigentlich berühernen gehen einer preckren und zweifelhaften Veteranenmesse in jenem Zeitruum befind. Dieser heillose Gegensatz des aper prientus und optimo iure prientus, 
des ager artius und patritus in den Händen hernatergekommener und 
vor den Augen belohungsderstigter Soldstenmassen enham offenber 
den wirklich besitzenden Classen siltes Gefühl einer sieheren Existenz. 
Der Vt. hat hiereaf viel zu wenig Racksicht genommen. Dessz Gesser 
die siehere Befürchtung solcher Mastregeln bei seinem Angriff und 
nach seinen Siegen Lügen strelle, war offenbar der glecklichte Zeng 
seiner verwegenen Politik; dasz er sie aber wirklich und definitiv 
habe nnothüg machen können, diesen eigentlich allein achlegenden 
Beweis seiner wirklichen Schöpferkraft hat Ihm das Schicksal erlassen 
oder nicht gewährt.

Ohne aber diesen unheimlichen Factor im Ange zu behalten, wird man die Geschichte der Zeit und Ihrer Parteien nie billig beurteilen können. Gewis gab es such auf der Seite der conservativen solche. die auf den Proscriptionsertrag eines Bürgerkriegs calculierten: Caesar wenigstens und Cicero in seiner fieberhaftesten Aufregung haben dessen kein Hehl; aber im groszen und ganzen faszte die conservative Partei ihre Aufgabe, nach dem Masze der Nothwendigkeit einer solchen Katastrophe vorzubauen. So schwankend und unklar auch die damaligen Parteinamen optimates und populares erscheinen und so übel en noch um die frühere Geschichte derselben bestellt ist (Becker röm. Alterth. II 1 S. 233 ff.), wesentlich trifft doch in jenem der Begriff der conservativen mit dem der ehrberen und besitzenden Classen zusammen. und Ciceros Worte (p. Sestio 45) omnes optimates sunt, qui neque nocentes sunt nec natura improbi nec furiosi nec malis domesticis impediti treffen meiner Meinung nach im ganzen offenbar das richtige. In dieser Stellung lag wesentlich die Stärke, aber auch die Schwäche der Nobilität. Der Vf. selbst constatiert die Thatsache, desz es selbat seit der lex Gabinia den Demokraten unmöglich war 'die Wahlen zu beherschen und hier den Einflusz der alten Familien zu brechen? (III S. 154). Die Sache war, dasz die besitzende Majorität, welche für den Frieden der See und der asiatischen Provinzen die bedeutendste militärische Capacität mit einem unumschränkten Commando angrüstete und damit entschieden für ein auszerordentliches Bedürfnis das praktisch zweckmäszige erreichte, dennoch eben so sieher und fest für die Verfassung sich auf den Credit der alten groszen Namen verliesz. Wenn dagegen die alten groszen Namen bei der lex Gabinia und Manilia nicht der militärischen Zweckmäszigkeit, aber wol der politischen Gefährlichkeit umsonst entgegentraten, so hatten sie doch eben die Genugthnung, alle gesunden Krafte der Nation um sich vereinigt zu sehen, sobald die von ihnen geahnten Consequenzen der lex Gabinia in den leges Iuliae zn Tage traten.

Oder war die lex Gabinia und waren die leges Iuliae wirklich Erfolge einer geschlossenen demokrstischen Partei und wer waren 40\* dieso Demokraten? Wir haben ohen schon nicht allein das demokratische Programm, das der Vf. hehanptet, in Frage gestellt, wir haben bei ihm selhet die Angahe gefunden, dasz nach Caesars Consulat die wirklich zuverlässigen Bestandtheile sich auflösten.

Wir müssen hier zur Beantwortung jener Fragen etwas nüber noch auf die Geschichte dieses Consulats eingehen. Ohne Schwierigkeit ward von den vereinigten Parteien' sagt der Vf. III S. 197 'Caesars Wahl znm Consul durchgesetzt.' Er meint die Demokratie und die der 'Generale der Gegenpartei'. Schon diese Behanptung widerspricht unseren ältesten und hesten Quellen, Nach Livius, Vellejus, Sueton und Dio erfolgte die Errichtung des ersten Trinmvirats erst nach Caesars Wahl (Drumann III S. 192 A. 70); die Wahl selbst war das Resultat einer glücklichen Intrigue, durch die Caesar die Geldmittel nicht der Triumvirn, sondern des Pompcjoners Luccejus für sich flüssig machte (a. O. S. 190). Das Triumvirat wurde dagegen von Caesar herheigeführt, am sich durch diese Combination gegen den Willen des Senats eine hedeutende Provinz zu verschaffen. Seine Gegenleistung war die Assignation für Pompejus Veteranen. Der 'demokratische Parteicharakter' dieses Gesetzes lag nach dem Vf. nicht, wie man erwarten sollte, in jener demokratischen Latinisierung des harharischen 'Machtgehiets', denn von den Provinzen ist hier absolut nicht die Rede, sondern in der 'Wiederherstellung der in der marianischen Zeit gegründeten und von Snlla wieder anfgehohenen espuanischen Colonie'. Aber nsch den ohen von uns erwähnten Angahen in Ciceros Briefen, hei Livins, Sueton und Dio war überhanpt in der ersten lex agraria vom ager Campanus gar nicht die Rede. Wenn daher der Senat diese lex einfach zurückwies, so war es jedenfalls nicht der 'demokratische Parteicharakter' derselben, sondern ein anderer Grand. Auch wahrscheinlich nicht das 'stille Gefühl, wie thöricht man gehandelt hatte, durch Verweigerung dieser Begehren Pompeins . . dem Gegner in die Arme zu treihen'. Es war ehen einfach die erste grosze Veteranenassignstion nach Sulla, die hier beantragt wurde, und uns scheint dieser Grund vollkommen zu genügen. Wir hahen ohen ehenfalls nach den Quellen angegehen, in welcher Art die öffentliche Meinung dieser Gesetzgehung folgte. Die Opposition auszerhalb Roms war sofort allgemein; bier also jedenfalls konnte die demokratische Partei, die M. bier noch annimmt, nicht stark vertreten sein. In Rom. wo der Antrag durch die Stimmen der Veteranen durchgieng, war er and des Triumvirst popular, bis die lex de agro Campano nach noserer ohen gegehenen Darlegung auch hier eine allgemeine und immer leidenschaftlichere Opposition hervorrief. Also die Demokratie, die auszerhalh Roms latent ist, verschwindet in Rom, sowie der 'demokratische Parteichsrakter' der Legislation hervortritt.

Wir wollen diesen unhestimmten und unfaszharen Schatten einer Partei und eines Parteiprogramms nicht weiter verfolgen. Und doch gab es allerdings den optimates gegenüher unsweitelhaft populares. Und doch kann kein Zweifel sein, dasz Caesar selbst ihrer einer war. Nur versnehe man nicht sie mit dem Masz anderer liberaler Parteien an messen und ihre Politik auf ein noch so geistloses oder geistreiches System znrückzuführen. Betrachten wir lieher Caesars politische Laufbehn. Er beginnt mit der rücksichtslosen Manifestation seiner marianischen Gesinnung, dann unterstützt er das Programm des Pompejus und schmiedet während dessen Ahwesenheit ein sullanisches Soldatencomplot nach dem anderen. Die sullanischen Tollköpfe, die trotz seiner losschlagen, hüszen mit dem Lehen; er läszt die Mordbrennerplane fallen und schleicht sich unter den Flügeln einen Pompejaners ins Conantat. Der Vf., der üher Caesars und Catilinas Bundesgenoasenschaft keinen Schleier wirft, macht freilich aus geiner Wahl ein sehr groszartiges Parteimanöver und sucht ihn ehenso von der unmittelbaren Theilnshme an den leges Clodiae loszusprechen. Aher keineswegs hat Clodius seine tollsten Gesetze 'sich selbst üherlassen' (III S. 290) ins Leben gesetzt: die Aufhebung der Ohnuntiation und der Intercession erfolgte vor Ciceros Verhannung (Cic. p. red. in sen. 5), also noch in Csesars Anwesenheit und mit seiner Zustimmung (III S. 205). Der Vf. kann den groszen Demokrsten nicht von dem Vorwarf freisprechen, die leges Clodiae, die freilich über des Programm des C. Gracchus hinausgiengen, personlich zugelassen zu hahen. Seine Lage war chen die, desz sich seit dem Anfang seines Consulats die öffentliche Stimmung in ganz Itslien und seit der Mitte desselben auch in Rom gegen ihn erklärte. Er hatte seine Provinz um den Preis des allgemeinen Mistrauens erkauft und warf hei seinem Ahgang nun eigenhandig die Brandfackel der Straegenrevolte in die Hauptstadt. In dieser ganzen politischen Leufbehn ersetzt die Kühnheit der Intrigue die ernsthafte Nüchternheit einer ehrlichen Tradition; selbst die Bekenntnistreue wird zn Staatscoups verbraucht. Bei der unheimlichen Unsicherheit der gesamten Existenz versprechen die gefährlichsten und gewissenlosesten Verhindungen am sichersten den Erfolg eines allgemeinen Schreckens, sie mislingen und die politische Schsmlosigkeit ohne gleichen erröthet nicht, durch den Schein unerschrockenen Rechtagefühls zu imponieren. Das ist der Charakter des Mannes und das ist anch der Charakter der Partei, die dsmals hestand und nicht bestand, ein Gehilde aus den wüsten Dünsten jener furchtharen Gührung. Wie keine Republik je eine solche Auflösung erleht hat, hat auch keine je die Elemente der Opposition zu dieser genialen Unsittlichkeit aich entwickeln gesehen. Man hat Cicero, and gewis mit Recht in aeiner früheren Periode, ans dem Wechsel und der Haltnngelosigkeit Beiner politischen Ueherzeugungen einen Vorwarf gemacht. Aber ehen diese Gewissenlosigkeit in Mitteln und Zwecken, die uns hier mit Unbehagen und Verachtung erfüllt, war in gewissem Sinne den aristokratischen Steatsmännern gegenüher der Grundzag der damaligen Opposition. Der Vf. hat III S. 3 ff. in einer lehendigen Ueheraicht die Bestsndtheile der Opposition gegehen, die er nach Snllas Tode vorfand. Aher er trennt, wie schon gesagt, die sullanische Aristokratie nicht von jener alten, die sich wieder ans dieser ungestalteten Masse zu ihrem früheran Ansehen berausarbeitete, und unterscheidet deswegen eben se wenig zwischen derienigen Opposition, die, Aristokraten an ihrer Spitze, die Last der sullanischen Bildungen durchbrach, und der späteren, welche die neu gewonnenen Ordnungen rastlos und ziellos attakierte. Der letzteren stand die Aristokratie wie eine festgeschlossene Masse gegenüher; die Ausbildung des Bestechungswesens gab, wis in England, dem einzelnen Mitglied reiche Gelegenheit mit den Standesgenossen das grosze Spiel der politischen Intrigue zu wagen; aber nach auszen standen die Wahlen, wie der Vf. selbst gesteht, nabedingt unter ihrem Einflusz. Das Bild, welches er von der damsligen römischen Gesellschaft III S. 506 ff. mit furchtharer Wahrheit entworfen hat, gilt auch für diese aristokratischen Kreise: aber eine der wichtigsten Ursachen dieser allgemeinen Zerrüttung war die sullanische Revolution, durch welche das 'rasend schnelle umschlagen vom Reichthum zum Bankerott', der 'systematische Schwindel' zuerst Sitte geworden war. Mochte sich die Wiederholung einer solchen Berolution von fern durch ein nnumschränktes Imperium oder in der Naha durch eine lex agraria ankündigen, immer bat sich die Aristokratia ihr widersetzt und die Popularpartei sie befürwortet. Wer dabei dort nur den rohen Kastengeist eines ganz entnervten Adels und hier politisch lebendige Ideen sucht, verkennt die gauze Situatiou. Auf der einen Seite drängte die Furcht vor solchen Schrecken alle ehrbaren Kräfte der Aristokratie zu und verstärkte ihre Stellung innerlich und auszerlich; auf der anderen Seite durchlief die Verwegenheit der Opposition alle Stellungen, alle Arten des Angriffs und des Rückzogs, am den Gegner zu erschüttern. Es war, wie auch der Vf. zugiht, useadlich wenig Disciplin in dieser Masse geführlicher und verwerflicher Kräfte. Ihr Bild erinnert an iene verwegenen Horden, die in der Wüste die festgeschlossenen Legionen der Civilisation zu umschwärmen und zu ermatten pflegten. Die dreiste Tollkühnheit des einzelnen wechselt mit der betäubenden Attake wild erhitzter Haufen. In dieser Art des politischen Gefechts lag für den fühigen und blasierten Kopf ein nie versiegender Reiz. Keine ernsthafte Gefahr von auszen schien des Staat in seiner Existenz je noch bedrohen zu konnen, und die Sicherheit des ehrbaren Besitzes hatte ehen für diese Partei entschieden gar keine Bedeutung. Nie hat daher der politische Parteigänger das hohs Spiel der Tages - und Gassenpolitik rücksichtsloser in den Tag hineis treihen konnen als zu Caesars Zeit. Umsonst sucht man hinter den lauten Haufen den Kern einer geschlossenen Partei; aber eben dass dessenungeachtet der Name bleiht und gilt und der Schrecken zunimm, das ist in der trostlosen Lage das trostloseste.

Die hier gegebenen Züge weiter durchznführen hiesze die Geschichte der Republik schreiben. Wir wollen nur noch nach diesen Praemissen die Consequenzen des von uns aufgestellten Gegensolzes für die Beurteilung der tetzten Katastrophen ziehen.

Der Vf. behandelt 'die Begründung der römischen Militärmonarchie' ganz wie eine einfache Analogie zu der Geschichte Cromwells oder Napoleons. Gerade die Cardinalfrage der ganzen politischen Dehatte. das specifisch römische in der Geschichte der letzten republicanischen Jahrzehnte tritt bei ihm merkwürdig in den Hintergrund. Es gibt in der Geschichte verschiedene Arten der Militärmonarchie, und überall wird sie hedingt durch den Charakter der Armee die ihr Werkzeng ist: so die cromwellsche durch die puritanischen Regimenter und ihren Zelotismus, so die napoleonische durch die revolutionären Bataillone und ihren patriotisch-militärischen Enthusiasmus. Von der damaligen römischen Armee entwirft der Vf. 111 S. 477 ff. ein gar abschreckendes Bild, und doch fehlt darin der furchtharste Zug, dasz nemlich der Gassenpöhel, aus dem sie wesentlich hestand, nicht allein vom Rauh der Provinzen lehte, sondern durch seinen Dienst eine Anwartschaft auf den Grundhesitz der Heimat zu erwerhen glauhte. Nicht also die glänzende Aussicht einer kriegerischen Carrière noch die Glut des politischen oder religiösen Fanatismus, sondern die gemeine Gier eines sonveranen Raubers belehte den Soldaten Sullas, Caesars und Pompejus. Die bedeutendsten Generale Sullas kosteten in vollen Zügen dieses höchste römische Soldatenglück his sn ihren Tod aus; dem gemeinen Soldaten blieh der ungesättigte Heiszhunger darnsch'als eine furchthar verpestende Seuche.

Zweierlei unterschied daher Pompejus von der Rotte von Marschällen, unter denen er grosz geworden war: die ungeschwächte Freude an groszen und anstrengenden Aufgahen und der Sinn für den materiellen Wolstand der Nation. Ein dritter ihm eigenthümlicher Zug ist die hehutsame und üheraus vorsichtige Art, mit der er bei seinen militärischen Unternehmungen die Mittel sammelt, organisiert und den entscheidenden Schlag vorhereitet. Diese Weise erinnert an Scipio Aemilianus vor Karthago und Numantia und an die lange und vorsichtige Organisation seines Schülers C. Marius. Sie war unter den Generalen der späteren Republik eine Seltenheit: weder Sulla noch Lucullus noch Caessr haben so ihre Kriege geführt. Der Vf. sieht bei Pompeius nur die persönliche 'Aengstlichkeit' eines unsicheren Charakters in diesem Verfahren. Dasselbe erhält anserer Meinnag nach erst sein volles Licht, wenn man nicht allein seine Bedentung für die Durchführung der militärischen Aufgahe ins Auge faszt, sondern es zugleich aus der politischen Stellung des Generals und der Armee erklärt.

Ein militärischer Kritiker des constitutionellen Frankreich hat die Depeschen Wellingtons als Lehrhuch allen Generalen empfohlen, die unter der Controle einer vielköpfigen souveränen Versammlung Krieg zu führen hätten. Wellington selbst motiviert sein System dadurch, dasz er eine Armee von Gesindel, ohne Enthusiasmas und höheren Sinn, militärisch zu verwenden habe. Ehen diese heiden Gesichtspunkte kamen für die Generale der späteren Republik ganz entschieden in Betracht. Durch eine wellingtonsche Kriegführung hatte Scipio Aemilianus die Armee schlagfertig erhalten und dem Senat in einer loyalen Weise imponiert. Dasselhe System hefolgte Pompejus

gegen die Piraten, gegen Mithradates und Caesar, und ist die spätere

nicht wesentlich die wenn anch modificierte Fortsetzung desselhen? Der wesentliche Unterschied zwischen den hier verglichenen Eracheinungen liegt jedoch auf der Hand. Wellington Napoleon gegenüber muste über den militärischen Erfolg seiner Methode mit viel mehr Mistrauen wachen; aher anderseits war das Parlament einer Monarchia immer noch eine traitablere Oberhehörde als der römische Seuat, and die englische Armee ein angleich weuiger schwieriges Material als die römischen Legionen. Freilich war es genialer in dem Stile von Sulla, Lucullus und Caesar die Armeen zu groszen Anstrengungen und immer verwegneren Schlägen fortzureiszen; aber auf die Schlachten von Sacriportus und dem collinischen Thor folgten die Proscriptionen, auf den Sieg von Tigranocerta die Rehellion, und die Soldaten von Thapsus und Munda musten schlieszlich doch mit dem Raube von ganz Italien gesättigt werden. Das militärische System des Pompejus, das auch Cassius offenhar hefolgte, war nicht allein auf einen sichera Erfolg gegen den Feind, sondern zugleich auf die innere Sittigung der Armee gerichtet. Die mistrauische Controle des Senats, der jene vorsichtigo Kriegführung möglichst wenig Blöszen gab, war doch zugleich für den controlierten Feldherrn ein letzter Halt gegen den Druck soldatischer Arrogauz. Sulla und Octavian haben ihre Legionen erst zur Vernichtung der Aristokratie und dann zum altgemeinen Raub geführt.

Es kommt uns nicht in den Sinn, Pompeius Genie mit dem Caesars oder Wellingtons mit Napoleons zu vergleichen; aher die historische Gerechtigkeit darf doch wol nicht den Gesichtspunkt übersehen, der sich aus den ehen aufgestellten Thatsachen für die Beurteilung des Senats und seines groszen Generals ergibt. Wenn Pompejus nach groszen militärischen Erfolgen und eine unumschränkte Gewalt in der Hand, dennoch zu wiederholten Malen 'das Diadem ze seinen Füszen' (III S. 185) nicht aufnahm, so kann man darin wenigatens keineswegs allein und durchaus nur die 'Mutlosigkeit' eines impotenten Talentes sehen (ehd. S. 192). Mit seiner Hülfe war der Senat von dem sullanischen Gesindel gereinigt und wieder der Grundpfeiler der öffentlichen Ordnung geworden. Er hat dessen Ansehen hei Seite gesetzt, um zur See und in Asien eine relativ sichere Ordnung herzustellen, und dann nm seiner Armee eine Genugthuung zu verschaffen, die selhst er für nothwendig hielt. Er hat sich zu dieser Politik zum Theil ungeschickter und unseliger Mittel hedient; aber er hat immer im letzten entscheidenden Angenblick die Hand von der einzigen Corporation zurückgehalten, nach deren Sturz oder nach deren Vermischung mit unherechtigten Elementen vor ihm unter Sulla und nach ihm unter Caesar die ganze gesellschaftliche Ordnung Italiens zusammenbrach. Dasz Pompejus die Unvermeidlichkeit einer solchen Katastrophe bei seiner Politik in Anschlag brachte, sollten jedenfalls diejenigen zugestehen, die für Caesar den Ruhm- in Anspruch nehmen, die Unvermeidlichkeit eines monarchischen Staates vorhergesehen zu hahen.

Der Senat seinerseits hat allerdings dem vorsichtigen General aeine Stellung nicht erleichtert. So lange Menschen Menschen bleiben. wird die Eifersucht groszer berathender Versammlungen, die Zaghaftigkeit und Leidenschaftlichkeit der einzelnen und der Gesamtheit eine unendliche Reihe von Misverständnissen erzeugen, die selbst die heroische Langmut eines Washington kanm bewältigt hat. Unglücklicherweise hat Ciceros Briefwechsel uns die histoire scandaleuse eines solchen Verhältnisses mit besonderer Klarheit erhalten, und wie wir schon ohen sagten, ringt die neuere Geschichtschreibung gerade hier oft umsonst, nm aus dem Detail, in das jene Correspondenz sie hinein-

zieht, zur Ansicht der groszen Verbältnisse zu gelangen.

Um die Politik der senatorischen Majorität zu würdigen, musz man nicht allein Pompejus, sondern auch die Capacitäten iener oben geschilderten Popularpartei nach ihrem wahren Werthe gelten lassen. Wir musten ein bestimmtes politisches Programm bei ihnen in Abrede stellen, ihre genisle Unverschämtheit glich nur ihrer Principlosigkeit: dessenungeachtet läszt sich eins nicht verkennen; ihre Hanptführer Lepidus, Csesar, Catilina und Crassus, sie haben alle und immer wieder in der Militärdictatur und in der Weckung militärischer Leidenschaften das Mittel zum Umsturz der hestehenden Verhältnisse gesehen. Ob Caesar die Trophaeen des Marius aufrichtete oder mit Crassus einen Anschlag auf ein segyptisches Commando machte, oder ob er mit den Banden Catilinss in ein geheimes oder mit den Veteranen des Pompejus in ein offenes Verhältnis tritt: jener Grundgedanke ist eben so unverkennhar wie anderseits die Rücksichtslosigkeit in der Anwendung desselben auf die verschiedensten Elemente der römiachen Bevölkerung.

Der Vf. sucht zwar es so darznstellen, als habe die demokratische Partei die alte edle Politik des Gracchus mit jenen militärischen Plänen erst vertauscht, nschdem sie erkannt, dasz sie Pompejus auf andere Weise nicht wurde schlagen konnen. Aber er scheint sich uns gerade hier in eine Reihe von Widersprüchen zn verwickeln. Er bezeichnet III S. 109 die gahinisch-manilische Gesetzgehung als den Wendepankt, wo die Revolutionspartei 'von der Opposition in das Regiment' ühergieng, und citiert ebd. S. 162 Anm. Sall. Cat. 39 zum Beweis, dasz dieselben Gesetze 'der Demokratie einen tödtlichen Schlag versetzten'. Seit jener Zeit sollen dann alle Angriffe der Demokratie in den nächsten Jahren nur Pompejns und nicht mehr dem Senat eigentlich gegolten haben. Sallust, den er als Beweis anführt, ist hier jedenfalls in dem Verdacht einer parteilichen Wendung, und Ciceros Ausdruck an der angeführten Stelle de lege sgr. 11 17, 46 ist ausnehmend vorsichtig. Aber freilich fehlt dem Vf. ohne diese Annahme die Motivierung der veränderten demokratischen Taktik. Anch fehlte diesen Angriffen ohne Pompejus überhanpt ein ernsthaftes Object, wenn der Senat wirklich so vollständig vernichtet war, wie der VI. behaptet. So wird denn anch die Niederlage der Demokratie bei der rogatie Servilie as ien Sieg nicht des Senats, sondern des Poupejus, und die Verbindung der Nobilität und aller besitzenden Classen gegen Catilina nicht als ein Zeitben für die Bedeutung des Senats sondern als ein Glieksfall für die Aristokratie hingestellt. Dazz diese Aristokratie sich dann doch gegen Pompejus Ansinnen behauptet und seine Anträge schroff und erfolgreich zurückweist, ist nicht ein Beweis ihres factischen Ansehens, sondern von Catos 'Verkehrtheit' und Pomecius Impotens (ebd. S. 1990).

Läszt man jadoch die siehtbaren Tbataschen gelten, 50 stimmtol die italische Bevölkerung, als sie Pompejss jone grossen Commandos gub, allerdings nieht mit dem Senat überein; aber das Ansehen des Senats war thatsichtlich so wesig gebrochen, dasz er sieht allein der catilinarischen Verschwörung, sondern auch der pompejanischen Ansinnen vollkommes Herr wert.

Die nence Pläne der Demokratie waren also wahrscheinlich nicht bedingt durch die Veränderung ihres Angrilfsobjects, es war noch immer dasselbe. Wenn nun nher ein Grund zu einer solchen Veränderung nicht vorlag und wenn das alte Programm, das diese Veränderung erfahren haben soll, ehen so wenig vorbanden war, so bleibt nankbelt von den friheren Manifestationen jener Partei nur die Gesetzgebung des Jahres 71, bei der die Aristokraten selbst nachweinlich den Angrilf gegen die Sallaner weinigstens mit einleiteten. Es reducieren sich somit die faszbaren Estwärfe der unfazabreu Partei auf militärische Aufstandsversusche der redfährlichsten Art.

Gerade in diesem Umstand lag ebsen die Stürke des Senats, oben hierin lag die Erklärnag seiner Erfolge, wenn er selbst nach der lex Manika dem siegreichen Feldherrn, aber eben uuch zeiner Armeo mit Schroffnet onleggentrat. Die öffentliche Meiung der besitzenden Classen war, nuchdem die Piratennoth vorbei war, mit ihm, wo sich überbanpt uur dem ruhigen Blick die Möglichkeit einer militärischen Foliük zeigle. Diese öffentliche Meinung war, wie wir oben sahen, so stark, dass sie ganz Italien bewegte, als die Triuswrin in Komberschten, und dass ihre einsiehe, fortschreitende Opposition von selbst den Senat ans der Erniedrigang hob, in welche die gefährliche Combination der grösten Generale ihn gestossen zu haben sehien.

Anfallend kann es nun zwar erscheinen, dasz Cesar, wenn seine Prateisbiech ao frish jene Richtung einschlug, so spät isolt zur mititärischen Carrière entschlosz. Der VI, erklärt diesen allerdings bemerkenswerthen Umstand eben aus jener Veränderung des demokratischen Programms (III S. 446). Wir kommen mit dieser Frage zu einer näheren Betrachtung der glänzenden nud lebendigen Schilderung, die er überhanpt von Gessers Charrkter entwirft.

'Von früher Jugend an' sagt er III S. 445 'war denn auch Caesar ein Stastsmann im tiefsten Sinne des Wortes und sein Ziel das höchste, das dem Menschen gestattet ist sich zu stecken: die politische, militärische, geistige und sittliche Wiederzeburt der tief resunkenen einenen und der noch liefer gesunkenen mit der seinigen linnig verschwisterten helmeischen Nation? und S. 451: Cessear selbst wollte woll im ganzen dasselbe, was C. Gracchus im Sinne getragen hatte; altein die Abrichten der Casearianer weren nicht mehr die der Gracchaner. Die römische Popularpartei war in immer steigender Progression aus der Beform in die Revolution, aus der Revolution in die Anarchie, aus der Anarchie in den Krieg gegen das Eigenthum gedrängt worden; sie feierte unter sich das Andenken der Schreckensberschaft ..; sienbate unter Casears Fahne sich gestellt, well sie von ihm das erwartete, was Catilina ihr nicht hatte schoffen können? und endlich S. 457: 'wie er die Erhachfal seiner Partei, Asgesehen natürchie von den catilinarischen und clodischen Verkehrtheiten, unbeschränkt anstat, "so war auch seine Monsrchie so wenig mit der Demokratie in Widerspruch, dass vielnacht diese erst durch jene zur Vollendung und Erfüllung zeinarte.

Die Art und Weise, wie der Vf. in diesen Stellen zwischen Caesar und seiner Partei zu scheiden sucht, ist es zunächst, worauf es ankommt. Aber steht er wirklich ihr gegenüber so rein und fest da. wie der Vf, meint? Wir haben schon oben daran erinnert, dasz er keineswegs an den 'clodischen Verkehrtheiten' so unschuldig war, wie die vorliegende Darstellung ihn macht. Die catilinarischen Verschwörungen, die der Vf. mit jenem mildernden Ausdruck bezeichnet, hatten nach dessen eigener Darstellung S. 162 ff. und 181 f. an Caesar selbst einen ihrer bedeutendsten Complicen gehabt. Die rasenden und scheuszlichen Complote sind die erste grosze politische Combination, in der uns Caesars Name ausgesondert aus der Unzahl der jungen und unruhigen politischen Köpfe unter der Signstur eines bestimmten politischen Planes genannt wird. Er gieng dann nach Gallien ab unter dem allgemeinen Mistrauen der italischen Bevölkerung, nachdem er noch vorber Clodius Banden gegen die Hauptstadt losgelassen. Dies sind die deutlichen und klaren Thatsschen ans der früheren Geschichte dieses 'vollendeten Staatsmannes' (S. 446). Man wird nicht lengnen können dasz jene 'clodischen und catilinarischen Verkehrtheiten' doch wesentlich mit anf seine Rechnung kommen, und es wird fraglich bleiben müssen, ob ienes 'höchste Ziel das dem Menschen gestattet ist sich zu stecken' wirklich so ideal einem Manne vorstand, der offenbar kein Bedenken trag es durch Mord und Brand zunächst anzubahnen. Denn wenn auch das Genie das göttliche Recht besitzen sollte, seine Rettungspläne mit dem Schwerte durchzusetzen, so ist doch noch ein furchtbar ernsthafter Unterschied zwischen dem blutbespritzten Besieger einer Revolution und dem diabolischen Freigeist, der erst die Brandfackel in den zerfallenden Staat schleudert, um nachher auf den Trümmern der alten seine neue Ordnung anfzubauen.

Der Vf. ist über diesen Punkt mit merkwürdiger Ruhe hinweggengen. Halten wir ihn fest im Auge, so erscheint es offenbar nicht ala ein Wechsel des ganzen politischen Planes, wenn Caesar so spät sich zu einem auszeritalischen Commando entschlosz, sondern er giong, nachdem ihm die Anssicht auf ein italisches Commando fehlgeschlagen. d. h. nachdem in Folge der catilinarischen Niederlage die revolutionären militärischen Elemente der Halbinsel mattgelegt waren, für welche er die Trophacen des Marius aufgenflanzt, an welche er sich mit Catilina gewandt hatte.

Aher der Vf. scheidet in der oben angegebenen Weise zwischen Caesar und seiner Partei hauptsächlich in Folge des Beweises, zu dem ihm die Thatsachen der späteren caesarischen Regierung sich zusammenstellen. Auf diesen Beweis grundet er die Hypothese von jener reinen und idealen Conception, die der genialste Mensch der alten Welt unbeschmutzt durch die Berührung mit Mordbrennern und politischen Abenteurern immer festgehalten hahe.

Caesars Verfügungen documentieren hier sein Recht der Aristokratie gegenüher, nemlich die wirklich schöpferische Productivität eines genialen Geistes. Ehe wir daher den Conflict zwischen ihm und seinem Gegner endgültig heurteilen, haben wir jene nachträglichen Beweisstücke hier einer kurzen Kritik zu nnterwerfen. Es ist das eine traurige Anfgahe. Das Mistrauen gegen das Genie und seine Werke läszt sich ienen zersetzenden Stoffen vergleichen, die dem Chemiker wol ein sicheres Resultat liefern, aber gleichzeitig die frische und reine Atmosphaere um ihn mit nngesunden Miasmen erfüllen.

Der Vf. hat seine Darstellung der Organisationen Caesara in dem vielleicht glänzendsten Kapitel seines Buchs (V 11) zusammengefaszt. Dadurch sind nnn die meisten Thatsachen schon aus ihrem ursprünglichen historischen Zusammenhang gerissen. Die einzelnen Maszregeln, in einem heftigen Kampf gegen die untergehende Republik entworfen und ausgeführt, erscheinen hier nicht in dem Licht ihrer Entstchungsstunde, sondern zu einem System zusammengestellt, mit dem der Vf. die ursprünglichen Ideen eines groszen Planes beweisen will.

Wir haben zunächst dies zu heachten. Dasz die Rücksicht auf einen furchtbaren Gegner zum Theil seine Maszregeln momentan beatimmte, zeigen einzelne Beispiele deutlich genug, so der wiederholt gemachte, aher aufgegebene Versuch die curulischen Aemter abzuschaffen. Dasz anderseits die steigende Erhitterung des Kampfes ihn verleitete frühere Rücksichten fallen zu lassen, zeigt der Triumph nach der Schlacht hei Munda, nachdem er früher es vorgezogen die Erfolge des Bürgerkriegs nicht so zu feiern. Denn die Erklärung des Vf. S. 453 Anm., jener Trinmph habe nur den zahlreichen Lusitanern im pompejanischen Heere gegolten, ist doch nur eine Hypothese und anch nnr so vorgetragen.

Eine Reihe anderer Thatsachen widerspricht an und für sich ao entschieden den Grundgedanken der vom Vf. angenommenen demokratischen Politik, dasz sie selbst in seiner glänzenden Daratellnog sich genz unverkennhar als die momentanen Zwangsmittel einea mistrauischen Siegers verrathen. Dahin gehört die Beschränkung, durch welche den Italikern der Aufenthalt in den Provinzen nur für hestimmte Daner

gestattet wurde. Denn es konnte kaum eine Maszregel geben, die der Idee das 'nichtrömische Machtgebiet zu latinisieren', jenem grossen, schon C. Gracchus zugeschrichenen Gedanken mehr widersprach. Sie stimmt dagegen vortrefflich zu der Ucherwachung der Provinzen im Interesse der siegreichen Centralgewalt.

Endlich geht der Vf., der aus bier einen vollkommenen Entwurf som Tilgong aller hisberigen Übelehisände vorlegt, hei manchen auffallenden Läcken desselhen sehr schnell vorüber. Wiederholt (II S. 60. III S. 42) hat der Vf. der Zusland der Harine als einen der grösten Schandlecken des republicanischen Regiments bezeichnet. Hier beguigt er sich mit der einfachen Bemerkung: 'dass für die Aroganisation der Kriegastlors nichts geschab, ist suffillend' (S. 479), wir haben schon früher des schneidenden Tadel erwähnt, den hei dem Vf. die Wahl der Kriegastribunen durch die Comitien traf. Hier heisst es nur S. 480 Amm.: 'an die Ernennung der Kriegastribunen durch die Olärgerschaft hat Casser, auch hierie Demokrat, nicht gerühet.'

Jodenfalls so viel wird sich vorlänig ans diesen Nolizen ergehen, dast Gaessr Beformplan weder so durchgreifend noch so sicher und consequent noch so ganz frei von der leidenschaftlichen Blindheit einer gereizten Einseitigkeit war. Betrachtet man um aher den historischen Fortschritt in dem ganzen Verlauf dieser glänzenden Politik, so läszt sich nicht verkennen, dasz sie, statt immer ruhiger und sicheer sich zu entwickeln, immer leidenschaftlicher den Traditionen den Krieg machte, die sie von Anfang nussonst einzuschläfern gesucht hatte.

Caesar hat, als er den Krieg gegen den Senat eröffnet hatte, allerdings keine Proscription verfügt; er hat mit genislen Scharfblick es vorgeziogen durch eine unerwartete Milde die öffentliche Meinung unsicher und dann sich geneigt zu machen. Aber er hat doch sehr deutlich mit dem Schwerte gedroht, das Italien über seinem Haupte sah. Jene Drobung an den Tribunen, der ihn den Weg zum Arearium vertrat, ist kinreichend beglaubigt. Der Vf. nennt dies Verfahren 'den Tribunen so sänftiglich wie möglich bei Seite schiehen' (S. 374); aber wir müssen urgieren, dass Caesar damit eine furchtbare Drobung and der feierlichsten Stelle der Republik öhne Rückhalt unsprach.

In der Doppelseitigkeit, wie sie hier hervortritt, lag zunächst der Gruudcharktier seiner Politik. So drückte er den Sean immer eitstefer herunter und schmeichelte dem Volk immer entschiedener. Nicht nach dem Programm der demokratischen Parteis, denn er hat die Gerichte, im Gegensatz zu dem System des Gracclus, den Rittern und auch dem Seant offen gehalten. Die Demütigung des Senats wur vielmelt für Caesar nur Ansdruck seines steigenden Hohns gegen die Nomelifür Caesar nur Ansdruck seines steigenden Hohns gegen die Nomelifist. Der Vi, allerdings will die "absichtliche letrabwardigung des Senats" nicht gelten lasson: er sieht in den mit demeelben vorgenommenn Vorinderungen den Versach ihn 'zu dem zu machen, was er in der Knigzseit gewesen war, zu einem alle Classon durch ihre intelligentesten Elemente vertretenden Richesrath. O Der darpunter auch

die Aufnahme der Centurionen jenes Fuszvolkes zählt, das er in demselben Kanitel S. 478 'eine aus den niedrigsten Schichten der Bürgerbevölkering zusammengeraffte Lanzknechttruppe' nennt? Vielleicht hat gegen keine Neuerung Caesars sich die öffentliche Meinung so unverholen erklärt als gegen diese, und keine hat nach seinem Tode so schlocht Prohe gehalten als ehen diese. Die immer wiederholten Erganzungen des Senats giengen Hand in Haud mit einer Reihe anderer Maszregeln, die daranf herechnet waren nicht allein den Senat von Caesar abhängig, sondern ihn auch verächtlich zu machen. Nur wenn man die ehrharsten Gefühle des römischen Bürgerthums für gar nichts rechnet, kann man z. B. auch darin allein den Eifer des Gesetzgehers sehen, dasz er seiner lex sumptuaria in eigener Person durch abgesandte Patrouillen Nachachtung verschaffte, dispositis, wie Sueton 43 sagt, circa macellum custodibus, submissis non numquam lictoribus atque militibus, qui .. iam apposita e triclinio auferrent. Oder war es etwas anderes als der rücksichtsloseste Hohn, der auf die Verfügungen, die er allein getroffen, die Namen der ungefragten Senatoren setzte? Jener Charakter rücksichtsvoller Deferenz und kühler Ironie. der' wie der Vf. S. 205 sagt 'Caesars Verhalten dem Senat gegenüber durchgängig hezeichnet', ist offenhar in diesen späteren Maszregelu nicht mehr zn erkennen.

Mit der Misachtnug des Senats steigt aber gleichzeitig das leichtsinnige huhlen um die Gunst des Pöhels. Allerdings hatte er die Frumentation heschränkt und die Controle der Wahlen in die Hand genommen; aber nach der Schlacht hei Munda wurde nicht allein ein Triumph gefeiert, sondern der Triumphalschmaus wiederholt, weil der Pohel die erste Bewirtung zu spärlich gefunden. Jetzt heginnt die Assignation der Veteranen Italien zu heunruhigen, und gleichzeitig wird jener Plan des Marius zur Colonisation Korinths und Karthagos wieder aufgenommen. Der Vf., der ja im ganzen Verlauf seines Werkes die Unmändigkeit und Unbrauchharkeit der Comitien so oft und schneideud hervorgehohen, ist in dieser letzten Periode der Republik, wo wir seine frühere Ausicht vollständig unterschreiben würden, in einer eigenthümlichen Lage, Warum hehielt doeh Caesar, der wahrlich die Einsicht und die Freiheit zu handeln hatte, 'den Clientenpohel' (1 S. 786), d. h. die damaligen Comitien bei? Warum hoh er die Clubs auf, aber verhandelte fortwährend noch mit der Volksversammlung als einer gleichherechtigten Gewalt? Man sollte meinen ans demselben Grunde, aus welchem er das Commando der Legionen durch die neuen Legaton straffer an sich zog und zugleich die jetzt allerdings unsinnige Wahl der Kriegstrihunen bestehen liesz, d. h. nicht aus jener demokratischen Marotte, die der Vf. ihm hier unterschieht, sondern aus dem unlautern Wunsche den Pöhel zum Verhündeten seiner Monarchie zu machen. Der Vf. dagegen sieht in dem Forthestand der Comitien das heste Mittel 'die Volkssouveränität principiell festzuhalten und energisch gegen den Sullauismus zu protestieren'. Wenn es hei dem 'vollendeten Staatsmann' erlaubt ist die junere Richtigkeit seiner Gedanken an dem Masz der nüchstfolgenden Thatsachen zu messen, so bat dieser energische Protest gegen den Sullanismus ungefähr eben so viel Bedeutung als die intelligente Vertretung der ganzen Bevölkerung durch den Senat. Diese beiden Factoren des caesarischen Systems. die der Vf. so sicher hervorhebt, wiesen sich nach seinem Tode nur ans als die Schöpfungen einer kurzsichtigen Politik, die nur ihrem Schöpfer einen Halt für seine momentane Gewalt, dem Staat aber gar nichts leisteten.

In iener letzten Zeit nnn, wo wir den Senat auf der tiefsten Stufe der Erujedrigung und Caesar auf der böchsten der Demagogie angelangt sehen, übertrag ihm jener den Titel des Imperators auf Lebenszeit. Der gewöhnlichen Ansicht nach war dies bekanntlich die Uebertragung 'der lebenslänglichen Reichsfeldberrnwürde'. Allmählich, ie tiefer der Senat sank, war in den Amtsvollmachten des neuen Herschers die Absicht auf eine lebenslängliche Monarchie bervorgetreten; erst in diesem letzten Stadium trat der Kern all dieser verschiedenen Verwandlungen, der siegreiche und nnumschränkte General an der Spitze seiner Armee hervor.

Der Vf. freilich, der an verschiedenen Stellen immer von nenem Caesars Abneigung vor der Militärmonarchie, seine durchaus demokratische Regierungsweise hervorhebt (S. 481 f.), ist natürlich bemüht dem Imperatorentitel eine andere als jene gewöhnliche Bedentung zu vindicieren. Wir glauben jedoch kaum dasz seine Auseinandersetzung S. 462 Anm. irgend jemand befriedigen wird. Es kommt hier eben gar nicht darauf an, in welchem Sinne die späteren Kaiser den Titel annahmen, nachdem ihn Caesar zuerst erhalten; sondern die Frage ist nur, was er in dem Augenblick bedeutete, ala er dem Sieger von Munda vom Senat auf Lebenszeit zugestanden ward. Dasz er in dieser letzten vorkniserlichen Zeit nur einen militärischen Sinn hatte. das erkennt der Vf. nach Dio LVII 8 selbst entschieden an. Wir können eben auch hier die Entwicklung der Thatsachen aus einem caesarischen System heraus nicht an die Stelle der einfach historischen Auffassung treten lassen. 'Auszerhalb Rom gab es nach der römischen Verfassung keine anderen Beamte als Officiere.' Dieser Satz des Vf. (die Rechtsfrage usw. S. 22) steht neben dem anderen allgemein anerkannten, dasz das Commando mit dem Eintritt in die Stadt verloren gieng (Becker Alterth. II 2 S. 65). Weder die Dictatur noch das tebenslängliche Consulat sprengte diese Schranke, die namentlich den Schatz vor der militärischen Allgewalt sicherte (ebd. S. 64 A. 114. S. 167 A. 79). Der lebenslängliche Imperatorentitel risz nicht allein diese Schranke nieder, sondern in ihm erkannte der Schat eine Macht an, die sich namittelbar auf die Anerkennung der Armee berief.

Nach diesen Bemerkungen können wir also auch in den späteren Schöpfungen Caesars keineswegs einen positiven Beweis für die Anmahme finden, als habe er die grosze Mission einer Politik der Zukunft früber oder später zu erfüllen gesucht. Der Unterschied zwischen seiner früheren und seiner späteren Politik liegt in der kühnen Weudang, darch die er sich aus einem gefürchteten Gegner zu einem ehen so gefürchteten Frotector der materiellen latteressen machte. Das Ziel einer militärischen Gewaltherschaft blieb dasselhe; es war ihm mislangen es darch den Umsturz aller Verhältnisse mit Calilins zu erreichen, aber desto vollatändiger gelang es ihm dasselbe zu gewinnen and zu behaupten, indem er mit genialer Sicherheit das Schreckhild en einer allgemeinen Verwirrung über dem Haupte der italischen Bevölkerung bangen, aber nicht stürzen lieszt. In diesem wesenlichen Zug der cessarischen Politik scheint uns die eigentliche Lösung der letzten Verwirklungen zu liesen.

Suchen wir, unheirrt durch die zufällige Entscheidung der Schlachtfelder, den Parteien dieses groszen Kampfes gerecht zu werden, so kommen wir zu folgenden Resultaten. Pompejus war durch das natürliche Mistrauen des Senats nach seinen glünzendsten Erfolgen der Aristokratie gegenüber vereinsamt. Caesar versuchte, nachdem Catilina gefallen, diese Trennung für sich auszuheuten. Seine sebeinbar wolherechnete Combinstion hatte endlich aber die vollständigste und sicherste Verbindung zwischen den getrennten zur Folge. Auf dieser Verhindung heruhte der Bestand der Republik. Ihre Schwächen lagen zu Tsge, und doch blieb das zusammengehen eines solchen Parlaments mit seinem Generalissimus eine wunderhare Erscheinung, nur erklärlich durch die Aufopferungsfähigkeit beider Theile. Die Geschichte, aber freilich nicht das politische Geklatsch Ciceros und seiner Correspondenten, gibt uns den unumstöszlichen Beweis für diese Aufonferungsfähigkeit: ohne sie würde Pompeius die Msrotten und das schwanken des Senats nicht Jahre lang ertragen, ohne sie würde der Senat in der auflösenden Atmosphsere einer rastlosen und leidenschaftlichen Tagesdehatte endlich ermattet, nicht dem Ruf seines Feldberrn in der letzten Stunde gefolgt sein. Dasz beide Theile einstimmig und entschlessen nach Epirus übersetzten, diese merkwürdige Thatsache kann unmöglich durch den Eindruck verwischt werden, den wir und die alten aus dem wirren kritisieren hernfener und unherufener Alltagspolitiker erhalten. Dasz Pompejus nicht in Spsnien bei seiner Armee, sondern im Orient den Feind erwartete, war nstürlich, sohald er entschlossen war, in der ihm sicheren und gewohnten Weise jede vorzeitige Entscheidung zu vermeiden. Die Kämpfe hei Dyrrachium und die folgenden Ereignisse his Pharsalus gaben diesem Entschlusse vollkommen Recht. In Spanien hätte zu einem solchen Kriege die Verpflegung der Truppen nicht ausgereicht. Nehen diesen Erfolgeu verlieren die Intriguen des Generalstabs, die menschliche Kehrseite jeder vielköpfigen Kriegführung, alle Bedeutung, nur dasz sie das Genie des Mafines in ein helles Licht stellen, der trotz alledem es durchsetzte, einmal nicht zu schlagen und dann einen Gegner wie Csesar zum Marsch nach Macedonien zu zwingen. Vergegenwärtigt man sich die heständige Spannung einer solchen Stellung, jene Zurückhaltung, hei der die Geduld des politischen Debatters und die energische Umsicht des Strategikera mit immer gleicher Kraft wirksam bleihen sollte, so wird die plotzliche Entmatigung vollkommen erklärlich, mit der Pompejns nach der Niederlage seiner Cavallerie bei Pharsalus alles übrige aufgab. Die neuere Kriegsgeschichte zeigt abnilche Beispiele, und bei Mannern, deren Charakter und Erfolge sich nicht einmal in den Debatten einer sonveränen Aristokratie ständlich zu behaupten batten.

Casara glücklichster Zug seinem Gegner gegenüber war nicht die Unterwerfung Spaniens, nicht der tollkübbe Uebergan nach Epirus, sondern die geniale Verwegenbeit, die Italien durch die Erhaltung eines vollkommen geordneten Zustandes überrachte. Damit war vorläufig die ganze Haltung des Senats verrückt, ja die Grandbedingungen der bisherigen Politik verschoben. Nie vielleicht ist die Angst der materiellen Interessen so glänzend als politische Waffe ausgeboutet worden und nie hat sie sich einem Politikter so glänzend bewährt als dem Sieger von Pharsalus, der auf der Burg von Alexandria obne sie vielleicht alles verloren hätte.

Wir wollen hier schliesten. Der VI. hat die Geschichte Caesars, und seines Kamples mit der Aristokratie nur biz zur Schlacht von Thapsus geführt. Ist es schon eine schwierige and bedeukliche Aufgabe, die Bebaaptnagene des VI., deren Begrändung er nicht mithelien konnte, einer irgendwie eingelneden Kritik zu unterwerfen, so nimmt diese Schwierigkeit da noch wesentlich zu, wo die Darstellung selbst schon so einem nur zufälligen Rüchepunkt abbricht, jenseit dessen die leitten Glieder mancher Entwicklung erst zu Taeg treten können.

Bei einer solchen kritischen Äufgabe, wie sie uns hier vorlag, wie sie uns hier vorlag, wie sie uns hier vorlag, baft oder gar zweifelhaft bleiben müssen. Fassen wir denn hier noch einmal den Gesamteindruck des Baches zusammen.

Die Abschnitte über die italische Urgeschiehte, jene lebendige Einleitung in die folgende Geseinleite Roms, genz durchlisatert von der productiven Kritik des VI., ist unserer Meinung nach der vollendetts Theil des genzen Buches. Hier ist das neue Material, das er solbst gewonnen, zu neuen und innerlich lebendigen Resultaten vollkommen verarbeitet.

Für die 70mische Geschichte selbst hat diese Bearbeitung die Resultate der neuesten kriistene Arbeiten mit groszer individueller Energie zusammengefaszt. Wenn man von einer nachnichulrischen Energie zusammengefaszt. Wenn man von einer nachnichulrischen abstande zu der Bearbeitung der Schule sprechen und Nommsen als deren gelehrtesten ung geistreichsten Vertreter bezeichnen darf, so hat er den eigenthümlichen Ansichten dieser Richtung narers in diesem Benche das innere Leben gegeben, welches ihnen bei der zusehmenden Ensferung von Niebuhr unleugbar vertren gegangen war. Eben weil aber die Augsangspankte dieser neueren Kritik wesentlich von denen der Niebuhrschen und Auffassungen ein wesentlich verschiedenen. Sesaltat an Anachaungen und Auffassungen ein wesentlich verschiedenen Anachaungen und Auffassungen ein wesentlich verschiedenen Angangspapunkte wiederholb bezeichnet. Die Austeithen Varros and seiner Zeitgenossen, die die neueren als massgebend unerkennen, sehen in dem Imperiom eine fast souverine Gewalt. Dieser

richtungen unseres constitutionellen Lebens nicht vergleichen lasse.

So wenig wir mit dem Vf. in dieser Ansicht übereinstimmen können, so halten wir es doch für ein groszes Verdienst seines Buchs. diese natürliche Consegnenz der neueren Auffassung mit rücksichtsloser Energie ausgesprochen zu haben. Für eine solche Darstellung ist eigentlich die Kaiserzeit das böchste und letzte Product des römisehen Lebens. Sie entwickelt sich aus den früheren Zustünden nicht durch einen inneren Bruch, sondern als die Fortbildung ursprünglich römischer Gedanken. Und dieser innere geheime Zug caesarischer Anschauungen tritt denn auch im Verlauf der ganzen Darstellung immer deutlicher und hinreiszender hervor. Jene etwas ansiehere, aber deshalb nicht weniger heftige Kritik der früheren Jahrhunderte fühlt sieh in dem Zeitraum des 'römischen Conservatismus' gestützt auf die nnhestrillene Methode der neueren Schule vollkommen in ihrem Becht. Die kritische Sieherheit des Vf. trifft hier mit jener historischen Kritik zusammen, die nieht mude wird den Bestand der alteren Republik aus den Ansehanungen der späteren zu erklären. Wir halten seine Darstellung dieses Zeitraums, wenn man einmal die unserer Meinung nach falschen Grundlagen anerkennt, für meisterhaft. Sehon ist er hier offenbar von den Ideen jener demokratiseben Monarchie innerlich ergriffen, und die energische Darlegung der Stagnation rückt ihn immer rascher jenem Punkte zu, wo seine unermüdliche und verzehrende Kritik den productiven Gedanken einer neuen Welt erreicht zu haben glaubt.

Mit der folgenden Darstellung geht er nun allerdings über den Stand der neueren Kritik viel weiter hinaus als in irgend einem der früheren Partien des Buehs. In diesem Sinne wird man diese letzte Entwicklung, die der römischen Demokratie von C. Gracchus bis nuf Caesar, den kritisch sehwächsten Theil desselben nennen mitsen. Freilieh ist die Lage der Kritik auf diesem Gebiet eine solebe, dasz offene Frage sich an offene Frage drängt, und freilieh durfen wir von dem Vf. gewis an vielen Stellen die kritische Begründung seiner neuen Behauptungen voranssetzen; aber diese stoszen an so vielen and so wiehtigen Punkten den einfachen Zusammenhang der Thatsachen so vollständig nm, dasz der auszenstehende Beurteiler den Eindruck einer wirklich historischen Darstellung immer von neuem verliert.

Und doch liegt, wie wir schon sagten, gerade hier der eigentlich lebendige Gedanke des genzen Buches vor. Hier allein fast, oder jedenfalls am entschiedensten ist der Vf. von jener unmittelbaren Theilnahme an seinem Gegenstand ergriffen, die den productiven Schriftsteller zum wirklichen Schöpfer macht. Von hier aus erst gewinnt iene frühere kritische Einseitigkeit ihr richtiges Licht. Das Genie Caesars trägt bei ihm über die einfach menschliche Grösze der älteren Republik unbestritten den Preis davon. Wenn irgend etwas, so ist es dies, was den ernsten Eindruck des bewunderungswürdigen Buches stört. Am Ende einer eingehenden Darstellung voll groszer Gelehrsamkeit, voll entschiedener und rücksichtsloser Kritik, voll seltener Kunst der Auffassung und Gestaltung finden wir den Vf. in einem schranken- und wir möchten sagen gesetzlosen Cultus des Genies. Ganz abgesehen von aller kritischen Begründung müssen wir gegen die sittliche Auffassung, die hier zu Grunde liegt, protestieren. Wenn es eine 'Wollust ist einen groszen Mann zu sehen', so musz der Historiker jedenfalls auch auf sie verzichten. Die neuere Zeit sieht in einer Reihe geistreicher Darstellungen die Genialität des einzelnen einem Chaos von Ohnmacht und Unsittlichkeit gegenüber gefeiert. Mommsen ist nicht der Mann, in dieser Richtung die Berechtigung des Mittelstandes der einfachen Menschlichkeit ganz aus den Augen zu verlieren. Aber wir glauben nicht zu irren, wenn wir ihn von jenem Aberglauben an die göttliche Schöpferkraft des einzelnen Genies an seinem Theile befangen balten. 'Die Aufopferungsfähigkeit des einzelnen für das ganze', die er in den früheren Comitien anerkennt, ist ihm, wenn uns anser Gefühl nicht täuscht, nicht der productive, sondern der passive Kern des römischen Bürgerthums. Die wirklich schöpferische Kraft gegenseitiger Zucht, auf der alle Freiheit des Menschenlebens nicht nur in Rom berubt und die ungleich genisler wirkt als das gröste Genie, jener Segen den Gott in 'der Freiheit Mühen' gelegt und der durch keinen 'vollendeten Staatsmann' ersetzt werden kann, tritt uns hier entschieden in den Schatten eines einzelnen Riesengeistes, wenn wir den vollen Gesamteindruck des Buchs in kurzen Worten wiedergeben sollen.

Sollten wir uns hierin nicht läuschen, so möge der innere and lebendige Inhalt der Geschichte der römischen Republik doch trotz dieses Buchs bleiben was er vor allem ist, der ernsteste Protest gegan den Callus der rettenden Thaten und der festäste Beweis für die geniale Schönferkraft eines einschen und oneferfendigen Bürgerthums.

Kiel. K. W. Nitzsch.

## 33.

## Litteratur des Granius (?) Licinianus.

1) Gai Grani Liciniani annalium quae supersunt ex codice ter scripto mucei Britannici Londinensis nunc primum edidit Karolus Aug. Frid. Perts, Phil. Dr. Berolini typis et impansis Georgii Reimer. MUCCLVIII. XXIII u. 49 S. gr. 4. Mit einer lithographierten Schriftsteld.

 Grani Liciniani quae supersunt emendatiora edidit philologorum Bonnensium heptas. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri, A. CloloccclvIII. XXII u. 64 S. gr. 8.

## Erster Artikel,

Da die hier folgende längst beabsichtigte Anzeige sehr wider den Wansch des unterzeichneten eine so lange Verzögerung erfahren hat \*), so kann derselbe den einfachen Thatbestand bei den Lesern dieser Zeitschrift und der zweiten Auflage von Th. Mommsens romischer Geschichte als längst bekannt voraussetzen. Welcher deutsche Philolog ware nicht aus gedruckten und ungedruckten Quellen schon auf das genaueste unterrichtet, wie der geübte Kennerblick des Herausgebers der 'monumenta Germaniae' schon im J. 1853 im British mnseum zu London einen codex ter scriptus entdeckte \*\*) und sodann, nach einer nochmaligen Untersuchung im J. 1855, seinen Sohn. Hrn. Dr. K. Pertz, zu der mühsamen Arbeit der Entzifferung veranlaszte; wie dabei unter einem späten lateinischen und einem noch späteren syrischen Texte mebrfache Fragmente eines his dahin unbekannten römischen Historikers ans Licht traten; wie endlich die Veröffentlichung derselben in der zuerst genannten Schrift sofort den litterarischen Wetteifer anfachte, so dasz schon zwanzig Tage später vom Siebengebirge her eine septemplex opera in die Tenbnersche Officin nach Leipzig wanderte, um als zweite Ausgabe der princeps auf dem Fusze zu folgen, 'quia incredibilis Pertzii sive agvia sive hadvula non posse humanius castigari videbatur' (ed. Lips. praef. S. VII). Auch die Streitfrage können wir jetzt wol rubig übergehen, ob die humanitas dieses letzteren Ausspruches wirklich nichts mehr zu wünschen übrig lasse, zumal da seither diesem Thema sowol die wiener Kirchenzeitung 1858 Nr. 12 als die Grenzhoten d. J. Nr. 20 - hac in re scilicet una paullum dissimiles - eine mehr als erschöpfende Behandlung gewidmet haben. Ein jeder unbefangene, dem ein Urteil in diesen Dingen zusteht, wird dem Urheber der wahrlich nicht leichten Entzilferung für seine Arbeit aufrichtigen Dank wissen, um so mehr als ohne dieselbe wahrscheinlich das ganze noch unhekannt im heitigen Bihliotheksstaube schlummern würde. Oh ein anderer bei dieser Arheit etwa genauer

<sup>\*)</sup> Schon oben S. 56 wurde sie den Lesern dieser Zeitschrift angekündigt. \*\*) Vgl. Monatsberichte der berliuer Akademie der Wiss, 1855 S. 609 und 1858 S. 347.

und vollständiger hätte lesen können, oder ob die Anwendung stärkerer Reagentien, welche in London versagt blieb, etwa bessere Resultate liefern werde, kann dabei so lange ganz auszer Frage bleiben. als nicht dieser Versuch einmal wirklich nnternommen wird, wenn er anders bei dem Zustand der Handschrift überbaupt noch möglich ist. Dasz aber die Emendation der zerrissenen Bruchstücke, welche die erste Entzifferung lieferte, unter den Händen der neuen Herausgeber nicht wenig gewonnen und die 'via ac ratio artis' zu erfreulichen neuen Resultaton geführt bat, wird ebenso kein sebender lengnen wollen oder können.

Unsere Aufgabe kann es hier nur sein, den jetzigen Stand der Untersuchung einfach und unbefangen zu erörtern. Als ein Hauptverdienst der neuen Herausgeber ist zunächst die Ermittlung der nrsprünglichen Reihenfolge der einzelnen Blätter zu bezeichnen. Diese war für den ersten lig, dadurch sehr erschwert worden, dasz er die zwölf rescribierten Blätter der Hs. nicht mehr in dem früheren Zustand, sondern von dem Buchbinder, welchem man unterdessen den Codex zur Amtsbandlung übergeben hatte, am Rücken zerschnitten und - si dis placet - neu 'geordnet' vorfand, so dasz jetzt, abgesehen von dem Inhalt, allein die von Portz dem Vater ermittelten Ueberschriften von elf Blättern einen Anhaltspunkt zur Restitution der Originalordnung abgeben konnten. Durch die sorgfültige Combination dieser Angaben mit den Lesungen des jüngeren Pertz ist es den Bonnern gelungen, auch die früher unsichere Reibenfolge der ersten vier Blätter jetzt offenbar richtig zn bestimmen. Auszerdem haben dieselben eine Umstellung der zwei folgenden Blätter 1 und 8 (aus der Geschichte des Cimbernkrieges) vorgenommen nach dem Vorgange Mommsens röm, Gesch. II 176 d. 2n Anfl. (vgl. praef. ed. Lips. S. XIII). Der Unterschied der Anordnung in beiden Ausgaben ist nemlich folgender: Ed. Berol. Ed. Lips.

Fol. 11 Fol. 11 == quaternio 1 (lib. XXVI oder XXVII) ,, (12) 10 ٠, 13 13 II (I. XXVIII) v. Cbr. 163-162

> 10 ,,

,, ,, III (LXXXIII?) ... 2 ,, ,, 3 12 HIII (I. XXXV) 22 " 5 (I. XXXVI) ,, 80 (nicht 81)-78.

Die hier angegebenen Zahlen entsprechen der jetzigen Numerierung der Blätter. Die Verbindungsstriche zur Linken bezeichnen den früheren Zusammenhang von fünf einzelnen Lagen, welche bei der ersten Auffindung in folgender Weise verbanden waren:

630 K. Pertz u. Bonnensinm heptas: Grani Liciniani quao supersunt.

Dem Texte nach gehören höchstens vier Blätterpaaro unmittelbar zusammen, 13 und 10 (wahrscheinlich), 8 und 1 (wahrscheinlich), 2 und 6, 3 and 7. Der irthum des ersten lig., welcher Fol. 12 (a. 163) und 5 (a. 78) and deshall such 10 and 4 zu ie einer Lage verbunden, also ursprünglich gar einem und demselben quaternio angehörig glauhte, war hauptsächlich durch die falsche Beziehung einer Angahe des älteren Pertz 'LIB, XXXVI' auf Fol, 12 veranlaszt worden, während diesem Blatte offenbar der von ienem auf dem früheren Fol. X mg. inf. gelesene index 'LIB. XXVIII' entspricht. Nur war es unvorsichtig von den neuen ligg., deshalh in den Anmerkungen zu S. 6, wo doch die Angaben des früheren Editors nur wörtlich wiederholt werden sollten. diese Verbesserung schon stillschweigend einzufügen, statt einer Verweisung auf die Erörterung in der Vorrede S. VIII ff. Die das. S. XIIII versuchte Restitution der einzelnen Onsternionen der Urhandschrift. unter welche die erhaltenen Blätter zu vertheilen waren, ist sehr einlenchtend und schlagend.

Nicht minder wichtig ist die Frage nach der Person des Verfassers und der Abfassungszeit des ganzen Werkes, von welcher zum Theil anch die Ansicht über den Umfang und den Gesamtcharakter desselhen ahhangig sein wird. Die beiden Ausgaben zeigen in dieser Beziehung gleich im Titel einige Differenz. Sicher steht zunächst nur der Name Licinianus, welchen G. H. Pertz an fünf Stellen, K. Pertz noch einmal mehr als Ueberschrift erkannten. Ein einziges Mal las jener GRANI LICINIANI\*) und glanbte zugleich auch 'prsenominis vestigia' zu finden 'a dnetibus litterarum GAI hand multnm diversa, quae tamen accuratins distingui non poterant', während der Sohn sowol an der von ihm vermeinten als an der richtigen Stelle jener Ueberschrift (s. S. XII und 12 ed. Lips.) nur LICINIANI sah, Freilich konnte dieser auch Fol. I n., wo der Vster denselben Namen hemerkt hatte, nichts mehr erkennen: nach seiner Bemerkung S. 22 vielleicht deshalb, weil auch hier wieder der unselige bibliopega ins Spiel gekommen, welchem der Codex nicht blosz zum auseinanderschneiden der einzelnen Blätter, sondern auch deshalh übergeben worden war, 'ut licet caute et summa providentia schibita litteras Syriacas recentiores squa ablueret': dabei kounte dann doch etwas mehr als die Homilien des heil. Chrysostomus dieser providentia zum Opfer gefallen sein. Andrerseits las K. Pertz Fol. 5 u- nach seiner Angabe S, VII Anm.

<sup>\*) &#</sup>x27;Nomen GRANI pater mense Octobri a. 1856 (so auch ed. Lips.: es soll heiszen 1855) per XV fore dies sine ullo dubio legit' ed. Berol, S. 22.

C·LICINIANI, während er im Texte selbst, übereinstimmend mit dem Vater, nur das Cognomen ausschreibt.

Ein solcher Wechsel in den doch sonst consequent wiederkehrenden Ueberschriften der einzelnen Seitenpaare hat allerdings, besonders bei so schwankenden Angaben, sein bedenkliches. Das einzige, wodurch der Name Granius empfohlen zu werden seheint, ist die Erwähnung einiger antiquerischer Notizen aus einem Granius Licinianus libro secundo und bei Servius zur Aen. 1 737 aus Granius Licinianus Coenae suae.. (der Name des Buches ist ausgefallen), während andere Citate verschiedener Natur bei Feslus, Solinus und Arnobius blosz auf die einzelnen Namen Granius oder Lieinianus zurückgehen (vgl. die sorgfültige Sammlung dieser Stellen in der ed. Lips, S. 46-49). Es bleibt somit jedem Liebhaber von Hypothesen nubenommen, bei Maerobius oder etwa auch bei Servins an unsern Schriftsteller und, wenn einer besonders starkgläubig ist, bei dem ersteren auch gerade an das vorliegende Werk zu denken; über dieses ungewisse 'vielleicht' aber kommen wir mit dem jetzt vorliegenden Material doch nicht hinaus.

Weit genaner freilich sucht schon der berliner Hg, die Person des Verfassers und seine Zeit zu bestimmen. Da unser Werk schon der Historien des Sallustius gedenke (Fol. 5 r.: über die Stelle selbst s. unten), da aber andrerseits die vorliegende Hs. kaum unter das 2e Jh. n. Chr. hinabzureichen scheine\*), so sei hierdurch schon eine nicht allzu weite Grenze nach beiden Seiten hin gesteckt. Und da nun gerade in den Anfang dieser Periode ein gewisser Jurist und Autiquar Granius Flaccus falle, desseu Bücher de indigitamentis ad Caesarem Censorinus de die nat. 3, 2 erwähnt, so sollen wir auch in eben demselben unsern Historiker in seiner Eigenschaft als Granius wiederzuerkennen nicht umhin können. Statt des einfachen Licinianus hätten wir somit schon einen stattlichen Gaius Granius Flaceus Licinianus gewonnen. Aber wir erhalten noch weitere Resultate. Eben noch zu Sallustius Zeit oder wenigstens unmittelbar nachher und jedesfalls noch vor Livius soll der Verfasser der Bücher de indigitamentis ('si eundem scriptorem indigitari conceditur' Pertz S. XIII) auch nnser Geschichtswerk veröffentlicht haben; denn erstens hatte dasselhe nach Livius doch keine Leser mehr finden können (aber treten denn nicht zu allen Zeiten Schriftsteller auf, die keine Leser finden? orscheint Fredegar Mones griechische Geschichte nicht auch nach E. Curtius usw.? und soll endlich aflein Livius dem Licinianus den Ahsatz haben verderben können, Caesar und Sallustius noch nicht?

<sup>\*)</sup> Praef. S. IX: 'ver! simile est, colieem nostrum asceule post Christum secunde aut saltem terito conscriptum esse, it an tacque fere temporis spatio a fragmento illo T. Livi (soil doch wol heiszen C. Salhutt), apod a. 1818 pater investigavit, et Plini colieer rescripto a Pridegario Moue nuper cello distare videatur' (wenn anders irgend jonand schenk).)

anf die unbedingte Gleichheit des Stoffes kommt es dabei doch nicht an); zweitens sher, fährt IIr. P. fort, gehöre Licinianus durchaus noch zu der Reihe der alten Annalisten, 'ita ut non Historias, sed Annales potius conscripsisse iudicandus sit' (praef. S. XV); denn 'cum (hoc) iam ex natura operis apparent, tum expressis verbis non uno loco ab auctore ipso comprobatur. Das letztere beruht, wie sich zeigen wird, auf einem einfachen Misverständnis, und was die 'natura operis' überbanpt angeht, so werden wir erst den Nachweis zu erwarten haben, worin denn der angebliche Unterschied zwischen Anna-- les und llistoriae bestehen solle und ob die Bezeichnung der vorlivianischen Geschichtschreiber als 'Annalisten' überhaupt dem Alterthum selbst angehöre (vgl. instar omnium die treffenden Bemerkungen von F. Thiersch in den münchner gel. Anz. 1848 Nr. 131 ff.). Ja gerade von jenem Standpunkt aus liesze sich jetzt aus den Worten des Licinianus selbst der Gegenbeweis führen nach der sehr wahrscheinlichen Ergänzung der honner Hgg. S. 10 A 22 multa omittenda in his historiis existimavi; denn wer an den Unterschied beider Benennungen glaubt, wird sich auch hier flugs veranlaszt sehen die historias durch einen recht groszen Anfangsbuchstaben ihrer appellativen Unbedentsamkeit zu entreiszen.

Die Hontas hat freilich alles dies auf ein gewisses Masz zurückgeführt. Das Praenomen Gajus wird wegen unsicherer Beglaubigung fallen gelassen; die Bezeichnung der Annales ist stillschweigend aus dem Titel entfernt; der angebliche Hauptbeweis für die annalistische Form des Werkes wird durch bessere Interpunction der Stelle S. 20 B 9 ed. Lips, beseitigt (über die sonstige Behandlung der Stelle s. uuten); mit vollem Rechte wird das Alter der Ils. auf die Zeit des 5n his 8n Jh. (die Entwicklungsperiode der Uncialschrift) herabgerückt (K. Pertz hatte sogar den übergeschriebenen Grammatiker dem 5n Jh. znweisen wollen). Aber die Hauptsache aus der oben erwähnten Erörterung ist dennoch gehlieben. Während die neuen figg, sich sonst der 'eximia Pertzii liberalitas' möglichst erfreuen, welche den Epigonen der editio princeps noch solche 'lautissimas dapes' übrig gelassen (praef. S. V). haben sie in diesem Falle sich einmal selbst als Kostverächter gezeigt. Die Differenz in den Citaten des Macrobius zwischen Granius Licinianus and Granius Flaccus wird nur bemerkt, um gleich darsuf dennoch beiden in der Person unseres Historikers ihre höhere Einheit zu vindicicren, und da der Granius Flaccus des Macrobius nun wieder gleich dem des Consorinus gesetzt wird, so kommen wir damit ebenfalls in die letzten Zeiten der Republik zurück. Dasz freilich die erhaltenen Blätter nicht durchans in der vorliegenden Gestalt zu jener Zeit verfaszt sein können, wird ausdrücklich snerkannt, auch die Stelle über Sallustins selbst zum Beweise dagegen hersngezogen (praef. S. XVIII); aber es sollen doch in eben derselben auch wieder Spuren der sallustischen Zeit zu finden sein (S. XV), und während die Pertzischen Gründe für eine vorlivianische Abfassung mit Humor behandelt werden, gelangen die Septem doch gleich darauf ganz im Ernst ziemlich zn demselben Resultat. Der Formel 'vor Livina' wird nur die andere 'kurz nach Sallustius sahstituiert und endlich sogar zugegeben, dasz 'Annales Liciniani libros editor non inmerito vocavit' (S. XVI).

Die Widersprüche in dieser Erörterung sollen durch eine Hypothese beseitigt werden, mit deren Begründung sich die Hgg. viele ich glaube vergebliche — Mühe gegeben haben: 'qnos seripserat Licinanus Sallustio acqualis ab urbe condita annales, ex eis Antoninorum setate virum mediocriter doctum en excerpsisse quorum has nunge

tenemus reliquias' (S. XVIIII).

Als Beweis dafür werden fünf einzelne Stellen angeführt, an welchen die admixtae adnotationes des vermeinten Epitomators als noch erkennbar bezeichnet und sogar durch Klammern ausgeschieden werden. Dies soll hinreichen die ganze Hypothese zu begründen. Es ist zu verwundern, dasz sich den Hgg, nicht schon des arge Dilemma aufgedrängt hat, welches dann notwendig entsteht. Entweder nemlich hat der Epitomator mit Ausnshme jener angeblichen (übrigens schr geringen) Zuthaten nur mit der Schere gearheitet und also den Text unseres Autors selbst unverändert gelassen; dann müste dessen sprachliche Gestelt im allgemeinen doch noch Zeuguis ablegen für das vermeintliche Zeitelter seiner Entstehung. Oder der Epitomator hat wirklich selbständig aus einem groszeren Werke ein kleineres aurechtgemacht, so dasz die Form desselben ihm sllein angehört; dann wäre es ein ganz singulärer Act schriftstellerischer Selbstverleugnung. wenn der neue Umscheiter dem Buche nicht seinen eigenen Namen hätte vorsetzen wollen, gleich dem Beispiele aller seiner zehlreichen Collegen in alter und nener Zeit. Denn die namenlosen 'periochae T. Livi librorum' wird man doch nicht zur Vergleichung heranziehen können. Warum also - wenn jenes Experiment üherhaupt anzunelimen ist - soll Licinianus nicht einfach der Epitomator selbst gewesen sein? Aher freilich auf jenem Namen, oder vielmehr auf dem halb zweifelhaft damit verhandenen Gentilnamen heruht die ganze Hypothese vom sallustischen Zeitalter. Um so wichtiger musz die sprachliche Betrachtung der vorliegenden Brnchstücke erscheinen. Die Hgg. haben diese Frage ziemlich unberührt gelassen und sich selbst über ihre Ansicht von der gröszeren oder geringeren Selbständigkeit des Epitometors nur einmsl heiläufig kurz ausgesprochen S. XVIII: 'intelleges cum qui hacc acriberet uberiore fonte ita usum case, ut modo quae placerent transcriberet inmutats, modo in brevius contraheret.' Also derselhe soll weder ganz selbständig noch ganz unselbständig gehandelt hahen. Dann würde hiernsch etwa je nach dem gröszeren oder geringeren Grade dieser Selbständigkeit noch eine verschiedene Sprache und ein verschiedener Stil zu erkennen sein? Dies haben doch auob die ligg. S. XVI nicht zu bebaupten gewagt.

Die Sachlage ist hiernach wol folgende. Finden sich in dem Werke an sonst unverdächtigen Stellen sichere Spuren, welche auf eine apätere Zeit hinweisen, und stellt sich die sprachliche Form des ganzen nicht gerade ausdrücklich in Widerspruch mit iener Zeit, so müssen diese Gründe die ganze angebliehe Identität des Licinianus mit Granius Flacens (d. h. mit einem Caesarianer Flacens) umwerfen und können eben nur dazu dienen die Abfassung des Werkes in jener späteren Zeit zu bezengen. Die einzige bisher sieher ermittelte chronologische Spur aber führt uns schon wenigstens zum Zeitalter des Hadrian, in den Worten S. 8 B 22: aedes nobilissima Olympii Ioris Atheniensis diu inperfecta permansit. Denn wie ein 'vir gnidam et doctrina et benevolentia . . insignis' schon die Hgg. erinnerte (praef. S. XVIIII), konnte so nur nach der von Hadrian ausgeführten Vollendung des Olympienm geschrieben werden \*). Damit stehen andere Spuren, welche uns etwa an den Charakter des Zeitalters der Frontonianer erinnern, vollkommen in Einklang (s. unten bei Betrachtung des Urteils über Sallustius). Und für den Standpunkt dieser Zeit wird kein verständiger die Sprache wie die Darstellungskunst des Verfassers zu gut finden, dagegen sehr entschieden zu schlecht für einen Zeitgenossen des Cicero, Csesar und Sallustins. Denn an einen Mann von dem Bildungsstandpunkt jenes Unterofficiers, der sein Tagebuch de bello Hispaniensi schrieb, hätten wir doch bei dem Verfasser einer groszartigen Universalgeschiehte, von welcher die verliegenden Stücke sogar nur erst ein Auszug sein sollten, nicht leicht zu denken. Ohnehin wäre dann das tiefe Stillschweigen der nächsten und näheren Zeitgenossen über ein solches Werk trotz aller Verluste der römischen Litteratur noch auffallend genng, während es uns doch selbst an Notizen über die annales Volusi cacata charta nicht fehlt. Gehörte unser Licinianus jener Zeit an, so hätte sein Werk einen solchen Ehrengrusz wenigstens vor allen verdient.

Die wichtigsten Anhaltspunkte für den eigentlichen Standpunkt des Autors vermag uns die sehon erwähnte Stelle über Sallustins zu geben, welche von den ligz. — zum Theil wegen mangethalter Emendation — noch nicht vollständig gewürdigt worden ist, Fol. 5 r. 8. 42 Al 8 ed. Lips.): Sallusti opus nobis occurrit, sed nos ut jenstitutinus moras et non urgentia omitte/mus. nam Sallustium non khistoricum... sed ut oratorem legen/dum. nam et tempora i reprehendit sua et de/icta carpit et contiones i ingerit et dat in censum loca montes flumina et hoc genus amovenda et culpat et conparat [disserendo. Duss Licinianus gleich bei dem Uebergange

<sup>\*)</sup> Diesen Punkt hat IIr. Dominieus Comparetti in seiner mir so chen zukommenden epistula ad F. Ritschelium (rheim Juns XIII 437) ziblerschen, wenn er die Epitomierungstheorie verwirft und dennoch in unserem Historiker einen Leichnauss erkennen will, welchen Martialis I 02 (vgl. 50) als eine zeitgenössische litterarische Berühmtheits seiner Avtestadt Bilblis nentn. Oder soll dieser Zeitgenoss Domitian die ab Vollendung der außes tiltumpfi Josis Atheniewis noch erlebt und nachhert ert sein Gescheitbaverk (wenigesten sit aus 28 Buch desselben) verfaszt ab haben, so dasz also Martialis Erwähnung auf andere Schriften zu beziehen wäre?

zur Geschichte des J. 78 v. Chr. an Sallustius Historien denkt, deren Erzählung mit diesem Jahre begann, branchte noch kein besonderes Zeichen einer früheren oder späteren Abfassungszeit zu sein, wol aber zeugt für die letztere das nun gleich folgende Urteil. Und zwar keineswegs blosz die Worte nam Sallustium non ut historicum . , sed ut oratorem legendum, welche von den Septem gerade allein der frontonianischen Zeit zugeschrieben und deshalb für einen Zusetz des Epitomators crklärt worden sind. Ohnehin musz die Ergänzung des hal, NONUTHISTORIC, SUNT in non ut historicum scribunt, wodurch jene Hypothese noch weiter gestützt werden soll, ebenfalls als durchaus hypothetisch erscheinen. Es ist wol zn corrigieren sentio, wie in dem entsprechenden Urteile des Quintilianns X 1, 90 Lucanus ardens et concitatus et sententiis clarissimus et - ut dicam auod sentio magis oratoribus quam poetis imitandus (al. adnumerandus), dem manche andere ühnliche folgten (s. Spaldings Anm. und O. Jahns Vorr. zn Persins S. XXXIIII Anm. 2) \*). Auszerdem wird es nicht unnütz sein bei ieher Bezeichnung des Sallustins als orator an das von Ritsehl edierte Fragment des löblichen Africaners P. Annins Florus Virgilius orator an poeta zu erinnern. Ist anch in dem erhaltenen Stücke von nichts weniger als von diesem Thema die Rede, so bezeichnet doch die Uebersehrift dasselbe deutlich genug; s. O. Jahns Flores Vorr S XLIIII.

Die folgenden Lücken unserer Stelle sind durch Mommsen und Pertz sehon einleuchtend genug ergänzt \*\*). Nur das handschriftliche ETCONT . . . . INGERIT war offenbar zn verstehen et contiones ingerit \*\*\*) und nieht in convitia (oder contumelias) zu andern. Dadurch erlangen wir zugleich für unsern Licinianus ein neues Resultat, nemlich dasz er seinem Werke keine contiones eingefügt habe: dieses aber würde wieder auf einen Geschichtsehreiber aus der sallustisehen Zeit gar wenig passen. Oder welcher Verfasser eines ähnlichen Werkes ans der Zeit der Republik (wenn wir den absichtlich schlichten und bescheidenen Hirtius ausnehmen, der dem Beispiel von Thukydides 8m Buche folgte) hätte auf diese Gelegenheit zu oratorischem Sehmuck verzichtet? Nicht einmal die Verfasser des bellum Africae und des b. Hispaniense. Ein solcher Redefeind Lieinianus ware eine rara avis selbst unter den ehrliehen 'Annalisten'. Vgl. die den Worten unseres Autors gerade entgegengesetzte Theorie bei Cie, orat. \$ 66; huic generi (dem έπιδειχτικόν) historia finitima est, in qua et

<sup>\*)</sup> Mit zenfo vgl. man hef Lienianus selbut das ühnliche zeio S. 4 B. 19 ed. Lips. Wer an dem Weckele des Numerus Autosos nehmen will (worn ührigens kein Grund vorhanden ist), mag sich corrigieren zeinus Der neuliche Vorschlag von B. ten Birnik im Philol. XII 150 at hittori-cue zet oder ut h. ninst kunn wol auf sich heruben. \*\*) Ohne Grund sehreiben die Bluenet et hoe geuns dia statt ansvenda. Ohne Grund sehreiben die Bluenet et hoe geuns dia statt ansvenda. Ohne Grund werden wir deshalt nieht in inzerit corrigieren ze sist aber sprachlich anch ein Zeichen der silbernen Latinität: s. Böttichers Lex. Tac. u. d. W. u. d. W. u. d. W.

narratur ornate el regio saepe aut pugna describitur, interponuntur etiam contiones et hortationes usw. Der erste, welcher von dem Beispiele der Vorfahren in dieser Beziehung ahwich, ist so viel wir wissen Pompejus Trogus nach der bekannten Stelle bei Justinus XXXVIII 3: in Livio et in Sallustio reprehendit, quod contiones directas pro sua oratione operi suo inserendo historiae modum excesserint: doch schob'er selhst dafür lange indirecte Reden ein, wie das Beispiel hei Justinus a. O. zeigt. (Die Opposition hei Diodoros XX 1-2 ist anderer Art.) Aber erst nach der Zeit des Snetonius wird uns eine so durre und trockene Theorie und Praxis wie die des Licinianus nicht mehr hefremden können. Freitich noch näher als dem Suetonius steht dieselhe dem Verfahren der scriptores historiae Angustae, unter welchen Trebellius Polio mit seinem non tam diserte quam fideliter (XXX tyr. 33) wol such die Intentionen unseres Autors genau genug hezeichnet. Vgl. ebd. 11 id quod ad eloquentiam pertinet nihil curo, Voniscus Prob. 2 et mihi quidem id animi fuit, non ut Sallustios Livios Tacitos Trogos atque (?) omnes disertissimos imitarer viros in vila principum et temporibus disserendis, sed Marium Maximum, Suetonium Tranquillum . . ceterosque qui haec et talia non tam diserte quam vere memoriae tradiderunt (vgl. Dirksen die Scriptores hist. Aug. S. 38). Es ist nun wol einleuchtend, wie an unserer Stelle des Licinianus die Erwähnung der contiones in der nächsten Beziehung ateht zu der Bezeichnung des Sallustius als orator, also trotz des doppelten nam nicht davon getrennt werden darf.

Eben so wenig werden die nächsten Zeilen einem Granius Flacus Licialnam aus Caesars Zeit passend zuszcheriben sein. Wem würde se eingefallen sein, so lange in Rom die Geographie noch durchaus die Magd der Geschichte wer, einem Historiker das einfügen geographischer Excurse zum Vorwurf zu mechen? ") Asinius Polio, Livius und Leneus, gewis sehr verschiedenstrige Menschen, tudelten an Sallustius doch ganz undere Dinge. Endlich hat H. Brunn in der oben erwihnten epistale Dom. Comparetif (rhein, Mas. XIII 460) den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er auch die Worte nam et temporar experhendut sus als seinen Beweis geltend macht, dasz von einem Zeilgenossen des Sallustius nicht so habe geschriehen werden können.

<sup>\*)</sup> In welchem Anscheu übrigens (ganz abgesehen von der Frage in ihrer passenden oder unpassenden einfängung) die sehr ausführlichen derartigen Excurse in den Hilstorien des Sallastius auch noch später standen, seigt uns namentlich das Beispiel des h. Hierorymun, welcher sich bei der Erösterung der Eröste des Paradiess speedell auf der Beiter Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter Beiter der Beiter der Beiter der Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter der Beiter Bei

Ea erhellt also, mit welchem Rechte die Septem S. XV sagen konnten: 'extant (apud Licinianum) de Crispi Sallusti historiia (d. h. Historiis) ea verba, quae licet argumentis evinci nequent, sentiamus tamen vix quemquam scribere potuisse quin tempori eius a eq nalis novo illo et inusitato condendorum annalium genere dudum commotus esset.' Wollten sie consequent sein, so hätten sie das gesamte Urteil über Sallustius bis disserendo noch in Klammern einschlieszen müssen. Aber alsdann wären wieder die vorausgehenden morae et non urgentia nicht verständlich, welche erst durch das folgende ihre Erklärung finden. Der Autor sagt etwa: 'von jetzt an könnte ich mir ein so berühmtes Werk wie das des Sallustius zum Führer nehmen; doch werde ich dabei cum grano salia verfahren und alle moras et non urgentia ignorieren, als da sind eingeflochtene Reden, Sittenpredigten, geographische und andere Excurse.' Wenn die Klammern also nach der einen Richtung sich ausdehnen, so werden ihnen auch noch die früheren Zeilen, kurz die Erwähnung des Sallustius überhaupt zum Opfer fallen müssen. Die Stelle würde dann als rein dem Epitomator angehörig wieder ein anderes Interesse gewähren, und daran liesze sich noch manche schöne neue Hypothese anknüpfen.

Zugleich aber waren damit für unsern Licinianus die Schranken nach rückwärts um ein gutes Stück erweitert. Das letzte der erhaltenen Blätter behandelt die Geschichte des Jahres v. Chr. 78. Setzen wir nicht allzu lange nachher den Schlusz des Werkes an - nnd was hindert uns dies zu thun? - ao liesze aich noch ein wirklich zeitgenössischer College von 'Annalisten' wie Valerius Antias, Claudius Quadrigarina and Licinius Macer gewinnen. Ja wer stark im conjicieren ist wird sich die Ueberschrift Liciniani etwa geradezu in Licini Macri and Grani Liciniani in Macri Licini 'verbessern'. Das Praenomen Gai ware dann ohnehin ganz am Orte.

Doch manum de tabnia. Suchen wir lieber die Epitomierungstheorie in ihren geheimsten Schlupfwinkel zu verfolgen, welcher iat Fol. 1 u (S. 20 B 9 ed. Lips.): Rutilius cos. collega | Man[i]li hoc anno Cn. | Pompeius natus est so lussuperrep.onit aeq. | adq. Cicero cum metus | adventantium Cimbrolrum totam quateret | civitatem iusiuran dum a iuniorib, exegit | neq. (= nequis) extra Italiam quo quam proficisceretur usw. Während hier K. Pertz in den Worten Rutilius cos, collega Manti die Ueberschrift eines neuen Jahrenabschnittes in den 'Annales' des Licinianus sehen wollte (statt P. Rutilius Cn. Manlius coss.!), haben die Septem unzweiselhaft richtig in dem Namen des Rutilius nur das prosaische Subject zu dem folgenden iusiurandum exegit erkannt. Die Worte hoc anno Cn. Pompeius natus est .. aeque atque Cicero sind also an unpassender Stelle in den Text gerathen: ohnehin gehören sie doch wahrscheinlich der Geschichte des vorhergehenden Jahres an (v. Chr. 106). Aber müssen wir sie deshalb, wie die Septem wollen, gleich einem späteren Epitomator zuachreiben? Freilich die Hgg. glauben dafür einen directen Beweis in einem neuen Einschiebsel innerhalb des Einschiebsels zu erkennen. indem sie das corrupte solussuperrep. onit emendieren solus superiore ponit. Der Epitomator nemlich, meinen sie, weise hier wie alle übrigen Schriftsteller die Geburt des Pompejus dem J. 106 v. Chr. zn, homerke aber zugleich dabei, dasz allein Licinianus dieselbe schon in das Jabr zuvor gesetzt habe. Dieses letztere soll wieder gefolgert werden aus den Worten unscres Schriftstellers Fol. 4 r (S. 38 A 2 ed. Lips.): et Pompeius | annos natus XXV eques Ro. | quod nemo antea pro praetore ex Africa trium phavit IIII Idus Martias. Das heiszt eine ungewisse Conjectur durch eine noch ungewissere Berechnung stützen. Einmal ist es keineswegs 'feststehend' (praef. S. XVI unten), dasz Pompeius 24 Jahre alt (so Livius ep. 89) im J. 81 über Africa triumphiert habe. Schon Drumann Gesch. Roms IV 324. 337 setzt dafür nach ungefährer Berechnung das Jahr 80 an, und die Angabe in Fischers rom, Zeittafeln S. 188, dasz es noch in demselben Jahre geschehen sei, in welchem Pompeius nach Africa gesandt wurde, wird wol gerade durch das jetzt aus Licinianus neu gewonnene Datum des Trinmphes widerlegt. Um nichts mehr ist das Jahr 81 für den gleich im folgenden erwähnten Triumph des Murena beglaubigt: den dritten dort aufgezählten Triumph des Valerius Flaccus kennen wir nicht einmal anderswoher, und das nächststehende Factum, die Aedilität der beiden Luculli, fällt ins J. 79 (nicht 80: Drumann IV 123). Also liesze sich gerade vermuten, dasz Licinianus alle die in dieser Aufzählung verbundenen Ereignisse eben dem letzteren Jahre zuschriebe. Dies ist offenbar auch Mommsens Ansicht, rom. Gesch. II 331 der 2n Aufl. (gegenüber S. 319 der in Aufl.). Unser Schriftsteller wurde dann also die Geburt des Pompejus nichts weniger als anno superiore vor 106 ansetzen. - Und selbst wenn es feststände, Licinianus habe den africanischen Triumph desselben dem Jabre 81 zuweisen wollen, so wäre desbalb bei der häufigen Zählungsweise der römischen Schriftsteller die Angabe eines Alters von 25 Jahren noch nicht in Widerspruch mit dem Geburtsjahre 106, wenn Pompejus am 12a Marz 81 auch das 25e Jahr noch nicht vollendet batte (vgl. Becker röm. Alterth. Il 2 S. 24 Anm. 40). Ebenso läszt Vellejus II 29 den Pompejus im J. 83 dreiundzwanzig Jahre alt dem Sulla zu Hülfe ziehen, wahrscheinlich doch sehon vor der Vollendung des 23n Jahres prid. Kal. Octob., obgleich Vellejus an derselben Stelle das Geburtsjahr 106 genau berechnet. - Aber auch wenn Licinianus wirklich statt dessen das Jahr 107 substituierte, so war er wieder mit dieser Angabe weder der erste noch der einzige \*): denn nichts ist weniger wahr als die Annahme ed. Lips. S. XVI unten, dasz bei der Ansetzung von Pompejus Geburtsjahr 'omnes consentiunt auctores' (s. dagegen schon Vell. a. O.). - Und endlich, selbst wenn alles dies mit der Hypothese der Septem couvenierte, welcher Epitomator

<sup>\*)</sup> S. Drumann IV 324. Fischer Zeittafeln S. 279 a. A. — Mau vgl. auszerdem die ungenauen Angaben der alten über das Geburtsjahr selbat des Caesar: Becker röm. Alterth. II 2, 21. Mommsen röm. Gesch. III 15.

hätte hier den von ihm bearbeiteten Autor blosz mit solus bezeichnen können ohne Hinzufugung des Namens? Spriebt Justinus jemals so von Trogus Pompejus? Ohnehin soll ja auch die angebliche Bemerkung solus superiore ponit überhaupt nicht in die Worte des Licinianus selbst, sondern in einen Zusatz des Epitomators eingeschoben sein. Denu von diesem ist doch S. 21 ausdrücklich die Rede, wenn auch vorher S. XVII nur ein librarius genannt wird. In jedem Falle also ist die Schreibung des Codex SO LUSSUPERREP · ONIT \*) anders zu corrigieren, wenn auch schwer zu sagen ist wie. (Wir erwarteten etwa filius Strabonis oder salus rei publicae.)

Auch an einer zweiten Stelle, an welcher wir wirklich von einem annus superior lesen (S. 38 B 12), heruht der Obelos der Septem auf Täuschang: die Worte iam ante anno superiore sind hier einfach mit dem folgenden Satze zu verbinden, wie dies schon K. Pertz gethan hat.

Die übrigen von den bonner Hgg, in dieser Beziehung bennstandeten Stellen brauchen wir hier nur kurz zu erwähnen. Dasz S. 20 B die Bemerkung über das Exil des Cn. Manlius an unpassendem Orte steht (Mommsen röm, Gesch. II 178 Anm.) läszt deshalb noch nicht auf einen Epitomator schlieszen. - S. 34 A ist nichts auszuwerfen, sondern ctwa zn schreiben: is (so die Hs., nicht his) ipse Mithridates cum Sulla aput Dardanum compositis, gratia p. r. (?) reconciliata Ariobardianen ut servum respuit, reliqua classe in Pontum proficiscitur (vgl. Mommsen II 300 a. E.). - Wenn endlich S. 42 B 17 die Worte et extat oratio die noch vorhandene Rede des M. Lepidus ans Sallustius Historien bezeichnen sollen, so ist zu bemerken dasz diese gerade den entgegengesetzten Inhalt hat von dem bei Licinianus bezeichneten non esse utile restitui tribuniciam potestatem. Auszerdem ist die Schluszfolgerung überhaupt, wonach die angeführten Worte aus jenem Grunde gleich einem Epitomator angehören sollen (praef. S. XVIIII oben), eine sehr verwickelte. Wenn bier wirklich, wie die Septem wollen, nur eine Rede des Lepidus bei Sallustius bezeichnet wird, so liesze sich dieso Stelle gerade als Zeugnis anführen, dasz der Verfasser das Werk des Sallustius keineswegs blosz aus der uns erhaltenen Chrestomathie von vier Reden und zwei Briefen gekannt habe, welche die Ilgg. nach Orellis Vermutung der frontonianischen Zeit zuschreiben. Ucbrigens musz an unserer Stelle der Name des Lepidus überhaupt, wenn Pertz auch die Reste EPI noticrt hat, doch noch zweischaft genug erscheinen. Dasz derselbe sogar nach Sullas Tode anfangs noch den conservativen gespielt habe, würde zu den übrigen Nachrichten über ihn gar schlecht passen. Vielmehr war Lenidus schon bei der Bewerbung um das Consulat als Gegner des Sulla aufgetreten : die Rede welche ihm Sallustius in den Mund legt gehört durchaus zu den turbidae contiones, deren Florus II 11 (111 23), 5 gedenkt; gleich hei Sullas Leichenbegängnis hören wir, wie der poli-

<sup>\*)</sup> In der praef. ed. Lips. S. XVI und XVII ungenau abgedruckt.

tische Gegensatz zwischen ihm und seinem Collegen Catalus zu offenem Zwist ausbrach (Kritz zu Sall. Hist. fragm. inc. 52). Anch Mommsen R. G. III 22 hat jener Conjectur des ersten Hg. keinen Beifall gezollt.

Die Worte endlich, welche die Septem S. 8 B 3 mit Unrecht, S. 36 B 4 mit Recht getilgt haben, sebeinen sie schon selbst nicht einem Epitomator, sondern dem librarius zuschreiben zu wollen.

So ist die Sachlage. Wenn die neuen ligg, pracf. S. XVII ihre Epitomierungsblenorie als eine solche bezeichnen 'que veremur ne in senlentism srgumentis firmatsm mutetur', so können wir diese Furcht als unbegründet bezeichnen. Wir missen und bescheiden hier nur die Reste eines Schriftstellers aus jener Zeit zu erkennen, welche angeblich erst die Ectionnatio bervorzebracht haben sollte.

Es bleibt uns noch übrig in einem zweiten Artikel auf die Sprache und Darstellungsweise der chaltenen Stücke so wie auf die bisherigen Versuche zur Emendierung derselben genauer einzugeben.

Wien im August 1858.

Gustav Linker.

### 54.

# Zu Granius Licinianus.

Eine der interessantesten Stellen des Annalisien, seine Auslassung über den achriftstellerischen Charakter des Sallustius, hedarf auch nach Mommsen und der Heptas noch einiger kleinen Aufhülfe, wie der unterz, mit Sicherheit dartbun zu konnen hofft. Die Worte lauten gegenwärtig S. 43 A 18 also: Sallusti opus nobis occurrit, sed nos ut instituimus moras et non urgentia omittemus. [nam Sallustium non ut historicum scribunt, sed ut oratorem legendum.) nam et tempora reprehendit sua et delicta carpit et convitia ingerit et dat in censum loca montes flumina et hoc genus alia et culpat et conparat disserendo. Die Klammern rühren von der Heptas ber, welche in der Vorrede S. XVIII, davon ausgehend dasz ihr scribunt eine richtige Aenderung für das überlieferte SUNT aei, allerdings mit Recht behauptet, ein solcher Satz babe nicht von Licinianus im ersten Jh. vor Chr., sondern nur von einem Kenner des Fronto und der Redner, welche sich nach Sallustins richteten, geschrieben werden konnen. Nun lassen sich aber die Worte nam et tempora - disserendo oline einen weiteren Verbindungssatz mit einem Urteil über Sallustius, oder ohne wenigstens ein zugefügtes ille als eine occupatio (Hand Turs. IV S. 15, 4) kaum füglich an moras et non urgentia unmittelbar anschlieszen, während sie ganz vortrefflich zu oratorem stimmen. Es wird daher für SUNT etwas anderes zu suchen sein und vorläufig die verdächtigte Periode festgehalten werden dürsen. Demnächst setze ich den ganzen Abschnitt her, wie er nach meiner Ansicht etwa zu lesch ist:

| S. 42 A 18 | SALLUSTIOPUSNO      |
|------------|---------------------|
|            | BISOCCURRITSEDNOSUT |
| 20         | INSTITUIMUSMORASET  |
|            | NONURGENTIAOMITTE   |
|            | MUSNAMSALLUSTIUM    |
|            | NONUTHISTORICISUNT  |
| 24         | SEDUTARATOREMLEGEN  |
| S. 42 B 1  | DUMNAMETTEMP        |
|            | REPREHENDITSUAE     |
|            | LICTACARPITETCONT   |
| 4          | INGERITETDATINCE    |
|            | LOCAMONTESFLUM      |
|            | ETHOCGENUS AMO      |
|            | ETCULTAEETCONPA     |
| 8          | DISSERENDOUERU)     |
|            | COGENERATR PL CO    |
|            | LESUTITRIBUNICIAM   |
|            | TESTATEMRESTITUE    |
| 12         | NEGAUITPRIORIEPIS   |
|            |                     |

Sallusti opns nobis occurrit, sed nos ut instituimus moras urgentia non mus. nam Sallustium non at historic um plufto. sed ut [o]ratorem legennam et templora reprehendit sna eft delicta esrpit et contsiones inlslerit et dat in celnsum loca montea flumfina et hoc genus amo ena et culta et conpairat disserendo. Vernim tunco[rav]era[nt] tr.pl.co[nsules, uti tribuniciam [potestatem restituel rent. negavit prior [L]epi[dua

Hier ist es annächst nicht kübner. S. 42 A 23 PUTO für SUNT zu vermuten sls SCRIBUNT, zumsl Abkürzungen im Codex nur für das Ende der Wörter vorkommen, s. die Compendis bei Pertz S. X. Auch wird weder der Wechsel des Numerus omittemus und puto noch des wiederholte anfangen der Sätze mit nam einen gegründeten Anstosz erregen; vgl. Madvig zu Ciccro de fin. 1 7, 24 sed ut omittam . . reniamus, und Halm zu p. Lig. 7, 20 sed ut omittam communem causam, veniamus ad nostram. Oder mag jemsnd lieber Icsen: non ut historicium! su[munt] sed ut [o]ratorem legendum? Dann die unzweiselhaften tempora und delicta zu übergehen, so schreibt man S. 42 B 3 - 4 convitia ingerit. Das ware von Seiten der Latinität ganz gut. s. Hor. Scrm. I 5, 11 tum pueri naulis, pueris convilia naulae ingerere. Allein der Ausdruck trifft weder die Art des Sallustius richtig. noch führt die Ueberlieferung auf convitia, sondern auf contiones. Dieses zicht ferner die auch in palaeographischem Betracht ganz leichte Aenderung inserit nach sich, vgl. S. 36 A 4 EUERSEIES st. EUERGETES. - Ebd. Z. 4 bietet sich für Mommsens dat in celnsum nichts besseres dar, obwol jenes nicht ganz unbedenklich ist. Z. 6 hatte Mommsen geschrieben et hoc genus amo[venda: eine Erganzung zu welcher schon die Lücke nicht ausreicht. Aber auch das alia der Heptas wird nicht befriedigen, amofena füllt ganz gensu die fehlenden drei Buchstaben ans und empfichlt sich auszerdem durch das folgende et culta. Denn dies mit cul[p]a[t, wie beide Ausgaben lesen, zu vertauschen ist nm so weniger Grund, je auffallender nach delicta carpit Z. 2-3 der Verfssser noch einmsl auf denselben Gedanken zurückkommen würde. Auch ist sn culta nicht etws desbslb Anstosz zu nehmen, weil die Hs. usch diesem Worte noch ein E hst, welches man

nicht unterbringen kann. Es ist wol ein Versehen des Schreibers anznnehmen, der ähnlich S. 43 B 13 INCONTIONEMM . . . statt INCON-TIONEM . . . gefaselt hat. Unter amoena et culta sind entweder anmutige und schön angebaute Gegenden oder liebliche, anch geistvolle and zum Schmuck dienende Schilderungen zu verstehen. Dasz aber Sallustius auch in den Ilistorien sich vielfach über Länder, Flüsse, Inseln u. dgl. verbreitet hat, zeigen noch jetzt die spärlichen Ueberreste, s. Kritz Hist, fragm. S. XXIV f. Die Worte endlich et conparat disserendo, welche nun auf loca montes flumina usw. bezogen werden müssen, scheinen erträglich. Oder ware et conparat[a] disserendo zu lesen: 'Stoff, der auf längere Auseinundersetzung berechnet, dazu geeignet ist'? Achnlich sagt Quintilianns X 1, 28 genus ostentationi comparatum .- Z. 8 ff. sind hier angeschlossen, weil Mommsen zuerst auch verum [indi]co genera vermutet hatte, und weil es vielleicht fraglich erscheinen konnte, ob mit disserendo die Beurteflung des Sallustins ahgeschlossen ist. Hieran zweifle ich nun zwar nicht, zumal Licinianus den Uebergang öfter mit verum macht, habe indes, statt verum ubi convenerant mit der Heptas zu sehreiben, vorgezogen verum tunc orgrerant, wenn auch dadurch das Verhältnis zwischen ubi convenerant und negarit aufgehoben wird. Ich dachte dabei an die Stelle S. 24 B 10: quem (Metellum) Catuli duo et Antonius senex legati ut patriae subreniret oraverant. Hiezu bemerkt Pertz S. 37 A. 7. dasz. wenn der noch im selbigen Jahre mit erschlagene grosze Redner M. Antonius zu versteben sei, dieser, weil damals erst 56 Jahre alt (611, 143-667, 87), kaum senex heiszen konne. Sollte aber nicht statt SE-NEX vielmehr SENAT' senatus legati das echte sein? Auch an der zweiten Stelle, wo orare stebt, ist ein Bedenken übrig, S. 22 A 17: idem sibi praecipi ratus (Marius) oraverat; ut se ad mare deducerent, ac vix eraserat. Von dem ac ita des ersten llg, nicht zu reden, so bemerkt Pertz zu ATUIX, dasz das u unsicher sci und er selbst früher ACCITA zu lesen gemeint habe. Beide Lesarten: ATUIX und ACCITA einigen sich wol am bequemsten in ADO ITA \*), atque ita. Mommsens eaque via andert zu viel.

#### II.

<sup>\*) [</sup>Ebenso M. Hertz in den 'Vindiciae Gellianae' vor dem greifs-walder Sommerkatalog d. J. S. 12, der zugleich S. 30 A 4-5 emendiert: Eucrystes merito dictus quod beatos egentes faciebat. A. F.]



barranes gedacht zu worden pflegt (Plut. Sulla 22. App. Mithr. 60. C. 16. Nr. 6855 d. A 2 H. R. al. Ohloration of obtrizen or is Disvolute xartifolio vibrolia xartifolio vibrolia xartifolio vibrolia xartifolio dann drängt sich vielmehr eine Conjectur anf vie: r[egique Ari]obarral[in] i [-]np[p]el folciam. Dieselbe Form des Namens steht S. 34 19—20. Ob im folgenden comis et mensuestior das echte sei, bleibt freglich. Man mobile in COMISST cher Nicomedes suchos.

Auch der Anfang der nächsten Seite erregt Scrupel, 36 A 1:
...JID10SEEXEQUEBATUR inv]idiose exequebatur
...TISEXERCITUSINPRICE sa]tis exercitus in prioro

... RIUNA fo]r[t]una.

Zu gröszerer Sicherheit kann man freilich nicht gelangen, eho die llerstellung der schwer verderben Seite 34 Ba. E. gelungen ist, Inzwischen möchte ich doch schon jetzt vorschlagen: ar-jüs exercii[a]t, s. S. 34 A 5 cetros omnis captico. En ist bekannt, dass Nikomedes II, um den Thron zu besteigen, den Prusius und alsdann seine Brüder ermorden liest, App. Nithr. 4 ffl.

In den nächsten Worten hat die Heplas gut aufgeräumt; nur der Name der Concubine, wenn nicht auch die Gattin Z. 10 vielmehr Aristonoë als Aristonica hiesz, musz noch ermittelt werden, Z. 11:

TOLLITEXCON tollit ex con-

12 ..BINAIIALIESICHEANA culbina Ilane Sicheana ...RESOCRATENNOMINE alterum] Socraten nomino

... UMO CELLEUM CUMSO muliere]mque C[yz]i[c]um cum So-... ATEETOUINGENTISTALE cr]ate et quingentis tale-

16 .. ISABLEGAT ntjis ablegat.

Z. 12 dacbte ich zuerst en Ho[re]res; ellein der Umstand dass Niko-medea die Kebse mit ihrem Sohne nach Nyzikos schickt, wie Pertz Z. 14 gewis richtig Cypicum für CELIEUM geschrieben hat, leitete auf cine andere Spur. Sollte nemilel HALEISCHEANA nicht durch HAGNECVZICENA zu beasern sein? Wegen Hoppe, falle es eines Nachweises bedarf, a. Bentley zu Hor. Sern., 13, 40.

Unmittelbar darauf ist Z. 13 alterum achwerlich aus . . . RE zu contohnen. Mommson hatte muliere gesetzt; vielleicht ist genelre das cebte. Die Heptas scheint iste an de Ausdeuckswiese Soraten nomine gestoszen za haben. Vgl. Hor. Epist. 17, 55 tt, redit et narrat: Vulteium nomine Menom, praeconem, tenui censu — Ebenso wenibengt Z. 14 mulierer]myue statt . . . UMC; ich schlage vor 10ll nynue.

An dem übel beschaffenen Schlusz der Columne sei wenigsleus einer Hariolation der Raum vergönnt, Z. 19:

... UNCATISEAP ANTICISO is] v[o]catis [ad se Cyz]i[c]o
... ENLACSAMII IIMATRE Socrate fr[a]tre et] matre

## Ш.

Das über Antiochus IV Epiphanes erzählte (S. 8) gestattet eine kleine. Nachlese zu den Emendationen Mommsens und der Heptas: A 2: idem agitae erat bellum pos tea indi ere Romanis, sed [prohi]bitus ...42 \* diciur 0808 [... NISSORTE. Die Soptem bemerken: 'fortasse Apollimis sorte'. Auch dem untera, war dies eingefallen. Weil aber jenem Könige keine besondere Furcht vor einem abmahnenden Orakelspruch zunutrauen ist, scheint etwas wie Maccdonie oder noch lieber Persei regis vorte glaublicher.') Welch tiefen Eindruch das Schicksal des Maccdoniers auf den königlichen Bruder in Syrien machen muste, leigt zu Tage. Uebrigens ist auch prohibitus oder, mit Mommen, inhibitus unsicher. Unter ... ALBITUS könnte sich auch deterrjitus oder ein ähnliches Wort verstecken.

Nach dem sicheren Funde Z. 10: epylalis comiselps interrlenire, den in Hinblick suf Polyhios bei Athenseos X 52 p. 439° (εἰ δὲ καὶ τῶν νεατέρων συνειόθοιτό τινος εὐαρουμένους όπουθήποτε, παρίψ μετά περαμίου καὶ συμφωνίας, ώτα τους πολλούς διά τὸ παράδοξον συντατμένους συγτωγι) ich edells gemach that, gibt die Hepsta Z. 13:

....LNEASPUBLICEFUN —— publice frequentare] balneas, p[o]t[a]recum plebe] perfusus unguentis.].

Die Note lantet: '13—15 cf. Diodor. XXXI 16 Bekk. probabilius älii restilusat. fortassa per gancas. per balancap (K. Fetzl. nany Momesa). balanca perkere ecl perfaisus unaquenio p.º. Vom herabsteigen des Königs his in die Garküchen wird nichts berichtet. Eine Vergleichung der griechischen Quelle, welche Licinians vor Augen hatte (Polyhios bei Alben. a. 0. p. 438° llovico ix sal it; voix soviovà lovrqoive quòno, altapotavo, and bei demelben V 2 p. 194° llovico de xaiv voix dynosofis; platoulos, far dynosofis pir ve falencia nerd noemiero, viri dem nachstehenden Ergänungsversuch uar Slütte dienen: et ballnefili publicija ulti, piebel balmeas [frequie]nlante], perquus un-quelnis]. Balmo uti ist leicht anchzuweisen, s. Celsus I 1 p. 20, 31 Krause; Orelli lascr. Lai. Nr. 202 a. E. balme. . quod usi fuerant amplius annis XXXX. Die Wiederholung des Nomens findet sich chen so bei Polyhios

Z. 16 ... ASTURGONEPOM | ... ETEBAT. Die Lesset von Bernaye: alturcone pomipom r[e]gløbst hat vor dem ducedat der Heptas, ungerechnet die Palaeographie, nuch wegen der Griechen grössere Wihrstebeihlichkeit. Denn Polybios XXXI ± p. 1068, 22 Bekker schreibt: Υπιου γιὰ βταν εύτιξη παρέτερτε παρά την πομπίγι τους μεν πορόγειν καλέτων τος δ΄ επίτεριν, από Biodoros Exc. XXXI, 11 2 p. 121 L. Dindorf: παρέτερτε παρά την πομπίγι Επαίαρω Εχων ευτιλίες καί τους μένν πορόγειν καλέτων τος δ΄ επίτεριν.

Für das folgende über die wahnwitzige Vermählung des gottlosen Antiochos mit der Artemis in Ilierapolis — ein Gegenstück, wie die Athener dem Antonius ihre Athena zur Gemahlin anboten nnd eine üchtige Ausstener zahlen musten. Liefert Seneca Suss. I D. 4. 17 ff.

<sup>\*) [</sup>Vielmehr Osog[oae Io]eis sorte mit Meineke in der archaepl. Zeitung 1857 Nr. 106, 107 S. 103.

Bursian — dafür also fehlt mir wie den Hgg. eine genügende Herstel-Inng. Ich theile gleichwol einen Vorsnch mit, aus dem andere vielleicht etwas hefriedigenderes gestalten, Z. 17

ETREISIM et [s]e sim-....ATHIEPAPOLIDIANA nlablat Ilierapoli Diana-....EREUXOREMETCET m duclere uxorem. .... EPULATIEAQUEPERBERE ut ad epula s aurea et argentea .... SACROPROTULIS sacr[a] protulis-.... (AUSATUSEMANSIS sent], ca[en]atus [d]e m[e]nsis .... "TULITEIDOTEMEX ea ahs tulit [in] dotem ex-.....UMQUEMILLUM tra anullum, quem [nn]um BI OMNIUMDEAEDONIS omnium deae donforum RELIQUIT reliquit.

Davon gehört Z. 17 et se, Z. 23 in dotem (vgl. II Maccab. 1, 14 είς φέρνης λόγον), Z. 24 anulum (excepto S, fortusse anulo) und B 1 donorum (nraprünglich DNOR) den Sortem as

Ein wenig zuversichtlicher läszt sich von dem folgenden sprechen: S. 8 B 2:

GRACCHIITER
DECUIUS PAULOAUTEM
MEMINICONSULETUR
UOITETEERITNOCTURNO

Gracch[o] iter[um
[de cuius paulo a[n]te[a
memini] consule . . .
. . . p]erit nocturno

So die Heptas, mit der Bemerkung: 'de cuius - memini seclusit S. voluit Iihrarius addere consulatu.' Damit geschieht dem Schreiber Unrecht. Irre ich mich nicht sehr, so stand nngeführ: Gracch[o] iter[um], de cuius paulo a[n]te[a] memini consul[a]tu, [terrore p]erit nocturno, Ueber das sehr verschiedenartig erzählte und durch Fabeln ausgeschmückte Ende des tempelräuherischen (Flathe Gesch. Maked. II 595) Königs im J. 163 vor Chr. (591 d. St.), da Ti. Sempronius P. f. Ti. n. Gracchus II and M'. Javentius T. f. T. n. Thalna Consula waren), s. Winer hibl. Realwörterhach I S. 63 d. 3n Aufl. n. Flathe S. 607. Dasz Graccho iterum allein gesagt werden konnte, heweist Horalius Epist. 15.4 vina bibes iterum Tauro diffusa; von den Hgg, hat dort, so viel ich nachkommen kann, hlosz Däntzer eine Parallele angeführt, Jul. Capitolinus im Pertinax 4: quia ille esset iterum, cum Pertinax factus est: nur hedarf hier die Lesart erst noch der kritischen Feststellung. Die künstigen Ansleger werden sich daher diesen zuverlässigen Beleg aus Licinianus nicht entgehen lassen. Auf terrore bestehe ich indessen nicht hartnäckig; veranlaszt bin ich dazn durch Polybios XXXI 11 p. 1074, 17 Bekker: αναχωρών εν Τάβαις της Περσίδος εξέλιπε τον βίον, δαιμονήσας ώς ένιοί φασι δια το γενέσθαι τινάς έπισημασίας του δαιμονίου κατά την περί το προειρημένον ίερον παρανομίαν. Perit ist vielleicht = periit, s. Halm zn Tac. Ann. I 25, 1. VI 35 (29), 21. Erwähnt sei noch, dasz man sonst vom Dienste der Bamhyke in Hierapolis weisz, Gerhard griech. Myth. I \$ 368, 5 a S. 394.

Was nach der Notiz über das verschwinden des Antiochos im Flusse folgt, haben die Septem nicht ergründet. Ich hoffe dasz mein Versuch nicht völlig irre geht: Z. 10:

LEMETAPIOTANTISACBITER 12 GLISCENTISEXTENDITDUS COLOSSOSDUODENUM CUBITORUMEXMEDEA UNUMOLIMPIOALTERL 16 CAPITOLINOIO UIDEORCA

TURETATHENISOLYMPIO ETM ! BESLAPIDEM TAS . ONEINSULUEBATNAM

20 COLUMNASALIQUOTNU MEROCIRCUMDEDERAT le [ploe[n]a[s]i[nf]an[d]isacrift]e[gi delis [laes]is ex[p]endit. du[o]s colossos duodenum cubitorum ex[truxit, nnum Olfy]mpio alteru[m

Capitolino lovi, defdilcavit et Athenis Olympio n et mur[o]s lapide - - -

- - institluerat, nam (?) columnas aliquot [diptlero circumdederat.

Z. 11 ist zu beachten, dasz in der Hs. für LEM auch LETO . . gelesen werden kann, wonach oben das o in poenas ohne Klammern ist. Die Phrase selber ('EXPENDIT ut videtur codex' Pertz) kehrt S. 28 A 18 wieder: omnibus consentientibus dignam caelo poenam et perfidiae et avaritiae [p]ess[im]um ho[min]em expendisse: denn so, nicht nequissimum, wie die Heptas will, ist Z. 21 für FESSTSIDEM herzustellen. Z. 16 - 17 haben die Septem decoraverat et Athenis Olympion. Möglich dasz von anderen eine Emendation der Zeilen 18-19 zu Tage gefördert wird adurch welche Z. 16 dedicavit, auf die beiden Kolosse bezogen, und dann et erscheint. Vorlänfig ist aber decoraverat für das was Antiochos am Olympicion that zn wenig, und dedicaverat oder, und das liegt näher, dedicavit et Athenis Olympion behauptet sich, trotzdem dasz auch Antiochos wie bekannt den Tempel nicht vollendet, sondern, um mit Vellejus I 10, 1 zn reden, nur begonnen bat, inchoapit. Denn Strabo IX 1, 17 p. 396 a. E. drückt sieh gleicherweise aus: τὸ Ολύμπιον όπερ ήμετελές κατέλιπε τελευτών αναθείς ὁ βασιλεύς. wo Leakes Vermutuug Avrloyog schon von Meineke Vind, Strab, S. 132 zurückgewicsen, aber auch die Beziehung auf Persens (Liv. XLI 20, Fuhr Dicaearch, S. 166) nicht glaublich ist. Anch konnte gewis eine durch Aufschrift bezeugte Weihe schon vor dem völligen Ausban stattfinden und wurde dem ehrgeizigen und freigebigen Könige von den Atheners wol eben so gestattet, wie die Prienenser dem groszen Alexander erlaubten sich als den weibenden eines Tempela zu verewigen, den er streng genommen nicht errichtet batte, a. Boeckh C. I. G. Bd. II S. 5716 zu Nr. 2904 βασιλεύς 'Αλέξανδρος ανέθηκε τον ναον 'Αθηναίη Πολιάδι. Der Ausdruck bei Vellejns, welcher doch vermutlich in Athen gewesen ist (Achaia Asiaque . . visis 11 101,3), scheint übrigens nicht streng genan; dafür sprechen schon die Worte des Aristoteles Polit. V 9 (11), 4 του Ολυμπίου ή οἰκοδόμησις ὑπὸ τῶν Πεισιστρατιδών, und ich möchte keinesfalls Z. 19 aus INSULUERAT ein INCOHA-UERAT bilden. Die Form Olympion Z. 17 ist in der O'rdnung, da man auch griechisch neben 'Ολυμπίειον später 'Ολύμπιον, lat. Olympieum

und Olumpium sagte (Lobeck Paral, S. 28, Cobet Var. Lect, S. 31, Stahr zu Arist, a. O. S. 151 b. Halm Z. f. d. AW, 1837 Nr. 110 S. 899. Ruhuken zu Veil, Pat. a. O.). Vom Tempel selber handeln Boeckh C. I. G. Bd. I S. 412 Lemma zu Nr. 331 und Staatsh. d. Ath. H 127 d. 2n Ausg.; Leake Topographie Athens Anh. X S. 375 B.-S.; Prokesch v. Osten Denkw, a. d. Orient II 378; Forehhammer Topogr. von Athen S. 95; Ross arch, Anfs. I 265; Westermann zu Plut. Solon 32 S. 78. Meine Mutmaszung Z. 20-21 diptero, die auch hinlängliche palaeographische Wahrscheinlichkeit für sich hat: NUMERO und DIPTERO, beruht auf Vitruvius praef. I. VII p. 155 a. E. Rode: namque Athenis Antistates et Callaeschros et Antimachides et Porinos architecti Pisistrato aedem Iovi Olympio facienti fundamenta constituerunt, post mortem autem eius propter interpellationem rei publicae incepta relignerunt. itaque circiter annis quadringentis post Antiochus rex cum in id opus impensam esset pollicitus, cellae magnitudinem et columnarum circa dipteron collocationem, epistyliorum et ceterorum ornamentorum ad symmetriarum (symmetriam?) distributionem, magna sollertia scientiaque summa civis Romanus Cossutius nobiliter est architectatus. - Zum Schlusz ein Wort über Z. 22-24; aedes nobilissima Olympii Iovis Atheniensis din inperfecta permanse-, so die lls., also wol permanse rat. Die Heptas schreibt permans it und benutzt die Stelle mit für die Annahme, dasz die Annales jetzt nur noch ein im Zeitalter der Antonine gefertigtes und interpoliertes Excerpt seien; 'nam ut monuit vir quidam et doctrina et benevolentia erga uos insignis «aedem Olympii Iovis Atheniensem din inperfectam permansisse» dicere non noterat nisi qui perfectam vidisset' S. XVIIII. Ware permansit unantastbare Ueberlieferung, so wurde ich die Schluszfolgerung gleich einräumen; da aber permanse rat das wahrscheinlichere ist, so verliert die Consequenz etwas an Gewisheit. Denn allerdings konnte auch nach die inperfecta permanserat der Fortgang dieser sein: da vollendete Hadrianus den Tempel, oder ähnlich. Es ist aber zum andern wenigstens auch möglich, in die inperfecta permanserat einen Bezug auf die Zeit bis Antiochos anzunehmen; also, indem der Tempel schon seit der groszartigen Anlage durch Peisistratos nobilissima heiszen durfte, mit etwa dieser Weiterung: da bemühte sich Antiochos die Anfänge des Peisistratos auszuführen. Knrz. während man bei permansit gezwungen ist sich mit dem ungenannten bonner Gelehrten für die Abfassungszeit des Satzes unter oder nach Hadrianus zu erklären. bleibt bei permanserat die Walil, ob erstes Jh. vor Chr. oder zweites Jh. unserer Zeitrechnung, mindestens frei. Ich neige mich nun zwar auch zu der späteren Periode hin; eine ganz andere Frage ist aber, ob nur die Worte aedes nobilissima - permanselrat einem Schriststeller des 2n Jh. angehören.

#### IV.

Nicht geringe Schwierigkeiten bietet der Bericht über den Tod des blitzgetroffenen Pompejus Strabo S. 28. Doch verzweiße ich nicht auch hier, mindestens in ein psar Worten, die Herstellung weiter führen zn können.

ADOUEMPOMPEL ... ad quem Pompeifus nun-.. MREPENTESEERIGITLEGA.. tin m repente se erigit -

So die Septem. Es ist der Legat C. Cassius im Lager angekommen, um das Heer zu ühernehmen. Aher nuntium ist für den Umfang der Lücke zu grosz; deshalb ziehe ich vor ad qu[a]m Pompei[us re]m repente se erigit, was ganz genan den offenen Raum ausfüllt.

A 12 TERTIUMPOST ....I.. MPOMPEIUSMIBAT...

... DITEIUSFUNUSPOPULUS ....PADANUS DIRRUIT MOR

16...DUMQ'sIRNODEsCusSU . ARCAENUMTRAHERENO

.. ESTITIT

tertium post die m Pompeius mira tahe ohlit. eius funus populus . . . . . . . dir[iphit mortu]umque [fe]r[r]o [p]e[r]cnssu[m pelr caenum trahere no-

n destitit -. Dasz hier Z. 13 vor Pompeius ein Raum leer ist, welcher mehr als diem, wie beide Ausgaben haben, in sich faszt, leuchtet ein. Darum wird mensem vorgeschlagen. Zum andern ist ehd, die mira tabes auffällig; vielleicht stand [an]i[m]a[m ef-flav]it; ANIMAM und MIRAT . . . sind in der That nicht so sehr von einsnder verschieden: Pertz nad Mommsen schrieben m[o]r[i]t[ur . . . . Z. 15 hatte Pertz meines erachtens treffend Rom anus geschrieben, indem PAD nur so viel wie das in der Hs. sehr umfängliche M ist (S. 28 A 18 FESSTSIDUM d. i. PESSIMUM), und schon Mommsen mit Fug diripuit verlangt; es nützt nichts dasz dirruit von Seiten der Schreibung Analogien hat, wie dirrumpunt im Mediceus des Tacitus Hist, I 55, 12 Orelli, Dagegen ist Z. 16 ferro percussum (Mommsen unco suspensum) fraglich. Im Anschlusz an Plut. Pomp. 1 το σώμα κατασπάσαντες από του λέγους vermute ich [lect]o decussu[m.

Zum Beschlusz einige Kleinbesserungen. S. 20 A 1: matrona quaedam qua[si] mente commota sed[it i]n consilio Iovis. Ich hatte mir zu Z. 3, die Pertz ruhig durchgelassen, angemerkt in solio Ioris and die Worte des Tacitus Ann. XV 23 heigeschriehen: utque Fortunarum effigies aureae in solio Capitolini Ioris locarentur (decretum). Nun lese ich hei den Septem: 'est qui coniciat consedit in solio Iovis', was jedoch im Index S. 52b wicder verworfen wird: 'sedit in consilio lovis (id est quo loco Iupiter cum Minerva et Iunone in Capitolio considehant)'. Wie sollte dies aber möglich sein, da bekauntlich eine jede der drei Gottheiten ihre hesondere Cella hatte (Becker rom, Alt. 1 397, 76)? Weil ein Wort consolium nicht nachweisbar scheint und die Aenderung consedit in solio lovis statt SED', | . NCONSILIOIOUIS zu gewaltsam ist, so nehme ich ein Versehen des Abschreihers an und erachte das oben gesetzte für richtig.

S. 24 A 7: et frustra legati [ul]tro citro[qu]e missi sun[t cu]m se Cinna superiorem ... IIAPETMARETMARIUS. Beide Ausgaben lesen Z. 10 existimarct; Mommsen ut unum - appellaret. Doch keines dieser Verbe fallt die Lacke vollkommen. Das erste kleine r kann auch ein R oder F oder T gewesen sein. Ob cum se Cinna superiorem [sen]adjus pul]aret? Dasz der Senat eine Zeit lang durch seine Streit-kräfte über Cinna obzusiegen holfen durfte, geht aus Appianus B. C. 169 p. 1943, 5 bekker hervor: του δ΄ ἀπειρα έπεινο νεπολογο αυός τε (Μεόριο) καί Κίννας καὶ οἱ στρατηγούντες αυτοίς Καρβαν τε καὶ Σεργοίρος ἀποσόρντες Ιστρατοίδευσαν, Οκαπαυίον καὶ Κράσδον καὶ Μετίλλου περὶ το ὅρος το Ἰλβανὸν αὐτοῖς ἀντικαθημένων καὶ τὸ μέλλου δεσοθαι περάβλετομένων, ἀρετῆ μέν ἔτι καὶ πλήθειν ομιλ μέν μέν καὶ τὰ πλήθειν ομός μέν ων μέν και καὶ τὰ πλήθειν ομός μέν ων μέν και καὶ τὰ πλήθειν σους μέν ων μέν του γ΄ όπερ διῆς όξεος κυγούν στο δ΄ ὁπερ διῆς όξεος κυγούν στο δ΄ όπερ διῆς όπερος δεσου διακούν στο δ΄ όπερ διῆς όπερος δεσου διακούν στο δ΄ όπερ διῆς όπερος δεσου διακούν στο δεσου δεσου διακούν στο δεσου δεσου διακούν στο δεσου διακούν στο δεσου διακούν στο δεσου δεσου δεσου δεσου διακούν στο δεσου δεσου διακούν στο δεσου διακούν στο δεσου διακούν στο δεσου δεσου δεσου δεσου διακούν στο δεσου δεσου

δυνεύσαι της πατρίδος διά μάγης μιάς.

S. 16 B 11: Cimbrorum etiam legatos pacem volentes et agr [os] petentes frumentu[m] que quod sererent, ita contumeliose submovit, ut desperata pace ADOL .. | CAPTA postero die castr[a] eius non longe a Manli castris constituta. Mommsen hatte vorgeschlagen: ut desperata pace [se converterent] ad oppugnanda postero die castra eius usw., wogegen Pertz S. 34 A. 6 einwendet, capta sei, wie auch sein Vater geschen, sicher in der Hs. Die Heptas setzt ut desperata pace ado[rerentur] postero die castra. Einem doppelten Zeugnis zu widersprechen ist allerdings mislich; allein mit dem abirent des jungern Pertz kommt man doch nicht aus, und so musz eine Aenderung gewagt werden, ebenso wie S. 36 A 4, wo zu EUERSEIES bemerkt ist 'sic codex sine ullo dubio scribit' und doch EUERGETES hergestellt werden muste. Meine Mutmaszung ist hier: ad[pugn|ar[ent] castra, wie Tacitus Ann. IV 48 hat: quorum alii castra Romana adpugnarent. Wenigstens wird es nicht schaden, dasz Tacitus allein das Zeitwort gebraucht hat (classem adp. Ann. H 81. vallum und castellum XV 13). besonders wenn der Annalist etwa gar seinem Zeitalter nach dem Tacitus nüher gestanden hätte als dem Sallustius.

S. 14 B 14: id (regnum) Demetrio Scleuc; filio, qui datus obses a patre erat, petenti IUN [GEBAT —. Die Septem schreiben [ne]gla]-bat. Ich hatte mir deshalb, weil in IUN mehr als NE enshalten zu sein schien, zuvor de[n[e]gla]bat notiert, indem für N vielnehr NE gestanden haben konnto (s. Caes. B. G. I 42, 2 cum id quod antea petenti denegasset ultro politieretur), oder AUN-UEBAT almuebat.

S. 34 B 12 von Sulla in Asion: ciritates pecunia multat, oppida NRAGASRI. redigit in suam potestatem. Aus der Ils. ist anaegeshen: PACIBL..., wofür wol schwerlich jomandem zur Genüge Perts inpacatus schreibt. Die Heptas bietet keine Bille; ich schläge zögernd vor inflegela bello; yel. Silliss Ilst. Il 1659 are sinatea priva bellis —. Mit Pamphylia, was man aus den überlieferten Zügen vietleicht herauslesen möchet, jat nielt vol durchzukommen.

Vorstehendes die Reste von Versuchen, welche in den Weihnachtsferien des vorigen Jahres augestellt, später durch die Arbeit der Heptas um eine Anzahl Besserungen ärmer gemacht worden sind. Ich theile was ich noch hahe jetzt mit; weniger um nicht hald wieder vorweggenommen zu sehen, was etwa brauchbares in nichon Papieren äbrig ist, als um mit Licinianus für meine Person vor der Hand einmal

Pforte Ende Marz 1858.

Karl Keil.

S. 8 B 10 fl. leso ich: non comparuit. Aus ille poenas tanti sacritegi gliscentis expendit. [poenam expendere auch S. 22 A 19 fl.] duos colossos duodenum cubitorum ex aere unum Olimpio alterum Capitolino lovi dedicaerent. Athenis Olympion extruere e lopide marmore intituerat; num columna aliquot numero circumdederat.

S. 16 B 17 am Ende steht Offenber in der Ils. ADULT, was nur als Schreiberleber angesehen werden kann: als Auge des Schreibers ist in die vorhergehende Zeile binaufgerathen, und dadurch hat er etwas as in seinem Original stand überschen; ursprünglich lautete der Satz wol so: ut desperata pace ad [arma redirent], capta postero die cautre uns. Die folgenden Worte seque addace jonti. unt exercitum inungeret sind auf das aus dem eroberten Lager vortriebene Heer des Caepio zu beziehen.

S. 28 B 14 ff. lese ich: atque ipse inter primos ad Cinnam de pace legatum M. (?) Crassum decernid, regresso Crasso usw.

S. 34 B7 scheint mir die Emendation Scordiscasque doch gar zu gewagt; che glaube, es ist an der Ueberlieferung kein Buchstab zu gewagt; che glaube, es ist an der Ueberlieferung kein Buchstab zu sindern und zu lesen; quo Dardanos et Denseletas, caesis hostibus qui Maccdoniem eczadoni, in deditionem ercepti. Die hostes sind nicht blosz die Dardaner und Denseleter, sondern auch noch andere barbarische Volker die sich nicht busetwarfen.

S. 42 B 19 f. kann wol kaum etwas anderes gestanden haben als locutus est, obschop ich die Redensart legem loqui nicht belegen kann.

Leipzig im März 1858.

Conrad Bursian.

### 53

## Tesserae gladiatoriae.

Zu den sog, tesserve gladiatoriae, suf welche in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der Alterbundsforscher vielden gelenkt worden ist, gehört ein Exemplar, welches sich im britischen Museum befindet und welches ich, wie ich dassebb im J. 1801 zu copieren Gelegenheit batte, hier mittheile, da iches für noch unediert halte. Es befindet sich unter den Anticaglien, wolche nach der "Synopsis of the contents of the British museum (1851) S. 218 im 39n Gefach aufbewahrt werden. SCRIBONI SP·A·D·V·ID·IAN

Da bei dieser Gattung von Monumenten die Angabe des Jahres mittels Nenanung des betreffenden Consulats in abgekürzter Form nicht zu febelen pflogt, so ist, da die mitgetheitle Seito vollständig ist, zu vermuten dasz jene Angabe auf der Rückseite sich hofindet, welche zu untersuchen mir unmöglich war. Ueber die jetzt als richtig anerkannte Erklärung des SP (spectatus) ist zu verweisen auf Orelli Inser. 1 S. 483, II S. 377 and Frainatt Lapidi antiche Patwine S. 122 f. Rücksichtlich neuerer Funde dieser Art vgl. Acad. roy. de Bruxelles T. VIII Bull. Nr. 2 S. 1 II. (was ich jetzt nicht einsehen kann), Hefner Al. insehr. Denkm. d. k. hayr. Antiquariums S. 8 f., Crouzer Verz. antikor Münzen, Brouzen usw. S. 20. Zwei dersolben mache ich namhaft, da ihre Mitteilung einiger Bemerkungen zu hedürfen seheint.

In dem Catalogne of the collection of Hertz, London 1851, S. 151 wird die Inschrift einer solchen tessera also aufgeführt: PILODAMVS GELLI | SP.K.QVI | N.PO.M.CRA. Bei der zunächst entstehenden Frage nach der Zeitbestimmung kann es keinem Zweifel unterliegen, dasz ein Consulat des Pompejus und Crassus in den abgekürzten Numen gemeint sei, und wenn man nicht annehmen will, dasz N zu dem vorhergehenden QVI gehöre, was seine Schwierigkeit hat, so wird man gezwungen CN zu erganzen. Die Annahme eines solchen Consulats findet sich durch weitere Momente aus dem Inhalt und der Beschaffenheit der Aufschrift selbst bestätigt, indem dieselben auf ein Zeitalter der angegebenen Art ungefähr hindeuten. Die Genetivform auf -i kann nicht geltend gemacht werden, da sich dieselhe in Eigennamen noch in später Zeit findet. Sicher aber ist die Bezeichnung K. QVI, nemlich Kalendis Quinctilibus, welche erst mit dem J. d. St. 709 aufhörte, and kurz vor dieser Zeit finden wir zwei Consulate des Ca. Pompejus Magnus uud M. Licinius Crassns, von welchen heiden ich nicht zn entscheiden wage welches gemeint sei, das eine im J. 684, das andere 699. Wie man aber auch hierüber urteilen möge, dasz in dieser Zeit die Aspiraten in griechischen Wörtern häufig noch fehlten, ist eine auerkannte Thatsache, und hiermit steht in Uebereinstimmung die Schreibung des Eigennamens Pilodamus,

Lettere Bemerkung hahnt nas den Weg zur Betrachtung der wwielen tessere, in deren Aufschrift wir derselben Eigenthümlichkeit rücksichtlich der Aspiration hegegnen, wiederum ganz angemessen der Zeit, in welche sie nach der Angahe des Consuntats fellt. In der Ungegend Rouss gefunden, nach Bull. dell'inst. arch. 1835 S. 35: AN-TIOCVS || MAGVINI || SP-1D-MAI || M-1PS-M-MES. Der Herausgeher, Francesco Capranesi, ergönt richig. M. France M. Messalla, deren Consulat ins J. 693 fällt, also ziemlich in dasselhe Zeitalter, welchem die vorber hehandelte tessers augshört.

Gieszen.

Friedrich Osann.



#### 36.

# Zu Thukydides I 36, 3.

τρία μέν όντα λόγου άξια τοῖς "Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ' ὑμῖν και το ημέτερον και το Κορινθίων. τούτων δ' εί περιόψεσθε τα δύο ές ταυτον έλθεεν usw. So einfach auch die Worte aussehen, sind sie doch noch nicht auf hefriedigende Weise erklart. Reiske schrieb τρία μέν ίστε όντα, andere erganzen aus dem vorhergehenden αν μάθοιτε oder μάθετε, andere haben sich durch Annahme einer Anakoluthie geholfen usw. Bei allen diesen Erklärungsversuchen aber kommt nichts heraus als eine schwerfällige und künstliche Construction. Böhme war nach meiner Ansicht auf dem rechten Wege, verliesz ihn aber wieder. Er meint, der Satz werde nicht seinem Ansang entsprechend fortgeführt, was der Fall sein wurde, wenn τούτων δε fehlte; dies sei aber gesetzt, als wenn zu Anfang stände τοία μέν έστι. Das erste verstehe ich nicht recht, das zweite nehme ich an. Wahrscheinlich würde niemand Anstosz nehmen, wenn es hiesze: τρία μέν λόγου άξια τοῖς "Ellησε ναυτικά, so dasz έστίν zu ergänzen wäre, wie 1 120, 5 πολλά γάρ κακώς γνωσθέντα άβουλοτέρων των έναντίων τυχόντων κατωρ θώθη, καί έτι πλέω, α καλώς δοκούντα βουλευθήναι ές τουναντίον αίσχρῶς περιέστη. Nun sind aher die Worte οντα λόγου άξια zu trennen von den ührigen und hilden nicht das Praedicat, sondern enthalten eine genauere und beschränkende Bestimmung zn τρία τοίς "Ελλησι ναυτικά, in dem Sinne: Graecis tres sunt classes, quae quidem memoratu dianae sunt, weshalh ich die Worte nm der Deutlichkeit willen so interpungiere; τρία μέν, οντα λόγου άξια, τοις "Ελλησι ναυτικά and zu dem Satze έστίν suppliere. Auf diese Weise brauche ich nicht zu fürchten durch 'Unkritik' das 'Unding' wieder hervorznrufen, von welchem Bernhardy griech. Syntax S. 475 Anm. 8 spricht, nemlich das είμι ων.

Eisenach.

K. H. Funkhaenel.

### (49.)

# Nachtrag zu S. 515.

Auch von der philosophischen Racultät der Universität Würzhurg liegt jetzt folgende Druckschrift vor: Viro summo.Fri der ich Thierschio — diem semissecularem ab impetratis dectoris philosophiae honoribus gratulatur ordo in universitate Iulio-Maximiliana philosophorum interprete C. L. Urlichsio. Insunt observationes de arte Praxiteis (16 S. gr. 4).

### (43.)

## Zur Litteratur des ältern Plinius. (8. oben 8, 481-493.)

- Chrestomathia Pliniana. Herausgegeben und erklärt von L. Urtichs. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1857. XXIV u. 414 S. 8.
- 4) Inclutae academiae Alberto-Ludoricae Fribargensi quattuos accula feliciter peracta amica mente gratulatur Iulio-Maximiliana interprete Carolo Ludovico Urlichsio, Inest disputatio critica de numeris et nominibus propriis in Plinii naturali historia. Wirceburgi typis expressi officina Theiniana. MDCCCLVII. 24 S. gr. 4.

Dasz die Herausgeber der Weidmannschen Sammlang von Classiern für die Berabeitung von Plinius N. H. kaum einen beseren Meister als Hofrath Ur'l ich s hätten finden Können, wer nach dem erscheiten seiner 'vindiciae Pliniansof' (Fasc. I., Greifswald 1853) nicht mehr zu bezweifeln. Jetzt liegt uns der Band vor, der nach dem Plane jener Sammlung erläufert eine Auswahl der interessantesten und für die encyclopaedische Kenntais des Alterhums wichtigsten Partien der N. II. enthält, zugleich mit einer kleinen Abhandlung (Nr. 4), die eine Anzahl von Stellen des Taxtes in der Weise des ersten Fueles der Vindciae, als Vorlüufer eines hoffentlich bald erscheinenden zweiten Theiles bebandelt.

Seit J. M. Gesners Chrestomathia Pliniana ist die jetzt von U. herausgegeben der einzige Versuch einen Auszug aus dem umfangreichen Sammelwerk des Plinius zusammenzustellen und für die Letzwecke der höheren Bildungsanstalten mit erfalkenden Noten zu versehen. Dasz eine derartige Belandlung der N. H. durchaus gerechtertigt und nach dem angeführten Gesichlspunkte in hobem Grade zeitgemäsz nut verdienstvoll ist, bodarf keiner weiteren Ausführung. Zwar mag das Buch nur in seltenen Fällen zur Lectüre auf dem Gymansiam benatzt werden; aber dem Gymansianten wie dem Studenten wird es als ein trefflicher Compendiam empfohlen werden dürfen, das In min Natten und Vergaügen in die gesamte Cultur des Alterhums einfahrt und ihm eine Uebersicht des reaten Gebietes der Philologie darbietet.

Einen Vergleich zwischen den Chrestomathien von G. und U. anzastellen ist schon-fast nicht mchr erlaubt; der Abstand der Zeiten (die ersto Ausgabe von G. erschien 1723) ist ein zu gewaltiger. Sind auch beide in derselben Absicht verfaszt, wie sehr hat sich inzwischen der Standpnakt der Wissenschaft und des Publicums verändert! G. betrachtet den Plinins noch als Autorität auf den Gebieten der Physik, 2000rie. Botanik saw: er will mit seinen Anmerkunzen den Leser nicht blosz den Text des Schriftstellers verständlich machen, sondern sucht diesen mit einem groszen Aufwand von Gelehrsamkeit aus älteren und neueren Scribenten in jeder einzelnen Materie zu erganzen. Er acheut sich daker auch nicht aus andern Schriftstellern, Lucrelius, dem jungern Plinius, Seneca, Quintilian, Gellius, analoge Partien einzuschieben und zu commentieren; an passender Stelle (Nr. XXX) findet sich sogar ein 'carmen elegans de elephanto' von Passeratius, von demselben (Nr. LV) 'versus de gallo gallinaceo', van Huetius (Nr. C) 'de sale', endlich sogar von ihm selber (Nr. CVIII) in schönen Hexametern eine 'fabula gryphum' und zwar zur Verherlichung seines Maecenas, 'C. E. G. Marschallus Greiffianus, invenis genere, litteris ac virtutibus florentissimus', dem das ganze Buch gewidmet ist. Kurz die G.sche Chrest, giht uns statt der voluminoses N. H. eine andere Encyelopaedie alles wissenswürdigen, deren Stamm und Grundlage jeae bildet. Hie und da findet sich unter den sonst in gemütlichem, frischem Deutsch geschriebenen Noten eine lateinische, die der Kritik gewidmet ist. Das ganze Buch musz uns als charakteristisches Product der Jugendzeit dentscher Philologie interessieren; dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft genügt es trotz mancher Verdienste im einzelses nicht mehr.

U. Anfgabe in Betrell der Erklärung war durch den Plan der Sammlung, welcher seine Chrest. angelbört, zum voraus festgesetzt. Er hat sich derselben in musterhafter Weise entledigt. Eine Einleitung belehrt zunächst über Pl. Leben und seine Stellang in der Litteratur. Alle wesentlichen Momente sind in möglichst gedrängter Uebersicht zusammengefaszt "), als Anhang die beiden Briefe des jüngern Plinius

<sup>\*)</sup> U. stellt (S. XIII f.) über den Titel des Werkes eine neue Theorie auf. Pl. selbst habe dasselbe libros naturalis historiae genannt (praef. § 1), so anch 'die meisten Schriftsteller wie die Handschriften'; doch habe er nur einen Theil davon, wermntlich die erste Decade unter diesem Titel dem Titus überreichen können; der Tod verhinderte ihn die übrigen Bücher zu vollenden. Sein Neffe habe sie dann ediert und dieser 'zweiten vollständigen Ausgabe' den Titel naturae historiarum libri XXXVII gegeben, den ja Mone nach den Subscriptionen seiner Hs. als den allein gilltigen ansehen will. Mit dieser Aenderung des Titels werden dann auch verschiedene Aenderungen in der Oekonomie des ganzen Werkes zusammengebracht. Ich kann dieser ganzen Combination kein Vertrauen schenken und führe hier nur kurz einiges gegen die Enszeren Beweisgriinde von U. an. Zum Schlusz und Anfang von B. X u. XI vgl. m. die von B. VII u. VIII, nm zu schen, wie wenig es Pl. saf eine Wiederbolung sukommt. Auch war es ja doch bei der \*ersten Ausgabe' schon die Absieht des Plinius B. XI folgen zu lassen. Was U. über die Stellung der indices in den einzelnen Hss. sagt, ist durchaus ungenau. Es lassen sich dieselben in drei von einander abweichende Classen theilen, deren erste nur jedem einzelnen Buche seinen index vorsetzt (so ol'), während die zweite nlie zu Anfang des B. I zusammenstellt (so TbdC), die dritte endlich beides zugleich thut (so RaL und wahrscheinlich, wenn wir sie vollständig hätten, auch die Monesche, πAVB). Aus diesen Verhältnissen läszt sieh der Sehlusz den U. zieht nicht gewinnen. Unrichtig ist es überdies, wenn er sagt, es finde sich

über die Studien und den Tod seines Oheims beigegeben. Es folgt die eigentliche Chrestomathie. Mit bündigen bald historischen, hald anderen sachlichen Anmerkungen, die bei der Natur der N. II. so viel als möglich auf Parallelstellen in dieser selbst hinweisen, in andern Fällen entweder sich bloszer Citate ganz enthalten oder diese mit vollständigem Texte ausführen, hat U. den Leser nicht leicht über einen wesentlichen Punkt der ausgewählten Stücke im dunkeln gelassen. Heber die Auswahl selbst wird es schwer sein zu rechten. Trotz der 1076 Seiten, welche die G.sche Chrest, in der 4n Aufl. (1766) enthält, steht . ihr an Umfang des aus Pl. mitgetheilten doch die U.sehe mit 408 freilich gröszeren Seiten nur um weniges nach: letztere umfaszt etwas über 1000, iene etwas über 1100 &&, mithin etwa den sechsten Theil der ganzen N. II. Beide haben, was gewis nur gebilligt werden kann, ans den rein geographischen Büchern III-VI gar nichts aufgenommen. ebenso U. nichts aus den trockenen medicinischen BB. XX, XXIV, XXVII und dem letzten, das von den Edelsteinen handelt. (Bei G. sind B. XII. XX. XXVII nicht berücksichtigt.) Ueberhaupt baben begreiflicherweise die mittleren BB. XII-XXXII, welche Botanik und Medicin behandeln, im Verhältnis zu den übrigen nur wenig Stoff geliefert; meist haben pur die allgemeineren Einleitungen derselben in der Auswahl Platz gefunden. Am meisten benutzt sind dagegen B. II ( mathemathisch-physicalische Beschreibung des Weltgebäudes'), VII (Anthropologie), VIII (von den Landthieren) und die BB. XXXIII-XXXVI (Mineralogie und Kunstgeschichte). Der gesamte Stoff ist in seehs gröszere Abschnitte eingetheilt; mathematische und physische Geographie (S. 1-37), Anthropologie (38-88), Thiergeschichte (89-171), Botanik (172-233), Medicin (234-270), Mineralogie and Kunstgeschichte (271-408). G. hat sich in seinem Auszuge durchaus an die Heihenfolge der N. H. gehalten: U. hat minder angstlich, wo es nothig schien. aus früheren oder späteren Partien Einschaltungen gemacht.

Sprachliche Bemerkungen giht U., wo es angemessen schien die

das Verzeichnis der Schriftsteller doppelt, im ersten Buch und vor den einzelnen Büchern; die ganzen indices sind ebenfalls wiederholt. Wie das gekommen, bedürfte einer weitläuftigeren Untersuchung. Neben dem Bamb. und Rice. hätte auch der Vindob. π, der ihnen noch um einige Jhh. vorangeht, als Autorität für das editus post mortem in der Subscription zu B. XXXIII angeführt werden müssen. Eigenthümlich ist es, dasz dieser Beisatz auf dem Titel von B. XIV u. XV im cod, Mon, fehlt, da er sich im Rice, bei B, XI u. XII findet. Mir ist es durchans unerklärlich, was auf den vier Blättern jener Hs. gestanden hat, die zwischen dem Schlusz von B. XI und dem index von B. XII verloren gegangen sind. Für die Subscription von B. XI genügte ein Blatt. Staud vielleicht auf den drei übrigen irgend eine Erklärung des iüngeren Plinius über seine Thätigkeit bei der Herausgabe? U. sehr wahrscheinliche Vermutung, dasz der ältere Pl. nur die ersten zehn Bücher habe vollenden können, führt mich auf diesen Gedanken. Nur iene Vermutung halte ich der Subscriptionen wegen für gerechtfertigt, nicht die weitere über die verschiedenen Titel des Werks. Um diese zu erklären bedarf es am Ende keiner tiefgehenden Hypothesen; wie manche Werke des Alterthums sind uns unter mehrfachem Namen erhalten !

Verschiedenheit der Diction and des Wortschätzes von der classischen Latinitish tervorzubeben, aber im ganzen mit Musz; 1902 kritischer Noten bat er sieh dem nächsten Zwecke seiner Ansgabe gemäsz möglichst enthalten. Was er aber-bietet, gehört zu dem besten, was far die Berichtigung des Textes in letzter Zeit geschehen ist. Noch mehr neues findet man, wenn man den Text selbst mit den Silligschen vergleicht; denn viele Emendationen sind ohne weiteres in ihn aufgeonmen. Zur Vertheidigung einer Anatsil dieser Anderaugen ist offenbar die Dipp, (Nr. 4) geschrieben; alle darin bebandelten Stellen finden sich in der Chrest. U. hat dabei die bamberger Ils. von nouem benutzen können 1), während er es beider nicht erreichte, dasz ihm die inzemburger übersandt wurde. Im folgenden werd ie bid die völchtigsten der Uschen Neuerungen, die ich gefunden habe, zusammenstellen; zu einzen Stellen erlaube ich mit eine sweichende Aussicht vorzubringen.

Zunächst hat U. die ganze von Sillig (s. dessen praef. S. LXIX ff.) auf Grundlage des Bamb, und Ph. Wagners 'orthographia Vergiliana' consequent durchgeführte Rechtschreibung in den Hauptpunkten (u des Superlativ, is des Acc. Plar., Nichtassimilierung der Praepositionen in Compositis usw.) wieder aufgegeben und gewis mit Reebt. Nicht allein dasz der Bamb, in jener Beziebung keineswegs consequent ist, so baben wir, seit Mone den St. Panliner Codex entdeckt hat, eine mindestens 4 bis 5 Jhh. ältere Quelle, nach der verglichen mit dem Sessor, und Vind, π in diesem Punkte vorgegungen werden musz. U. hat aber der Consequenz wegen und mit Rücksicht auf den Zweck sciner Ausgabe die alteren Formen, auch wo sie sicher beglaubigt sind, nicht aufgenommen. Dasz er indes XV 75 (S. 193) in den Worten des Cato nach Mon, and d moeris statt muris schreibt, wird man billigen. Wenn er aber XXI 8 (S. 211) nach RV'Marsuae 'rom. Form statt Marsyae' und VIII 11 (S. 92) Surum aufnimmt, so sieht man nicht ein, weshalb er niebt auch XII 7 (S. 175) die bekannte latinisierte Form Regium (MaR) statt Rhegium gelten läszt, weshalb er in den 'Berichtigungen' (S. 409) VII 74 statt Pollionis vielmehr Polionis schreiben will (vgl. # XXXIII 144) und in der Ann. sagt: 'iene Form ist die richtigere, diese aber die geläufigere; deshalb ist sie, wie auch später Messala st. Messalla vorgezogen.'

U. sagt in seiner Disp. S. 4: "sex modis Plinium emendari video: restituendo, interpungendo, mutanado, transponendo, delendo, sapplendo;" es wird angemessen sein, ihm in dieser Eintheilung zu folgen.

1) Auf die Autorität von liss. eine bisber verzehtete Lesart resti-

tuieren ist gewis eine der einfachsten und sichersten Operationen der Kritik. Nur kommt es dabei auf eins an, was zuvor bestimmt sein musz: welche liss. sollen als Grundlage des Textes gelten und welches ist ihr Verhältnis zu einander? So lange auch die jüngeren und jüngsten

<sup>\*)</sup> Berichtigungen der Silligsehen Collation finden wir aber nnr folgende: XXXIV 41, dasz LVI in Rasur steht und ursprünglich LLVI geschrieben war, XXXV 76 annuis X 4 st. annuis X D, 116 studio st. tudio. Auch für die Chrest, scheint die Hs. im Original benutzt zu sein.

Quellen als dazu berechtigt anerkannt werden, kann von sicherer Methode nicht die Rede sein. Ein groszer Theil der 254 Nummern von U. Vind. Plin, fällt unter jene Kalegorie. Manche davon balten wir für stichhaltig und finden sie in die Chrest, nufgenommen; so II 217 (S. 36) nudantque statt inundantque. VIII 10 (S. 92) elephantem vestigio st. elephanti - vestigia. 12 (S. 92) repertum tum st. semper : tum. 46 (S. 99) aut - habeant st. ut - abeant. IX 108 (S. 128) specie - inflatas st. speciem - inflatam; such XIV 141 (S. 190) das nachträglich durch den Mon. bestätigte virunt st. bibunt. 145 (S. 191) sermone st, sermonem. Aber anf der andern Seite sind auch Beispiele da, wo U., was er früher vorgezogen, schon wieder verworfen hat, wie II 43 (S. 17) traditur st. traditus. IX 108 (S. 129) miro st. mirum. An beiden Stellen stimmen wir der Chrest, bei; an der zweiten verwirft U. jetzt die Autorität der von Salmasius benutzten Hss. Es scheint mir durchaus nothwendig, dasz alle solche, noch dazn oft ganz unbestimmte Angaben aus Quellea, über deren Aller und Werth im ganzen gar kein Urteil möglich ist, die sich bei Salmasius, Budaeus, Dalecamp finden (selbst den cod. Chiff. möchte ich nur bedingt gelten lassen), aus den Noten einer kritischen Ausgabe ganz gestrichen werden. Dasselbe musz aber auch für die vielen jüngeren Hss. gelten, die Sillig unnützerweise hat collationieren lassen. Die; welche junger als das 13e Jb. sind, dürften im allgemeinen gar nicht mehr als Autorität gelten. z. B. auch Par. d und Laur. L nur so lange nicht die älteren Onellen genügend verglichen sind. Aus diesem Grunde scheint mir Il 22 (S. 12) mit allen alten Hss. omnibus locis st. locis omnibus (P), und XXXIII 52 (S. 290) auri argentique st. argenti aurique (hil), 154 (S. 299) neminem inclaruisse st. incl. nem. (h) zu schreiben. VII 45 (S. 40) et hinter qualiter nicht mit By zu streichen. X 48 (S. 148) nicht mit denselben praebeat an Stelle des allein beglaubigten perhibeat zu setzen, XXXIII 51 (S. 289) nicht aurea hinter vasa aus hil einzuschieben. \*) Ebenso wenig darf man gelten lassen, was Sillig über die zweite Hand des Rice, und Par, a sagt (1 S. IX f. u. XIII). Die Frage nach ihrer Bedeutung bedarf einer zu verwickellen Untersuchung, um sie bier ausführlich besprechen zu können; mit Sicherheit aber glaube ich behaupten zu dürfen, dasz Re und . a' in den ersten Büchern unter sich zwar nahe verwandt, aber beide aus einer durchaus jungen Quelle gestossen sind, während R2 in B. XXVI - XXXI auf éine Stufe mit a und Vind. w zu stellen ist, von

<sup>\*)</sup> Die Mühe, welche sich v. Jan mit der Collation eines so groszen Theils des Monac. P gemacht hat, musz wol eigentlich als ganz verloren betrachtet werden. Wenn man die von Sillig (I praef. XXI) mitgetheilte Subscription dieses Codex mit der folgenden des cod. Mediol. II (bei Rezzonicus Disq. Plin. II S. 219) vergleicht, so wird man einsehn, dasz jener für die Kritik durchaus gleichgültig sein musz. Die betreffende Subscription lautet: EMENDAVIT C. V. GVARINVS VE-RONEÑ | ADIVVANTE GVILELMO VIRO | PRESTANTI ATOVE ERVDITISSIMO | FERRARIAE IN AVLA PRINCIPIS ANNO | IN-CARNATI VERBÍ M.CCCCXXXIII.VI. | KLAS SEPTEMBRES.

welch letzterer Hs. ich gröszere Theile, in denen sie von Wichtigkeit ist, collationiert habe. Auch v. Jan meint in seiner Ausgabe der N. II. (I S. V), dasz Sillig in B. II - VI R2 und a2 'insto sacrins' gefolgt sei. Und doch schlieszt sich U. z. B. II 21 (S. 11). wo er peierant st. periurant schreibt, dieser trüben Quelle wieder an: auch hätte er II 137 (S. 23) und XXXIII 34 (S. 283), in ersterer Stelle sich auf R2 stützend, nicht die sonst nirgends vorkommende Form Catilinianes st. Catilinariis aufnehmen sollen. Die besten Hss. (an eraterer Stelle haben aR'Td2 catilianis, d' catilanis, an der zweiten Bd catilinanis, VRT contilianis) stehen der gewöhnlichen Form eben so nahe als jener abnormen. - Ilier musz ich noch einige Bemerkungen über die Benntzung des Moueschen Palimpsests einschieben. Ihm gegenüber kann an entscheidender Autorität keine andere Hss. für sich allein in Betracht kommen. Die Anzahl der Stellen, welche durch iba eine Emendation ersabren haben, ist daher auch bei U. sehr bedeutend. Auf keinem Gebiete darf wol die Wissenschaft mit gröszerem Recht umkebren als auf dem der diplomatischen Kritik, und ich glaube, U. hatte sich noch öfter als er thut dieses Rechtes beim Mon, bedienen dürfeu. So wäre wol XIII 27 (S. 160) mit diesem gegen die übriges Has, fessis aut iam emeritis st. et, 28 fit st. fiet zn schreiben, ebenso XII 5 (S. 174) et hinter siccam zu streichen, XIII 72 (S. 179) stragula (ad strangula, U. mit R stragulam), 94 (S. 184) infra pedem (so der Mon.; a sede, d sed) st. i. semipedem, XIV 54 (S. 185) etiamnum vis st. etiam vis zu restituieren. Eigenthümlich ist die Schreibung amphitheatritica, die sich im Mon. zweimal XIII 75 (S. 180), in R hier und noch § 78 (hier hat Mon. amphiteatrica), den einzigen drei Stellen, wo das Wort vorkommt, statt der Vulg, amphitheatrica findet, Eine andere Papyrusart wird in denselben & vom Mon, emporitica. in der Vulg. emporetica genannt. Sind vielleicht beide Schreibungen des Mon. richtig? Von Seiteu der Worthildung steht, glaube ich, nichts im Woge; der Itacismus aber fand is schon sehr früh in Alexandrien Einzang. - Vortreffliche Restitutionen aus den besten Hss. bietet U. Chrest. endlich noch XXVI 14 (S. 245) animalia vina st. mirabili iam vina, XXIX 17 (S. 262) modo rem st. medicum se, XXXIV 14 (S. 302) quod aeratae st. quoniam donis und 47 (eine in der Disp. vorgelegte Emendation) Salano st. Silano.

2) Geringer ist begreiflicherweise die Anzahl von Stellen, welche durch veränderte Interpunction ennendiert werden, wenn gleich die lockere Zussmmenreihung der Gedanken, so wie die Ungleichheit des Stils hei Pl. öfter dieses Hölfamittel zuläszt als bei den meisten andern Schriftstellern. Ich kenn hier nur auf die schon in den Vind. in solcher Weise corrigierten Stellen VII 144 (S. 73), X 49 (S. 145), XIII 68 (S. 177), XV 136 (S. 199) verweisen. Abweichend von den Vind. schreibt and interpungiert U. jotzt II 19 (S. 10) credanus? dubtirmsse? (and credanus, dubtiemusse?) und erreicht damit gewis eine richtigere Gedankenentwicklung. Vortrefflich wird in shnlicher Weise XIII 88 (S. 129) geholfen, wo zu dem Conj. it as int longingua.

monumenta XV 142 (S. 190) verglichen werden konnte. Die ans dem Mon. gewonnen Erginzung hat XIV 140 (S. 189) eine neue lenterpunction an die Hand gegeben. Umoblig aber scheint mir doch das einchieben eines Kolon in XII 9 (S. 175) und XIII 93 (S. 183); beide Sätze wären ebenso verständlich, wenn das Zeichen fehlte oder im zweiten ein Komma stände. Höbsch ist die amf veränderte Interpunction gestützte Verminung XXIV 66 (S. 322 s. Disp. S. 5), dass Enthykrstes in Thespine wie sein Vater Lyzippos in Delphi (s. § 64) den Alcvander als Jäger nud in der Granikoschlicht gemalt habe. Auch gegen die Wahrscheinlichkeit der Interpunction nach et Mennadrum XXV 93 (S. 395 s. Disp. S. 6) liszt sich nichts einwenden, und vortrefflich ist die Behandlung von XXXIV 39 (S. 320) in der Disp. S. 20 fl., so weit sie die Interpunction betrifft.

3) 'Latins patet tertium genus quod mutando continetar.' Dieser Gattung gehören auch die meisten der U.schen Conjecturen an. Ans den Vind. anfgenommen finden wir die trefflichen Emendationen : II 141 (S. 26) veneficiis st. beneficiis, 217 (S. 36) in universitate quam partes st. universitate quam parte, XIV 55 (S. 185) bonitate st. bonitas: nicht aufgenommen dagegen eine gröszere Anzahl, und zwar mit Recht nicht: VII 51 (S. 42) Niciae st, Nicaei, VIII 52 (S. 101) tale et tum s. st. tale tam s., wenn auch die Stelle in dieser Form schwerlich echt ist, XI 83 (S. 164) quanta rumpentibus st. quando r., wo mit demselben Recht wie hinter ventis dock auch hinter degravante ein! stehen muste, XIV 146 (S. 191) solitum esse st. s. ipsi. Bei VII 154 (S. 82) ist der Aenderungsvorschlag der Vind, nur in die Note, night in den Text aufgenommen. Weshalb aber U. auch II 102 (S. 19) seine vortreffliche Conjectur nubila, tonitrua, let alia fulmina für n. t. et alia f. wieder aufgegeben hat, vermag ich nicht einzusehen; sagt er doch selbst in der Anmerkung: 'es gibt sonst kein Beispiel, dass unter tonitrug auch fulming begriffen waren, wie denn beide gleich unterschieden werden.' - Dies Verhältnis der aus den Vind, aufgenommenen Aenderungen zu den wieder verworfenen ist gewis befremdend, zumal da an keiner jener Stellen auszer dem Mon, in XIV 146 eine neue handschriftliche Gewähr zum Silligschen Apparat hinzugekommen ist. Wir finden den Grund davon in einem Mangel, den wir nicht umhin können an den U.schen Bemühungen für die Texteskritik des Plinius auszusctzen. Es sei gestattet hier ein wenig weiter ausznholen.

Die Silligsche Ausgabe der N. H. war nur der reste Schritt zur Befreiung von dem traditionellen Wust, welcher den Text des Pt. besonders durch die Quacksalberzion französischer Gelehrten verunstaltete. Die blosz negative Arbeit, diesen zu enferren seheint S. selbst als soine eigentliche Aufgabe angesehen zu haben, indem er in dem meisten Fällen dort, wo er nur den schlecht aufgelegten Verband von den wanden Stellen abrizz, seinen Nachfolgern es überliesz eine mehodische und durchgreifende Heilung zu verzeben. Ihm selbst fehlte trotz mancher vortrefflichen Beobachtung über die Eigenthämlichkeit des Schriftstellers und eines sorgfältigen Studims seiner Diction

durchans die nöthige Sicherheit in der Beurteilung des einzelnen Falls, wo er die Nothwendigkeit einer Emendation erkannle, Besasz er doch weder den kritischen Scharfblick um den Werth oder Unwerth ganzer Hss. zu benrteilen, deren mit der lobenswertbesten Sorgfalt zum groszen Theil von v. Jan gemachte Collationen ihm vorlagen, noch den beberschenden Ueberblick über das reichbaltige, theils schon in Ausgaben vorliegende, theils ihm znerst zn Geboto slebende Material, das er seinen Noteu einverleible ohne eigentlich die darin verborgenen Schätze zu abnen. Nirgendwo fühlt S. deutlich, wie weit der Boden aicher ist, auf dem er steht, selbst da nicht, wo er in dem schönen Bamb. eine fealere Grundlage gewonnen zu haben glanht. Seine eignen Worle (1 S. LXII) charakterisieren seine Thäligkeit am besten; nachdem er für die letzten sechs Bücher den Bamb, als siehere Autorität hingestellt hat, führt er folgendermaszen fort: 'alia res fuit in libris prioribus, abi nobis a Bambergensi desertis magis eclectica quae dicitar crisi utendam fuit.' - Um diesen Standpunkt mit Ruhe verlassen zu können ware, wie uns scheint, die erste Anfgabe eine Revision des sämtlichen von S. gegebenen und nicht gegebenen Materials zum Behnf der Ausscheidung des unbrauchbaren und der Ergänzung des brauchbaren\*), dann eine genaue Vergleichung der einzelnen Hss. unter einander, ihre Zusammenordnung in Gruppen und Familien und die Feststellung des Werthes derselben \*\*). Alle Kritik im einzelnen bleibt nach unserer Meinung, so lange diese liauptarbeit nicht gethan ist, nur Stückwerk; mag mancher Versuch sich auch schlieszlich als gelungen erweisen, jeder bedarf erst der Bestätigung durch seine Uebereinstimmung mit dem ganzen Plane der neuen Textesreinigung. Auch Sillig hat, offenbar genothigt durch die allgemeine Anerkennung, welche derartige von der Krilik schon bei mehreren Schriftstellern durchgeführte Arbeiten gefauden haben, den Versnch gewagt die Hss. der N. H. systematisch zu ordnen (I S. LIV ff.). Ohne hier einen neuen Versuch zu geben, dessen Durchführung begreiflicherweise ein ganzes Buch erfordern würde, glaube ich durch den Nachweis von ein paar groben Fehlern, die sich S. in dieser Partie hat zu Schulden kommen lassen, leicht

<sup>\*)</sup> Wir kennen von der N. H. c. 189 Has, (Sillig führt etwa 130 anj; von diesen sind indes nur c. 20 liter als das 130 Jh., und von diesen la der S. schen Ausgabe vertreten nnr: Mon., Nonant, vind. \*\*, Par. abe, Ledi. A., Voss. V, Rice. R., Bamb. B, Vat. D., Tolet. T, an denen dann aus dem 13n Jh. Par. d und Laur. L hinzukommen. Kamm nenneausth sind von diesen Has. and VAH. Me videstadige collationiert, und von diesen Has. and VAH. Me videstadige collationiert, und von diesen Has. and von diesen Has. and von diesen Has. and von diesen Has vor hand von diesen Has vor hand von diesen Has vor hand von diesen Has vor diesen Has vo

<sup>\*\*) (</sup>In voller L'ebereinstimmung mit den oben ansgesprochenen Grundsätzen hat die philosophische Facultät der Universität in Göttingen für nächates Jahr folgende Preisaufgabe gestellt: 'ut codicum antiquorum, in quibus Plini naturalis historia ad nostra tempora propagata est, fata, fides atque autoritias acqurate examinentur.' A. F.)

klar macben zu können, wie wenig Verlasz auf das von ihm a. O. vorgelegte Haudschriftenschema sein kann. Er unterscheidet z. B. in demaelben die drei Hände des Burbonicus N (den er übrigena S. XIX ins J. 1360, Janelli in seinem Katalog S. 251 Nr. CCCLXXVI in den Anfang, Rezzonicus Disq. Plin. II S. 244 f. ans Ende des 15n Jh. actzt); aber unter den zwei Hägden des Bamb., des Par. a, des Vat. D (dessen zweite Hand offenbar mit dem Mon, nahe verwandt und darum wie die ganze IIs. unter den bekannten gegenwärtig vielleicht am meisten der Collation würdig ist), unter den zwei (oder vielmehr, wie ich vermute, drei) verschiedenen Händen des Ricc. R macht er in seiner Tabelle gar keinen Unterschied, und doch war dies zu einer richtigen Würdigung derselben unumgänglich nöthig. Vom Par. c beiszt es S. XIV (nech v. Jana Oba. crit. S. 6) 'e plurium manuscriptorum fragmentis videtur compositus' and S. LVII wird die ganze Ils. mit VRabπ zusammengestellt. Die IIss. Φοφ, alle übrigens jungeren Datums, von denen uns nur ans J. F. Gronovs Noten Lesarten bekannt sind, werden S. XXXIII und l.VII mit ho zusammen aus einer verlorenen IIa, abgeleitet; was an ersterer Stelle von ibren Lücken gesagt wird, stimmt nicht einmal zu den Mittheilungen Gronovs. Aus der Note zu XXIII 37 geht hervor, dasz alle drei Hss. wenigstens in diesem Buche aus Par. a abgeschrieben sind und zwar, nachdem in diesem Codex das Blatt ausgefallen war, welches die Partie von XXIII 37-55 enthielt. Cod. & aber gehört gewis nicht zu ihnen. Durchaus verwirrt hat sich S. in der Beschreibung der Umstellungen von B. XXXI -XXXIII, die sich in den Hss. VRd finden. Sie sollen eigentlich und mit Recht die Basis bilden, auf der er sein Handachriftenschema aufbaut, und da beiszt es S. LVII in éinem Zuge: 'aetate quidem, non dignitate prior est ordo eorum codicum, qui codicem x4 sunt secuti [nemlicb OTDdo, Murbacensis, codices Barbari et Gelenii!], qui ordo in repetitione verborum 33, 95-98 cum V congruit. ex meliore fonte, quamquam inferioris aetatia, hausta est familia codicis x5 [VRaben, Dicuil], quem illi familiae x4 aetate cedere docent transpositiones magnae in libris 2-4. 31. 32. 33 supra commemoratae et in x4 non obvine.' Ebenso wird von d (S. XV) behauptet: 'nonnulla cam VR habet communia, ut repetitionem illam XXXIII 95 -- 98' and in der Note zu XXXII 17 beiszt es ausdrücklich, dasz d anch die ganze Verwirrung von B. XXXI und XXXII mit VR gemein babe. - Nach diesen Beispielen wird man sich ein Urteil über die ganze von Sillig gegebene Combination bilden können; ich habe bei genauerer Untersuchung dieser Frage nur sehr wenig brauchbare Bruchstücke in derselben entdecken können. Mone bat (Proleg, S. XXXIX) das Silligsche stemma codicum unbekümmert angenommen und uicht allein mit aeinem Codex und dem Nonant., sondern auch mit genauen Beschreibungen der verachiedenen hypothetischen archetypi bereichert. Ich kann diesen Zusätzen nicht trauen und setze bier nur das letzte Zweiglein des Stammbaumes ber, auf dem so ziemlich die ganze Last aller brauchbaren Hss. rubt:

codex x3 in Italia superiore manu langobardica saec. VI—VIII exaratus, quem Sillig I p. LVII x2 notavit.

VRabeπ T⊖dDo

um nur noch hinzuzufügen, dasz Mone sich gar nicht bemüht hat nachzuweisen, dasz auch der von Endlicher schon ins 6e Jh. gesetzte Vind. π etwa erst aus dem 8n oder 9n stamme. - Wenn bei solcher Bewandtnis, wo die eigentlichen Grundlagen, auf denen eine sichere Kritik fuszen musz, noch gar nicht festgestellt sind, sich in den Emendatiousversuchen ein unsicheres schwanken bemerklich macht, so-kann das niemauden wunder nehmen. U. sagt zwar im Aufang seiner Disp .: cum nullum fere vitiorum genus cogitari possit, quo non etiam optimi libri manu scripti laborent, perpauci loci ita corrupti sunt ut, si modo cum facilitate illa animique sagucitate, qua nemo criticus carere potest, aliquam et rerum et ipsius scriptoris cognitionem conjunxeris, corundem codicum one non aut certa aut probabili saltem ratione emendari possint, multi etiam tales, ut male magis intellecti quam scripti videantur'; angesichts der oben bervorgehobenen und später noch durch weitere Beispiele zu vermehrenden Widersprüche, in die er ietzt schon mit seinen in den Vind. vorgolegten Conjecturen gerathen ist, glauben wir iedoch diese Aeuszerung nicht von dem Vorwurf zu groszer Zuversichtlichkeit freisprechen zu dürfen. In den Vind, wie in der Disp. begegnen wir auch in der That kaum einer Aeuszerung über das Verhältnis der Hss. unter einander; U. bedient sich zwar nur der älteren zur Begründung seiner Conjecturen, deren Lesarten stellt er aber als gleiche neben einander ohne Werth oder Unwerth der einzelnen genau zu erwägen. Im ganzen ist also auch U, nicht über das eklektische Verfahren hinausgekommen. Dabei müssen wir freilich anerkenneu, dasz er besonders an solchen Stellen, wo er Angaben anderer Schriftsteller zur Vergleichung heranzieht, eine Reihe ganz vortrefflicher Emendationen gegeben hat. Der Ordnung nach hehe ich folgende hervor: VII 155 (S. 82) wo unter Vergleichung von IV 93. 97 Latriniorum aus lutmiorum R. lutimorum T. lutiniorum d gemacht wird; IX 126 (S. 135) zwar gegen die Hss., aber nothwendig minimum est at. minimi est; X 119 (S. 156) nach den Hss. richtiger latiores sis linquae st. latior his est lingua; 186 (S. 169) nach Cic. de div. I 51 vortrefflich emendicrt sacrificanti boris aus sacrificantibus Rd, wo der Mon. sogar sacrificantis hat; XVI 250 (S. 218) nach Par. a saecula st. saeculi; XIX 5 (S. 231) findet es durchaus unsere Beistimmung, dasz U. die Aenderungen, welche Sillig voreilig aus Pseudo - Apulejus gemacht, wieder aufgegeben\*), das aus Dittographie von iniuria entstandene, in acd fehlende naturae gestrichen und auf Gruudlage des so gereinigten Textes ad summa audaciae aus ac summa audacia et in acd (U. Note gibt fälschlich audacia ei an) gemacht hat, so dasz man

<sup>\*)</sup> U. schreibt st. sublata und nezum nach den Hss. wieder tolli nud necti; hätte er da nicht auch consequent ultro eitroque schreiben müssen, das wenigstens noch XIII 100 und XXVII 2 gesichert ist?

nicht mit Sillig eine Lücke zu statuieren braucht. Weiter XIX 22 (S. 231) emendiert U. trefflich versicoloria expandente, 25 (S. 232) etiam e Troiano bello and restituiert dann die sonst vor Ampelius unbekannte Form thoraciis st. thoracibus: XXI 10 (S. 212) schreibt er consulatu st, des aus leicht erkeunbaren Grunden in die Hss. gekommenen tribunatu, XXVI 14 (S. 245) in nahem Anschlusz an die llss, cognomen a vinis et frigida danda, wodurch diese Stelle mit XXIII 32 in Einklang kommt. Endlich XXXIII 51 (S. 289) schlieszt sich U. Conjectur foliatam platanum vitemque gensucr der hsl. Ueberlieferung (folia ac VRd. folia B) an als v. Jans sonst treffliches solida. - Dagegen kann ebd. die Conjectur cuius pondus MM talentorum colligebat st. des allein beglaubigten AV talentorum nicht anerkannt werden. Pl. will die Kriegsbeute des Cyrus in Silber sufzählen; mithin kenn der gemeinte Krater nicht mit dem von Diodor ausdrücklich als golden bezeichneten des Beltempels identisch sein. Weitere Bedenken hegen wir au folgenden Stellen. Unnöthig scheint es uns VIII 159 (S. 113) ium tela in etiam tela gegen die llss. za verwandeln; eher könnte man statt des nächsten nam, dessen Zurückbeziehung suf ingenia eorum inenarrabilia doch sehr hart ist, ebenfalls iam setzen. Warum U. dann § 160 die verwickelte Construction mit alhatis der einfachen von Salmasins vorgeschlagenen, von ihm selbst in den Vind. adoptierten und mit der Lesart der besten IIss. fast völlig stimmenden albati equo Corace vorgezogen bat, ist nicht wol einzusehen. Dasz unter albati auch die Pferde der weiszen Partei selbst verstanden wurden. beweist die Inschrift bei Grater S. CCCXXXVII. - Für genz unnöthig nher balten wir die schon in den Vind, vorgesehlagene Aenderung der Vulg. \$ 161 ut staret in ut si staret. U. sagte dort: quomodo hace verba intellexerit Silligius, ne divinari quidem licet; auriga enim ita profecto curry excuti non potuit, ut staret in curry.' Aber wer wird die Stelle so verstehn? In excusso liegt in doch, dasz der Lenker aus dem Wagen hinausgeworfen wurde; wenn das geschah ita ut staret, so heiszt das einfach: er kam beim hinansfallen wanderbarerweise wieder anf die Füsze zu stehn , natürlich in der Rennbshn. - Gewagt wenigstens ist die Aenderung XI 186 (S. 169), wo U. den Namen des rex sacrornm L. Postumio Laevino schreiben will. Im Mon. steht I. postumio, I. libino, in Rd: L. Postumio L. Albino. U. ssgt, es konne hier nicht der L. Postnmius Albinus gemeint sein, 'der im J. 262 Consul war, weil der rex kein weltliches Amt übernehmen durfte'. Das leuchtet ein; aber warum konuten nicht zwei L. Postumii mit dem in dieser gens so häufigen Beinamen Albinus um dieselbe Zeit existieren? Von Postumiern mit dem Beinamen Lnevinus finde ich kein Beispiel. Sehr begründet scheint mir aber Silligs Vermntung L. Postumio L. F. Albino. - XIV 146 (S. 191) schreibt U. im Text mit v. Jan matutinus obisse in urbe vigilias and berichtigt S. 410 in curia 'wie Mone ansprechend vermutet'. Der cod. Mon. hat iniuria, in allen übrigen llss. fehlt das Wort ganz. Jene beiden Conjecturen hat v. Lentsch im Philologus XII 179 mit Recht verworfen, 'da man nicht einsieht, wsrum

dergleichen auf Rom beschränkt sein soll: ein Begriff wie «vollgetrunken» musz hier stehn.' Aber was beiszt denn matutinas obire vigilius? Alle jene Gelehrten scheinen daruuter das juspicieren der Wachposten früh morgens zu verstehn. Was aber geht das die ars der Trinkgelage mit ihren leges an, die Pl. hier aufzählt? matutinas obire vigitias heiszt gewis 'bis zum früben Morgen beim Trinkgelage ausbalten' (vgl. Just. XLI 3 illis (sc. equis) bella, illis convivia, illis publica ac privata officia obeunt. Liv. 1 20). Dann liegt die Erganzung obisse sine injuria vig. mit der Bedeutung 'ohne Beschwerde, obne Nachtheil ausbalten' in ieder Beziehung am nächsten und passt vortrefflich zum ganzen (vgl. XXXI 64 bibitur quoque quamvis non sine iniuria stomachi. Colum. III 18 (stirps) quae integra et inviolata sine iniuria denosita est. Suct. Aug. 14 comparuit incolumis ac sine iniuria). -XIX 23 (S. 231) sieht man nicht ein, warum Pl. nach U. Conjectur (vela) in theatris spectantum umbram (alle liss. tantum umbram) atatt des auzweidentigen und genau genommen allein möglichen spectantibus hätte schreiben sollen. Die einfachste Aenderung wäre wol stantia (vgl. § 25) oder, indem man das eine um als Dittographie des andern ansicht, distenta (vgl. Ov. A. A. Il 209 distenta suis umbracula virgis). - XXVI 18 (S. 246) scheint mir U. mit der Conjectur conduendis (condiendis VRTd, condendis a) einen durchaus falschen Weg eingeschlagen zu haben. Er meint nach der Anm., es sei wahrscheinlich von der magischen Wirkung einer Libation aus einem persischen Becher, condy, die Rede. Pl. spricht aber ausdrücklich von den Zanberkräften, die verschiedenen Kräutern zugeschrieben wurden, von denen er mehrere anführt. In jenem Worte musz also notbwendig der Name einer Pflanze verborgen sein, die mit der Springwarzel unserer Märchen verwandt, vielleicht identisch ist. Von derselben Wurzel wird X 40 and XXV 14 gehandelt; doch ist an beiden Stellen ihr Name nicht genanut. Auch Aelian hist, an. I 45 und Albertus Magnus de anim. XXIII p. 644 sprechen von ihr ohne sie zu nennen; bei letzterem beiszt es sogar: (picus) foramen obstructum herba quadam aperit, quam adhuc nosse nullus se dixit, cuius dicta ad nos devenerint. Auch ich vermag ihren Namen nicht anzugeben; nur vermute ich dasz er eine Zusammensetzung mit anthe oder anthes ist. - Endlich haben wir hier noch fünf Stellen zu besprechen, die in der Disp, behandelt sind. Zuerst XXXIV 41f. (a. O. S. 8f. Chrest. S. 312 f.). U. will hier LXVI st, quinquagesimum sextum und effectum MCCC talentis st, eff. CCC tal, lesen, am anderweitige Nachrichten über den Kolosa von Rhodos mit denen des Pl. in Uebereinstimmung zu bringen. Die erste Aenderung scheint mir das Ziel zu versehlen. U. berücksichtigt bei der Berechnung der Zeit zwischen dem Abzug des Demetrios Poliorketes und der Zerstörung des Kolosses nicht die römische Rechnungsweise, sowol das Anfangs- als das Schluszjahr eines Zeitabschnittes mitzuzählen. Wir rechnen folgendermaszen: Ol. 119, 1 zieht Demetrios von Rhodos ab; 12 Jahre später, also Ol. 121, 4 ist der Koloss fertig. Von da bis zu dem anderweitig beglaubigten Jahr des Zusammensturzes, Ol. 139,

1 oder 2, sind aber nicht 66 Jahre, wie U. Conjectur es erfordert, sondern 70 oder 71. Mithin erreicht diese ihren Zweck nicht. Wie aber nothigt auch das aus Snidas u. Kologgasúc angeführte Epigramm zu der Annahme, man habe sogleich nach dem Ahznge des Demetrios die zurückgelassenen Belagerungsmaschinen verkaust und dann sogleich mit der Errichtung des Kolosses begonnen? Anch gegen die zweite. Conjectur wird man Bedenken begen dürfen, wenn man erwägt, dasz zwischen der Zeit des Kalamis und der des Chares circa 40 Olympiaden liegen und der Geldwerth im Alterthum zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden war \*). - Um XXXIV 45 (S. 315), wo es sich um die Bestimmung der Höhe des Nerokolosses handelt, auf dem von U. eingeschlagenen Wege zu einer sichern Entscheidung zu kommen, wäre es wol nöthig gewesen auch auf die Hsa, der ührigen Onellen zuräckzugehen. - Gern stimmen wir dagegen XXXVI 30 (S. 384) der Emendation XXXX cubitis st. XX c. und XXXIV 70 (S. 324) der Lesung canephoram st. oenophorum hei.

4) Wir kommen zu den Transpositionen, deren U. nach Pintianus und Bergks Vorgang eine nicht unbedeutende Anzahl in der N. H. nachweisen will. Es ist dies eine sehr kitzliche Frage, die der sorgsamsten Untersuchung bedarf und in deren Durchführung man nach unserer Ueherzougung besser zu wenig als zu viel thate. Das läszt sich nicht leugnen, dasz einzelne Worte, ganze Zeilen, Seiten, Blätter, in ganze Lagen einzelner Hss. mit einander vertauscht sind; dasselhe begegnet uns is hei jedem Schriftsteller. U. sagt darüber (Disp. S. 15): quae vitia partim ad corum scribarum quibus codices nostros dehemus negligentiam, partim ad codicis archetypi quem exscripserunt formam et rationem, partim ad primi editoris errores referenda erunt', scheint aber diese wesentlich verschiedenen Punkte nicht scharf genug von einander zu sondern. Wenn ans ein Theil der Hss. selbst das richtige zeigt, so ist die Aufgabe der Kritik keine schwierigere als bei der Feststellung eines Textes aus mehreren Varianten: aber ganz anders stellt sich die Sache, wo die Ilsa, einstimmig eine feste Ordnung innehalten and nun trotzdem umgestellt werden soll. Solche Versehen werden von U. ganz hesonders dem ersten Heransgeher des Werkes zugeschriehen. Er sagt: 'nam at bine disputandi initiam faciam, cum Plinius extremos libros aut omnino non edidisset aut ut iterum ederentur retractasset, is qui post mortem auctoris opus edendi curam susceperat multa quae in margine e variis libris adscripta repererat orationi recte interdum et nonnumquam praepostero loco inseruit, nonnulla antem quae a Plinio ipso erant addita sed nondum cnm reliqua oratione constructa ita reliquis admiscuit ut verborum nexui

<sup>\*)</sup> Auch der Vind, an hat hier voll ausgeschrieben treceusie und sonst in dieser Partie abweichend von dem Abdruck im Endlicherschen Katalog und Silligs Noten stabliüberat und contegerant. — Ici Scaliger zum Enseitus 8, 137, der nach Silligs Noten und U. Verricherung ebenfalls LNF in telesten vorsehingen soll, finde ich davon keine Spur; er Gedichtnisfehler unter zwei vereichiedenen Jahren mitthelle.

prorsus repugnarent.' Daneben giht U. noch eine andere Quello für diese Fohler an, die falsche Anordnung jener Hs. und die Nachlüssigkeit der Abschreiber: 'quo factum est ut partim paginae et folia commatarentur, partim in singulis paginis versus a librario nimium in scribendo veloci neglecti postesque in imo vel supremo margine additi in nostris codicibus continenti scriptura et perverso ordine exararentur.' Unter jenem Urcodex, der znerst Anlasz zu diesen Fehlern gegeben habe, must U. doch dasselbe erste Exemplar verstehen, welchea der jangere Plinius aus den Papieren seines Oheims edierte. Man wird angestehen, dasz es etwas kühn ist gleich diesem Original eine Reihe von so groben Feblern zuzuschreiben. Ich glaube dasz uns nur die allerdringendsten Grunde zu dieser Annahme nöthigen durfen, und solche finde ich in den von U. aus dieser Kategorie behandelten Stellen nicht. Dagegen läszt sich allerdings nicht leugnen, dasz der Text mebriach durch falsche Einschiebung ganzer Satze verwirrt ist, und dafür ist wol keine wahrscheinlichere Urssche zu finden als die erste von U. angeführte. Vielleicht lassen sich damit noch einige andere Stellen in Zusammenhang bringen, die wir unter Nr. 5 besprechen werden. Der zwar nicht ganz scharf durchführbare Unterschied zwischen jeuen beiden Arten ware etwa so zu bestimmen, dasz in Folge der ursprünglich vom Verfasser\*) gemachten Zusätze ganze Sätze oder mindestens selbständige Satztheile, in Folge der Versehen der Abschreiber nur abgerissene Worte oder Wortreihen umgestellt wären. Wir betrachten zunächst die Beispiele der letzteren.

XIII 69 (S. 177) handelt es sich um die Vertauschung der Worte linteis and plumbeis mit einander, die U. vornehmen will, weil in den wenigen sonst bekannten, selbst aus dem Buch Hjob 19, 23 f. herbeigezogenen Nachrichten über die ältesten Bücher iene als die älteren erscheinen. Indes bezieben sich die Nachrichten von leinenen Büchern nor auf die aus dem romischen Altertham. Pl. spricht hier aber mindestens auch von griechischen Schriftwerken, und da sind nas nach U. eigner (übrigens aus Gesners Chrest, geschöpfter) Anmerkung altere bleierne bekannt. Was berechtigt aus also die Lesart aller Hss., auch des Mon., zu verändern? - Für eben so nanöthig halte ich XXXI 6 (S. 269) die Umstellung von in qua et monumenta sibi instauraverat und ibi compositis voluminibus eiusdem nominis. Nicht allein dasz der Witz, den U. hier dem Pl. zuschreiben will, etwas allzu trocken und noch dazu auf Kosten der Wahrheit gemacht ware: es scheint mir auch die Erklärung der Worte gezwungen zu sein. Mit in qua naw, soll gesagt sein, bei einem Aufenthalt auf dem Puteolauum habe Cicero sich durch Abfassung der Academica Deukmäler errichtet. Der einfachste Sinn, den gewis jeder beim ersten lesen in den Worten finden wird, ist wie mir scheint der, Cicero habe sich die Villa mit Monumenten, nemlich Bildsäulen (welchen Sinn monumenta ohne weiteren Beisatz auch bei Cacs. B. C. II 21 hat) ausgeschmückt,

<sup>\*)</sup> Unmöglich ist es selbst nicht, dasz dies spätere Zusätze wären.

wie wir das is in seinen Briefen ad Att. I 3 ff. lesen. In monumenta liegt aber wol noch mehr, dasz nemlich jene Bildsaulen zugleich Erinnerungszeichen an die athenische Akademie sein sollten. Behält man pun die alte Wortstellung bei , so ist ibi comp. . . nominis, wie öfters bei Pl., ein beilänsiger, lose angefägter Abl, abs., und die Schluszworte des Satzes sind zn verstehen; 'als wenn er [Cicero] nicht [durch Abfassung iener Academical über den ganzen Erdkreis genug Erinperungszeichen an dieselbe verbreitet batte.' - Gewagt wenn auch sehr ansprechend bleibt immerlin XXXV 99 (S. 362 vgl. Disp. S. 22) die Umstellung der Worte propter fratris amorem binter cum voce. Die Bezeichnung von Gemälden ist bei Pl. ia oft so kurz, dasz es schwer wird sich über das dargestellte klar zu werden. Unerklärlich ist aber doch die gewöhnliche Schreibung nicht, - Endlich können wir XIX 5 (S. 230) der hübschen Versetzung des an seinem bisherigen Platze vor alia vela sinnlosen velorum hinter amplitudini, welcher Ausdruck für die antennae gar nicht passt, sowie (S. 180) der Einschiebung von proximarum . . eicenae aus XIII 77 hinter scissurae ordine \$ 74, endlich der Umstellung von vicesima luna und sacrificant feriasque XXXV 5 (S. 335) unsere Zustimmung nicht versagen, wenn wir diese kleinen Versehen auch nicht auf die Originalbandschrift der N. H. zurückführen wollen.

Letztere Consequenz ist aber nothwendig, wenn man U. in seiner Restituierung der folgenden Stellen beipflichtet. Er setzt X 60 (S. 152) den Satz eaedem . . peragunt an das Ende des & und schiebt am Schlusz von XVI 249 (S. 217) die sonst hinter dimidia in § 250 stehenden Worte omnia .. vocabulo ein. ebenso XXXV 71 (S. 352 vgl. Disp. S. 17 f.) nach Bergks Vorgang hinter Ulizes die Worte pinzit et .. reficiens vom Schlusz des § 72 ein und vertauscht endlich in B: XXXVI die ganzen §§ 37 und 38 (S. 387) mit einander. Alle diese Aenderungen halten wir für zweifelles; sie sind um so bedeutungsvoller, als uns dadurch eine neue Einsicht in die Entstehnng des plinianischen Textes gegeben wird. - Anch die Stellung von Leochares .. puero binter Autolucum .. scripsit XXXIV 79 (S. 327) würden wir billigen, wenn uns U. nachgewiesen batte, dasz im Alterthum niemals verstorbenen Statuen gesetzt worden seien. - Gegen die Versetzung von a Saturni . . fulmine aus II 139 hinter frigidioris caeli in \$ 138 (S. 24) haben wir aber folgendes Bedenken. In den gewöhnlichen Ausgaben enthalten & 138 f. eine Mittheilung aus der etruseischen Blitztheorie; nur der beilänfig eingefügte Satz Romani . . caeli gibt zur Vergleichung die römische Ansicht von den Blitzarten, dasz nemlich deren nicht mehr als zwei anzunehmen seien, die bei Tago erscheinenden vom Jupiter, die bei Nacht vom Summanus kommend, Nach diesen Worten schiebt U. jenen Satz ein, der besagt, dasz nach anderer, dem Zusammenhang nach jedenfalls auch römischer Gewährsmänner Ansicht diese vom Saturnus kamen, wie die zundenden vom Mars. Letztere müsten also in diesem Zusammenhang mit den fulminu diurna identisch sein; denn da die tomische Ansicht überhaupt pur zwei Bittarten seerkannte, zo kann keine dritte damit beseichnet sein. Die identität der fulmine diturna und cremenaria aber dürfte sich ern nachweisen oder behaupten lassen; denn es gibt zu gut bei Tage wie bei Nacht zündende Blitte. Dedenfalls hätte Pl. die Identität nicht als bekannt voraussetzen dürfen. Darum glaube ich, dess auch jener von U. umgestellte Satz die Anzieht gewisser etraveischer Blitteduete enthalte, wozu zusch das für die fündenden Blitte angefährte Beispiel der Zeratörung vor Volnini hassen der Australe von der Satz an seiner beglaubigten Stelle passt, die ganzo Darstellung der Blittlehre zu erklären sei, wage ich nicht zu entscheichen.

5) Von nicht geringerer Wichtigkeit für die Erkenntnis der Textesüberlieferung eines Schriftstellers sind die Dittographien, Glosseme und unechten Einschiebsel. U. will (Disp. S. 18) die Glosseme der N. II. einem Grammatiker des in Jh. zuschreihen, der eine Recension des Werkes vorgenommen habe. Diese Zeithestimmung gibt er vermutlich mit Rücksicht auf das Alter des von Glossemen auch nicht freien cod. Mon., den sein Entdecker um das Ende des 4n Jh. ansetzt. Gewisheit ist aher bei solchen Bestimmungen noch nicht gewonnen. Doch gehen wir zu den Beispielen selbst über. Nach dem Vorgange seiner Vind. streicht U. auch in der Chrest, Il 22 (S. 12) ung agitur rea, VIII 47 (S. 100) eius hinter metu und XIV 144 (S. 190) mit Pintianus und Muretus die Worte atque etiam saevo alias. An letzterer Stelle hat der Mon. alia et ipai, wonach v. Leutsch (Philol. XII 179) die in der Vulg, offenbar verdorbene Stelle dadurch wieder herstellen will, dasz er vor alia und nach iuventa ein Kolon setzt. Dadurch wird aber eine harte Satzverbindung gewonnen, die man durch Streichung des zweiten Kolon vermeiden würde. - Im Widerspruch mit den Vind, läszt U. in der Chrest, das kurz vorhergehende unde et coquomen illi fuit unherührt, und ehenso verfährt er II 160 (S. 30) mit den Worten hoc est terrae, 198 (S. 33) mit quoniam . . renititur, was wir durchaus billigen. - Auszerdem aber bringt die Chrest, noch manche eingeklammerte Worte, die von Sillig als echt anerkaunt waren. Ohne Bedenken stimmen wir U. bei, wenn er XIII 94 (S. 184) das durch keine Hs. beglanhigte cuius materia erat streicht und, wie die alteren Ausgahen, mit tuber einen neuen Satz beginnt, oder wenn er XV 76 (S. 193) das in Mon. ad und, wie es scheint, überhaupt in den Hss. fehlende innignes binter busta ans dem Texte wirft, ebenso XXXV 71 (S. 352) mit den hesten Has, nach dem Vorgang des Rec, der Silligachen Ausgahe im litt. Centralblatt 1851 S. 861 et arrogantius hinter insolentius, wenn er XXIII 39 (S. 235) das unsinnige situinum, das noch in seinem Text steht, nach den 'Berichtigungen' S. 411 als Dittographie streicht oder uns IX 14 (S. 121) von dem in gleicher Weise entatandenen, fast nirgendwo vorkommenden Compositum attumulata befreit und das Simplex wieder berstellt.

Nicht so einfach ist die Sache in vielen anderen Stellen. Wir können dieselhen in zwei Classen theilen, deren erste aolehe nmfaszt wo die hsl. Gewähr zweifelhaft ist, die zweite slle ührigen.

a) Es gibt in der N. H. eine Reibe von Stellen, die für die Erkenntnis des innern Zusammenhangs der Hss, unter einander von der grösten Wichtigkeit sind. Ganze Sätze oder Satztheile, nach deren Entferning der Zusammenhang des Textes in keiner Weise leidet. feblen da in einer Reihe von Hss., so dasz auch keine Spur von ihnen übrig geblieben ist. Derartige Stellen, die in den Bereich der Chrest. fallen, sind auszer der schon oben erwähnten XXXV 11, der sich noch § 121 (S. 369) zugesellt, wo das ganz autoritätslose cognitum est ita zu streichen und dann zur Herstellung der Construction poluisse statt posse zu schreiben ist, noch folgende: VII 73, 74, 91, 122, 123, von denen nur VII 91 U. verdächtig gewesen ist. Hier gibt sieb das Einsebiebsel aut si .. septenas auch zu deutlich zu erkennen, zumal da es in R'd fehlt. Sebeu wir aber die anderen Stellen an, indem wir zuvor bemerken, dasz bei Sillig zn B. VII and VIII überhaupt nur Rd vollständig, T sporadisch vergliehen sind, während aus awDbL, zudem aus cod, Arund., Cenom, und Lucil, gar nichts bekannt ist. An den drei Stellen VII 73, 74, 122 fehlen in gewissen Hss. ganze Sätze und zwar unter ganz eigenthümlichen Umständen. VII 73 (S. 48) sind für den Satz in Creta . . arbitrantur in Silligs Noten nur einzelne Lesarten aus O. den codd. Gelenii, dem Petrop, ans dem 15n Jb., der Delloratio Pliniana des Robertus Krikeladensis angeführt; der ganze Satz fehlt in Rd and Vind. φ. Harduin sagt in der Note LXII zu diesem Buch: 'tota haec sententia de Orionis sive Osii corpore abest a codicibus Reg. 1 & 2 (= a and d bei Sillig), at extat integra in Colb. 1. 2 (= b und o bei Sillig) et Paris., in quibus Osii pro Oti legitur.' Unter den Hss., die den Satz baben, sind nur b und O beachtenswerth; in letzterer beweist die offenbare Dittographie merita incrementa terrae st. in Creta terrae überdies, dasz er wenigstens schon in dem ihr zu Grunde liegenden Codex vorhanden war. Dürfte man in solehen Fällen, wie bei der Feststellung einer bestimmten Lesart, ein Urteil nach der Güte der für und wider sprechenden Hss. fällen, so müste der Sufz. unbedingt gestrichen werden; denn be sind alloud gegenüber dureb. aus in der Minorität. Was die inneren Entseheidungsgründe betrifft, so ist der Satz im Zusammenhang keineswegs nothwendig, aber auch durchaus passend; denn sonst hatte Pl. nur ein Beispiel für die Behanptung angeführt, die Menseben seien früher gröszer gewesen als ietzt. Ebe ich meine Ansicht darüber gebe, führe ich erst die anderen Reispiele vor. - VII 74 (S. 49) fehlt bei Sillig für den Satz Naerihabitum jede hal, Gewähr: er findet sich sieher nicht in Rod. Aneh er konnte, so gnt er an seiner Stelle passt, ebensowol ohne Schaden gestrichen werden. - Endlich § 122 (S. 169) fehlt in Rod der ganze Schlusz des & von den Worten hoc erat an, also 4 volle Sätze, von denen die zweite Hand von R (wie wir schon oben ausgesprochen, durchaus jungen Ursprungs) nur den ersten nachgetragen bat. Sillig führt jedoch in den Noten durch ein Verschen, das ihm mehrmals passiert ist, im Bereich der Lücke die Lesart Rutilius für Rupilius aus Rd an, während sonst auszer alten Ausgaben nur O zur Gewähr einzelner Worte angernsen wird. Aus Harduins Noten kommt ein Par. für die Lesort Plotinus hinzu. An dieser Stelle scheint (denn hestimmtes läszt sich bei dem Mangel an handschriftlichen Collationen nicht behaupten) oin Unterschied zwischen dem aus R2 gegebenen Satze hoc . . est, der sieh dem Inhalt nach ganz als Glossem zum vorhergehenden qualificiert, und den folgenden dreien aufgestellt werden zu mussen. Letztere mussen jedenfalls aus der alleraltesten Zeit stammen. --- Wenn nach den vorliegenden Thatsachen über diese Stellen ein Urteil gefällt werden darf, so hätte folgende Ansicht vielleicht einiges für sich. Dssz jene Sätze nicht etwa aus dem Mittelalter, sondern noch aus dem frühen Alterthum stammen, geht aus ihren Inhalt hervor. Nun musten wir ohen der Ansicht von U. beipflichten, dasz gewisse Partien im Text der N. H. durch Schuld der Einrichtung des Originalcodex eine verkehrte Stellung hekommen haben. Wenn der ältere Pl. nur die ersten 10 Bücher der N. II. dem Titus überreichen konnte, so werden wahrscheinlich von seiner Hand, möglicherweise aber auch von der seines Neffen ans seinen Papieren einige Nachträge am Rande seiues Exemplares heigeschrieben gewesen sein. Davon sind dann einige an verkehrter Stelle eingeschohen, worauf sich U. Umstellungen gründen; andere aber können in gewissen Abschriften sus Versehen ganz weggelassen sein, und für solche Stellen halten wir iene besprochenen, denen sich in anderen Büchern noch andere anreihen. - Wol von anderer Gattung ist VII 123 (S. 70), wo die Worte grammatica . . habuere in Rud fehlen, nur dasz von R2 grammatica Apollodorus nachgetragen ist. Es werden Hanner aufgezählt, qui carigrum artium scientia eminuere, znerst der Astrolog Berosus, dann kommt iener Apollodorus, darauf eine Beihe von Aerzten. Schon in dieser Gesellschaft musz Apollodorus auffallen; zudem konnte er dem Pl. doch nicht Hauptvertreter der grammatici sein. Auch die Fassung der Worte trägt das Geprüge der Unechtheit; der Beisatz Graeciae zu Amphictuones war doch im Mande des Pl. und für sein Publicum unnöthig, wührend er es schwerlich unterlassen hätte, wie beim Berosus, die Art der Ehrenbezeugung anzugehen; der kahle Ausdruck cui Amphictuones honorem habuere klingt zu nnbeholfen. Sind die Worte von Pl. und darf man dies Beispiel zu den ohigen hinzufügen, so sind sie wol auf eine vorläufig hingeworfene Bandnotiz zurückzuführen. die Pl. hei einer neuen Redaction ausgeführt hütte.

h) Bei weitem schwieriger stellt sich die Frage oft da, wo U. gegen die Ueherlieferung aller Hss. einzehe Worte naswirft. Ohne durchaus zwingende Grände scheint uns hier nicht vorgegangen werden zu durfen. Z. B. X. 4 (S. 13.5). Gegen den Nechweis von U., dasz Panchaia von auderen Schriftstellern nicht nach Aegypten verlegt werde, lästst ich nichts einwenden. Aher so sagt ja such Manilias nicht. Warum musz die Solis urbs mit dem segyptischen Heltiopolis ichtelisch sehr? Kann sie nicht nebensowel in die Nibb der faehelhaften laust Psuchais versetzt worden sein, wie dort von Diodor eine Quelle der Sonne saggefährt wird? Darum scheint uns kein zwingender Grund

vorzuliegen die Worte prope Panchaiam zu streichen, da uns über die Sache in überhannt keine übereinstimmenden Daten vorliegen. - XV 78 (S. 195) kann allerdings geque fortuita des folgenden umbrae gratia . . satae wegen nicht stehen. - XXVI 16 (S. 245) schlieszt U. obne ein Wort darüber zu sagen immo . . imperatrice in Klammern ein. Die Stelle ist vielfach besprochen, aber bisber nie so gewaltsam behandelt. Ein Grund des schwierigen Verständnisses scheint mir zunächst in der gangbaren Interpanction zu liegen. Man streiche das Komma hinter imperatrice und setze es nach quaerendi, so ergibt sich der weit passendere Sinn, Asklepiades babe die unbequeme Art, den Körper dadurch zum schwitzen zu bringen, dasz man sich beharrlich in die heisze Sonne setzte, schon wegen der Schwierigkeit dies in der neblichten Stadt zu ermöglichen durch Einführung der balineae pensiles abgeschafft und verbessert. Dann wird man den Zusatz immo vero tota Italia zu in urbe nimbosa schon nicht mehr störend finden; er besagt dasz diese Verbesserung in ganz Italien Nachehmung fand. Nur das Attribut imperatrice zu Italia ist dann noch unangenehm; es ist schwer zu sagen, ob es ganz gestrichen werden musz oder vielleicht in irgend welcher Weise verändert werden kenn. - XXIX 5 (S. 258) läszt der von U. für die Streichung der Worte a rege Ptolemaeo filio eins angeführte Grund auch noch die Möglichkeit einer vor diesen Worten anzusetzenden Lücke zn. - XXXIV 48 (S. 315) aber legt U. der Lesert des Bamb, quam statt quod, wes elle übrigen guten Hss. baben, doch zu viel Gewicht bei, wenn er deshalb das in diesen wie in jener IIs. erhaltene signum streichen will; im Zusammenheng sehen wir durchaus keinen Grand dafür. - XXXV 76 (S. 354 s. Disp. S. 18 f.) geht II. Kühnheit nech unserer Meinung fast bis an die Grenze des möglichen; wir können ans nicht-überreden, dasz IOOCIOX in annuis oder annuis X d durch die Abschreiber verändert sei, welche Schriftform man anch für die ältesten Hss. nnnchmen mag. - Dagegen müssen wir im nachsten & die Erklarung von graphicen durch hoc est picturam für unecht balten. Für welches Publicum hatte Pl. geschrieben, wenn es nicht einmal jeneu Ansdruck verstanden hätte? - Durchaus nicht stichhaltig endlich finden wir den Grund, weshalb U. XXXVI 40 (S. 388) die Worte qua campus petitur einklammert. Die Bezeichnung an sich ist durchaus richtig und ausreichend; warum sollen wir uns dann wundern dasz Pl. sie gewählt hat?

6) So nasieber es im ganzen zu sein scheint, da wo eine Stielle offenbar in ellen Ilss. lückenhaft überliefert ist, den Versuch zu wagen die echten Worte des Schriftstellers wieder berzanstellen, so haben nas doch mehrere der von U. behandelten Stiellen dieser Art vollkommen davon überzengt, dasz bei sorgfättiger Benatzung auch der geringsten Anbeltspankte es off möglich ist mit einer an Gewisheit gernzenden Wahrscheinlichkeit zu behaupten, es seien die oder die Buchstaben oder Worte ausgefällen. Einige soleher Beispiele rechnen wir zu densichersten Emendationen, die in der Chrest, enthalten sind; so VII 1st. (5. 52) die Ergänzung produjisour um seiriam, § 1st (5. 82) die Ein-

fügnng von git vor und ans cui, X 4 (S. 145) die Schreibung annis D diebus AL, wo in den Hss. das preprunglich durch die Sigle D ausgedrückte diebus fehlt, \$ 51 (S. 150) die Einschiebung von Amphilochi vor nomine, XXXIII 38 (S. 284) die Erganzung von trium nach librarum, Auch gegen die Vermntung, dasz XXXV 96 (S. 360 s. Disp. S. 23) hinter Persas ein Wort wie pugnantem ausgefallen sei, läszt sich nichts einwenden. Nicht so gut gefüllt die Erganzung von imperii vor terrarum XXXIII 141 (S. 295), da der Begriff von aemula zur Vergleichung eines Subatantivs bedarf, das eine thätige Person bezeichnet, Welches zu wählen sei weisz ich nicht, da imperatricis ebenfalls nicht passt. Endlich § 155 (S. 300) bleibt uns einiges in Betreff der Lesart des Bamb. unklar. Nach den Noten Silliga steht in diesem die von S. aufgenommene und an sich ganz genügende Lesart Calamis. Antipater quoque; nach U. Anm. fünde sich zwischen den beiden Namen noch ein et, wie es auch die alten Ausgaben haben. Ist dieses beglaubigt, so ist freilich U. Erganzung von qui binter quoque ganz annehmbar; im andern Fall aber bliche man besaer bei der Silligschen Leaart.

Wenn wir hiernach ein Gesamturteil über das von U. in der Diso. und der Chrest, zur Herstellung eines reinen Textes der N. H. geleistete fällen sollen, so musz zunächst als gröstes Verdienst die scharfe Herausstellung der Grundursache einer Reibe von Fehlern, die allen unsern Has, gemeinsam sind, genannt werden, welche in der eigenthümlichen Gestalt liegt, in der das Werk von seinem Verfasser hinterlassen worden ist. Dem zunächst verdient die mit groszem Scharfsinn verbundene Sorgfalt, mit welcher eine Anzshl von Stellen zum Behuf der Emendation in Vergleichung gezogen werden mit correspondierenden anderer Schriftsteller, die höchste Anerkennung. Auch wo nur die abweichende Ucberlieferung des Textes Corrnptelen verräth, ist oft mit groszer Genialität die richtige Lesart wieder hergestellt. Nur ist besondera bei letzterer Art von Conjecturen keineswegs ein klares Princip für die Benutzung der verschiedenen ilss. neben einander bemerkbar, und gerade in diesem bei richtiger Methode vielleicht die durchgreisendsten Resultate gewährenden Theile der an der N. H. noch zu übenden kritischen Thätigkeit ist zu oft noch einem Eclecticismus gehuldigt, dessen Folgen sich am deutlichsten in der Verwerfung einer so groszen Anzahl der in den Vind. Plin. früher vorgelegten Conjecturen bemerkbar machen, Freilich musz, nm auf diesem Wege Erfolge zu erzielen, trotz Silligs praefatio noch so gut wie jede Vorarbeit gethan werden, and man kann nicht erwarten, dasz solche Arbeiten einer Schulausgabe einverleibt werden; aber sie hatten ihr zu Grunde liegen sollen. Und das scheint mir wenigstens für spätere kritische Behandlungen des plinianischen Textes festzustehen, dasz nur nuf diesom Wege ein definitiver Abschlusz gewonnen werden kann, so weit überhaupt die Kritik einen solchen zu erzielen vermag.

Wien. Detlef Detlefsen,

## Erste Abtheilung

## 37.

Das Leben des Königs Agesiloos II von Sparta. Nach den Ouellen dargestellt von Dr. Gustav Friedrich Hertzberg, Privatiocenten der Geschichte an der Universität zu Halle. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1856. VIII u. 379 S. gr. S.

In der vierten Auflage seiner griechischen Staatsalterthümer hatte K. F. Hermann den Wunsch nach einer Monographie über das vielhewegte Leben des Agesilaos kandgegeben, da die âltere Arheit von Boecler (1644) nicht mehr genüge; diesen Wunsch, den viele getheilt hahen werden, schen wir nun durch das vorliegende Werk des wackern, durch die gründlichsten Forschungen griechischer Geschichten schon vielfach bewährten Gelehrten auf das befriedigendste erfüllt. Ja man musz mehr sagen. Die bewundernswerthe Sorgfelt des Vf. hat nicht blosz alles das, selbst das kleinste und verhorgenste, gesammelt, was zu einem lehensfrischen Bilde des alten Helden dienen kann; er hat auch üherall da, wo sein Held in den manigfach wechselndeu Scenen austritt, den reichsten Hintergrund und die vollste hunte Umgebung mitgezeichnet, so dasz er in der Geschichte dieses einen Lebens eigentlich nicht weniger als die Geschichte der ganzen Zeit darstellt. So ist sein Buch auch, indem es zugleich all den schwierigen Fragen sich zuwendet, an denen diese Zeit leidet, eine Fundgrube des reichsten Materials geworden, aus der spätere sich für ihre verschiedensten Zwecke die Bausteine holen können. Aber abgesehen von dem Werthe, welcheu Fleisz, umsichtiges Urteil, eine glückliche Combination, überhaupt Gesundheit und Energie der Betrachtung, wie wir sie hier durchweg und in hohem Grade finden, olinchin jedem Werke verleihen müssen: verdient Agesilaos es denu wirklich, so in die Mitte und den Brennpunkt seiner Zeit gerückt zu werden? Sicherlich wol, wenn er den Beinamen des groszen mit Recht trägt, den man ihm schon im Alterthume gegehen hat. Aber gilt uns in der Geschichte nur der grosz, der ein irgendwie neues Leben des Geistes anfacht, der seinem Volke neue Gassen und Bahnen zur Entwicklung bricht; so ist Agesilaos in diesem Sinne nicht grosz und wird, wie er seinem Namen nach der zweite heiszt, auch dem geschichtlichen Werthe nach höchstens nur

dieses sein. Die Zeit war nicht arm an neuen Gestaltungen. Iphikrates schafft seine nene Truppe, Chabrias das neue Manover, Epaminondas hebt seine Mitbürger aus Verzagtheit und lang getragener Schmach zu frobester Siegesgewisheit und gebietender Herlichkeit, thessalische Dynasten sammeln sich Schaaren, Verbindungen und eine Machtfülle, für deren Entfaltung sie in dem weiten Asien allein ein ausreichendes Feld sehen; inmitten von Barbaren gründet Olynth in seinem Bunde einen neuen flerd der Gesittung, der in kurzester Frist den ganzen Norden zu liellenisieren verspricht; die Arkader rücken aus ihren Bergen auf einen politischen Markt zusammen und gewinnen Bedeutung und Einflusz; in wunderbarer Lebenskraft erhebt sich das gesunkene, fast zerschlagene Athen auf neuen Grundlagen rasch wieder zu Macht und Herschaft; das alles sind nene Formen und Schöpfungen, die Ageailaos neben sich werden sieht, denen aber weder er persönlich noch der von ihm geleitete Staat mit neuen schönferischen Gedanken zu begegnen weisz. Der Vf. prteilt nicht anders (S. 217) und hat auch gar nicht die Absicht uns in seinem Spartaner das Musterbild eines groszen Feldherrn und Staatsmannes, geschweige denn eines groszen geschichtlichen Charakters aufzustellen. Wenn aber das, so weisz ich nicht, ob es nicht dem Vf. bedenklich erscheinen muste, durch die Einzelbetrachfung vielleicht zu viel Licht um den einen Mann zu sammeln, der den neuen Regungen seiner Zeit doch nicht gewachsen und ebenbürtig, ihnen darum auch nicht bestimmend uud gestaltend gegenübertrat, und ob es deswegen nicht für ihn gerathener war, seine gründliche Kenntnis and angestrengte Forschung vielmehr auf das Gesamtbild dieser Zeiten selber zu verwenden. Dann würden einzelne und ganz besonders maszgebende Punkte, wie der korinthische Krieg und dessen Abschlusz, der antalkidische Friede, durch eine Besprechung im groszen und ganzen ihre abermalige Erörterung und Beleuchtnug gefunden und wol eine gröszere Klarheit gewonnen haben, während sie jetzt, nur des nöthigen Zusammenhangs wegen eingefügt, in der bisherigen Dankelheit verbleiben. Nichtsdestoweniger gibt es meiner Meinung nach einen andern Gesichtspankt, von dem aus betrachtet das Leben des Königs Agesilaos auch nach den höchsten Anforderungen der historischen Kunst zu einer Einzelbesprechung seine vollkommene Berechtigung hat. Da dies zugleich der Punkt ist, aus dem allein, wie ich glaube, das geschichtliche Urteil über Agesilaos hergeleitet werden musz, so wird er sich von selbst herausstellen, wenn wir das Endergebnis in Betracht zichen, das Urteil welches anser Vf. schlieszlich über Agesilaos findet.

Er kann weder das unbedingte Lob billigen (S. 228), das dem Ag, oine Assanhen des ganze Altertham und von den neueren zuletzt noch Plass (III 507—10) in überschwänglicher Weise gezollt hat, noch wiederum die Strenge, ja Härte gut heiszen, die ihm für einzelno Punkte in den Urteilen von Niebuhr (Votrt. über alle Gesch. 1169 ff.), Sievers (S. 146 ff.) und Lachmann (1215 ff.) erscheinen will. Eine unbedangene Betrachtung' sagt er (S. 215) Teigt um sads traurige

Schauspiel allmählicher, nnablässiger Entartung eines von Hans ans vortrefflichen Charaktera.' Die Reihe von glanzenden Eigenschaften, die er in Ag, anerkennt, dauern ihm ao lange Ag, die panhelleniachen Ideen bewahrt, bis zum antalkidiachen Frieden. 'Und wie man' heiszt es S. 127 'den Frieden des Antalkidas mit Recht als einen groszen Wendepunkt in der Geschichte der Hellenen ansieht, so ist auch der entscheidende Wendepunkt im Leben des Ag. durch das auftreten des Königs auf diesem Congresa äuszerlich bezeichnet.' 'Seine bisher ungeprüfte Tugend' (S. 216) 'erweist sich als zu achwach, um den entsittlichenden Einflüssen der hellenischen Bürgerkriege seit der Schlacht von Koroneia Stand zu halten. Das ehrgeizige Streben des Königs. die Macht aeines engeren Vaterlandes zu erhalten und zn erweitern; für aich das höchste Ansehen in Sparta und die Rolle des Schiedsrichters in den hellenischen Angelegenheiten zu erringen; die nordischen Feinde seines Sparta, die ihn selbst so tief beleidigt, zu demütigen - fördert die Entwicklung der unlauteren Elemente seines Charakters. läszt auch seine edelaten Eigenschaften allmählich verwildern.' Es kommt also alles, wie man sieht, darauf an, sich vorher über diesen bezeichneten Wendepunkt, über den antalkidischen Frioden, zu verständigen, mit dem in Wahrheit Ag, gegen früher als ein anderer anftritt. 1st dieser Friedensschlusz wirklich eine That, die Sparta mit freier Willkur vollzog, die seine damaligen Lenker auch unterlassen konnten und musten, wenn sie den besseren, edleren Regungen ihres Wesens folgen wollten, wie etwa der vom Vf. als wacker gepricaene Vater des Agesilaos, Archidamos II (S. 217) sie nimmer angerathen oder ausgeführt hättet so ist mit dieser That, die wir verdammen, zugleich das Urteil allen denen gesprochen, die zu ihr gethan und mitgewirkt, ganz beaonders denen, die gar, wie Agesilaoa, in strengster herausforderndster Weise sie ausgeführt haben. Ist aber anderseits diese That eine solche, die mit ganzer Nothwendigkeit ans der innorsten Natur dea spartanischen Staats wie ein Sprosz aus seinem Stamme hervorgeht, die Frucht seiner Organisation von Anfang an, das stets sich wiederholende Resultat seiner von alten Zeiten her ererbten und immerdar befolgten Politik, wie zu ihr sich auch des Ag, mild und fromm gesinnter College Agesipolis and sein eigner Vater und ieder andero echto Spartaner bereit gefunden hätto: so siebt man wol. das Verdammungaurteil, dem die That selher nicht entgehen kann, fällt anderswohin, nicht auf den einzelnen Bürger, der mit seinem ganzen dichten und trachten nur in seinem Staate wurzelt, mit diesem nur ein Leben und denselben Pulsschlag hat, sondern auf den Staat selber, der sich in seinen Bürgern nicht freie, nach höheren Gesetzen sich selbst bestimmende Menschen, sondern für seine von Anbeginn an engherzig herschsüchtigen Zwecke nur Hände und Werkzeuge erzogen hat. Von dieser letzteren Art, ao scheint ea mir, ist der antalkidische Friede, und Ag, daneben von den Lakedaemoniern deswegen unter allen ihren Königen am meisten geehrt, weil sie gerade in ihm den ganzen, vollendeten Ausdruck ihres eigensten Wesens erkennen musten, nicht etwa

einer entarteten Zeil, wie der VI. S. 216 sagt, sondern das trensteb Abhild des eigenflicken gesamten Spartnaerblums, den im Leben verkörperten spartnaischen Geist, den einen für alle. Hätte die Darstellung diesen Gesichtspunkt mit Bewastesien verfolgt, wie sie aller Wahrheit nach durfle, so wirde sie, wenngleich eine Einzelbeschreibung, wio von selbst zu einem grossen Gesamtbilde geworden sein; na der Entwicklung dieser einen glücklich begabten Persönlichkeit hätte sich der Werth des Jykurgischen States überhaupt abgemessen, während auch auszerlich die Peripetie der apartanischen Geschichte ohnehin in das auszerlich die Peripetie der apartanischen Geschichte ohnehin in das mit die volle könstlerische Berechtigung gerund dieser Biographie gezeigt, die volle könstlerische Berechtigung gerund dieser Biographie gezeigt, um die wir noch so ehen weisselnen is einzeme Bedehnen geween sind.

Das Urteil über Ag., wie der Vf. es abgibt, hängt also an dem Urteil über den antalkidischen Frieden und die seitdem befolgte Politik. Mit Recht fällt beides zusammen, denn der Einflusz des Ag. war so maszgebend, dasz füglich die Politik des damaligen Sparta mit seinem Willen identificiert werden darf. Dem Vf. erscheint der Charakter des Ag, entartet, weil er diese Politik mit vielen vor ihm für entartet hält, Dem gegenüher hat eine Kritik, welche die Folgerung bekämpft, weil sie diese Voraussetzung nicht zugehen kann, eine schlimme Position. Entweder ist sie in Gefahr blosz zu hehaupten, was so unschicklich wie nnnütz ware, oder sie sieht einen langen Beweis vor sich, der ermuden konnte. Denn es liegt ihr oh, das was für eine Entartung dieser Zeit gilt, gersde als den Charakter aller Zeiten Spartas, als das immer wiederkehrende und stets gewesene darzuthun. Ich entziehe mich diesem Beweise nicht, fage ihn aber lieber am Schlusse dieser Zeilen (S. 704 ff.) hei, um nicht den Vf., hei dem wir eben erst eingekehrt sind, sogleich wieder auf längere Zeit verlassen zn müssen. Hält man den dort geführten Nachweis dessen, was lakedaemonische Hegemonie und Politik ist, mit dem Verfahren des Ag. in den einzelnen Fällen zusammen, so wird man nur finden, dasz er Spartaner ist und von dem seinen nichts hinzuthut. Man darf nur nicht misverstehen oder wichtiges übersehen, wie man gerade in den Punkten gethan hat, aus denen hesonders das härtere Urteil üher ihn gerechtfertigt werden soll.

So gill erstens sein Benchmen gegen Phius als besonders rachschligt und grausam. Das wire es und zugleich mehr als unch spartanischer Art, wenn wirklich die Commission, die er nach der Einhahen der Statt einsetzt, aus 50 vertriebenen Philasiern und 50 Spartanern bestanden hätte. Auch naser VI. hat für die Worte hei Xen. Hell. V 3, 20 πεντήκουτα μέν ανθαρε των πετιληλευθέτων, πεντήκουτα στα αυτο στα such im Texte S. 153 die πεντήκουτα τών οίκοθεν richtig Bürger aus der Stadt Philas sein lästzt. Wären die Worter zweichfalt, so würde 1) sehon die Analogie entscheiden, nach der die Spartaner solde Commissionen, wie z. B. nach der Einnehme Atheus nur aus den Bürgern der eroberten Städte selbst zussammengesetzt haben; 2) der Grund, dasz zu richterlichen Commissionen die Spartaner nur zwei errund, dasz zu richterlichen Commissionen die Spartaner nur zwei

aus ihrer Mitte oder höchstens drei zn schicken pflegten; und 3) der Umstand, dasz diese Commission zugleich eine Gesetzcommission war. die also anch darum schon aus Bürgern derselben Stadt bestehen muste. Aber es kann überhaupt kein Zweifel sein. Ag, ist in den Worten Aynolkaoc on ourse lyve schon in der Stadt Phlius; die Phliasier, welche mit ihm gezogen sind and bis dahin guyades (\$ 17) waren, heiszen jetzt zarelnludorec, weil sie jetzt bereits mit ihm in die Stadt eingezogen sind; von der Stadt Phlius aus gedacht können aber diese Worte of οίκοθεν nur Bürger der Stadt sein, wie sich zweitens auch noch dadurch bestätigt, dasz sie auf die κατεληλυθότες folgen, während Spartaner von Xenophon diesen vorausgesetzt wären (vgl. Xen. Hell. IV 4, 19). Saszen aber demnach in dieser gemischten Commission neben den oligarchischen Phliasiern statt der 50 Spartaner funfzig demokratische Bürger aus der Stadt, so ist hier nur auf die gewöhnliche spartanische Weise verfahren worden und nichts geschehen, woraus dem Ag. ein besonderer Tadel erwachsen könnte. Man wird geneigter sein das zuzugeben, wenn man mit dieser Behandlung von Phlius das vergleicht, was kurz vorher gegen Mantineia vorgenommen worden ist. Gegen die pbliasischen Bürger war doch noch eine gegründete Klage über Ungerechtigkeit vorzubringen gewesen; von Seiten Mantineias lag überall nichts bestimmtes, keine erwiesene Feindseligkeit vor, nur dasz Sparta ibm nicht glaubte trauen zu dürfen. Phlius Mauern hatte man bestehen lassen, nur eine Besatzung hatte man hineingelegt, die nach des Ag. Anordnung nach sechs Monaten wieder berausgezogen wurde; bei Mantineia begnügte man sich nicht einmal damit, die Mauern niederzureiszen, man dioekisierte sogar die Stadt, tilgte sie also ganzlich aus, machte die Bürger zu Rauern und liesz sie getrennt in fünf Dorfschaften sich ansiedeln. Hier war nicht Ag. der Leiter des Verfahrens, sondern der junge Agesipolis, der doch nichtsdestoweniger wegen seiner Gerechtigkeit und Milde beim Vf. nicht ohne Lob bleibt (S. 130). Wollte man sagen, dies Verfahren wäre dem Agesipolis von den Ephoren gerade so vorgeschrieben gewesen, so ware das schwerlich ein gerechtfertigter Einwurf, da wir vielmehr den Agesipolis in einem andern Punkte vor Mantineia schständig verfügen sehen (Xen. Hell. V 2, 6). Werde ich darum dem Agesipolis die Freundlichkeit seines Charakters bestreiten? Gewis nicht; es war wiederum eben die spartanische Politik, die er in Ansführung brachte; nur scheint mir, was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Phlius hatte seine Mauern seit undenklichen Zeiten und durfte sie behalten; Mantineia war synoekisiert und ummauert, offenbar nicht aus Freundschaft gegen Sparta (Cartius Pelop. I 239). Wir wissen freilich nichts gewisses über die Zeit; aber da die Argiver beim Synoekismos mithalfen (Strabo p. 337), die selbst erst nach den Perserkriegen synoekisieren (Müller Dor. 11 70; Hermann St.A. 36, 13), so wird der Synoekismos von Mantineia etwa erst 60 Jahr alt und den Spartanern immer ein Dorn im Auge gewesen sein. So wie die Spartaner das erste Mal seitdem freie Hand baben, im J. 418 durch den

Frieden und das Bündnis mit Athen, zwingen sie ihnen die gleichssminier ihren Bucken gemechten arksdischen Erwerbungen wieder ab; jetzt wo sie durch den antalkidischen Frieden gar keinen Feind, auch Athens Verwendung nicht zu fürchten batten, war der Augenüblick gekommen garz auszuführen, was ihre peloponnesische Hiegemonie gebot, nnd so mnsz Mantineis ganz wieder werden, was es vordem geween ist. Auf den Felcherrn, der dabei die Fahrung bat, kommt es nicht an, ob Agesipolis, ob Agesilaos; es ist die spartanische Politik, die ihr Ziel kennt.

Ob Agesilaos gegen die ins Heraeon geflüchteten über das spartanische Masz hinausgegangen sei, ist schwer zu sagen; die Sache ist im dunkeln und deswegen zu einem Tadel wenig geeignet. Die Lakodaemonier hatten gehört (Xen. Hell. IV 5, 1) ὅτι οἱ ἐν τῷ πόλει πάντα μέν τα βοσχήματα έγοιεν καὶ σωζοιντο έν τω Πειραίω, πολλοί δὲ τρέαρέντο αυτόθεν. Darnach dürfen wir im Peiraeon nur Herden mit ihren Wächtern vermuten; aber nach dem Abzuge des Iphikrates sind auch einige Peltasten zurückgeblieben (§ 3). Wenn es sich nun aus dem Erkenntnis des Agesilaos (§ 5) ergibt, dasz unter den Gefangenen auch solche gewesen sind, die an dem Blutbade der Eukleen theilgenommen batten, so konnen allerdings, so gut wie diese, anch noch einige andere freie Korinther dem Ag, in die Hande gefallen sein; aber der Bericht des Xenophon, der einzige der hier zu Rathe zu ziehen ist, läszt das unentschieden; und so will es mir gerathener erscheinen, in diesem Falle sieb des Urteils zu enthalten, zumal ausdrückliche Zengnisse vorliegen, dasz auch Ag. den Grundsatz der edleren Heerführer damaliger Zeit getheilt babe, freie Griechen nicht in die Sklaverei zu verkaufen. Gerade gegen die korinthischen Oligarchen und in Bezug auf Korinth, und zu derselben Zeit, um die es sich hier haudelt, spricht Ag. ihn aus (Xen. Ag. 7, 6): Κορινθίων γε μήν των φευγόντων λεγόντων ότι ένδιδοίτο αυτοίς ή πόλις, και μηγανάς έπιδεικνύντων αίς πάντες ήλπιζον έλειν τα τείτη, ουκ ήθελε προςβάλλειν, λέγων ότι ουκ ενδραποδίζεσθαι δέοι Έλληνίδας πόλεις, άλλα σωφρονίζειν. Dasselbe wiederholt Corn. Nepos Ag. 6.

Der stärkste Tadel aber trifft gemeiniglich seinen Tbebanerhaus;
Hier soll er vollends alles Masz überschritten and gerode dadurch
seinen Staat an den Abgrand gebracht haben (S. 41. 179 und überall).
Ich darf bier vor allem auf die beigegebenen Bemerkangen am Schlusso
verweisen und entbalte mieb daber eines weiteren. Die Folitik gegen
Tbeben ist gerade die echt spartanisebe und fällt darum nicht dem einen Agesilaos zur Last. Auch baben alle Spartaner mit ihm denselben
Hass getteilt, Gänzlieb ohne sein Zuthen, ja mit ersichtlicher Beeinträchtigung seiner ssistischen Pline beschlieszen sie im J. 395, als er
in Assien fern sist, Krieg gegen Tbeben, und wir erfahren dabei (Xen.
Hell. Ill 5, 5) dasz es eine Summe alten und nenen Grolles ist, der
sich bei den peloponensischen Hegemonen angesammelt hat und sich
nan bei passender Gelegenbeit Laft machen will. Nirgends finden wir
dass. Ag, den durigen Spartanern im Hasse gegen Theben voran ist;

eher könnte man von dem Gegentheil sprechen. Als Theben sich freigemacht und der spartanische Harmost die Kadmeia verlassen hat, heschlieszen die Spartauer abermals Krieg gegen Thehen, und abermals ohne Zuthun des Ag., wiewol er diesmal in Sparta anwesend ist. Unser Vf., sonst sehr treu sich an die Quellen haltend, ist dieamal ungenau, wenn er S. 161 erzählt: 'zufrieden damit, daaz man üherhaupt den Rachezug nach Boeotien beschlossen hatte, bat er die Ephoren ihn diesmal vom Oberbefehl zu dispensieren.' Bei Xen, Hell. V 4. 13 ist das anders. Die Ephoren wollen Krieg und zum Auführer den Agesilaos. Aber er entschuldigt sich mit seinem Alter und nimmt überhaupt an den Kriegsberathungen nicht Antheil; das ist offenbar der Sinn von den Worten εία ουν αυτούς βουλεύεσθαι οποίον τι βούλοιντο περί τούτων. Man könnte die Worte vielleicht anders verstehen wollen. etwa: er üherliesz ihnen nun nach seiner Weigerung die fernere Berathung über die Wahl des Feldherrn. Doch das gestattet schon die Sache nicht; eine weitere Wahlberathung war nicht vorzunehmen, es war in diesem Falle die Sache eines Königs auszuziehen. Oder man könnte meinen, die Worte giengen auf seine Weigerung und sollten uns sagen, dasz er sie dem Gutachten und der Berathung der Ephoren unterworfen habe. Anch das ist nicht möglich, denn dasz seine Weigerung angenommen ist, .war schon im vorbergehenden angezeigt: κακείνος μέν λέγων καθτα ουκ έστρατεύετο. Daaz dagegen jene Worte nur von einer Kriegsberathung zu verstehen sind, zeigt der Zusammenhang zur Genüge. Denn sowol das kurz vorausgehende faszt den Krieg und seine Folgen ins Auge, als auch weisen die folgenden Worte οί δ' έφοροι διδασχόμενοι υπό των μετά τας έν Θήβαις σφανάς έχπεπτωκότων Κλεόμβροτον έκπέμπουσιν auf die thehanischen Verhältnisse, mithin eben auf die Kriegsfrage hin. Entzieht sich also Ag, hier absichtlich einer Kriegsberathung, die ohne ihn mit einem Kriegsbeachlusse gegen Theben endigt, so sight man das zum wenigsten, dasz es seines Hasses nicht bedarf, um die Spartaner gegen Theben zu treiben, wenn man sich auch aller sonstigen hier nahe liegenden Folgerungen enthalten will.

Endlich plegt man viertens un'l Aegypten binzuweisen, wenn man ein ungünstiges Urteil über Ag, rechtlertigen will. Aber sebbst Plisterch (Ag. 37), auf den man sich allein dabei stützen kann, musz angeben, dass Ag, anfangs raceg iv nögligen rip viervor öxt 17th pwierv bei Tachos ausgehalten habe, nnd ich meine, länger wol, als von einem papranischen Knüige zu erwerten stand. Tachos hatte ihm den Oberbefelnl zugesagt. Das augt Kenophon Ag. 2, 28: xwl ravive ripsquorder vingspropertyog, und auch aus Platzer Ch. 2, 72. ovi., östrag fürzler, ermzenge orgoertyog einzidzigen zie die einem spartnischen Knüige selbstverständlich, wenn wir ihn zu einem Kriege ausstehen achen. Dem der Nachfolger des Agmennon kann im Kriege nicht andere sis der Anführer sein. Selbst in der dringenden Persergefahr batten die Spartnere lieher die Halfe Gelons zurekesgwissen als sich unter in stellen

wollen. Aher dies Versprechen hatte Tachoa dem Ag, nicht gehalten und so selber den uraprünglichen Contract gelöst. Nichtsdestoweniger aber verblieb Ag. noch so lange hei Tachoa, bis eine Instruction der Ephoren ihn mit dürren Worten auf die alte Maxime Spartaa verwies. auf το τη Σπάρτη συμφέρου, und ibm darnach seine Maszregeln zu nebmen befahl. Also schon nach Plutarch kann man auch in Aegypten den Ag, nur als den alten Spartaner wiederlinden, dem Sparta sein Gesetz ist; der aber über diese Grenze auch nicht hinausgebt. Und nicht blosz durch das factische in seiner Erzählung veranlaszt uns Plutarch zu dieser Ausfassung, er gebt uns darin sogar mit seinem eignen Urteil voran, denn er fügt Z. 34 binzu: Δακεδαιμόνιοι δε την πρώτην τοῦ καλοῦ μερίδα τῷ τῆς πατρίδος συμφέροντι διδόντες οὖτε μανθάνουσιν ούτε έπίστανται δίκαιον άλλο πλήν ο την Σπάρτην αυ-Este voulgovote. Ist aber das, so brauche ich bier für meinen Zweck nicht anzuführen, dasz Xenophon (Ag. 2, 28 ff.) uns über den aegyptiachen Zug des Ag. einen ganz andern Bericht gibt, von dem ich wenigstens nach meiner Beurteilung der heiden Schriftsteller nicht einsehe, warum er dem plutarchischen nachatehen musz.

Demnach beruben diese Hauptbeschuldiguugen, die dem Charakter des Ag. den Stab brechen sollen, theila auf Voraussetzungen, die nicht zu erweisen sind, theils lehren sie immer wieder das éine, daaz er eben ein Spartaner ist. Wie treu, ja wie musterhaft Ag. una im häuslichen wie im bürgerlichen Lehen, unter den Seinen wie unter den Freunden, im Eurotas wie im Pheidition, im Gymnasion wie im Lager und in der Schlacht, überhaupt drinnen und dranszen nach allen Richtungen hin das Bild des echten Spartaners repraesentiere, geben alle zu, und unser Vf. besonders weisz uns verschiedentlich an passenden Stellen mit nicht geringerem Geschick als gewissenhafter Kritik die anmutigsten Scenen, an deneu das bante Lehen dieses Mannes so reich îst, auf das lehendigste vorzuführen; aber er so wenig wie die meisten andern kommen zum reinen Genusz, weil sie sich diesen Bildern nicht unhefangen hingehen and Schein und Berechnung und hohle Form argwöhnen, wo ich nur den éinen, fertigen Spartaner aus éinem Stück wiederlinden kanu. Seine spartanische Politik hat er wie seinen dorischen Dialekt. Auch ich liebe diese Politik nicht und glaube nach den gegebenen Andeutungen am Schlusz dazu berechtigt zu sein; aber gerade durch beides zusammen, nicht minder weil Ag, von dem schlimmen, was wir heutzutage nach unserer moralischen Schätzung an Sparta tadeln, sein Theil trägt, als weil er in jedem guten und edlen, was wir an dem einzelnen Spartaner lieben und bewnndern, stets allen voran ist, ist er das Muster eines spartanischen Mannes, und so ist mein Urteil über Ag., anstatt dem Vf. die Entartung zugeben zu können. genau dasselhe, das schon Laurent in den folgenden Worten ausgeaprochen bat: 'Agésilas est le représentant le plus élevé du génie lacédémonien; mais combien ce type est au dessons de ce que l'hamanité exigerait aujourd'hui d'un héros!

Das vorliegende Werk ist zu gut und zu sehr aus einem Geiste

gearbeitet, als dasz dies letzte Urteil sich den späteren Partien nicht hie und da aufgeprägt haben sollte durch einen schärferen Ausdruck. durch eine dem Helden nachtheiligere Voraussetzung, wie z. B. bei dem Zuge gegen Olynth, bei der Einnahme oder hei dem Verlust der Kadmeia. Doch werden solche Mutmsszungen nur laut, wo die Quellen schweigen. Soust werden die Thatsachen suf das gewissenhafteste nach allen Seiten hin erwogen, und bei Schriftstellern, oh der Vf. für oder gegen sie eingenommen ist, stets die besonnenste, eingehendste Kritik angewandt. So hält er grosze Stücke auf Plutarchs Biographie, ühersieht aher dabei nicht, dasz Plutarch z. B. die Nachricht von den zwei Moreu, die Ag. zur Schlacht bei Koroneia von Korinth habe kommen lassen (Ag. 17. Apophth, Lac. Ag. 47), ohne andere Quelle hlosz ans Xen. Hell. IV 3, 15. Ag. 2, 6 combiniert bahen kann. Er hat seine Augen üherall, sowol bei der Lecture der Schriftsteller selhst, woraus sich bei seiner gründlichen Sprachkenntnis das genaueste Verständnis seiner Quellen ergiht, als auch bei der Benutzung alles dessen, was ihm aus den neueren Hülfsmitteln irgend wie dienen kann, Der Fleisz und die Sorgfalt, womit ein jedes beachtet, anch das entlegenste aufgesucht ist, sind hewunderungswürdig und können nicht wol übertroffen werden, so wenig wie die Gewissenhaftigkeit, mit der einem jeden der neueren das seine wieder zugetheilt ist. Ist er durch diesen Fleisz in jedem einzelnen Punkte stets im Besitze des reichsten und so viel ich wenigsteus sehe des vollständigsten Materials. so zeigt er sich sowol durch sein klares, erwägendes denken wie durch seine Kenntnis des griechischen Alterthums überhaupt auch stets als Herrn seines Stoffes, der denselben zu sichern Ergebnissen und. was daneben kein geringes Verdienst ist, zn einer ansprechenden Gestaltung und in gefälliger Form zu verarheiten hemüht ist. Mit künstlerischem Sinn sind auch da, wo es sich nicht so von selbst ergab, die passenden Stellen für die allgemeinere Betrachtung erkannt, von der die Darstellung sich leicht zu den Bildern dieses Einzellehens wieder zurückfindet. Die Sprache aber ist klar, frisch und anmutig und, weil stets der Ausdruck der Ssche, auch wiederum voll Kraft, Lehhaftigkeit und Feuer, wo der Gegenstand selher diese Warme und Erregung in sich trägt.

Ich naterlasse es ans einem solchen Werke, das sich den hesten in seiner Art zur Seite stellt, inselnetes trefliche hesonders zu bezeichnen; es zeigt sich eben aller Orten. Dagegen sind von den tausend und aber tausend Fragen, die hier zur Erörterung kommen, unr enige, hei denen ich dem VI. beizustimmen Bedenken trage. Ich füge hier zu einzelnen dieser zweifelhafteren Punkte einige Bemerkungen bei, nuch hitte den verehrten VI., das folgende freundlich als einen versuchten Dank aufnehmen zu wollen für die reiche Belebrung nud Freude, die mir sein Werk gebracht hat.

Der Vf. spricht S. 12 von den zehn σύμβουλοι, die im J. 418 dem König Agis heigegehen wurden, und hemerkt dszu S. 239 Anm. 36: 'indessen scheint diese Bestimmung später wenigstens für König Agis II (Thuk, VIII 5) wieder suspendiert worden zu sein.' Anch später S. 338 Anm. 43b kommt er auf diese σύμβουλοι and gibt auch bier wieder nach seiner Gewohnheit ein besonnen erwägendes Urteil. Doch läszt sich über diese σύμβουλοι wol etwas festeres hinstellen. In der Erklärung der Stelle, von der dabei auszugeben ist, Thuk. V 63, 35 fand bei den Auslegern lange keine Uehereinstimmung statt; jetzt scheint sich die Wage zu Gunsten Haases neigen zu wollen, der wenigstens bei K. F. Hermann and Poppo Zustimmung gefunden hat. Die Worte bei Thuk. sind: οί δὲ τὴν μὲν ζημίαν καὶ τὴν κατασκαφὴν ἐπέσγον, νόμον δὲ ἔθεντο έν τῷ παρόντι, ος ούπω πρότερον εγένετο αὐτοῖς. δέκα γὰρ ἄνδρας Σπαρτιατών προσείλοντο αὐτῷ ξυμβούλους, ἄνευ ών μη κύριον εἶναι απάγειν στρατιάν έκ της πόλεως. Hanne nun (Lucubr. Thuc. S. 88 ff.) erklärt die Worte nicht, sondern findet sie corrupt; Thuk. habe nicht πόλεως, sondern πολεμίας geschrieben, und des zeige sich 'certissime' an dem Ausdruck απάγειν; ' απάγειν enim verbum' sagt er 'non dicitur de exercitu, qui primum educitur, non magis quam si latine dicas abducere vel deducere vel reducere; sed ἀπάγειν στρατιάν vix aliter naurpatur quam ubi exercitus ex bostico abducitur', wozu dann Stellen aus Thuk., Herodot und Xcnophon angeführt werden. Ich fürchte, er ist sowol mit dieser Behauptung wie überbaupt mit der Erklärung des Gesetzes im Irthum, das er schlieszlich blesz auf Agis und den damaligen Krieg mit den Argivern hezieht. Mit der Emendation von Hasse wurde Thuk, nicht στρατιάν, sondern την στρατιάν geschrieben haben. Hause vergleiche die folgenden Stellen, wo στρατιά bei Thuk. ohne Artikel steht, and sage, ob eine einzige unter ihnen mit der fraglichen verglichen werden kann: α 95, 17; β 10, 28; 29, 34; 81, 15; y 100, 19; \$ 30, 3; 70, 16; 75, 25; 121, 23; 132, 32; \$ 83, 10; \$ 48, 6; 62, 34; \(\eta\) 1, 24; 1, 6; 4, 24; 11, 28; 12, 14; 15, 9; 16, 25; 21, 6; 46, 21; 50, 11; 0 5, 7; 6, 8; 61, 26; 71, 13. 18; 108, 32. Nnr wenn, wie an allen diesen Stellen, von einem eben ausziehenden Heere die Rede ist, stebt wie natürlich der Artikel nicht; ist das Heer ansgezogen, anch wie hier nur in einem gedachten Falle, so ist es ein hestimmtes und darum der Artikel nothwendig, den wir soger durch unser Pron. poss. wiedergeben könnten. Das wird jedem um so mehr einlenchten, der in dem folgenden έπ της πολεμίας den Artikel nicht übersieht. Aber απάγειν, sagt Haase, werde nie gebrancht, wenn es beiszen soll 'mit einem Heere auszieben': wir werden sehen; aber ich wünschte er hätte angegeben, welches Wort er erwartete. Vielleicht ἐξάγειν? wie man sich erlaubt bat hei Xenophon statt eines solchen απάγειν zu setzen. Das würde Thuk, nach seiner sonstigen Art nicht baben gebranchen können. Denn έξανειν heiszt hei Thuk, entweder 1) ein Heer vor die Stadt führen, um es daselbst vor den Thoren aufznstellen, wie η 5, 8; oder 2) solche, die irgend wo eingeschlossen gewesen sind oder als Besatzung gelegen haben, hinausführen, wie δ 41, 9; 47, 34; 48, 6; \$ 21, 16; 35, 1, 5; \$ 108, 1; a 134, 26; \$ 80, 19; oder 3) zum Peloponnea binausführen, wie δ 79, 16. 24; 80, 13, wo jedesmal ἐκ τῆς Πελοποννήσου dabei stebt; oder es wird endlich 4) vom hinausführen

einzelner in die Fremde gesagt, & 132, 8; sonst kommt es bei Thuk, nicht · vor und ist dem Thuk. slso in der Bedentung 'mit dem Heere ans der Heimat sufbrechen' nicht gebräuchlich, wie es sich so bei Xenophon bie und da findet, vgl. Hell. V 2, 3. Dafur ist aber απάγειν στρατιάν ein anch sonst vorkommender Ansdruck. Wäre sonst keine Stelle nachzuweisen, so hatte das Beispiel, das Hofmann bereits aus Thuk. V 53, 5 προφάσει περί του θύματος του Απόλλωνος του Πυθέως, ο δέον απαγαγείν ουκ απέπεμπον ύπεο βοταμίων Επιδαύριοι angeführt bat, Poppo wol durch die Analogie genügen können; aber gerade so, vollkommen wie es gewünscht wird, steht des Wort bei Xen. Hell. VII 5, 21 enel uevrot ούτω παρεσχευασμένους απήγαγεν, als er mit dem so gerüsteten Heere aus Teges, wo er sein Quartier batte, gegen den Feind aufbrach. Es kann uns debei nicht beirren, dasz noch in seiner letzten Ansgabe (Oxford 1853) L. Dindorf έξήγαγεν hat drucken lassen aus 3 ziemlich wortblosen Hss., während slie übrigen, 13 an der Zahl, απήγαγεν geben. - Die Worte έν τῷ παρόντι ferner so zn versteben, dasz nach ihnen das Gesetz blosz für Agis und den damaligen Argiverkrieg Geltung gebabt habe, wie anch Haase diese seine Meinung aus jenen Worten berzuleiten scheint, ist 1) durch das folgende og ovne nooreοον έγένετο αυτοίς unmöglich, denn von einem Gesetz, das blosz für den gegenwärtigen Fall gegeben wird, verstände es sich, meine ich, von selbst, dasz es früher noch nicht vorhanden gewesen sein kann. und 2) weil έν τώ παρόντι nur heiszen kann 'im gegenwärtigen Augenblick', nicht 'für den gegenwärtigen Angenblick'; m. vgl. aus dem crsten Buche 32, 21; 41, 7; 95, 23; 132, 27; 136, 28. Offenbar sind die Worte in Bezug auf die kurz vorhergebenden gesegt: οί δε την μέν ζημίαν καὶ την κατασκαφην ἐπέσχου. Ich übersetze demnach: aie hielten mit der Geldstrafe und dem niederreiszen der Wohnung nun zwar noch an, gaben aber in diesem Augenblick ein Gesetz, das früber bei ihnen noch nicht bestanden hatte; faie gaben ibm nemlich durch Wshl zehn Münner von den Spartisten als Mitberather bei, ohne welche er nicht befugt sein sollte mit einem Heere von der Stadt aufzubrechen." Dedurch dasz der Schriftsteller von einem Gesetz spricht, das früher noch nicht bestanden, aber bei dieser Gelegenbeit gegeben worden. ist es schon von selbst klar, dasz es eine allgemeine und feste, nicht blosz auf Agis sich beziehendo Einrichtung war; nichtsdestoweniger gibt er aber das Gesetz nicht in dieser seiner allgemeinen Form an. sondern erzählt uns davon nur mittelbar in dieser seiner ersten Anwendung auf Agis, weil es ihm überhaupt nicht am diese historische Notiz über die Entstehung des Gesetzes zu thun ist, sondern speciell um Agis und die ihm augenblicklich gewordene Krankung. Der wirklich allgemeine Inhalt des Gesetzes ist also ans dieser Angabe des Schriftstellers nicht mit voller Sicherheit zu erseben. Weder darf man sagen, wie man es gethan bat, das Gesetz sei nur zur Beschränkung der Könige gegeben; warum nicht allgemein für jeden Besehlshaber eines spartanischen Heeres? noch, es batte immer gerade die Zahl von zehn Symbulen gewählt werden müssen. Nach den früheren Fällen, wo schon ξύμβουλοι angewandt waren (Thnk. β 85, 22; γ 69, 6; 76, 6; d 132, 5 ff., an letzter Stelle ohne den Namen), lag es nahe die vorübergebend benutzte Maszregel zu einer bleibenden zu machen, und die Folgezeit streitet nicht dagegen, dasz sie das geworden ist. Man hat Unrecht, acheint mir, die Einrichtung schon während des pelop. Krieges wieder anshören zu lassen; selhst nach dem pelop. Kriege finden wir von diesen ξύμβουλοι noch dentliche Spuren; nur musz man nicht verlangen, dasz sie von jetzt an bei jedem Auszuge immer erwähnt werden; das werden sie chenso wenig wie of περί δαμοσίαν, ehen weil sie von nan an etwas selbstverständliches sind. Bei der Ankunft des nenen Befehlshabers Kallikratidas giht uns Xenophon Hell. I 6, 1 a. E. keine Andeutung von den σύμβουλοι; aber doch haben ihm συμβουλοι znr Seite gestanden, wie wir ans Plnt. Apophth. Lac. unter Kallingaridov, I p. 222 erfahren. Das bei Thuk. VIII 5, 5 ff. von Agis erzählte darf man nicht als eine Suspension der Einrichtung ansehen; die Stelle heweist nnr, dasz Agia damals ohngeachtet der ihn hegleitenden Epboren und Symhulen sehr selhständig verfuhr; ehenso gut könnte man aus ihr auf eine Suspension selbst der Ephoren schlieszen. Später aber erscheinen diese ξύμβουλοι noch hei Thuk. VIII 39, 24; 41, 29; hei Xen. Hell. III 4, 2 in den 30 Spartiaten, die den Agesilaos nach Asien hegleiten, für welche Plutarch wiederholt diesen Namen gehraucht: Ag. 6, 14; 7, 16. 21; Lys. 23, 13. 23; 29, 6. 11 nennt er sie οί πρεσβύτεροι; und wiederum werden auch die 30 Spartiaten, die dem Agesilaos nach Aegypten folgen, von Plutarch Ag. 36, 18 σύμβουλοι genannt; vgl, noch Xen. Hell. 111 4, 20. Auch unter den καὶ οἱ αλλοι οἱ ἐν τέλει Λακεδαιμονίων hei Xen. Hell. III 5, 23 können sie gegenwärtig sein; auch hei Xen. Hell. V 3. 8 finde ich sie nnter den 30 Spartiaten wieder, die den Agesipolis nach Olynth begleiten. Diodor, der von der Einrichtung schon bei Gelegenheit des Agia gesprochen hatte XII 78, 17, nennt gleichfalls die 30 Spartiaten, die den Agesilaos begleiten, σύμβουλοι.

S. 40 führt der Vf. das Opfer des Agesilaos in Anlis mit den Worten ein: 'zu diesem praktischen Gedanken (durch glorreiche Siege über den Erhfeind des hellenischen Namens der königlichen Würde neuen Glanz zn verleihen) gesellte sich, hei dem sonst etwas trockenen und nüchternen Naturell des Ag. in der That auffallend, eine Idee von fast romantischer Färhung, die aus der eigenthümlichen Verbindang seines entfesselten Ehrgeizes mit seiner religiösen Pietat entsprang.' Schon Müller Dor. II 99, 4 hatte diese Parallele mit Agamemnon 'besonders auffallend' gefunden. Mir scheint sie das nicht. Wenn die spartanischen Könige auch nicht, wie Grote V 206, 72 sagt, von sich gedacht hahen können, dasz sie das Scepter des Agamemnon and Oreates geerht hatten, denn das besaszen und verehrten in gutem Glauben die Chaeroneer (Paus. IX 40, 6), so glauhten sie doch, seit Sparta im Besitze der Leiche des Orestes war (Her. I 68), dasz die Herschaft des Agamemnon auf sie übergegangen sei, und waren dieses Glanbens durch ihre heroischen Ehren als Kriegespriester und Krieges-

fürsten thatsächlich gewis. Daher tritt denn diese Erinnerung an den Fürstenshn uns hier nicht etwa ausuahmsweise entgegen; sie ist, wie dies der Vf. sehr wol weisz, dem Agesilaos auch sonst friach gegenwärtig (vgl. Apophth, Lac. 12) und nicht minder anderen Spartanern. Als Gelon für seine Hülfsleistung gegen die Perser die Anführung im Kriege verlangt, hat der spartanische Gesandte sogleich die Antwort bereit (Her. VII 159): η πε μέγ' ολμώξειε ο Πελοπίδης 'Αγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας την ήγεμονίην απαραιρήσθαι υπό Γέλωνός τε και Συρηκοσίων, und ahnlichen Sinn hat die Antwort der Spartaner an Alexander, μη είναι σφισι πάτριον ακολουθείν αλλοις (Arr. Anah, I 1, 2), womit sie ihm die Heeresfolge nach Asien verweigern. Sogar von den Achaeern durfte man glauben (Pans. VII 6, 3), dasz sie deswegen den Spartanern nicht nach Plataese gefolgt waren, weil sie δια το έργον το προς Τροίαν Λακεδαιμονίους Δωριείς απηξίουν σφίσιν nyeloθαι. Die Hellenen bewahrten ein treues Gedächtnis. Vor der Schlacht bei Leuktra gedachte man im thehanischen Lager des alten Frovels, den einst spartanische Fremdlinge hier an den Töchtern des Skedasos verüht hatten, und der an Sparta noch nicht erfüllten Verwünschung, mit der ihr Vater nach vergehlicher Klage in Sparta sich hier auf ihrem Grahe den Tod gegeben hatte; το μέν ουν πάθος τουτο, setzt Plut. Pelop. 20 a. E. hinzu. πολύ των Λευκτρικών ην παλαιότεpov. Jetzt wo die Peloponnesier wieder eingefallen sind, erinnert man sich auch an iene alten peloponnesischen Einfälle wieder, an den Opfertod des Menoekeus, an den Heldenmut der Heraklestochter Makaria (Paus. 1 32, 5), und das lebendige Andenken selbst dieser Sagenzeit musz hier mit zum Siege dienen. Mag Kallias ὁ δαδούχος anch immerhin, wie uns Xen. Hell, VI 3, 3 ff. vermuten läszt, der selbstgefälligste Prahler gewesen sein, er hätte doch nimmer als Friedensgesandter in Sparta, im J. 371, bei den Spertanern mit solchem Friedensgrunde Beifall finden können: 'wir durften uns einander von Rechtswegen niemals hekriegen, da ener Ahnherr Herakles und enre Mithürger die Diosknren die ersten fremden waren, denen unser Vorfahr Triptolemos den geheimen heiligen Dienst der Demeter und Kora mitgetheilt hahen soll', wenn nicht Sage und Gegenwart in engster Verknüpfung hestanden und eine unvergessene Reihe gehildet hätten. Vgl. auch Corn. Nepos Epsm. 6. Alle die verschiedenen Arten der zahlreichen Erinnerungsfeste erhielten anch die frühesten Zeiten frisch und gegenwärtig, wie sie anderseits nur durch das Leben mit der Vergangenheit zu begreifen sind. In jenem Opferzug kann ich daher nichts romantisches sehen, sondern nur einen nenen Beleg dafür, dasz bei den Hellenen Vergangenheit und Gegenwart in einander flossen.

S. 82 nennt der VI. die Operationen der Verbündeten im korinthischen Kriege nach der Nemienschlacht planlos und schwankend. Das Loben des Agesilaos giht ihm nicht gerade Veranlassung, diesem Kriege eine selbständige Forschung zu widmen, und unch den bishrigen Darstellungen durfte er fast so sagen. Doch ist der korinthische. Krieg in der Art, wie er geführt wird, allen seinen Wendungen nach sehr klar zu verstehen, weil er die bestimmte Absicht, die er gleich von Aufang an hat, unahlässig verfolgt. Man darf sich wundern, dasz sein Charakter und sein Endziel bisher nicht sicherer erkannt worden ist, selbst von denen, die ein specielles Studinm aus ihm gemacht hahen, mit Ausnahme des einzigen Grote, der aher anch, wie mir scheint, wichtige Punkte auszer Acht läszt. Schon auf die Frage, warum der Krieg sich hei Korinth setzt, deren Beantwortung sollte ich glauben auf der Hand liegen müste, wie sie denn nuch von Grote auf das hündigste gegehen ist, findet man gemeiniglich sehr nuzureichen de Antwort. Bald sollen die Verbündeten nach Korinth rücken, nm dem Feinde näher zu sein, oder weil dort die Bundescasse ist und Korinth ein Staat zweiten Ranges, der dem nach der Hegemonie strehenden nicht gefährlich werden konnfe. Man verschlieszt sich die Eiusicht, weil man mit hergebrachter Geringschätzung gegen Xenophon seine hezeichnenden Andeutungen übersieht und zu wenig die ganze Situation ins Auge faszt. Wenn der Vf. S. 75 nach der Schlacht hei Haliartos und den glücklichen Erfolgen der Thehaner gegen Phokis die Bemerknug macht: 'bereits muste Sparta erwarten, dasz die Feinde demnächst den Krieg nach dem Peloponnes spielen würden, nm die Macht der Lakedaemonier an der Wurzel anzugreifen', so war es den Verbündeten im korinthischen Kriege vielmehr um das Gegentheil zu than: durch die Linien am Isthmos und die Schlieszung des Peloponnes die Spartaner wieder auf das, was sie vor dem pelop. Kriege hesessen hatten, auf den Peloponnes zu heschränken, ihnen das vordringen über den Isthmos hinans nud somit die Ansühung der eben erst neu erworbenen Herschaft im mittleren Griechenland wieder zu verwehren. Gleich damals, als die Athener Sparta vergehlich durch eine Gesandtschaft vom kriegerischen vorgehen gegen Thehen zurückzuhalten versucht hatten (Paus. III 9, 5) and nun ihrerseits vor der Schlacht hei Haliartos den Thehanern ihre Hülfe zusagen, weist Thrasyhulos diese darauf hin, dasz der Peiraeeus unbefestigt ist (Xen. Hell. III 5, 16); Athen musz also, soll es mithelfen and soll es, ohne Mauern wie es ist, für diese seine Hülfe nicht jedem Angriffe der Peloponnesier preisgegehen sein, vor allem einen Schutz hahen, und diesen Schutz bekommt es durch die Linien am Isthmos, Die Mauern, deren es selbst für seinen Peiraceus noch enthehrt, haut man ihm zunächst hei Korinth. So wie Pausanias, der noch mit seinem Heere üher den Isthmos gezogen war, von Haliartos in den Peloponnes zurückgekehrt ist, wird die Befestigung am Isthmos vorgenommen, und schon die Nemeaschlacht wird nm die παροδος, um diesen unbehinderten Durchang aus dem Peloponnes gekämpft, Dem. g. Lept. 472, 53 ορώντες ήτυχηκυΐαν τήν πόλιν και της παρόδου κρατούντας Λακεδαιμονίους. Auch Lysias XVI 581 (147) § 16 wird so zu verstehen sein: ἐν Κορίνθω χωρίων ἰσχυρών κατειλημμένων, ώστε τους πολεμίους μή δύνασθαι παριέναι, wo diese Lesart παριέναι and nicht, wie noch mitanter gedruckt wird, προσιέναι den Vorzug verdient; das zeigt des Demosthenes παροδος und die ganze Sachlage (freilich anders versteht Grote V 246, 54).

Wenn gleich die Spartaner nach der Schlacht das Siegeszeichen errichten, so haben sie doch das, warum es sich handelte, nicht erreicht, auch wenn Demosthenes es seinem Zwecke gemäsz anders daratellt; die Hülfe, welche sie dem Agesilaos nach Koroneia schicken. musz zu Wasser dahin abgehen (Xen. Hell. IV 3, 15 μόρα ή έκ Κορίνθου διαβάσα), Ag. selbst über den korinthischen Meerbusen zu Wasser heimkehren (Xen. Hell. IV 4, 1). Die Athener sind es also unter den Bundesgenossen vorzugsweise, durch die oder um derenthalben der Krieg nach Korinth versetzt wird, sie dürfen sich für die Veranlassung der Schlacht bei Korinth balten, wie es Andokidea περί είρήνης \$ 22 thut: αίτιοι της έν Κορίνθω μάχης έγενόμεθα αυτοίς: aie sind zunächst bedroht, als Praxitas die Linien durchbricht, und fürchten dasz es jetzt sogleich gegen sie gebe; daher machen sie sich schnell mit ibrer ganzen Bevölkerung auf und stellen mit ihrer gewohnten bewunderungswürdigsten Thatkraft und Geschicklichkeit in kürzester Frist die Mauern wieder her, Xen. Hell. IV 4, 18 of d' av Αθηναίοι φοβούμενοι την δώμην των Λακεδαιμονίων, μη έπεὶ τὰ μακρά τείχη των Κορινθίων διήρητο, Ελθοιεν έπλ σφάς, ήγήσαντο πράτιστον είναι άνατειγίσαι τα διηρημένα ύπο Πραξίτα τείγη. καί έλθόντες πανδημεί μετά λιθολόγων και τεκτόνων το μέν προς Σικυώνος και πρός έσπέρας εν όλίγαις ήμέραις πάνυ καλόν έξετείχισαν, τὸ όδ έωου μαλλου κατά ήσυγίαν ετείχιζου. Aber als darnach Agesilaos wieder diese Mauern zum zweiten Mal bricht, als jetzt aogar auch Lechaeon in die Hände der Spartaner fällt (Xen. Hell. IV 4, 19), ist in dem Augenblick die erste Absicht, weshalb die Verbündeten den korinthischen Krieg führten, verfehlt, die Linien am Isthmos sind durchbrochen, der Durchzug für die Spartaner wieder frei; Xen. Ag. 2, 17 hat dafür den trefflichen Ausdruck: 'Αγησίλαος αναπετάσας τῆς Πελοποννήσου τας πύλας. Es ware winderbar, wenn Athen, wenn Theben damals nicht an Frieden sollten gedacht haben. Sie haben das auch. wie wir aus Xen. Hell, IV 5, 6, 9 and aus Andokides (πεοί είο, in der υπόθεσις) wissen. Aber die Athener brauchten den Frieden nicht nothwendig; im Nothfalle konnten sie jetzt die Linien am Isthmos - entbehren. Denn war auch für den Augenblick der erste Hauptplan vereitelt, so hatte ihnen doch der korinthische Krieg inzwischen eine andere grosze Förderung gebracht; sie hatten, durch die Befestigung am Isthmos eine Zeit lang geschützt, mit Konons und Persiens Hülfe ruhig vor Spartas Einfallen und Verhinderung ihre eignen Manern wieder gebaut und somit den eignen Schutz wieder bei sich in der Nähe gewonnen, den sie vorher mit Hülfe der Bundesgenossen am Isthmos hatten suchen müssen. .Athens eigner Mauerbau lag gewis nicht im ursprünglichen Plane des Kriegs; als aber der Isthmos einmal befestigt war, konnte es für einen Athener keinen näheren Gedanken geben. und jetzt leistete für die mögliche Ausführung des Werkes der Isthmos dasselbe, was bei dem ersten Mauerbau das hinhalten des Themistokles in Sparta geleiatet hatte. Die Gefahren am Isthmos dauerten auch nach den glücklichen Erfolgen des Agesilaos und Teleutias nicht lange. Die

Vernichtung der Mora folgte bald daranf, wahrscheinlich in demselben Sommer, und wenn jetzt auch Athen, das dazu keine dringende Veranlassung mehr hat, nicht zum zweiten Male die Mauern am Isthmos wiederheratellt, so nimmt doch lohikrates alshald nördlich der Isthmoslinien Sidus und Krommyon und Oenoë (Xen. Hell. IV 5, 19), so dasz die freie Passage über den Isthmos für die Peloponnesier wieder nicht ohne Gefahr ist. An diese Operationen am Isthmos, durch welche Sparta auf die natürlichste und directeste Weise der Früchte des pelop. Krieges wieder berauht wird, schlieszt aich alles andere dea korinthischen Krieges wie mit Nothwendigkeit an, ist den Spartanern der Isthmos gesperrt, so bleiht noch der Wasserweg über den korinthischen Meerhusen. Also sehen wir anch die Schiffe Spartas und der Coalition sich in den korinthischen Meerhusen ziehen und hier mit dem Landkriege um die Pforten des Peloponnes einen Seekrieg parallel gehen. Es ist das Artemision zu den Thermopylen. Damit steht dann auch der akarnanische Kricg in enger Verhindung; Sparta musz ihn wol für αναγκαΐον erkennen (Xen. Hell. IV 6, 3), denn es handelt sich nicht blosz darum, sich einen nicht unwichtigen Bundesgenossen zu erbalten, soudern gerade für diesen Krieg die Küste des Golfa nicht in feindliche Hande übergehen zu lassen. Will es aber den Spartanern nicht gelingen, die Athener zu Lande zu erreichen, so bleiht ihnen noch der Versuch, wie weit sie ihnen von der Seeseite lästig werden können, und so folgen plangemäsz die Plünderungen von Aegina aus und die Ueberrumpelungen des Peiracens. Dasz diese Auffassung des korinthischen Krieges, die von Athen zumeist ihren Ausgang nimmt, der Situation vollkommen entspricht, bezeugen uns manche nnwillkürliche Aenszerungen, denen wir in den Schriftstellern hegegnen; so z. B. wenn Xenophon hei Gelegenheit des spartanischen Einfalls in Boeotien unter Kleombrotos heinahe 10 Jahre nach dem korinthischen Kriege, ala die Isthmospassage wieder frei war, von den Athenera aagt (Hell. V 4, 19): οί μὲν οὖν Ἀθηναῖοι ὁρῶντες τὴν τῶν Ααπεδαιμουίων φώμην και ότι πόλεμος εν Κορίνθω ούκετι ήν, άλλ' ήδη παριόντες την Αττικήν οί Λακεδαιμόνιοι είς τας Θήβας ενέβαλλον, ούτως έφοβούντο usw., worin das παριόντες ein neuer Beleg für das obige παριέναι bei Lysias ist. Dagegen ist für die weitere Absicht, die dabei natürlich nicht geleugnet werden soll. Sparta üherhanpt wieder, wie vordem, auf den Peloponnes zu heschränken, die Rede des Korinthers Timolaos vortrefflich hezeighnend (Xen. Hell. IV 2, 11 ff.); man musz sie nur nicht in Bezng suf die éine Nemeaschlacht, wie Xenophon sie offenhar fälschlich versteht, sondern in einer allgemeinen Berathung über die Führung des ganzen Krieges gesprochen denken.

Die Worte hei Xen. Hell. IV 2, 13 a. E. of Δεατάσιμόνου καθ δή γινάτως παρατλιγρότες και Μαντινέας ξέχισας κτήν σέραξουν sind his jetzt nicht erklärt, χόρα ἀμφέαλος kann der Sprache nuch allerdings die Gegend τνικίτελε κανώ Πενέστε με τι soo die Gegend südlich vom Isthmos mit dem stronischen Meyrhusen auf der činen, dem korinthischen and der andern Seile. So verstelt est Weiske. Aber offenbar ist hier nicht von einer χώρα αμφίαλος, sondern von einer όδος αμφίαλος die Rede, and nothwendig muste, sollte jene verstanden werden, έξήεσαν είς την αμφίαλον gesagt sein. Das hat auch schon Grote richtig bemerkt V 244, 50: Aber anch so ware nicht viel gewonnen: denn dasz Aristodemos, wenn er von Arkadien gegen Norden ziebt, dem Isthmos zn. in diese Isthmosgegend gelangt, ist selbstverständlich genug und braucht nicht gessgt zu werden; auf welchem der verschiedenen möglichen Wege aber er sich näherte, das ist es, was wir zur genaneren Orientierung erfahren müssen. Einen Weg nun, der vorzugsweise auglaloc gewesen wäre, gibt es nicht; slle vier Thaler, die von Argos nach dem Isthmos ausmünden, sind gleichmäszig solche Wege, and dsrum führt keiner vor den andern diesen Namen. Dazu kommt, dasz der Schriftsteller § 13 die Spartaner noch gar nicht in diese Isthmosgegend geführt hat; er ist in den fraglichen Worten gerade crst dabei, sie nns dahin zu geleiten. Auch sonst ist es seine Sitte, wenn er uns einen Einfall beschreiben will, den letzten Ort des eignen oder den ersten Ort des feindlichen Gebiets zu nennen, wo der Einfall erfolgt ist. V 4, 14 kann Kleombrotos την δι Έλευθερών οδόν zum Einfall in Bocotion nicht benutzen, weil Chabrias ihn mit seinen Peltssten besetzt hält; daher die Angsbe, dasz er eingefallen ist πατά την είς Πλαταιάς φέρουσαν; Agesipolis fallt in Argos ein, weit seine Truppen sieh in Phlius gesammelt haben, δια Νεμέας, Xen. Hell. IV 7, 3; vgl. noch IV 4, 19; VII 2, 5. Ebenso ähnliche Angaben bei Rückzügen: V 4, 16; 4, 54; VI 4, 25. An unserer fraglichen Stelle müssen wir das spartanische Heer noch in Arkadien erwarten: Aristodemos hat erst die Tegesten, sodsnn die Mantineer an sich gezogen. Nachdem dies geschehen ist, ist er an die Grenze des noch befreundeten Gebiets gelaugt; die andern Bundesgenossen, welche erst & 16 genannt werden, sind also, wie man darags sieht, erst zu ihm gestoszen, nachdem er schon feindlichen Boden betreten hatte. Von den Phliasiern, welche Grenznachbarn sind, erfahren wir \$ 16, dasz sie ihm keine Truppen stellen: Φλιάσιος μέντοι ουκ ηκολούθουν εκεγειρίαν γαρ έφασαν έγειν; dssz das ein Vorwand war und Aristodemos so etwas erwarten konnte, erfahren wir später IV 4, 15: es gab ans Phlius vertriebene Lakonenfreunde, also stand damals Phlius nicht auf der Spartaner Seite, wie auch aus V 2, 18; VII 2, 2 deutlich erhellt. Ueberschritt Aristodomos also die phlissische Grenze, so betrat er mutmaszlich schon feindliches Land, Wollte Aristodentos nach Sikyon an den Isthmos, so war der gewöhnliche Weg nach Orchomenos, wie Agesilaos diesen nach dem Verluste der Mora zurück nimmt (IV 5, 18). Aher Aristodemos ist wirklich in Phlius hineingezogen, wie wir das aus V 2, 8 mit Sieherheit schlieszen dürfen; denn daselbst erfahren wir, dasz die Phlissier ihn damsls nicht in ihre Stadt aufgenommen haben, so wenig wie sie mit ibm zogen. Soll also der Weg bezeichnet werden, den Aristodemos aus Arkadien in das phliasische Gebiet weiter gerückt ist, so muste als letzter arkadischer Ort Alea genannt werden. über welche Stadt die nächste Strasze von Mantineia nach Phlius führt.

Also ist cr aus dem befreundeten Arkadien (die Mantineer waren zuletts geannt) diesmal ausgerückt την αμφ. 'Αλέαν, vie ich hiemit für das ganz widersinnige την αμφείου τα lesen vorschlage. Das; anderseits auch die Verhäudeten ihren Marsch auf Philiu anhamen, zeigt eine spite Erwähnung bei Asschines π. παραπο, § 168: πρώπην δ Εξελούω στορταίαν την iv του ξη είρατε καλουμίνην, και συμπαραπέμπαν μετά τὰν ηλικιαστών και τῶν 'Αλκαβαίσου ξένων την τές Φλιουντα πασασημικήν, καινούνου συμβαντος ημίαν περί την Νημεαία καλουμένην χαραθοραν ούντες γημονασμην μεω. Philius bleith nicht lange soltwankend, sondern tritt alsabid entschieden auf Sciene Spartas; deswegen wird onn auch Philius der lettle Sammelplatz für ein ausräckendes Heer, Ken. Hell. VI, 7, 3 Αγγασίσουλς εναλομόν να Φιούντος τὸ στορίτειμα, und der Einfall ins feindliche Gehiet geschieht über Nemea, wie es ebb. beisst: ½θεβαλ είν Νημέος.

S. 87-92 u. 278-281 heschreiht der Vf. mit seiner gewohnten Sorgfalt die Schlacht bei Koroneia. Nur über die Grösze des Heeres giht es nirgends bestimmte Angaben, sonst reichen die Quellen über diese Schlacht zu einem in allen ihren Theilen klaren Verständnis vollkommeu aus. Auch zwei Nchenpunkte könnten wol noch bestimmter, scheint mir, hingestellt werden, als hisher geschehen ist. Unser Vf. ist S. 278 Anm. 135 b über die Schlachtstellung der Neodamoden in Zweifel. Da er sie nach Xcn. Hell. IV 3, 15 unter dem unmittelbaren Befchle des Agesilaos voraussetzen masz, dieselben aber im Ag. des Xen. 2. 11 in den Worten ησαν δ' ούτοι τών τε έξ οίκου αυτώ ('Αγησιλάω) συστρατευσαμένων wiederfindet, die mit einigen Kyreiern nnter dem Befehl der Herippidas stehen, so bleiht er ungewis, wofür er sich entscheiden soll. Aber die heiden Onellen stehen sich hier so wenig wie sonst entgegen. Jene im Ag. des Xen, hezeichneten und dem Herippidas zugetheilten sind eben nicht die Neodamoden, sondern sie gehören zu den 6000 Bundestrappen, die auszer den Neodamoden den Ag, nach Asien hegleitet haben. Von beiden konnte das συστρατεύεσθαι τω Αγησιλάω gleichmäszig gesagt werden und durste dem Vf. kein Bedenken machen. Es sind aber nicht alle 6000, sondern ein Theil von ihnen, denn es heiszt mit dem Gen. ησαν δε ούτοι των έξ οίχου αυτώ συστρατευσαμένων. Die andern Bundesgenossen stehen mit den Neodamoden nater Ag. auf dem rechten Flügel. Dasz diese Ansfassung die richtige ist, erhellt von verschiedenen Seiten her. 1) müssen die 6000 Bundesgenossen, die gleich anfangs mit Ag. gezogen sind, Xen. Hell. III 4, 2 (nicht 4000, wofür sich der Vf. S. 256 Anm. 45 zu Gunsten des Diodor entscheiden möchte, denn Xen. sagt ausdrücklich a. O. § 3, Ag. habe hekommen οσαπερ ήτησε), doch auch wieder mit ihm nach Europa zurückgekehrt sein. Nirgends wird gesegt, dasz sie vorher von ihm zurückgeschickt seien; er konnte sie, die zn dem Korn seines Heeres gehörten, in Asien ebensowenig entbehren wie in dem hellenischen Kriege, zu dem er jetzt zurückgekehrt war. Deswegen sind auch die 4000 goovool, die er unter dem Harmosten Euxenos (Hell, IV 2, 5) zum Schutze der asigtischen Städte zurückläszt, sicher-

lich nicht aus der Zahl der pelop. Bundesgenossen geweseu; zu solchen Besatzungen standen ihm hinreichend die Contingente der asiatischen Städte zur Verfügung, die viel lieher, wie wir erfahren, zprückblieben als mit ihm zogen. Müssen wir aber diese 6000 Bundestruppen im Hecre des Ag, vorausseizen, so sind sie wiederum hei Xen. Hell. IV 3, 15 nur in den Worten ποὸς δὲ τούτοις ου Ηοιππίδας ἐξενάνει ξενιχοῦ enthalten, wobei diese Ausdrücke nicht eben auffallend sein können; denn bekanntlich ist der Ausdruck ξεναγός der technische Ausdruck für den spartanischen Anführer der pelop, Bundestruppen, und wenn auszerdem ξενικού hinzugefügt ist, so scheint das dadurch gerechtfertigt genug, dasz Herippidas zugleich die anwesenden Kyreier unter seinem Befebl hatte. Das was wir also schon aus den Hell, schlieszen müssen, drückt uns der Ag, des Xen, mit den deutlichsten Worten und wegen des weggelassenen ξενιχού sogar noch vorsichtiger ans, wie er denn ähnlich hestimmend und erläpternd sich den Hell, gegenüher an manchen andern Stellen hewährt, wovon gleich unten noch ein ersichtlicher Beweis gegehen werden wird. 2) wird meine Auffassung durch die gegenüherstehenden Truppentheile der Verbündeten, wie man sie mntmaszlich sich denken musz, hestätigt. Weil der Zusammenstosz in ibrem Lande geschah, werden die Boeoter, wie auch der Vf. annimmt S. 87, wenigstens mit der gleichen Macht wie bei Korinth dem Ag. ontgegengerückt sein, also wenigstens mit 5000 Mann. Im Centrum der Verhündeten standen die Athener, Korinther, Aenianen, Enboeer und die heiden Lokrer; gehen wir den beiden ersten höchstens die Hälfte ihrer sonst im Felde erscheinenden Macht, während die andero Hälfte hei Korinth verhleibt, also 2500 und 1500 M., und den ührigen zusammen etwa 3000 M., den Argivern aber wiedernm höchstens die Hälfte mit 3000 M., dem ganzen verbündeten Heere somit ungefähr 15000 M., so wird die Gegenüherstellung, da beide Heere an Truppenzahl das gleiche betragen haben sollen, dem entsprechend etwa diese gewesen sein. Ag. führte in seinen 1th Moren etwa 1000 M., die Neodamoden 2000 M., und von den pelop. Bundesgenossen etwa noch andere 2000 M., da seine Truppenzahl entschieden eine gröszere als die der Argiver gewesen sein musz, die ihn nicht einmal erwarten. Ist auch das spartanische Centrum dem feindlichen gleich gewesen, so hat Herippidas dort unter sich etwa 4000 Bundestrappen, einige Kyreier mit 1000 M. and Ionier usw. mit 2500, zusammen 7500 M. Die Orchomenier und Phokier auf dem linken spartanischen Flügel, die ihrerseits vor den 5000 Thehanern gleich Kehrt machen, werden etwa 4500 M. gczählt haben. Diese Wahrscheinlichkeitsrechnung heruht darauf, dasz die einzelnen Truppentheile gleich hei der ersten Aufstellung sich einigermaszen entsprochen haben müssen; sie zeigt dann aber, dasz wir die 6000 M. pelop. Bundestruppen im Heere des Ag. durchaus nicht enthehren können, und macht es ferner möglich dasz, nachdem der Kampf sich in 3 besondere Schlachten getrennt hatte, Ag, sich rasch (\$ 18 gudue), ohne die von der Verfolgung zurückkehrenden Freunde zu erwarten, mit seinem rechten Flügel, den 5000 M., sich den zurückkehrenden Thebanern

entgegenustellen wagen konnte. Wenn übrigens unser VI, dem Ag, keine der peloponensischen Bundestruppen zutbeilt und sogar ihm anch die Neodamoden zu entziehen nicht abgeneigt ist, 30 sehe ich nicht, was dem Ag. für seinem rechten Flügel anderen sich die etwa 1000 M. der 1½ spartanischen Moren verbleibt, mit denen er nicht einmal den Argivern gewachen sein konnte. Soll Ag, aber, wie se wahrscheinlich ist und unch der VI. S. 90 annimmt, blosz seine Lakednemoier gegen die Thebaner fähren, so ist man allein dadurch, abgesehen von allem anderen, geradezn gerwangen, ihm auch eines Theili der pelopomensischen Bundestruppen zuzuweisen, damit sein sonst nur ungefähr 3000 M. zäblender Truppentbeil den 5000 Tbebanern gewachsen werde.

Der zweite Punkt, bei dem der Vf. in Ungewisbeit ist, betrifft die thebanischen Leichen; hier kann, scheint mir, jeder Zweisel vollends beseitigt werden. Die Stelle, auf die es hier ankommt, ist Xen. Ag. 2, 15 τότε μέν ούν, καὶ γὰρ ην ήδη όψέ, συνελκύσαντες τοὺς τῶν πολεμίων νεκρούς είσω φάλαγγος έδειπνοποιήσαντο και έκοιμήθησαν. Nach ibr hat Ag, die Leichen der Thebaner sammeln lassen, um dadurch die Feinde zu zwingen um Auslieserung ihrer Todten zu bitten, So sagt der Vf. S. 281, fügt aber binzu: 'indessen ist bekanntlich diese Lesart (τῶν πολεμίων) vielfach angesochten worden, und wol nicht mit Unrecht.' Allerdings gibt es der Versuche, sich diese Stelle mundgerecht zu machen, die Hülle und die Fülle, und wenn der Vf. sich dabei nicht recht entschlieszen konnte, so darf man ihm das nicht verargen. Weiske schlägt vor zu lesen τους έκ των πολεμίων νεκρούς; dem folgt Breitenhach und dahin neigt anch unser VI.; Jacobs mochte των απολομένων, L. Dindorf των πολιτών, was G. A. Sauppe billigt, und andere anderes. Das kommt alles aus der Geringschätzung, die man im allgemeinen gegen den Agesilaos des Xenophon hegt und in der man mit ihm leicht umzuspringen sich kein Gewissen macht. Die Worte aind so vortrefflich, wie sie nur sein können. Zunächst ist gewis, dasz der Sieg des Ag., soweit er die Thehaner betraf, nichts weniger als entschieden war. Breitenbach zn d. St. durste hiergegen nicht sprechen, da die sonstigen alten Darsteller der Schlacht und die Erzählung des Xenophon selbst es auf das entschiedenste einräumt, wenn sie es anch nicht mit einem bestimmten Worte bezeichnet. Die Spartaner hatten endlich doch, was sie anfänglich nicht wollten, vor den andrängenden Thebanern ihre Reihen öffnen und sie zum Helikon durchlassen müssen. Das war eigentlich eine Niederlage des Ag., die nur durch den Sieg seines Heeres im Centrum und auf seinem rechten Flügel gut gemacht wurde. Dazu hatten die Thebaner vorher schon die Orchomenier und Phokier vor sich hergetrieben und durften sich also zweimal für Sieger halten. Wenn demnach Ag. sieb noch am Abend der feindlichen Leichen versichert, was er bei dem hesonderen Gange der Schlacht glücklicherweise kann, und am andern Morgen die Kundgebung, dasz er sich den Sieg beimiszt, recht angenfällig macht, so ist das alles gerade das, was man erwarten durfte und was man sich nach dem

Charakter des Ag. allenfalls von selbst gesagt hätte, auch wenn es uns nicht erzählt würde. Was macht also Bedenken? Das Verfahren selbst allerdings nicht, denn an sich hat es freilich nichts nustatthaftes, dasz ein Feldherr die seindlichen Leichen in seinen sichern Besitz bringt, um die Gegner desto eher und gewisser zur Erklärung ihrer Niederlage zu veranlassen; sondern der Umstand allein, dasz man dies Verfahren, dem man his dahin nirgends sonst hegegnet ist, von einem Berichterstatter auf Treue und Glauben hinnehmen soll, zn dem man kein rechtes Vertranen mithringt. Es ist anch sonst das eigne Geschick dieses xenophontischen Agesilaos, dasz ihm gerade das, was ihm zur besonderen Empfehlung gereichen sollte, nemlich seine ganz speciellen, nur ihm eigenthümlichen Angaben und Ausführungen, also gerade seine Vortrefflichkeiten, bei den Kritikern am meisten geschadet haben. Was hier einer ganzen Schrift begegnet, das müssen aber einzelne Stellen der alten Schriftsteller alle Tage erfahren. Nun im vorliegenden Falle ist Xenophon zu seinem guten Glücke nicht der einzige. durch den wir dies Verfahren eines Feldherrn zur Sicherstellung seines Sieges kennen lernen. Thuk, erzählt uns V 74, 33 am Ende seiner Beschreihung der Schlacht bei Mantineia: of δε Λακεδαιμόνιοι προθέμενοι των πολεμίων νεκρών τα οπλα τροπαίον ευθύς ίστασαν καί τους νεκρούς έσκύλευον, και τους αυτών ανείλοντο και απήγαγον ές Τέγεαν, ούπερ ετάφησαν, και τους των πολεμίων υποσπόνδους απέδοσαν. Vor Haase Lucuhr. Thuc. S. 7 hat man den Gen. των πολεμίων νεχρών von τα οπλα abhangig sein lassen und den Sinn der Stelle dadurch völlig verkannt; aber auch Hause, der richtig den Gen. zu προθέμενοι construiert, versteht die Stelle noch nicht vollkommen, wenn er hlosz bemerkt: 'nimirum ante caesorum corpora constitit acies, quo intius et tropaeum erigere et non solum hostium corpora spoliare. sed etiam suornm suscipere posset; quod negotium ne impediretur, etiam victis iam hostihus providendum erat." Der eigentliche Grund. weil so die Feinde entschieden um ihre Todten zu hitten gezwangen waren, ergiht sich ans dem sogleich folgenden τροπαίον εύθύς ίστασαν. Weil Haase den Sinn so faszt, dasz er dabei vornehmlich an die Aufhebung der eignen Todten dachte, während der Schriftsteller ausdrücklich των πολεμίων νεκρών gesagt hat, so konnte er dabei an Xen. Anah. VI 3 (5), 5 f. erinnern, wo anch nur von einem Manöver zum anshehen der eignen Todten die Rede ist; die Vergleichung dieser thuk. Stelle mit jener im Ag. des Xen. wird heide, hoffe ich, für immer in ihr rechtes Licht setzen und zumal die xenophontische Stelle vor ferneren Angriffen hewahren.

S. 104 m. S. 292 Anm. 32 behaudelt der VI. die Frage, ob sehon Fraxits oder erst Telentius das Lechneon eingenommen hahe. Er entscheidet sich nach Ken. Hell. IV 4, 12 a. E. für das erstere. Dann ist also die Frage, was bleibt dem Teleutiss noch einzanehmen ühre, von dem Ken. Hell. IV 4, 19 mit den bestimmtestem Worten sagt, dass er nærd ödlartrav råy værg vær år værden gjöppar? Der VI. meint, entweder seiv om Fraxitas elwa suur ein Handelshaben genommen worden

und ein Kriegshafen hätte noch von Teleutias eingenommen werden können, oder die Korinther hätten nach den Erfolgen des Praxitas sich schnell im Osten vom Lechaeon neue νεώρια angelegt. So sorgfaltig der Vf. auch bier wieder zu Worke gebt, so finde ich doch, die troffenden Bemerkungen Grotes V 271,26 bätten mehr Eindruck auf ibn machen müssen, besonders der Grund, dasz, wäre wirklich das Lechaeon schon von Praxitas eingenommen worden (§ 12), Xcnophon dann § 14 nicht είς Σικυώνα, sondern είς Λεγαΐον hätte sagen müssen. Aber die Sache, scheint mir, gestattet überbaupt keinen Zweifel. Bei Darstellung der anfänglich hedenklichen Lage des Praxitas, der sich innerhalb der Befestigungen hineingewagt hatte, augt der Schriftsteller § 19: ην δέ καὶ ὅπισθεν αὐτῶν ἐν τῷ λιμένι Βοιωτῶν αυλακή. Nachdem er darauf den Sieg des Praxitas erzählt bat, fügt er § 12 a. E. hinzn: ἀπέθανον δὲ καὶ οί ἐν τῷ λιμένι τῶν Βοιωτῶν φύλακες, οί μὲν ἐπὶ τῶν τειχῶν, οί δε έπὶ τα τένη των νεωσοίκων αναβάντες. Diese Worte nun sind ea, die nach dem Vf. vorangsweise die damalige Einnahme des Lechaeon beweisen sollen. Aher sie aprechen so wenig, scheint mir, für die Einnahme, dasz vielmehr aus ibnen auf die Nichteinnahme geschlossen werden musz. Wäre das Lechaeon damals erobert worden, so wäre 1) das natürliche gewesen, dies direct zu sagen und uns nicht ein so wichtiges Resultat aus einem Nebenumstande schlieszen zu lassen; doch davon ganz abgesehen würde 2) die boeotische Besatzung hei der Einnahme nicht auf der Mauer oder den Dächern der Schiffshäuger, sondern gerade zur ebenen Erde umgekommen sein. Die einfachen Worte sagen nemlich etwas ganz anderes als der Vf. sich vorstellt. Nachdem Praxitas in die langen Mauern eingerückt war, blicben auch die Boeoter im Lechaeon vom Kampfe nicht fern; sie hegaben sich auf die höchsten und nächsten Punkte im Lechaeon und schossen von de herab; diese aber, die des thaten, sagt Xen., kamen auch um; sie wurden also von unten getroffen und fanden so auch den Tod, obgleich in des reivoc des Lechseon nicht eingedrungen wurde. Die Worte zwingen uns nicht einmal, das von allen Boeotern zu verstehen, geschweige dasz nicht auch neben den Boeotern noch andere im Lechaeon können gelegen haben und nur die Boeoter sich am Kampfe betheitigten. Auch alles andere, was noch für die Einnahme durch Praxitas angeführt worden ist, schlägt in das Gegentheil um. Es hat allerdings seine Richtigkeit, dasz schon § 17 eine apartanische Mora im Lechaeon erwähnt, die Einnahme durch Teleutias aber erst § 19 erzählt wird; aber eben so gewis ist, was schon Grote bemerkt hat, dasz iener \$ 17 wegen des ποτέ vorausgreifen und etwas bezeichnen kann, was erst später, nach § 19, nach der Einnahme durch Teleutias sich zugetragen hat. Dasz hier aber eine Anticipation wirklich statt hat, erweist sich durch alles andere ringsum. Denn 1) achicken die Spartaner, wie achon oben hemerkt ist, obwol sie nach des Vf. Annahme Lechaeon achon in \$ 12 a. E. hesitzen, dennoch in \$ 14 ihre Mora nach wie vor nach Sikyon, noch nicht nach Lechaeon; 2) bauen die Athener in \$ 18. also nach jener in § 17 gemachten Erwähnung der spartanischen Mora

im Lechaeon, unbehindert die von Praxitas umgerissenen Mauern wieder auf, was sie ohne Voranstalten, von denen wir nichts hören, nimmer hätten thun können, wenn damals schon im Lechaeon, in ihrer nächsten Nähe, eine spartanische Mora gelegen hätte; anch fürchten sich 3) die Athener, wie der Schriftsteller deutlich segt, bei ihrem Werke nicht vor einer Gefahr vom Lechaeon, sondern von Sikvon her: es heiszt: το μέν ποὸς Σιχυώνος καὶ ποὸς έσπέρας έν ολίναις ημέραις πάνυ καλον έξετείχισαν, το δε έφον μάλλον κατά ήσυχίαν ετείχιζον; die Bezeichnung το μέν πρός Σικυώνος wird offenbar, wie man aus der Angabe εν ολίγαις ημέραις sieht, nor deswegen hinzngefügt, weil sie von dorther eine Verhinderung fürchten; daher Curtius Pelop, II 536 (S. 594 Z. 3 ist statt & 8 zn lesen & 18) den westlichen Arm dieser μαχρά τείγη wol nicht nach unserer Stelle zugleich wie mit einem stehenden Namen die sikyonische Mauer neunen durfte, weil diese Benenuung hier nur durch die Erzählung veranlaszt ist. Ferner würden die Athener 4) die Mauern nach Lechaeon überhaupt nicht wieder hergestellt hahen, wenn Lechaeon schon im Besitze einer spartanischen Besatzung gewesen ware, die ihr Werk nach ihrem Abzuge jeden Augenblick wieder hatte zerstören können. Dies hat schon Grote bemerkt. Und endlich 5) sagen jene Worle des § 17 αυτοί δὲ ἐχ τοῦ Λεγαίου όρμωμενοι σύν μόρα και τοις των Κορινθίων φυγάσι κύκλω περί το αστυ των Κορινθίων έστρατοπεδεύοντο es auch selbst, dasz sie von einer späteren Zeit verstanden sein wollen; denn in einem länger dauernden Zustande, den sie voraussetzen, konnen sie nur auf eine Zeit gehen, wo auch die von den Athenern wieder hergestellten Manern schon wieder und für immer zerstört sind, denn nur darnach konnten die Spartaner κύκλω περί το άστυ των Κορινθίων στρατοπεδεύεσθαι: also setzen diese Worte des § 17 sogar selbst den § 19 vorsus, also die Einnahme von Lechaeon durch Teleutias. Die ührigen Schriftsteller halten sich zu sehr im allgemeinen, als dasz sie für diese specielle Frage von Belang sein könnten.

S. 119-121. 130. 304 Anm. 63. Der Vf. hält den Antalkidas, dem Agesilaos feindlich gegenüber, für den Vertreter einer Friedenspartei in Sparta, der 'klug genng war zu erkennen, wie vor allem das rücksichtslose Strehen der Spartiaten nach der Herschaft über die ührigen Staaten sie selbst allgemein verhaszt gemacht hatte, der deswegen einen mäszigen Gehrauch dieses Friedens gewollt habe'. Es hängt diese Ansieht mit der Auffassung des antalkidischen Friedens selbst suf das genaueste zusammen. Der Friede hahe ursprünglich, indem er die Autonomie der groszen und kleinen hellenischen Stüdte proclamierte, einen ganz andern Sinn gehaht, als den später die Ausführung durch Sparta verwirklicht habe. Er ist sodann nicht abgeneigt, diesen spätern Mishrauch des Friedens, wie er sich ihn denkt, dem Agesilaos schuld zu gehen, der vielleicht weit klarer als Antalkidas erkannt habe (S. 127), wie sehr geeignet dieser Vertrag war, nm das zertrümmerte Machtsystem seines Staates wieder herzustellen. Der Vf. folgt in solchen Annahmen Lachmann besonders (I 182 ff.) und

Grote (V 318); doch fehlt solchen Voraussetzungen, scheint mir, jede Berechtigung. Wenn Grote sonst auf seine gesunde energische Weise aus den Verhältnissen selbst das Leben und die Bedontung für die überlieserten Worte zu gewinnen weisz, so musz ich mich bier wundern, wie er die bedeutendsten maszgebendsten Punkte hat übersehen konnen. Im J. 387 v. Chr. (dem Datum des antalkidischen Friedens). sagt er a. O. in Bezug auf die Autonomie, gab es keine gröszere Körperschaft von Unterthanen, die frei zu machen gewesen ware, auszer den Verhündeten von Sparta selbst, auf die ihn anzuwenden keineswegs heabsichtigt war. Solcher Ansicht der Lage kann sich freilich die wahre Absicht des Friedens nicht kund geben. Spartas Krieger lagen damals in Orchomenos, um das umsichgreifen der thebanischen Hegemonie zu verhindern, Athen wuchs von Tag zu Tag und sammelte sich Freunde, Argos hatte Korinth an sich gezogen, und alle diese schon geschlossenen oder sich schlieszenden Bünde standen damals Sparta feindlich gegenüber, das noch ehen nur seinen Bund in Hellas mächtig gesehen hatte und sonst schon vor einem einzigen sich hildenden Bunde eifersüchtig sich zu angstigen gewolmt war. Wie wenn Sparta mit der Autonomie, die es in dem Frieden verkündigen läszt, nur an diese Staaten gedacht hat, nur an diese Staaten denkeu konnte?

Sieht man auf die damalige Lage der Spartauer, auf das was in den früheren Verträgen mit Persien vorausgegangen war, und auf die Art wie der Friede zu Stande kommt, so kann man üher die Deutung des antalkidischen Friedens nicht in Zweisel sein. Gegen die allgemein hellenische Hegemonie, welche die Spartaner durch den pelop. Krieg gewonnen hatten, war die Coalition der Isthmos-Verhündeten aufgetreten. Sie hedrohte Sparta plötzlich wieder mit dem Verluste der in dem langen Kriege erstrebten und ehen gewonnenen Stellung. Der antalkidische Friede ist der Gegenschachzug gegen diese Coalition. Die Spartaner hatten bis dahin im korinthischen Kriege den Verbündeten wenigstens das Gleichgewicht gehalten, sie waren eher noch im Vortheile (Xen. Hell, V 1, 36 έν δὲ τῶ πολέμω [dem korinthischen] μάλλον άντιροόπως τοῖς έναντίοις πράττοντες οί Λακεδαιμόνιοι). Aber um mit andern Hellenen eine gleiche Macht zu theilen, hatten sie den pelop. Kricg nicht geführt. Und doch war keine Aussicht die frühere Stellung wieder einzunchmen oline Persien, mit dessen Hülfsmitteln allein sie den Gegner ihrer Hegemonie in Itellas überwunden hatten und das jetzt sogar auf Seiten der Verhündeten stand. Um den Perser also handelte es sich; war der mit ihnen im Bunde, so konnten sie diesen zweiten pelop. Kricg, der durch den Abfall mächliger Bundesgenossen sich viel gefährlicher anliesz, getrost weiter führen. Es gelingt ihnen, Persien wird ihr Frennd, und sie selbst hahen die Artikel des Friedens aufzusctzen. Auf diesen letzten Punkt, der mir der entscheidende in der Frage scheint, hat man bisher hei der Auslegung des Friedens zu wenig Acht gehaht. Was musten die Spartaner wollen, um wicder zu werden was sie gewesen waren? Ihre peloponnesische Hegemonie war his dahin unangetastet und vollständig beisammen mit alleinigem Aussehlusz von Korinth. Ist es denkbar, dasz sie sich diese durch ihre eigenen Bestimmungen und ohne Noth in irgend einem Punkte werden verkümmert haben? Vielmehr werden sie gesucht haben, Korinth in das alte Verhältnis zu ihrer Hegemonie wieder zurückzuhringen, und das ist das erste was sie sogleich durch den Frieden erreichen; Xen. Hell. V 1, 36 προσέλαβον ξύμματον Κόρινθου; V 3, 27 προκεγωρηκότων τοις Λακεδαιμονίοις ώστε Κορινθίους πιστοτάτους γεγενήσθαι. Ibr peloponnesischer Band hleibt also mit dem Frieden bestehen, und das setzen sie auch gleich in den ersten Antragen des Antalkidas an den Tiribazos voraus, wenn die Worte auch sehr lakonisch gesprochen sind. Es heiszt bei Xen. Hell. IV 8. 11: καὶ γὰρ οὐδ' ἐπὶ βασιλέα στρατεύεσθαι δυνατόν οὕτε 'Αθηναίοις μη ήγουμένων ήμων ούθ' ημίν αὐτονόμων οὐσων των πόλεων. Die Worte μη ηγουμένων ημών mit Rieckher zu übersetzen 'wenn wir nicht mehr an der Spitze stehen', ist deswegen nnzulässig, weil sie dann ohne Wahrheit sind; gerade wenn die Spartaner nicht mehr an der Spitze stehen, würden die Athener leichteres Spiel haben, freie Bundesgenossen für einen Perserkampf zu gewinnen. μη ηγουμένων ημών kann nur heiszen 'wenn wir die Athener nicht führen' d. h. wenn ansere peloponnesische Hegemonie nicht mit ihnen ist. Bei proclamierter Autonomie, will der Spartaner sagen, ist Athen ohne den Peloponnes, der éine Theil von Hellas ohne den andern gegen Persien unvermögend. Der Antonomie wird also noch die Hegemonie Spartas gegenühergestellt, und so ist klar dasz diese nicht vor iener verschwinden soll. Also gilt in dem Frieden die Autonomie nur von den auszerpeloponnesischen Städten? Ohne Zweifel hat Sparta, das durch Antalkidas diese Friedensartikel vortragen läszt, nur an die anszerpeloponnesischen Städte dabei gedacht; aber jene Frage existierte damals für Sparta überhanpt nicht; denn mochte die spartanische Hegemonie anch noch so drückend sein, die Städte dieser Hegemonie waren dem Namen nach autonom, und es hedurfte also für Sparta innerhalb seiner Hegemonie keiner Veränderung, um diesem Artikel erst conform zn werden. Messenien konnte Sparta dabei nicht heunruhigen, weil es für Sparta im Peloponnes kein Messenien mehr gab. Der Artikel von der Autonomie läszt also die peloponnesische Hegemonie vollkommen unberührt und hat auszerhalb derselhen gleich von vorn herein überall da seine Anwendung, wo augenhlicklich andere Bündnisse mit Unterthanenverhältnissen hestanden, in Theben, in Athen, in Argos, dessen letzte Erwerbung Sparta wegen der Ausschlieszung der korinthischen Flüchtlinge für eine Beeinträchtigung der korinthischen Antonomie ausgeben konnte. Und dies waren gerade die Hänpter der Coalition, gegen die Sparta im korinthischen Kriege bisher vergeblich sich angestrengt hatte, die es nach seinem Willen zu zwingen verzweifelte, so lange Persien mit auf iener Seite stand. Sparta üherlüszt dem Könige Asien, und der König wird dagegen für den korinthischen Krieg der Bundesgenosse Spartas (Xen. Hell. V 1, 25 o dè 'Ανταλκίδας κατέβη μέν μετά Τιοιβάζου διαπεπραγμένος Ευμμαγείν

βασιλέα, εί μη έθέλοιεν Αθηναΐοι και οί ξύμματοι τρησθαι τη ειρήνη η αυτός έλεγεν; V 1, 29 ξυμμάχου Λακεδαιμονίοις βασιλέως γεγενημένου). Die Verbundeten wagen aber nicht den Krieg ohne und gegen Persien fortzusetzen, und so erntet Sparta durch diesen Vertrag, wofür es im korinthischen Kriege gekämpft hat: seine Machtstellung, wie es sie nach dem pelop. Kriege besessen hat, dadurch noch verbessert, dasz ietzt auch Theben, der einzige Staat der nach dem Sturze Athens jenseits des Istbmos Furcht einflöszen konnte, durch die Anflösung seines Buudes anschädlich gemacht war. Was ist nun, das dieser Auffassung, die aus den Verhaltnissen selber zu flieszen scheint, widerstreitet? Lachmann I 182 ff. weisz es ganz anders. 'Antalkidas Absichten' sagt er 'gjengen weiter (sls suf die Freundschaft des Persers); er wollte die Freundschaft Persiens dazu benutzen, am die Macht Spartas auf einer festeren Grundlage als bisher dauernd wieder herzustellen. Es muste ihm einleuchten, dasz es numöglich sei durch die Hülfe Persiens, deren Unzuverlässigkeit hinlänglich bekannt war, den entgegenstehenden Bund aufzulösen, dasz derselbe vielmehr dann aus Furcht noch enger sich zusammenschlieszen werde, wenn Sparta den Staaten nicht zugleich Garantien seiner Politik für die Zukunst darbiete und offen zeige, dasz es den verderblichen Weg, welchen es seit der letzten Hälfte des pelop. Krieges betreten hatte, verlassen wolle.' Schon mit diesem Unterban, auf dem die neuen Gedanken constraiert werden sollen, ist es nichts. Die entschieden ausgesprochene Bundesgenossenschaft Persiens und Spartas reichte aus Athen von den Verbündeten abzuziehen; denn obne innere Kraft, wie es damsls war, fürchtete es von solchem Bunde sogleich das eben erst criebte Schicksal. So wie die Athener an den Bund Persiens mit Sparta glauben müssen, verlangt es sie, noch ohne das Friedensinstrument und seinen Inhalt an kennen, sogleich hestig nach dem Frieden (φοβούμενοι μή ώς πρότερον καταπολεμηθείησαν . . Ιστυρώς έπεθύμουν της είρηνης, Xen. Hell. V 1, 29). Js als einige Zeit später die Spartaner, auch ohne von Persien unterstützt zu sein, wieder über den Isthmos gegen Theben ziehen, versetzt das sie in solche Angst, dasz sie ihre beiden Feldherrn, die im Sinne des Staates den Thebanern zur Befreiung der Kadmeia geholfen hatten, den einen tödten, den andern auf immer verbannon (Xen. Hell. V 4, 19). Und was ist nun die neue Auffassung Lachmanns, die durch solchen Vordersatz eingeleitet wird? Sparta habe nach der Besiegung Athens die Hegemouie nicht mehr im peloponnesischen, sondern im athenischen Sinne geführt; jetzt habe es in diesem Frieden durch die Proclamation der Autonomie den Hellenen die Garantio gegeben, dasz es sich in die alten Verbältnisse des pelononnesischen Bundes, der die Autonomie der einzelnen Mitglieder anerkannte und achtete, zurückbegeben wolle. 'Es berechtigt nichts' fährt er fort 'zu der Voraussetzung, dasz Antalkidas die treulose Weise besbsichtigt habe, in welcher Sparta später diesen Frieden beuntzte.' Aber der llistoriker seinerseits ist nicht berechtigt uns diese neue Meinung ohne allen Beweis, ohne ein einziges Zengnis eines alten

Schriftstellers vorzutragen, wie er es thut. Viclmehr ist sie gegen alle folgenden Thatsachen und gegen die Darstellung der alten. Wenn es bei Xen. Hell. V 1, 29 heiszt, die Lakedaemonier ihrerseits hätten nehen anderen Grunden diesen Frieden gewünscht, φυλάττοντες τας πόλεις, αίς μεν επίστευον, μη απόλοιντο, αίς δε ηπίστουν, μη αποσταίεν, so haben wir uns, um hinter ihre wahren Beweggrunde zu kommen, vor allem nach der sachlichen Erklärung dieser und ähnlicher Angaben umzusehen. Gleich im Jahre nach dem Frieden geht es gegen Mantineia; die Spartancr fangen damit an, den Mantineern zu hefehlen, ihre Mauern rings um die Stadt uiederzureiszen, und erklären dabei: ort ούκ αν πιστεύσειαν αλλως αυτοίς μη σύν τοις πολεμίοις γενέσθαι (Xen. Hell. V 2, 1 a. E.). Hier, sollte ich meinen, hätten wir eine thatsächliche Erklärung zu ienen Worten, die einen von den Beweggründen der Spartaner zum Frieden enthalten, und es wird niemand mehr sagen können, dasz nicht das sogleich erfolgende vorgehen gegen Mantineia und alles was dem abnlich ist in dem Sinne derer gelegen hahe, die mit ans ienem Beweggrunde den Frieden wollen. Wenn so etwas also die Friedenspartei, ein Antalkidas, ein Agesipolis, ein Sphodrias (der auch der Gegenpartei des Agesilaos angchört hat, Xen. Hell. V 4, 25) beabsichtigte, was mag danu wol die Kriegspartei im Schilde geführt haben? Haben denn etwa gar die Parteien ihre Rollon getauscht? Agesipolis führt den grausamen Frevel gegen Mantineia aus, Sphodrias will das damals hefreundete Athen üherrumpeln, während Agesilaos sich wiederholt dem Kriege zu entziehen sucht, erst jetzt sich entschuldigt gegen Mantineia, später gegen Thehen die Führung zu ühernehmen.

Weil Agesilaos früher den Perser glorreich bekämpft hat, Antalkidas jetzt mit demselben Perser den Frieden abschlieszt, erscheinen diese heiden Manner dem Plutarch, und er ist der einzige (Ag. 23, wiederholt Apophth. Lac. Ages. 60) der dies vorbringt, als politische Gegner; aher schon sein Grand, warum Antalkidas dem Agesilaos widerstreht habe, halt nicht Stich: ως του πολέμου του Αγησίλαον αυξοντος και ποιούντος ενδοξότατον και μέγιστον. Das kounte von dem asiatischen Feldzuge des Ag. gesagt werden; doch an dessen Wiederaufnahme durch Ag. wurde schon längst nicht mehr gedacht, und die Lorheeren, die Ag, im korinthischen Kriege gepflückt hatte. konnten den Neid des Antalkidas weuig erregen. War Antalkidas wirklich so einsichtsvoll, wie er gerühmt wird, und wollte er des Ag. politisches und kriegerisches Ansehen heruntergebracht sehen, so hätte ihm ein Krieg ohne Persien gegen die Coalition hesser dazu verhelfen mögen. Pluterch fühlt aber selbst, wie wenig durch den Abschlusz des Friedens eine Gegnerschaft der heiden Männer erklärt erscheine, denn er musz selhst sogleich im stärksten Gegensatz gegen seinen eignen ehen vorgetragenen Satz hinzufügen: ov unv alla καὶ ποὸς τὸν εἰπόντα τοὺς Λακεδαιμονίους μηδίζειν ὁ Αγησίλαος ἀπεποίνατο μάλλον τους Μήδους λακωνίζειν. Das kommit ihm allerdings selbst nicht gerade als ein Widerstreit in den Ausichten dieser Staatsmänner vor; er hätte seine Meinung wol vollends aufgegeben, wenn er sich des lehhaften Eifers erinnert hätte, mit dem gerade dieser vermeintliche Gegner des Antalkidas wiederholt das Werk dieses Widersachers in Ausführung und so Ehren zu bringen bemüht ist.

S. 178 u. S. 347 Anm. 95 n. 96. Die Verhandlungen auf dem Friedenscongresse zu Sparta im Juni 371 werden von den neueren sehr verschieden dargestellt. Xenophon Hell, VI 3, 18 f. and Plutsrch Ag. 27. 28 scheinen mit einsnder im Widerspruch, und so glauht man freie Wahl zu hahen. Der Conflict zwischen dem thebanischen Gesandten und Agesilaos ist das gewisse, der Ausgang des Congresses hezeugt ihn. 'Die kritische Frage' sagt unser Vf. 'ist die, oh sich der letzte Streit zwischen ihnen noch zutrug, ehe man überhaupt zur Formulierung der Friedensurkunde schritt, oder oh sich der Conflict erst erhob, als man an die Eidesleistung gieng. Nach der Darstellung bei Plutarch war das erste der Fall.' Ich finde nicht, dasz das von Plutarch gesagt werden kann. Er läszt den Epaminondas seine Rede halten, sogleich den Streit sich erheben und endigt dann Kap. 28, 9: ούτω τραγέως έσχεν ο Αγησίλαος και την πρόφασιν ηγάπησεν, ώς εύθυς έξαλείψαι το των Θηβαίων ονομα της είρηνης και προειπείν moleuov guroic. Also Friedensurkunde und Unterschrift schon vor dem Streit. Aber auch zu dem andern Theile jener kritischen Frage, oh der Streit sich bei der Eidesleistung erhoben habe, berechtigt genau genommen keiner der alten. Xenophon gewis nicht, denn er sagt auf das bestimmteste: απογραψαμενοι δ' έν ταῖς ομωμοχυίαις πόλεσι καὶ οί Θηβαίοι, προσελθόντες πάλιν τη ύστεραία οί πρέσβεις αὐτῶν ἐκέλευον μεταγράφειν άντι Θηβαίων Βοιωτούς όμωμοκότας. ὁ δὲ Αγησίλαος απεκρίνατο ότι μεταγράψει μέν ουδέν ών το πρώτον ώμοσάν τε και απεγράψαυτο εί μέντοι μη βούλοίντο εν ταίς σπονδαίς είναι, έξαλείφειν αν έφη, εί πελεύοιεν. Der Vf. misversteht das auch nicht, aber er findet 'eine Unredlichkeit des Xenophon in einem versteckten Zuge liegen, in den Ausdrücken έν ταῖς όμωμοπυίαις πόλεσε und ών το πρώτον ώμοσαν.' Es sei nemlich, vermutct er, nsch vorläufiger Annahme der vereinharten Bestimmungen eine Art Protokoll (oder selhst die Friedensurkunde) auch von Epaminondss und seinen Genossen als Abgeordneten von Thehen unterschrieben worden; am andern Tage hätteu sie dies aber für alle Boeoter heschwören wollen, und dahei sei der Streit zwischen Epaminondas und Agesilaos ausgehrochen. Wäre das so, so hätte Xenophon offenbar eineu lügenhaften Bericht gegehen. Xenophon sagt freilich öfter nicht genng, nicht alles was er sagen sollte, aber nie habe ich hemerkt oder ist his jetzt dargethan, dasz er etwas falsehes sagt. Auch hier, warum kann seine Angabe nicht wahr sein? Sie ist mit Recht, sagt der Vf., allgemein angefochten worden. Allgemein, das ist leider so; aber mit Recht? wer von den alten widerspricht ihm? durchsus niemend. Grote comhiniert die Rede, die Epaminondss gegen den Agesilsos gehalten, aus Audentangen des Plutarch, ausführlich in ihren einzelnen Theilen. Sähen wir nicht auch sonst sein historisches Genie auf jeder Seito: hier thut er einen Meisterzng, der allein schon es uns anf das glänzendste bewähren würde. Aber auch er ist über das, was Plutarch sagt, vollkommen im Irthum. Man lese den Plutarch nnr aufmerksam von da, wo er zuerst das zusammentreten der Gesandten zum Friedenscongresa meldet, bis zur endlichen Kriegserklärung des Agesilaos, und man wird sehen dasz er nicht blosz ganz nngehöriges sagt, sondern mit sich selbst im Widerstreit ist und sich aelbat nicht versteht. Er spricht zuletzt von einer Unterschrift, und niegends vorber ist befihm eine Stelle. wo dies unterschreiben in die Verhandlungen eingefügt werden könnte. Auch hütet Grote sieh wol, bestimmt von einer Unterzeichnung eines Friedensdocumentes zu aprechen, oder die Reihenfolge der einzelnen Momente in den Verbandlungen, wie er sie sich nach Plutarch denkt, genau anzugeben. Nichtsdestoweniger aber stellt er den Plutarch dem Xenophon gegenüber. 'Mir scheint es' sagt er V 443, 23 'als ob diese Nachricht (des Xenophon) weit weniger wahrscheinlich sei als die des Platerch, und sie trägt alle Anzeichen von Unrichtigkeit an sich.' Er übersieht dabei einmal, dasz ans Plutarch gar keine feste Ansicht der Sache zu gewinnen ist, und sodann, dasz Xenophon nichts sagt, als was anch er, Grote, nach seiner eignen Darstellung vollkommen gut heiszen musz. Auch unser Vf. wird finden, dasz in der Hauptsache seine Vorstellung gleichfalls dasselbe ist, was Xenophon gibt, und dasz man dabei nicht wesentliche Bestimmungen des Schriftstellers, wie die gemeldeten Eidschwüre, wegzustreichen braucht. Wie ist es denn nun mit Xenophon? Die Friedensartikel werden festgesetzt § 18. Sie werden von den anwesenden Mitgliedern des Congresses unterschrieben und beschworen; beides an demselben Tage, vou den Thebanern so gut wie von den Spartanern und den Athenern. Das unterschreiben gebt fort and die Reihe kommt nun auch an die kleineren Städte. Aus der spartanischen Symmachie, ihren peloponuesischen Städten, meldet sich zur Unterschrift niemand, Sparta ist nach wie vor ihr Vertreter; m. vgl. Hell. VI 5, 1 über die Art, wie die spartanischen Bundesgenosaen damals noch Sparta gegenüber fühlen. Es kommen darnach die Bundesgenossen Athens, Athen hat nichts gegen ihre speciellen Unterschriften einzuwenden, es beansprucht keinen Vorstand. So geht es fort; am andern Tage, τη υστεραία, melden sich auch boeotische Städte und wollen unterschreiben. Da widerspricht Theben und behauptet seine boeotische Hegemonie; wir haben nicht für Theben allein und als Thebaner, wir haben für ganz Boeotien unterzeichnet und beschworen, gerade so wie ihr Spartaner für eure Bundesgenossen. Wollt ibr unsern Namen Theben nicht für Boeotien gelten lassen, so mögt ihr den Namen der Thebaner umschreiben und dafür Boeoter setzen; wir die Bocotarchen vertreten Bocotien. Aber wir dulden nicht, dasz noch andere Boeoter schwören, so wenig wie ihr eure Perioeken schwören laszt. So ist Xenophon dem Sinne nach getreu wiedergegeben, Epaminondas hat nichts zurückgenommen, Agesilaos keine niedrige List angewendet (Lachmann I 309), und der Vf. und Grote, hoffe ich, werden nicht finden dasz das, was Xenophon wirklich sagt, von ihren eigen Vorstellungen über diese Verhandlung wesentlich abweicht. Dass aber die Verhandlung, wie ich den Kenophon verstehe, zuletzt in Wahrbeit darunf hinauslief, dasz die Thebaner auch die andern Boooter anterschreiben und schwören lassen sollten, aber nicht wollten, zeigt Pausausis sogger mit darren Worten, wenn er IX 13, 1 s. E. sagt: τρικενέτα Σταμενώνδαν ήρειο Αγγαίλαιος, εί κατά πολεν όμντω Βοωτονός δεσουσείν κτίρι τίχι είργης; ο ποξετέον για, είπεν, ο Σταφετάται, περι ή καί τους περιοέκους ομινώντας κατά πολεν ίδιομεν γους είπετβους.

S. 219-228: von den Quellen und Halfsschriften. Ich mache dem Vf. keinen Vorwarf daraus, dasz er die xenophontische Lohrede auf Agesilaos nicht für vollgültig ansieht. Er hatte das Recht, das was sich den neuesten Forschern, E. Cauer und F. Ranke, in einer fraglichen Sache als letztes Resultat ergeben hatte, bis auf weiteres für gewis zu nehmen. Leider hat er sieh dadurch nm eine gleichzeitige Schrift armer gemacht. Denn diese Schrift, der Agesilaos des Xenophon, ist ohne Zweisel echt, und gerade die neuen Beweise Cauers für die Unechtheit werden nur die Folge haben, die von Rechtswegen iede ungegründete Anklage haben musz: sie werden die Wahrheit des Gegentheils nur in ein helleres Licht stellen. Hier ware es nastatthaft näher auf die Frage einzugehen; das soll demnächst an anderer Stelle geschehen. - Die Lehensheschreihung des Agesilaos von Plutarch hat man zu Plutarchs besten Arbeiten gezählt; dem darf man wegen der guten Ouellen, die er hier henutzt hat, nicht widersprechen; sher im ganzen frent es mich, dasz der Glaube, den man sn seine Berichte hat, im abnehmen ist. Ich glaube zu sehen, dasz er seine Quellen nicht immer auf das sorgfältigste gelesen hat und mitunter von dem seinen hinznthut. Der Vf. scheint mir dem Plutarch in solchen Fällen, wo dieser die einzige Autorität ist, zu viel zu vertrauen. So erzählt Plutarch Ag. 6 (und ehenso Lys. 23), Lysander habe seine Frennde in Asien veranlaszt sieh zum Kriege gegen den Perserkönig den Ag. znm Feldherrn zn erhitten. Diese Nachricht findet sich bei Xenophon nicht, der gerade über die Vorgänge in Sparta in Folge der Nachricht von den persischen Rüstungen sehr ansführlich ist, und sie ist such an sich im höchsten Grade unwahrscheinlich. Denn 1) handelt es sieh nicht darum, wie man aus Xenophon sieht, dasz die Spartaner den Ag. wählen, sondern vielmehr darum dasz Ag. sich hereit erklärt; 2) fehlt es an Zeit, aus den verschiedenen einzelnen Städten erst die Boten von Asien herüherkommen zu lassen, da die Bundesgenossenversammlung in Sparte gleich nach der Meldung des Herodss über die Kriegsfrage bestimmt; 3) könnten diese Boten nur Privatlente sein, nicht die Behörden der Studte, denn des Lysander Freunde waren zu der Zeit gestürzt; +) kennen die Kleinasiaten damals den Ag, gar nicht, denn er ist his dahin noch nicht in Asien gewesen. Dazu kommt, dasz Plutarch Ag. 6 offenbar dem Xenophon Hell. III 4, 2 f. nacherzählt, was sich sogar his auf den Bau der Rede eratreckt; bei Xen, λογιζομένος - πείθει und προς δέ τούτω τω λογισμώ, bei Plut, έπιθυμών - ανέπεισε und αμα δέ, worauf alsdann bei beiden derselbe Gedanke folgt, bei jenem ἐπαγγειλαμένου δὲ τοῦ Αγησιλάου τὴν στρατείαν, bei diesem παρελθών οὖν sic το πλήθος Ανησίλαος ανεδίξατο τον πόλεμον. Wie ungenan aber Plutarch überhaupt erzählt, sieht man bei dieser Gelegenheit recht dentlich, wenn man noch die zweite Stelle, wo er auf dasselbe zu reden kommt, mit zur Vergleichung zieht, Lys. 23. Ag. 6 spricht er von dem Streben des Lysander für seine asiatischen Freunde und sagt von dem andern, was Xenophon angibt, von des Lysander Hoffnungen für einen glücklichen Feldzug nichts; Lys. 23 spricht er von diesen und läszt ienes unerwähnt. Er kennt also beides aus dem Xenophon recht wol, erzählt aher und verschweigt, wie es ihm beliebt. Ist das nun nicht eben die Art eines Vertrauen erweckenden Schriftstellers, so will er uns bier auszerdem noch glauben machen (Lys. 23, 7; Ag. 6, 20: Ag. et Pomp, comp. 1, 16), dasz Ag. den Oberbefehl in Asicn allein diesen Boten aus Asien verdanke, von denen wir doch wissen. dasz sie damals in Sparta nichts weniger als personae gratae gewesen sind. Die gewagten Voraussetzungen übrigens, deren unser Vf. S. 254 Anm. 35 b bedarf, um jene Angabe Plutarchs nicht unwahrscheinlich zu finden, können schon zeigen, wie desperat sie ist.

Eine andere Notiz, die allein auf Plutarchs Autorität beruht, ist Ag. 21, wo er den Teleutias τον ομομήτριον άδελφον des Agesilaos nennt. Das musz hier in gutem Griechisch, wie auch der Vf. es richtig gefaszt bat, den Halbhruder des Ag. bedeuten. Denn wo es, wie z. B. Her. VI 38, 28, ohne weitere Rücksicht, etwa auf das attische Ebegesetz, gesagt ist, zeigt das Wort an, desz der Vater nicht derselbe ist. So müssen wir also nach dieser Stelle Plutarchs annehmen, dasz Eupolia sich nach dem Tode des Archidamos, der wegen der Ehe mit dieser kleinen, unscheinbaren und häszlichen Frau von den Ephoren mit einer Geldstrafe belegt worden war, wieder verheiratet habe. Da sie 442 den Agesilaos geboren hat, so hat sie sich das erste Mal frühestens 443 verheiratet; sie mag nach dem Tode des Archidamos. sogleich als es möglich war, die neue Ehe geschlossen haben, frühestens 425, immer ist sie nach den frühesten Annahmen damals 38 Jahr alt gewesen. Wenn man auszer ihrer Gestalt noch das in Anschlag bringt, dasz ihre Verwandten (Plut. Ag. 4, 3) in groszer Dürftigkeit lehten, so wird man die Wiederverheirstung der Eupolia in diesem Alter eben so bedenklich finden wie den Umstand, dasz alsdann Teleutiss, der frühestens 424 geboren sein würde, schon in einem Alter von 32 Jahren Befehlshaber der Flotte geworden ist. Alles das möchte sein; doch glaubt man auszerdem zu seben, wie Plutarch zu seiner Augabe gekommen ist, so bält man billig mit seiner Zustimmung zurück. Xenophon hatte da, wo er zuerst den Teleutias als Bruder des Ag, und mit demselben gegeu Korinth cooperierend einführt, Hell. IV 4. 19. zugleich ihrer Mutter gedacht: ώστε μακαρίζεσθαι αὐτών την μητέρα usw. Um so mehr Recht bat man anzunehmen, dasz Plutarch daraus sein ομομήτριος genommen hat, weil er auch sonst wieder hei dieser Gelegenheit seine Flüchtigkeit und Unklarheit auf das deutliehste verrath. Seine Worte 21, 3 και στρατευσάμενος είς Κόοινθον αυτός μεν ήρει κατά γην τα μακρά τείχη, ταις δε ναυσίν ο Teleurlag erzählen uns, Teleulias babe mit seinen Schiffen zu Wasser die μακρά τείχη genommen, was, da wir ans Xenophon und sonst die Sache genauer kennen, sich geradezu als Unverstand erweist. Anstatt durch Nachbessernngen hier den Worten zu einem erträglichen Sinne zu verhelfen, wie die Berausgeher auf verschiedentliche Weise versucht haben, balte ich es nach dem Charakter des Plutarch für eine richtigere Kritik, die Worte, die griechisch sind, sagen zu lassen was sie sagen, und daraus nur den Schlusz zu ziehen, dasz Plutarch yon diesen μακρά τείχη, auf deren Bedeutnng die Erklärung des ganzen korinthischen Krieges beruht, sich keine klare Vorstellung gemacht hat. Dasz Plutarch hei einer andern Gelegenheit uns mittheilt, Ag. 19, 34, er habe die Aaxweixal avaygamal benntzt, kann im vorliegenden Falle mein Bedenken über das ομομήτοιος nieht verschenchen, da Pintareh auch sonst, wie von allen, auch von unserm Vf. S. 233 zngegeben wird, über die Regierungszeit und das Lebensalter des Ag. unrichtiges beibringt. Uebrigens ist der Name Telcutias, wie man aus ähnlieben Namensformen siebt, dem Heraklidengeschlecht nicht fremd. Auf andere Undeutlichkeiten und Irthumer, die in der Erzählung des Plutarch vorkommen, ist sehon im obigen bingewiesen worden.

S. 227. Auszer im 6n Buebe gibt Justinus auch sonst noch , wie z. B. VIII 1; XVI 4, wenn auch niebt direct über Agosilaos, doch über Ereignisse der Zeit einige Notizen.

Von den neueren liülfsmitteln über Agesilaos übergehl der Vi. den Artikel bei Bayle. Die Monographie von J. H. Boecler: Agesilaus, Opp. T. II p. 425-433 (Argentorali 1712), welche der Vf. vergeblich gesucht hat, ist nuf der hamburger Sladtbibliothek vorbanden; K. F. Hermann bemerkt mit vollem Recht, dass zie für die heuligen Zwecke nicht genüge; ohne alle Untersuchung und Kritik benutzt sie einzelnes aus dem Leben des Agesilaus zu historischen Parallelen und allgemeinen politisch-moralischen Erörterungen.

## Ein Wort über Spartas Hegemonie und Politik.

Isokrates besebreibt die Politik, welche die Spartaner gleich von Interne Einstill den Pelopoanes befolgt abben, mit folgenden Worten (Panath. § 255): ἐπειθή προς ἐθγείους καὶ Μεσογνίους την γαίσεν διείλουτο καὶ καθ' αὐτους ἐν Σπάστης κατείκησαν, ἐν τούτοις τοῖς καιροίς τοφούτους φορνήσαι της αὐτους, ὁποτε όνας οικλιους τότε διαγμίδιαν σύν, ηγησιασθαι σφας αὐτους ἐξίους είναι ξήν, εί μη θεποία πασάν τῶν ἐν Πελοποννήση πόλεων γενέσθεια ἐννηθέτες καὶ πολεμεῖν ἐπημερήσαντας οικ ἀπετειδι, ἐν πολλοῖς καικοῖς καὶ καινούνοις γηγομένους, πρὶν απάσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ απάσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ απάσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ απάσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ οικαπόσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ οικαπόσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ οικαπόσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ οικαπόσος ταὐτος ψῷ ἀυτοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐδγεμέων πόλιος, καὶ οικαπόσος ταὐτος ψῷ ἀντοῖς ἐτοιγαντο κὴν τῆς ἐντοιγαντο καὶν τῆς ἐντοιγαντο κὰντοικος τους καὶν ἐντοιγαντο κὰντοικος ἐτοιγαντο καὶν ἐντοιγαντο καὶν ἐντοιγαντο κὰντοικος ἐτοιγαντο καὶν ἐντοιγαντο καὶν ἐνεινοικοικο καὶν ἐνεινοικο καὶν ἐνεινοι

das allgemeine Urteil aller Griechen neunen, anch wenn für δεσπόται und υφ' αυτοίς ποιείσθαι, wie hier, oder für καταστρέφεσθαι, wie bei Herodot I 68, ein Thukydides zutreffendere Ausdrücke gewählt hätte. Denn freilich wechselte Sparta den Plan, wie es sich seine Herschaft gründete, darum auch das endlich erreichte nicht im einzelnen dieselbe Gestalt hat. Das Misgeschick gegen Teges (um 565) trich auf einen andern Weg, der nicht weniger zum Ziele führte, von der Eroherung zur Bundesgenossenschaft. Das wenige, was uns glücklicherweise von dem mit Tegea ahgeschlossenen Vertrage (560) hei Plut. quaest, Gr. 5 (quáest, Rom. 52) aufbewahrt ist, läszt sich um so hesser verstehen, weil es durch die späteren Erfolge Spartas erklärt wird. Die Worte sind: Λακεδαιμόνιοι Τεγεάταις διαλλαγέντες έποιήσαντο συνθήκας και στήλην επ' 'Αλφείω κοινήν ανέστησαν, εν ή μετά των άλλων γέγραπται, Μεσσηνίους έκβαλείν έκ της χώρας και μή έξειναι χρηστούς ποιείν (έξηγούμενος ούν ο Αριστοτέλης τουτό φησι δύνασθαι το μη αποκτιννύναι) βοηθείας γάριν τοις λακωνίζουσι των Τεγεατών. Hatten vorher die Walfen Sparta zum Herrn von Mcssenicn, Kynuria und Thyrea, von den arkadischen Grenzen im Nordosten und Nordwesten gemacht, so bindet es jetzt die andern Staaten, indem ea in ihnen den Adel sichert, durch Bundnisse an seinen Schutz, wie es vorher schon (um 570) Elis und dadurch den ganzen Westen durch seinen Beistand von sich abhängig gemacht hatte. Mit Tegea traten anch die andern arkadischen Gaue hinzu, alshald, wol noch vor 560. wo die Spartaner bereits dem Kroesos Hülfe zusagen, auch Korinth. und nach der Niederlage von Argos in der Dreihundertschlacht bei Thyrea (549) endlich die bedeutendsten argivischen Landschaften. So herachte Sparta schon um 550 theils durch Eroberung, theils durch Verträge fast üher den ganzen Peloponnes; die Gebeine des argivischen Heros Orestes hatte es nach seinem Amyklaeon übergesiedelt und nun auch glücklich die Herschaft des argivischen Agamemnon auf sich ühertragen. Ohne Zweifel hat Herodot-diese ganze so gestaltige Macht Spartas, mit alleiniger Ausnahme der argivischen Ortschaften, gemeint, wenn er sich zur Zeit der Gesandtschaft des Kroesos I 68 des Ausdrucks hedient: ηδη δέ σφι καὶ ή πολλή της Πελοποννήσου ήν κατεστραμμένη. Das Wort klingt bart für das, was sonst Hegemonie heiszt; aber durch den Charakter und das Verfahren der Spartaner wird eben die Hegemonie, welche sie von jetzt an üher den Peloponnea führen, nur eine andere Art der agzą. Man sche nur nach wie sie es treiben und forsche nach dem thatsächlichen, und man wird sehen, ob die Klage der Bundesgenossen über doudela noch ungerecht ist. Thukydides bezeichnet in eigner Person (I 19, 27) ihre Weise im allgemeinen so: καὶ οί μεν Λακεδαιμόνιοι ουχ υποτελείς έχοντες φόρου. τους Ευμμάτους ηγούντο, κατ' ολιγαργίαν δε σφίσιν αυτοίς μόνον έπιτηδείως όπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες (vgl. V 81, 32), und damit stimmt vollkommen, wie er Perikles auf ihr Verlangen nach Autonomie der athenischen Unterthanen antworten läszt (1 144, 21): τάς δὲ πόλεις ότι αὐτονόμους αφήσομεν, εί καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεθα και όταν κάκεινοι ταις αυτών ἀποδώσι πόλεσι μη σφίσι τοίο Λακεδαιμονίοιο έπιτηδείως αυτονομείσθαι, αλλ' αυτοίο έκαστοιο ώς βούλονται. Die peloponnesischen Bundesgenossen der Spartaner gelten ihm also eben so wenig für antonom wie die atheniachen Unterthanen; nach ihrem eignen Privatinteresse richten die Spartaner bei ihren Bundesgenossen die Staaten ein: bueic voor, sagt der Athener in Sparta (Thuk. 1 76, 10), ω Λαπεδαιμόνιοι, τας έν τῆ Πελοποννήσω πόλεις έπὶ το υμίν ωσέλιμον παταστησαμενοι έξηγείσθε; für δίκαιον gilt ihnen was ihnen worksmov ist, das ist ihre Norm im Verkehr mit allem, was nicht speciell Spartaner ist: V 105, 5 heiszt es: or enφανέστατα ων ίσμεν τὰ μέν ήδέα καλά νομίζουσι, τὰ δὲ ξυμφέροντα dixara. Auch das sagt freilich ein Atheper; aber nach dem obigen zweifelt man nicht mehr, dasz es das eigne Urteil des Thukydides ist. Jene fünf apartanischen Richter, die über die Plataeer zu Gerichte sitzen, hatten sich durch Heroldsruf ihnen verpflichtet (Thuk. III 52, 13) τούς τε αδίκους κολάζειν, παρα δίκην δε ουδένα. Was galt diesen Richtern nun aber als das griechische Recht? Sie finden ihr Erkenntnis durch die Frage allein (Z. 20): εί τι Λακεδαιμονίους καὶ τους ξυμμάγους εν τῷ πολέμω τῷ καθεστῶτι ἀγαθόν τι εἰογασμένοι εἰσίν. Weil Manner, die seit fast einem Jahrhundert von Sparta selber und freiwillig aus dem peloponnesischen Bunde entlassen waren, auf diese Frage wie natürlich mit nein antworten musten, werden sie alle, nicht weniger als zweihundert, zum Tode geführt. Ja jeder fremde, der auch nie zn ihnen gehört hatte, aber ehen so wenig ein Bundesgenosse der Athener war, galt ihnen im Anfang des pelop, Krieges schon für todeswürdig und wurde von ihnen umgebracht, wenn er das Unglück hatte in ihre llände zu fallen (Thuk, II 67, 19 ff.). Das ist zu jenen Urteilen ein und das andere Beispiel unter vielen, dasz hei den Sportanern το ξυμφέρον δίχαιον das Rechtsprincip war.

Ibre Hegemonie war, wenn nicht rechtlich, worüher wir leider wenig unterrichtet sind, doch durch die Verhältnisse selber so eingerichtet, dasz ihre Willkur, wenn sie dazu neigten, sich nicht beschränkt sah. Unter den etwa zwanzig Mitgliedern, die vor Beginn des pelop. Krieges zum pelop. Bunde gehört haben, können wir noch ziemlich genau aus den specielleren Heeresaufstellungen und den Weihgeschenken eine Rangordnung erkennen, die schon zum Zweck einer geordneten Ahstimmung nöthig war; das Geheimnis der Macht Spartas lag aber gleich von Anfang an in der Gleichstellung der μικραί και μεγάλαι πόλεις (μείζονες και έλάσσονες π. Thuk. I 125, 12). jener Bestimmung die auch wieder in dem antalkidischen Frieden so schön anläszt. Es ist das die gerühmte Autonomie der einzelnen, auf die Rechte des Bundes ausgedehnt. Ein Lepreon sah sich gegen die gerechte Tributforderung der Eleer nur durch Sparta geschützt, dasselbe Sparta, das ihm freilich einst selbst diese Abgabe znerkannt hatte; die kleineren argivischen Ortschaften, die einst zu Argos Bunde gehalten hatten, waren nicht mehr, so wie Sparta die Hand von ihnen zog; die arkadischen Oerter musten es sogar einmal thatsächlich erfahren, was ans ihnen Mantineia gegenüber wurde, wenn Sparts, durch eignes Unglück verhindert, mit seinem Beistande snahlich. Es konnte daher auch unter den kleineren Staaten niemals an solchen fehlen. wie Xenophon Hell. V 2, 20 sie sus der Bundesverssmulung über Olynth kennt, οί βουλόμενοι γαρίζεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις. Durch diese war Sparta gegen ein einzeln dissentierendes Korinth, Elis oder Mantineia, selbst gegen eine gauze Coalition dieser gröszeren Stasten, anch wenn apater noch suszerhalb des Peloponnes Thehen oder Megara dazu kam, mit etwa 15 Stimmen gegen 5 der Stimmenmehrheit gewis, and kann immer, wie es Thuk. V 30, 1 ff. geschieht, von Eid- und Bundbrüchigkeit sprechen, wenn diese gröszeren Staaten durch einen Mehrheitsbeschlusz solcher Art ihre wichtigsten Interessen verletzt sehen. Denn es war (Z. 3) είρημένον κύριον είναι ο τι αν το πλήθος των ξυμμάχων ψηφίσηται. Die allgemeine Berathung aller Bundesglieder hatte für Sparta, so lange es stark genug war die oligsrchischen Verfassungen im Peloponnes zn wahren, nur allenfalls den Zweck, durch den hier durchgebrachten Beschlusz sich eines gröszern Eifers seiner Bündner zu versichern; sonst muste sie für die Sache selbst als überflüssige Form erscheinen. So hat anch Thukydides darüber gedacht, wie mau aus I 87, 28 sicht; η δὲ διαγγώμη αύτη της έχχλησίας, του τάς σπογόας λελύσθαι, έγένετο έν τώ τετάρτω έτει και δεκάτω των τριακοντοιπίδων σπουδών προκεχωοηχυιών, αλ έγένουτο μετά τὰ Ευβοϊκά. Diese genaue Zeitbestimmung, and ich brauche nicht erat zu sagen, wie das bei Thukydidea bezeichnend ist, fügt er dem Beschlasse der Spartaner hinzn, den sie privatim unter sich über die Kriegsfrage fassen, nicht etwa dem Beschlusse der allgemeinen Bundesversammlung (Kap. 125); die Spartaner, nieht die Bandesgenossen entscheiden, and die Spartaner wiederum nicht sowol in Rücksicht auf die Beschwerden der andern, als darnach wie sie mit ihrem Interease zn der Frage stehen, wie Thuk. I 88, 34 ssgl: ου τοσούτον των ξυμμάγων πεισθέντες τοις λόγοις όσον φοβούμενοι τους Αθηναίους μη έπι μείζον δυνηθώσιν, δρώντες αυτοίς τὰ πολλά της Ελλάδος υποχείρια ήδη όντα.

Als die Herscher, die aur ihren Vortheil zu fragen haben, nicht als die Hegenomen ihres Bundes betrachten sis ein fehren in dem Abschlass ihrer Verträge. Das ordnungsmäszige war, dasz ein Vertrag, den der ganze peloponnesische Bund abschlosz, anch von silen einzelnen Stüdten beschworen warde (so Thak V 18, 32). Wenn die Spartaner sich stark fühlen, schlen sie dieses Form nicht and schwören für alle (Xen. Hell. VI 3, 18). In das Friedensinstrament, das den pelop. Krieg abschliessen soll, settens ein ger einen Artikel hinein, der ihnen allein, ohne weitere flecksprache mit den Bundesgliedern, das Rocht jeder Anderung freistellt: Thak V. 18, 5. zi dir z. aufyngsovöru öntreptoöv zwi diron ziele, köyne daszeles zenstweit eine vertrag terkeltstellt: Thak V. 18, 5. zi dir z. aufyngsovöru öntreptoöv zwir partodistellt: Thak V. 18, 5. zi dir z. aufyngsovöru öntreptoöv zwirp zerkodistellt: Thak V. 18, 5. zi dir z. aufyngsovöru öntreptoöv zwirp zerkodisten öng zi vong zensprojogs, Abryndos zu dazsedupovios, Es ist nicht litekonovyngios gensgt. Anch erkennen die Bndesgenossen wol was das ihnen hebeutet, und wissen wessen is sich

zu den Sparlanern zu verschen haben; V 29, 25 τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα μάλιστα την Πελοπόννησον διεθορύβει καὶ ές υποψίαν καθίστη μή μετά 'Αθηναίων σφάς βούλωνται Λακεδαιμόνιοι δουλώσασθαι. δίκαιον γαρ είναι πασι τοῖς ξυμμάγοις γεγράφθαι τὴν μετάθεσιν. Dasz ihre Besorgnis nicht ungegründet war, zeigt das was unmittelhar auf den Friedensschlusz folgt. Die gröszeren Bundesstaaten hatten schon bei den Friedensverhandlungen nicht zugestimmt; nichtsdestoweniger hatten die Spartaner ihres augenblicklichen Privatinteresses wegen (Thuk, V 14, 9 ff.) den Frieden mit Athen abgeschlossen und fordern ietzt die dissentierenden Staaten abermals zum Beitritt auf; Thuk. V 22. 17 of (so lese ich die Stelle) de Eumagor ev th Aanedalmove avτοί έτυγον όντες, και αυτών τους μη δεξαμένους τας σπονδάς έπέλευον οί Λακεδαιμόνιοι ποιείσθαι. Da sie jetzt eben so wenig Erfolg haben, gehen sie für sich allein mit Athen ein Schutz - und Trutzbüudnis ein (Thuk. V 23). Sie, die Hegemonen des Peloponnes, denen die Bundesgenossen in dem Kampfe gegen den gemeinsamen Feind zehn Jahre lang treu zur Seite gestanden, schlieszen ein Bündnis mit diesem Feind selbst gegen die eignen Bundesgenossen. Der Herscher fragt eben nur scin Interesse and kennt neben diesem keine Bundesgenossen mehr. Darum wundern wir uns nicht, wenn 'der kerkyraeische Gesandte in Athen den dreiszigjährigen Vertrag, den der Peloponnes mit Athen abgeschlossen hat, geradezu τας των Λακεδαιμονίων σπονδάς nennt (Thuk.-1 35, 9); Thukydides weisz sonst sehr genau zwischen Lakedaemoniern und Peloponnesiern zu unterscheiden.

Sucht man weiter nach dem Charakter der spartanischen Hegemonie and nach ihren Unterschieden von einer Herschaft, so gibt Thuk. 1 19, 17 als wesentliche Unterscheidung an: καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι οὖχ υποτελείς έχοντες φόρου τους ξυμμάχους ήγουντο. Sie nehmen also keinen regelmäszigen goooc ein wie die Athener. Zwar haben auch sie, die sich im Beginn des pelop. Krieges den Unterthanen Athens als die Befreier Griechenlands ankundigten, nach der Besiegung der Gegner diesen Tribut von den athenischen Bundesgenossen fort erhoben (Diod. XIV 10, 8 έταξαν δέ και φόρους τοις καταπολεμηθείσι, και τον πρό του γρόνον ου γρώμενοι νομίσματι τότε συνήθροιζον έκ του φόρου κατ' ένιαυτον πλείω των χιλίων ταλάντων); doch lasse ich das bei Seite, weil ich es hier mit ihrer peloponnesischen Symmachie zu thun hahe. Dagegen konnte selbst gerade diese Befreinng von einem regelmäszigen popog den peloponnesischen Bundesgenossen auch zur Besehwerde werden. Wenn es Thuk. 11 7, 8 heiszt: xal Aazedaunovlosc μέν . . ναῦς ἐπετάχθησαν ποιείσθαι . . καὶ ἀργύριον βητον έτοιμάζειν, so hat man sich dies doch etwas anders zu denken, als Müller Dor. I 180 sich es vorstellt. 'Gleicherweise' sagt er 'waren die Leistungen an Geld und Zufuhr im allgemeinen festgesetzt.' Zu der Annahme, es sei für die einzelnen Bundesgenossen im allgemeinen ein höchstes Masz, wie bei dem Contingent der zu stellenden Mannschaft, featgesetzt gewesen, herechtigt die Stelle nicht; sie sagt zunächst nur, dasz damals, im Beginn des pelop. Kriegs, allen ein hestimmter Zu-

schusz in die Kriegsessse angessgt ist. Der apartanische König sllein. wiederum nicht die Bundesverssmulung, bestimmt den Bedarf und kann fordern ohne Grenze. Das ergibt sich aus einer Verbandlung, die König Archidamos zu Anfang des pelop. Kriegs mit den Bundesgenossen hatte. Plutarch erzählt in den Apophtb. Lac, unter Archidamos III, was aber unter Archidamos II gehört (Kleom, 27 schreibt er den Anssprach richtig Αρχιδάμω τῶ παλαιῶ zu; später einmal hat das Wort, Plut. Demosth. 17, der Demagog Krobylos nschgesprochen): τῶν δὲ συμμάγων ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμω ἐπιζητούντων, πόσα γρήματα άρκέσει, και αξιούντων ορίσαι τους φόρους, ο πόλεμος, έφη, ου τεταγμένα σιτείται. Also der spartanische Heerführer hat zu bestimmen, und die Bundesgenossen, denen gerade um eine feste Norm zu thun ist, werden mit ibrer Forderung sbgewiesen. Dssz ea so war, geht auch sus dem Vertrag der Spartsner und Argiver hervor (Thnk. V 79, 25). Konnten also diese illimitierten Auslagen schon sehr lästig werden, wie wir aus iener Forderung der Bundesgenossen ersehen, so haben selbst auch die regelmäszigen wood nicht durchaus gefehlt: wenigstens erzählt uns Strabo p. 355, dasz die Spartaner such mogove aufgelegt haben, and sebr bezeichnend and glaublich ist seine Bemerkung, dasz sie es denen gethan, οσας έωρων αὐτοπραγεῖν έθελούσας.

Wie den goog, so bestimmte gleichfells der König oder vielmehr die Ephoren für die peloponnesischen Bundesgenossen des jedeamalige Kriegscontingent genz nach eignem Beliehen, wann und gegen wen sie wollten. Es entspricht nicht den Thatsachen irgend einer Zeit der spartanischen Hegemonie, wenn man gesagt hat, dssz bersthende Versammlungen des Bundes den Kriegserklärungen hätten vorbergehen müssen. Die Spartaner hielten das wie sie wollten; bei Feldzügen im Peloponnes selbst ist mir kein Beispiel bekannt, wo sie ibre Bundesgenossen vorher befragt hätten. Da ist der Ausdruck schlechtweg φρουράν φαίνειν, and wo er vorkommt, ist von einer Bandesvorherathung nie die Rede. Der Athener Autokles hat ihnen das einmal in sehr freimütiger Rede vorgehalten und ihnen zu Gemüte geführt, wie denn solches Verfahren zu der Autonomie passe, die sie immer im Munde führten; s. Xen. Hell. VI 3, 7 f. υμείς δὲ ἀεὶ μέν φατε ώς αὐτονόμους τὰς πόλεις γρη είναι, αὐτοί δέ έστε μάλιστα έμποδών τῆ αὐτονομία. συντίθεσθε μέν γαρ πρός τας συμμαγίδας πόλεις τοῦτο πρώτον, ακολουθείν όποι αν ύμεις ήγησθε. καίτοι τι τούτο αὐτονομία προσήκει: ποιείσθε δε πολεμίους ουκ ανακοινούμενοι τοίς συμμάγοις. καί έπι τούτους ήγεισθε. ώστε πολλάκις έπι τούς εύμενεστάτους άναγκάζονται στρατεύειν οί λεγόμενοι αυτόνομοι είναι. Darnach slso haben die Spartaner von ihren Bundesgenossen geradezu sls erste Forderung die unbedingte Heeresfolge verlangt; selbst gegen die liebaten Freunde musten die Bundeagenossen mitziehen. Js nicht blosz gegen Peloponnesier boten die Spartaner ihre Bundesgenossen ohne zu fragen auf, wie z. B. zweimst zu den bei allen verrufenen Zügen gegen Elis (Xen. Hell. III 2, 23, 25); selbst an auswärtigen und lange dauernden Feldzügen musten die Bundesgenossen theilnehmen, ohne vorher ihre Zustimmung gegehen zu haben, mitunter selbst ohne einmal zu wissen, gegen welchen Feind es gieng. So gegen Thehen, Xen. Hell, III 5. 6 ούτω δε γιγνωσπούσης της πόλεως των Λαπεδαιμονίων φρουράν μέν οί έφοροι έφαινον; gegen die Akarnanen, IV 6, 2 τούτων δέ λεγομένων έδοξε τοις τ' έφοροις και τη εκκλησία αναγκαΐου είναι στρατεύεσθαι μετά των Αγαιών έπι τους Ακαρνάνας; so unter Thimbron nach Asien, III 1, 4. Man darf nicht etwa sagen, der Schriftsteller linbe zu kurz herichtend die vorber mit den Bundesgenossen genflogenen Verhandlungen übergangen; ich habe deswegen in jenen beiden ersten Fällen die Worte ausgeschrieben, die solche Annahme ausschlieszen. Eben so wenig darf man etwa nach diesen bisher nur aus der spätern Zeit angeführten Zeugnissen der Meinnng sein, es sei für die früheren Zeiten zu Sparta in diesem Punkte weniger willkürlich zugegangen. Es war eben immer dasselbe. Thuk. V 54, 13 erzählt aus dem 13n Jahre des Kriegs von einem Znge des Agis gegen das nachbarliche Leuktra und bemerkt dahei : ήδει δε ουδείς όποι στραπεύουσιν, ουδέ αι πόλεις έξ ων έπέμφθησαν; und als Kleomenes im J. 506 in Attika einfallen will, heiszt es bei Her. V 74, 35 ff.: Kleoμένης . . συνέλεγε έκ πάσης Πελοποννήσου στρατόν, οὐ φράζων ές ro συλλέγει. Schon die Herschaft der Oligarchen in den Staaten sicherte den Spartanern den pünktlichsten Gehorsam: Xen. Hell. V 2, 8 of d' ex Φλιούντος φεύγοντες . . εδίδασκον ώς έως μεν σφείς οίκοι ήσαν, εδέγετό τε ή πόλις τους Λακεδαιμονίους είς το τείχος καί συνεστρατεύοντο όποι ήγοιντο; oder die Furcht zwang auch die widerstrebenden leicht, Isokr. Plat. § 15 ηγούμαι δ' ύμας ουκ άγνοείν, ότι πολλοί καί των άλλων Ελλήνων τοις μέν σωμασι μετ' έκείνων ακολουθείν ηναγκάζοντο, ταις δ' ευνοίαις μεθ' ύμων ήσαν. Anch werden mitunter im vorans schwere Geldbuszen angedroht (Xen. Hell, V 2, 23). Die unbedingte Heeresfolge, wenn Sparte gebot, gehörte eben zu den Grundprincipien der spartanischen Hegemonie. Sehr belebrend ist darüber eine von den Auslegern bisher noch im dunkeln gelassene Stelle bei Xen. Hell. VI 5, 1 ênel yap 'Agzidanog en rijg ent Arunroa βοηθείας απήγαγε το στράτευμα, ένθυμηθέντες of Αθηναίοι ότι of Πελοποννήσιοι έτι οδονται χρήναι ακολουθείν και ουπω διακέσιντο οί Λακεδαιμόνιοι ώσπες τους Αθηναίους διέθεσαν, μεταπέμπονται τάς πόλεις όσαι βουλοιντο της είρηνης μετέγειν ην βασιλεύς πατέπεμψεν. In den Frieden, den Athen und Sparta im J. 371 knrz vor der Schlacht boi Leuktra verhandelten, war die Bestimmung aufgenommen (VI 3. 18): τον μέν βουλόμενον βοηθείν ταις άδιπουμέναις πόλεσι, τω δέ μη Βουλομένω μη είναι ενορχον συμμαχείν τοις αδικουμένοις. Die Athener hatten gehofft durch diesen Zusatz des auf Grandlage des antalkidischen Friedens erneuerten Vertrages den Spartanern gans gleichgestollt zu sein, während gerade der ursprüngliche antalkidische Friede ausdrücklich die peloponnesischen Bundesgenossen, ja alle Griechen den Spartanern zur Heeresfolge verpflichtet hatte. Aber schon hei der Ratification dieses neuen Friedens batten die Athener

ahnehmen können, dasz es von Seiten Spartas nicht so gemeint war. § 19 erzählt Xenophon weiter: ἐπὶ τούτοις ώμοσαν Λακεδαιμόνιοι μέν ύπερ αυτών και των συμμάχων, Αθηναίοι δε και οι σύμμαχοι κατά πόλεις έκαστοι. Während die Spartaner also bei diesen Eidschwüren selber für ihre eignen, die peloponnesischen Bundesgenossen eintreten, dagegen aber mit aller Entschiedenheit die Thebauer blosz für sich, nicht zugleich für slie Boeoter ratificieren lassen wollen (§ 19), geben sie schon jetzt kund, dasz sie ihre bisherige Hegemonie und die darin begriffene Heeresfolge der Bundesgenossen keineswegs anfzugeben gemeint sind. Eben so wenig dachten sich die Bundesgenossen die Lage anders. Als diese daher nach der Unglücksschlacht bei Leuktra dem zur Hülfe nacheilenden Archidamos bereitwillig Heeresfolge geleistet hatten (VI 4, 18 nxoλούθουν), denn, wie Xenophon an der Stelle sagt, οί Πελοποννήσιοι έτι οἴονται χρηναι απολουθείν, musten die Athener wol erkennen, wie die Worte lauten, ότι ουπω διακέσιντο οί Λακεδαιμόνιοι ώσπερ τους Αθηναίους διέθεσαν, nemlich durch den zuletzt verhandelten Frieden: die Spartaner waren noch nicht ohne die Hälfe ihres Bundes, waren noch immer die alten Hegemonen des Peloponnes, sie dagegen, die Athener, waren ohne Bund, blosz auf sich beschränkt. Daher benutzen sie jetzt die Niederlage der Spartaner bei Leuktra und suchen durch neue Verhandlungen den pelop. Bund zu sprengen, was ihnen auch vollkommen gelingt. So gibt das auch durch Handschriften bestätigte ούπω, auf welches das voransgegangene ers schon vorhereitet, einen Sinn, der aus der Sachlage wie von selbst hervorgeht, während οὐτω, das von Grote V 468, 65 vertheidigt wird, den damaligen Verhältnissen schnurstracks widerstreitet; hätte Grote, der es an verstehen behauptet, nur angeben mögen, welchen Sinn er damit zu verbinden wisse!

Die aubedingte Heeresfolge der Peloponnesier müste uns anch ohne die ohigen Zeugnisse als selbstverständlich erscheinen, wenn wir sogar sehen, dasz die Spartaner ein auch durch die peloponnesischen Zuzüge mit zusammengebrachtes peloponnesisches Heer als ihr speciell eignes betrachten, als ein lakedaemonisches. Man ist auf diesen Punkt noch nicht aufmerksam gewesen und hat daher schon manche unschuldige, ja gerade recht interessante und belehrende Stellen der alten zu emendieren unternommen. Nur einiges hier vor der Hand, weil es anch nicht zu fern von naserm Wege liegt. Bei Xen. Hell. V 2. 37 wird gelesen: καὶ ἐκπέμπουσι Τελευτίαν μέν άρμοστήν, την δ' είς τους μυρίους Εύνταξιν αυτοί τε απαντές ξυνεξέπεμπον, καί είς τας συμμαγίδας πόλεις σκυτάλας διέπεμπου, κελευοντες ακολουθείν Τελευτία κατά το δόγμα των συμμάχων. Die Worte αύτοί τε απαντες sind noch keinem recht gewesen und dürfen doch kein Bedenken machen. Es ist hier nur zwischen den Bundesgenossen im Peloponnes und denen drauszen ein Unterschied gemacht, wie das, wenn man Acht hat, gar nicht selten, ja an unzähligen Stellen der Fall ist; so z. B. Xen. Hell. V 2, 20 οί Λακεδαιμόνιοι . . ἐκέλευον συμβουλεύειν ο τι γιγνώσκει τις αριστον τη Πελοποννήσω τε καὶ τοῖς ξυμμάχοις. αὐτοὶ

απαντες sind sie selbst, die Lakedsemonier, in allen ihren besonderen peloponnesischen Bundesgliedern, von denen sodann recht bezeichnend gessgt wird ξυνεξέπεμπον; diese schicken nemlich stle ihr Contingent mit dem Teleutias auszerhalb des Peloponnes; während von den auszerpeloponnesischen Bundesgenossen, an welche ale ihre Befehle ergehen lassen, richtig nicht dieser Ausdruck, sondern nur ein anderer, wie hier axolov@civ, gehraucht werden durfte. Das pelop. lleer ist aber, das lehrt auch diese Stelle und deswegen war es mir wichtig sie hier anzuführen, so gut wie für ein privat lakedaemonisches geachtet, die Bundescontingente für integrierende Theile des spartsnischen lleeres. Bei Thuk, V 69, 19 ist es schon ganz ähnlich, aber auch diese Stelle ist noch nicht richtig aufgefaszt. Nachdem zu Anfang des Kap. 69 gesagt war; έπεὶ δὲ Ευνιέναι Εμελλον ήδη, ένταθθα καὶ παραινέσεις καθ' έχαστους υπο των οίκείων στρατηγών τοιαίδε έγίγνοντο, und die ermsbnenden Reden bei den verschiedenen Abtheilungen der Verhündeten, den Mantineern, Argivern und Athenern in ihren Hauptzügen angedeutet sind, fährt der Schriftsteller fort: roig utv Apyeloig nat ξυμμάχοις τοιαύτα παρηνέθη. Λακεδαίμονιοι δε καθ' έκάστους τε καί μετά των πολεμικών νόμων έν σφίσιν αυτοίς ών ηπίσταντο την παρακέλευσιν της μνήμης άγαθοίς ούσιν έποιούντο. Die Erklärer sind mit dem xao' fxaoroug in groszer Noth. Sie versteben es meist, offenhar sich selbst nicht genügend, wie der Scholiast, von den einzelnen Lakedsemoniern unter einsuder, und gerathen dann mit dem έν σφίσιν αὐτοῖς erst recht ins Gedränge; Böhme, sonst so urteilsvoll und gesund, sucht ger zwischen καθ' έκάστους and dem μετά των πολεμικών νόμων einen Gegensatz berauszufinden. Aber schon das έν σωίσιν αυτοίς, das nar von den Lakedaemoniern speciell für sich genommen gedacht werden kann und nothwendig seinen Gegensatz verlangt, zeigt deutlich, dasz καθ' έκάστους auf andere oder auch auf andere als die speciellen Lakedaemonier zu beziehen ist, also gerade wie es zn Anfang des Kap, von den verschiedenen Hauptabtheilangen des gegnerischen Heeres stebt, so wiederum auch hier von den verschiedenen Abtheilungen des lakedsemonischen Heeres; für die Spartaner kommen dann zu dem Gedanken der öfter schon bewiesenen Brayheit noch speciell die πολεμικοί νόμοι hinzu. Krüger ist auch hier wieder durch sein ihn sicher leitendes Verständnis der Sprache dem wabren sehr nahe; er sagt: 'ich vermisse καὶ οἱ ξύμμαγοι, obne welches auch der Gegensalz xad' έκαστους τε καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς keine rechte Beziehung hat.' Das vermiszte ist aber schon in dem bloszen Λακεδαιμόνιοι enthalten; es ist auch bier wiederum nnr dasselbe, was ich behaupte: das peloponnesische Bundesheer sehen die Spartaner wie ihr eigenes an, und darnsch haben auch die Schriftsteller ihre Ausdrücke gewählt. - In der Beschreibung, die Xenophon von der Nemeaschlacht gibt Hell, IV 2, 18 ff., gedenkt er auf Seiten der Spartaner auch der Achacer (§ 18.20) und Arkader (§ 20.21, schon vorher § 13); in der Aufzühlung der spartenischen Streitkräfte § 16 sind aber weder die einen noch die andern erwähnt. Die Tegeaten

und Mantineer sind nemlich mithegriffen in des Worten ovuklyngenyoje orkitzu Auszdaupovlaw ybe iş Egzenzylikov. Kenophon nennt diese
nicht besonders, weil sie schon mit den Lakedsemoniern zasammen
Egiptear vry zugah Alder (wie ich oben S. 69 zu lesen vorgezehligen
habe), § 13 a. E. Die anderen § 16 speciell genannten Truppen stossen
darach erst zu ihnen. — Mit der Beachtung dieses Gebrauchs von
Auxzdaugórug reimt sich manches, was man sonat unbegreiflich findet;
vgl. z. B. Maller Dor. II 29.3.

Gleichzeitige Schriftsteller hezeichnen also, wie wir sehen, was nelononnesisch war als lakedaemonisch; so sehr war Sparta allmählich in der allgemeinen Auffassung an die Stelle des ganzen Peloponnes gerückt. Und natürlich. Von alters her war der Peloponnes, den die Natur selber von dem ührigen abgetrennt hatte, als ein ganzes für sich betrachtet worden, und die Zeiten, die jenseits des Isthmos eine andere Macht gefordert hatten, hatten nur dazu gethan, diesen Gegensatz immer bewaster zu machen. Auch die andern Pelopounesier theilen mit Sparta diese Auffassung. Wenn es heiszt: οί τα πράτιστα τή Πελοποννήσω βουλευόμενοι (Xen. Hell. VII 4, 35) oder of πηδούμενοι της Πελοποννήσου (VII 5, 1), so sind solche oder ähnliche Ausdrücke aus dem Gefühle dieser Entgegenstellung geflossen. Dafür hedarf es der Beweise nicht. Dieses aber durch den Isthmos abgetrennte ganze hatten die Spartaner allmählich als ihren eigenthümlichen Besitz, wie ihr Haus anzusehen sich gewöhnt; der Peloponnes war Lakedaemon. Es ist interessant darauf zu achten, wie sich das kund gibt. Xen, Hell. V 4. 63 haben die Athener 60 Schiffe unter Timotheos περί την Πελοπόννησον geschickt, die Schiffe krenzen hei Kerkyra und an der akarnanischen Küste; ihnen schicken die Spartaner eine gleiche Flotte unter Nikolochos entgegen. Dieser hült sich also in denselhen Gewässern auf, und nichtsdestoweniger heiszt es von diesen Schiffen und der sonstigen Macht, welche die Spartaner gerade damals drauszen hahen (Hell. VI 1, 17): οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι . . λογισάμενοι τάς τ' έξω μόρας όσαι αὐτοίς είεν καὶ τὰς περί Λακεδαίμονα πρὸς τὰς έξω των Αθηναίων τριήρεις, so dasz also hier περί Λαπεδαίμονα geradezu für jenes obige περί την Πελοπόννησον eintritt. An derselben Stelle heiszt es gleich weiter: καὶ τον προς τους ομόρους πόλεμον, während mit diesem Krieg gegen ihre Grenznachbarn kein anderer als der Krieg gegen Theben und Athen gemeint ist. Thuk. V 115, 27 lassen die Spartaner, aufforderu: εί τις βούλεται παρά σφών 'Αθηναίους λητζεσθαι, und meinen damit den ganzen Peloponnes, wie denn gleich daranf dieser Auffassnng gemäsz gesagt ist: of d' allor Πελοποννήσιοι ήσυχαζον. Die in Ithome helagerten Messenier müssen mit den Lakedaemoniern abschlieszen (Thuk. I 103, 22) ἐφ' ω τε ἐξίασιν έχ Πελοποννήσου υπόσπονδοι και αμδέποτε επιβήσονται αυτής; was gegen Sparta feindlich ist, hat im Peloponnes keine Stelle und soll ewig fern hleiben. Jedermann denkt hier an Argos, das oft schwach genng war, um nicht auch, wie alles übrige im Peloponnes, von Sparta bezwungen werden zu können. Warum dies dennoch nicht geschah,

an Zeiten wo Sparta anderweitig nicht beschäftigt war, ist ein Räthsel, das schon die Hellenen so wenig wie wir begreifen.

Bisher habe ich in den wesentlichen Zügen die inneren Verhältnisse der spartanischen Symmachie anzudeuten versucht: wie Sparta, theils durch Eroberung theils durch Bundnisse Herr über die einzelnen Theile, durch keine allgemeinen Bundesveraammlungen sich in seinem Willen fesseln liesz; wie es auch für Bundesglieder Verträge abschlosz selbst gegen den ühereinstimmenden Willen der Hauptmächte im Peloponnes; wie es über die militärische Macht der Pelopounesier nach Belieben und wie über seine eigne verfügte, wie es überhaupt den ganzen Peloponnes für sein Gehiet, wie seinen Besitz ansah. Diese Möglichkeiten und Verlockungen zur Gewalt mochten vermieden oder verringert werden, wenn etwa eine natürliche Menschenfreundlichkeit des Charakters oder eine mildernde Gesetzgehung gewisse Schranken actate. Das war aber nicht der Fall. Vielmehr war die letztere, wenn auch nicht darauf angelegt, doch dazu angethan, die praprüngliche Bergsnatur zur thierischen Wildheit und Gransamkeit zu treihen, die. im iunern militärisch geknechtet, drauszen gegen die fremden ia grenzenloser Begier und Herschsucht den Ersatz sucht. Doch lasse ich das. Platon, den men nicht eingenommen gegen Sparta nennen wird, und Aristoteles haben ihr Urteil über die spartanische Gesetzgehung abgegehen, and auch neuere haben diesen Punkt hinreichend behandelt, so dasz ich mich hier einer weiteren psychologischen Erörtorung enthalte. Ich will hier nicht a priori finden, sondern aus dem thatsächlichen hinterher die Politik zu erkennen suchen, nach der in dem bestimmten fraglichen Falle verfahren worden ist. Wie hat denn nun Sparta von jeher seine Mittel gehraucht, wie hat es in der Wirklichkeit seine Hegemonie nach innen und nach anszen geführt?

Ein schönes Wort eines Bundesgenossen mag uns zunächst sagen, was den Hegemonen nech der Heinung der Hellenen zu thun ohles. Der Korinher hei Thuk. I 120, 30 sagt: 707 vois угуцома; va idaz iğ lönu viţuorun; va zonvä regotsontiv, dörzten zai ib väklor; is märva προταμάντια. 7) OB Spartie, ie, wie man es hier vo sihm erwartel,

<sup>\*)</sup> Diese Worte haben, soviel ich sehe, nech nicht für rechtes Verindnin gefunden. Weder zir dies in diesen Zusammenhang noch is zilorig hat man richtig gefastt. Es ist im Anfang der Rede ein allgemiense Wort, das ind or dankbaren Anerkenung des geschehenen sagen soll, warum die Bundesgenossen von ihrem Vorstande diesen von interasten Kriegebeschinss erwarten durfen. Die Hegenomen mitssen sein abst. Urber προσυστέν γιλ 31, 32; γ 83, 18, und α 116, 31 προσυστέν γιλ 4 31, 32; γ 83, 18, und α 116, 31 προσυστέν γιλ 51, 31 προσυστέν γιλ 51, 31 προσυστέν γιλ 51 προσυστέν προσυστέν γιλ 51 προσυστέν προσυστέν γιλ 51 προσυστέν π

als Vorstand, wol gar mit selbsteigner Gefahr (Thuk. I 71, 2, 3) die Interessen seiner Bundesgenossen vertreten, oder obe si der Handhabung der Hegemonie nur seine unnunschränkte Gewaltherschaft gesucht hat, darfen wir, nur ganz sicher zu gehen, nicht von den Bundesgliedern erlähren wollen. Sie wärden uns nur, wie oben schon

gemeinsame des Bundes, so ist ta tosa das einzelne des Bundes. das bosondere desselben, und bezeichnet also dem Gedanken nach die einzelnen Bundesglieder an und für sich. Hier nnter τὰ ίδια das Privatinteresse Spartas zu verstehen, würde gänzlich aus dem Zusammenhange welchen, weil sich dann aus ihm eine nühere Bestimmung für das προσκοπείν nicht entwickeln liesze und es materiell für den vorliegenden Fall gar keinen Gedanken gäbe. Ueber die Richtigkeit der gegehenen Erklärung für ra lösa kann aber kein Zweifel sein. Dieselben Worte sind ähnlich auch an einer früheren Stelle gebraucht, ja sie sind sogar offenbar in Bezug auf jene früheren Worte gesagt. In der Rede des Archidamos nemlich I 82, 8 heiszt es: ἐγκλήματα μὲν γὰς καὶ πόλεων καλ ίδιωτών ολόν τε καταλύσαι πόλεμον δὲ ξύμπαντας άφαμέ-νους ένεκα τών ίδίων . . οὐ ξάδιον εὐπρεπώς θέσθαι. Wie es hier einleuchtet, dasz von einem Kriege die Rede ist, den die ξύμπαντες oder, wie man auch dafür setzen könnte, zo xorvov für das Interesse των ίδίων, der besonderen, also einzelner Bundesglieder unternimmt, so wird man auch an unserer Stelle in demselben Ausdrucke, der auf jenen Bezug nimmt, nichts anderes suchen. Vgl. noch δ 59, 29; 60, 33. heiszen aber jetzt die Worte sachlich? Es spricht ein Korinther, dessen Staat gerade besondere Klagen vorbrachte und zur Kriegserklärung drängte. Als Vorstand, sagt er, müszt ihr den einzelnen Bundesgliedern gleich gerecht werden, das Interesse aller gleichmäszig ins Auge fassend schen, welche Gefahr sich dem ganzen aus der Fremde naht, und wo einzelnen des Bundes, wle uns Korinthern, den Megarern und anderen eine Unbill zugefügt ist, zu ihrem Schutze auch den ganzen Bund in Bewegung zu setzen kein Bedenken tragen. — Auch & dloss wird anders zu fassen sein, als es gewöhnlich verstanden wird. dloss kann nicht Neutrum scin, sondern ist Masc. Steht es so allein für sich irgend wo von Dingen, so hat es stets, wie natürlich, seinen Gegensatz bei sich, wie β 40, 7 και έν τε τούτοις την πόλιν άξίαν είναι θαυμάζεσθαι και έτι έν allois: ebenso s 29, 22; & 96, 18; oder es ist durch eine beigegebene Bezeichnung als Nentrum klar, wie y 37, 18; 40, 10. Sonst kommt es bel Thuk. von Sachen nicht vor. Dagegen von Personen: a 71, 19; 86, 35; β 97, 8; γ 58, 29; 63, 33; δ 63, 2; ζ 15, 19; η 12, 29; 70, 26 z. Φ 63, 16; mit έν von Personen noch γ 53, 30; Φ 64, 4; doch gehören diese beiden letzten Stellen, weil Substantiva dabei sind, nicht hieher. Steht es von Personen, so ist der Gegensatz, wie in den meisten jener Fälle, durch das Subject im Verbum von selbst klar oder sonst ausdrücklich bezeichnet. Darnach kann also hier an ein Neutrum nicht gedacht werden, weil ein sachlicher Gegensatz günzlich fehlt. Für das Masc. wird der Gegensatz aus dem Subject des Verbnm gewonnen und es entsteht zugleich der allerpassendsto Sinn. Auf das allen gemeinsam aus der Fremde nahende haben die Hegemonen im Interesse der einzelnen Bundesglieder vorauszuspähen, wie sie ja auch év alloig, unter anderen, nuter fremden, drauszen, vor allen Bundesgliedern (fx xavrav) vorzugsweise geachtet werden. Wenn nicht blosz hellenische Staaten, sondern selbst das ferne Libyen, Aegypten und die Skythen von Sparta Hülfe begehrten und es durch Geschenke ehrten, so muste es auch wol darin eine Aufforderung finden, sich seinerseits dem ganzen zuzuwenden und die allgemeinen Verhältnisse ins Auge zu fassen (προσκοπείν).

angedentet worden ist, von der αρχή, ja δυναστεία Spartas und ihrer eignen doulela zu sprechen wissen, ja sie würden die Spartaner geradezu ihre δεσποται nennen. Was sagen nun aber die Thatsachen selber? Durch das Princip der Autonomie der μικραί πόλεις gegenüber den groszen, zugleich durch die Begünstigung der oligarchischen Adelspartei gegen die gröszere Menge der ursprünglichen Bevölkernngen hatte Sparta, wie wir gesehen hahen, die Hegemonie über den grösten Theil des Peloponnes erlangt. Es verfolgte diesen Schutz für die oligarchischen Geschlechter selbstverständlich auch gegen die Tyrannis, die nur eine andere Art von Demokratie war. So hatte es achon die groszen nordwestlichen Gemeinden des Peloponnes, Korinth und Sikyon gewonnen, so fand es auch, schon vor den Perserkriegen, für seine Machtentwicklung den Weg auf das aegacische Meer und durch den Anschlusz des Adels in Megara auch über den Isthmos hinaus. Dasz Sparta sich an der Vertreibung der meisten Tyrannen, nicht blosz der mit Hippins in Verbindung stehenden betheiligt hat, steht durch Thuk, I 18 fest; welche Zwecke es dabei im einzelnen verfolgte, würden wir genauer wissen, wenn uns die einzelnen Schriften Plutarchs erhalten waren, auf welche er de malign. Herod. 21 Bezng nimmt. So erfahren wir blosz im allgemeinen aus Arist. Polit. V 8, 18, dasz Sparta wegen der ihm entgegengesetzten Staatsverfasaung τας πλείστας τυραγνίδας aufgelöst hahe; bestimmteres im einzelnen gibt ans das an die Hand, was allein uns genauer hekannt geworden ist, Spartas Bohandlung der athenischen Verhältnisse. Anch in Bezug auf Athen war es anfänglich den oligarchischen Anforderungen geneigt; wenigstens war Hippias nicht ohne Besorgnis, es möchte ihm von Sparta ühnliches wie dem Lygdamis auf Naxos, im J. 524, zugedacht sein. Muste schon das grosze Bündnis, durch welches Hippias im Norden Griechenlands mit den Dynasten von Thessalien und Makedonien sich zu stärken waste, Sparta bedenklich machen, wie wir es auch sonst überall vor jeder ernstlichen Gefahr leicht zurückschrecken sehen, so wurde es gar durch Anerbietungen des Hippias selbst auf ganz andere Gedanken gehracht, Nach Her. V 91, 22 hot Hippias Sparta dafür, dasz es sich ruhig hielt, υπογειρίας παρέξειν τας Αθήνας, oder wie es vorher Z. 14 heiszt, Athen solle hereit sein πειθαρχέεσθαι, und Sparta gah für dieses Anerbieten die Sache des athenischen Adels auf. Worin dieser zugesagte Gehorsam Athens hestanden haben mag? Zum wenigsten darin, dasz llippias sich verpflichtete die demokratischen Elemente, die sich im Peloponnes vorfanden, in Sikyon, Korinth, Megara and sonst, seinerseits nicht zu hegünstigen, wenn die Zusage nicht einen noch positiveren Inhalt gehabt hat. Anf diesen Vortheil hin machte Sparta den Hippias sogar förmlich zu seinem Gastfrennd, also der Vorkampfer des Adels geht augar Freundschaft ein mit dem Tyrannen von Athen (ller. V 91, 21) im J. 520. Aber auch diese neue Politik verläszt es wieder nach einigen Jahren, 511. Durch halbe Maszregeln in Schaden gehracht versucht es unter Kleomenes die Wassenehre wieder herzustellen, hereitet sich aher schlieszlich noch gröszere Schaude;

sein König streckt auf der Burg von Athen für den eignen freien Ahzug die Waffen, nicht ohne dahei die Bundesgenossen, den conservativen Adel Athens, den Siegern preiszugehen (Her. V 70 ff.). Jetzt sicht Sparta, wie Her. V 91, 10 sagt, τους Αθηναίους αυξομένους καί ουδαμώς έτοίμους έόντας πείθεσθαί σφι, νόω λαβόντες ώς έλεύθερον μέν έὸν το γένος το Αττικόν Ισορροπον τω ξωυτών γίνοιτο, κατεγόμενον δε υπό τυραννίδος άσθενες και πειθαργέεσθαι έτοιμον, und entschlieszt sich darum, weil es ihm im Ernst nicht um die Autonomie der hellenischen Staaten, sondern vielmehr um deren Schwäche and die Sicherstellung seiner Hegemonie im Peloponnes zu thun ist, den vertriehenen Hippias nun seinerseits selbst mit Gewalt der Waffen zurückzuführen. Dabei hedarf es aber, wie es an dem jüngst erlehten erkennen muste, des eifrigsten Beistandes der Bundesgenossen, der ihm indessen in gerechter Entrüstung versagt wird (Her. V 92). In diesen Zeiten henutzte es ein anderes Schutzgesuch anf andere Weise zu seinem Vortheil. Plataeae hat im J. 510 um Spartas Hülfe gegen Thehens Unterdrückung. Es verwies den bittenden Staat in dem kurzsichtigen Eigennutz seiner Politik an Athen, wie Herodot VI 108, 18 ff. mit den bestimmtesten Worten sagt, ου κατ' ευνοίην ούτω των Πλαταιέων ώς βουλόμενοι τους Αθηναίους έχειν πόνους συνεστεώτας Βοιωτοίσι, wiedernm also, am auf diese Weise'durch die Schwächung der Hellenen nördlich vom Isthmos seine Herschaft im Peloponnes sicherer behaupten zu können. Auch seine spätere Politik in Bezug auf die kleinasiatischen Griechen, diesen andern Artikel des antalkidischen Friedens. giht es schon in dieser Zeit kund. Lüstern nach Erweiterung seines Einflusses hatte es schon dem Kroesos unhedenklich seine lülfe gegen Persien zugesagt, Gleich darauf aber, als die Nachricht von dem Siege des Kyros eingelaufen war und nun die stammyerwandten Ionier Soartas Beistand gegen den vordringenden Feind anfleheten, wies es diese. um seine Plane gegen Argos zu verfolgen, ohne weiteres ab (ller, I 152; V 49). Zugleich scheute es die jetzt hesser erkannte Gefahr. Aher auch als der Perser später von den Skythen blutig aufs Haupt geschlagen, als die Griechen am Hellespont und am Bosporos im Aufstande waren and nun Sparta zu der gemeinsamen Fortsetzung des Workes von Ephesos in Kleinasien vorzudringen aufgefordert wurde. fand es sich auch zu diesem jetzt erleichterten Schutze der kleinasiatischen Brüder nicht weiter veranlaszt, wie viel weniger als der samische Tyranu Macandrios (ller. III 148) es zu dem gleichen vorgehen gegen Persien hestimmen wollte. Aher auch da, wo Sparta mehr als je die dringendste Aufforderung hatte die Hülfe nicht zu versagen. funfzig Jahre nach der ersten Abweisung, im J. 500 wics es die hittenden Ionier abermals zurück. Seitdem der Perser Megabazos in Thrakien, schon an der Grenze Makedoniens stand und seit dem Angriffe auf Naxos konnten die Absichten Persiens auf das Festland Griechenlands nicht mehr verhorgen sein. Zu der Herschaft auf dem aogaeischen Meere, die allein Griechenland und auch den Peloponnes gegen die Angriffe Persiens sichera konnte, boten jetzt die schon eingehen hiesz. Dasz man es nur auf den Schein abgesehen hatte. lehrt iede Bewegung, die Pausanias vornimmt. Ich darf die Schlacht bei Platacae als genugsam anch im einzelnen bekannt übergeben. Die genommenen Stellungen, die Flügelwechsel, der Abweis der persischen Herausforderung, der Rückzug, die Bloszstellung der Atbener, ein jedea zeigt, wie Sparta sich treu blieb; es war ihm nicht um eine wirkliche Hulfe, um eine Entscheidung, nur um eine Demonstration zu thun. Endlich zwingen dennoch die Tegeaten den Pausanias zum Heldentbum, wie Themistokles den Eurybiades. Anders freilich dringt der vielfach von Sparta zurückgesetzte Leotychides auf der Flotte vor. Aber die kleinasiatische Küste in Schutz zu nehmen liegt auch in seinem Plane nicht. Und doch hatte er selbst die Milesier und die Küstenbewohner zur eifrigen Theilnabme aufgerufen, sie batten zum Sieg bei Mykale rühmlichst beigetragen; doch werden nur die laseln in den allgemeinen Helleneubund aufgenommen (Her. IX 106), alle Küstenstädte bleiben den Persern überantwortet. Die Spartancr wollen je eher je lieber vom ganzen Kriege los sein (Thuk. I 95, 21), sie lassen die Arbeit im Hellespont den Atbenern und gehen ehesteus nach Samos und dem Peloponnes zurück. - Ich ziehe den Schlinsz. Die Perserkriege Jehron folgende Sätze der spartanischen Politik: 1) Sparta will für sich den Besitz des Peloponnes; den bebält es um so sicherer, wenn die Hellenen drauszen klein und geschwächt werden; 2) für die kleinasiatischen Griechen bat es kein Herz, weil es an ihnen kein Interesse hat; mit aeinen gegenwärtigen Mitteln kann es sie doch nicht unter seine Herschaft zwingen. Dieses ist der erate, jenes der zweite Artikel des antalkidischen Friedens.

Dieser erste Artikel bleibt für die nächste Zeit, für die Pentekontaëtie, die nun folgt, auszer Betracht. Als die δυνάμει προύχοντες (Thuk. I 18, 11), wie einst Agamemnon (Thuk. I 9, 13 δυνάμει προυχων), waren die Spartaner gegen die Perser an die Spitze von ganz Hellas getreten. Gleich von Anfang an aber waren sie auf diesem neuen weiteren Felde von den Atheneru überflügelt worden und hatten bald ihre guten Grunde aufzngeben, was sie sich doch nicht erhalten konnten. Ihre Art (Thuk. I 77, 20), dieselbe die nns überall an ihnen begegnet, trieb die auszerpelopounesischen Bundesgenossen zu den Athenern hinüber, zumal als sie eigen König mit starker Maebt nicht mehr auszusenden wagten, sondern nur geringere Spartaner mit kleineren Heeren (Thuk: I 95, 15-21). Denn ihr König Pausanies hatte ihnen für ihren spartanischen Adel wieder ganz eigne Besorgnisse wach gerufen. Schon König Kleomenes hatte erst vor efwa zehn Jabren (488) gezeigt, dasz die Fesseln, in die sie die Königsmacht durch die erweiterte Epborie meinten gelegt zu baben, zu durchbrechen waren. Er hatte sich den Epboren entzogen, hatte die Arkader anfgernfen (Her. VI 74), an ihrer Spitze Sparta mit der Tyrannis bedrobt. Jetzt war ihnen von Pausanias aufs neue dasselbe Schicksal zugedacht gewesen. Auch er hatte die Epborie (Arist, Pol. V 1, 5; VII 13, 13) und den Adel stürzen und, wie es sich offenbar ergab, mit persischer Unterstützung eine Tyrannis anfrichten wollen. Das also die Besorgnis, weshalb die Spartsner keine Feldherrn mehr hinausschicken (Thuk. 1 95. 20 φοβούμενοι μη σφίσιν οί έξιόντες γείρους γίγνωνται), and erst mit diesem materiellen Inhalt haben die Worte ihr richtiges Verständnis (dagegen s. Müller Dor. I 185). So treten die Spartaner also lieher von der stigemeinen Hellenenhegemonie zurück, durch die sie sich gar mit einer Knechtschaft im eignen innern hedroht sehen, und beschränken sich wieder auf ihre Herschaft im Peloponnes. Sich aber auch diese nur angeschmälert zu erhalten warde ihnen während dieser Periode nicht leicht. Schon die Synoekismen in Elis und in Achaia waren ein Abbruch für die, denen der Dioekismos ein Stastsprincip war. Dszu arkadische Kriege, deren Veranlassungen wir leider nicht keunen, aber wol errathen können, und endlich das furchtbare Erdbehen und der Messeniersufstand, wodurch sie sich plötzlich am Rande des Verderbens sahen. Wurde auch endlich diese Gefahr selbst, die alles erworbene mit éinem Schlage zu zertrümmern drohte, glücklich bestsnden, so waren doch Argos Vergröszerung, das inzwischen sich mehrere kleinere autonome Nachbarsgemeinden hatte unterwerfen können, und Athens jetzt offen erklärte Feindschaft die nachbleibenden Schäden aus dieser Unglückszeit. Vergebens versucht Sparts seit den Perserkriegen mit allen Kunsten den jenseits des Isthmos drohenden Rivalen zu hemmen und niederzuhalten; es ist ihm dazu jeden Mittel recht. Es verbietet Athen den Mauerbsu, wie es üherhaupt auszerhalh des Peloponnes alle Mauern gebrochen sehen möchte, betreibt die Verbannung des Themistokles, srbeitet auf den Sturz der Aleuaden. die Athens Bundesgenosaen sind, verspricht den Thasiern, die von Athen belagert werden, durch einen Einfall in Attika beizustehen, stellt Thehens Hegemonie üher die autonomen bocotischen Städte wieder her, denkt daran die Samier zu unterstützen, die von Athen abgefallen sind: nichts bleibt naversucht, kein Vorwand, keine Heimlichkeit, kein Ahfall von den eignen proclamierten Principien, wenn es nur zu dem éinen helfen kann, dasz es nicht iu Hellss neben Sparta einen anderen mächtigen gebe. Aber die Unschlüssigkeit und Verzagtheit, hei aller persönlichen Bravour des einzelnen ein Charakterzng des spartanischen Staats, konnte doch nur eine Zeitlang sich am Spiel im verborgenen gefallen nud von entschiedenen Schritten abhalten; endlich sah sich Sparts denn doch gezwangen in den offenen Kampf zu gehen, aber erst da, als der durch Mistrauen beleidigte und durch die geheimen Ränke gereizte Gegner ihm schon an den Thoren des eignen Hauses rüttelte und sich schon im Peloponnes selbst, in Argolis, Achaia und Lakonika blicken liesz.

In diesen Kampf treten die Spartaner wiederum mit den beiden Artikeln des antalkdischen Friedens ein; ja diese sind es hauptasichlich, mit deren Hulfe sie ihn zu fahren gedenken. Die nur folgenden Verhältnisse sind hekannt genng, dass nur an sie erinnert zu werden braucht. Schon der 'weckere' Archidamos halte in seiner Rede bei Thuk. 182, 25 die Absicht der Spartaner augesprochen und vertheidigt, für den Krieg gegen Athen die Unterstützung Persicna nachanchen zu wollen. Das than sie denn auch, sowie der Krieg wirklich beginnt, Aher was konnten sie dem Perser für seine Hülfe anderes hieten als das wonach dieser vor allem strehen muste, znnächst den Besitz der durch Athen verlorenen griechischen Küstenstädte Kleinasicna? Sie gehen sie hereitwillig hin (Thuk, VIII 58), nachdem sie ungeschickt genng, aher ehen weil alles andere Hellenenland auszerhalh des Pelononnes sie gar wenig kümmert, in früheren Verträgen dem Perser sogar achon alles Land his an die Grenzen Boeotiens überlassen haben (Thuk. VIII 18, 37, 43). Bei dieser Verhindung mit Persien war freilich der Blätterschmuck der goldenen Platane (Xen. Hell. VII 1. 38). aber wenig Ehre zn gewinnen; die und alle Znneigung der Hellenen erntete Sparta mit dem andern Artikel, der Antonomie, die es jetzt allgemein proclamierte. Als letzte Bedingung an Athen, unter welcher Friede sein sollte, hatte Sparta gestellt (Thuk, I 139, 13): al rovo "Ellyvas aurovouous agrees, wie es hei einer früheren Gesandtschaft achon die Autonomie von Aegina gefordert hatte (Thuk. I 139, 1). Ea war der süsze Trank, mit dem Sparta anfänglich die Unterthanen Athena herauschte; sie sollten hald genug seine Bitterkeit und seine Folgen erfahren (Theopompos hei Theodor, Metoch, c. 116). Denn was ist nach Spartas endlichem Siege aus der Verheiszung geworden? Jedermann weisz, diese Autonomie hesteht schlieszlich darin, dasz die Spartaner den Tribut, den Athen aufgelegt hatte, fort erheben, üherall Harmosten und Dekarchien einlegen, die Mauern brechen. Statt Befreiung die grausamate Knechtung. Und das war nicht das Werk des éinen Lysandros, es war ehen die eigenste spartanische Politik. Xenophon schweigt darüher, aber Diodor sagt es mit den beatimmtesten Worten, dasz Lysandros die Einrichtungen auf den Befehl (XIV 10) und nach der Meinung der Ephoren (XIV 13) trifft. Nur die Furcht vor dem Gegner drauszen hatte Sparta bisher in Schranken gehalten; jetzt wo in Hellas niemand mehr zu fürchten ist, darf Sparta sich zeigen wie es ist: als Despot gegen die neuen Unterthanen, rücksichtslos und gewaltthätig gegen die eignen Bundesgenosaen. Schon als Sparta sich nach dem Frieden des Nikias mit Athen verhündet sah, hatte es sich aogleich im Peloponnes gegen die eignen Bundesgenosson gewandt; den Parrhasiern hatte es gegen Mantineia Autonomie gegeben, die Befestigung in Kypsela zerstört (Thuk. V 33), Elis durch eine Besatzung in Lepreou Wächter an die Grenze gesetzt; mit gutem Grund hatten die peloponnesischen Bundesgenossen aus dieser Verhindung der heiden llegemonenstaaten hesorgen müssen, dasz es auf die vollständige Kuechtung des Peloponnes unter Sparta abgesehen war. Jetzt wo Sparta in dem groszen Kampfe ohgesiegt und keinen Feind drauszen mehr zu fürchten, ja üher dessen Mittel selhst in unumachränktester Weise zu gehieten hat, schreitet es anch gegen die eignen Bundesgenossen in stolzester und gebieterischester Willkür vor. Von der Politik der Bündnisse seit den Unfällen gegen Tegea wendet es sich wieder, womit es im Peloponnes angesangen hatte, zu

der Politik der Eroherung zurück. Davon zu geschweigen, dasz es keinen der Bundesgenossen, die in dem Kriege alle Kosten, Beschwerden und Gefahren mit ihm getheilt hatten, an den Früchten des Siegea theilnehmen läszt (Xen. Hell. III 5, 12), bis zu dem Grade, dasz es aogar gegen die Thebaner schon wegen eines solchen Anspruchs auf Antheil an der Kriegsbeute dauernden Groll hegt (Xen. Hell. 111 5, 5); fängt es sogar an auch in bundesgenössische Städte Harmosten und Besatzungen zu legen (Dem. π. τ. στεφάνου § 96) und zeigt den andern an Elis, was sie anch für aich erwarten können. Doch ist Sparta auch in diesem Falle gegen Elis sich selbst nicht untreu; es thut gegen diesen Staat nor, was wir es überall schon haben thon sehen, wo es seinem Charakter frei üherlassen war: es proclamiert nach seiner Politik Antonomie für die eleischen Periocken, bricht die Befestigungen von Phea und Kylfene, läszt sich die Trieren ausliefern (Xen. Hell. III 2, 30), macht den Staat schwach, weil dies seine Stärke ist. Aber ein Staat auf diesem Fundament hat eine bedenkliche Existenz. Jetzt ist Sparta der Gebieter, der nicht blosz den Peloponues und Hellas ienseits des Isthmos nehen sich klein machen will, sondern der auch in Asien selbst die Erhschaft Athens anzutreten gedenkt. Aber wie schon nach dem Frieden des Nikias die Bundesgenossen, deren Interessen es zu Gunsten seines Privatvortheils verrathen hatte, durch ihre Coalition gegen das Bandeshaupt und darch die Verbindung mit Argos Sparta mit dem plötzlichen Verlust der Hegemonie hedrohen, so ist auch jetzt Sparta durch dieselbe Coalition, die es durch seine Gewaltthätigkeiten gegen sich aufruft, schnell nm seine ganze Machtstellung gebracht. Der korinthische Krieg schlieszt zunächst mit seinen Linien am Isthmos Sparta von dem nördlichen Griechenland ab und beschränkt es auf seinen ursprünglichen Peloponnes, ja er reiszt ihm sogar von der Herschaft in diesem bedeutende Theile los; er stellt die Mauern Athens, dessen Flotte und zum Theil dessen Bund wieder her und bringt so in entscheidenden Schlägen Sparta nm alle Früchte des pelop. Kriegs; selbst die glorreichen Siege des Agesilaos frommen ihm jetzt nicht. Der alte Gegner ist plötzlich in wunderbarer Kraft wieder erstanden, die groszen Städte der pelop. Symmachie sind abgefallen und mit dem Urfeinde im Peloponnes, mit Argos im Bunde, und dazu sendet Persien den Feinden sein Gold und seine Schiffe. Den pelop. Krieg hatte Sparta selber begonnen nicht ohne Hoffnung auf Sieg, ietzt sah es nur immer gröszere Verluste vor sich. Hatte es sich damals schon eines antalkidischen Friedens bedient, seiner seit langer Zeit gleichsam ererbten Politik, wie sollte es nicht jetzt, in dringender Noth, wieder zu demselben Mittel greifen? Oh ein Archidamos, der es für ανεπίφθονον erklärt mit dem Erhfeinde, dem Perser sich zu verbünden, oder ein Chalkideus. Therimenes oder Lichas, die ieder es wirklich thun, oder ob ein Brasidas oder Lysandros, die Hellas, wo ea dienen kann, znr Autonomie aufrufen (Xen. Hell. III 5, 18), oder ob Antalkidas oder Agesilaos an der Spitze des Staates standen: dies Mittel brauchten sie nicht erst in besonderer diplomatischer Feinheit als etwas neues aufkafinden oder als einen für Sparts unorhörten Frevel am Hellenenthum einer eigenthümlichen Gewissenhosiskeit abzugewinnen: es war eben die Sparta eingewachsen, mit ihm gewordene, ans seinem Charskter, seiner Verfassung, seiner politischen Lage von alters her zusammengeschweiszte Politik, die leider eben so gut zu ihm gehört, wie der Eurotss und der Taygetos sein eigen sind.

Durch den antalkidischen Frieden werden die Spartaner wieder, was sie am Ende des pelop. Krieges gewesen sind, die Gebieter von ganz Helfas. Es gibt für Sparta keinen Feind, keine Furcht, keine Grenze mehr. Xen. Hell. V 1, 36 έν τῶ πολέμω μαλλον αντιρρόπως τοίς έναντίοις πράττοντες οί Λακεδαιμόνιοι πολύ έπικυδέστεροι έγένοντο έκ της έπ' Ανταλκίδου είρηνης καλουμένης. προστάται γάρ γενόμενοι της υπό βασιλέως καταπεμφθείσης είρηνης και την αύτονομίαν ταις πόλεσι πράττοντες, προσέλαβον μέν ξύμμαγον Κόρινθον, αὐτονόμους δε από των Θηβαίων τας Βοιωτίδας πόλεις εποίησαν, ουπερ πάλαι έπεθύμουν, Επαυσαν δε και Αργείους Κόρινθον σφετεριζομένους. Als προστάται des Friedens, der alle angeht und den die Spartaner im Bunde mit Persien handhshen, sind sie wieder die προστάται πάσης τῆς Ελλάδος (Xen. Hell. III 1,3). Der Peloponnes wird wieder eingerichtet, wie es ihren Zwecken dienlich ist (Korinth, Phlius, Mantineis), ihre Harmosten und Besstzungen werden gelassen wo sie sind (Polyh. IV 27, 5; Xen. Hell. VI 3, 18; Isokr. Panegyr. § 115-117) oder nen eingelegt wo sie nicht sind (Isokr. Plat. § 19; Xen. Hell. V 3,25; Diod. XV 31), Mauern gebrochen (Xen, Hell. V 2, 1), Znzug auch für weite und dauernde Expeditionen von den Peloponnesiern anter Androhung von schweren Geldhuszen gefordert (X. II. V 2, 23), von denen drauszen wenigstens erwartet (X. H. V 2, 27), nicht im Norden nn der Grenze der Barbaren die Erstarkung einer hellenischen Stadt (Olynth), wie viel weniger in der Nähe geduldet. Aber Thehen und Athen, wenn anch eingeschüchtert vor solcher ψωμη des gebietenden Staats (X. H. V 4, 19; IV 4, 18) und durch Lakonisten im innern geschwächt, hleihen doch reich an vaterlandsliebenden, freigesinnten und hoffnungsvollen Männern, die sich nicht gunz zum Ziele legen. Was der spartanische Staat gegen diese nicht zu heschlieszen und offen zu unternehmen wagt, das versuchen heimlich und hinterrücks gegen sie auch ohne Staatshefehl einzelne Spartaner im Sinne des Staats. Für eine Politik des augenblicklichen Vortheils ist jeder auch mit hlöden Augen scharfsichtig genng. Msn hat keinen Grand, für Phochidas und Sphodriss nuch geheimen Instructionen zu suchen. In einem Staste, wo nach ehen heschworenem Vertrage ein Wort, das diesen Vertrag zu halten anräth, in einer formlichen und gesetzlichen Bersthung der Staatshehörden für albernes Geschwätz erklärt wird (X. H. VI 4, 2. 3), weisz ein jeder, womit er hei vorkommender Gelegenheit sich Ruhm erwirht and was er dahei wagt. Nur musz gelingen, wenn es anch höse ist was er unternimmt, und Nutzen, nicht Schaden bringen. Nach der Erzählung des Xcnophon (Hell. V 2 25 ff.), die hier allein maszgehend sein kann, ist es unmöglich dasz Phoebides

für die Einnahme der Kadmeia specielle geheime Weisungen gehaht hat; aher er hat die allgemeine der spartanischen Politik, die überall und für alle gilt (X. II. V 2, 32): agraiov elvat voutuov efeivat . . auτοσχεδιάζειν, was dem spartanischen Staate zuträglich, nicht schädlich ist (βλαβερα τη Λακεδαίμονι) \*). Hier handelt Phoehidas darnach, dort Sphodrias, Manner verschiedener Parteien zwar, darin aber heide einig, dasz sie der éine wie der andere als gute Schüler der spartanischen Lehren und im Sinne ihres Staates denkend der spartanischen Herschaft den Schluszstein einzusetzen hestreht sind. Aber der Kruggeht so lange zn Wasser his er hricht. Nicht lange seit ienem Morgen, als die Sonne einst die Spartaner auf dem thriasischen Felde, auf athenischer Erde überrascht hatte, und die athenischen Flotten segeln wieder wie zu Perikles Zeit rings nm den Peloponnes; nnr wenige Jahre, seitdem endlich ein spartanischer Harmost, der letzte der apartanischen Wünsche, auch die Kadmeia hesetzt hielt, und Sparta sieht diese Thebaner über seine Burg, den Taygetos, gegen die eiguen Wohnungen heruntersteigen. Jetzt hilft auch eine neue Gesandtschaft des Antalkidas an den Groszkönig nicht einmal mehr dazn, den ersten Besitz, mit dem es seinc Herschaft im Peloponnes hegonnen hatte, sich zu erhalten, Messenien bleibt verloren, und der greise Held, der, immer rüstig, unverzagt und hoffnungsvoll, ausgezogen ist, die Abtrünnigkeit des Bundesgenossen zu strafen, musz selbst ohne diesen Trost abscheiden fern von der Heimat.

Hamhurg.

Ludwig Herbst.

\*) Wenn Phoehidas seinen Weg nach Olynth hei Theben vorbeinimmt, woraus Hertzberg S. 144 u. S. 319 Anm. 154 auf Hintergedanken des Phoebidas schlieszt, so erklärt sich das hinlänglich aus seiner Hoffnung aus Theben Hülfstruppen mit sich zu nehmen (Xen. Hell. V 2, 27).

# 38.

## Onomakritos als Kunstverfälscher.

Der noermeszliche Vorrah homalter griechischer Thongefäsze, der auf unsere Zeiten gekommen ist, zerfällt, abgezehen von den Incunabeln der Kunst, hauptsächlich in drei grosse Massen mit hildlicher Darstellung. In grösser Ausahl und reichster Edwicklung sind die noteritalischen Vasen mit rothen Figuren uns sberifeter, deren sehr durchgebildete Kunst his auf das Zeitalter des Pyrrhos hinsbreicht und in dem beträchtlichen Unfang seiner Darstellungen nicht wenige unverkennhare Sparen der cerealisch-baechischen Mysterien Grossgriechelands an sich trägt. Die ungleich älteren, etwa dem Zeitalter Alexanders entsprechenden Vasen neuntlischen Silis, deren erhehlichsen Vorrat die Grüber von Nola und Vluci nas lieferten, sind fast mehr durch Eleganz ihrer Töpferarheit und Zeichung als durch den Inhalt ihrer Bildnerei unsgezeichnet; an Secone des Alltagslebens sind

sio reicher als an Götterhildern und Mythen, von Einmischung mystischer Beziehungen aber ganz unabhängig. Ein ähnliches Verhältnis schien mir his ganz neuerdings auch für die überaus zahlreichen Vasenhilder des altattischen Stils mit schwarzen Fignren obzuwalten. Die Mehrzahl ihres Inhalts verweist uns auf attische Feste, anf Panathonacen der Pallas, hei denen das heste Oel dem Sieger in sinnig bemalten Gefäszen zu Theil ward, oder noch häufiger auf die Choen des Dionysos, für welche der hakchische Krug in einer gleich sinnigen Weise sich schmücken liesz; ferner auf sonstige Feste der Palaestra und anderes Alltagslehen, danehen auf die durch Mythen gefeierten Helden der Vorzeit und auch suf die schützenden Götter der Gegenwart. Alle diese Darstellungen, die hakchischen Eilder nicht ausgenommen, pflegen durch das Gepräge schlichter Wahrheit sich anszuzeichnen; von dem schmuckreichen Prunke der unteritalischen Vasenhilder sind sie nicht minder entfernt als von deren gehäufter Mysteriensitte. Nichtsdestoweniger hat die Einmischung geheimen Dienstes, freilich eines ganz andern als jenes ungleich späteren groszgriechischen, auch in dem ehrwürdigen Vasenstil panathenaeischer Agonistik ihre Spuren zurückgelassen: Spuren welche hanptsächlich in der eigenthümlichen Erfindung und Auswahl gewisser Mythen und Cultushegriffe sich nachweisen lassen. Gewis darf diese Behauptnng nur sehr hehutsam geäuszert werden; der ernste Stil der archaischen Vasenbilder hat sein selhständiges Gewicht. Selhst den nachlässigen Arbeiten dieses Stils pflegt man die Gültigkeit der Originale beizulegen, denen sie etwa nachgehildet sein mochten, und bat in solcher Voraussetzung hisher nehen den oft wiederholten Zügen alter Heroensage auch viele Darstellungen mit Cultushezügen henutzt, die lediglich auf der Autorität dieser Vasenhilder heruben.

Es ist mir nicht bekannt, dasz gegen die Gültigkeit der mythologischen und Cutashilder dieser Kunstgattung hisher irgend ein kritisches Bedenken sich erhoben hätte; wenn aher Erwägungen dieser
Art mir allmählich aufnachen, so glaube ich sei nicht zuruckhalten
zu dürfen. Es sehwehen mir drei Fälle vor, aus denen entweder sehseltsame mythologische Sätte lediglich auf daz Zeugnis archäischer
Vasenhilder gestützt verbleiben, oder das Anachen dieser Vasenhilder
ünen Beschränkung erteiden meszt. Einer dieser drei Fälle betrillt die
in der Kunsterklärung neuerdings viel hesprochene') fast erotische
Zärtlichkeit der Athene für Herakles, ein Liebesverhältnis das und
sic Vasenhilder mehrfach und augenätilig bezugen, die schriftlichen
Zeugnisse aher nirgends hestätigen. Ein anderer überraschender Fäll
sellt die Autorität der Vasenhilder mir daderch in Zweifel, dasz er
den Dionysos, jenen Emporkömmling im Rietch der olympischen Gütter,
mit Apollon, Poseidon, Hepbesstos und Hermes sicht nur, wie auch

Zuerst von E. Braun: Tages und des Hercules und der Minerva heilige Hochzeit (Minehen 1839 fol.), zuletzt von Welcker A. D. III 38 ff. Ein Ueberbliek der betreffenden Kunstdarstellungen ist aus melnen Trinkschalen Tf. i. zu entnehmen.

mit Herakles, sondern anch mit der Burggöttin Athena in einer traulichen Befreundung zeigt2), die unserer sonstigen, auf die Schriftsteller sich stützenden Auffessung hyperbolisch zur Seite tritt. Endlich sind diese Vasenbilder uns auch ein wichtiges Zeugnis für die seit Herakleitos zwar hekannte, keineswegs aher volksmäszig gewordene Gleichsetzung des Dionysos mit Hades") und für die in gleichem Sinne hauptsächlich in Bildern von Koras Wiederkehr ihm beigelegte Verhindung mit dieser Göttin4). So sehr dies Verhältnis dem römischen und groszgriechischen cerealisch-hacchischen Dienste entspricht, so wenig finde ich es für Athen und Eleusis verhürgt5). Erwägt man nun, dasz diese drei lediglich durch archaische Vasenhilder bezengten mythologischen Sätze und Darstellungen der Richtung genau entsprechen, mit welcher zu des Peisistratos und Perikles Zeiten die hanptsächlich durch Onomakritos vertretene orphische Mystik die Hochstellung des Dionysos und Herakles<sup>6</sup>) im Sinne des delphischen Orakels sich angelegen sein liesz, so drängt sich die Vermntung auf, ob diese milten im würdevollen Ernst jener Kunstgattung uns dargehotenen Darstellungen, statt auf dem vollen Gewicht alten Glaubens und Zengnisses zu heruhen, vielleicht nur ehen jenem Eiuflusz der orphischen Mystiker zu verdanken ist, deren Eifer für Dionysos und Herakles die Malerei dionysischer Thongefüsze als ein begnemes Mittel zu Verhreitung ihrer Lieblingsideen sich gern gefallen liesz.

Eine solche Ansicht zu fassen wird theils ans inneren Gründen, theils durch Vergleichung der Vassehülder von spätere Zeichung uns nahe gelegt. Obwol die Richtung des späteren Alterthums im allgemeinen nicht ahliesz sich einer mystischen Umdeutung der äherliefortem Mythologie zu hefleiszigen, so steht nun doch jene Mystik der Vasenhilder archäischen Silis davon unahhängig in eigenthümlicher Erscheinung vor Augen. Das scheinin weiter ausgesponnen zu haben, wogegen die Hootstellung des Dionysos im därrigen Gütterkreis ihren Fortgam hatte und namentlich die Vermählung von Dionysos und Kora als Glaubenssatz nateritäischer Colle such darch die Vasengemälde Groszgriechenlands bestätigt wird. Hiebei ist es jedoch auffaled, dass der neunstische Sili der Vassenblier nolanischer Art sowol

<sup>2)</sup> Ohd auserl, V. I. 10, 17, 35, 37, 07 und sonst. 3) Herakleitos hic Clemens protr. p. 30 servejs d'i-l'dfay sed Javievoço, Vg. I. 61d., anserl. V. I. St. 107, griech. Myth. 455, 26. In der Kanstbildang trat der durch ein Trinkhorn kenntliche Dionysos leicht an die Stelle des mit plutonischem Füllhorn verrehenen Hades. 4) Müller Handb. 389, 6. Bei den Darstellungen von Koras Rückekbr zu Wagen oder im Götzerung ist Dionyson nicht seilen gegenwärtig, vgl. auserl. V. I. 35, 39. Wieseler getitug, Antikur St. 38, 5. Wie im meiner Ab. "flute die Antisostengtigt, von der St. 100 km von der Verlagen von der Verlage

alle anderen Mythen und Culte gebeimer Weisheit, als auch die Gleichesterang des Dionysons mit Hades und seine Vermählung mit Kora verleugnet. Statt dieser holdselig geschilderten Unterweltsgöltin ist es vielmehr die kretische Königstochler Ariadne, die in volksmässtiger Erscheinung auf Jenen Vasen als Braut und Erwählte des Dionysos erscheint"), den Bemühungen jener Orphiker zum Trotz, durch deren Einflusz das alterhämliche Bild von Dionysos und Kora in Vesenbildern des alten Athens und noch ungleich mehr der Westländer verbeitet wurde.

So wenig nun durch diese Würdigung gewisser archaischer Vasenbilder das Ansehen ihrer Knnstgattung und im allgemeinen der Kunstdenkmäler erhöht wird, so sehwer wird man sich ihr widersetzen dürfen, ohne für den von uns nuchgewiesenen Widerspruch älterer und jüngerer Festhilder des Dionysos eine andere Erklärung zu geben. Ist man überdies unterrichtet, dasz orphische Dichtung durch Poesie und Orchestik eine phantastische Auffassung der Dionysosmythen noch in sehr späten Zeiten heförderte"), so wäre es zu verwundern, wenn man zu gleicher helehrender Angenweide nicht längst anch die Weingefäsze angewandt hätte, die man am Choen- und Chytrenfest in so groszer Zahl zu gehrauchen und nach dem Beispiel panathenseiseher Vasen gewis anch kunstsinnig zu schmücken pflegte. Wie irdene Scherhen im Alterthum auch für schriftliche Ueberlieferung den Mangel anderer Stoffe sehr oft ersetzten, waren sie ohne Zweifel oft auch zur Grundfläche hildlicher Darstellung noch vor den Zeiten willkommen, ans denen uns ganze Cyclen alter Heroensage auf Thongefaszen etraskischen oder groszgriechischen Fundorts überkommen sind. Hier also war, wenn wir nicht irren, ein leichtes Mittel gefunden den Winzergott, dessen selbständig fröhliche Geltung der altathenische Volksglaube nicht leicht aufgab, durch hildliche Verknüpfung mit anderen Gottheiten, denen der häurische Dionysos ursprünglich weit nachstand, theils in seinem Ansehen zn steigern, theils aber anch in seiner Götterverwandtschaft und Botmäszigkeit wie in der Gesamtheit seines Wesens zn erweitern. Bald zeigten ihn iene archaischen Vasenhilder in Wechselverkehr mit den Gottheiten Delphis und mit der Burggöttin Athens, hald wiederum in engem Verhältnis zum elensinisehen Götterkreis und statt der ursprünglich auf jegliche Creatur gerichteten Zeugungslust in mystischer Verhindung als Erd- und Unterweltsgott mit Persephone-Kora. Vergebens suchen wir uns diese nenen Wechselbezüge der an und für sich so wol hekannten Gottheiten ans ihren verschiedenen Culten und Sagen zu erläutern; wir können der Annahme nicht entgehen, dasz in der gebildetsten Zeit Athens, in jener Zeit welche an allegorischen Mythen platonischer Dichtungsweise sich fruchtbar erwies, auch seitens der gläubigen Bekenner alter Culte die

Nach allgemein üblichem Verständnis der Dionysosbraut auf
 Werken des freieren Stils; vgl. Müller Handb, 384, 4. Denkm, H 36,
 422 ff. 8) Herod. VH 6, vgl. oben Anm. 6. Lobeck Aglaoph. 382.
 Ghd. über die hesiodeische Theogonie (Berlin 1856) S. 139 ff.

Mythologie ihrer Götter sich versuchsweise erweiterte. An unterstützenden Thatsachen dieser Annahme sind die archaischen Vasenbilder so reich, die Anwendharkeit und Verbreitung ihrer Bilder vermittelst der hakchischen Festgebräuche liegt uns überdies so nabe, dasz diese Kunstgattung für sich allein uns genügen darf die Behauptung frei erfundener, dem Zusammenhang mit anerkannten Culten nachstrebender Göttervereine und Göttersagen anznempfehlen. In ähnlicher Weise konnten zur Fortbildung alter Tempelsagen wie zur Verschmelzung preprünglich getrennter Gottheiten auch die Scenerien behülflich sein, die man in Teppichen oder Gemälden bei eleusinischem oder sonstigem Festgepränge hisber mehr voransgesetzt als nachgewiesen hat, and wenn man die Anwendung rasch verflüchtigter Kunstdarstellungen für festliche Tempelzwecke im allgemeinen doch wol nicht hestreiten will, kann manches uns hisher dunkel gebliebene Bild, groszgriechische Terracotten und die Bilder etruskischer Spiegel mit einhegriffen ), seinem Verständnis näher gerückt und für den Zusammenhang gröszerer Forschungsgebiete vielleicht gewonnen werden. Die Quellen griechischer Religionsgeschichte können solchergestalt im Fortgang einer besonnenen Forschung sich reichlicher als man hisher gedacht für uns eröffnen; doch kann es nur als ein Vortheil betrachtet werden, wenn einzelne Thatsachen, deren wir uns bereits versichert glaubten, durch eine kritische Prüfung ihrer Quellen uns vielmehr entzogen werden.

Den orphischen Mystiker Onomakritos für eine neue Gättung heiligen Betrugs verantwortlich zu machen mag obeuhin angesehen nur als Willkür erselezione; doch ist das Geschäft, das er mit Priesterlegenden, Orakeln und epischen Texten trieh, ein so eigenbünüliches, nach Zeit und Standpunkt den fraglichen Vasenhildern so entsprechendes, daze se, wenn nicht ihm selbst, unr einem für unsere Kundo erloschenen Genossen und Doppelgänger seiner Bemühungen sich beilegen isszt. <sup>3</sup>

Berlin.

Eduard Gerhard.

<sup>9)</sup> Für die etruskischen Spiegel ist in diesem Sinne eine mühevolle Urerschung von G. Ratligeber in einem Excurs zu dessen gelehrtem Werk üher Nike auf Vassenhildern gegeben worden.

<sup>\*\*) [</sup>Da die oben Anm. 5 erwähnte Ahhandlung des Hrn. Yf., die zu den Gegenstande dieses Anfsatzes in nahre Beichung steht, noch nicht gedruckt ist, so erscheint es der Red. angemessen, den in dem Monatsbericht der berliner Akademie der Wiss. (1. Juli 1859) S. 371 ff. mitgetheilten Anzarg daraus bier vollständig abdrucken zn lassen.

<sup>&</sup>quot;Hr. Hanpt las eine Abhandlung des Hrn. Gerhard über die Antesterien und das Verhältnis des ärtischen Dionysos zum Koradienst. Nach einer vorangestellten Einleitung über die Theophanie des griechischen Gütterwesens und deren durchgüngiem Wechselbeng zu den Jahreszeiten zerfüllt diese Abhandlung in zwei Halften. Es wird neuhleh im ersten Theil über die Antesserien, den attischen Dionysos und die Tragweite der orphischen Mystik, im zweiten aber über die kleinen Mysterien zu Agrae und das Verhältnis des dortigen Koradienstes zum Dienst von Elensis gehandelt. Im einzelnen wird der nach Pangraphen geordnete Ihnlat beider den Festen des Dionysos so-

wol als denen der Kora gewidmeten Abtheilungen sich ungefähr folgendermaszen angeben lassen,

I. Ueber die Anthesterien.

Dieselben werden mit Bezug auf die Gesamtbeit der Dionysosfeste Athens (§ 1) nach ihren Festgebränchen (§ 2) und den Besonderbeiten ibres Cultus (\$ 3) geschildert. Ein Hinbliek auf das ursprüngliche Wesen des attischen Dionysos (§ 4) und auf die ihm gesellte boeotische Mystik (§ 5) dient der in den Choen gefelerten Vermählung der Priesterin mit Dionysos (§ 6) znr Würdigung. Den am zweiten Tage der Anthesterien gefeierten Choen folgten am dritten Tage die Chytren und deren Todtenopfer (§ 7); vorangiengen am ersten Tage die Pithoegia, deren Faszcröffnung vermntlich auf Wiedererweckung und Wiedererscheinung des in jedem Lenz neu geborenen Weingottes zurückweisen sollte (§ 8). Eine solche Epiphanie des Dionysos erscheint anf Vasen zugleich mit der anfsteigenden Kora (§ 9); doch sind solebc Vasenbilder, die vielleicht anf scenischen Anfführungen beruhen, kein entscheidender Beweis für die gemeinbin angenommene Verbindung von Dionysos und Kora im Cultus (\$ 10). Gleiche Ansprüche wie Kora bat auf eine solehe Verbindung Ariadne (§ 11). Die Vaschbilder, deren Sitte den Anthesterien vielleicht ursprünglich ist (§ 12), entscheiden sich hierüber dergestalt, dasz die archaiseb bemalten im Sinne elensinischer Mystik der Kora, die freier gezeiehneten aber der attischen Volkssage gemäszer der Ariadne den Vorzng geben (§ 13). Wenn man im Zusammenhang der attisch-delphiseben Pestgebränehe bakchischer Franen (§ 14) auch noch der Semele gedenkt, so gibt diese sich als eine gleich berechtigte mythische Variante dionysischer Vermählnngssagen kund (§ 15), die von Delphi aus auch zu Athen bekannt sein muste. Was aber die Ehe der attischen Priesterin mit Dionysos betrifft, so ist diese nicht sowol in Stellvertretnng für Kora, Ariadne oder Semele, sondern in dem aus Lavininm bekannten Sinn einer phallischen Symbolik zu fassen (§ 16), durche welche der Gott des Wachsthnms im Bilde der Priesterin dem Landesboden vermählt ward. Hieranf wird sehlieszlich über das gesteigerte Verhältnis des Dionysos zn andern Gottheiten (§ 17), über die zu Athen mehr als in Delphi bewahrte Selbständigkeit des Dionysos (§ 18), über die Tragweite orphischer Mystik (§ 19) gehandelt und das Ergebnis dieser Untersuehungen zusammengefaszt (§ 20).

II. Ueber die kleinen Mysterien.

Dieses zu Agrae gefeierte Fest (§ 21) beiset eine Nachbildung dionysischen Branches, vermulitie in Bezug anf seenische Darstellungen (§ 22), wie solche den mancheriel Vasenbildern eerenlisch-bacchischen Bezugs zu Grunde liegen mögen. Es gehören dahin die seif die Wiederkehr der Kora (§ 23, 24) mit mancheriel Varianten (§ 25), namentlich kind er Kora (§ 23, 24) mit mancheriel Varianten (§ 25), namentlich timen bezüglichen Darstellungen (§ 26), welche hier besonders wegen der Einmischung des Dionysos (§ 27) erörtert werden. Es ersekeint dieselbe als Eigentblümlichtel der mit orphischer Mystik verküpften archaischen Vasen, dagegen die vielen Triptolemosbilder freieren Sitts wurd den Hades, nicht aber den Dionysos in der zwei Göttimen Begleitung zeigen (§ 28). Hiemit ist eine Würtigung des cervalischen erweist, während als üttere Elemente derselben hald fakenb abled Kora nachweisieh sind (§ 29). Die eleusinischen Cultusbilder sind dunkel; lakehoe gebört ihmen an, niebt aber Zagrens (§ 30).

Wie verhielten sieb nan die Mysterien von Agrae zum Dienst von Eleusis? Mehr als die Eleusinien seheinen die Thesmophorien von Athen and Hallmus ihnen verwandt gewesen zu sein; statt des eleusinischen Iakchos war ihr Mysteriendaemon vermutlich Pintos (§ 31); dem Enphenisman des Dionyos-Hades und seiner aphrodisischen Kora entsprochend (§ 32) läszt sich die strenge Todesgöttin, die dem Dienst zu Agraw vorstaud, im Iod der sogenanten Vesons Proserpias wieder erkeunen (§ 33). Ihr Dieust', ursprünglich athenisch, mag seine Verwandschaft zu idem elessinischen durch Eumolpos erhalten haben (§ 34), die Möglichkeit der gefeierter lakchoszige zu Erklärung dieses Festsuges bei Arischanze zu denken (§ 35).

Von den vieleu einzelnen Untersachungen, welche durch diese Ahandlung fortgeführt oder angeregt werden, seheinen hanptsiehlich swel sich ihrer Wichtigkeit wegen einer allgemeineren Beachtung zu empfehen. Wichtig vorerst ist die hier vom Anfang bis zu Ende belenchtete Frage, ob die in der gangharen Nythologie feststehende Verbindung von Dionysos und Kora eine umpringliche oder, wie der V. der Abhandlung glaubt, eine erst seit der Zeit des Peisistratos durch orphische Mystik angestrebet und in dem Dionysosidenste Athens vielleicht niemals durchgefrungene Cultuform war. Anscheinend minder wichtig, aber als fürmlänge jener vorigen Unternachung und für viele andere Falle erfolgfrundlage inen vorigen Unternachung und für viele andere Falle erfolgfrundlage inen vorigen Unternachung und für viele andere Falle erfolgfrundlage in der Vassen altattischen Stills mis spienteren Figten, weit entfernt durch ihr alterthimiliehe Anschen beweistlänger für Thatsachen des Cultus zu sein, uns vielnacht die durch orphische Mystik gemodelten Gletzteilenste vorraführen seheinen.

Mauche ungewöhnliche Behauptung derselben Abhandlung wird bei deren Abdrack in den ihr beisngehenden Amerkungen sich fester begründen lassen. Es gebört unter anderm dahin die für gewisse den eine in linen Dieuwe nicht im Kora oder Aridden, sondern mit Se-mole zu erkeunen sein dürfte. Bestätigend treten hiefür die Namenschriften einer archaischen Schale ein, welche sich in der Sammlung Santangelo zu Naspel beindet. Die vom Vt. der Abhandlung verabsatunte Notit dieses merkwirdigem Gefäszbliche sward ihm von unserm sänten Notit dieses merkwirdigem Gefäszbliche sward ihm von unserm einer Schale sich und der dessen ausgebreitete Denkmilderkeuntitis sich wie boust offund ach in diesem Palls bewährt hat. ]

#### 39.

### Ueber zwei Stellen in Platons Sophistes.

ν 1, 253° – 253°. Die Dislektik erstreckt sich nach 253° auf το Vry und ist nach 253° die Unterscheidung xorze ýrn. Sie beruht auf der Eigenthämlichkeit, dasz Begriffe derselben Gattung sich verbinden Geupgenvi? Jund dess die Oberbegriffe verschieden sind. Dabei kann die entschiedens Bezeichnung τὰ γίνη an dieser Stelle nicht auffallen. Denn mit der copulativen Natur des Seins trat, wie es hiesz (252°), eine wahre Unwältung ein, xarva einderunz γέγονεν. Die Frage nach der Gemeinsamkeit, deren ja das Sein im weitesten Unsfang fahig ist, dehat zich aus auf τα πάντα, d. h. auf den ganzen Inhalt des Seins, den die Philosophen vor Platon bald so bald anders durch ihre absoluten Principien engiert hatten. Ist die Fracheichlität einmal narkannt und von den drei Möglichkeiten nur die eine der bedingten Gemeinsamkeit durig geblichen: so werden aus den τὰ μέγ, τὰ δł, due meinsamkeit durig geblichen: so werden aus den τὰ μέγ, τὰ δł, due

cine Gemeinschaft baben (233), von selbst rå ydry, d. h. Begriffe einer Galtung. Anserdem ist Sussembil einnariamen dasz dieses Ergebnis schon im letzten Theile des Theaetetos, bestimmter aber noch im seviet Theile dieses Dialogs selber durch Awwendung der Kategorie der Totaliät anf die Ideenwell gewonnen sei. Unter den allgemeineren, durch alle bindurchgehenden, entweder verbindenden oder tren-nenden Begriffen (235) sind die bereits im vorhergebenden angedeutet und 224-ft. enstschiedenen angewandten des Seins, der des Gonstan), der Bewegung (der Belation), der Verschiedenbeit und der Identiät zu verstehen, wordere Sullbaum onlere, ad Sooh. S. 42.

Diese allgemeinsten Begriffe bringt Schleiermacher in die Glieder der Stelle 253 biuein, um sie vermittelst derschep zu erklaren (vgl. Anm. zu Sopb. S. 217 Z. 24 der Uebers.). Die Thätigkeit des Dialektikers erstreckt sich nemlich sowol auf einen Begriff nach seiner Combination mit vielen, deren jeder verschieden ist, und auf viele unter einander verschiedene, von éinem von auszen umschlossene, als auch auf einen in seiner Einheit zusammengeschlossenen durch viele als ganze betrachtete, und auf viele in ihrer gesonderten Eigenthümlichkeit. Aber obwol die scharfsinnige Auseinandersetzung Schleiermachers viel Licht auf die Natur der allgemeinen Begriffe wirft, anterliegt doch dieses Verfahren gerechten Bedenken. Schleiermacher selbst entgebt es nicht, dasz die im Texte bernhende Uebereinstimmung des Ausdrucks unter den Gliedern nach seiner Erklärung keine eigentliche Redeutning bat. Es correspondieren nemlich gegenseitig in den Gliedern, deren man vier unterscheiden kann, ula lola und mollal, indem iedesmal diese oder iene von einer verschiedenen Seite betrachtet werden. Er halt das für etwas auszerliches, und indem er die Stelle aus ihrem Zusammenhang mit der früberen 253° und der späteren 254 b f. auffaazt, glaubt er auf jene funf Begriffe auch bier wiederum zurückkommen zn müssen. Was aber gerade das letztere betrifft, so ist 253° die Herausbebung der Gattungsbegriffe weder überbaupt zu verkennen. noch anch dort ungerechtfertigt, während 254b is angedeutet wird, dasz es der Begriffe unzähliche gibt, ans deren Zahl jene fünf nach ibrer Gemeinschaftlichkeit und Verschiedenheit dargestellt werden sollen. Dazn kommt dasz die besondere Hervorhebung der allgemeinen Begriffe auch 253° nicht fehlt. Wenn nun auch 253d das wesentliche wäre, dasz dieselben allgemeinen Begriffe in ihrem Verhältnis zu den andern Begriffen allen erscheinen sollten, so bleibe hinsichtlich des Verhältnisses der Gattungs- und Art- oder Ober- und Unter-Begriffe nnter sich eine Lücke. Diese würde dadurch nicht ausgefüllt, wenn Schleiermacher andeutet, indem er die ula loka zuerst als den Seins-Begriff versteht, 'dasz die Gattungsbegriffe, die für das Sein nnr von einander gesondertes Einzelne sind, für die ihnen untergeordneten Begriffe, also für die Arten, ebenfalls auf eine besondere Weise das in ibnen allen verbreitete Sein sind.' Vielmehr musz eben darum erst recht die dialektische Methode, welche den Oberbegriff durch die Arten, und diese innerbalb jenes sowie für sich verfolgt, als selbständig gefaszt wer-

den. Und dasz Platon wirklich so die Sache aufgefaszt habe, scheint mir aus dem Zusammenhang viel eher klar als das was Schleiermacher behauptet. Indem mithin Stallbaum mit Recht die ula lola als den Gattangshegriff (notionem generalem) versteht, widerlegt er auch die Schleiermachersche Interpretation, nach welcher al mollal hier identisch mit ra παντα ist. Denn nur relativ können die vielen unter einen Oherhegriff gehörigen Arten auch 'alle' heiszen; da es der Gattungsbegriffe mehrere giht, heiszen hier nothwendig die Arten, durch welche einer hindurchgeht, viele, d. h. eine gewisse gröszere oder geringere Anzahl. Oh aher Schleiermacher meinte, dasz der Ausdruck ὑπο μιᾶς έξωθεν περιεγόμεναι von den äuszerlich durch den Oberhegriff umfaszten Arthegriffen nicht passe? Aus seiner Interpretation des έξωθεν scheint so etwas hervorzugehen. In der That aber weisz man nicht, wenn man hedenkt dasz alle Begriffe anch substantiell sind, warum die Zusammenfassung durch den Gattungshegriff nicht als eine έξωθεν bezeichnet werden könne. Und dann erklärt sich, wenn man μίαν ίδέαν und ὑπὸ μιᾶς ἰδέας im zweiten Gliede für Bezeichnung des Oherbegriffes nimmt, die Ineinanderfügung heider Glieder, was hei Schleiermachers Auffassung nicht geschieht, da jene μία das Sein, diese die Identität sein soll. Was deu letzten Theil oder die heiden letzten Glicder der Stelle hetrifft, so kann Schleiermacher in der einmal angenommenen Interpretation, dasz αί πολλαί so viel sei als τὰ πάντα, beim vierten Gliede, wo af nokkal eigentlich nur die heiden entgegengesetzten Begriffe Ruhe und Bewegung hezeichnen sollen, selhst dann sich nicht consequent bleiben, wenn sie anch die entgegengesetzten Begriffe im allgemeinen hezeichnen, da nicht alle Begriffe entgegengesetzte, wenn auch substantielle sind. Hier mithin waren af nollaf als 'viele' zu verstehen, so dasz Platon sich nicht allein jener Correspondenz der Glieder aus gar keinem ersichtlichen Grunde bedient, sondern selbst eine Ungenauigkeit im einzelnen Ansdruck sich hätte zu Schulden kommen lassen an einer Stelle, wo, wenn irgendwo, Genauigkeit noth war.

Von diesen Mängeln ist Offenhar nicht die Rede, wenn die durch die Dialektik nechtaweisende Gemeinsankeit und Verschiedenheit der Begriffe im allgemeinen durch die einzelnen Glieder hezeichnet wird. Das Verhältlais eines Oherhegriffs zu anlergeordneten drängt sich mit Nothwendigkeit auf und wiederholt sich mit Jedem Urteill. So dringt die Methode auf ein fortwährendes hegriffliches ergreifen jedes Begriffse aus seinem Verhältnis für sich und zu anderen. Der an hor geor den der Begriff musz daher chen so sehr im Verhältnis zu dem Oherbegriffs als wiederum für sich, nach seinem Wesen, und insofern er selhst umfassend ist oder wie immer in Verhältnis tritt, dargelegt werden. Dieser Methode den Begriff zu verbotgen ist die Beobachtung der Erscheitungen, die Erfahrung, eine Voranssetzung, welche Platon zewis nicht ausgeselblossen hat. 13. Aber die von Steinhart besonders zewis nicht ausgeselblossen hat. 13. Aber die von Steinhart besonders

<sup>\*)</sup> Wie das oben gesagte ganz natürlich und von selbst gegeben scheint — denn daher kommen dem Menschen ja auch Begriffe —, so

hervorgehobenen Richtungen organischer oder experimentierender Naturbetrachtung hedienen sich, wenn sie überhaupt wissenschaftlich verfahren, and in dem Momente wo sie est hun, oben derselben Methode, weil blosze Erfahrung und Beobachtung allein keine Wissenschaft hegründen. Deshalb verfährt Steinbartungenau, wom er die Glieder trennt, als glauhe er dasz ein methodisch-wissenschaftliches Verfahren sehon möglich sei, wenn nur die Richtung, welche ein gesondertes Glied bezeichnet, sich geltend mache.

Die von Susemih im Anschlusz au Stallhaum, Jedoch mit eigenthamitcher Sicherheit gegebene Erklärung der Stalle hat Benachle zu vereinfachen gesucht (vgl. diese Jahrb. 1855 S. 763). Darnach kann ich mich anf folgendes heschränken. Wenn die Analysis sich auf die Antengriff hezieht, erstreckt parallel die Synthesis sich auf die Arten, und wo die Synthesis den Oberbegriff betrifft, bezieht sich parallel die Analysis auf die Arten. Das einfache Verhältnis der Methode besteht in Synthesis and Analysis je des Begriffs, der zu einem Urteil gehört, so dasz, wenn die Analysis des Begriffs vergenommen ist, sie nothwendig sich fortsetzt in der Analysis der gewonnenen, dann selbständigen Theile, und ebenfalls, wenn die Synthesis der Heile vorgenommen wird, sie nothwendig sich fortsetzt in der Synthesis des dann selbständigen Begriffs, von dem die Analysis suegieng.

II. 257 - 259<sup>3</sup>. Obwol die Weudung auf das falsche Urteil aach 257 und von da nus auf den Sophisten bereits möglich scheint, so wird doch das Nichtsein noch von einer andern Seite in Betracht gezogen (257 - 259<sup>3</sup>), die mehr aus dem vorhergehenden erklärlich, demaach für die Art, wie Platon das folgende zur Sprache hringt, nothwendig ist.

Nemlich das zunächst nur als relatives Fürsichsein jedes Begriffes im Verhältnis zn andern hezeichnete Verschiedene, das Erzoov, laszt sich genau hetrachtet auch als die Negation jedes einzelnen Begriffs bestimmen, welche als solche nicht die Position des entgegengesetzten ist (257b). Diese Negation scheint eine andere Seite der Begriffe im allgemeinen, eine der positiven entgegengekehrte zu sein. mit dem Grund im Nichtsein. Platon vergleicht die zerstückelte Natur der Verschiedenheit mit dem Wesen der Wissenschaft, das, obgleich die Theile der Wissenschaft verschiedene Namen führen, nur éines ist. Um deutlich zu machen dasz dieser negativen Begriffswelt (wenn ich mich so ausdrücken darf) auch Realität zukomme, wird von der Voraussetzung ausgegangen dasz das Verschiedene ein Sein ist, und so steigt Platon vom Besonderen zum Allgemeinen auf (2574-258°). Nemlich wie dem Schönen gegenüber das Nichtschöne ein Theil des Verschiedenen, oder, wie Theaetetos sagt, ein dem wesentlich Schonen verschiedenes ist, dem ein Sein zukommt: so ist dem Sein gegenüber das Nichtsein ein Theil desselben Verschiedenen oder ein

bemerke man, dasz Zeller die Ausdrücke  $\tilde{y}$  und  $\tilde{o}\pi y$ , die ja grammatisch eine örtliche Bedeutung haben können, auf die Erscheinungen bezieht, wo Begriffe zusammentreten.

dem wesentlichen Sein verschiedenes, dem ebenfalls doch ein Sein zukommt, das mittin suhstanttell ist, sowie eigenthämlich Natar (ryvervöror) größe) hat (258). Dasz die Darchführung eines solchen Negativitätsverhältnisses die Trennung der Erseheinungswelt von der Ideal-welt sei, wo diese ihren Grund in dem wesentlichen Sein, jene in dem relativen Nichtsein linde, wo in dieser die Begriffe nach ihrer positiven, in jener nach ihrer negativen Seite suffreien, ist genz nazweifelbaft. Steinhart hat aber dies, da er den Begriff des Verschiedenen war aussführlich, aber doch einseitig faszt, nicht genus beobachtet und diesen Abschnitt überhanpt nicht genug gewärdigt (Platons Werko

Dasz aber der Abschnitt eine eigene Bedeutung habe, wird auch uszerlich dadurch hemerklich gemacht, dasz 259 'Platon abermals, wio vorher 257', entweder Widerlegung oder Beistimmung von Seiten der Gegner fordert. Dean wozn die Wiederholung, wenn es sich nicht um die Wiederlegung oder die Beistimmung zu etwas neuem handelte? Dazu kommt dasz gleich darsuf (259') die Behauptung von 256' auch nicht ohne Bezag auf das neue wiederholt wird.

Der Fortschritt im Gedankengang versteckt sich freilich nicht ganz; nemlich die Relativität der Begriffe unter sich concretisiert sich. die einzelnen Verbindungen, die der Begriff eingehen kann, sind Dinge und hier, wie an dritten, erscheinend liegt die negative Seite der Begriffswelt, an der das Sein mit dem Nichtsein Theil hat. Aber dies ist nuch nur eben das was Susemihl richtig hervorheht, nemlich: das Wesen der ovola hat eine gewisse Abgrenzung erfahren, und zwar einestheils gegen die andern Begriffe, anderntheils gegen das Sein, welches auch der Sinneswelt zugesprochen werden musz (vgl. diese Jahrb. Bd. LXVIII S. 283 g. E.). Dasz aber eben dies in der That geschehen ist, ist hei näherer Betrachtung der jetzt hier besprochenen Stelle des Sophisten, die doch auch bei Susemihl schon Deuschle vermiszt, vielleicht mehr aufzuhellen. Und die Stelle, einestheils Ginfel der vorhergehenden Untersuchung, bereitet anderntheils die Lösung der Frage hinsichtlich des Verhältuisses der Ideal - und Erscheinungswelt dadnrch vor, dasz sie den Gesichtspunkt, aus welchem dieselbe möglich ist, den eigenthümlichen platonischen Standpunkt angibt, nemlich diesen; dasz, wenn einmal das vollkommene Sein die Praemisso der Realität der Begriffswelt und ebenfalls für das in der Beziehnne der Begriffe ruhende reale Nichtsein jedes Begriffs und aller insgesamt und folgerichtig des eigenen Nichtseins ist, der Gegensatz sich löst einestheils durch das nothwendige hindurchgeben des Seins durch die Begriffswelt, anderseits durch das eben so nothwendige hindurchgehen der Begriffswelt durch das Nichtsein. Aus welchem Verhältnis sich auch erst das Recht ergibt, die Begriffswelt unter der Einheit im Verhältnis zu den alla, ralla zu fessen.

Weil nun diese Fassung der Einheit — damit auch der eigentliche Ausdruck der Idee in strenger Bedentung — und der ἄλλα im Parmenides von vorn herein ganz vorzüglich vorkommt, so möchte es wol klar sein, dasz dieser Dialog dem Sophisten nur folgen konnte.

Wenn aber der tiefsinnigen und folgenschweren Auseinandersetzung über das Nichtsein Platon sich selber scherzender Weise als eines über das Verbot des Parmenides hinausgetriebenen Ungehorsams zeiht (258° 4): wer erkennt daran nicht die mit leiser Ironie verbnndene liebenswürdige Bescheidenheit des Philosophen? Ernst dagegen and mit dem Bewustsein von der Tragweite seiner Lehre fordert er von Seiten seiner Gegner zunächst das Bemühen über die Grundsätze. die er ausgesprochen hat, sich zu verständigen. Schon 258° weist er deshalb einen mutmaszlich von den Megarikern ihm gemachten Vorwurf von sich ab. als stelle er dem absoluten Sein ein absolutes Nichtsein gegenüber. Mit Recht kann Platon vielmehr sagen, dasz ihn der absolute Gegensatz des Seins unbekümmert lasse. Denn wie er seinen Standpunkt oben angegeben hat, so ist ja auch der Gegensatz der Idealwelt überhaupt realisiert, und ihm bleibt von dem Princip ans, das auch nach dieser Seite im Sophisten deutlich aufgestellt ist, freilich wol die Begründung seines Gesichtspunktes hinsichtlich der Erscheinungswelt übrig, nicht aber liegt ihm noch eine Rechtfertigung gegen den obigen Vorwurf ob.

Indem Platon hierauf seine Ansiekt noch einmal im allgemeinen wiedertubt (239°), fordert er von den Gegeern entweder den Beweis einer andera und bessern, oder aber, dazz sie wenigstens nicht dadurch die seinige widerlegt zu haben glauben, wenn sie, von dem eigenen Standpunkt und nicht dem des zu widerlegenden Gegeners ansgehend, Widersprüche aufdecken die nur scheinbar sind und Streiche wie in der Luff ühren.

Wie in der Luit idnren.

Nehen den Megarikern hat Platon den Antisthenes vor Angen. Denu cs war nur eine wenig andere Einscitigkeit, wenn die Megariker wegen der ihr beizulegenden Gegensätze die Vielheit leugneten, ala wenn Antisthenes des nicht verstandenen Wesens des Gegensatzes halber nur identische Urteile anerkannte. Zwar weder nennt noch unterscheidet Platon ausdrücklich. Jedoch die auf die Megariker vererbte Methode die Vielheit zu lengnen setzt, wenn man sie mit der des Zenon, die bekannt genng ist, vergleicht, in Bezug auf sie dieselbe Unkenntnis über die beiden Grandbegriffe der Identität und Verschiedenbeit voraus, wie die antisthenische Methode in Bezug auf Einheiten, die nach ihrer Identität und Differenz, nach ihrem Ansich und ihrer Gemeinsamkeit ununterschieden bleiben. Platon ist schon oben 252° auf das Princip zu sprechen gekommen und hat den Widerspruch, in den das identische Urteil selbst geräth, hervorgehoben. Es ist nur cine andere Wendung dessen was er dort behauptete, dasz nemlich, wenn er nur denke oder rede, Antisthenes die Widerlegung mit sich herumtrage, wenn er jetzt in ernsthafterer Weise sagt, dasz durch völlige Trennung jede Rede und alle Untersuchnng im Princip aufgehoben wird.

Kiel. Eduard Alberti.

#### 60.

## Ueber Varros Hebdomades.

- Friderici Ritschelii disputatio de M. Varronis hebdomadum sice imaginum libris. (Ind. schol. Bonn. hib. a. MDCCCLVI —LVII.) Bonnae formis C. Georgii. XIII S. 4.
- Ludovici Mercklinii de Varronianis hebdomadibus animadeersiones. (Ind. schol. Dorpat. a. MDCCCLVII.) Dorpati ex officina I. C. Schuenmanni viduae et C. Mattieseni. 16 S. 4.
- Friderici Ritschelii epimetrum disputationis de M. Varronis hebdomadum sive imaginum libris. (Ind. schol. Bonn. aest, a. MDCCCLVIII.) Bonnae formis C. Georgii. XVI S. 4.

Die Eigenthämlichkeit der verronischen Aebdomades hat Ritschlin dem grändlichen Aufstat äher 'die Schriftstellerei des N. Terentius Varro' (rhein. Mus. N. F. VI S. 513 ff.) im allgemeinen hereichnet: es war ein Bilderhuch , 700 Porträte grechtischer und frümseher Dichter, Schriftsteller, Gelehrten, Künstler, Feldberra und Stausmänner nm-fassend, deren jedem ein metrischen Epigramm und ein erläuternder Text heigefügt war. Auch die Art der Bildinisse hat O. Jahn durch glückliche Verhesserung der Pliniusstelle XXXV § 11 et hoc quidem lineis (vulg. dieinsi) ülle praestiti aufgehült (arch. ½g. 185 S. 220). Was noch ührig war zu untersuchen, aus welchen Branchen die Bilder genommen und in welcher Ordnung sie aufgeführt gewesen, ist Gegenstand der Erörterung in den drei vorstehenden Abhandlungen.

Diese Untersuchung gewann erst einen sichern Boden durch die aus wiederholter Vergleichung des Katalogs des Hieronymus gewonnene Notiz, dasz die hebdomades nicht, wie ehedem angenommen ward, 51, sondern 15 Bücher umfaszten. Da 700 Bildnisse - so viele giht Plinius a. O. an - sich nicht symmetrisch in 15 Bücher vertheilen lassen, so lag sonstiger Gewohnheit des Varro gemäsz die Vermutung nahe, eines der 15 Bücher sei der Einleitung bestimmt gewesen, worin anszer anderem die von Gellius III 10 aus dem ersten Buch der hebdomades angeführten Betrachtungen über Bedeutung und Beziehungen der Siebenzahl ihren Platz hatten. Iu 14 Bücher aber lassen sich 100 Hebdomaden oder 700 Bilduisse in mehr als éiner Weise vertheilen: entweder 13 Bücher mit je 7, das 14e mit 9 Hebdomaden; oder 12 Bücher mit je 7, 2 Bücher mit je 8 Hehdomaden; oder endlich 14 Bücher mit je 7 Hehdomaden, nnd noch 2 in der Einleitung. Mit keiner dieser Möglichkeiten, meinte Ritschl, geschehe Varros ängstlichem Strehen nach symmetrischer Anordnung vollkommen Genüge; vielmehr glauhte er jedem der 14 Bücher 7 flehdomaden oder 49 Bildnisse zutheilen zu müssen, so dasz eine Gesamtzahl von nur 686 Bildnissen sich ergabe, welche von Plinius um der runden Zahl willen auf 700 angegehen seien: insertis voluminum suorum fecunditati septingentorum inlustrium aliquo modo [hominum] imaginibus. Diese Annahme hatte, wie Ritsehl selbst nicht entgangen war, erhebliche Bedenken; die Zabl 700 schien in einem Buche, das von der Siebenzahl den Namen trägt, ebenso wenig zufällig zu sein wie der Umstand, dasz bei jener Vertheilung gerade 2 Hebdomaden an der Gesamtzahl fehlen. Daher Hertz und Urlichs, um jene 14 Bildnisse and mit ihnen die runde Zahl 700 zu retten, nicht ohne Schein die Vermntung aussprachen, es möchte jedem der 14 Bücher 'ein einzelnes besonders hervorragendes Bildnis gleichsam als Vignette' vorausgeschickt gewesen sein. Porträte von 14 Koryphaeen als Titelvignetten für ebenso viele Bücher lassen sich verstehen; aber da jenen Bildnissen der Repraesentanten die betreffenden Erläuterungen schwerlich gefehlt haben, so würden wir Bilder und Texte auszerhalb der eigentlich den Porträten bestimmten Bücher erhalten: eine Einrichtung deren Zweek und Bedeutung nieht wol abzusehen ist (vgl. Ritschl rh. Mns. XII 154). Hier führte auf das richtige ein anderer Uebelstand jener Anordnung R.s. Um nemlich nicht auch in die Einleitung Bildnisse verlegen zu müssen, deutete er das Zeugnis des Gellins über Homer und llesiod III 11, 3 M. autem Varro in primo de imaginibus, uter prior sit natus, parum constare dicit dabin, es sei unter dem liber primus das erste Buch mit Porträten, in der Abfolge des ganzen Werkes das zweite, zu verstehen. Gegen diese Erklärung, welche sich R. nur als Consequenz aus seiner Auordnung des ganzen ergeben hatte. machte Mereklin auszer anderen nicht stichhaltigen Gründen dies eine mit Recht geltend, dasz es wenig wahrscheinlieh sei. Gellius habe in zwei auf einander folgenden Kapiteln (III 10 m. II) einmal als erstes Bueh hezeichnet, was wirklich das erste, das andremal mit Ausschlusz der Einleitung das erste unter denen welche Porträte enthielten. Mercklin snehte dagegen gerade von diesem Zeugnis ausgehend für die an der Gesamtzahl 700 fehlenden 2 Hebdomaden Raum in dem Einleitungsbuche zu finden: d. h. er kam auf die von Ritsehl an dritter Stelle vorgesehlagene aber aufgegebene Vertheilung zurück, wonach die Einleitung neben den allgemeinen Betrachtungen 2 Hebdomaden, jedes der folgenden 14 Büeher aber 7 Hebdomaden umfaszte; jedoch mit der wesentliehen Modification, dasz jene beiden Hebdomaden nicht 2 besondere, den übrigen nebengeordnete Gattungen darstellten, sondern, ganz wie Hertz und Urliehs gewöllt, die Porträte von 14 Koryphaeen für die in den folgenden 14 Büchern aufgestellten Gattungen als Muster der Vertheilung umfaszten.

Schon dieses Verhältnis der 14 Korrphacen zu den 14 folgenden Biehern schliest Anordnaug der Potrisie nach Galtangen ein. Ein Beleg dafür ist auszerdem gegeben in der von Ausonias in der Mosella V. 306 fl. aus dem 10n rolumen der imagines angeführten hebdomms griechischer Architekten. Dasz unch Römer nicht fehlten, würde man selbst ohne das bestimmte Zeugnis des Symmaghus epist. I 4 um des Patriolismus des Varro willen glauben, wie nichterseits der Wetteifer der Römer mit den Griechea eine gleiche Vertleifung der Hebbomaden ab eide Vermusten läszt, die sich kaum zweckmässiger erreicheb tilesz

als in der von R. angenommenen Weise, dasz die 14 Bücher in 7 Dyaden von Büchern zerfallen seien, von denen das erste Buch jedesmal 7 Hebdomaden von Griechen, das zweite ebenso viele der Römer enthielt. Danach kamen auf die Griechen die Bücher II IV VI VIII X XII XIV: auf die Römer die ungeraden: III V VII IX XI XIII XV. womit vollkommen in Einklang ist, dasz Ausonins die griechischen Architekten aus dem 10n Buche der Hebdomaden aufführt. Und wenigstens nicht in Widerspruch damit ist nun, nachdem des Portrat des Homer unter die Repraesentanten im ersten Buche gestellt ist, das betreffende Zeugnis des Gellius. Ferner ergibt sich aus dem bisherigen mit Nothwendigkeit, dasz auch die 2 Hebdomaden in der Einleitung 7 griechische und 7 römische Koryphaeen bestimmter Galtungen in alternierender Ordnung enthielten, damit auf diese Weise gleich beim Eingaug des Werkes eine genau entsprechende Uebersicht über Wahl und Anordnung der Gattungen gegeben sei. Auch Mercklin hat dieser Vertheilnng der griechischen und römischen Bildnisse seine Zustimmung nicht versagt, wiewol er die Möglichkeit offen läszt das decimum volumen bei Ausonius a. O. nicht vom 10n Buche, sondern von der 10n llebdomas zu erklären, so dasz die griechischen Architekten nicht eine der Hebdomsden des 10n Buchs, sondern die erste des 3n Buchs ausgefüllt hätten. Dasz jede Hebdomas ein besonderes Volumen ausgemacht, ist an sich nicht unmöglich; aber abgeseben davon dasz schlechterdings nichts nöthigt bei decimum rolumen lieber an eine Hebdomas als an ein Buch zu denken, tritt M. mit sich selbst in Widerspruch, da ja auch er gemüsz der von ihm accentierten Anordnung nach Dyaden das 3e Buch für römische Bildnisse offen balten musz. Freilich wenn jede Hebdomas ein Volumen für sich bildete, wird man auch für das Prooemium ein besonderes Volumen in Anspruch nehmen müssen, und dann ware das die griechischen Architekten entbaltende decimum volumen nicht die erste Hebdomas des dritten, sondern die letzte des zweiten Buchs. Aber während damit die bezeichnete Dyadeneintheilung gesichert scheint, lüszt sich bei der Annahme, die griechischen Architekten hätten im 2n (oder auch im 3n) Buche gestanden, eine derartige Abfolge der verschiedenen Gattungen schlechterdings nicht gewinnen. bei der nicht in ganz unglaublicher Weise verwandtes getrennt und verschiedenartiges verbunden würde, am allerwenigsten wenn man, wie Mercklin, mit den Dichtern die Reihe der Porträte eröffnet. Hierzu fehlt nun freilich, nachdem das Zeugnis des Gellius über Homer in anderea-Weise als Ritschl prepränglich wollte expediert worden ist, alle und jede Veranlassung.

Ritschl, der die Mercklinsche Deutung des derimum volumen mit all ihren Unmöglichkeiten ins Lichtmestellt last, hätt demnach mit vollem Recht an dem Zeugnis, dasz die griechischen Archliekten eine Hebdomss des 10n Buehs ausmachten, als dem einzigen änszeren Anhaltspankte fär eine sachgemässe Disposition der einzelnen Gattungen eutschieden fest. Dazu kommt von anderer Seite die auf zuverlässiger Combination berahende Erkenntis, daze se nicht mehr 18 7 kategorien menschlicher Auszeichung sind, nach welchen Varro Römer und Griechen mit ihren Porträlen zunsumengestellt hatte. Damit ist trots der Dürfligkeit der Zeugnisse die Divination aus dem Bereich vag umberschweilender Vermutung suf einen bestimmt umgeranten Boden geruckt. Während nemlich eine rein psychologische Betrachtung 7 Branchen, nach denen menschliche Tächtigkeit unterschieden werden kann, als allgemein gültige Typen erkennen läszt, gewährt einen weiteren Anhaltspunkt der specifisch römische und insbesondere der varronische Standounkt.

Von diesen Gesichtspankten aus hat R. mit glänzender Divination die Wshl der sieben Kategorien und ihre sachgemäsze Abfolge bestimmt. Geschieden war vor allem öffentliches und Privatleben; in jenem stehen einsnder gegenüber Feldherrntalent und Weisheit in der Staatsregierung. Für das Privatleben drängt sich nach moderner Anschauung die einfsche Scheidung in Kunst und Wissenschaft auf. Diese Unterscheidung erleidet sber nsch römischen Begriffen eine Modification, für welche Varro selbst den nöthigen Anhalt gewährt. Die litterae der Römer schieden sich nsch der Darstellungsform in Poesie und Prosa, und letztere umfaszte nach hergebruchter Eintheilung nur Beredsamkeit, Geschichtschreibung und Philosophie. Ebenso ward zur Kunst in strengem Sinne nur gerechnet der Erzgnsz, die Sculptur und die Malerei. Alles übrige was nach heutiger Ansfassung entweder unter die Kategorie der Kunst oder die der Wissenschaft fällt, batte Varro selbst unter die sogenannten disciplinge gestellt, deren er in seinem disciplingrum liber neun sulgeführt hatte. Zu ihnen gehörte die Architectur und die Medicin, von welchen iene nach einem bestimmten Zeugnis, diese nach einer verläszlichen Vermutung ihre Vertreter nuch in den Hebdomaden hatte. Dürfen wir danach die disciplinge als eine besondere Kstegorie auf die Anordnung der imagines anwenden, so erhalten wir 5 Hauptgattungen oder, wenn wir gleich die Scheidung der litterae in Poesie und Prosa mit aufnehmen. 6, für welche sich eine sachgemäszere Abfolge sls die von R. aufgestellte nicht wird finden lassen:

- le Dyas (== II n. III Buch) Könige und Feldherrn
- 2e Dyas (= IV u. V B.) Staatsmänner
- 3e Dyas (= VI u. VII B.) Dichter 4e Dyas (= VIII n. IX B.) Schriftsteller
- 5c Dyss (= X u. XI B.) Vertreter der Wissenschaften (disciplinae)
  - 6e Dyas (= XII u. XIII B.) Künstler.

Für die richtige Einreihung der disciplinae an fünster Stelle bürgt die dem 10n Bucho nazweifellust angehörige liebdomas der griechlischen Architekten, al ja, wie wir anzibehmen berechtigt sind, Varro auch in den liebdomaden die Architectur von der Kunst getrennt und den disciplinae zagezählt haben wird. Aber auch innerlich ist es begründet, dasz die disciplinae, welche an der Schriftstellerei wie an der Kunst participieren, gerade die Mitte zwischen beiden einnehmen. Das za-anwengehörige der Feldherren and Stastamänner springt in die Augen,

wad nicht minder angemessen ist der Uebergang von den letzteren zu den Schriftsteltern (Dichteru nud Prossikern), da auch unter jenen sich manche zugleich als Schriftsteller, bewährt haben. Da jede der discipfiner, wie es von der Architectur überliefert, von der Medicin hüchst wahrscheinlich ist, schwerlich mehr als eine Hebdomas unfaszt haben wird, so bleibt noch das Bedenken zu behen übrig, wie Varro die 9 disciptinee auf 71 Hebdomasfer reduciert habe. Aber hier hot sich mehr als ein Weg zur Vereinfachung der. So kounte Varro die Dischkin mit der Philosophie, die fibetoris mit der Beredsanksict (oder nach der Andeutung bei Symmachus ep. 1 4 vielleicht gar mit der Philosophie) vorhinden, oder Artimetik und Geometrie unter der einen Kategorie der Mathematik zusammenfassen, oder eudlich Geometrie unter und Astrologie zussammennhenen.

An der Vollzähligkeit der Dyaden fehlt noch eine, welche sich nicht leich mit einer einzelnen abgeschlossenen Branche wird ausfallen lassen. Dagegen geschieht der symmetrischen Vertheilung kein Abbruch, wenn jenen bestimmten Kalegorien eine Miscellandysa angereiht wird, in welcher aus der grossen Zahl der sonst noch nech irgend einer Seite sich auszeichnendan Menschen — islustrium aliquo modo hominum saglt Plinius, was der Vernutung einen reichen Spielraum lästt — eine beliebige Auswahl der vorzüglichsten getroffen war. Denn bätte Varro hier alles erschöpten wollen, so wärde ihm der Raum von zweimal 7 llebdomaden weitaus zu enge geworden sein. Biler mochten, um nur weniges beispielsweise anzfulbren, berühmte Priester und Wuhrsager, Schauspieler und Täuzer, Sieger in öffentlichen Spielen u. s. m. eine possende Stelle finden.

Durch die Betrachtung, dasz sich jene Eintheilung in 7 Dysden bequem auf 4 Hauptkategorien, Stant, Litteratur, Wissenschaft, Kunst, reducieren isazt, bat endlich Ritschl die von ihm im rh. Mus. XII S. 153 u. 160 in Betreff der epitoma aus den Hebdomaden in 4 Büchern vorsebrachten Bedenken völlich beseitiet.

In der Gegenüberstellung griechischer und römischer Porträte wird Varro schou und er Ausgleichung willen schwerlich allte streng und ausschliestlich verfahren sein; im Gegentleit ist Rüschls Vermunung sehr annehmar, er habe den Begriff der Römer zu dem allgemeinern der Huler erweitert und neben den Griechen audere berühnte Ausländer nicht unsgeschlossen, so dasz man bei der ähnlichen Gegenüberstellung einheimischer und ausländischer Muster in der Beispielsammlung des Valerius Maxiums füglich an Nachahnung des Varrodenken darf, zumal Valerius, wie Mercklin wahrscheinlich zu machen sucht, auch in manchen Einzelheiten aus Varros Hebdomäden geschöpft hat. Derzelbe erinnert passend an das noch frühere Beispiel ähnlicher Art in des Genelius Nepos ihri de erinä allustrhus.

Die Bildnisse derselhen Galtung lieszen sich nach mehr als einem Gesichtspunkt anordnen; dasz Varro auszer anderem auch die ehronologische Reihenfolge beobachtel hat, ergiht sich aus der von Plinius überlieferten Ilebdomas der griechischen Aerzte. Von den Historikern, die wahrscheinlich die zweite Stelle einnahmen, hat Quintilian eine von Mercklin bezeichnete Hehdomas der
Griechen außewahrt § 73—75: Thucydides, Herodotus, Theopompus,
Philistus, Ephorus, Citiarchus, Timagneres. Wenn Quintlian hinzugigt: Aenophon non ezcidit mild, sed inter philosophos reddendus est,
so geht wol auch dies auf Varros Anordnung zurück. Die griechischen
Philosophen waren in den 3 dafür hestimmen Hehdomaden entweder
nach Zeitsltern, wie Varro auch sonst gelhan, oder nach Seeten, oder
überhaupt nach ihrem Ansehen und Wertle geordnet.

Wir kommen zur 5n Dyes, welche die Vertreter der disciplines unfwies. Den Anfang mnebte, wie Ritschl nenhweist, wahrzeheinlich die Grammstik, von welcher dann such die Koryphaeen im ersten Buche, Aristarchus und Aclius Stillo, genommen waren. Im übrigen ist uns, wie hereils angeführt, eine Hebdomss der griechischen Architekten bei Ausonian erhalten, die abweichend von der ausonianischen Andrung von Varro in chronologischer Richenfolge aufgeführt waren: Dacadaus, Chersiphen, Ictinus, Philo, Dinochares, Archimedes, Mercrates, desem Zeit unbestimmt ist. Vier derselben sind als die herühnteilsen such hel Plinius VII § 128 genannt, denen er als fin den Cresibias naschliest. Far ein Hebdoms römischer Architekten genügen oben die spärileten Nachrichten, die R. zussmenstellt: Cossutius, C. Mutsies, die heiden Stallius, Vitursus, and etwa noch Fufdiss und Septimius. Endlich hat R. die von Plinius XXVI § 10 ff. is dervonologischer Folge und mit proceiser Charakteristik genannten 7

Aerzte: Hippocrates, Diocles, Praxagoras, Chrysippus, Erasistratus, Herophilus, Asclepiades, obwol Varro gerade an dieser Stelle nicht citiert wird, mit Zaversicht auf die betreffende varronische Hebdomas zurückgeführt.

Für die 6e, die den Künstlern gewidmete Dyas hat Brunn 2 Hebdomaden von Erzbildnern, eine ültere und eine jüngere Gruppe aus Plinius aufgewiesen. Die jungere XXXIV § 52 Antaeus, Callistratus, Polycles Athenaeus (denn hiermit ist nor ein Künstler bezeichnet). Callixenus, Pythocles, Pythias, Timocles. Die ältere Gruppe gewann er aus den \$ 54-71 gegebenen Kunstnrteilen, als deren Ouelle bereits Jahn (Ber. d. sacha, Ges. d. Wiss, 1850 S. 127 - 136) den Varro bezeichnet batte. wobei freilich jetzt mit mehr Recht an die Hebdomaden als an die von Jahn vermutete Schrift de proprietate scriptorum gedacht wird. Dort sind der Reihe nach aufgeführt: Phidias, Poluclitus, Muro, Puthagoras Rheginus, Lusippus; dazn kommen znr Vollständigkeit der Siebenzahl die in den \$\$ 68-71 besprochenen, derselben Gattung angehörigen Telephanes und Praxiteles. In der Anordnung wich Plinius von Varro ab, der ohne Zweifel der chronologischen Abfolge gemäsz den Telephanea und Praxiteles vor den Lysippus gestellt hatte. Der Grund für die Umstellung war bei beiden ein verschiedener: den ältern aber ungleich weniger berühmten Telephanes hat Plinius, wie man aus seiner eigenen Andeutung schlieszen darf, um der Unberühmtheit willen dem Lyaippns nachgestellt, den Praxiteles aber zum Schlusse dieser Reihe erwähnt, weil er marmore clarior (\$ 69) mit mehr Recht seinen Platz unter den Sculptoren einnahm. Gegen diese Combination macht Mercklin geltend, dasz der hinter dem Rheginer Pythagoras genannte Samier, bei dem Plinius durch die Bemerkung (\$ 69) hic supra dicto facie quoque indiscreta similis fuisse traditur auffällig an Varros Imagines erinnert, von Brunn nm der bezeichneten Hebdomas willen mit Unrecht übergangen sei. Mercklin wollte vielmehr, um die Siebenzahl zu retten, den Praxiteles aus der Reihe der Erzbildner ausscheiden und der angeführten Bemerkung des Plinius zufolge auch bei Varro den Bildhauern zuweisen. So richtig iene Bemerkung über den Samier Pythagoras, so wenig zulässig scheint letzterer Ausweg die Hebdomas zu sichern; vielmehr wird man den Grund dafür, dasz Plinius den als Bildhauer berühmteren Praxitelea unter den Erzbildnern erwähnt, nur in dem Vorgang des Varro suchen dürfen aud sich über diese Anordnung nicht mehr verwundern als z. B. darüber, dasz Varro den Archimedes lieber unter die Architekten als die Geometren gestellt hat. Das vollkommen ausreichende Mittel, die Siebenzahl der Erzbildner von allen Bedenklichkeiten zu befreien, hat Ritschl darin gefunden, dasz Phidias von den folgenden getrennt als Koryphaee griechischerseita für diese Dyas in das erste Buch verlegt werde. Die Hebdomas selbst bestand dann aus folgender chronologisch geordneter Reihe; Polyclitus, Myro, Pythagoras Rheginus, Pythagoras Samius, Telephanes, Praxiteles, Lysippus, Zugleich ergibt sich daraus, dasz der feststehenden Rangordnung der 3 dieser Dyas angehörigen Kinste entsprechend gan der Erzbildnerei der Anfang genommen war, wornen sich die Sculptar und drittens die Malerei anschlosz. Eine Hobdomas griechischer Maler hat Mercklin aus Quintilian XII 10, 6 nachgewiesen: Protegners, Pamphitaus, Beleinkinus, Antiphitaus, Takeun, Apellex, Eupharmon. Achnich wie bei der Erzbildnerei war dieser jüngern Gruppe eine ültere vorangestellt, in welcher Zeuxis, Partisse, Polygnotus ihren Plats hatten. Und am zu voller Conscinarität zu gelangen, wird man, wie für Erzbildner und Maler, so auch für die Bildinauer 2 Hebdomaden anzuschmen haben. Diese 6 Hebdomaden waren endlich durch eine 7e Miscellanbebdomas abgeschlossen, in welter Steinschneider, Toreuten, Bildschnitzer u. 8. aufgefahrt waren.

Um 7 Hebdomaden griechischer Künstler auszufällen koonte es dem Varro an den geeigneten Vertretern nicht fehlen. Gröszere Schwierigkeit mochten ihm die römischen Künstler machen; die spärlichen Noltzen, die uns darüber erhalten sind, reichen lange nicht aus um 7 Hebdomaden auszufällen. Indessen wird man es Varros maszlosee Eradition zutrauen, dasz er ans den Schlupfwinkeln des latisschen, oskischen, sabinischen, vitellicht aus de truskischen Alterhauseine ausreichende Zahl von Bildnissen für diese Gattungen zusammengebracht habe. ')

Freiburg im Breisgau.

Johann Vahlen.

\*) (Vorstehende Anzeige war bereits in den Händen der Redaction, ehe die 'varronischen Briefe' von Mercklin, Brunn und Ritschl im rhein. Mus. XIII S. 460—477 veröffentlicht waren, daher diese in obiger Anzeige nicht mehr haben berücksichtigt werden künnen. A. F.]

# (41.)

# Zu Hypereides Epitaphios.

Col. 5, 18 ist zu ergänzen ὅπερ εἰάθυσεν [οἱ ἡργορις που[εν].

Soeh der Reduer von der Routine der gewöhnlichen Leicheureden abweicht, Ieneltet auf den ersten Blück ein. — 10, 22 ist ausstat ψόρια γάν πάσαν νielleicht zu sebreihen φέρε γάρ, τι πάσαν εὐσαμονίαν ανεν τῆς αντονομές; wenn nicht hinter εὐσμονόνα είναι Ακού και παλευτικών (Ερα, οξεσου), γνωμόριος πάσε των είναι είναι είναι (Ερα, οξεσου), γνωμόριος πάσε των είναι είναι (Ερα, οξεσου), έναι είναι (Ερα, οξεσου), είναι είναι (Ερα, είναι είναι (Ερα, οξεσου), είναι είναι είναι (Ερα, είναι είναι (Ερα, είναι εί

Besançon.

H. Weil.

### 61.

Ueber die Lehnwörter der deutschen Sprache von Dr. II. Ebet.
(Programm des Lehr- und Erziehungsinstitutes auf Ostrowo bei Filehne.) Berlin 1856, Druck von Trowitzsch u. Sohn, 31 S. 4.

Gleich dieser Ireflichen Arbeit eines fleiszigen Germanisten fladen wir oft Abbundlungen von bedeutendem Werthe in Programmen versteckt, die entweder gar. nicht in den Buchbandle kommen oder bald daraus versehwinden. Um ihren festlichen Sonderzweck nit einem gemeinfützigeren zu verbinden, sollten etws solche Arbeiten in handlichem Octavformat und im Vertrieb einer bestimmten Buchbandlung den für einen kleineren Kreis abgefaszten Schulnachrichten beizegeben werden.

Die vorliegende Abhandlung ist zwar beinahe zwei Jahre alt. aber darum nicht minder neu, weil sie bis heute keine Nebenbublerin fand. Ihr llauptgegenstand sind die Anleihen, welche die deutsche Sprache, zunächst die hochdeutsche Mundart, seit ihrer frühesten Zeit bei fremden Sprachen gemacht hat. Ihre weitaus gröste Zahl verdonkt begreiflicherweise bald das Bedürfnis, bald die bettelhafte Putzsucht der deutsch redenden und schreibenden der zudringlichen Freigebigkeit der römischen Weltsprache und ihrer Epigonen. Der Vf. verzichtet bescheidenerweise auf Vollständigkeit. Wenn alle Lehnwörter, deren Umgestaltung zeigt, dasz sie irgend einmal und irgendwo, wenn auch nur vorühergehend, in deutschem Volksmunde gelebt haben, bätten aufgenommen werden sollen, so wurde freilich der Raum eines Programms nicht ansgereicht haben. Wir greifen aus ihrer Masse beispielshalber einige heraus, mit Ausschlusz aller nur der neueren Zeit angeborenden. Sehr viele Pflanzennamen gehören in diese Kategorie, die sich meistens bis in die neueste Zeit erhalten und weiter umgebildet haben, wie z. B. die aglei, ahd. a-, ha-guleia n. dgl. aus aquileaig. -ig; der Stadtname, damals noch in glorreicherem Andenken, zeigt gleiche mlt. ahd. Umbildung. Bei andern, wie bei alant (helenium). ist die Prüfung des Indigenats mit sehr verwickelten Untersuchungen verknüpft. Bei ahd, alpari nhd, alber ital, albaro (anch albero, wie das ans arbor gebildete Wort) usw. lassen die romanischen Formen die Grundbedeutung der Weiszpappel, populus alba, hervortreten; aus alber bildete sich albele, abele n. del. m. fort. Minder häusig sind sichere Entlehnungen von Thiernamen aus der lateinischen Sprache, Zu diesen gehören zwei vereinzelte, aber bemerkenswerthe abd. Beispiele: torichin cuniculus (Graff 2, 245) aus laurix, das nicht durch die roman. Sprachen hereinkam, aber doch anch kein blosz gelehrtes und unverwandeltes Fremdwort blieb; ja noch in einem hal. Wörterbuch aus dem Anfang des 15n Jh. scheint larsch canicolns daza zu gehören. Sodann lirun glires in einer Glosse bei Schmeller 2, 472, das zu mehreren roman. Formen mit abgeworfenem q stimmt. Allbekanut ist die frühe Verwandlung des psittacus in den deutschen sitich, schon abd.

sitih, nd. sedeck, der früh und ganz spät seine lateinische Endung wieder aufnimmt und hin und her zerrt; zahlreiche Beispiele gibt mein Glossarium lat. - germ. u. psittacus. Aurichalcum wird erst zu abd. orcale, dann setzt sich eine weitere Verbildung orcholch fester. aus welcher die späte mlt. Form auriculcum vielleicht erschlossen wurde : im 15n Jb., wenn nicht früher, sonderte sich eine männliche Form auricalcus für die Bed. Goldschaum. Auripigmentum bezeugt durch die Umformungen orgimint, später auch opriment, operment den volksthumlichen Gebrauch der Sache. So auch atramentum ahd, atraminza u. del., im 15n Jh. baufig bd. nd. atra-, atri-, ater-ment mlt, atrimentum. "Oyoa, ochra wurde zum deutschen Masculin ahd, ogar ahd, ocher, auch (17s Jb.) auger. Aus dem roman, Stable, aciale, aciarium wurde ahd, ecchol n. s. m., ans der olla der römischen Topfer die ula der alten Dentschen, von welcher so viele heutige Euler abstammen (noch ietzt z. B. oberhess. üller Topfer). Aus horologium wurde allmählich abd, orlei, noch im 14n-15n Jh, orleug, urlei; aus urceolus, urcellus ahd, urzol; aus subtalares ahd, suftelara; aus sagena ahd, nitsachs. segina nebst späterer Nachkommenschaft. "Awig erzeugte die mit, alid. absida, wabrscheinlich schon mit Umdentung zur (nhd.) abseite. Die dentschen Hühner erhielten ihren pips, abd. phighis von den Romanen, vgl. z. B. ital. pipita und die gefeierte Spanierin Pepita aus lat. pituita. Schwerlich ist das echt deutsche elend ganz synonym mit dem ans exilium gebildeten and weiter sprieszenden and. ihsili (Graff 1, 144). Aus lat, secretarius, sacrarius, sacrista, sextarius usw. entstanden früb perennierende deutsche Wörter, die gleich den vorerwähnten den von unserem Vf. aufgeführten zur Seite stehen dürften. Wörter dagegen wie baulaustian (bei Grimm Wtb. I 1187 nnerklärt) aus balanstium, βαλαύστιον (woher auch die balustrade), würde Ebel wol schon deshalb nicht aufnehmen, weil sie nicht volksthümliche Appellative wurden, sondern nur verballbornte Eigennamen blieben. Die Grenzen, innerhalb deren ein Fremdwort einst zur Geltung gelangte, sind freilich oft schwer anzugeben: Wahrzeichen gibt theils die Quantität des vorkommens, theils die Qualität der Germanisierung, sodann die Gattung der Quelle. Ebel hat die belegbare Zeit des ersten erscheinens mit gewissenhaftem Fleisz angegeben, setzt aber mit Recht bei vielen später auftauchenden ein höheres, unbelegtes Alter voraus. Bei dieser Gelegenheit gedenken wir einer noch ungelösten Aufgabe, die sich ein vollständiges Fremdwörterbuch stellen sollte.

In den heutigen Volksmundarten Deutschlands cursieren sehr viele romsnische Wörter, deren Aufnahme wir zum Theil erlebten (z. B. vieler französischer, auch einiger russischer, in den napoleonischen Kriegen), wogegen viele ens manigfacher Vergangenheit und ans sehr verschiedenartigen Quellen herstammen. Gewis datieren viele noch vom dreiszigjährigen Kriege her, italiänische auch noch von den Söldnern der Condottieri, die sie im Lande selbst aunahmen; andere aus dem altesten Latein der Kirche und des Gerichtsbofes; gleich diesen drangen von oben nach unten manche Individuen aus dem wüsten

Hsufen, den im 17n-18n Jh. die Schriftsprache in Sold nabm, das 19e Jh. aber theils glücklich wieder ganz fortjagte, theila wenigstens der Schriftsässigkeit entsetzte.

Wie hei jeder Sprache, so auch bei der dentschen gehört eine nach zwei Seiten hin gerichtete Durchforschung der Lehnwörter nemlich sowol der aufgenommenen als der entsandten - zu den wichtigsten Hülfserbeiten einer Bildungsgeschichte des ganzen Volkes, nicht blosz seiner Sprache. Von diesem Standpunkt aus gewinnt der Inhalt. die Onalität der Wörter die erste Bedeutung, ihre Form dagegen mehr nur eine secundare, besonders soweit sie Zeit und Beschaffenheit der Quelle errathen läszt. Zu solchen Schiboleths gehört namentlich der Isteinische Buchstahe c., je nachdem er als k ans alter Romerzeit auftritt oder (wie meistentheils) in romanischer Erweichung. Den düstern kerker z. B. lernten achon die ältesten Deutschen durch die alten Römer konnen, während sein viel jüngerer Stiefbruder, das tragikomische karzer der Studenten, unmittelbar sus dem Latein der Schnle genommen wurde. Kaiser und keller sind ebenfalls altrömisch, trotz aller Politiker, die den römischen Kaiser als urdentschen wiederanswecken wollen, ohne debei seinen nachgeborenen Bruder in dem slavischen Zaaren zu erkennen.

Die Aufnahme vieler Fremdwörter bezeugt zwar häufig nicht die Bild ang des gastfreien Volken, sondere herr ihr Gegentieliel oder noch mehr ihre Auszrung zur Verhild ung; nad wem im eignen volkerlande die Mutterspreche zur Verständigang mit Gött und Menschen in der Hanptssche nicht auszricht, dem fehlt auch der beste hier der Lagend durch Ummasz zum Laster wird, so auch die Sprachrein beit zum Purämss, welchen unser Vt. einige manter Pritschenschläge vorretzt. Der Tauschhandel der Völker mit Diegen und Gedanken hat meistentheils sach dem mit Namen and Wörtern zum Begleiter; und ein geschworener Uehersstere an jeder Grenze wärde diesem weltbürgertiehen Verkehre noch weit händerlicher sein als die strengzie Munt.

Wenn wir nachher bei vielen einzelnen Wöttern der lateinischen Sprache und ihrer Töchter in vorliegender Schrift ihre Verbreitung anch ausrehnlich der deutschen Sprachen, asmeallich in den (zeit älter zeit durch Lehngüter bereicherten) keltischen, durch Beispiele nachweisen: so wollen wir damit wiederam unnächst culturgeschichtliche Streiflichter werfen, sowol auf die Eindringichkeit und Buobt des annälmächens Begriffes in officieller Uniform, wie auf das gleichmäszige Bedürfnis mehrerer Sprachen und Völker, die den Fremdling einluden oder doch einlieszen. Die sittliche Wärdigung dieses thuns oder leidens bedarf indessen einer besonderen Untersachung, auf welche wir uns heir nicht tiefer einlassen können, so anziehen auch die Aufgahe ist. Zn diesem Zwecke nemlich wärden wir untersuchen, wielte Synonymen des Fremdwortes die entleihende Sprache heistte oder besessen habe, und wenn solche vorhanden waren, war um sie dennoch das Fremdwort aufnahm. Es versteht sich, dass

es hierbei nicht um den Schall der Wörter, sondern um Sein oder Nichtsein bedeutungsvoller Worte gilt, also um die verzweigtesten Forschungen über Sitte und Gesetz, Glauben und Wissen der Völker selbst.

Jone Verfolgung der romischen Wanderer über die deutschen Greuzeu hinaus, die wir bier nur unvollständig und beispielsweise unternehmen werden, musz auszer den Punkten des Ausgangs und des Eintritts auch die Zwischenstationen genau beobachten, nm richtige Schlüsse auf den Bildungsgang der Völker zu ziehen. In vielen Fällen liegt in den Lautverhältnissen des Wortes das Merkmal, ob es ein unmittelbar vou alten oder neuen Romeru octroyiertes Gemeingut der bedurftigen ist oder das Sondergut eines einzelnen Entleibers, der es nach dem eignen Gebrauche, mit sichtbaren Spuren desselben, den Nachbarn weiter mittheilte. So kam bereits germanisiertes Latein von Deutschen zu Slaven und Kelten; viel häufiger aber zu diesen, wie zu den Deutsehen selbst, das lateinische Wort nicht als solches, sonders nach Sinn und Form zum romanischen des Mittelalters oder der Neuzeit umgewandelt und modernisiert, "Schlimmerer Sorte sind die romanischen Lehnwörter im Deutschen, welche ursprünglich selbst dentsch waren und nun in wolscher Frisur daheim den Ehronplatz des fremden Gastes einnehmen. Es kann auch endlich noch zur Frage kommen, ob das vorkommen eines latemischen Wortes in Sprachen verschiedener Grappen nicht vielmehr nur scheinbar ist, sofern nemlich die bekannten Lautverhältnisse der Sprachen der Annahme seiner Ebenbürtigkeit in allen nicht widersprechen. In dieser Streitfrage würden dann mitunter theils innere, theils chronologische Zengnisse einen nicht spodiktischen Ausschlag geben über Entlehnung oder Urverwandtschaft.

Mit Recht warat unser Vf. in seiner Einleitung vor der Aunahme bloss äussterlicher Jklaughänlichkeit als Zeugnisses für Urerwandtschaft, so wie vor dem Glauben an geschichtlich nachweisbare Ursprachen ganzer Syrachfamilien. Unsere Anzieg darf den reichen Inbalt der gauzen Schrift nicht registieren wollen, sondern mnsz sich "wangen einige Bedenken und Zusäte als Glossen zu geben."

Bet 6-w Beispielen deutscher Lehnwörter in den finnischen Sprachen hitte der merkwärdige Umstand erwähnt werden sollen, dasz in einer ganzen Reihe tenischer Sprachen, welche zu verzehiedenen Zeiten mit deutschen in Beruhvung kumen, die Wörter für Schwester und Tochter von lettsteren entlebnt erscheinen, obgleich die Enrevleibung oft sehr innig worde und das Lehnwort ganz volksthimlich gestället und gebraucht, und obgleich diesen nich Vermadtschaft sonst niegende durch Lehnwörter bezeichnet zu werden pflegt. Dies geschielt erst, neben inmer mehr verhallenden deutschen Synonymen, hei den Graden des aenneulus und der anuta, kaum des Fonsobrinus; unser Cousin wird noch vollig als Frem dw. ort geschrieben und gesprochen, während dagegen die husine sich sehon mehr als ich nu ort eingebürgert auf Freifeich lauten die Namen der allemeinsjehen Verwandschafts-

stafen im Mande deutscher Kinder französisch Papå, Mamá (obgleich franz. manna), und erst neuerdings, in weiterer Verbreitung, auch unter erwechsenen, mit deutschem Tonfalle Pappa und Mämma. Aber bei dieser Verneituling deret die Kindersprache haben Factoren mitgewirkt, die wir bei jenen Lehnwörtern für Schwester und Tochter sicht voransestere adirfen, unter ihnen anch physiologische. Lettstere wirkten ebenso mit, dasz in den romanischen Syrachen Reeitens und urch die mehr onomatopoetischen (sit venia verbo!) mamma, bap, datag verbrängt wurden.

Ebels Ableitung des nhd. schofort (modl. scafaut, mlt. scafathus, scafardus, scafafathus, cadafathus, chafathus, chafa

Die Vermutung vieler nraltkeltischer Bestandtheile im Deutschen hat jedenfalls die geschichtliche Thatsache für sich, dasz die Deutschen die nächsten Nachfolger und Verdränger der Kelten waren, und zwat nicht blosz im Westen Europas, sondern auch in bedeutenden Theilen des Ostens, nach Süden wie nach Norden hin. Auch die von E, bei seiner Vermatung ansgenommenen Gothen konnten noch sporadisch mit Keltenresten in den Donanländern zusammentreffen. Dennoch sind wir mit E. des Glaubens, dasz das (uns bekannte) Gothische keine keltischen Lehnwörter enthält, und bezweifeln sogar nicht nur die vielen' keltischen Bestandtheile in den übrigen germanischen Sprachen (so gewis wir auch deren einige annehmen), sondern erlauben uns auch einigen Widerspruch gegen die von dem Vf. bereits angenommenen Entlehnungen. Allerdings galt z. B. halhus schon im 11n Jh., gleichwie noch jetzt in Schwaben (halles), für salina, Siedhans κατ' έξοχην; aber darum ist Halle u. a. appellative Ortsnamen bei Salzwerken ehenso wenig dem kymr. hal oder dem griech. als entlehnt, als die salzsode und der mit Halle synonyme, nur noch weit bänfigere Ortsname Soden (eig. dat. pl.) von einem Salz bedeutenden Worte abstammt. Halle ist ursprünglich nur die echt deutsche Halle, in welcher das Salz bereitet and aufbewahrt, auch wol verkauft wird, and dio Salzhalle keineswegs eine Tautologie. Ref. glanbt dies hinlänglich in seinem goth. Wtb. n. hallus begründet zu haben, obgleich neuerdings noch Weigand in seinem sonst so trefflichen dentschen Wörterhnehe den Halloren (mit Keferstein) zu einem kymrischen haller stempelt, der noch dazu den Kymren selbst unbekannt ist. Wenn J. Grimm früher (Myth. S. 1000) durch die allzu allgemeine Bedeutung der deutschen Halle geneigt wurde, für die erwähnten Ortsnamen die Grundbedeutung des Salzes zu vermaten, so verweisen wir wiederum auf die Specialisierung des eigentlich (noch jetzt im niedersächsischen sod, westf. saud) üherhaupt Brunnen bedeutenden Wortea sod (hd. sot) für Salzhrannen, wofür wiedernm nicht tautologisch, sondern vielmehr ohne Ellipse ahd. salssot ags, sealtseadh galt, ja noch heute hd. salzsöde f. (salina i. q. salzbrunne hei Frisch), wetteran' salssure f. gilt, sich aber landschaftlich mit dem Begriffe des salzsiedens mischt, während freilich auch sot puteus vom sieden benamt wurde. Gleicherweise hedeutet anch nhd. sole nd. sole f., vollständiger salzsole d. i. Salzquelle, ursprünglich nur palus, demnächst volutahrum, welches letztere Wort in Glossarien des 15n Jh. (s. mein Gloss. lat .- germ. u. d. W.) sowol durch hd. und nd. sole, sole als durch sutt, sude glossiert wird, wie bereits durch ahd. sol n. dgl. Meine Einmischung des von dem sich sülenden Wilde vielleicht gesuchten Salzgehaltes der volutahra (goth, Wth, n. salt) nehme ich ietzt znrück. Bei einem, and mit Recht von jeher, so hochgeschätzten Gegenstande, wie das Salz ist, ergaben sich solche Specialisierungen von selbst. Aehnlich specialisierten sich zahllose andere Wörter, und ehen auch Halle nach anderen Richtungen hin.

Ferner ist der deutsche forst, wie der kellische forest, in beiden Sprachen romanisches Lehnwort lateinischen Ursprungs, und der ahd, forstdri wie der nhd. förster und der frz. forétier der nachgeborene Bruder des ilal. förestiere, dessen Bedealung samt jener spalteren dem milt. förestierius auftritt. Niberes s. bei Diez z. O. a. foresta, Weigand a. O. u. forst. Ebeasowol die Form (deutsch-ht wechselt sehwerlich mit roman. z-d) sie der Bedeutungswechsel widerspricht der Ahleitung von einem dentschen forehahi, föricht, welches durch romanische Vermittelung als forzt beimgekehrt wäre, obgleich bei der Tanne ein ähnlicher Wechsel allgemeiner und besonderer Bedeutung saftritt.

Das zasammentrellen des deutschen hofur, hobuh (hobich) mit dem specifisch kynrischen hebeur (Leboccom ilt dem Hahicht jagen) gegenüher dem gadhelischen sebocc fladen wir zu merkwürdig, mi nicht gleich unserm W. silte Entlehnung anzusehnen. Wir werden andern Ortes einige Zengnisse auch für den keltischen Ursprung des Falten, falto vorfahren und prüfen. Wortschöpfungen auf den Gebieten der Jagd und des Kriegawesens dürfen wir aus culturgeschichtlichen Gränden schon in urstler Keltenzeit wenigstens suchen.

Um über die Herleitung des Reimes von den Kelten zu entscheiden bedarf es (hier nicht auszufahrender) sprachlicher und sachlicher Untersuchungen; wir bemerken nur folgendes, indem wir zugleich auf Zeuss gr. Celt. S. 910 f. und ganz besonders auf Diez z. O. n. rima

verweisen. Die von Zenss gebildete Form rimus für Reim wird von Ducange vom J. 1198 für rhythmus angeführt. Es fragt sich, oh dieses Wort, das in späterer Zeit in manigfacher Entstellung (s. m. Gloss. u. ricmare f.) sowol für Reim als für αριθμός sehr gehräuchlich ist. aich schon weit früher in diesen Bedeutungen belegen läszt, vielleicht achon in der sehr frühen Zeit, in welcher lateinische Gedichte hereits den Reim allmählich anshilden. Der kelt. Stamm rim hedentet in den älteren Quellen anr αριθμός, wie ursprünglich auch der entsprechende und eingehorene deutsche Stamm (starken Zw. giriman). in dieser Bedeutung stammen diese Urverwandten weder von φυθμός nach von αριθμός. Erst später erscheint ein gleichlautender Stamm für Reim in den romsnischen Sprachen, nehen oder asch ihnen auch in den keltiachen und germanischen, spätest dann anch in den ührigen europseischen, sogsr im ngr. (ital.) έμα. Die kymrische Sprache hat ihr altes rim namerus in rhif m. umgeformt und davon ein rhim, rhimp m. gesondert, welches sogsr zweien englischen Wörtern: rhume und rim. entspricht, gleichwie das hriton. rim f. gegenüher rumm m. numerus. Das letzterem entsprechende gadhel, rim, später riomh, rimh ist jetzt ganz verschollen, während gadh, ramas rhyme eigentlich, wie kymr. rhammant, nach Form und Bedentung aus romance u. dgl. gehildet ist. Am wahrscheinlichsten dürfen wir dem aus rhuthmus entstandenen Reime kaum eine Anlehnung an den grundverschiedenen kelt, germ. - rim numerus zuschreiben.

Endlich hederf die Dentschheit des ambactus (S. 8) einer vielseitigen Revision, zu welcher Ref. in Kuhns u. Schleichers Beiträgen zur vergl. Sprachf. I S. 476 ff. mitzuwirken suchte.

Oh das lituslavische stiklas, styklo vitrum aus dem goth, stikls ahd. stechal calyx entlehnt sei, ist mehr als zweifelhaft, da das nur in zwei dentschen Mundsrten vorkommende Wort dort nur die abgeleitete Bedeutung zeigt, welche es, durch die genze lituslav. Grappe verhreitet, hier nur durch eine Classe seiner zshlreichen Derivaten vertritt. Es fällt ührigens anf, dasz hier das Simplex oder vielmehr das nur einmsl suffigierte stikl (slav. n., lit. lett. m., dakorom. f.) nur Glas, vitrnm, hisweilen such Glasscheihe, hedeutet, nicht aber Trinkglas, wofür sich jedoch eine verwandte rass. Form stakan (auszer ienen mehrfachen Derivsten) findet. Indessen könnte hier / ansgefallen sein, das sich in ienen Derivaten fast überall vor dem zweiten Suffix n erhielt. Die Etymologie gewährt keinen sicherern Wegweiser als hei goth, lekeis slav, lekar gadhel, leigh medicus, wo jedoch die shgeleitete, nur im Gadhelischen einfache Form, und wol auch Bedeutnng, dem nur im Slavischen einfachen lek (ahd. lachen n.) medicina gegenüber steht. Freilich aber könnte dieses Primitiv im Deutschen verloren gegangen sein, nachdem es samt einem altnord, läkari (nehen läknari, schwed, lükare) mit kenntlichem Suffix zu slav. und dakorom. lek. sowie slav. lekar, ljekar lit. lekorus finn, lakari medicus geworden wäre. Die germsnischen Nordländer kamen mit Nowgorod, Bisrmeland, Finnland nsw. chenso viel und früh in Borührung als mit den Gadhelen in Irland and Schottland.

Wenn E. sogar in slav. mljeko lac cin dentsches Lehnwort vermutet, weil es nicht so zn mluza mulgeo stimme; wie abd. miluh au melchan: so ist diese durch die slav. Sprachen durchgehende Correlation der Tenuis mit der Media bei diesem Wortstamme eine fast allgemein indogermanische. Eher konnte goth. milith gleich dem alban. miglte aus griech. utler entlebnt sein; sicher militondans von militare.

Bei d. mota, maut mag neben der von E. angenommenen Entlehanne aus dem Slavischen immer noch die aus dem (Mittel-)Lateinischen, ja auch der dentsche Ursprung als möglich erachtet werden. Hier wie bei sämtlichen von E. S. 9 besprochenen Wörtern darf ich auf die in meinem goth. Wtb. gesammelte und gesichtete Fülle des Materials verweisen, um weiterer Forschung viele Mühe zu ersparen. - Goth. mes halt J. Grimm möglicherweise (aus mensa, mesa) entlehnt. - Warum fehlt S. 10 das aus σάβανον entlehnte goth, bd. ags. sahan nebst Zubehör? - Lat. caleus gadh, calbh, wogegen engl. bald vielleicht aus kymr, korn, bal. - Lat, camera ist erst durch die germanischen Sprachen weiter spediert worden, in lit. kamara lett, kambaris slav, komora, dnrch die normannische Form in kymr, siambr gadh, seomar, aber nach älterer franz. Aussprache in briton, kambr f.: hask, cambara. Aus dem Italianischen stammt ngr. xausoa, neben dem alten xquaoa alb. kamara Gewölbe. - Lat. calz als altes Lehnwort such in gadh, caile f. korn, cale cymr, calch m, neben dem nenen siale : lit, kalkes pl, lett, kalkis wend, kalk : die übrigen slav, Sprachen haben das einheimische eapno, die russ, ivvesti aus gr. ασβεστος f., spater ασβέστης m. - Lat. emplastrum lautet in der Bed. von frz. platre mit. gew., in der Bed. Estrich selten, plastrum, woher die deutschen Formen alle, die romanischen zum Theil; lit, plostrus lett, plásteris gadh, plasdair kymr, slav, plastr briton, palastr m. emplastrum, neben briton. plastr m. i. q. frz. platre. - Lat. palatium gadb, kymr. palas m. aus engl. palace id., neben gadb. pailliuis f. id., das sich mit pailliun f. a pavilion gemischt hat. Brit. pales f. aps frz. palais id. britonisiert. Lit. palocous slav. palac m. ngr. nakarsov alb. palát. - Lat. porta und portus gadh. port m. kymr. korn. porth m. brit, pors, pors m., kymr. und brit. auch mit porticus, engl. porch verschmolzen, wofür gadb. poirse m.; nbd. port portus kommt zu Anfang des 16n Jh. vor, ngr. πόρτα hat θύρα ganz verdrängt; auffallend nir. πόρτον portus; alb. porte poin. porta porta; fast alig. slav. port m. portus. - Lat. strata (in allg. Bed.) gadh. straid, sraid f.; kymr. ystrad m. id., aber anch i. q. brit. strad m. gadh. strath (srath) m. fundus, locus profundus, vallis, während brit. streat. stret f. chemin étroit (afrz. stret) von mlt. stricta id. herznleiten ist. Ngr. στράτα hat odoc fast verdrängt, welchem dagegen alb. udhe entspricht, strat (Lager) aber dem lat. stratum. Im Slavischen stand dem eindringen des Wortes vielleicht der Gleichlaut mit dem einbeimischen strata detrimentum im Wege. - Die Frage des Vf., ob mücke aus musca entlehnt

sei, verneinen wir, weil der Stamm, welchem das lat, Wort und die von ibm mehr als von einander abweichenden germanischen Verwandten angehören, fast allgemein indogermanisch ist. Ganz von ibm trennen wir das von dem Vf. angezogene ahd. misa, welchem das sächs. afrs, mite (mlt. span, mita) entspricht, and das noch in hess, misse, mit der ebenfalls sachs. n. afrz. Bed. kleine Münze, fortlebt. Einiges weitere s. bei Diez a. O. S. 230, 689. Gotb. Wtb. 2, 6, - Lat. altare gadh. altair kymr. allawr korn. altor brit. aotr (afrz. auter) litau. altorus usw. - Lat. calcens roman, calza usw. erscheint auch in mal. kauce, kausse usw. Sollte bei ahd. kalizja usw. das glossierende caliga stärker mitgewirkt haben? Eingeschobenen Vocal zeigt indessen anch frz. caleçon. - Lat. campus i. q. (ags. engl.) kelt. camp gadh. brit, m. castra, aber kymr. f. Kampf-spiel, -preis usw., in allen kelt. Sprachen mit mehreren Ableitungen und Zusammensetzungen, deren viele dem deutschen kampe entsprechen. Dagegen lit. skr. kampas russ. kup m. angulus nsw. nrverwandt; lit. mit der Nebenbed. Werder, bewaldete Fluszinsel i. q. poln. kepa. Im Nl. Nd. erbielt kamp m. die Bed. eines umfriedigten Feldes. Ngr. κάμπος campus, ager; eastra .-- Lat, career gadh, carear m. kymr, carehar m. korn, carhar : fehlt im übrigen Europa, treibt aber im Keltischen Sprossen, wie im Deutschen. - Lat. caseus gadh, caise f. kymr. cares (sing. cosyn, mit vielen Sprossen) m. brit. caws m. korn, cos. später kes; lit. kesas m. - Lat, catena kymt, cadwyn, cadwen m. (mit vielen Abll.) brit, chaden f. lett. kede, skede sloven, keting (auch ahd.) estn. ket. - Lat. canthus stimmt zanāchst za kymr. briton. cant m. circulus (rotae etc.). rom. canto, cantone usw. d, kante zu poln, kat (neben dem entl. poln. estn. kant m. Kaute, Ecke, ngr. xavrouvs id. a. d. Ital.) bohm. kout russ. kút sloven. kút m. angulus. - Lat. cella, das erst spät (im 15n -16n Jh.) zu hd. nd. zelle, tzelle slav. cela wurde, erscheint mit altem Kehllante in kymr. brit. cell gadb. cill f., wogegen erst a. d. Engl. gadh. seilleir m. kymr. seiler f.; a. d. D. lit. kelnore f. sloven. estn. kelder m. n. s. m. - Mlt. accisia nbd. accise gehört nicht zu zins, census, sondern nebst nd. (bd.) zise zu dem gleichbed. mlt. incisio, gemischt mit assisia (von adsidere). Nd. tins musz sich früh aus hd. zins gehildet haben, das auch in mebrere slav. Sprachen übergegungen ist; dazn, nicht zu zise, stellen wir auch litau. czyże, czyse, das sich an aheagise Accise assimiliert haben mag. Den alten Kebllaut behielten, den Nasal verloren gadb. cis f. kymr. ceis m. census, tributum .-Lat. clausa, clusa gadb. closa (geschr. clobhsa, clomhsadh), clos m. kymr, claus, clos m. korn, clos brit, clos m. a close, inclosure usw. poln. kluza Klause nsw. Achnlich verbreitet ist claustrum. - Lat. corong in gadb, coron m, and dem siemlich synonymen, etwas lebendigeren crun m.; kymr. coron korn. corun brit. curun f. neben kymr. corum f. vertex capitis, corona sacerdotalis, ganz gleichbed, mit brit. cern f., das jedoch wiederum auch im Kymr, vorkommt und 'the side of the head, the cheek' bedeutet. Ferner lit, karuna lett, kronis poln. korona naw., auch ngr. xoowva alb. korrona. - Lat. cruz in theils

älteren, ja eher urverwandten, theils neneren Formen in gadh. crois oder croisg kymr. croes korn. crous, crois brit. croas f., auch Zw. (brt. kroaza auch kreuzigen bed.) kreuzen, wogegen gadh, croich f. brit, creic, creeq f. patibulum, crax kymr, croq f. crax, suspensio, Zw. gadh, crock kymr, croqi korn, creqi (neben creusy crucifigere) brit, cricag pendere. In anderer eigenthumlicher Weise unterscheiden sich die lituslav, und finn, Formen : aslv. krūstū lett, krusts russ, krest crux, asly, auch Christus, neben krūstiti rass, krestiti, aber lett, kristit baptizare: chenso vertritt der Wortstamm rist (ans krist) finn. estn. crux und baptismus, wähnend die ührigen lituslav, and finn, Sprachen für beide Bedd, crux and Christus aus einander halten. Alb. cruic aus dem Altlateinischen - Cucullus kam schon in das Lateinische aus dem Keltischen. Noch heute heiszt eine Art Regenmantel bei den Küstenbewohnern der Niederbretagno cwgwl m.; kymr. cwccwll m. korn. cugol Mönchskaputze vielleicht erst wieder aus dem Mlt., woher hd. kugel, kogel, gugel, gogel al. couel engl. couel. - Bei curtus ist zu bedenken, dasz im ältesten wie im mittleren Hd. noch unverschobenes kurt u. dgl. vorkommt. Auch nl. schorten und schorssen u. dgl. wechseln im Auslaute, wie in den Bedd, der Verkarzung (des Mangels) und des schurzens; wetteran. schort-, schurt - (schurz-) tuch ist schwerlich aus dem Nd. importiert. Der Stamm skurt ist in allen deatschen Mandarten so reichlich entwickelt, dasz wir ihn fast lieber von kurt trennen als samt diesem aus dem Lat. gebildet halten mögen; vgl. u. a. Schmeller, Kilisen, den Teutonista. Wenn anch die Schurze eigentlich zu den scurzin gannati Keros gehört, so durfen wir sie doch weder von der sächsischen schorte (die mitanter auch den geschürzten Knoten bedeutet) noch von den Kleidernamen altn. skurta schwed, skiorta f. dan, skiort n. Unterrock niederschott, skirt Frauenreitrock engl. shirt Mannshemd trennen. Auszerhalb der dentschen Sprachen lassen sich viele sichere Beispiele eines unorganisch vorgetretenen s bei Lehnwörtern nachweisen. Die romanischen Zusammensetzungen von s (dis, ex) mit curtus gelten namentlich von Kleidern; afrz, escors gilt für den Kleiderschosz selbst. Der deutsche Schurs fand unsers wissens nur bei den Litanern Entleiher. Dakorom, scurtu alb. skurtere kurz passen wiedernm auffallend zu der zweiten Reihe deutscher Formen.

Wenn wir in dieser Glossierung aller einzelnen Artikel fortlahren wollten, so würden wir nusere Anzeige zu einer Sonderschrift erweitern müssen, was für jetzt nicht in unserer Absicht liegt. Wir schlieszen deshalb mit einigen mehr und minder zofällig ausgewählten Bemerkungen zu einzelnen Artikeln.

S. 16 zu Hunnus. Die richtigere ind. Form heume (hoir gesprochen) gilt im mitteren Deutschland, shnlich wie in Russland der Namo Trchude, für die sagen- und riesenhaften Insassen aralter Grüber, nach welchen auch noch manche Oerlichkeiten, amentlich Anbhon, benant sind. Ebenso sprechen die niedersächsischen Landleute von den Annanyateren. Das bremer Wilt, glossiert richtig die onl. Form Anne

durch die hd. heune. - Ahd. miscelon mag sich unter Einflusz des in den roman. Sorachen verbreiteten lat, misculare gehildet haben; das · Stammwort aber ist so allgemein indogermanisch, dasz wir mit dem Vf. selbst die Entlehnung des lat. miscere durch die Deutschen bezweifeln. Zahlreichen, aber keineswegs vollständigen Stoff zur weiteren Verfolgung dieses Wortstamms findet der Forscher in m. goth. Wtb. 1, 250. 2, 65. 77. Die Bed. des nbd. meischen verbindet sich mit der allgemeinen des mischens in gedh. masg. E. hält es aus lit, maiszyli entlehnt, das slierdings zu demselben Stamme gehört, aber dem hd. meischen nicht genau entspricht. Die meische (des Bieres) heiszt vielmehr lit. missa f. - Dasz pfand (S. 17) aus lat. pannus, nicht aus nonendum stammt, ist durch Diez (Wtb. S. 702) erwiesen. Engl. pagen steht dem afrz. pan noch näher. Ueber die Entstebung des in zwiefaeher Form auftretenden Lehnwortes park, pferch hat sich Diez a. O. S. 252 nicht entschieden; E. ignoriert jedoch S. 17 hei seiner versuchten Ableitung von parochia mit Unrecht Diezens, Weigands (Synon, 2, 364) and des Ref. (goth. Wtb. 1, 265) Versuche and Zusammenstellungen. Die Beziehung des pferches auf die Schafe ist iedeufalls viel jünger als die gleiche der Parochie. Anch hei der von dem Vf. selbst bezweiselten Ableitung der perle von berullus hatte er keinesfalls den betr. Artikel bei Diez S. 258 und die Ableitung von pirula unerwähnt lassen dürfen. Indessen wird pirula immer durch Nasenspitze glossiert, beryllus, in meinem Gloss, lat. - germ, mit den späten Nebenformen berla, barillus, perillus, perela, bald durch be-, ba-, pa-rillen, brillen, prille, hald durch perel, perlin, berlin, perle. Lituslav, und kelt. Wörter sind erst spät aus roman, und deutsch perle entlebut. -E. leitet das seit dem 12n Jh. vorkommende hd. zelter von dem aus zelne genommenen celes, worats sich ein celetarius gehildet habe. Aber fürs erste müste celes dem Mittelalter geläufiger gewesen sein, als dies nach den lat. Quellen und den roman. Sprachen der Fall gewesen zu sein scheint. Zweitens deuten die sächs, Formen telle, telner (hd. zeltner) u. dgl. mindestens nicht auf altlat. c : freilich können sie erst ans hd. z entwickelt sein (durch falsche Analogie), wie ohen tins ans zins. Drittens wird gewöhnlich tolutarius durch zelter glossiert. Und viertens werden wir auch an die hisp, thieldones hei Plinius erinnert. - Bei der hypothetischen Ableitung des Tiegels von tegula sollte nicht blosz suf τήνανον, sondern auch anf die esoterischen Ableitnigen (vgl. goth. Wtb. 2, 624, 689) hingewiesen worden sein; noch mehr. zu Gunsten der eigenen Ableitung (welcher die urspr. deutsche anl. Medis nicht sehr hold ist), suf die sicher von tegula stammenden Wörter itsl. teaghia, tealia (Pfsnne), portng, tigella (Schüssel), Daher entlehnt auch brit, téôl, terl m. téôlen f. (zunächst aus engl. tile) gadh. teile Ziegel. - Anch hei der sehr gewagten Vertauschung der Eiche, nfrz, chêne, mit der Kastanie (S. 24) sind nicht blosz die maszgebenden mit, and roman, Formen (casnus asw.) anerwähnt gelsssen, sondern anch die durch Diez versuchte Ableitung von quercus. Nicht minder dunkel sind auch andere roman. Eichennamen. - Die Herleitung

des hd. kotse (chosso usw.) von dem (ursprünglich arabischen) Katun. coton ist gewis unstatthaft: kotze gehört zunächst zu engl. coat afra. cote, das wir nebst seinen zahlreichen roman. Gesehwistern nicht aus dem Lateinischen ableiten mögen, wie es Diez a. O. u. Cotta versneht, Gadh. cóta m. coat, petticoat, covering mit mehreren Ableitungen, korn, cota coat kymr. cotarmur m. a coat armour (frz. cotte d'armes) sind Lehnwörter. Für Ebels Zusammenstellung liesze sich anführen, dasz kymr. cotteem m. sowol Kattun als landschaftlich auch ein Wollenzeug bezeichnet. Wie häufig bei Kleidernamen, gerathen wir in ein Labyrintb von Formen und Bedeutungen, wenn wir weiter geben; wir geben desbalb nur noch einige Andeutungen, wobei man bedenke, dasz kutze, kutte, kappe, kaputze u. dgl. eine verhüllende Bedeckung bald des ganzen Körpers, bald nur des Kopfes bedeuten. Der kutshut des 15n-16n Jh. ist synonym mit chorhut, wie mit munchshutten glossiert, und scheint die kutze = kotze mit der kutte zn verknüpfen, welche letztere in der Schweiz nicht nur als Synonym, sondern vielleicht anch als Stammwort von kittel vorkommt, wenn wir dessen seltene und sehwerlich alte Nebenform küttel berücksichtigen.- Bei ahd. ephi nhd. eppich (slav. apich, opich a. d. Deutschen) aus apium ist zu erwähnen, dasz darneben ein wahrscheinlich urverwandtes, durch hedera glossiertes Wort besteht, das ahd. ebach und noch im 15n-16n Jh. hd. nd. ebich, ags. ifig lantet and sich in den Glossen späterhin mit ephi, epfe, so wie mit eibe (alid. ima) und mit eibisch mischt. Letzteres, and. ibisca, ist selbst vermittelst des Lateinischen ans ißioxoc entlebnt. - Bei pirum (Birne) fehlt das freilich bei der Abfassnng noch nicht bekannte goth. baira, das die Entlehnung zweifelhaft macht

Bornheim hei Frankfurt a. M.

Lorenz Diefenbach.

## 62.

## Zu Cicero de oratore,

I 14, 62 ist zu lesen: neque eero Asclepiades, is quo nos medicos unicoque vis nums, qui i um eloquentia vincolat ceteros medicos usw. Die Vulg. cum.. cincebal ist unrichije; dem als causale genomem miste rimecet stehen, als temporale gibt es keinen vernantitigen Sinn. — 156, 239 must die hal. Lesent so geändert werden: quod Gaio filio filiam suum despondisset. Denn da nach Varro L. L. VI 71 qui poponderat filiam de 290 m disse dicebatur (mi der sell-samen Elymologie quod de sponte cius id est de voluntate exircat) despondere vom Vater der Bra ul gesagt wurde, der seine Tochter durch den Sponsionsact in die manus des Mannes gab — wie dies auch selon aus der Antwort hervorgebt, die der Vater der Braut suf die sollenne Frage des Vaters des Brüttigams sponden tum gnetam filio unvorem moo? erwiderte: spondeo — is o kann die Valle, qui (e. C. Gal-

ba) Crassi filiam C. filio suo despondisset unmöglich richtig sein. Es sind vielmehr die Worte hier gerade so zn schreiben, wie sie in der Parallelstelle Brut. 26, 98 stehen: cuius (sc. Galbae) Gaio filio filiam suam collocaverat (sc. Crassus). Crassi in den Hss. ist ans dem der Sache nach ganz richtigen Glossem zu despondisset: Crassus entstanden. (Wenn man die Wiederholung nicht scheut, könnte allenfalls dies Crassus der Deutlichkeit wegen geduldet werden.) - II 31, 136. In der Vulg, sed tamen criminum est multitudo, non defensionum aut locorum infinita sind aut und non irthümlicher Weise verstellt und ist vielmehr zu schreihen: s. l. c. e. m. aut defensionum, non locorum infinita. Denn der Gedankenzusammenhang ist offenhar folgender: 'iemandem, der in der Logik nicht geübt ist, d. h. dem die Fähigkeit abgeht alle die concreten Einzelfälle, die im Leben vorkommen, rasch unter die hetreffenden Gesamtbegriffe zusammenzufassen, mag die Zahl dieser Gesamtbegriffe wol sehr grosz vorkommen (weil er nemlich noch vieles als Gesamt - oder Gattungsbegriffe, genera, nimmt, was vielmehr als Species unter einen höheren Gesamtbegriff subsumiert werden musz); aher in der Wirklichkeit verhält es sich anders: die Anzahl der coucreten Anklage- oder Vertheidigungsfälle ist allerdings unendlich gross, nicht sber die der allgemeinen Kategorien.' - II 67, 270. Die Worte in hoc genere Fannius . . Africanum hunc Aemilianum dicit fuisse et eum Graeco verbo appellat elouva sind nach ihrer ersten Hälfte hisher eine wahre crux interpretum gewesen; denn fuisse in hoc genere, so allein gestellt, geht allerdings nicht an. Ellendt vermptete daher multum fuisse. Dem steht jedoch (abgesehen davon dasz man nicht einsieht, wie multum in den Hss. leicht habe ausfallen können) das entschieden entgegen, dasz multus in dieser Verbindung regelmäszig in ta deln dem Sinne gebrancht wird. So II 4, 17 qui, in aliquo genere aut inconcinnus aut multus est and 11 87, 358 ne in re nota et pervulgata multus et insolens sim. Besser jedenfalls ist daher die Conjectur Bakes, der floruisse vorschlägt; doch wäre dieser Ausdruck meines erachtens hier etwas auffallend. Es ist vielmehr hinter fuisse das Wort egregium ausgefallen, was wegen der Achnlichkeit der Schriftzuge mit dem folgenden et graeco eum sehr leicht geschehen konnte (denn so sind nun die Worte nach den hal. Sparen zu stellen; et fehlt im Erl. II). Vgl. I 49, 215 in procuratione civilalis egregius. Brnt. 21, 84 in qua (sc. bellica laude) egregium reperimus fuisse Laelium. - III 20, 75 ist die Parenthese atque hos omnes . . perridiculos wahrscheinlich verstellt und gehört gleich hinter doctringe. Dann schlieszt sich alles leicht an einsnder an. - III 21.79. Das hal. istos quidem nostros verberabit scheint aus philosophos verderht zu sein, d. h. die Epikureer und Stoiker; etwas anderes freilich ist es mit den Akademikern und Stoikern. Das übliche compendium scripturae von philosophos konnte mit der Ahkurzung von nostros leicht verwechselt werden.

Hanan.

K. W. Piderit.

#### 68.

## Zu Timokreon.

In dem Skoliou des Timokreon hei Bergk P. L. G. S. 942 der 2n Ausg. haben die liss. theils öpetles å rvelt zufort, theils öpetles än r. Mehlhorn hat dies gesiadert in äpetle of und Bergk diesen Vorschlag in den Text genetat. Aher die unpersonliche Construction von öngelov (mit acc. c. inf.) gehört erst dem Sprachgebranch der nach-classischen Zeit an; die Emendation ist daher nicht richtig, und vielmehr zu lesen.

ώφελες, σὺ τυφλὲ πλοῦτε, μήτε γἢ μήτ' ἐν θαλάσση μήτ' ἐν οὐρανῷ φανῆναι.

Denn dasz Bergk die Emendation Schneidewins οὐρανῷ (statt dea handschriftlichen ἡπείρω) mit Unrecht verschmäht hat zeigt nicht nur γỹ sondern noch deutlicher das nachfolgende:

άλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν κάχξροντα· διὰ σὲ γὰρ πάντ' ἔστ' ἐν ἀνθρώποις κακά.

Timokreon wünscht — auch darin sehr von seinem Autagonisten Simonides verschieden — den blinden Reichthum, als Warzel alles Uchels anter den Menschen, aus der Oberwelt (die in ihre drei verschiedenen Theile auseinander gelegt wird) hinweg in die Unterwelt.

Tübingen.

W. Teuffel.

# 64.

# Eine griechische Inschrift.

Aus den mir nicht zugänglichen 'sciences generales du congrès archéologique de France en 1850' (Prais 1856) S. 4-94 theilt. J. Becker Z. I. d. AW. 1857 S. 33 folgende Inschrift mit, welche sich auf dem Hals einer Urne von länglicher, eleganter Gestalt befinde and trott vollkommen deutlicher und lesbarer Schrift räthselhaft und noch naentiffert sei:

ΔΩΡ. ΔΕΔ. ΒΟΥΡΔΕ ΛΙΝΟξ ΩΦΕΛ. ENTIMOTE

Faszt man das Gefüsz als ein Geschenk anf, so scheint sich die Lesang mit zu Tage liegendem Sinne also zu ergeben: Aŭgov blôuzz Bovogódiog- öpyt! brinorfopy, und man wird es nicht einem Zafall zuzuschreiben haben, dasz dio Worte einen iambischen, wenn auch nicht kunstgerechten Tetrameter bilden, durch welche Annahme zugleich das fehlen des hinzuzuverstehenden elseu erkliett wird. Der gleichfalls fehlende weibliche Name des Gefüszes bei brinprofopy ergünt sich aus der Sach von selbst.

Gieszen.

F. Osann.

# Erste Abtheilung

#### GX.

Der Parallelismus der sieben Redenpaare in den Sieben gegen Theben des Aeschylus.

#### An Professor Fleckeisen.

Nur die freundliche Unermüdlichkeit deiner Mahnungen, theuerster, bringt mich endlich - έχοντ' αέκοντί γε θυμφ - zur Lösung einer Zusage, die ich mich fast gewöhnt hatte als eine verjährte anzusehen. War es doch bereits im Jahre 1854, als sich mir in Vorlesungen über des Aeschylus Sieben gegen Theben die Beobachtung aufdrängte, deren schriftliche Mittheilung den Gegenstand jener Zusage bildete. Es war, wie dir bekannt, die Beobachtung, dasz die sieben Berichte des Boten und die sieben Erwiderungen des Königs, die zusammen den eigentlichen Körper des Stückes ausmachen, vom Dichter schienen in eine bewuste Symmetrie gesetzt zu sein, dergestalt dasz sich die zusammengehörigen Paare eben so regelmäszig mit gleichen Verszahlen entsprächen, wie die kurzen Zwischenreden des Chores durch die sie getrennt sind, und wie die Gegenreden zwischen Eteokles und dem Chor die auf sie folgen. Wie ich das damals näher ausführte, ist zahlreichen Zuhörern bekannt und wird manches nachgeschriebene Heft bezeugen können. Ausführlich sprach ich es noch im Herbst 1855 mit unserm navergeszlichen lieben Schneidewin in Gastein durch, und ein Blatt, auf dem ich ihm nach seinem Wunsche die Hauptpunkte aufzeichnete, damit er davon für seine Bearbeitung des Stückes nach Belieben Gebrauch machen möchte, wird sich noch in seinen Papieren vorfinden, wenn es ihm nicht auf den Irrfahrten seiner Heimreise abhanden gekommen ist. Der Grundgedanke nahm sein Interesse nicht weniger in Auspruch als das deinige. Ohne mein erinnern stand ench ja sogleich die bedeutsame Reihe von Analogien vor Augen, in denen, was formelle Symmetrie betrifft, die griechische Tragoedie eine reich gegliederte Stufenfolge von der strengen Nothwendigkeit antistrophischer Chorlieder bis zu dem freien Belieben

dialogischer Stichomythie offenhart: ein Wolgefallen an Symmetrie. das allmählich immer mehr und in um so vollerem Masze ans Licht getreten ist, je weiter in unsern Tagen die Kritik der Tragiker Schritt nm Schritt vorgedrungen ist, früher üherschenes heachtend, verstecktes hervorziehend, scheinhar gleichgültiges hetonend, Absicht nachweisend in dem für zufällig gehaltenen. Und wo wäre ein besonnenes snchen nach solcher Absicht herechtigter als eben hei dem Altmeister der Tragoedie? - in innerlichster Uehereinstimmung mit dem Wesen aller altgriechischen Kunst, auch der hildenden, die einem hohen Masze von geistiger Freiheit ein ehen so hohea Masz formeller Gehnndenheit als Gegengewicht zu geben das Bedürfnis fühlte, und diesem Princip mit einem glücklichen Instinct und einer Weisheit Rechnung trug, dasz gerade auf der innigen Verschmelzung dieser Gegensätze die vollendete Harmonie iener Knust zumeist beruht. Wenn trotz des erhöhten Interesses, das unter solchem Gesichtspunkte die an sich sehr einfache Entdecknng zn gewinnen schien, euer zureden mich nicht früher dazu hrachte, sie meinem Versprechen gemäsz für deine Jahrhücher auszuarheiten - mit deren nnter deiner Leitung von Jahr zu Jahr wachsender Trefflichkeit ja anch die Ehre der Mitarheiterschaft wächst -, so will ich den Grund ehrlich gestehen. Es war mir einfach die Lust dazu verleidet, seit ich die Ueherraschung hatte zu sehen, dasz mir in dem Osterprogramm des lühecker Gymnasinms von 1856, welches seitdem unter dem Titel Beiträge zur Kritik von Aeschylus Siehen gegen Thehen' auch in den Buchhaudel gegehen ist, Carl Prien die Erörterung des ganzen Gegenstandes vorweggenommen hatte. Für die Sache konnte es ja freilich sehr gleichgültig scheinen, von wem sie einem theilnehmenden Leserkreise vorgeführt würde. and meinerseits (dieses Zeugnis wird mir schwerlich versagt werden) hahe ich mich von dem Prioritätsehrgeize, der manches philologische Gemüt in Bewegung setzt, niemals sonderlich heunruhigen lassen, so naheliegend auch schon öfter der Anlasz war; aber den Anreiz der Nenheit kann doch ein Thema auf diese Weise verlieren, und für die Lust oder Unlust, es aufznnehmen oder liegen zu lassen, gibt es ja doch keinen moralischen Zwang und keine Verantwortlichkeit. Indessen da hast anderseits anch Recht: 'duo cnm faciunt idem , non est idem'; an Modificationen in der Durchführung des Hauptgedankena fehlt es allerdings nicht; und wer weisz, ob es nicht einer verschiedenen Darlegungsweise glücken könnte, da Beistimmung zu bewirken, wo dies der hisherigen nicht gelingen wollte, wie z. B. bei Robert Enger in diesen Jahrhüchern 1857 S. 52 ff., der freilich hier überhaupt einem Conservativismus haldigt, für den ich wenig Verständnis zu haben hekenne. Und so sei dir denn im folgenden dein Wille gethan, da mir die unfreiwillige Musze meines hiesigen Aufeuthaltes gerade die Zeit dazu vergönnt, freilich auch dagegen fast kein anderes Hülfsmittel als mein mitgenommenes Handexemplar mit seinen kurzen Randnotizen. Musz ich schon darum, wie es zngleich mein Geschmack ist, Polemik möglichst fern halten, so liegt mir am allerfernsten jeder Streit üher

mein and dein, and mit Vergnügen erkläre ich im vorans nichts dagegen za haben oder doch zu sagen, wenn einer für dieses oder jenes
die Ehre der Priorität mit guten oder auch schlechten Gränden in Anspruch nehmen sollte. Auf ein Hars genan konnte ich ohnehin nicht
spruch nehmen sollte. Auf ein Hars genan konnte ich ohnehin nicht
eich, wie du weisst, leider nie so glücklich war es zu ausgearbeiteten
Heften zu bringen, kurze Notate auf fliegenden Blättehen aber sich im
Flusse freier Rede so oder so gestalten können. Und anderseiti gestehe ich auch nicht einznsehen, warum mir das beneficium der curae
seenndae versagt sein sollte, vermöge deren ich, was ich bei eirenster
Betrachtung glaubte besser machen zu können, einfach an die Stelle
des früher vorserfragenen treten lassen durften

Ohne die Annahme einiger Lücken sowol als Interpolationen wird es freilich bei der vollständigen Durchführung des behaupteten Parallelismus nicht abgehen. Aber durch welchea specifische Wunder sollte denn auch der Text des Dichters, dem funfzehn schicksalsreiche Jahrhunderte eingestandenermaszen Wunden aller andern Arten geschlagen haben, gerade nur gegen jene zwei Verderbnisarten geschützt bleiben? Wenn nach Engers Aeuszerung namentlich die Annahme fremdartiger Einschiehsel bei Aeschylus etwas besonders bedenkliches haben soll, so wüste ich dafür weder Grand noch Beweis. Im Gegentheil, sind denn nicht gerade in unserer Tragoedie, und gerade in der hier zur Sprache kommenden Partie derselben. Interpolationen, die für unzweiselhaft gelten müssen, längst aufgedeckt worden von solchen, denen der Gedauke an eine arithmetische Symmetrie unserer Reden so fern wie möglich lag? Hat nicht Vers 582 (ich zähle immer nach Hermann) schon seit Valckenaer den Obelos, den er durch keine gekünstelte Vertheidigung wieder losgeworden ist? nicht Vers 554 scit Il ermanns scharfem Blick? und hat aich nicht derselbe bei V. 495 ff. gedrungen gesehen, selbst der weitgreifenden Dindorfschen Athetese Folge zu geben? Was will man aber mehr, als dasz das fehlen des V. 176 im Mediccus selbst den urkundlichen Beweis für dnmmdreiste Erweiterungen (doch wol byzantinischen Fürwitzes) darbietet? oder dasz V. 260 ff. in derselben Textesquelle die Interpolation auch für den ungläubigsten geradezn mit Handen zu greifen ist? Und zwar hier, nach einer immer und immer wiederkehrenden Erfahrung, zugleich in Verbindung mit Versausfall, den ich meine in dem jüngsten bonner Sommer-Procemium zwingend genug nachgewiesen zu haben. Dicselbe Nöthigung, Ausfall von Versen zu vermuten, empfand Dindorfs von keiner vorgefaszten Meinung bestochenes Urteil auch bei V. 531. Hermanns Gefühl vor 541; eine irrthümliche Versversetzung meinte derselbe V. 553 ff. zu erkennen, und bezengt wiederum der Mediceus selbst V. 498 ff.

Also von dieser Seite darf wenigstens kein verfrühtes Mistrauensvotum nnserm Vorhaben entgegentreten, wenn es sich nur sonst gehörig zu achützen weisz. Mit nichten ibm zu Liebe werden Lücken und Interpolationen behauptet, sondern deren Gewisheit stand (gerade wie auch die von Umstellungen, deren es nur eben für die son Zweck nicht bedarf) zum hei weiten grösten Theile lingst fest durch eine vollig unabhängige Exegese nud Kritik des einzelnen, als ganz andere Umstände erst juese Vorhaben hervorriefen. Nur dasz nun der Blick unch mehr geschärft ward in dieser Richtung, dasz zwischen gleich berechtigten Möglichkeiten die Wall sich da oder dorblin lenkte, dass insbesondere der mutmaszliche Umfang einer Lücke, für den an sich jede Vorstellung frei stand, so oder anders bestimmt ward: nur das war zumächst der durchaus unverfängliche Spielraum, der denn neuen Gesichtspunkte eingeräumt wurde; — erst dann und sof solcher Grundlage durfte ergänzungsweise ein Minimum kinhieher Annahmen zur völligen Durchführung des nun sehon anch fast allen Seiten hin gesicherten Gesichtspunktes selbst hinzuterten.

Es war aber der Weg, der mich zuerst auf meine Wahrnehmung leitete, nichts weniger als der des mechanischen abzählens der Verse, obwol auch er schlieszlich zu demselben Ziele geführt hätte. Vielmehr war es ein unwillkürlicher starker Eindruck auf das Gefühl, welches, zuerst durch den Botenbericht über Tydeus and die Entgegenstellung des Melanippus in der Antwort des Eteokles, dann abermals durch den Bericht über Kapanens und die Entgegenstellung des Polyphontes unbewust in cine Stimmung harmonischen Gleichgewichts versetzt, auf einmal wie einen plötzlichen Ruck empfleng, als nun der Schilderung des dritten Feindes in 15 Versen eine kurz abgebissene Erwiderung des Königs von wenig mehr als der Hälfte folgte. Und derselbe Eindruck wiederholte sich beim weiterlesen fast noch störender und gewaltsamer, als die fünfte, durch 24 Verse fortgesponnene Botenrede ihre Entsprechung in nur 13 Versen des Eteokles fand. Wie viel schicklicher - dieso Empfindung drängte sich augenblicklich und unabweislich auf - ware doch der Dichter verfahren, wenn er, was er in ganz in seiner Gewalt hatte, einem wenigstens annähernden Ebenmasze einige Rechnung getragen hatte! wenu er den König, der das Interesse hat, icder vom Feinde drohenden Gefahr eine in seinen Augen gleich gewichtige Aussicht auf Abwehr entgegenzusetzen, dieses Gleichgewicht auch in der Form seiner Erwiderung, quantitativ zngleich und qualitativ, ausdrücken und es so auf die Seele des Hörers wirken liesz! Jetzt wird in der That einem solchen Eindruck geradezu entgegengearheitet, . indem der fühlbare und auffallende Abstand fast die Wirkung thut, als habe Eteokles, gleichwie eingeschüchtert von den veruommenen Schreckworten, kein recht zulängliches Masz von mutiger Zuversicht und entsprechender Wehrkraft in Bereitschaft. Oder aus welchem absichtlichen Grunde sollte er den Schutz des Megareus und des Aktor weniger nachdrücklich hervortreten lassen als den Trutz des Eteoklus und des Parthenopaeus? Dasz aber, um die Vorstellung des hedeutsamen, gewichtvollen zu erwecken, neben dem Gedankengehalt eben auch die räumliche Ausdehnung und Fülle als geeignetes Darstellungsmittel dient, läszt sich doch durch kein abstractes Räsonnement hinwegklügeln.

Da war es denn, dasz solche Erwägungen, ziellos wie sie in ihrer Negation anfänglich waren, ihre erste und nächste Stütze fanden an einer anderweitigen, örtlich auf das überraschendste coincidierenden Beobachtung, die längst gemacht, jetzt sich mit erneuter Stärke hervordrängte. Niemals hatte ich mich überzeugen können, dasz V. 453 die Rede des Eteokles mit den Worten πέμποιμ' αν ήδη τόνδε, σύν τύγη δέ τω και δή πέπεμπται κόμπον έν γεροϊν έγων angeboben, und noch viel weniger dasz er V. 531 seine Antwort mit dem kaum verständlichen εί γαρ τύχοιεν usw. begonnen hatte. In beiden Stellen schien mir von jeher die Verbindungslosigkeit, je Abgerissenheit in Sinn und Sprache das untrügliche Zeichen einer Lücke: nnd beide Stellen fallen gerade in jene zwei Konigsreden, die durch ihre Disproportion den ersten störenden Anstosz gaben. Nun findet zwar Dindorf, der in der zweiten die Kluft der Gedanken und der Construction sehr wol fühlte, hier zwei Verse hinlänglich, um die feblende Brücke zu schlagen, und man könnte vielleicht (ernstlich auch dies nicht) zugeben, dasz dazn nicht mehr nöthig waren; aber gewis ist iedenfalls, dasz, wo die Thatsache eines Ausfalls aus auszern oder innern Gründen einmal feststeht, das Masz der Lücke, weil rein Sache des Zufalls, auf gar kein berechenbares Verhältnis von gröszerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zurückgeht , mit andern Worten, dasz es um kein Haar gewagter oder unstatthafter ist, an den Verlust von zehn als von zwei Versen zu glauben, wofern sich nur für die zehn ein passender Inhalt denken läszt.

Nun erst sieng ich an zn zählen und fand in der ersten Botenrede 22, in der Antwort 20 Verse; im zweiten Redenpaare beidemal 15 Verse; im vierten auf Seiten des Boten wieder 15, auf Seiten des Eteokles zwar 20 Verse, von denen aber 6 Dindorf, 5 nach dessen Vorgange Hermann als nnecht eingeklammert, so dasz nnr 14 oder 15 übrig blieben; im sechaten Redenpaare auf beiden Seiten 29, oder mit Abzug der zwei bei Hermann atbetierten 28 Verse; beim letzten Paare endlich im Munde des Boten 22, in dem des Königs 24. Wenn durch dieses Verhältnis die aus allgemeinen Schicklichkeitsgründen gefaszte Meinung, dasz Aoschylus mit Bewustsein nach einer gewissen Proportiou gestrebt babe, über allen Zweifel erhoben wurde, so konnte ein kurzes verweilen bei den einzelnen Zablen gar niebt verfehlen, nnverzüglich noch einen Sebritt weiter zn führen. Denn welch wunderbarer und darum unglaublicher Zufall wäre es, dasz eine nur ungefähre Proportion. die beabsichtigt worden, von absolntem Gleichmasz sich durch so verschwindend kleine Zahlenabstände unterschiede, wie sie in den obigen paar Differenzen von 1 bis 2 Versen zn Tage liegen! Und von ihnen verschwindet noch dazu die erste sogleich gauz und gar, sobald die beiden Eingangsverse des Boten

λέγοιμ' αν είδως εὖ τὰ τῶν ἐναντίων ῶς τ' ἐν πύλαις ἕχαστος εἴλητεν πάλον

von dem nachfolgenden Berichte in Gedanken abgetrennt und als eiuleitendes Vorwort zu allen sieben Reden und Gegenreden aufgefaszt werden, in denen nun erst die beabsichtigte Symmetrie zur Durchführung kommt: gerade wie ja auch antistrophischen Systemen eine auszerhalb der Responsion stehende προφός, und oft kurz genng, vorausseschickt wird.

Wären nun hiermit die in Betracht kommenden Momente erschöpft, so waren wir eigentlich am Ende; denn nach meinen Begriffen von Wahrscheinlichkeit wüste ich nicht abzuseben, wie sich bei solchem Stande der Dinge ein verständiger dem Glauben an die behauptete Symmetrie entziehen wollte, and was üherhaupt noch zu thun übrig bliehe als etwa zuzuschen, wo in dem siebenten Redenpaare zwei Verse entweder zu wenig oder zu viel stehen möchten. Indessen so einfach ist die Sachlage allerdings bei weitem nicht; die unahhängig von unserm Ziele geühte Kritik lehrt vielmehr, dasz namentlich im sechsten Redenpaare die jetzige Uehereinstimmung nur eine trügerische ist, und findet auch sonst noch so manchen Zweifel zu erhehen oder zu heschwichtigen, ohne dessen Lösung ein gewisses Gefühl allgemeiner Unsicherheit nicht verschwinden würde, das der Glaubhoftigkeit des Hauptergebnisses nothwendig Eintrag thun muste. Theils darum also, theils zur schärfern Bestimmung und Begründung der correspondierenden Zablenverhältnisse selbst erscheint es unerläszlich, die einzelnen Reden der Reihe nach prüfend durchzugehen, wohei auch die beiden groszen Lücken schlieszlich zu gebührender Besprechung kommen werden.

Das erste Redenpar-hietet, nach dem was über die zwei Einleitungsverse schon hemetkt worden, für unsern Gesichbyunkt gar keinen Anstosz dar. Doch mögen sogleich hier ein paar solche Pankte kurz berührt werden, die, wenngleich auf die eigentliche Frage ohne unmittelbaren Einflusz, doch geeignet sind uns das ganze Terrain, auf dem wir zu operieren haben, is seiner allgemeinen Boschaffenheit sibler kennen zu lehren und uns so einen Maszatah an die Hand zu geben, was überhaupt auf im gewagt werden darf oder masz, was nicht. Dahin gehört in der Rede des Boten die, wie ich glaube, allen sonstigen Versuchen vorzusiehende Herstellung von V. 374 f., welche, zur Hälfte nach Tyrwhitts Vorgange, kurzlich Joseph Frey 'de Aeselyli scholitis Mediceis' (Bonase 1837) 8.9 gegeben:

μάχης έρων, επος χαλινών ως κατασθμαίνων μένει, οστις βοήν σάλπιγγος εξογεται κλύων.

Deun sie hat die doppelte Empfehlung für sich, dasz der letzte Vers in dieser Gestalt ganz auf dem, nar richtiger interpungierten, mediceischen Scholion beruht:  $7\pi\pi\sigma_S$   $\chi\pi\lambda\nu\dot{\sigma}\nu$ , ortog sodpulvu zul orteida wir zul innop nolujustig solunyoge exosion xal lintog nolujustig solunyoge exosion xal lintog nolujustig solunyoge exosion xal lintogunion nolujustig. In object was des experiently, und dasz sich die Entstehung des in den Text eingedrungenen deputiva judyos sehr oinleuthend aus einer Dittographie des ersten

Verses, κατασθμαίνει μένων, erklärt. Nicht minder einleuchtend ist meines erachtens am Schlusz der Erwiderung des Eteokles V. 393 ff. die Nothwendigkeit einer von mir vorgeschlagenen Umstellung:

αίσχοῶν γὰο αξιγός, μὴ κακὸς δ' εἶναι φιλεῖ.
Δίκη δ' ὁμαίμων καρτα νιν προστέλλεται
εἰσγειν τεκούση μητρί πολέμου δόσι·
σπαρτῶν δ' ἀπ' ἀνδρῶν, ἀν' Ἅρης ἐφείσατο,
βίζομ' ἀνεῖται, κάρτα δ' ἐστ ἐγγιώριως,
Μελάνιππος ἔργον δ' ἐν κυβρις Ἀρης κρινεῖ:

während die überlieferte Folge der Verse diese ist; σπαρτών δ' ---. δίζωμ' -- , Μελάνιππος -- , Δίκη δ' -- , εἴογειν -- . Denn offenbar wird doch mit σπαρτών usw. die Begründung des Satzes Δίκη ομαίμων νιν προστέλλεται, und zwar χάρτα προστέλλεται, sowie die Erklärung des in praegnantem Sinne gesagten τεχούση μητρί gegeben; und wollte man einwenden, dasz doch dieser Satz sich auch als Folgerung ans dem erstern fassen lasse (obwol man dann vielmebr Alun ούν erwartete), so widerspricht ja dem das alsdann ganz fremdartig dazwischentretende έργον δ' εν κύβοις "Αρης κοινεί. Gerade diese Worte geben sich aber zugleich sehr unverkennhar als Abschluaz der ganzen Rede kund; entweder mit solchem demütigen anheimstellen (wie ganz ähnlich in der sechsten Erwiderung V. 606 θεοῦ δὲ δῶρον έστιν ευτυχείν βροτούς), oder mit der ausgesprochenen Zuversicht auf Rettung durch Götterhülfe (431, 497, 543) pflegt Eteokles auch sonst seine Reden zu schlieszen. Ist aber dieses das Gedankenverhältnis der fünf Verse, so ist auch kaum zu glauben, dasz es der Dichter nicht sollte in schlichtester Weise mit σπαρτών γαρ ανδρών ausgedrückt haben, was freilich unmittelbar nach αίσγρών γαο nicht mehr zu brauchen war und darum eben in σπαρτών δ' απ' übergieng.

Im zweiten Redenpaare konnte ein Bedenken gegen die Gleich-II zahl nur etwa aus V. 407

πύργοις δ' απειλεί δείν' α μη κραίνοι τύγη entnommen werden, wenn nemlich dieser Vers, der fast gleichlautend (πύργοις απειλεί τοίσδ' α μη κραίνοι θεός) nach 529 wiederkehrt, nicht an letzterer, sondern eben an der ersten Stelle als unecht angesehen würde: wie dies, wenn ich mich recht erinnere, in der That geschehen ist. Eine unerwogene Uebertreibung ist aun allerdings die Behauptung, dasz er an der unsrigen darum gar nicht fehlen könne, weil sich auf ihn das unmittelbar folgende θεού τε γαρ θέλοντος έχπέρσειν πόλιν και μη θέλοντός φησιν beziebe; denn diese Worte schlössen sich ja sehr wol auch an das weiter vorhergehende an o κόμπος οὐ κατ' ἄνθρωπον φρονεί, zu dessen Beweis sie gerade so gut dienen können wie zur Begründung der derval anerhal. Eher wäre für die Beibehaltung des Verses an biesiger Stelle geltend zu machen die Unmöglichkeit, ihn an der spätern, so wie er jetzt steht, zu schützen; darum indessen ihn dort ganzlich zu verwerfen, wäre, wie sich zeigen wird, ebeufalls über das Ziel geschossen. Es ist aber meines erachtens überhaupt kein genügender Grund vorbanden, hier mit einem 'entweder - oder' einzuschneiden; vorausgesetzt dasz der

Vers dem Gedanken nach an zwei verschiedenen Stellen der Tragoedie geiech tadellos ist, ist die Achnichkeit des Doppelgingers, so sehr sie unter andern Unständen die Annahme glossematischen Ursprungs begünstigen möchte, doch keinesweges hinreichend oder auch nur sich gross genog, mu an einer von beiden Stellen zu einem Verdammungsurteil zu nö ibi gen: wenigstena so lange nicht, als man dem Dichter ohne Arg die gewis viel ähnlichere Viederholung zutraut, V. 47 gesagt zu haben θίντες λαπαξευν σευν Καθμείων βία, and V. 512 μην λαπαξευν άστυ Καθμείων βία. Με genügt für die Durchführung des symmetrischen Redenbung, dazz, wen einer der beiden Verse einmal fallen müste, dies später wäre und nicht hier.

Sonst ware noch etwa zu hemerken, dasz ich in V. 416

τοιώδε φωτί πέμπε, τίς ξυστήσεται für πέμπε vielmehr γνωθι darum vermuten zn müssen glaubte nach Anleitung von V. 631 γνώθε τένα πέμπειν δοκείς -, weil πέμπε τίς zusammenconstruiert doch nun einmal nicht griechisch ist, ein πέμπε aber ohne alles Object, so dasz rig guornogras einen freien Satz bildete, eine sehr wunderliche, hier gar nicht motivierte Aposiopese gaho. Schlecht und recht construiert braucht der Bote das Wort am Schlusz seiner nächsten Meldung V. 451 καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τον φερέγγυον, und lediglich aus der Reminiscenz dieser Stelle ist es in die frühere gerathen. - Solcher Bezugnahme auf ähnlich gesagtes oder absichtlich in Entsprechung gesetztes verdankt auch in der Antwort des Etcokles die Stelle V. 421 ff. ihre jetzige Gestalt, die unmöglich für die ursprüngliche gelten kann. Der allgemeine Gedanke των τοι ματαίων ανδράσιν φρονημάτων η γλώσσ αληθής γίγνεται πατήγορος soll bier in Anwendung auf den Kapancus geaetzt werden. Das geschähe nach der Vulgate in dieser Weise:

> Καπανεύς δ' ἀπειλεί δράν παρεσκευασμένος, δεούς ατίζων, κάπογυμνάζων στόμα χαρά ματαία θνητός ῶν ές ούρανον πίμπει γεγωνά Ζηνί κυμαίνουτ' ἔτη.

An diesen sellsam zerhackten Satzgliedern, deren innerliche Gliederung ndt gegenseitige Beziehung sehr wenig einleuchtet (wie denn namenlich das kahle döger regeterstreagteve wie in der Luft sehweh). Nahm Her man na Gefühl sohre ilt Recht Anabosz. Aber sein vor Fötolg hinzugefägtes e gibt eine kaum minder verzwickte Construction, und die doch den erwartelen Sinn ichte weniger als einfach und klar hervertreten läszt: "Kapaneus aber droht, ausstaführen bereit die hochtonenden Worte, die er, die Götter misseltend und seine Zunge in eiltem Jubel abarbeitend, dem Zeus gen Himmel sendet." Was man verlangt, ist, wie auch poetisch ausgeschmicht, der Gedanke: 'als solchen Mans der µetzete georpitzere gibt aber auch den Kapaneus seine eigene Zunge zu erkennen." Um es kurz zu machen, Aeschylus schrich, wenn nicht alles läuscht:

Καπανεύς δέ, δεινὰ δρᾶν παρεσκευασμένος, θεούς άτίζων κάπογυμνάζων στόμα asw. david δράν παρασκευαρμένος list hier so viel wie δυ οῦ λίγεις διευδιόρι παρασκευαρμένος old του λίγεις διευδιόρι παρασκευαρμένου old του λίγεις διευδιά πεκελείλεν mit gam bestimmter Bezugahme auf die Worte des Boten in dem vorhin besprochenen Verse 407 πύργος οἱ ἀπειλεί δείν ε΄ μέγ η αρούσο τύχη. Diese Worte also wurden hier, vollkommen augemessen, ciliert, und daher ist ἀπειλεί in den Text zerathen, dadurch aber δείνει verdränst vorden.

Sparen wir nns einstweilen das dritte Redenpaar auf und wenden IV
unzum vierten, das nach der Gegenüberstellung des Hyperbius und
Hippomedon, und ihrer Schildzeichen Zeus und Tynhon, mit diesen

σωτήρ γένοιτ' αν Ζευς έπ' ασπίδος τυχών:

sieben Versen schlieszt:

en schliest:
χούπω τις εἰδε Ζῆνά που νικώμενον.
τοιάδε μέντοι προσφέλεια δαμόνων·
πρός τών κρατούντων δ' ἐφείν, οἰ δ' ήσσωμένων.
εἰκος δί πράξειν αὐδομα ώδ ἀπετστάτας,
εἰ Ζεύς γε Τυτρώ καρτερώτερος μάχη:
Τπερβίω τε πρός λόγον τοῦ σύημετος
500

oder wie immer man die letzten Verse ordnen mag, für die schon der Mediceus zweierlei Reihenfolgen, im Text und am Rande, hat. Wer in so abschenlichem Flickwerk Worte des Aeschylus seben kann, mit dem ist weiter nicht zu rechten noch zu reden. Während das Dindorfs in dieser Richtung sehr feiner (nur manchmal üherfeiner) Spürsinn sicher erkannte, schnitt er einfach die letzten sechs Verse weg. Hermann dagegen hegnügte sich mit der Streichung der vier letzten, deren Schicksal er aber auszerdem noch den ersten κούπω τις usw. theilen liesz. Ich glauhe, keiner von beiden bat ganz Recht, aber Dindorf mehr. Vor allem ist der Vers 496, mit seinem auszer den LXX in der ganzen Graecität nicht weiter vorkommenden προσφίλεια, nicht nur in jedem Falle sehr entbehrlich, sondern auch entweder fast unverständlich oder höchst anstöszig. Jenes, wenn er den Sinn haben soll, den Dindorf nöthig befunden hat durch diese Uebersetzung zn verdeutlichen: 'sic dispertita gratia s. amicitia deornm est, ut Hippomedonti Typhoens, Importer Hyperbio favere videatur.' Und fast scheint ihn auch Hermann so gefaszt zu hahen, wenn er mit μέντοι nichts anzufangen wuste und dafür ugv ric setzte. Den Worten nach näher liegend, und gerade durch das uépros indiciert, ist es ohne Zweifel, den Vers nach der Absicht seines Verfassers mit Ironie gesprochen zu denken, mit Ironie nemlich gegen die sich unter einander selbst bekämpfenden Götter. Aber das gibt uns nicht nur einen hier ganz leeren Gemeinplatz, gerade so leer und nichtssagend wie V. 176 die Interpolation τοιαυτά ταν γυναιξί συνναίων έχοις, sondern auch einen an sich und im Munde des Eteokles durchans unpassenden Gedanken. An sich, weil es lächerlich wäre, den Typhon, dieses έχθρον είκασμα βροτοίς τε καί δαρο-Blosos Ozolosv nach V. 504, gleichwie als ebeubürtigen Gott mit Zeus auf éine Linie zu stellen; für Eteokles, weil dessen Sinnesweise, wie sie vom Dichter mit den schärfsten und consequentesten Zügen in gröster Absichtlichkeit charakterisiert ist, nichts fremder ist als Spott gogen die Götter. Musz also V. 496 ohno Gnade fallen, so ist dagegen V. 497 ebenso gegen Dindorf, wie V. 495 gegen Hermann zu schützen, da beide in gleichem Masze nicht nur untadelich, sondern entschieden zweckmäszig erscheinen. Denn wenn mit ihnen die Rede hündig und kräftig also schlosz:

ξυνούστον δὲ πολεμίους ἐπ' ἀσπίδων δτούς: ὁ μὲν γὰς πυρπνόυν Τυφών ἔχει, "Τειρβίμ ὁ Σεύς πατής ἐπ' ἀσπίδος σταθαίος ήσται, διά χερὸς βέλος φλέγων· κούπα τις είδε Σήνά του νιπάμεινον. πρὸς τῶν κρατούντων ὁ ἐμαίν, οἱ δ΄ ήσσωμένων:

Zählt man jetzt, so behält die Rede des Königs 15 Verse: gerade so viele wie der Bericht des Boten hatte. Im letztern ist es nur noch V. 469, der, weil nach meiner Ueherzeugung in seiner jetzigen Fassung nicht seschwleisch. zu einer Erörterung auffordert:

Ίππομέδοντος σχήμα καὶ μέγας τύπος.

Ich habe niemals an ein so ganz und gar aus aller und jeder Analogie heraustretendes Ιππομέδων glauben können, um so weniger als zu dieser heispiellosen Anomalie (denn das vermeintliche Παρθένοπαίος steht, wie sich zeigen wird, auf noch ungleich schwächern Füszen) auch nicht die allergeringste Nöthigung vorlag. Sicherlich hätten auch die Heransgeber des Aeschylus nicht daran geglanbt, wenn es nicht vor ihnen - Priscian gethan hätte (eine schöne Autorität in metrischon Dingen!), der mit dem Verse seinen 'trochaeus pro iamho' belegt. Als wenn wir es hier mit den flüssigen Bildungen einer noch nicht zu völliger Ahklärung gelangton Urzeit zu thun hätten wie etwa ἐπειδή oder φίλε κασίγνητε oder κρατερός Διώρης u. dgl., und nicht vielmehr mit der zu so festen Normen durchgehildeten Prosodik der attischen Dichter! Zwar hat wol Priscian selbst sein Beispiel von einem ältern Gewährsmann, wie der Context seiner Worte vermuten läszt: \* quem [Aeschylum] imitans Sophocles teste Seleuco profert quaedam contra legem metrorum, sicut in hoe 'Aλφεσίβοιαν ην δ γεννήσας πατήρ': obwol es immer dahingestellt bleibt, oh eben auch das "quem imitans" auf Seleucus zurückgeht. Aber sei es doch; auch des Seleucus Name beweist uns weiter nichts, als dasz schon zu seiner Zeit so gelesen ward; hat sich doch aber selbst ein Herodian, und gerade in metrischen Dingen, nachweisbar durch falsche Lesarten täuschen lassen. Wie es sich mit 'Αλφεσίβοιαν bei Sophokles verhielt, läszt sich in Ermangelung jedes nühern Anhalts nicht sagen; der Möglichkeiten sind mehrcre. Dasz aber Aeschylus nicht so schrieb, wie Priscian oder Seleucus las, lehrt schon die jede Vertheidigung ausschlieszende In-

concinnität, dasz zur Bezeichnung des Helden zwei umschreibende Nomina neben einander steben, von denen das eine ein Praedicat hat, das andere nicht hat. Beide erhalten zwar ein solches, wenn Porsons Hülfe angenommen wird, der zu Anfang des Verses den Ausfall eines μέν' vermutete; eine liülfe die als sehr schön und ansprechend gelobt worden ist. Aber was so auf der einen Seite gebessert wird, ist in klärlich auf der andern um vieles verschlimmert; denn wer wollte die völlig leere, ja geradezu sinnlose Tautologie ertragen, die in μέγα σχήμα καί μέγας τύπος liegt, do sich doch in solcher Zusammenstellung die Begriffe στημα und τύπος ganz und gar decken? Dennoch ist der Weg zum wahren durch Porsons Versneh richtig vorgezeichnet; seine Weiterführung geben die mediceischen Scholien so einleuchtend wie möglich an die Hand: περιφραστικώς ο Ίππομέδων, μέγας ών καλ κάλλιστον έχων σχήμα. Woher dieses κάλλιστον, wenn nicht der Dichter schrieb: μέγ. Ίππομέδοντος σχήμα καὶ καλὸς τύπος —?

Durch Verschreibung dessen, dem μέγα noch im Sinne lag, kam μέγας an die Stelle von καλός, und ward in Folge dessen das nun tautologische μέγα vorn fortgelassen. Oder aber das zufällig weggelassene μέγ' ward als μέγα am Rande nachgetragen und dann, falsch bezogen, für Variante oder Verbesserung des zalog genommen.

Eine Kleinigkeit ist es auszerdem, dasz V. 483 nicht kann gestanden haben ήτ' αγχίπτολις πύλαισι γείτων, und zwar ebenfalls weil es, wie man es auch wende und drehe, cine reine Tautologie bleibt, Es ist schon sehr lange her, dasz ich mittels eines einzigen Apostrophs die Hand des Dichters herstellte:

πρώτον μέν "Ογκα Παλλάς, ητ' αγγίπτολις, πύλαισι γείτον' ανδρός έχθαίρους' ύβριν .-- 13žqis

In dem πύλαισι γείτονα liegt die bestimmteste Beziehung auf das, was der Bote in seinem letzten Verse (481) gesagt hatte zu besonderer Auszeichnung des Hippomedon, φόβος γας ήδη προς πύλαις κομπάζεται: während es z. B. von Kapaneus nur hiesz πύργοις απειλεί δεινά (407), von den andern nur einfach, welches Thor ihnen zur Bestürmung durchs Los zugefallen, sogar in einem gewissen Gegensatz aber zur Situation des Hippomedon von Tydeus V. 358 ήδη ποὸς πύλαισι Ποριτίσιν βρίμει, πόρον δ' Ίσμηνὸν οὐκ ἐᾳ περᾶν ὁ μάντις. Hiernach ist eben so klar, wie wenig jener Vers 481 φόβος γαρ usw. verdiente verdächtigt zu werden, als anderseits wie schön und beziehungsvoll die Pallas Onka als αγχίπτολις mit der πύλαισι γείτων Boic zusammengebracht wird.

Drei Redenpaare unter siehen, mit so viel Sicherheit, als auf dic-VII sem Gebiete überhaupt möglich ist, genau correspondierend erfunden, und zwar ohne Annahme irgend einer Lücke, sind mir vollkommen genügend, um den Begriff des Zufalls auszuschlieszen. Am nächsten an ein entsprechendes Gleichmasz tritt von den übrigen Paaren das siebente herau. Den Ueberschusz von zwei Versen, den seine zweite

Hälfte darbietet, könnte man sich einen Augenblick verancht fühlen am einfachsten durch Athetese von V. 651. 652 zu heseitigen:

η δητ' αν είη πανδίκως ψευδώνυμος Δίκη, ξυνούσα φωτί παντόλιω φοένας.

Denn leicht möchte das Verhältnis der Dike zum Polynikes, das bereits acht Verse lang durchgesprochen war, hinlänglich abgeschlossen eracheinen mit dieser Argumentation: 'in wenn die Dike auf seiner Seite ware, mochte es sein; sie hat ihn aher in keiner Lebensperiode ihrer Gunst gewürdigt; also wird sie ihm anch jetzt nicht heistehen." Indessen binderte doch auch nichts, die Argumentation noch fortzusetzen mit dem weitern Grunde: \* sie würde ja soust aufhören Dike zu sein, würde ihre eigene Natur verlengnen', ohne dasz dieser Gedanke, ohwol enthehrlich, pothwendig für eine müszige Erweiterung zu gelten hatte. Und dasz dies wirklich die Intention des Dichters war. zeigt der Plural mit dem er fortfährt τούτοις πεποιθώς είμι; denn dieser findet seine Rechtfertigung nur darin, dasz Eteokles einen doppelten Schlusz gemacht hatte, einen mehr äuszerlichen von dem was erfahrungsmäszig bisher geschehen, den andern von dem was die innere ratio mit aich bringe. Darum auch mit nichten η δητ' αν zu schreihen ist mit Hermann, weil mit dieser Fassung alles in eine einzige Argumentation zusammengezogen würde, der dann nothwendig ein τού τω πεποιθώς entsprechen muste. - Auszerdem aber bielet die ganze Rede des Eteokles keinerlei haltbaren Verdachtsgrund dar. Denn für sehr wenig glücklich halte ich den Versuch, ihren Schlusz anzusechten und von diesen fünf Versen

τούτοις πεποιθούς είμι καὶ ξυστήσομαι αὐτός τις ἄλλος μάλλον ἐνθικατέφοις; άρχουτί τ΄ άρχαν καὶ κασιγνήτω κασις ἐχθοὸς ξύν ἔχθοῷ ἀτήσομαι. Φίο ὡς τάχος κτιμίδος, ἀξιμήν καὶ πετώρι προβλήματα

nur die drei ersten als aeschyleisch stehen zu lassen, so dasz zie alloc μ. ένδ. parenthelisch stände und ξυστησομαι αυτός mit den Dativen des dritten Verses verhanden wurde. An sich allerdings recht schlicht und einfach, was die Construction hetrifft; aber auch dem Gedanken nach so hart und knapp abgebissen, dasz das Gefühl, welches zum Reschlusz sämtlicher siehen Reden und Gegenreden eine besonders markierte Abgrenzung fordert, entschieden unbefriedigt bliebe. Und was hat man denn eigentlich auszusetzen an dem Gedanken: 'Fürst dem Fürsten und Bruder dem Bruder will ich als Feind gegen Feind mich stellen'? Möglich dennoch, wir wollen es einräumen, dasz έγθρος ξύν έγθοω στήσομαι, womit etwas wesentlich neues nicht gegeben, auch gerade keine schr glatte Construction eingeführt wird, nur ein erklärender Zusatz war, der in den Text eindrang. Aber dann genügte es, irgend ein paar andere kräftige Begriffe, um die wir nicht verlegen waren, durch jene Worte verdrängt zu denken; ein Recht anch zur Verurteilung des folgenden wurde uns aus der einen Interpolation noch keinesweges erwachsen. Dieses resolute Geheisz des Königs, ihm die Kampfeswaffen zu hringen, womit in so drastischer Weise allen Weiterungen ein Ziel gesetzt, jede rückwärta liegende Brücke nbgebrochen, mit scharfem Schnitt der Wondepunkt gezeichnet wird, in dem sich Wort und That, Vergangenheit und Zukunft scheiden. - ist das die Art solcher spielenden Zusätze, mit denen sich, über den im Texte scibst gegebenen Gedankeninhalt nicht hinausgehend, dilettiorende Byzantinerhände zu vergnügen pflegen? Freilich wäre es abgeschmackt, wenn Eteokles nichts weiter verlangte als Beinschienen, und nar zu deren ausschmückender Umschreibung noch die Worte alzune (nicht einmal αίγμων) και πετρών προβλήματα binzuträten. Aber ist es denn eine so grosze Zumutung, an ein αίγμην statt αίγμης, sowie an πτερών statt πετρών, und ferner daran zu glauben, dasz in der an kühnen Metaphern überreichen Sprache der griechischen Poesie, von deren Reichthümern uns gleichwol nur so arme Reste gerettet sind. πτερά habe können von fliegenden Wurfgeschossen aller Art (βέλη) gesagt werden, Warfspeeren und Schleudersteinen so gut wie Bogennfeilen? Wohin sollte es kommen, wenn alle solche απαξ είσημένα nus dem poetischen Lexikon zu streichen wären, und zumal dem neschylcischen? Noch nicht genng indes; wiederum hält man uns als neue Instanz entgegen, dasz Beinschieuen, Lanze und Schild, in dieser willkürlichen Unvollständigkeit von Rüstungsstücken, doch eine ziemlich unpassende Auswahl, ja noch mehr, dasz überhaupt bier alle Ansrüstung nicht an ihrem Orte sei, weil Eteokles schicklicher Weise schon bisber nicht als nabewaffact könne gedacht werden mitten zwischen seinen bewaffneten Kampfgenossen. Beiden Einwürfen ist mit éiner Antwort zu begegnen: ungewappnet soll er gar nicht, aber vollgewappnet brancht er auch nicht zu sein. Wie er war, vergegenwärtigen uns zablreiche bildliche Darstellungen auf Vasen; um Brust und Leib den Schuppenpanzer und darüber die Chlaena; zur Seite das kurze Schwert, auf dem Haupte den Helm; Füsze und Beine nur in leichten Schnürstiefeln, die nicht bis zum Knie reichen; in der Rechten das Attribut seiner Macht, den Königsscepter. Das ist die Tracht, nicht Friedenskleid und nicht Schlachtcostum, worin er, seit er mit V. 269 die Bühne verlassen, die Stadt durcheilt hat in bequemer Beweglichkeit, überall das nöthige zur Vertheidigung vorbereiteud, worin er auch V. 353 wieder austritt, die letzten Anordnungen zum wirklichen Kampfe treffend. Erst als Theilnehmer an diesem selbst vertanscht er die leichte Fuszbekleidung mit den schweren Erzschienen, den Friedensscepter mit Speer and Schild. Was soll er weiter? er ist eben fertig. Das einzige kann fraglich bleiben, ob füglich προβλήματα im Plural gesagt werden konnte für den einen Schild; einigermaszen fraglich freilich auch, ob die leichte Veränderung eines einzigen Buchstaben κνημίδας, αίγμην και πτερών πρόβλημ' αμα

dem Vorwurfe einer gewissen Mattigkeit entgehen werde.

Seben wir jetzt zu, ob sich Handhaben, wie wir sie in der Rede des Königs vergeblich suchten, in der vorangehenden des Bolen darbieten. In der That, man braucht sie nicht bis ans Ende zu lesen um einen Anstosz zu finden; aher am Ende findet man den stärksten. Hier folgen sich erstens die Verse 630 ff.

> τοιαυτ' έκείνων έστι τάξευρήματα. σύ δ' αυτός ήδη γνώθι, τίνα πέμπειν δοκείς. ώς ουποτ' ανθοί τώδε κηρυκευμάτων μέμψει: σύ δ' αυτός γνώθι ναυκληρείν πόλιν

in so handgreiflich verkehrter Ordnung, dasz meine Umstellung der beiden ersten wol kaum anf einen Widerspruch stoszen kann. Denn erst musz doch der Bote seinen Bericht über den siehenten Gegner abschlieszen, ehe er von allen siehen Gegnern und Berichten im ganzen sprechen kann. Zweitens aber ist dem Dichter die Wiederholung des σῦ δ' αὐτὸς γνώθι nach so kurzem Zwischenraum in keiner Weise zuzutranen; und das wird durch Hermanns, auch an sich nicht hinlänglich motivierte Aenderung γνώθι· ναυκλήρει πόλιν nicht besser. Man könnte den Sitz des Verderbnisses im ersten Verse suchen und diesen etwa so herzustellen meinen: καὶ τῶδε φωτὶ γνώθι τίνα πέμπειν δοχείς. Allein einmal bleibt so die Entstehung des ήδη unerklärt; sodann hat wol gerade hier der Dichter nicht ohne Absicht in das αὐτός eine leise Vorandeutung dessen gelegt was hernach geschieht, dasz nemlich Eteokles sich selbst als Gegenkämpfer stellt; endlich geschieht es auch an sich leichter, dasz beim abschreiben aus Versehen ein vorher dagewesenes wiederholt, als ein später folgendes vorweg genommen wird. Also wol im letzten Verse ward durch die irrthumliche Wiederholung etwas verdrängt, was sehr füglich etwa dieses sein konnte im Gegensatze zn ανδοί τωδε:

> τοιαὺτ' ἐκείνων ἐστὶ τάξευρήματα. ὡς οὖποτ' ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων μέμψει· τὸ σὸν δ' ο ὖ ν ἐστι ναυκληρεῖν πόλιν.

Aher jener Schluszvers des den Polynikes betreffenden Botenberichts συ δ' αυτός ηδη usw. hat schwerlich so allein gestanden. Von den Worten - nieht einmal des Polynikes selbst, sondern der auf seinem Schilde dargestellten Dike: κατάξω ανόρα τόνδε, και πόλιν έξει πατρώων δωμάτων τ' έπιστροφάς, wäre der Uebergang zu der Aufforderung συ δ' αυτός γνώθι ein überaus harter und unvermittelter. Mit entscheidendem Gewicht tritt aber hinzu, dasz es überall ohne Ausnahme zwei Verse sind, in die der Bote seine schlieszliche Mahnnng an den König einschlieszt. So V. 376: τίν' αντιτάξεις τῷδε; τίς Ποοίτου πυλών κλήθρων λυθέντων προστατείν φερέγγυσς: V. +16 f.: τοιώδε φωτί γνώθι τίς ξυστήσεται τίς ανδρα κομπάζοντα μη τρέσας μενεί; V. 451 f.: καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τον φερέγγυον πόλεως ἀπείργειν τησόε δούλειον ζυγόν. V. 480 f.: τοιούδε φωτός πείραν εύ φυλαπτέον. φόβος γὰρ ήδη πρὸς πύλαις κομπάζεται. V. 576 f.: τούτω σοφούς τε κάγαθούς άντηρέτας πέμπειν έπαινώ δεινός ος θεούς σέβει. (Vom fünften Bericht wird nnten die Rede sein.) Diese Regelmäszigkeit läszt also auch an unserer Stelle die Annahme vollkommen gerechtfertigt erscheinen, dasz hier mit der gestörten Ordnung ein Ausfall

620

Hand in Hand gieng. Unter verschiedenen Möglichkeiten konnte der verlorene Vers z. B. so lauten:

ούτως ό τουδε χόμπος είς σε μαίνεται· σὺ δ' αὐτὸς ἤδη γνῶθι, τίνα πέμπειν δοκεῖς:

nm nicht mit störkerer Hervorhebung der Person είς σαυτόν τελεί zu setzen, oder ohne alle Personalbeziehung etwas wie τοιόσδ' ὁ τοῦδε κόμπος οὺκ ἀνασχετός und was dergleichen mehr ist.

Zum Theil versteckter, aber nicht minder zwingend sind die Anzeichen einer zweiten Lücke im vorangehenden. Man überlese doch einmal den ganzen Eingang dieser Rede im Zusammenhange:

ganzen Eingang uteser nede im zusammennan, τον εβδομον δη τονδ' έφ' έβδομαις πύλαις

τον εβοομον ση τονο εφ εβοομαις πυλι λέξω, τον αυτού σου κασίγνητον, πόλει

οΐας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας, πύργοις ἐπεμβὰς κάπικηρυχθεὶς χθονί, 615

άλωσιμον παιάν ἐπεξιακχάσας, σοὶ ξυμφέρεσθαι καὶ κτανών θανείν πέλας,

σοί ξυμφέρεσθαι καὶ κτανών θανείν πέλας, η ζώντ' ατιμαστήρα τώς σ' ανδρηλάτην

φυγή τον αυτόν τόνδε τίσασθαι τρόπον. τοιαυτ' αυτεί, και θεούς γενεθλίους

καλεί πατρώας γης έποπτήρας λιτών των ων γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία.

Wen hefremdet es nicht, dasz die sowol vorher (οίας αράται -) als nachher (τοιαύτ' ἀυτεί -) mit so viel Gewicht erst angekündigten, dann hervorgehobenen Drohnngen des Polynikes doch nicht einmal in einem freien und selbständigen Satze auftreten, sondern in der syntaktischen Fügung nur erst dem Relativsatze ofag aparat untergeordnet erscheinen? Indem so ihr eigentlicher Inhalt in die Ankundigung selbst gleichwie epexegetisch verflochten ist, kann ihre Bedeutung nicht anders als anf eine für das Gefühl sehr unbefriedigende Weise zurücktreten. Indessen dies kann man eben Gefühlssache nennen; Sache der unerbittlichen Logik dagegen ist ein anderer Anstosz, der in der Formnlierung des Drobgelübdes selbst liegt. Was ist es eigentlich, das der Bote den Polynikes sagen läszt? Den Worten nach, wie sie nnn einmal lauten, doch nichts anderes als dieses: 'er schwort, entweder zu sterben mit gleichzeitiger Tödtung deiner, oder' - nun doch nnmöglich: 'wenn du leben hleibst', sondern vielmehr 'wenn er lehen hleibt, dich nach Gehühr zn züchtigen'. Und diesem mit Recht erwarteten Gegensatz zu Liebe war es, dasz man an V. 618 hernmbessernd hald in ζωντ' bald in τως das Verderbnis eines auf den Polynikes znrückgebenden Nominativns ζων oder σως vermutete, wie ich selbst früher that. Aber ist denn dieser formell richtige Gegensatz auch der sachlich angemessene? ist denn das eigene lebenbleiben oder sterben für des Polynikes Intention die Hanptsache, und nicht vielmehr das Schicksal des Eteokles, das diesen als fallenden oder als lebend überwundenen treffen werde? Eine weit schärfere Auffassung des erforderlichen Gegensatzes war es somit, die an dem Accusativ ζώντα festhielt, aher denn das ist nun die nnweigerliche Consequenz - dann auch als die gegensätzliche Erganzung zn ζώντα τίσασθαι kein θανείν mit einem nebensächlichen Participium ατανών brauchen kounte, sondern den Begriff des tödtens als Hauptsache verlangte: η πτανείν σε η ζώντα τίσασθαι. Und das war es ohne Zweifel, was Schütz, der manchmal. ganz fein fühlte, zai zravejv Bavav zelac wünschen liesz statt des überlieferten και κτανών θανείν πέλας. Aber für wirklich genügend kann selbst dies noch nicht gelten, wie man sich alshald üherzeugt, wenn man sich zu einer umfassenden Betrachtung der Situation und der durch sie hervorgerufenen natürlichen Empfindungen erheht. Vier mögliche Fälle giht es überhaupt: entweder dasz beide sterben; oder dasz heide lehen bleihen (und nur einer den andern überwindet); oder dasz Polynikes lehen bleibt und Eteokles stirbt; oder dasz Eteokles leben bleibt and Polynikes stirht. Dasz den letzten Fall Polynikes in seinem zuversichtlichen Selhstvertrauen ganz ausschlieszt aus dem Kreise der Möglichkeiten, ist vollkommen begreiflich: so gut wie er auch für den zweiten Fall dem Gedanken keinen Raum gibt, dasz Eteokles der Sieger sein konne. Aber rein nuverständlich bleibt, warum er anch den dritten Fall, dasz er als Sieger den Etcokles überlehe, ausschlieszen soll, wie er gleichmäszig thut wenn κτανών θανείν und wenn Davov zravejv gelesen wird. Alles, woran ihm liegt, ist Rache zu nehmen an Eteokles, sei es durch Vernichtung, sei es durch schmachvolle Verbanning. Den eigenen Tod kann er unmöglich als durch selbstverständliche Nothwendigkeit mit der Tödtung des Eteokles verhunden denken, sondern psychologisch verständlich nur in diesem Verhältnis dazu: 'entweder dich zu tödten, und müste es auch mit eigenem Tode sein.' Diese Gedankennüance aber durch blosze Buchstabenveränderung zu gewinnen, möchte jeder Versuch vergehlich sein: geschweige dasz so leichten Kaufs zugleich der vorher gestellten Forderung eines selbständigen Satzes für den Inhalt der xarevyματα zu genügeu wäre. Dagegen wenn der Dichter beispielsweise so geschrieben hatte:

ούες άρθτευ καὶ καττίχται τύχες.
πόργους δ΄ ἐπιμβάς καπικηρογθείς 20ουί,
ἀλώσμον παιάν ἐπεξιακτρίσες,
οδὶ ξυμαξοσθαί [σησιν, αντοσέργο χερὶ
ἐλιμμένος] και νέτ σε καὶ θα νών πίλας,
η ζώντ ατιμαστήρα τώς σ΄ ἀνδηρλατην
φυγή τὸν αντον τοὐο ε ἴασοδαι τρόπου.

so lag es, wenn einmal im Archetypus unseres Textes von der Nitte des aften Verses zur Nitte des andern übergesprungen war, nahet genug, die nun zugleich unnetrischen und unaystaktischen Worte σοὶ ξυμφέρειθθα κανείν σε καὶ θυνών πίλες suf die einfachste Weise zu dem Trimeter und der Construction zu bringen, die wir jetzt in dem καὶ κανεύν θυνείν πίλες vor uns haben; denn eine Dittographie wie eine state termen der Construction zu bringen, die wir jetzt in dem

totaut' autei usw...

κτανείν θανών gehört ja zu den allergeläufigsten. Wie das τώς, mit

620

seiner hier vortrefflich passenden deiktischen Kraft, Anstosz geben und gar als tautologisch mit τον αὐτον τονδε τρόπον erscheinen konnte. hegreist man schwer; heide Ausdrücke haben ja gar nichta mit einander zu schaffen; 'oder dich, der ihm ein so beschimnfender Landesvertreiher geworden, in ganz derselben Weise (d. i. gleich schimpflich) mit Verhannung zu strafen."

Die Anerkennung der hiermit nachgewiesenen zwei Lücken finde ich unvermeidlich, andere Lücken so wenig wie Interpolationen irgendwo indiciert, also die Zahl von gerade 24 Versen hinreichend gesichert. damit aber den Parallelismus des sieh enten Redenpaares glaubwürdig dargethan. Zugleich wird aber, wie sich hoffen läszt, schon durch die bisherigen Erörterungen der berkömmliche Glaube hinlänglich erschüttert sein, dasz sich in dieser Tragoedie mit Besserungen im kleinen auskommen lasse, weitergreifende Zerrüttungen in ihr keinen oder wenig Platz gegriffen hätten. Indem wir von der gegentheiligen Gewisheit hiermit Act nehmen, dürfen wir zugleich auf die wolthätige Wirkung dieser Erkenntnis rechnen, dasz man weiterhin nicht zu sehr zprückschrecke vor vermeintlichen Wagestücken, die doch nur innerhalb der Analogie aller bisherigen Operationen stehen. Von diesen letztern selhst - das wolle man nur nicht vergessen - ist keine einzige dem behaupteten Parallelismus zn Gefallen vorgenommen; alle blieben gleich nothwendig, auch wenn an diesen nie gedacht worden wäre. Nicht anders verhält es sich mit dem allergrösten Theile der Bedenken und Schwierigkeiten, die das sechste Redenpaar in besonders reicher VI Fülle darbietet. Wem es nur um die äuszerlich scheinhare Durchführung einer 'Hypothese' (denn so wird man sie voraussichtlich trotz eller Protestation doch nennen) zu thun ware, hatte es ja sehr hequem, sich an die jetzige Gestalt jener Reden zu halten, welche uns die schönste Symmetrie von je 29 Versen, oder mit Ahrechnung der heiden Hermannschen Athetesen (554. 582) von je 28 Versen entgegenbringt. Und doch müssen wir gerade diese anscheinend vollkommene Harmonie mit schonnngsloser Hand zerstören, zunächst und hanptsächlich darum, weil die Erwiderung des Eteokles, sohald man näher zusieht, durch ganz unleugbare Interpolationen zu ihrer gegenwärtigen Ausdehning angeschwellt ist. Eine solche Interpolation meinte schon Dindorf zn finden in dem ganzen Verse 594, aber dieses ohne alle Noth, wie ich glanhe, und darum mit Unrecht. Richtig interpungiert (denn offenhar unrichtig hat Hermann die Worte βία φρενών, oder wie er nach den schlechtern Autoritäten schreibt, φρενών βία zu dem vorangehenden gezogen) lautet die Stelle also:

ούτος δ' ὁ μάντις - - -590

ανοσίοισι συμμιγείς θρασυστόμοισιν ανδράσιν, βία φρενών τείνουσι πομπήν την μακράν πάλιν μολείν, Διος θέλοντος συγκαθελκυσθήσεται.

595

Was aber, um kurz zn sein, ware denn hier mit Fng einzuwenden N. Johrb. f. Phil. w. Poed. Bd. LXXVII. Hft. 11. 51

gegen diese Uebersetzung: 'er, den frechzungigen Munnern gesellt, die da thörichten Herzens trachten die weite Wegessendung wieder rückwärts zu wandern' (d. h. 'die sich einbilden, wolverrichteter Sache in ihre ferne Heimat zurückzukehren'), 'wird, so Zeus will, mit ihnen zusammen hiuabgerafft werden (zum Hades)'? Denn wer heiszt uns denn mit Dindorf von der schlechten Lesart moliv auszugehen, die freilich zu lauter Ahgeschmacktheiten führt, während doch πάλιν nicht nnr im Medicens steht, sondern auch vom alten Scholiasten gelesen ward? Was sich nemlich jetzt in den mediceischen Scholien vorfindet, erst τοις δομώσι τη βία, dann έπὶ την είς "Αιδην αποικίαν έλκυσθήσεται μολείν την έναντίαν τη είς Aργος, das sind offenbar zerrüttete and durcheinandergeworfene Reste zweier verschiedener Erklärungen, deren eine, sehr verwunderliche, sieh allerdings auf die Variante πόλιν zu beziehen scheint, die andere dagegen, der Hauptsache nach etwa so herzustellen: τοις όρμωσι μυλείν την έναντίαν τη είς "Λογος (elwa mit dem Zusatze ήγουν την κάθοδον), eben so deutlich auf die Lesart πάλιν geht. Die Länge des Weges wird aber hier hervorgehoben wie V. 527 ξοικε μακράς κελεύθου ου καταισχυνείν πόρον, um zu der gewaltigen Kraftanstrengung die voraussichtliche Nichtigkeit des Erfolges in recht grellen Contrast zu stellen.

Eine andere Interpolation ist zwar, und ganz in der Nihe, nach meiner Ueherzeugung wirklich vorbanden, aber sie bleith ohne Einflusz auf die Summierung der Verse. Nicht leicht werde ich mieh nemlich überreden, dasz der Vers, mit dem die Charaktertüchtigkeit des Amphiarans geschildert werden soll, aus vier kahlen Praediciaten so mattlierzig zusammengestoppelt worden sei wie es in der Vulgata geschieht:

οὖτος δ΄ ὁ μάντις, υίὸν Οἰκλέους λέγω, 590 σώφοων, δίκαιος, ἀγαθός, εὖσεβης ἀνήο, μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγείς nsw.

Das ist doch offenbares Flick- und Stückwerk, dessen einzelne Lappen noch dazu alle aus der Nachharschaft zusammengehorgt sind: σωσρων ans V. 549, δίκαιος aus V. 579 [vgl. 586], αγαθός aus V. 576, εὐσεβής aus V. 583, vgl. 579. Und auszerdem: kann denn ein einfaches avadoc in dieser Sprache der Poesie 'wolgesingt' oder 'tugendhaft' bedeuten. und ware es nicht vielmehr 'tapfer', wie eben erst in V. 576 σοφούς τε καγαθούς? handelt sichs aber hier um Tapferkeit? and wenn, ware wol die Tapferkeit passend zwischen zwei Eigenschaften der innern Gesinnung gerade in die Mitte gesetzt? Gewis so wenig, wie auch der allgemeine Begriff der Tugend oder Güte (wenn man aya Dos so faszt) zwischen zwei specielle sittliche Eigenschaften wie δικαιοσύνη und εὐσεβία. Von Aeschylus ist demnach der Vers sicher nicht; aber einfach ausfallen kann er doch darum keinesweges; eine Bezeichnung des sittlichen Wesens verlangt der Gegensatz und das tertinm comparationis unweigerlich, und das gleich folgende μέγας προφήτης ist dazu nicht genng. Also ein aeschyleischer Vers, der ehen durch die jetzt dafür vorfindlichen Glosseme verdrängt worden, stand hier, ein

Vers, mit dem die σωφροσύνη and όσιότης dea Amphiaraus in irgend einer poetischen Wendung (z. B. nach Art von V. 574f.) kräftig genug wird ausgenagt gewesen sein, dessen anch nur mulmaszliche Gestalt indes errathen zu wollen reine Spielerei ware.

Hingegen aber, wie war es möglich, dasz dem Spürauge aller Heranageber die Verse 583 - 589 haben entschlüpfen können, mit denen der vorangeschickte allgemeine Satz ομιλίας κακής κάκιον ουδίν also exemplificiert wird:

η γαρ ξυνεισβάς πλοίον ευσεβής άνηρ ναύταισι θερμοίς καὶ πανουργία τινὶ όλωλεν ανδρών συν θεοπτύστω γένει, η ξύν πολίταις ανδράσιν δίκαιος ών έγθοοξένοις τε καὶ θεῶν αμνήμοσιν ταύτου κυρήσας έκδίκως αγρεύματος,

585 πληγείς θεου μάστιγι παγκοίνω 'δάμη.

Wann hat man erstens erlebt, dasz zwei demselben Zweck dienende Vergleiche mit 'entweder - oder' aneinandergereibt werden? Indessen dafür wäre gleich Rath geschafft, sobald man nur das erstemal ή γάρ schriebe. Aber was sollen uns hier überhaupt zwei Vergleiche, von denen der zweite, weit entfernt mit etwas nachdrücklicherem eine Steigerung, oder mit etwas concreterem eine lebendigere Veranschaulichung zu geben, ganz im Gegentheil nur eine Abschwächung und Verflachung mit sich führt? Und zwar darum, weil das erste Bild ein weit individuelleres, schärfer begrenztes, demnach plastischeren ist, das zweite ein viel generelleres, mehr in die Breite und Weite gehendes. darum nncharakteristischeren. Und nicht einmal die Empfehlung einlenchtender Naturwahrheit an sich hat es. Dasz eine frevelhafte Schiffsmannschaft zur Strafe ihrer Rnchlosigkeit von den Göttern durch Schiffbruch zn Grunde gerichtet wird, and der znfallig in ihre Gesellschaft gerathene rechtschaffene mit ihr, ist ein Hergang, der im natürlichen Laufe der Dinge liegt, und keine Seltenheit. Danz aber gleich eine ganze Stadt, weil ans lauter ungastlichen und gottvergessenen Einwohnern bestehend, ohne dasz man erfährt wie, zu Grunde gehe samt einem einzelnen, der, man erfährt wieder nicht warnm and wie so, als gerechter unter ihnen lebt, das ist doch in der That ein seltsamer, weder im Kreise des gewöhnlichen noch des wahrscheinlichen liegender Fall; was aber nicht leicht verständlich ist durch aich selbst. wie soll das den Zweck eines guten Bildes, ein anderes verständlich an machen, erfüllen? Und nun, noch näher besehen, selbst wenn man die Znlässigkeit eines Doppelvergleichs, und diese a Doppelvergleichs, einen Augenblick zugäbe, wäre dann wenigstens die formelle Gestaltnng der Sätze eine schickliche und anstoszlose? Sie ist vielmehr so mangelhaft, dasz sie eher eine Misgestaltung zu beiszen verdient. Gehört av, wie Hermann will und wie en das natürlichste ist, zn δίκαιος, so bleibt für den Eingang dieses Satzes, da wo wir im ersten Gleichnis ein ξυνεισβάς πλοΐον haben, gar nichts übrig als das nackte ξύν πολίταις ανδράσιν; verbindet man das aber mit ών, so ist dieses ξύν

— σων, gegen das malerische ξυνισθές πλοϊον gehalten, über die Maszen mett und ahfaltend. Gründe geneg, meine ich, um ens die Ucherteugung zu gehen, dasz wir es hier mit der spielenden Erweiterung eines müszigen Versmachert zu than haben, dasz sich Aeschylus mit dem einen einfachen, schlagenden, rund in sich geschlossenen Bilde weise begungte, and dasz, wie os fast Regel ist in solchen Fällen, das echte and unechte heilweise durcheinander gerarhen ist. Für die Scheidung können auf den ersten Anhlick mehrere Wege angezeigt scheinen; nachdem ich sie alle durchproblert, stehe ich nicht an mich nach Ahwägung sämtlicher Momente für die nachstehende Auseinanderlegung zu entscheiden. Echte Verse sind:

| Carponeracin Bonto relibe binar     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ή γαρ ξυνεισβάς πλοίον εύσεβής ανήρ | 583 |
| ναύταισι θερμοίς και πανουργία τινί | 584 |
| ταύτου κυρήσας έκδίκοις άγρεύματος  | 558 |
| πληνείο θεού μάστινι πανκοίνω δάμη. | 589 |

ἐκδίκοις hat Prion gut verhessert; sowol ἐκδίκως als ἐνδίκως in strictem Since ist zu viel gesagt und gegen die Intention des redenden; ἐνδίκως aher nach Hermannscher Erklärung mäszig und hedeutungslos. Interpolation aber ist:

| η ξύν πολίταις ανδράσιν δίκαιος ών | 586 |
|------------------------------------|-----|
| έχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοσιν  | 587 |
| όλωλεν ανδρών σύν θεοπτύστω γένει. | 585 |

Zwar kann es scheinen, desz die zwei Schluszverse der echten Fassung, wie sie nagenommen worden, an einer gewissen Ueherfüllung leiden, und leicht möchte daher jemand auf den Gedanken kommen, die Vergleichung licher mit ræviroë - αρχεάματος, διαλιαν γέναι shzuschlieszen, den Vers πληγαίς — 'δάμη aber zum Endverse der Interpolation zu machen. Indessen dazu ist letzterer doch zu gewählt in Bild und Ausdruck, während die Verfertigung eines so einfach componierten Verses wie διαλιαν — γέναι, samt seinem gar nicht leilhichen Wiederholungen ἀναράου nach ανδαάντο, γδοι(πότογο) nach Θεών, αύν nach dem ohen in ganz gleicher Beziehung und Construction degewessenen ξύν, einem mitterenden Byzantiere glaublich geung zugetraut werden mag. Und Gedrängtheit der Begriffe bis zur Ueherfülle ist is doch nicht naneschyleisch.

Wenn hiernach die Rede des Eleokles zum Schaden der vorzusgesetzten Symmetrie um drei Verse verkürt erscheint, so hietet zwar eine noch schärfere Prüfung der interpolierten Stelle underzeils auch wieder einigen Ersatz für diesen Verlust, sher allerdings keinen quantitativ ausreichenden. Nicht ohne Verwunderung scheu wir nemich einen der als echt erkannten Verse von jedem Bedenken hisber freigeblieben, den V. 584 wurfund 764paof; zud πανουργής τυλ. Dazs, das keine vernünflige Ausdrucksweise sei; fühlte Arnand, mit seinem plumpen Verbesserungsvorschlage zud πανουργαστίντα. Vara Blo mfield führt uns einen Schwarm von Beispielen vor, in denen res pro

ibn; sieht man aber näher zu, so passt kein einziges. Niemand lengnet, dasz man plenum exiliis mare sagen könne und gesagt habe (Tacitus) für exulibus. Wer aher hat je gelesen plenum profugis et exiliis? Auch wir sagen ohne Bedenken: "wer einen Bund schlieszt mit der Ungerechtigkeit, hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er mit ibr zugleich untergeht." Aber kann man darum auch sagen: "wer mit Freylern und Ungerechtigkeit einen Bund schlieszt'? und nnn gar 'wer mit Freylern und Ruchlosigkeit dasselbe Schiff besteigt'? oder vielmehr noch individueller: "wer mit hitzköpfigen Schiffsleuten und mit Ruchlosigkeit zusammen ein Schiff besteigt'. Wem vor solchem Deutsch graut, sollto sich doch anch einem θερμοίς και πανουονία nicht gefangen gehen, weil es überliefert ist. Vielleicht batte man die Besserung sehr nahe und einfach in einem ναύταισι θερμοίς είς πανουργίαν τινά, oder in noch trenerm Anschlusz an das überlieferte είς πανουργίαν τισί. Der Gedanke liesze so nichts vermissen; dasz sie θερμοί, heiszhlütig, hitzköpfig sind, begründet an sich noch keine Schuld, sondern erst desz sie es zu einer Uehelthet sind, dergleichen bei ναύται, die z. B. sls Piraten gedacht werden, nshe genug liegt. Aher dennoch - die Verwandlung eines zal in elc, ohgleich es ja anch an solchen Beispielen nicht fehlt, ist mir doch zu stark gegenüber einem mildern Wege, auf dem wir dasselbe erreichen. Denn die begriffliche Erganzung, deren das einfache Θερμοί hedarf. läszt sich ja ehen so gut, wie durch eine nähere Bestimmung mit elg, auch durch ein hinzugefügtes zweites Praedicat bewirken, von dem καὶ πανουφyla revl nur der navollständige Rest za sein braucht. Ich weisz es ja wol, wie sehr die herschende Meinung vor jeder Annshme einer Auslassung znrückzuschrecken pflegt, und wie weit sie entfernt ist, diese Annahme jemals für ein gelinderes Auskunftsmittel zu halten als jede Buchstahenvertauschung und Wortveränderung. Aber ich kann mir nun einmal nicht helfen: Jahrzehnde lang fortgesetzte unbefangene Beohachtung dessen, was hei der successiven Fortpflanzung der alten Texte vor anderm zn geschehen pflege, hat mir je länger je mehr die Ueberzengung anfgedrängt und befestigt, dasz unter allen Verderhnisarten der Ansfall von Worten und Sätzen diejenige ist, die einen unverhältnismäszig gröszern Spielraum gehaht hat, als ihm die Gewöhnung der heutigen, anf die Herstellung jener Texte gerichteten Praxis einräumt. Und wenn die speciellere Wahrnehmung, dasz inshesondere bei Dichtern nichts hänfiger ist, als dasz Lücken mit Interpolationen und Transpositionen Hand in Hand gehen und durch sie hervorgerufen sind, anch hier mehrfache Belege schon gefunden hat und neue weiterhin finden wird, so fehlt es eben such in unserer Stelle nicht an solchem Indicienheweis. Das eindringen des angesetzten Flickwerks und dazu die Verstellung des Verses ölcoler usw. war, wenn ich nicht sehr irre, Schuld, dasz ein aeschyleischer Vers aussiel, der sich etwa so exemplificieren läszt in Verbindung mit seinen Nachharn:

> ή γὰς ξυνεισβάς πλοῖον εὐσεβής ἀνὴς ναύταισι Θεςμοῖς καὶ πανουργία τινὶ

[προς σχούσει τον νούν έν φρενών δυσβουλίαις,]\*)
ταύτου πυρήσας έπδιποις αγρεύματος
πληγείς θεού μάστιγε παγποίνω δάμη.

πληγείς σεου μαστιγί παγκοινώ σα ούτως ο μάντις usw.

Denn dieses ourse, empfindet jeder als kräftiger und bündiger denn das gewöhnliche ourse, d', ja als das was allein an aeiner Stelle ist, wo die Anwendung einer allgemeinen Wahrheit auf den besondera Fall gemacht werden soll. Und so eben hatte ja der Mediceus von erster Hand vor der schlechtee Orrecteur in ourse (siec).

Jetts haben wir auf dieser Seite 27 oder (ohne 583) 26 Verae: auf der andern aber sied es 29 oder (ohne 54) 28. So sehr wir diese 29 verringert winschen müssen, so können wir doch gewissenbalter Weise nicht suhnin, anch in dieser Botserde noch eine Lacke anzarekennen, sie also im Gegentheil leider noch zu vergrössern. Zwei Hauptkreuse haben in dieser Rede die Heruugsher mit gatem Grunde gepeinigt, erstens die Besiehung der nach der arkandlichen Fassung im Munde des Amphiaraus gehänfern Schelprendeitat V. 553-556:

κακοίσι βάζει πολλά Τυθέως βίαν, τον άνοροφόντην, τον πόλεως ταράκτορα, μέγιστον Άργει τών κακών διδασκαλον, Έρινύος κλητήρα, πρόσπολον φόνου,

χαιχών τ' Αθράστω τώνδε βουλευτήριον·
nnd zweitens die Gestalt und Construction der drei auf den Polynikes
besüglichen Verse 557 —559:

και τὸν σὸν αὖθις πρόσμοραν ἀδελφεὸν ἐξύπτιάζων ὅμμα, Πολυνείκους βίαν, δίς τ' ἐν τελευτῆ τοῦνομ' ἐνδατούμενος,

xaleš -.

zuweisen sein. Und doch kann nichts gewisser sein, als dasz avoo-

555

φόντης chenno nar auf den Tydens passt, wie Ερεννός πλητής nur auf den Folynikes. Das erste ist an sich klar, weil wir von einem Mord ") oder wenn einer ampullas ei sesquipedalla verba lieber hat, etwa τολμηφά προστρίπουοι μηχανήματα

des Polynikes rein gar nichts wissen, vom Tydeus aber sehr genau. dasz er eben wegen Blutschuld aus Kalydon flüchtig nach Argos kam, Eorvic aber ist, so schlechthin gesagt, überhaupt nur verständlich. wenn die über der genzen Handlung unseres Stückes waltende, durch den oedipodeischen Flnch in Bewegung gesetzte Erinys des thebanischen Königshauses gedacht werden soll. Diese ist, auch ohne weiteren Zusatz, hinläuglich angedeutet, wenn entweder der sprechende Etcokles ist, oder, falls ein anderer, wenn vom Geschlechte des Oedipus, vom Geschicke Thebens die Rede ist. Hier redet ja aber Amphiaraus, and er redet von Argos, und ist auf den Polynikes noch gar nicht zu sprechen gekommen; meinte er aber eine auf Argos bezügliche Erinys, so blieb dies eben, ohne irgend eine nahere Bestimmung, ein ganz vager und darum unverständlicher Ausdruck. Hiernsch ist das vom Kritiker einzuschlagende Verfahren so unzweidentig wie möglich vorgezeichnet: wir lassen dem Tydeus, was nothwendig des Tydens ist (V. 553); wir nehmen ihm, was nur des Polynikes sein kann (V. 555); wir geben aber dem Polynikes nicht noch hinzu, was, der Sache nach beiden mit gleichem Rechte znkommend, dem Tydeus schon deshalb verbleiben musz, damit nicht dessen allzu gekürzte Praedicate in Misverhaltnis zu dem πολλά kommen. Ich meine den V. 556 κακών 'Αδράστω τωνδε βουλευτήριου: denn obgleich sllerdings als hangtsächlichen Verleiter und unmittelbaren Ueberreder zum Kriege die Sage ansdrücklich den Tydeus hervorhebt, so wurde doch natürlich an sich nichts hindern, einen so weiten Begriff wie Bouleurnoge auch auf den Anstifter selbst, in dessen Interesse sich Adrastas zum Zuge entschlosz, anzuwenden. - Während sonach mit der Entfernung des einen, an falsche Stelle verschlagenen Verses 555 auf Seiten des Tydens alles in Ordnung ist, such jener Vers an seinem richtigen Platze vor die t' en relevin non zom erstenmel diese Verbindung mit re grammatisch verständlich macht, kann doch auf Seiten des Polynikes dsmit noch keinesweges alles in Ordnung gebracht sein. Wo immer wir etymologischen Namensspielen begegnen, wie sie die specifische Liebhaberei der griechischen Tragiker so gern sawendet, stets finden wir sie, wo nicht vollständig erschöpft, doch so weit ausgeführt, dasz die ominose Deutung klar und bestimmt hervortritt. So wenig wie z. B. V. 809 blosz gesagt ist of dir opding nat' έπωνυμίαν ωλοντ' ασεβεί διανοία, sondern die έπωνυμία wirklich nachgewiesen wird mit dem Zusatz Ixlesvol z' ertov] nal noluverneis, so wenig genügte hier das sbgerissene und in der Luft schwebende τουνομ' ένδατούμενος; es muste, wenn auch in der kürzesten Andeutung, binzutreten, was für ein Begriff, zutreffend und snwendbar auf die Situstion der Wirklichkeit, durch das evdareicoas heranskomme. Wenn irgendwo, so ist uns sicherlich hier ein Vers verloren gegangen. Das ganze gestaltet sich nach allem diesen etwa so:

> Όμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος παποῖσι βάζει πολλὰ Τυδίως βίαν, τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράπτορα

| κακών τ' 'Αδράστω τωνδε βουλευτήριον.                                       | 556 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| καὶ τον σον αυθις εἰς ομόσπορον κάσιν                                       | 557 |
| έξυπτιάζων όμμα, Πολυνείκους βίαν,                                          | 558 |
| Έρινύος κλητήρα, πρόσπολον Φόνου,                                           | 555 |
| δίς τ' έν τελευτή τουνομ' ένδατούμενος<br>[πολυστενάκτων νεικέων άρχηγέτην] | 559 |
| xayei.                                                                      | 560 |

(oder τοιούδε νείχους πολυχανούς άρχηγέτην and dergleichen mehr.) Wenn die Praedicate des Polynikes ohne Artikel stehen, die des Tydens V. 553 mit ihm, so ist dies aus der Verschiedenheit der Construction vollkommen verständlich; wie seiner in V. 555 das einfache zalei nicht hedurfte ('er nennt ihn Rufer der Erinys, Schergen des Mordes and . . . Hadersanstifter"), so ist er vorher gang an seinem Orte: er schilt den Tydeus mit vielen Schmähungen, als den, der da Blutachuld auf sich geladen' nsw. \*) Auch dasz ihn das zweite Praedicat molegic rapaxroom hat, das folgende in V. 556 nicht hat, ist ehen so achr in der Ordnung; heide Aussagen bilden ein ganzes, das als solches dem avoogovene parallel steht: 'er hat den Adrastus zur bosen Unternehmung verleitet and dadurch die Stadt Argos in Verwirrung gestürzt', oder wenn man lieher will, 'er hat die Stadt in Verwirrung gestürzt, indem er den A. ühel berieth'. Denn warum in aller Welt soll man hei der molic an Thehen denken mussen, wie einige behanptet haben? Ist es doch Amphiaraus, der spricht, und natürlich znnächst im Interesse seiner heimatlichen Stadt, als welche in ihm. dem mit Adrastus verschwägerten, Argos gelten muste. - Wenn das ôle t' ev releurn mit Hermann in dugextéleurov verwandelt werden muste, so ware die Reihenfolge der Verse so umzuandern: ¿¿variaζων -- , δυσεκτέλευτον -- , πολυστενάκτων -- , Έρινύος -- , καλεί --: schon an sich nicht gerade zum Vortheil der Symmetrie. Denn dieser entspricht es in unserer obigen Anordnung vortrefflich, dasz das eine wie das anderemal ein ans zwei praegnanten Praedicaten knapp gegliederter Vers (τον ανδροφόντην, τον πόλεως ταράκτορα and Egiνύος πλητήρα, πρόσπολον Φόνου, wie doch offenbar statt φόνου zu achreiben ist) Fortsetzung und Abschlusz findet in einem ausgeführteren Gedanken, der den Kern der Sache giht: nemlich die Schuld der Herheiführung des Krieges dort durch verleitenden Rath, hier durch die Erhebung angerechter Ansprüche. Aber die Ueherlieferung des V. 559 ist mir auch ganz manstöszig, sowol in dem die evdarovusvoc.

a) Damit soll nicht geleugest werden, dazz anch bei den Praedicate des Polynikes der Artikeis schem kon nich aber er muste es nicht. Auch das war möglich und nicht unpassend, Ee, zägrigen, rodorsolow, ohne Artikel in setzen und dann den ans der Paronomasib ehrgeleiteten Hanptbegriff, in dem die Vorwirfe des Amphiaraus enlminieren, mit dem Artikel folgen zu lassen; 'den wahren Urieber des ganzen bejammenswerthen Haders.' Wem das besser gefüllt, der kann sieh den ungefallenen Verz z. B. so denken: tör nöchardpriver zwizder dergriftyfray, oder wenn man die uncontrahierte Form nicht gelten lassen mag, röv roöds zwizow; nolozaronje zegryptfray oder dergleichen.

welches in gerade wie bifariam dispertiens gesagt ist, als in dem ev τελευτή. Wie die πολλά κακά, die Amphiarsus vom Tydeus aussagt, in Wirklichkeit doch keinesweges gedacht werden sollen als hlosz ans den zwei Versen του ανδροφόντην - und κακών τ' 'Αδράστω - bestehend, ehen so ist ja Ερινύος κλητήρα, πρόσπολον Φόνου blosz heispielsweise gesetzt als Symbol einer längeren Rede im Sinne dieser Praedicate: und darum konnte sehr wol folgen, dasz Amphiaraus dieae seine Rede 'schlieszlich' gekrönt hahe mit dem Trumpfe 'würdig der Bedeutung seines Namens sci Polynikes verfahren'. - Was den in den Handschriften schwer verderbten Vers 557 betrifft, so ist mir von den zahlreichen Herstellungsversuchen, die gemscht worden sind oder gemacht werden können, stets als der durch Einfachheit in jeder Bezichung hefriedigendste erschienen der älteste von Hermann, dem ich gefolgt bin, als der am wenigsten glückliche der jüngste, so gekunstelte wie unklare, von demselben Hermann. Was ich mich sonst noch erinnere von Besprechangen der ganzen Stelle gelesen zu haben, ist mir slies in hohem Grade verfehlt vorgekommen; nichts aber verfehlter als das ganz ins blaue gehende wilde und wüste einherfabren in Francisci Ignatii Schwerdt zu Münster 1856 erschienenen 'Quaestiones Aeschyleae criticae'.

Wir sind so auf 29 Verse für die Rede des Boten gekommen, während die des Königs nur 26 hat. Wer sein philologisches Gewissen nicht in der nothwendigen strengen Zucht hielte, könnte sich vielleicht durch den Wunsch, zum Gleichmesz zu gelangen, hestechen lassen, am durch Vertheidigung von V. 582 die Königsrede auf 27, durch Streichung des V. 565 den Botenbericht auf 28 zu bringen. Jene Sünde auf mich zu isden bahe ich niemsts auch nur die Versuchung gefühlt: in Betreff der zweiten gestehe ich ein und das anderemal eine schwache Stunde gehabt zu hahen, weil ich lange Zeit mit dem ganzen Verse so gar nichts anzufangen wuste. Aber immer und immer wieder sagte ich mir, dasz doch solche Rathlosigkeit im Grunde die schlechteste Rechtfertigung für ein Verdammnngsurteil sei; dasz für glossematischen Ursprung der Ausdruck im einzelnen, μητρός τε πηγήν τίς κατασβίσει δίκη, viel zu gewählt erscheinen müsse; dasz auch für das Gefühl ohne einen weiteren Vers an dieser Stelle eine merkliche Lücke in der Godankenreihe entstehe. Wollte man aber sein hiesiges erscheinen etws aus einer heigeschriehenen Psrallelstelle herleiten, so ware dagegen zu sagen, dasz er schwerlich durch irgend einen andern Zusammenhang verständlicher werden konnte als er bier ist. Man wird ea uns erlassen, des näbern nachznweisen, dasz unroog hier weder das Vsterland bedeuten noch auf die lokaste gehen, πηγή weder Ismenos oder Dirke sein noch von Thränen verstanden werden könne, und was ähnlicher Ahgeschmacktheiten mehr sind. Der einzige gesunde Gedanke ist in der That der von Hermann in Schutz genommene: 'quae institia fontem maternum exstinguet?' Aber durch kein Interpretationskunststück wird man es ermöglichen, dasz μητρός πηγήν in dem Sinne 'den Mutterquell' griechisch werde, statt des dann unweigerlich erforderten μητέρα πηγήν, so wenig wie man μητρόπολες, was man zu vergleichen keinen Anstand genommen, auflösen kann in μητρός πόλες stit in μήτης πόλες. Täuscht in icht alles, so ist μητρός inchts als eine schief gerathene Erklärung, oder aber einzelner Reat einer etwa so beschaftenen Erklärung: την έν της μητρός γίνατον τζο άκη (oder όκη) λεμανείτες, und Acsekylus selbst schriel viclimehr so:

ή τοῦον ἔργον καὶ θεοῖαι προσφιλές, καλόν τ' ἀπούσαι καὶ λέγειν μεθυστέροις, πόλιν πατρφίαν καὶ θένους τοῦς ἐγγενεῖς προθεῖν, στράτευμ ἐπακτὸν ἰμβιβληκότα, γο νη ῷς δὲ πηγὴν τές καταφίβειοι ἰδίνα; πατρὶς ὁὶ γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδής ὁορὶ ἀλοῦσα πῶς σου ἔψιματρος γενησεται;

565

Zweierlei ist es was, mit wol berechneter und borechtigter logischer Scheidung, Amphiraus dem Polynikes, eatgegenhâlt : einmal die Impietit, die in der Feindseligkeit gegen die eigene Geburtsstätte liegt; sodann, anch abgeschen von der stütlichen Rakeischt, die Ukhlagheit, auf die späteren Sympathien des gewalthälig bezwungenen Vaterlandes zu erchene. — Es genügtes goger, dass über  $\gamma p v \bar{\gamma}_{\rm F}$  ur ein  $\bar{\gamma}_{\rm F}^{\rm c}$  kz  $\gamma \bar{\gamma}_{\rm F}$  urzoóg übergeschrieben war, am die Eutstehung der jetzigen Lesartt verständlich zu machen.

Noch eine Stelle gibt es aber in diesem Redenpaare, die nas far eine wirklich sattgehabte Verwirrung einen positiven Abahltpnakt gewährt. Und zwar müssen wir zu diesem Zweck nochmals zur Erwiderung des Etelokles zuröckkehren. In ihr ist noch ein Vers, der, wie er jetzt steht, jeder Erklärung spottel, nemlich 6000: "zukt 30 4 synör y 1 (dyzur 26 zachoz.

Auf den Amphiarans bezogen, von dem bis V. 599 die Rede wer, hat er gar keinen Sinn und Verstand, weil er jeden logischen Zusammenhang vernichtet. Denn das folgende ὅμος δ' kr ἀντο φοίτα, Δασθένους βίαν, ξιθοξένου πυλωφού αντιτάξομεν gibt doch eben nur zu denlienigen einen Gegensatz, was vor V. 600 gesagt war.

δοκῶ μέν οὖν σφε μηδέ προσβαλεῖν πὖλαις, οὐχ ώς ἀθυμος, οὐδὲ λήματος κάκη, ἀλὶ οἰδεν ῶς σφε χρὴ τελευτῆσαι μάχη, εἰ καρπὸς ἔσται θεσφ τελευτῆσαι μάχη,

Indem men das fühlte, nahm men zu grätz nicht den Amphiaruns als Subject, sondern den Loxias; aber dieses so angläcklich als möglich. Erzülich wissen wir nichts davon, dasz das Orakel, wenn einmal berget, zuweilen anch geschwiegen und gar nicht genntwortet habe, wenn es nicht das rechte zu antworten gewast. Zweitens aber ist es auch nicht im geringsien der Beruf des Orakels, das zeitgemisse, passende, zweckmisstige, oder wie man sonst zie auch gestenten will, zu sagen, sondern vielmehr zü zuser, änfoh, živyen, äuvenöj, was die wherall wiederkhereden Ausdrücke sind. Der Vers gelt offenbar weder auf den Amphiaraus noch auf den Appllo, sondern gehört zu der anmittelbar darauf beginnenden Charakteristik des Lasthones, ass

der er nur fälschlich an seine jetzige Stelle verschlagen ist. Verschlagen nemlich vom Ende dieser Charakteristik, die ursprünglich so gelautet haben musz:

όμως δ' ἐπ' αὐτῶ φῶτα, Λασθένους βίαν, 601 έχθρόξενον πυλωρόν αντιτάξομεν,

γέροντα τον νουν, σάρκα δ' ήβωσαν φύει, ποδώκες όμμα, χείρα δ' ου βραδύνεται

παρ' ασπίδος γυμνωθέν αρπάσαι δόρυ.

605 φιλεί δε σιγάν η λέγειν τα καίρια. 600 Gesagt aber ist dieser letzte Vers mit deutlicher Beziehung auf den

von dem Boten wegen seiner Weisheit hochbelobten Amphisraus, von dem gleichwol so viel pathetische Reden angeführt wurden. Denn diesem unnützen Redenhalten und vermessenen Redenführen zeigt sich Eteokles überall abgeneigt, und hebt mit Vorliebe den Gegensatz seiner thebanischen Kämpfer hervor. So dem Tydens gegenüber vom Melanippus V. 391 στυγούνθ' ὑπέρφρονας λόγους, dem Kapanens gegenüber vom Polyphontes V. 428 κεί στόμαργός έστ' άγαν, dem Parthenopaeus gegenüber vom Aktor V. 535 avno anounos, yelo d' έρα (wie ich noch immer glaube festhalten zn mussen für ορα) το δράσιμον, vgl. V. 537 γλώσσαν έσω πυλών βέουσαν. Mehr als jenes φιλεί δε σιγάν η λέγειν τα καίρια war nun allerdings nicht nöthig, um den Abschlusz θεοῦ δὲ δῶρον ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς folgen zu lassen. Aber wenn uns einmal, aus anderweitigen Grunden, drei Verse irgendwo fehlen, ohne dasz doch eine nothwendige Lücke des Gedankens irgendwo nachzuweisen ist, so wird uns immer der Anhaltpankt einer ermittelten Versverstellung erwünscht genug sein, um die schon so oft erneute Erinnerung, dasz Transposition and Ausfall Hand in Hand gieng, daran zu knüpfen und zu unserem Nutzen zu verwenden. Unpassend wenigstens war hier gewis nicht ein Zusatz etwa dieses Inhalts: ώστ' έλπίδα είναι καί τούτον τον άντηρέτην, καίπερ φοβερώτερου όντα των άλλων διά την αύτου δικαιοσύνην, ούν υπέρτερου ημών έσεσθαι. Θεού δε δώρον usw. Oder wonn man meint, dasz zn diesem Gedanken der Raum von zwei Versen vollkommen ansreichtewarnm konnte nicht noch ein weiterer vorhergehen, z. B. wales de σιγάν η λέγειν τα καίρια, μηδέ σχολάζων σεμνά μηκύνειν έπη -? Wofern nicht, was doch auch denkbar, durch die vorher besprochenen Glosseme σώφρων, δίκαιος, άγαθός, εὐσεβής άνήρ (591) nicht éin, sonderu zwei echte Verse verdrängt wurden. Es ist nicht unsere Schuld und kann keinen Einwand gegen das Princip unseres Verfahrens hogrunden, dasz es der Möglichkeiten mehrere und für eine ex-

clusive Entscheidung zufällig kein Kriterium gibt. Nachdem uns einmal das sechste Redenpaar fast so lange beschäftigt hat, wie das erste, zweite, vierte und siebente zusammengenommen, so sei es such gleich noch von einem letzten Bedenken hefreit, obwol dies auf die Zahlensymmetrie keinen Einflusz hat. Unmittelber auf die Scheltworte gegen Polynikes läszt Amphiaraus in Beziehung auf seine eigene Person diese Verse folgen im Munde des Boten:

έγωγε μεν δή τήνδε πιανώ τθόνα, μαντις πεκευθώς πολεμίας όπο τθονός. ματώμεθ' ούχ άτιμον έλπίζω μόρον. τοιαῦθ' ὁ μάττις ἀσπίδ εῦπυκλον νέμων παγγαλκον ήὐδα: σήμα δ' οὐκ έπην κύκλω.

570

Hier hat man V. 569 and 570 umstellen wollen, um dieses Gedaukenverhaltnis zn gewinnen: μαχώμεθ' οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον, μάντις κεκευθώς πολεμίας ύπο χθονός. Also erst darin soll Amphiaraus die Ermutigung zum kampfen, erst darin die Befriedigung seines Ehrgefühls finden, dasz er nach seinem Tode als prophetischer Daemon fortleben werde? Als wenn im Kampfe fallen wie gewöhnliche sterhliche ατιμον ware, and die Aussicht auf eine anderweitige Auszeichnung nach dem Tode das geringste gemein hatte mit dem Begriff der Kriegerehre! Worauf es allein ankam zur Erganzung und Motivierung der Selhstaufforderung μαχώμεθα, das war die Zuversicht 'tapfer und mit Ehren zu fallen', und gerade das ist ea, was mit ουκ ατιμον έλπίζω μόρον vollständig gegehen ist: während im Gegentheil die Tröstung mit den göttlichen Ehren der Zukunft fast wie eine Apologie der Feigheit aussahe. Ist dem aher so (und kanm kann es anders sein), so tritt freilich die Wiederholnng in den Versschlüssen 290va - 290voc, die durch die Umstellung wenigstens einigermaszen versteckt ware, doppelt lästig hervor. Wiewol mir, aufrichtig zu sprechen, auch durch den dazwischen geschohenen Vers der Anstosz wenig gemildert wäre. da ich bekennen musz nicht den Glauben zu theilen, dasz sich die alten Dichter ohne alle Noth solche testimonia paupertalis ausgestellt hätten. So manches der Art sich auch zu finden scheint, bei schärferer Prüfung schwindet es mehr und mehr. Z. B. gleich im nächstfolgenden mochte man dem Aeschylns ein zweikov - zuzle in zwei Versen hinter einander zutrauen, so lange man unbeachtet liesz, dasz der Mediceus von erster Hand ευχηλον έγων hat statt ευχυχλον νέμων, was erst die zweite Hand mit einem ye am Rande gibt. Mit Recht hat Donner in jener Spnr εὐκήλως ἔχων als das wahre erkannt, in trefflichem Gegensatz zu den Ausdrücken, welche hezeichnend für andere Heerführer gewählt sind, wie devnoavroc V. 471 für Hippomedon, ένωμα V. 523 für Parthenopaeus. Nicht minder trügerisch sind sonstige Beispiele, wie sie zum Schutz ähnlicher Wiederholungen Blomfield hier angesammelt hat. Wie glücklich das μένει - μένων V. 374. 375 jetzt heacitigt ist, was schon Hermann nicht ertrug, worde hei der Besprechung des ersten Redenpaares erwähnt. Das unerträgliche σιμοί δε συρίζουσι βάρβαρον τρόπον und nach nur éinem dazwischentretenden Verse έσγηματισται δ' ασπίς ου σμικρον τρόπον 411. 446 tilgte schon Schütz durch seine auf V. 457 gestützte Verhesserung ου σμιχρόν βρόμον, wofür vielleicht noch ansprechender jüngst νόμον empfohlen wurde von Prien. Das sicher nicht aeschyleische Semv -Deolgev 258. 259 ist durch die von mir kürzlich gegehene Behandlung dieser vielverderhten Stelle verschwunden. Und so stehe ich denn anch an der unsrigen nicht an dem Dichter so gerecht zu werden:

έγωγε μέν δη τόνδε πιανώ γύην, μάντις κεκευθώς πολεμίας ύπο ηθονός.

Recapitulieren wir jetzt den Stand der Untersnchung, so weit sie hisher vorgeschritten ist. In vier Redenpaaren, wie deren Bestand durch eine von jeder vorgefaszten Meinung unahhängige Kritik festgestellt wurde, fand sich der vermutete Parallelismus von selbst vor. In einem funften war er bis auf einen Defect von drei Versen vorbanden. Ich denke demnach, es war nicht zu viel gesagt, wenn im Eingange behanptet wurde, es sei nur ein Minimum, das, obne anderweitige Beweggrunde, lediglich zu Gunsten der gesuchten Symmetrie angenommen werde. Und, wol zu merken, ist dies nicht nur die erste, sondern gewissermaszen auch die letzte Annahme dieser Art. Denn ich kann nicht wol zugeben, dasz damit auf einer Linie stebe, was über die zwei noch rückständigen Paare zu urteilen ist. In beiden sind die Königsreden, wiederum ganz abgesehen von allem Parallelismus, entschieden lückenhaft; für die Zahl der ausgefallenen Verse gibt es an sich gar keinen bestimmteren Maszstab, sondern alle Möglichkeiten sind offen; warum sollte es also eine stärkere Zumntung sein, an die Zahlen zu glauben, die denen der Botenherichte gerade entsprechen. als an jede beliebige andere? Unsere Aufgahe wird daher, auszer der Beweisführung für die Lücken selbst, wesentlich die sein, das richtige Masz der Botenberichte kritisch festzastellen, am danach wenigstens die Ziffern der auf der andern Seite anzunebmenden Ansfälle zu praecisieren, wo eine Bestimmung des Inhalts nur aus der Ferne vergönnt ist,

Verhältnismäszig ziemlich einfach erledigt sich das dritte Re- III denpaar. Unmöglich konnte bier Eteokles seine Entgegnung mit den Verson anbeben:

πέμποιμ' αν ήδη τόνδε, σύν τύχη δέ τω· καὶ δη πέπεμπται, κόμπον εν γεροϊν έγων,

Μεγαρεύς, Κρέοντος σπέρμα, του σπαρτών γένους. Denn erstens, was beiszt rovde? Will man es etwa auf den Megarens beziehen? Aber man ühersetze dann wie man wolle: 'ich sende wol den da, und hoffentlich mit Glück; und schon ist er gesendet, nemlich Megareus', oder 'und so ist denn hiermit Megareus gesendet, der da - ' nsw., oder 'und so ist denn hiermit ein den κόμπος in der Faust tragender gesendet, nemlich Megareus'-, um schnell inne zu werden, dasz es in allen Fällen eine verkehrte, durch nichts motivierte Ordnung bleiht, den Namen erst im zweiten der beiden Sätze nachzuhringen, welche vermöge des gemeinschaftlichen Verbalbegriffs πέμπειν wesentlich auf eins binauskommen und nur formell durch die rhetorische Pointe des zweiten verschieden werden. Das einsache, was man erwartet, ware obne Zweifel: 'ich sende wol diesen hier, den Megareus, und nicht ohne Hoffnung; und somit ist denn ein in alle Wege tüchtiger abgesendet.' Nach dem ror's im Anfange, womit doch anf den anwesenden schon hingezeigt würde, hinkt das Mevaorie Kofortog σπέρμα so ungeschickt uach, dasz es fast klänge wie ein 'ibr müst

aber wissen, dasz der Mann Megarens beiszt.' Und darin wird auch im wesentlichen nichts anders, wenn die Worte σύν τύνη δέ τω nach Hermanns Vorgange mit dem folgenden verbanden würden. Möglich indessen, dasz anch niemand das τονδε so genommen, dasz man es vielmehr znrückbezogen bat auf den Begriff φερίγγυον in den letzten Worten des Boten και τώδε φωτί πέμπε τον φερέγγυον πόλεως απείονειν τησός δούλειον ζυγόν. Aber danu hat man dem Pronomen einen Gebrauch beigelegt, der völlig angriechisch ist, da rovde nur auf einen Subjectshegriff gehen kann, nicht auf einen Praedicatabegriff, für den es nothwendig τοιον, τοιονδε, τοιούτον heiszen muste. Hierzu kommt nun aber zweitens der allgemeinere Anstosz, dasz Eteokles überhanpt nicht so mit der Nennnng des thebenischen Kämpfers gleichwie mit der Thür ins Hans fallen kann. Ueberall knüpft er den Beginn seiner Antwort an das, was der Bote vom feindlichen lieerführer ausgesagt hatte, verweilt znnächst eine Zeit lang dabei, und macht dann erst den Uebergang zur Entgegenstellung seines Thebaners: erst mit dem elften Verse in der ersten Erwiderung, ebenfalls mit dem elften in der zweiten, mit dem - wir wissen niebt wievielsten in der fünften, mit dem zwanzigsten (oder 21n) in der sechsten, wiederum mit dem zwanzigsten in der siebenten. Selbst in der vierten, wo der Name des Thebaners am weitesten nach vorn gerückt ist, gehen doch drei noch nicht anf ihn bezügliche Verse voraus: und diese Anordnung ist hier ganz besonders motiviert dadnrch, dasz der Bote die vom Hippomedon drohende Gefabr mit seinem Schluszverse φόβος γαρ ήδη προς πύλαις nounateras dringender gemacht hatte als jede andere, so dasz sich diesmal Eteokles, an diese Warning anknupfend, ausnahmsweise sogleich zur Vertheidigung jener πύλαι wendet: πρώτον μέν Όγκα Παλλάς - 'Υπέρβιος δέ -. - Was nun vor V. 453 in dem verlorenen Eingang stand, ist wol so ziemlich zu erratben. Anf eine förmliche Ausdeutung des feindlichen Schildzeichens in entgegengeaetztem Sinne, wie aonst, wird Eteoklea zunächst nicht eingegangen sein, weil dieses Schildzeichen am Ende der Rede V. 459 f. zur Verwendnng kommt. Aber er wird vorweg der Drobung in V. 450 wc ουδ' αν "Αρης σφ' εκβάλοι πυργωμάτων begegnet sein und die auf dieses Gottes Hülfe gesetzte thörichte Znversicht Lügen gestraft haben; und was lag dafür näber als die Berufung auf des pralte Schnizverbăltnia des παλαίχθων "Λοης (V. 101), anf das achon V. 125 der Chor sein Gebet Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φύλαξον κήδεσαί τ' ἐναργώς grandete? Er musz sodann (oder dabei) den κόμπος des Eteoklus anadrücklich, und zwar mit Anwendung dieses Wortes selbst, verdammend hervorgehoben haben, wodurch die eigentliche Kraft der vom Megareus gesagten Worte κόμπον έν χεροίν έχων erst recht fühlber and fearlich warde. Denn eben diese Worte stehen jetzt so unvermittelt, dasz sogar aus ihnen geradezu ein drittes Argument für die Unvollständigkeit der Rede zu entnehmen war, wenn wir es zu den zwei geltend gemachten noch bedurft hätten. In dem ganzen Bericht des Boten kommt kein κόμπος des Eteoklus zur wirklichen Er-

wähnung; er ist allerdings in den von ihm berichteten Thatsachen implicite enthalten; aber wir verlangen den Begriff selbst zur Motivierung des weiterbin mit ibm gemachten pointierten Gegensatzes. Ich meine, biermit ist bereits Stoff genng gegeben, nm sechs in aeschyleischem Stil gehaltene Verse zu füllen: und so viel brauchen wir, damit die neun Verse der Königsrede den funfzebn des Botenberichts gleich werden. Denn der letztere selbst bietet uns ein so wol abgerandetes ganze, dasz zu einem Zweifel an seiner vollkommenen Integrität keinerlei Grund gegeben ist. - Wol aber bleibt uns noch ein Zweifel an der Integrität der Worte, wie sie zu Anfang der Königsrede überliefert sind. War bier, welche Fassung man auch dafür ausdenken möge, das Vertrauen auf den Beistand des Ares, zugleich die Verachtung der leeren Prahlereien des Eteoklus vorausgegangen, so mnsz es ein dritter Gedanke sein, von dem wir in den Worten πέμποιμ' αν ηδη usw. den grammatischen Schlusz haben, und dies kann kein anderer sein als dasz Eteokles sagto: 'den rechten Mann zur Abwehr dieses Feindes, zur Beschämung seiner übermütigen Drohnngen - getraue er sich wol zu senden.' Aber so treten uns für das Verständnis eines τόνδε dieselben Schwierigkeiten entgegen, wie sie oben für den Fall der Lückenlosigkeit nachgewiesen wurden. Der Unterschied ist nnr, dasz sie dort keine Lösnng fanden, hier sie leicht und nahe haben. Ba musz heiszen: \*\*\*πέμποιμ' αν ήδη τφιδε, nemlich dem Eteoklus.

Zu diesem πέμποιμ' αν kann nun das folgende Perfectum καὶ δη πέπεμπται in keinem andern Verhültnis stehen, als dasz es auf ein 'er ist schon gefunden' hinauskomme, gleichsam 'und hiermit (dasz ich ea ausgesprochen) ist er schon so gut wie entsendet'. Denn in Wirkliebkeit ist doch noch keiner der thebanischen Kämpfer bereits abgesendet, sondern dies gebt eben erst in Folge dieser Scene vor sieb. Der klärliche Beweis dafür liegt in den regelmäszigen Futuris oder anf die Zukunft hinweisenden Wendungen sowol des Boten, rlv' avriτάξεις V. 376, γνώθι τίς ξυστήσεται 416, πέμπε τον φερέγγυον 451, πέμπειν έπαινώ 577, γνώθι τίνα πέμπειν δοκείς 631, als des Eteokles selbst, αντιτάξω 389, πέμποιμ' αν an biesiger Stelle, αντιτάξομεν 602. Wenn also ein einziges mal ein Praeteritum steht, V. 429 ανήφ δ' έπ' αὐτῷ, κεί στόμαργός ἐστ' ἄγαν, αἴθων τέτακται λημα, Πολυφόντου Biα, so stande es an sich frei, anch dieses, ganz wie unser πέπεμπται, im Sinne einer rhetorischen Figur nufzusassen, welche den augenblicklichen Entschlusz des Königs als eine bereits erfüllte Thatsache vorwegnäbme: 'ihm ist (sei) biermit Polyphontes entgegengestellt.' Aber es gibt doch daneben noch eine andere Erklärung. Mit der Gewisheit, dasz die thebanischen Kümpfer noch nicht abgesendet, ausgerückt sind, sondern eben erst jetzt dezu befehligt werden, steht durchans nicht in Widerspruch die Vorstellung, dasz Eteokles schon vorher seine Wahl getroffen hatte, die er nur jetzt erst verkündigt. Er erklärte ja diese Absicht selbst, als er V. 265 die Bühne verliesz mit den Worten έγω δ' ετ' ανδρας εξ, έμοι ξυν έβδόμω, αντηρέτας έχθροίσε του μέγαν τρόπον είς έπτατεινείς εξόδους τάξω μολών, and eben mit dieser Thatigkeit hat man sieh die Zwischenzeit bis V. 349 ausgefüllt zu denken. Nur gilt es bierbei genau zu unterscheiden. Das είς έπτατειχεῖς έξόdoug ist keinesweges von den einzelnen Thoren zu verstehen, sondern nur von ihrer Gesamtheit; was Eteokles bisher gethan, war nur die Auswahl seiner sechs Mitanführer und ihre Bestimmung zur gemeinsamen Stadtvertheidigung; ihre Vertheilung an die einzelnen Thore ist dasjenige, was erst in unserer langen Botenscene vorgenommen wird. Erst durch den Boten erfährt er ja, welches Thor jeder argivische Führer in Angriff nehmen wird, and kann danach den geeignetsten Gegner bestimmen; vor allem aber erfährt er jetzt erst, dasz zur Bestürmung des 'siebenteu' Thores Polynikes anrückt, kanu also auch jetzt erst dieses Thor für sich selbst wählen. Ist aber dieses das Sachverhältnis, so steht nnn auch nichts entgegen, réraxras wörtlich zu nebmen 'er ist bestellt, beordert', aber nicht πέπεμπται. Hiermit ist uber zugleich das Verständnis gewonnen für einen auf den ersten Anblick sehr auffallenden Aorist, nemlich das ήρέθη V. 486 vom Hyperbius gesagt: 'er ward (von mir) erwählt als einer der sieben Führer', wird aber nun erst gerade dem Hippomedon als Gegner gestellt für das onkaeische Thor, weil er, den Zeus auf seinem Schilde führend gegenüber dem Typhon des Hippomedon, dazu wie praedestiniert ersebeint. Die Worte ανήρ κατ' ανδρα τούτον ηρέθη konnen demuach nicht die engate Begriffsverbindung gebeu sollen: 'er ward zu dessen Geguer erkoren', soudern beiszen in ihrer gedrängten Kürze nur 'er ward erwählt, nm nun jetzt als Mann' (dieses avno im Gegensatz zu der eben genannten Göttin Pallas) 'diesem Manne steben zu können.'

Ich babe mich dieser etwas jus kleine (hoffentlich nicht ins kleinliehe) gehenden Erörterung nicht entziehen zu dürfen geglaubt, nicht pur weil Klarbeit auch im kleinen sein musz, wenigstena bei uns Philologen, sondern auch nm eine sehr verschiedene Auffassung des nat die πέπεμπται abzuweisen, mit der zugleich das τονδε allerdings nicht unverträglich wäre. Es ist diese, dasz, sohald Eteokles mit πέμποιμ αν ηδη τονδε den Megareus bezeichnet habe, dieser mit seinem Gefolge abziehe und nun Eteokles mit Wahrheit sagen konne zai on miπεμπται. Dasz nun Megareus so auf den Wink eines einzigen Verses. wie auf ein erhaltenes Commandowort (was doch in dem Optativ nieht eiumal liegt), dienstmäszig absehwenke mit seiner Mannschaft, ohne auch nur die Nennung seines Namens abzuwarten, der gleichwol nun nach seinem Abmarsch aumt Charakterbelobungen ausführlich nachfolgt, und dasz er das ganz alleiu so thue, während alle übrigen die sie betreffende Rede des Königs mit würdigem Anstand bis zu Ende hören und dann erst abgeben: - das alles ist zu lächerlich, um dabei läuger zu verweilen. Ich erwähne es auch eigentlich nur, um auf dieaeu Anlasz mich über die zu Grunde liegende Vorstellung auszusprechen, dasz überhanpt die thebanischen Heerführer mit dem Könige zugleich in dieser Scene anwesend seien auf der Bühne. Es ist dies ciue Voratellung, die in nenerer Zeit viel Gunst gefunden bat und namentlich von allen unsern Ueberaetzern mit Liebbaberei ansgemalt

wird. An sich bat es is nun allerdings etwas bestechendes, sich den König in groszem kriegerischen Geleite, seine Unterfürsten in strahlendem Waffenschmuck zu denken und durch ihre personliche Erscheinung den groszen Entscheidungskampf wie im voraus vergegenwärtigt zu sehen; und auch mit der Neigung und Art des Acschylus stebt decoratives Schaugepränge in gutem Einklang. Aber dennoch: fragen wir nach den Gründen und nach der Zweckmäszigkeit einer solchen Annahme. Beweise sus den Worten des Dichters für die Anwesenbeit gibt es nicht, seit mit Beseitigung des τόνδε in V. 453 der letzte gefallen ist: denn dssz V. 389 ένω δε Τυδεί πεδνον Ασταπού τόπον τωνδ' αντιτάξω προστάτην πυλωμάτων statt des überlieferten τόνδ' die Concinnität des Gedankens selbst erfordere, sah schon Grotius. Anderseits geben die Worte des Dichters auch nirgends einen Gegenbeweis. Denn weit über das Ziel hinausgeschossen war es, wenn dieser darin gefunden wurde, dasz V. 353 keiner Begleiter des Eteokles Erwähnung geschieht. Als wenn es dort nicht vollkommen genügte, dasz der Chor die Ankunft der beiden Hauptpersonen ankündigte, auf deren Dialog die ganze weitere Entwickelung der Handlung beruht: von der einen Seite des Angelos, von der andern des Königs, mochte dieser Gefolge hinter sich haben oder nicht haben. Fehlt es sonach an directen Beweisen, so sind wir desto mehr suf die indirecten angewiesen, and diese sprechen, so viel ich sehen kann, nur gegen die Anweschheit der thebanischen Führer. Unmöglich kann es bedeutungslos sein, dasz in den etwa hundert Versen, in denen Etcokles, die sechs Botenmeldungen beantwortend, seine sechs Stadtvertheidiger namhaft macht und nach ibren Eigenschaften schildert, keine einzige auch noch so leise Anspielung auf ihre Gegenwart vorkommt, dasz ibm nicht die fast unwillkürliche Andeutung eines τώδε, τόνδε, dasz ihm ningends eine Wendung entschlüpft, mit der er - ich will nicht einmal sagen, einen der Thebaner selbst anredete, sondern nur etws auf dessen Anwesenheit den Boten anspräche, z. B. mit einem ον βλέπεις u. dgl. Als Absicht ware eine solche absolute Enthaltung undenkbar, weil in ihrem Grunde vollkommen unverständlich, als Zufall auszerbalb alles Wabrscheinlichkeitscalenls fallend und darum unglaublich. - Iliermit ist zwar der Gegenstand noch nicht erschöpft; ich breche indes ab, da es sich mit ihm nur um ein Parergon bandelt, auf das wir durch das Wörtchen τόνδε geführt wurden. Uebrigens gibt es ein falschos τόνδε noch in einer dritten Stelle unscrer Reden, nicht von einem Thebaner, aber vom Polynikes gesagt V. 612: τον εβδομον δή τονδ' έφ' έβδομαις πύλαις λέξω. Vorher war vom Polynikes noch keine Rede gewesen; dasz er dem Boten etws sichtbar sei und von ihm gleichssm gezeigt werde, daran ist nicht zu denken; somit hat τόνδε keinen Sinn. Sinn gabe στάντ' έφ' έβδόμαις πύλαις; wem eine gelindere und sonst gleich gute Verbesserung glückt, wird uns sehr willkommen sein.

Wir kommen zum letzten Redenpaare, dem fünften. Es ist zwar V Hermann, der hier im Anfang der Erwiderung des Eteokles alles in Ordnung findet: aber Gründe müssen mehr gelten als Respect, Und deren vereinigt sich eine zu starke und geschlossene Phalanx, nm es möglich erscheinen zu lassen, dasz Eteokles so begann:

εί γαρ τύχοιεν ών φρονούσι πρός θεών, αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν,

η ταν πανώλεις παγκάκως τ' ολοίατο. ξστιν δέ καὶ τῶδ' uaw.

Der zuerst ins Auge apringende ist, dasz ruzower und poorovos kein Subject haben. Was hilft es zu sagen, 'die Feinde' seien zu denken, wenn sie eben nicht genannt sind? Und zwar nicht nur hier nicht genannt, auch unmittelbar vorher nicht genannt, ja selbst mittelhar vorher in der ganzen vierundzwanzig Verse langen Rede des Boten weder genannt noch mit irgend einem pluralischen Ausdruck auch nur angedeutet. Sodann, wobin gehört der Vera αὐτοῖς - κομπάσμασιν? mit seiner jetzt wie in der Luft schwebenden Stellung zwischen zwei Sätzen, deren jeder sich gegen seine Gemeinschaft gleich sehr sträubt. Von moovouds ware er durch die Worte mood Dear, die doch nothwendig zu ruyoury gehören, auf die unnatürlichste Weise getrenat, abgesehen davon dasz gutoic unverständlich hliebe; mit τυγοιεν πους θεών verbunden muste er bedeuten 'in Folge ihrer πομπάσματα', was weder Stil noch griechischer Stil ist. Zu dem folgenden dagegen gezogen gibt er zwar den hesten Gedanken, aber nur nicht den Partikeln η των vorangestellt, die doch die Spilze des Salzes führen müssen. Also hat man so, wie es dann die Construction verlangt, umgestellt. nemlich V. 533 vor 532; was zuerst, wenn ich mich recht erinnere. Döderlein vorschlug, auch Dindorf annimmt. Von Hermann must es Wunder nehmen, dasz er die Umstellung ansdrücklich verwirft und doch die Erklärung des jungern Scholissten gut heiszt, der eben sie zu Grunde liegt: απολέσθειεν αν συν αυτοίς έκείνοις κομπάσμασι πανώλεθροι και παγκάκως. Auch wir müssen diese Aushülfe, gegen die an sich nichts einzuwenden, vorläufig gelten, demnach das von diesem Verse entnommene Argument für jetzt fallen lassen. Sogleich rückt aber ein neues ein, das an die Partikel yag anknupft. Was soll nus diese hier, wenn ehen rein nichts vorausgeht, worauf sie zu beziehen? Da das nur in der mit al yao gehildeten Wanschformel möglich wird, so haben denn alte und nene Erklärer gewetteifert, zi yap als ziet yap und den ersten Vers als selbständigen Satz für sich zu fassen; 'wenn doch sie selbst trafe, was sie gegen uns im Sinne führen; traun daar möchten sie mitsamt ihren Prahlereien schmählich verderben'. Aber hat man denn gar nicht gefühlt, dasz das die nnerträglichste Tantologie ist? Sie liegt freilich noch klarer zu Tage, wenn al als Bedingungspartikel genommen und in y rav der Nachsatz anerkannt wird, wie es allerdings dem ersten unhefangenen Blick als das einfache und natürliche erscheinen wird. Aber auch wenn ei = eide ist, das innere Gedankenverhältnis hleibt ganz dasselbe, da dann doch der Inhalt des Wunschaatzes in Gedanken auppliert und stillsebweigend zum Bedingungasatze für den nachfolgenden Hauptaatz gemacht wird, wie das achon unser 'trann dann' zeigt, noch ansdrücklicher aber die schon

531

erwähnte Scholinstenerklärung: είθε γάρ τύχοιεν παρά των θεών ών καθ' ήμων φρονούσι, τουτέστιν απερ ήμιν απειλούσιν αυτοί πάθοιεν. καὶ ὅντως ἄν, εἰ γένοιτο τοῦτο, ἀπολέσθειεν usw. Was ist es denn nun aber, was die Argiver gegen die Thebaner im Sinne führen? doch nichts anderes als sie zu verderben, und zwar, so viel an ihnen liegt, πανωλέθρους παγκάκως τε. Wenn also das nicht idem per idem ist, was man jetzt den Eteokles sagen läszt, so ist es nichts. Und doch ist noch ein atarkes Argument übrig, das, wenn alle hisherigen auf sich beruhen blieben, ganz allein hinreichte, die vorgebrachten Erklärungen umzustoszen. Denn allen gemein ist die Auffassung des εί τύγοιεν ων φρονούσι in dem Sinne 'wenn sie selbst das trafe, was sie sinnen'. Aber wie in aller Welt kommt τυγγάνειν dazu, vielmehr dieses heiszen zn sollen, als das was es vermöge seiner einfachen und natürlichen Bedeutung wirklich und allein heiszt: 'wenn sie erreichen, wonach sie trachten', nemlich uns zu verderben. Wenn diese Bedeutung so wesentlich anders gewendet sein sollte, dasz sie gerade den umgekehrten Sinn herbeiführte, so muste doch eine solche Absicht des Dichters, um verständlich zu werden, mittels irgend eines näher bestimmenden Zusatzes hervortreten, altermindestens doch durch ein hinzugefügtes aurol, was der obige Scholiast sehr wol fühlte, wenn er αυτοί πάθοιεν setzte. Genugen konnte indes anch dies nicht; und wenn, so steht es eben nicht da. - Die Consequenz beider zuletzt entwickelter Argumente ist, dasz der erste Vers überhanpt in gar keiner Verbindung mit dem folgenden gestanden haben kann, also nicht nur vor el vao eine Lücke anzunehmen ist, sondern auch nach diesem Verse etwas ausgefallen sein musz. Was etwa, ist beispielsweise (und ouf mehr kommt es nicht an) nicht sebwer zu sagen. Vorausgehen mochte ein Tadel der frevelhaften Vermesschleit der Feinde, und die Anerkennung der ewigen Gerechtigkeit der Götter, in der die Bürgschaft liege für den Nichterfolg der ersteren. 'Denn', konnte nun folgen, 'wenn die Argiver die Verwirklichung ihrer hösen Absichten von den Göttern erlangten', « so würden ja diese das Recht preisgeben und das Unrecht schützen; da sich nun noch dazu die Argiver an den Göttern selbst (βία Διός V. 512 f.) versündigen» 'eben durch jene ihre ανόσια πομπάσματα, so werden sie, meine ich, rettungslos zu Grunde gehen'. Zwei Verse genügten für diesen Inhalt, obwol es mehr gewesen sein konnen.

Ein oder zwei Verse müssen sodaun in derselben Rede zwischen 540 und 541 verloren gegangen sein: was Hermann zuversichtlicher aussprechen durfte, als er mit seinem 'nisi versus ante hune excidit' gelhan. Denn wie diese Stelle jetzt lautet:

> ός ούκ λάσει γλόσσαν ξογμάτων άτες έσω πυλών βίουσαν άλδαίνειν κακά, ούδ είσαμείψαι θηρός, ξηθίστου δάκους, είκώ φέροντα πολεμίας ἐπ ἀσπίδος. Εξωθεν είσω τῷ φέροντι μέμψεται, πυκνοῦ κροτηφιοῦ τυγχάνουδ΄ ὑπὸ πτόλιν—,

52\*

540

ist der Uebergang mit KgoPrv merträglich hart, da nicht an jede Verbindungspartikel fehlt, die durch Porson 37 god?v dies nicht genägend, durch Horm anns Kod? öf iden in hedenklicher Weiss erzetzt würde, sondern such der sübrendste Suhjectswechsel einträte, ohne in der grammstischen Porm irgendwie angedestet zu werden. Es ist mir längst nicht zweifelhaft gewesen, dasz nach acntöck die Sphinz schat als Suhject eingeführt wurde, nich dasz sich auslegung des feindlichen Sinnhildes überhsupt nicht in so abgerissener Kürze, sondern mit der erwänschten Deutlichkeit etwa so gegehen war: diese sizwisselbst aher wird, wie ich vertraue, weit enliternt ihre Wirkung von innen nach aussen zu üben nach der Absicht des Trägers, vielmehr auf diesen von aussen anch innen Schmach werfen."

Wenden wir nas jetzt zur entsprechenden Botenrede, so finden wir sie durch heträchtliche Verwirrungen ziemlich complicierter Art namentlich in ihrem Schlusz entstellt, der nach der Ueberlieferung in

seinem ganzen Zussmmenhange dieser ist:

τὸ γὰς πόλιως ὅνιολος ἐν ταλικηλίτα

ἀκαι, κυκλιατῷ ἀμιατος προβλήματι,
Σρήγ ἀμολιατο ποροβλήματι,
Σρήγ ἀμολιατο πορομηματιριών
γομφοις ἐνώμα, λαμπαρον ἐκκρουστον δίμας
«μετε ὁ ὑν συτή φωτα Καλμείων ἔνα,
ἀς πλείατ ἐκ ἀνοβι τρό Ἰέπτεσθαι βίλη.
18θων δ' ἔτοικν ου καπηλεύσειν μάτην,
μακράς κελεύθου δ οὐ κατασχυνείν πόρον,
Παρθενοπαίος Ἰάρκις, ὁ δὲ τοιώδ ἀνήρ,
μετοικος Ἰάρκις ὁ ἐκείνων καλάς τροφας,

πύργοις απειλεί τοίσδ' α μη κραίνοι θεος. Fangen wir am Ende an, so ist der Vers πύργοις απειλεί - hier weder passend noch genügend. Nicht passend: erstens weil es für des Motiv, welches mit Apyer extinour toomac gegeben wird, viel zn schwach ist, dasz er höses hlosz drohe, statt dssz er es ins Werk setzen werde; zweitens weil nicht fehlen durfte, was er drohe, so wenig wie es V. 407 fehlt; drittens weil ja die wirkliche Drohung des Parthenopaeus schon längst erwähnt und ihrem Inhalte nach mitgetheilt war V. 512. so dssz einerseits dahin such der Wunsch ihrer Nichterfüllung gehörte, anderseits ihre nochmslige kahle Erwähnung achtzehn Verse später sehr hedeutungslos nachhinkt. Nicht genügend: weil nach einer schon ohen gemschlen Bemerkung der Bote jeden seiner Berichte mit einer zwei Verse füllenden Aufforderung an den Eteokles, auf die rechte Gegenwehr Bedacht zu nehmen, abschlieszt: dergleichen hier weder mit zwei noch mit éinem Verse gegehen ware. Ferner aber: gehen wir weiter zurück, so treffen wir schon wieder auf einen Sprung im Wechsel der Subjecte, der eben so unvermittelt ist wie in dem ehen besprochenen Falle. Zn geper V. 524 ist die Sphinx das Subject; mit avont roots ist der Kadmeer hezeichnet; und nun soll man zu dem unmittelhar folgenden ¿low forker wieder den Parthenopaeus verstehen: eine Unklarheit die anch für die Freiheit der dichterischen Rede

zu viel ist. Zu alle diesem kommt nun endlich die unerhörte Prosodie des Παρθένοπαΐος 'Αρχάς in V. 528, die nicht einmal, wie das vermeintliche Ιππομέδων, die Scheinautorität eines Priscian oder Selencus für sich bat: obwol der in dieser Beziehung gemachte Schlusz ex silentio ein sehr trügerischer ist bei den alten Grammstikern. - Sollen nun so gehäufte Anstösze glaubhaft beseitigt werden, so führt natürlich eine zerstückelte Behandlung der einzelnen nicht zum Ziele, sondern die gemeinschaftliche Wurzel aller dieser Verderbnisse ist anfzuspüren und aus ihr beraus ein, so viel möglich, mit einem Schlage wirkendes Heilversahren abzuleiten. Und dazu bietet sich glücklicher Weise bier, wenn irgendwo, der sicherste Weg dar. Vermiszt man denn in dem ganzen langen Berichte des Boten von V. 507 bis 527 gar nichts? Weisz denn jemand, von wem in diesen einundzwanzig Versen eigentlich die Rede ist? verstebt er, was mit dem ὁ δ' ωμόν, ουτι παρθένων ἐπώνυμον φρόνημα — ἔγων gemeint ist? hat es einen Sinn, so lange in völligen Räthseln zu sprechen und den Zuhörer in günzlicher Ungewisbeit zu lassen, in welchen Brennpunkt er alle die zerstrenten Züge zu sammeln habe? Und nun sehe man doch zu, welche Antwort auf diese Fragen ans diejenige Instanz gibt, in der wir den eigentlichen Leitstern unserer Wissenschaft zu erkennen baben: die Analogie. Wie verfährt der Bote sonst in seinen Meldungen? Er beginnt V. 356: λέγοιμ' αν είδως εθ τα των έναντίων, ως τ' έν πύλαις έχαστος είληγεν πάλου. Τυδεύς μέν ήδη πρός πύλαισι Προιτίσιν βρέμει -.. Er führt fort V. 403: τούτω μέν ούτως ευτυχείν δοίεν θεοί. Καπανεύς δ' έπ' 'Ηλέπτραισιν είληχεν πύλαις -; sodann V. 438: και μήν τον έντευθεν λαχόντα προς πύλαις λέξω. τρίτω γαρ Έτε πλω τρίτος πάλος —; V. 467: τέταρτος άλλος, γείτονας πύλαις έχων "Όγκας Αθάνας, ξύν βοη παρίσταται, μέγ' Ίπποι μέο ντος σχήμα καὶ καλὸς τύπος —; V. 549: ἔκτον λέγοιμ' αν ανδρα σωφρονέστατον άλκήν τ' ἄφιστον, μάντιν, 'Αμφιάφεω βίαν --; V. 612: τον έβδομον δή, στάντ' έφ' έβδόμαις πύλαις, λέξω, τον αυτού σου κασίγνητον -.. Kann etwas klarer sein, als dasz anch Parthenopaeus nicht erst am Ende, sondern am Anfang der Rede mit Namen genannt war? Das heiszt aber, an der Stelle, wo angleich von den Drohreden des Parthenopaeus berichtet wird, zu denen, wie wir oben sahen, der an sich tadellose, aber an seinem jetzigen Platze unhaltbare Vers πύργοις απειλεί τοισό' α μη κραίνοι θεός gebort. Ksum wüste ich eine zuverlüssigere Herstellung als die dieses Redenanfangs:

| ούτως γένοιτο, τον δε πέμπτον αὐ λέγω,       | 507 |
|----------------------------------------------|-----|
| πέμπταισι προσταχθέντα Βορραίαις πύλαις      | 508 |
| τύμβον κατ' αὐτὸν Διογενούς 'Αμφίονος,       | 509 |
| * * * Παρθενοπαΐον Αρχάδα.                   |     |
| πύργοις δ' απειλεί τοῖσδ' α μη πραίνοι θεός. | 530 |
| όμνυσι δ' αίχμήν, ην έχει μαλλον θεοῦ        | 510 |
| σέβειν πεποιθώς δμμάτων θ' υπέρτερον,        | 511 |
| η μην λαπάξειν άστυ Καδμείων βία             | 512 |
| Διός.                                        |     |

Als Ausfallung des vierten Verses ist vieles denkbar, z. B. ißp nochrorra, oder ood/ser ärassper. u. dgl. Den V. 530 könnte man eathebren; aber er macht den ganzen Hergang des Verderbnisses vortrellich deutlich, indem er mit seinem Nachbar eugleich aus Versehen ausgelassen und am Hando nachgetragen, später sich zufällig allein rettete; bli nach öpurus steht natürlich, wie so oft (auch V. 613) für yég. Aus den nun am Schluss der Rede dhrig bleibenden Elementen ist jetzt mit vieler Wahrscheinlichkeit diese Folge und Gestalt von Versen zu gewinnen: größes div weitre gebra der Schlusser für gestalt von Versen zu gewinnen: größes div weitre gebra der Schlusser für gestalt von Versen zu gewinnen: größes div weitre gebra der Schlusser für gestalt von Versen zu ge-

φίρει δ΄ υφ΄ αυτή φαίτα Καθμείων Ένα,
524
6ς πλείοτ' ἐπ' ἀνόξοὶ τρόξ' ἰάπτευθαι βέλη,
525
(βληθέντε τοῦ φέροντος) ὁ όξι τουδοδ' ἀνής,
529
μέτοικος Αργει δ' ἐπιτώνων καλός τροφοάς,
529
έλθων δοικεν οῦ κατιμένδετεν ματηγο.
526
526
527

Iudem zur Erklärung des o de ganz richtig übergeschrieben wurde Παρθενοπαίος 'Αρχάς, entstand der jetzige Vers 528. Zu Parthenopaeus als Subject wird die Rede zurückgewendet durch βληθέντα του φέροντος, welche Worte, wie sie einerseits nach sehr geläufigem Hergauge durch des eindringende Glossem verdräugt wurden, so auderseits nicht wenig zur Veranschaulichung des auf dem Schilde augebrachten Reliefbildes und der Absicht, der es dienen sollte, beitrugen: denn über die technische Beschaffenheit dieses Bildes hat Hermann vollkommen richtig geurteilt. μέτοικος "Αργει, zusammen den Begriff 'argivischer Schutzbürger' hildend, konnte eben darum das de hinter sich baben; das Verhältnis dieses Verses zum vorigen ist einleuchtendermaszen dieses: 'er aber, an sich ein solcher' (d. h. so zu fürchtender, wie ich ihn geschildert habe), 'als argivischer Metocke aber noch auszerdem zu besonderm Pflegedauk verpflichtet'. Mit den Asterisken am Ende tritt kein neues Wagnis binzu; es ist eben eine und diesche Lücke, die nebeu dem Anfang der Königsrede auch den Schlusz des Botenberichts umfaszte, nemlich die zwei nothweudigen Verse zur

Die Rede des Boten ist uns so auf 27 Verso ungewachsen, ist aber zugleich in ihrem ganzen übrigen Beslande so neschyleisch, dass sie zu keiner Verdachtigung irgend eines weitern Verses einen Anlaltpunkt gewährt. Nehmen wir nun auf der andern Seite, wie oben geschah, für die Lieke na ch it γὰρ — Θαν ungefahr zwei Verse, für die vor ἔξουξεν εἴου ungefahr nehn so viel an, so fehlen uns, da wir hiernach nur 13 + 2 + 2 haben, ungefahr 10 Verse, die vor εἰ γὰρ νῖγομεν ausgefallen wären. Was sie enthielten, wer will es mit Zuversicht betaupten? Aber was sie enthielten, wer will es mit Recht aunäherud nachgewiesen zu verlangen. Die ungewölntliche Jagend des Parthenopauss, der Liebreit seiner Bildung, die μακρά κέπους konten den Eteokles zu ungenblichtlichen Sympathien auregen,

Mahnung an den Eteokles, die für dieses Thor und diesen Gegner er-

forderliche Maszregel zu ergreifen.

die freilich sogleich wieder werden anfgewogen sein durch das Gedächtnis seiner Schuld. Aher es konnte ihm dies zugleich Anlasz werden, nm auf die Schuld der argivischen Fürsten, zn einem so nngerechten Unternehmen sich zu verbünden, im allgemeinen einzugehen und aus dieser Schuld ihren Untergang zn weissagen. Dies wäre wenigstens durchaus nichts müsziges, im Gegentheil etwas sehr sinnvoll und in aeschyleischem Sinne die Entwicklung der Handlung motivierendes. Irgendwo im Stück müssen wir in der That, damit die künftige Katastrophe gerechtfertigt and als Folge einer innern Nothwendigkeit erscheine, die moralische Verschuldung sowol des Polynikes als seiner Genossen nicht blosz obenhin, sondern ausdrücklich, wenn anch in hündigster Kürze dargelegt und nachgewiesen wünschen. In Betreff des Polynikes geschieht dies von V. 557 bis 567; und zwar ist es mit feinster Berechnung vom Dichter so veranstaltet, dasz nicht Eteokles, der selhst so sehr Partei ist, diesen Nachweis giht, sondern dasz er dem weisesten, leidenschaftslosesten, gerechtesten Manne, dem Amphiaraus, in den Mund gelegt wird. Von den ührigen Fürsten kam bisher noch kein ansdrückliches Wort der Art vor; in allen acht Reden und Gegenreden, die voransliegen, findet sich (nachdem V. 356 mit λέγοιμ αν είδως ευ τα των έναντίων die allgemeine Einleitung gegehen war) nicht ein einziger Plural, der anch nur den Begriff der Feinde gabe. Hier nun, in dieser fünften Gegenrede, erscheint dieser Begriff zum erstenmal in τύχοιεν - φρονούσι - ολοίατο: ist also hiermit nicht so gnt wie bewiesen, was ohen nur vermutet wurde? - Wem es dennoch weder Beweis noch annehmliche Vermutang scheinen sollte, nnn der mache es mit seinem eigenen Gewissen aus, oh er nach so viel zusammenwirkenden Thatsachen und Spuren eines vom Dichter absichtlich durchgeführten Parallelismus es über das Herz bringe, die Anerkennnng desselben daran scheitern zu lassen, dasz in einem lückenvollen Stück einmal eine Lücke von zehn Versen ohne einleuchtende Ausfüllung bliebe.

Der gefundene, wenigstens für meine Ueberzeugung gefundene Parallelismus weist uns jetzt für die siehen Bedenpaure folgende Verszahlen auf: 20, 15, 15, 27, 29, 24. Ist es wahrscheinlich, kann nun jemand fragen, dasz der Dichler, wenn er einmal Parallelismus wollte, diesen nicht gans derutgeführt und auch die Bedenpaure nater sich gleich gemacht hätte? (oder wenigstens in eine symmetrische Responsion gesetzt, wie wir sie beispielsweise hätten, wenn die Versählen etwa diese wären: 24 15 15 27 27 24). Aber, erwidern

wir zunächst, Strophe und Gegenstrophe entsprechen sich ja such, ohne dasz sich die Strophenpaare entsprächen. Was zwang überhaupt den Dichter, aus einer relativen Symmetrie sofort eine absolute zu machen? da doch ein Princip nicht gleich zu Tode geritten werden muss. Im Gegentheil, konnte er nicht mit einer herechenten Ungleichmästigkeit

bestimmte Wirkungen erreichen wollen, die ihm verloren giengen, wenn alles über einen Leisten geschlegen wurde? Für rein zufällig kann es wol bei einem Dichter, der - wenn einer - nil molitur inepte, niebt gelten, wenn dreimal hinter einander die Zahl 15 sich wiederholt, dann sber mit einem allerdings starken Sprange zu 27 aufgestiegen wird; in diesem Abstande, weil er sich der Empfindung nicht verbergen läszt, musz Absicht sein, oder er wäre ungeschickt. Einigermaszen lüszt sieh nun auch meines ernehtens den Intentionen des Dichters durch aufmerksame Erwägung nachkommen. Im allgemeinen ist ein Princip der Steigerung leicht heranszufühlen, sber ein durch kleine Modificationen absichtlich bedingtes. Die feindlichen Kämpfer zerfallen in zwei Gruppen: die bedeutungsvollere, die drei letzten umfassend, bildet den Schlusz, die vergleichsweise weniger bedentungsvolle, aus den vier ersten bestebend, macht den Anfang. Diese vier haben alle gemein mit einander, dasz es maszlos grimme, ungeschlachte Recken sind, obne sich im wesentlichen eben viel von einander zu unterscheiden, so dasz es aller Kuust des Dichters bedurfte, ihre Gestalten nur so weit zu individualisieren, wie wir an zweiter, dritter und vierter Stelle mit je 15 Versen den Kapaneus, Etcoklas, Hippomedon individualisiert finden. Vor ihnen hat Tydous nur das vorans, dasz er der κακών Αδοάστω τωνδε βουλευτήριος ist; and diesem Vorrange ist dadurch Rechnung getragen, dasz er ihnen vorangestellt und dasz er mit fünf Versen niehr bedacht wird, wodurch zugleich ein fühlbar nachdrücklicheres Exordium gewonnen wird und ohne Zweifel gewonnen werden sollte. Eine wesentlich verschiedene Fignr tritt an funfter Stelle auf: keiner der im Kampf ergrauten Krieger, sondern'ein blatjunger, bildschöner Ritter, fast abenteuerlich herangezogen aus den unzugänglichen Bergschluchten Arksdiens, und doch an Tauferkeit und vermessenem Trotz den erprobtesten Helden ebenbürtig. Dieser interessante Contrast genügte, dasz ihn der Bote am Parthenonaens mit einer gesteigerten Verszahl wirksam hervorhob. Aber der Dichter erreicht damit noch einen andern Zweek; er erhält den Spielraum, um nun, nachdem bereits fünf feindliche Führer vorgeführt sind und einen Gesamteindruck machen, den Eteokles sich auch zu einer Gesamthetrachtung erheben zu lassen über den moralisch-rechtlichen Standpunkt und die Erfolgsanssicht des feindlichen Unternehmens (die Richtigkeit unscrer obigen Vermulung vorausgesetzt): und erst damit empfindet jetzt der llörer die vollständige Berechtigung eines so viel längern verweilena, welches sonst nur als willkürliche Unterbrechung eines begonnenen Ebenmaszes wirken würde. Abermals eine von allen vorigen völlig verschiedene Erscheinung ist an sechster Stelle die des weisen Schers Amphiaraus, schon an sich mindestens eben so gewichtvoll den bisherigen fünf gegenüber, als es die des Parthenopaeus nach den ersten vier war, noch gewichtvoller dadurch, dasz in seinen Mund das moralisch-rechtliche Urteil über den Anstifter des ganzen Unternehmens, den Polynikes, gelegt wird. Es entspricht dieser innern Bedeutung, dasz im auszern Masz der Redon von der schon erreichten Höhe nicht herabgestiegen werden durfte: denu dasz sie soger mm zwei Verse gestiegert wird, werden wir billiger Weise nicht betonen, da ein so verschwindender Unterschied kaum wahrnehmbar sein konnte. Hiermit ist der Gipfelpunkt erreicht. Die Vorldurung des Polynikes seibat und die persönliche Gegenüberstellung des Etookkes ist wieder in etwas knapperer Fassung gehalten, um mit der Raschheit und der Unbengsamkeit des Königsenischlusses zugeieb die Grösze des Moments und die Nähe der Entscheidung gleichwie durch ein zusammenpressen der Gefühle dem Hörer nahe zu bringen

Waren dies ungefahr die poetischem Motive, von denen sich Aeschylns bei der Anordnung nud Gestaltung dieser ganzen Soene leiten
liesz, so hört nus anch jede Verwunderung uf über die befrendliche
Urdnung d. b. Unordnung in der Anfzählung der sieben Thore Thebens.
An welchem Thore jeder einzelne Kämpfer seinen Stand halte, das
fand Aeschylus, in deten Zugen ausgeprägt, in der längst litterarisch
aufzählen wollte, war Sache seiner eigenen Wähl, und es war weder
sein noch ist es unser Schäde, wenn er dabei, ohne irgendwog oggen
die bistorische Wahrheit zu verstossen, doch lieber den psychologischen Dichter als den belehrenden Topographen bewähren wollte.

Ich bin am Ende: so weit man ohne Bücher und Citate zu Endo kommen kann. Manches nehenschliche bei Seite lassend habe ich nur erst einmal die Hauptgedanken in einem Zuge zu Papier bringen und mir gleichsam von der Seele schreiben wollen. Eine Anzahl von Anmerkungen, die dieses und jenes einzelne weiter begründen oder ausführen sollen, behalte ich mir vor dir noch nachträglich von Bona aus zugehen zu lassen. ") Ularferdesen soll michs freuen, wenn dir, lieber Freund, von meinen Entwickelungen, wo nicht alles, was ja zu hoffen argivische Vermessenheit wäre, doch einiges, und nicht das sawichtigste, Freude macht; denn der beste Lohn, den man vom druckenlassen hat, ist ja doch der, dasz man seine gelethers Siebenssehen solehe sind es zer zwopujar diesmal in Wahrheit) in Gedanken als Briefe an theilnehmede und emblismiche Freunde schreibt.

Aachen, im April 1857.

Friedrich Ritschl.

and soll

<sup>...\*) [</sup>Es bedarf wol kaum der Versicherung, dasz es seitens der Redection nicht an Mahnungen und Erinnerungen gefohlt hat, un der wercheiten Verfasser obiger Abhanding zur Ablassen und Einsendung der lier versprochenen 'Anmerkungen' zu veranlassen. Aber anderweitige Arbeiten labet alle kommen lassen, und jetzt, nachdem innech solele sin schreiben Schade die Redection vor dieser Enteblies ung des Vf. in Keuntin gesett war, hielt sie es für ihre Policht die Abhandlung unn anch den Lesern dieser Hätzer nicht länger vorzuenthalten, and sie ist überzengt dasz die Mehrzeit derselben daraus trotz der felbenden Anmerkungen nicht geringere Belehrung und Auregung ebloften wird, als der Adressetz es von sich verziehern kann .d. £!]

## (1.)

## Homerische Litteratur.

(Fortsetzung von S. 1-33 u. 217-222.)

Dritter-Artikel: homerischer Sprachgebranch.

11) Beobachtungen über den homerischen Sprachgebrauch. Von Dr. Johannes Classen, Director und Professor Dritter und eierter Theil. (Programme des Gymn. in Frankfurt a. M. Ostern 1856 u. 1857.) Gedruckt bei H. L. Brönner. 39 u. 38 S. 4. \*?

Auch diese heiden Abbandlungen zeichnen sich durch zartes Gefühl für die feinsten Eigenthümlichkeiten des homerischen Sprachgebrauchs und durch grosze Schärfe und Sicherheit der Beobachtung aus und tragen vielfach zum genauern Verständnis des Dichters bei. Wir müssen uns begnügen aus der Fülle interessanter Bemerkungen einiges hervorzuheben. Der dritte Theil bebandelt die verhale Seite des Participiums in den Modificationen des Tempus. Der Vf. weist die relative Seltenheit der Participien der Zukunft nach, die sich überdies fast samtlich (nur 5 Ausnahmen sind da : über 2 derselben E 46 II 343 vgl. Tb. IV S. 15) an Verba der örtlichen Bewegung anschlieszen (S. 4f.). Die Participia der Gegenwart und Vergangenheit konnen entweder zur Ergänzung des Hauptverbams dienen oder ibm selbständig zur Seite treten. Im erstern Falle bezeichnen sie entweder ein auszerliches Verbältnis räumlicher Bewegung oder Verbindung (ἔχων ἄγων φέρων u. a.) oder sie enthalten eine adverbiale Bestimmung (λήθω φθάνω n. a., anch finden sich schon Anfänge dieses Gebrauchs bei τυγχάνω and φαίνομαι, S. 12) oder endlich eine objective, indem sie dem Verbum finitum eine den Grund und Inhalt der Haupthaudlung bezeichnende Ausführung binzufügen. Dies geschieht namentlich bei Verben der Freude (δαινύμενοι τερπώμεθα) and der Unzufriedenheit (S. 13 f.). Von den Participien die selbständig neben dem Hanptverbum stehen bespricht der Vf. zuerst die der Vergangenheit, wobei er die Perfectparticipia mit Praesensbedeutung, die einen danernden Zustand bezeichnen, zunächst in Betracht zieht (wie βεβαώς δεδαώς usw.). Die interessante Thatsache dasz Naturlaute stets in solchen Part, perf. ausgedrückt werden, wo wir praes. erwarten (γεγωνώς κεκληγώς βεβουχώς usw.), sucht der Vf. so zu erklären, dasz in diesen Perfecten die unwandelbare Gesetzlichkeit des Naturlauts angedeutet sei (S. 16). Bei πεκοπώς und πεπληγώς, die durchaus aoristisch zu fassen sind. nimmt er an dasz die ursprüngliche aoristische Bildung (κεκοπών πεπληγών) durch die äuszere Aehnlichkeit der anlautenden Reduplica-

<sup>\*) [</sup>Ueber den ersten und zweiten Theil vgl. diese Jahrb. 1854 Bd. LXX S, 69 ff, und Jahrg. 1855 S. 403 ff.]

tion in die Perfectbildung umgeschlagen sei (S. 19). ovrauevoc hat üherall Perfectbedentung (S. 21), πτάμενος in der Mehrzahl der Stellen, während einige doch soristisch zu fassen sind; dagegen ist Bliμενος immer agristisch und nur βεβλημένος perfectisch, wie der VI. gegen Lobeck und Buttmann erweist (S. 22-25; nur 4 211 erscheint anch βλήμενος perfectisch). Schr wahr hemerkt der Vf. dasz das Streben nach Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks der Grund war warum die Bildnng solcher aoristischen Formen wie die eben angeführten allmählich verlassen und in der attischen Prosa völlig aufgegeben wurde (S. 25). Die Beobachtung dasz das Part, praes, immer einen dem Hauptverbum gleichzeitigen, das Part auf, einen voranfgehenden Umstand einführt, wird an mehreren Affectsbezeichnungen (alδεσθείς δακούσας μειδήσας nsw.) und Ansdrückeu für die menschliche Rede eben so fein als überzengend nachgewiesen, poprijous drückt immer das anheben and ansetzen zur Rede aus, daher wird es hesonders zur nachdrücklichen Hervorhebung einer ersten Anrede oder hei lebhafterer Anregung nach einer Unterhrechung angewendet. 'Mit elπών verglichen ist also φωνήσας nor auf den formalen Theil der Rede, den Ton der Stimme zn heziehen, wahrend jenes den Inhalt der Worte umfaszt: nach dem Schlusz einer angeführten Rede sind daher beide Participia mit gleichem Recht an ihrer Stelle; zur Einleitung und Vorbereitung aber kann nur φωνήσας dienen' (S. 30). Zum Schlusz folgen Bemerkungen über Interpunction participialer Constructionen, wohei der Vf. mit Recht eine gleichmäszige Behandlung derselben Verhältnisse verlangt (an welcher, wie die angeführten Beispiele zeigen, es in pasera Ausgahen noch sehr fehlt, S. 31 - 39). Hieranf näher einzugehen verhietet der Raum. Der Vf. scheint übersehen zu haben, dasz die S. 39 angeführten Scholien sämtlich von Nikanor sind. Diese können freilich nicht überall mit seinen Bemerkongen übereinstimmen; denn Nikanor setzt, wo zwei oder mehrere Particinia aufeinanderfolgen, nach iedem ein Komma (βραγεία διαστολή). ohne Unterschied der Bedeutung; s. meine Proleg. S. 98.

Im vierten Theile: 'das Participium in seinen Casus-Modification' wird erotrent inswifern das Part. sich entweder dem Su hjectscasus oder dem Casus ob bliquus der Periode auschlieszt, oder dent Ablöuung von diesen im a ha ol uten Casus eine schutzindige Stellung einnimmt. 1) Die (nicht blouz auf das Part. hoschränkte) Erscheinung, von das den Theilen vorsusgehende ganze im Nom. statt im Gen. gusettu wird (ängun d'Egopt'ne, yrequestreço; ylev Obossené) hat vie mehrere der hier vom VI. behandelten Pankte hereits Aristurch beschäftigt: s. meine Proleg. zum Aristoniens S. 19. Austhrilich wird der Auschlusz der Participis an die zu. Infinitiven gehörigen Casus heprochen (S. ST); vobed zwar der später geläufige Sprachgebranch der Attraction des Infinitivs bei Dativen and Accusativen hänfig herrortritt, aber eben so hänfig auch nach vorausgehenden Dativen die zugehörigen Participis im Accusativ folgen (der ungekehrte Fall

gebranchs eingetreten ist. 2) Von den Casns obligni in objective m Verhältnis ist natürlich der Accusativ am hänfigsten, in welchem Casus die Participia dem Hauptverhum entweder sein pnentbehrliches Object oder dem vollständigen Objecte bedeutsame Nebenbestimmnngen hinzusugen. Unter die erste Kategorie fallen die Verha der sinnlichen Wahrnehmung (die des sehens mit dem Acc., aber die des hörens mit dem Gen., S. 13) and verwandte wie ευρίσκω κίγημε asw., woran sich zahlreiche andere anschlieszen, welche die manigfaltigsten Thätigkeiten Wirknagen Verhältnisse bezeichnen. Eine Trennung des Participiums, das die nähere Bestimmung enthält, von dem Hanptverbom (ποίν μιν καὶ γήρας Επεισιν - ίστον εποιχομένην n. dgl.) durch Interprection erklärt der Vf. (S. 15) mit Recht für unzulässig. Die Dative der Participia zeigen schon weit mehr als die Accusative eine Neignng zn einer selbständigen Haltung, indem aie oft einen so bedentaamen Theil des Gedankens ausdrücken, dasz wir ihn durch Umschreihung wiederzagehen versalaszt sind (S. 16 ff.). In der That scheint sich die homerische Sprache auf dem Wege hefnnden zu haben, auch den Dativ des Part, nehen dem Genetiv absolut zu verwenden (ein Reat dieses Gebranchs sind Dative wie συνελόντι, σποπουμένω nsw.); aber der Genetiv erlangte durch die gröszere Manigfaltigkeit seiner Beziehungen das Uehergewicht. Diesen, die γενική πτώσις, faszt der Vf. mit Schömann als casus generalis, d. h. ala diejenige Form des Nomens welche die verschiedenartigsten Verhältnisse zn umfassen im Stande ist (vgl. S. 37). Die Verba von denen Genetive der Participien abhängig sind, aind vornehmlich die der Sorge und der Traner und die des hörens und vernehmens (S. 21 ff.). Unter den von Praenositionen regierten bilden manche Participialgenetive hei υπό schop den Uebergang zu den sog. Genetivi absoluti (besonders die durch Tmesis getrennten, S. 24); noch mehr nähern sich diesen viele Genetive in Verhindungen mit Pronominen und Substantiven (S. 24 ff.), die fast immer begründende bedingende oder zeitliche Bestimmungen des Hauptgedankens enthalten. In manchen Fällen lockert sich das Band zwischen diesen Participien im Genetiv und ihren Nominibus so, dasz der Sprachgebranch der spätern Zeit sie als absolute auffassen würde (heaunders uach ανος πένθος n. dgl. Σασπήδοντι δ' ανος νένετο Γλαύπου απιόντος, S. 27). Das letzte Stadium in der Entwicklung der Participialgenetive vor ihrem völligen Durchbruch zur Selbständigkeit bezeichnen diejenigen, die sich an einen andern Casas des Nomen oder Pronomen anlehnen. Nach Accusativen werden zwei (T414 ist παραΐσgorroc Aristarchs Lesart und das angeführte Schöl. A von Didymns). nach Dativen acht angeführt S. 29. Von diesen Fällen, in denen die Verhindung des Gen, mit dem übrigen Satzgefüge kanm noch zu erkennen ist, geht der Vf. 3) auf den eigentlichen absolnten Genetiv über. Die später vorherschende Anwendung desselhen, wobei die Genetive der Aoristparticipien den Verhis finitis mit gröszerer oder geringerer Betonnng des Cansalverhältnisses voranfgehen, ist im epischen Sprachgebranch noch nicht üblich, wenigstens nicht im Fortgang der

Erzählung. Die Bedentung der absoluten Genetive im Aorist ist überwiegend causal, meist in hypothetischen Verhindungen; die viel häufigeren im Praesens (und praesentischen Perfect) dienen vorzugsweise zur Zeithestimmung (S. 31 f.). Von den letztern hat die Ilias 28, die Odyssee 24: von den erstern die Ilias 17, die Odyssee 4 (S. 33). Die Differenz dieser Zahlen halte ich für rein zufällig. Sehr dankenswerth ist die Angabe der sämtlichen Fälle (S. 33-35). Auch in dem Ergebnis dieser Untersnehung stimmen wir dem Vf. vollkommen bei: dasz die Möglichkeit der sog. absoluten Genetive noch mehr in der Natur des Part. als des Casus begründet ist, da dem Part. von seinem verhalen Ursprung sowol die Fähigkeit zum Ansdruck manigfacher Verhältnisse wie die Neigung blieb, diese auch noch in selbständiger Weise zur Geltung zu bringen (S. 36-38). - Möchte der Vf. fortfahren unsere Kenntnis des homerischen Sprachgebrauchs, die noch so vielfach lückenhaft und oberflächlich ist, durch seine belehrenden Mittheilungen zu ergänzen und zu vertiefen!

12) Homerische Untersuchungen. Nr. 1: ἀμφί in der Ilias. Vom Director C. A. J. Hoffmann. (Programm des Johanneums in Lüneburg Ostern 1857.) Druck der von Sternschen Buchdruckerei. 30 S. 4.

Der Vf. der 'quaestiones Homericae' behandelt hier mit bekannter Genauigkeit und methodischer Consequenz I die Bedentungen von αμφί, die nach der Reihe aus der Grandbedeutung 'von beiden Seiten' entwickelt werden (S. 3-11), wohei er mehrere homerische Wendangen und Composita von auch in überzeugender Weise erläutert. Il Die homerische Tmesis und aupl in der Tmesis. Nachdem der Vf. durch eine sorgfältige Untersuchung festgestellt hat, in welchen Fällen Tmesis angenommen werden darf (S. 11-16), wendet er die gewonnenen Resultate auf die Stellen an, in denen augt vom Casus getrennt steht (S. 16 f.). Ill augt als Adverhium (S. 18-21), IV augt als Praeposition (S. 21-25) nach der Rection der Casus abgetheilt. Wenn man dem Vf. his hieher groszentheils beistimmen kann, so erscheinen dagegen V die Schlüsse die er aus seinen Beobachtungen zieht (S. 25 - 30) anszerst mislich. Aus dem vorkommen oder nichtvorkommen von aupt und dessen Constructionen und Bedentungen in verschiedenen homerischen Büchern schlieszt er nemlich auf deren gemeinsamen oder verschiedenen, spätern oder frühern Ursprung. Namentlich soll sich daraus B 1-360 @ 1-488 N 1 -38 Z 153-401 als žusammengehörig ergehen, welche Stücke 'a) durch den Charakter der Dichtung, b) durch auffallenden Reichthum an Hiaten, c) durch auffallend seltenen Gebrauch des pracpositionellen aug/ einander ähnlich sind und von andern Theilen der Ilias abweichen? (S. 28). Der erste Punkt beruht auf subjectiver Auffassung: was die beiden andern betrifft, so müssen wir erstens dem Zufall einen viel gröszern Einflusz auf solche Verhältnisse vindicieren als der Vf. that: sodann aber können wir allen derartigen Beobachtungen bei der grossen Wandelbarkeit des bomerischen Textes so gat wie gar keine Bewiskraft zugesteben. Uberigens ist se bekannt, wie sehr gerade über die beiden ersten Stücke die Ansiebten der neuern Kritiker auseinnadergehen. Anfallend ist, dass der V. gar niebt berücksichtigt hat, dasz seine Erklärung von äugspharva äugsphlöpnac (beschützen) S. 10 durchaus mit der aristarchischen zusammentrifit: s. Aristonicus zu A 37 und die dort vom mir angeführten Stellen.

 Augusti Haacke phil. doctoris gymn. Nordhusani collegae quaestionum Homericarum capita duo. Nordhusae 1857:
 A. Büchting. 21 S. gr. 8.

Das erste Kapitel dieser gnt geschriebenen kleinen Schrift bandelt 'de particula apa'. Die Beziebung auf etwas vorbergehendes, die sie enthält, kann eine dreifache sein (S. 5). Entweder steht aie wo das vorher gesagte kurz zussmmengefaszt wird, oder wo etwas gesagt wird was sich aus dem frühern oder aus allgemein gültigen Vorsussetzungen von selbst ergibt; fertium denique id genus locorum secedat, ubi audientes rerum quas traditurus est poets ordinem seriemque quasi animo intucri ex mente poetae putandi sunt.' Nach diesen drei Kategorien hat der Vf. samtliche Stellen der ersten drei Bücher der Ilias geordnet (- S. 12). Wenn hierin ksum etwss Widerspruch finden, aber anch kaum etwas neu sein dürfte, so musz dagegen die Richtigkeit der in dem 2n Kap, aufgestellten Theorie um so bedenklicher erscheinen. In diesem ('de conjunctivo et faturo, adduntur quaedum de nomine Υπερίων') beabsichtigt der Vf. (S. 14) 'ex Homerici sermonis doctrina expellere . . notissimum illum conjunctivum . cuius medism vocalem correptam putant quique nibil ab indicativo differt'. Die Griechen haben nemlich nach seiner Ansicht den ihrer Sprache eigenthümlichen Conjunctiv erfunden, und bei Homer glaubt er noch die Spuren seiner slimählichen Ansbildung zu finden. Zuerst soll ibn die Conjugation erhalten haben, deren Personalauffixa ohne Vocal au die Stammsilbe gehängt wurden, und zwar indem kurze Vocale (ε ο) eingeschoben wurden: Ι-μεν Conj. Ι-ο-μεν, ίδ-μεν Conj. είδ-ο-μεν usw. (S. 15). Dieselbe Bildung sei dann beim ersten Aorist nach Wegwerfung des charakteristischen α angewendet worden: ἐγεύαμεν Conj. γεύομεν. 'Iam cum brevis vocalis non sufficere videretur, facile a Graecis remedium inventum est: producta enim eadem vocali quam primo brevem interposuersnt effecerant sine alla difficultate at non solum aoristi coniunctivum a praesenti et futuro secernere, sed etiam iis verbis vel verborum temporibus, quorum declinatio vocslis opem requirit, communctivum addere liceret' (S. 16). Sodann sucht der Vf. den Gebrauch von av und zev mit seiner Theorie in Einklang zu bringen, die nrsprünglich mit der Bedeutung der Modi nach seiner Ansicht nichts gemein gehabt haben. Das erste halt er für identisch mit ava, das zweite leitet er von derselben Wnrzel mit zal zeide zeivog zug und dem Isteinischen ce ab. 'Itaque du eins est qui sarsam mortar, zhu eins qui locum aliquem remotiorem quasi digito monstrat' (S. 18). Das Fataram, meint der VI. S. 19, sei ebenfalls erst später erfunden wochen, die älteste Sprache habe nur Fraeses and Fraeteriam gehabt. Ebenso wenig als der Indie, praes, segleich Conj. und Fat. mit repræsentieren könne, ebenso wenig könne 'Traefav zugleich der Name des Sonengottes und seines Vatera sein; daher sei der Vers µ 116 qizlou' zuypi 'Traefavoidso duwrocq als ein nach dem Vorgange (Besiods eingeschobener zu betrachten (S. 2011).

14) De epithetis Homericis in εις desinentibus. Scripsit Antonius Goebel Rhenanus, phil, dr. et C. R. gymn. acad. Theres. collega. Monasterii apud C. Theissing. MDCCCLYIII. 46 S. gr. 4.

Diese gehaltreiche Abhandlung gibt zuerst eine Uebersicht der homerischen Adjective auf sig (S.4-6). Sie sind sämtlich von Nominibns (Substantiven oder substantivischen Adjectiven) abgeleitet. Sodann wird die Bedentung dieser Endsilbe unzweifelhaft richtig dahin bestimmt, dasz sie den betreffenden Adjectiven die Bedeutung 'indutus praeditus instructus refertus obsitus aliqua re' gibt, entsprechend dem skr. rant (fevt) und dem lateinischen lens lentus (S. 6-9). Dies bestätigen die Nomins propria auf ere und die Analogie der später gebildeten Worte bei den besten Autoren (S. 9-11). Hierauf werden die verschiedenen Kategorien der Enitheta auf sie erörtert, wobei zahlreiche neue Ableitungen aufgestellt und folglich auch die Bedeutungen vielfach neu bestimmt werden, fast immer mit Scharfsinn und strenger Methode, oft überzeugend, doch liegt es in der Natur der Sache dasz hier vicles zweiselhaft bleiben musz. Die erste Classe umfaszt die Wörter, bei denen &ç das vorhandensein des zu Grunde liegenden Begriffs in groszer Zahl ansdrückt, wie almisse montibus (10 almoc) imminentibus insignis', αμπελόεις 'vitibus obsitus'. Danz αστερόεις als Beiwort von Hephaestos Hause 'das von Funken gleich Sternen erfüllte' bedenten solle (S. 12) ist sehr unwahrscheinlich. n 107 wird emendiert (S. 13) χαι ροδέων οθονέων statt χαιροσέων, eine schon deshalb sehr kühne Aenderung, weil weder bodor noch bodeog (wonn auch bodoeig) bei Homer vorkommt. zollnese erklärt der Vf. (S. 15) verticillis instructus', er halt 'vertebra verticillus' für die erste, 'gluten' erst für dio zweite Bedeutung von zólla 'quippe quod ex vertebris, ex cartilaginibus, ex corio duriori boum collum circumdanti conficiatur.' Ilioc οφουόεσσα X 411 als die hügelige ('collinus obsita') zu verstehen (S. 17) ist sehr natürlich. τερμιόεις (zweimal, als Beiwort des Schildes und des Chiton) wird erklärt 'terminis instructus, obsitus (endchenreich): hi antem senti termini sunt fimbriae penicillis similes (θύσανοι), vestisvel fimbriae vel villi' (S. 18); als Beweis für das vorkommen derartiger Schilde wird die alyle Dussavosssa gensant und anch sn Gewandstücken und Gewändern werden Franzen erwähnt. - Die zweite

Classe umfaszt die Wörter, bei denen eig zwar das vorhandensein eines Gegenstandes in der Mehrheit ausdrückt, der Begriff der Zahl aber nicht urgiert werden darf, z. B. respioses nicht mit vielen Mauern, sondern mit Mauern umgeben, ausgestattet, αμφιγυήτις wird scharfsinnig und wshrscheinlich erklärt 'utrimque validis artibus instructus i. e. brachiis' (schol. Soph. Trach. 504 augipvou; lagupol ev rois pulous) (S. 21); ηισεις (Σκαμανδρος) 'oris maritimis praeditus, inclusus, vel potius ea fluvii pars quae veras ηιόνας habet' (S. 23). -- Wenige Adjectiva auf sie drücken das vorhandensein eines Gegenstandes nur in der Einheit aus (die dritte Classe), z. B. ogvosig 'sonto i. e. acie, enspide instructus', σχιόεις 'umbra inductus' das Beiwort der Berge Wolken und weiten Gemächer (S. 24 f.). akuvonese erklart der Vf. von einem nach der Analogie von πλήμμυρα vorausgesetzten αλίμυρα meerflutig; φαιδιμόεις 'splendido indutus i, q. splendida armatura instructus', also soviel als γαλχογίτων (S. 27); παιπαλόεις mit Gebröckel Geröll bedeckt (S. 28). - Eine vierte Classe ist von Substantiven abgeleitet, die einen Begriff bezeichnen, der nicht in Mehrheit sondera nur in Menge gedacht werden kann (αίθαλόεις αίματόεις), αμιγθαλόεσσα (Λημνος Q 753) leitet der Vf. nicht unwahrscheinlich von der Wurzel MIX sh, von welcher oulyln stammt. Die Scholien erwähnen die Erklärung ομιγλώδης und das Beiwort passt gnt für die vulcanische, in Dampf gehüllte Insel (S. 30 f.). αργινόεις übersetzt er 'cretosus', ενρωεις (nur vom Tartaros) 'situ et squalore obtectus' (von ευρώς). δυήεις (immer bei βωμός) 'sacrificiis refertus'; dagegen θυόεις (von Buor) 'odore snavi repletus' (S. 34). Zu den Epithetis, die (wie die deutschen 'schneeig, rosig') nicht das vorhandensein des Gegenstandes sondern nur einer seiner Eigenschaften ausdrücken, rechnet der Vf. wol gewis mit Recht losis (σίδηρον Ψ 850) 'violarum colore indutas, violacens' (S. 35). Zweifelhafter ist die Erklärung von mogosis (Ξ 183 σ 298 τρίγληνα μορόεντα) "murorum i. e. nigricanti colore indutus', die schon Ernesti gegeben hatte (S. 36). - Dann folgen fünftens Epitheta von Abstractis gebildet (αίγληεις δολόεις μητιόεις). Unter diesen wird σιγαλόεις erklärt als σι + γαλο + Fεις 'magno indutus spleadore', wobei eine Vorsilbe os mit der Bedentung tot, ans angenommen wird: τελήεις (nur τελήεσσαι έκατομβαι) eventu instructus, eventum habens, erfolgreich', wobei freilich B 306 eine etwas künstliche Erklärung nothig wird. n 110 liest der Vf. wol mit Recht gegen Bekker forov τεχνήσαι (nicht τεχνήσσαι), weil 1) die Endung bei Homer noch & habe, 2) die Symmetrie des Satzbaus einen Infinitiv verlange, 3) revenue nicht von Personen gebraucht werde (S. 41). Drei Adjectiva fügen sich der Analogie nicht: 1) μεσήεις, ein απαξ είρημένον in der griech. Sprache: Μ 269 ω φίλοι 'Αργείων ος τ' έξοχος ος τε μεσήεις ος τε χερειότερος. Der Vf. schlägt vor ος τε μεσηγύς (?): 2) ποτιφωνήεις: ι 456 εί δη όμοφρονέοις, ποτιφωνήεις τε γένοιο. Der VI. emendiert όμοφρονέοις ποτέ, courses, was wegen der schlechten Caesur kaum erträglich ist: 3) ύψιπετήεις X 398 = ω 537, wofür υψιποτήεις geändert wird (S. 43). Zum Seblusz sind die Epitheta auf zie aus den Homeriden (Batrachom.

und Hymnen) Hesiodos Apollonios Quintus Smyrnaeus zusammengestellt; was vom homerischen Gebrauch abweicht, ist in Hakonparenthesen eingeschlossen (S. 43—46).

15) Friderico Thierachio gradum iura privilegia doctoris philosophiae industrie feliciter gloriose usurpata peracto lustro decimo d. XVIII m. Iunii a. MDCCLVIII gratulatur gymnasium Erlangense interpretibus D. Ludovico Doederlein et Gothofredo Friedlein. (Pruck von J. P. A. Jungo u. Sohn. 4.) S. 1—11: Homerica particula yáq nusquam referiur ad insequentem sententiam. Scripsit Ludovicus Doed erlein. \*)

Der Vf. führt die Ansicht aus, dasz das nach der gewöhnlichen Erklärung bei Homer vorangestellte γάρ (vgl. z. B. Lehrs Arist. S. 9) sich immer zurück beziehe und zwar auf eine Geberde oder eine Bewegung, die durch irgend eine Gemülsaffection herheigeführt der Rede des aprechenden vorausgehe oder sie begleite, namentlich auf die κατανευσις oder ανανευσις. Wenn er jedoch zwischen dieser seiner Erklärung und der von andern angenommenen Beziehung auf einen unterdrückten Satz einen wesentlichen Unterschied festhalten zu können glauht (S. 5), so gesteht Ref. dies nm so weniger zu begreifen, da der Vf. selbat den Inhalt jener Geberden überall durch einen kurzen Satz ausdrückt. Wenn z. B. o 545 Peiraeos dem Telemachos auf dessen Empfehlung des Theoklymenos seine Bereitwilligkeit mit den Worten zu erkennen gibt: Τηλέμας, εί γάρ κεν σύ πολύν χρόνον ένθάδε μίuvoic. ronde d' èyo nouso, gevlor de of ou noth forat, so erganzt der Vf. um die begleitende beinhende Geberde auszudrücken: Baoges ro rovos new. In den meisten Fällen kann man mit seinen Erklärungen

<sup>\*) [</sup>Die zweite, von Dr. G. Friedlein verfaszte Abhandlung in obiger Gratulationsschrift für F. Thiersch S. 11-16 handelt 'über perinde quasi und proinde quasi bei Cicero'. Der Vf. stellt darin sämtliche Stellen bei Cicero, in denen jene Partikelverbindungen vorkommen, zusammen und gelangt durch genane Beachtung des Gedankens zu folgendem Resultate: 'periode und proised verhalten sich wie die dentschen Worte 'gans, völlig' und 'eben, gerade'. Ersteres sagt Cic., wenn eine Sache völlig einer Voraussetzung entspricht, die nicht stattfindet, oder ein wirkliches völlig wie ein blosz angenommenes angesehen werden soll. Letzteres wird gebraucht bei Voraussetzungen, Gründen, Annahmen, Auffassungen, Begriffen u. a., die unhaltbar sind, besonders nahe aber mit dem zusammentreffen, was der Gegner oder das vorausgehende sagt und enthält. perinde hat ein eignes Verbum und schlieszt sich nicht an quasi an, wenn es auch zu ihm zu stehen kommt; proinde aber verbindet sich mit quasi.' Danach schreibt der Vf. Verr. I 39, 90 proinde, dagegen de leg. II 19, 49 und pro Quinctio 14, 45 perinde; in den übrigen Beispielen stimmt er Baiter und Halm, resp. Klotz (für die Stellen ans den philosophischen Schriften) bei. Anhangsweise werden noch die Sätze mit perinde ac si besprochen und ad Att. III 13, 1 perinde habebo ac A. F.1 si scripsisses emendiert.

in der Hauptsache übereinstimmen, aber nicht immer. 'Ad ipsam appellationem,' heiszt es S. 9 'non ad imperativam etiam Hector II. XVII 220 respicit: κέκλυτε, μυρία φύλα περικτιόνων έπικούρων! ου γάρ ένω πληθύν διζήμενος ουθέ τατίζων ένθαδ' αφ' ύμετέρων πολίων ήνειρα έκαστον. «περικτίονες επίκουροι, socii, hoc enim mihi nomine appellandi estis, non xovoos Towwy, cires, quoniam anxilio portando, non civitati augendae vel supplendae arcessiti estis.»' Schwerlich wird hier irgend jemand dem Vf. zugeben, dasz die Satzordnung durch seine Beziehung des vao deutlicher geworden sei als durch die gewöhnliche Beziehung auf das folgeude. Ebenso wenig kann Ref. der künstlichen Erklarung der Formel τη δ' απτερος έπλετο μύθος beistimmen, welche bedenten soll: sie gab mit stummem Ansdruck ihre Beistimmung oder ihren Gehorsam zu erkennen. 'Nam omnis voluntatis significatio aut ἐπέων πτεροέντων ope et opera fit, ita ut sensa verborum in speciem mutata transvolent tangnam nuntii alati ex ore loquentis ad aures andientis; aut απτέρως και ανευ έπέων, ita ut audieus suis ipse oculis ultro arcessere ad se loquentis sensa caque capessere debent spectando" (S. 10).

## Nachtrag zum ersten Artikel (S. 1-33). \*)

16) Ueber den Auszug aus der Ilias des sogenannten Pindarus Thebanus. Von Luci an Müller. Berlin, Verlag und Druck von F. Reichardt u. Co. 1857. 46 S. S.

Eine Gratulationsschrift zu Boeckhs Doctorjuhilaenm vom philogischen Seminar in Berlin, zu dessen Mitgliedern der Vf. damals gehörte. Er hat sich durch seine sorgfältige und solide Arbeit den Dank uller verdient, die sich für dies merkwürdige Gedicht interessieren. In der Einleitung (S. 9-15) erörtert er znerst die zweiselhafte Entstehung des Namens Pindarus Thebanus (schon bei llugo von Trimberg in dem 'catalogus multorum auctorum' verfaszt 1280). Dann spricht er von den Ilss. die meist nicht älter sind als das 12e Jh. Von den bekannten sind die drei besten eine Burmannsche (nur bis V. 644), eine erfurter und eine leidener. Die luterpolation und Fälschung stammt aus dem 12n oder 13n Jh., in welcher Zeit das Gedicht in Schulen viel gelesen wurde. Zuletzt werden die Ausgaben aufgezühlt, von denen die H. Weytinghs (1809) die neueste ist. Das Resultat das sich der gründlichen Untersuchung des Vf. über das Alter des Gedichts ergeben hat kommt mit Lachmanns (Monatsher, d. berliner Akad, d. Wiss, Januar 1841) Ausspruch überein. Der Vf. formuliert es dehin 'dasz wir es mit einer metrisch äuszerst correcten Schularheit eines Anonymus ans dem orsten Jahrhundert nach Christus, die nicht nach Neros Tode ver-

<sup>\*)</sup> Zu S. 9 oben bemerke ich, dasz ich dort mit Unrecht die Abfassung des cod. Vind. 133 durch Senacherim aus der Bemerkung zu μ 290 (μω) δὲ τῶ σεναγηφείμ οῦτως ἐξηγηται) geschlossen habe. \* Das richtige darüber hat M. Schmidt im Philologus XI S. 773 gesagt.

öffentlicht wurde, zu thun haben. Es befolgt dieselbe hinsichtlich des Vershaus streng dieselben Gesetze, die durch Vergilius und Ovidius für den Hexameter endgültig aufgestellt waren, obwol sie ibre Vorbilder nicht selten an Genauigkeit, richtiger an Pedanterie übertrifft. Die Diction hat fast nichts eigenthümliches, sondern ist den vorgenannten Dichtern entlebnt, nur dasz hier und da, aber selten, Reminiscenzen aus Lucretius und Horatius unterlaufen' (S. 15). Die Textrecension zeugt von besonnener Kritik und genauer und umfassender Beobschtung der metrischen Gesetze wie des Sprachgebrauebs. Die Verbesserungen sind zahlreieb und fast durchweg überzeugend (V. 151 ist nicht geheilt. vielleicht ist überdies nach ihm eine Lücke: V. 548 liegt ornatas nicht blosz nüber, sondern arquatas würde aueb ein gur zu starker Angebronismus in der Architectur sein, die man dem Vf. der Epitome doch nicht ohne bandschriftliche Autorität aufbürden darf), desgleichen die Angaben der Lücken, Interpolationen und Umstellungen. Durch Versehen des Setzers ist V. 106 als 107 gesetzt und umgekehrt (die von dem Vf. vorgenommene Umstellung der Verse 107-109 ist durch den Sinn und den Text der Ilias durchaus gerechtfertigt). Ebenso ist S. 40 Anm. 2 falseh gedruckt: \* post 849 non inpune mei laetabere caede sodalis add. edd. om. C', während der Vers gemeint ist: 'tristis sit iam iamque meo cruciabere ferro' (854 bei Weytingh). Einige andere Druckfehler liegen auf der Hand.

Nachtrag zum zweiten Artikel (S. 217-222).

(10) Programm des groszherz, hessischen Gymnasiums zu Gieszen 25m u. 26m März 1858. (Druck von W. Keller. 4.) S. 29 —89: De aedibus Homericis. Scripsit Henricus Rumpf, phil. dr. gymn. praec. Fortsetzuog und Schlusz. Mit einer lithographierten Tafel.

In diesem Programm behandelt der Vf. die sehwierigsten Theile seines Gegenstandes mit derselben Gründlichkeit Sehärfe und umfassenden Gelehrsamkeit, welche die früheren Abschnitte auszeichnet. Scine Feststellungen erscheinen in allem wesentlichen überzeugend, lassen sich überall mit der Etymologie der Wörter vereinigen, die bei Homer und sonst die einzelnen baulichen Theile bezeichnen, werden durch Analogien vielfach bestätigt, die der Vf. aus den Constructionsweisen der verschiedensten Länder vom alten Palaestina bis Island beibringt, und, was die Hauptsache ist, man kann sieh die Vorgänge in der zweiten Halfte der Odyssee durchaus ohne Zwang nach seinen localen Bestimmungen vorstellen: in die Anschauliehkeit der Vorstellung wird durch dieselben wesentlich erhöht. Die beigegebene (allerdings für das Verständnis der Abhandlung kanm entbehrliehe) Tafel enthält den Grundrisz des homerischen Hauses nach J. H. Voss und nuch dem Vf., einen Aufrisz der μεσόδμας im homerischen Hause und bei Galenos nach der Erklarung des Vf., endlich die Zeiehnung im cod.

Harl, o 102 (vgl. S. 48 Anm. 10). Es ist dringend za winschen dasz der V, sich entschlietsen möchte die höchst werthvolle nun vollendete Arbeit, die in ihrer jettigen Gestellt wenigen zu Gebote steht, allegnangsalgitiet zu machen. Dazu gehört vor allen Dingen eine den alse he Bearbeitung: dem bei einem Gegenstande dieser Art, der obsedies schon schwierig genng ist, erschwert der lateiniache Ausdruck (in dessen Richneit und Prascision der VI, freilich das mögliche geleistet hat) das Verständnis. Durch hervorbeben des wesentlichen und dem unwesentlichen und wenn es ohne Nachtheil geschehen könnte durch Abkürzungen wärde die Schrift an Uebersichtlichkeit gewinnen nach ihre Verbreitung erleichbett werden.

Wir müssen uns begnügen bier die wesentlichsten Resultate dieser Abhandlung hervorzabeben. Die usgoduas des Hanses (nur 7 37 v 354) werden zuerst nebst den synonymen und verwandten Bezeichnungen αντήρις κατήλιψ μέλαθρον πέτευρου behandelt. Entweder bedentet usgooun einen niedrigen Oberstock, der aber nicht wie ein Entresol über den genzen Unterstock sich ausbreitet, sondern nur als Gallerie an einer oder mehreren Seiten desselben hinlanft (S. 38); oder (wie in dem Hause des Odysseus) eine Art Sonpente (χοεμάθρα), gebildet durch eine horizontale Wand die in der Höbe von etwa 7 bis 8 Fusz über dem Boden, in den beiden hintern Ecken des Sasles von den Säulen bis zu den Wünden gezogen und von dem Hauptraum durch verticale Wande und Gitter getrennt war; sie kounte zur Ausbewahrung von Vorräten, Waffen usw., such zum schlafen benutzt werden (S. 39 f.). Hieran knupft sich eine susführliche Besprechung von utλαθρον, dessen Gebrauch allmählich zur Bezeichnung des genzen Hauses susgedehnt worden ist, wie das alid, cheminata mbd. kemenate (ital, ceminata frz. cheminee) S. 44. Die sebr verschieden erklärten boyec 7 143 bezeichnen nach dem Vf. denselben abgeschlagenen Oberraum des Occus wie μεσόδμαι (S. 47 - 54). Die ορσοθύρα erklärt er für eine Oeffnung desselben nach dem Sasl hin, eine Art Fenster, das von hier aus nur mit Leitern erstiegen werden konnte oder erklettert werden muste, wahrscheinlich um die Hitze von dem in unmittelbarer Nähe befindlichen llerde abzuziehen (S.64); eine andere Haupttbör des Oberraums der ορσοθύρα gegenüber mundete auf eine Treppe durch die man in den neben Frauen- und Männersaul entlang Isufenden äuszern Gang (laven) hinabsteigen konnte (S. 54-66). Der Vf. zeigt sodann susführlich, dasz die ganze Erzählung des Kampfs mit den Freiern keinen Widerspruch mit seinen Annahmen enthält, und wie dessen einzelne Vorgänge aufzufassen sind (S. 66-73). Ilierauf zeigt er gegen die verbreitete Vorstellung, dasz das Frauengemach keineswegs durchaus im Oberstock zu denken sei, wie such Aristarch angenommen zu haben scheint: denn die Scholien zu Z 248 II 184 (S. 73) sind von Aristonicus (τέγεοι ώς τέλεοι an der ersten Stelle von Herodian). Besser unterscheiden ABL Γ 125 έν μεγάρω: έν θαλάμω· ούτοι γαρ ένδιαίτημα γαμηθεισών, γηρών δε και παρθένων ύπερώον. Und so ist auch das Schlafgemuch der Penelope über dem Frauengemach (S. 75);

813

überhaupt hatte dieses immer einen Oberstock, in den sich die Frauen zprückziehen konnten und in dem sie wol meistens schliefen. Das eheliche Schlafgemsch des Odysseus ist zu ebener Erde, und de scheinen such die der andern Heroen, die mit ihren Frauen μυχώ δόμου oder xhiolns (in inferiore parte interiorum aedium) schlafen, zn sein. Ueber das Schlafgemach des Keleos im Hymnos auf Demeter und andere in Darstellungen der heroischen so wie der spätern Zeit vgl. S. 76 - 79. Der Ansdruck παρά σταθμον τένεος πύχα ποιητοίο (5mal in der Od, und Hymn. a. Dem. V. 186) wird am wahrscheinlichsten von der Stelle am Eingang des uvyog in der Mitte des hintern Raumes des Mannersaals verstanden, der im Hause des Odyssens offen, in dem des Keleos mit einer Thur verschlossen zu denken ist (S. 81), xar avrnστιν (v 387) bezeichnet (wie auch Schol, V erklärt) eine Stelle in dem Francagemach in der Nähe des Männersaals und dem Eingange desselben gegenüber, von wo ans Penelope hören kann was im Männersaal gesprochen wird. - Ansonins (periochae Od. 1 u. 23) hat das obere Gemsch der Penelope chalcidicum genannt, worüber der Vf. am Schlusz kurz spricht (S. 85).

(Der vierte und fünfte Artikel folgen im nächsten Jahrgang.)
Königsberg.

Ludwig Friedländer.

## 66.

Emendationen zu Polybios. (Fortsetzung von Jahrgang 1857 S. 832-834.)

Ι 3, 5 διο και την άρχην της αυτών πραγματείας από τούτων πεποιήμεθα των καιρών. Ganz in derselben Verbindung steht αυτών für das Reflexivum der ersten Person des Plural bei Schweighäuser noch III 1, 1. 3. 7. IV 1, 9 and shalich έν αὐτοῖς für ὑμῖν αὐτοῖς XI 29, 5, überall ohne Angabe einer Variante. Allein gerade die beiden besten Hss., Vat. und Flor., sind so wenig genau verglichen, dasz. hier, wo es sich allein um die Aspiration handelt, jenes Zeugnis de silentio keinen groszen Werth haben kann. Dagegen bieten die Hss. ΙΙ 37, 2 έπηγγειλάμεθα ποιήσασθαι την άργην της ξαυτών συντάξεως, ΙΙΙ 109, 9 έαυτούς παραστήσασθε, ΧΥΙΙΙ 6, 4 ύμεζς - ἐκβιασάμενοι ταις έαυτών αρεταίς. Hieraus geht hervor, dasz Polybios ebenso wie bisweilen schon die Attiker (Krüger gr. Spr. & 51, 2 A. 15) das Reflexivum der dritten Person auch für die erste und zweite Person des Plural gebraucht hat. Dagegen findet sich autog in dieser Weise wol bei Dichtern, nicht aber in der Prosa (Bernhardy wiss. Syntax 8, 286 f.), und Bekker bat daher mit Recht an den oben genannten Stellen den Spir, asper bergestellt. Nur an der zuerst angeführten hat er, ich weisz nicht ans welchem Grande, aurau gelassen. Auch dies wird also unbedenklich in aurov zu andern sein. Ebenso ist zu nrteilen über folgende Stellen, an denen die Vulg. aurog für das Reflexivam der ersten Person des Singular bietet: XI 29, 8 έγω περί

ύμων πρός τε την Ρώμην και πρός αυτόν απολογήσομαι, XVI 20,8 ο όη καν έγω παρακελεύσαιμι περί αυτού, XVII 5, 4 βοηθών τοίς αυτού συμμάτοις. Hier hat Bekker nur die letzte Stelle geandert. aber auch an den beiden ersten musz aus dem oben angeführten Grande die aspirierte Form hergestellt werden. Polybios hat also das Reflexivum der dritten Person auch für die erste des Singular, wie bereits die Attiker von Xenophon und Isokrates an (Bernhardy a. O. S. 272). Mit Unrecht zieht übrigens Schweighanser (Lex. Polyb. S. 105) hierher XXX 10, 11 ο στρατηγός - καίπερ ουκ ευδοκούμενος κατά γε την αυτού (1. αυτού) γνώμην πτέ., wo αυτού keineswegs für έπαυτου zu erklären, soudern einfach auf das Subject o στρατηγός zu beziehen war, vgl. V 42, 4 αυτός δὲ κατά την αυτού γνώμην την μέν έπὶ τον Μόλωνα στρατείαν - έξέκλινε. - Bei dieser Gelegenheit füge ich gleich noch einige Worte über das Reflexivum der dritten Person hinzu. Begreiflicberweise herscht auch hlerbei in den früheren Ausgaben eine grosze Unsicherheit in der Unterscheidung der kürzeren Formen aurou usw. von den entsprechenden von auroc. Letzteres zicht Schweighänser fast durchgängig vor, zum Theil durch falsche hsl. Lesarten unterstützt, wie III 14, 10 έως ταλλα πάντα βεβαίως ύπ' αυτον ποιήσαιτο, we nur Vat, und Flor, richtig υφ' αυτον haben (vgl. III 15, 3 and 101, 8). Erst Bekker hat hier Ordnung gemacht und das Reflexivum zunächst überall da hergestellt, wo es sich unmittelbar auf das Subject bezieht, so dasz nicht mehr Soloccismen wie 18,3 zuτέστησαν έξ αὐτών ἄρχοντας (e suo numero), ebd. 11, 5 Καρχηδόνιοι τον στρατηγόν αυτών ανεσταύρωσαν (suum) u. ä. den Leser storen. Aber auch als indirectes Reflexivum (Krüger a. O. A. 5) hat er avrov nsw, überall mit Recht aufgenommen, wo die Beziehung auf das Hauptsubject zn hetonen war. So liest er z. B. I 3, 6 Popuaior - voulouvτες το πυριώτατον και μέγιστον μέρος αύτοις ήνύσθαι, 11 26, 3 ο δέ - θεωρών ουθέ διαβούλιον αύτω καταλειπόμενον. Und dasz dies dem Gebranche des Polybios gemäsz sei, bestätigen die besten Hss. V 26, 4 ('Απελλής) τον βασιλέα νέον έτι και το πλείον υφ' αυτον (Bav. υπ. αυτον) οντα - απεδείχνυεν. Demnach ist wol auch I 50, I zn lesen Πόπλιος δ' ο των 'Ρωμαίων στρατηγός θεωρών τους μέν πολεμίους παρά την αύτοῦ δόξαν ούκ είκοντας κτέ. Denn παρά την αυτου δόξαν, wie noch Bekker hat, ware aus der Vorstellung der Feinde gesagt, während doch die unmittelbare Beziehung auf das Hauptsubject fast nothwendig erscheint.

1 59, 1 όμοδως δὶ "Ρωμαϊως, καθτως Γτη σχιδον ήδη πίντε τοῦ κατά Θάλετταν πραγμαϊων ὁλοσχιοῦς ἀφεστηκότες δια τε τὸς περιπετείας καὶ διά το παπεῖδοιε δι αντών τοῦ πεξικοῦ σύνομεσον κρίτειεν πόλειου, τότε — Εκριωσν κτί. Zά den Eigenthümlichkeiten des polybinnischen Silis gehört der hänige Göbrauch des Perfectums παπεῖδοιε (überzeugt sein). Dieses sicht in den meisten Fällen so, dass die Überzeugung mit detwas noch berorstehendes sich bezieht, also mit laf. Fut. (γgl. 14, 7. 29, 4. 43, 1. 55, 10. 66, 5. 82, 1. II 7, 5. III 5, 8. 16, 4. 17, 5. 99, 5. 90, 11. 10, 9, 101, 1. 103, 4. 111,

10 n. a.). Weit seltener ist der Inf. Praes., der ganz mit Recht da gebraucht wird, wo die Ueberzeugung einer gleichzeitigen, bereits vor aich gehenden Handlung gilt, wie III 41, 6 απούων μεν ὑπερβάλλειν ήδη τα Πυρηναΐα του Αννίβαν όρη, πεπεισμένος δ' έτι μακράν απέχειν αὐτον κτέ., vgl. 1 49, 4. IV 47, 4. V 31, 3. 42, 4. X 41, 5. Auch IV 50, 1 οί δε Βυζάντιοι το μεν πρώτον έρρωμένως επολέμουν, πεπεισμένοι τον μεν Αχαιον σφίσι βοηθείν, αυτοί δε - αντιπεριστήσειν τω Προυσία φόβους κτέ. darf das Praesens βοηθείν neben dem folgenden αντιπεριστήσειν nicht auffallen: denn die Byzantier sind überzeugt, dasz Achaeos, der ibnen bereitwillig Beistaud versprochen hatte (IV 48, 3), jetzt bereits ihnen helfe, was freilich im weiteren Verlaufe des Krieges sich nicht bestätigte. An der oben angeführten Stelle aber schrieb Pol. anstatt des Praesens xplvesv, welches nur hochst gezwungen sich erklaren liesze, jedenfalls x q i v eiv. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch von 111 43, 5 of δε βάρβαροι - ατάπτως Επ του γάρακος έξεγέοντο και σποράδην πεπεισμένοι κωλύειν εύγερώς την απόβασιν των Καρτηδονίων, wo Bekker mit Recht κωλύσειν vorschlägt.

11 14, 11 τὸ δὲ μέγεθος τῆς βάσεως ἐστιν, ἀπὸ πόλεως Σήνης ὡς Ent tov muzov, unto tous distritions stadious nat nevtanosious, ws tritt bei Pol. sehr häufig zn den Praepositionen είς, ἐπί, πρός, aber nicht wie bei den Attikern um das anscheinende der Richtung, das vorgestellte Verhältnis im Gegensatz zu dem realen (Passow u. d. W. S. 2632) auszudrücken, sondern nur um die Richtung als eine ung efähre zu bezeichnen, in den meisten Fällen faat pleonastisch, wo die Attiker die einfache Praeposition setzen würden; vgl. III 47, 1 ως έπλ την έω ποιούμενος την πορείαν, ως είς την μεσογαίον της Ελρώπης. Ι 54, Ι έποιείτο τον πλούν ως έπὶ το Λιλύβαιον, Ι 29, 2 (ή ακρα) προτείνει πελάγιος ως ποος την Σικελίαν u. a. An der oben angeführten Stelle aber, wo Pol, von dem Dreiecke spricht, welches die norditalische Ebene bildet, kommt es nicht sowol darauf an die Richtung der Grundlinie dieses Dreieckes anzugeben als ihre Ansdehnung. Das ist aber nicht og sondern Ewg ent, welches sich neben Ewg elg und εως πρός sehr häufig findet (vgl. I 2, 4 Μακεδόνες - ηρξαν από των κατά του Αδρίαν τόπων έως έπὶ του Ιστρου ποταμόν, ebd. 11, 14. 34, 4, Ill 21, 10, 39, 2, 9 u. 5.). Derselbe Fehler der Hss. ist in der ähnlichen Stelle V 99, 5 έποιούντο τας καταθρομάς έως έπὶ το καλούμενον Αμυρικόν πεδίον von Casaubonus hereits verbeasert worden, und ebenso hat I 19, 4 znerst Ursinus Ews els für ws els corrigiert.

Il 16, 2 την μασόγαιαν. So steht hier nur im Bav., während die übrigen μασόγαιον haben, gans so wie Ill 76, 7 und IV 70, 3. Bekker folgto mit Recht ahweichend von Schweighbauer an den beiden leisten Stellen der überwiegenden hal. Autorität und hehielt an der erstgenannten Stellen die Vulg. wol nur deswegen bei, weil er sich von der Berechtigung der Form η μασόγαιος noch nicht überzeugt hatte. Allerdings hat, so weit aus dem Thes. Steph. ersichtlich, die frühere Gracität nur η μασόγοιαν σθει μοδογεια (γεl. tobock su Phryn. S. 939),

ehenso die späteren Schriftsteller, nur dasz Pausaniae daneben auch τὸ μεσόγαιον gehrancht. Polyhlos wurde also mit ή μεσόγαιος ganz vereinzelt dastehen; aber dasz er wirklich so sagte, geht deutlich hervor aus 1 52, 8. III 91, 5. 8. V 24, 3, wo überall ohne Variante της μεσογαίου steht, wozu noch kommt την μεσόγαιον III 47, 1. 76, 3 (Bay, το μεσογαιον). Es wird demnach unhedenklich auch an der oben angeführten Stelle diese Form herzustellen sein; ja es ist sogar nicht unwahrscheinlich dasz Pol. ή μεσόγαια gar nicht gebrauchte. Wenigstens findet sich diese Form nirgends Im Nom., Gen, oder Dativ, wot aber mehrmals im Acc., wo eine Verwechselung mit der Masculinendung um so leichter möglich war, als das vorhergehende την von selhst auf die Femininendung führte. So steht την μεσόγαιαν 1 56. 5. 11 14. 6 (wo jedoch die Lesart des Vat. nicht sicher ist), IV 6, 6. 61, 3. 63, 6. Umgekehrt verhalt es sich mit ή παραλία und παράλιος. Erstere Form gebraucht Pol. übereinstimmend mit Herodot (VII 185) und Pintarch (Per. 19) u. a. durchgangig; nur III 39, 3 steht nach hal. Lesart rijs παραλίου, aber mit Hiatus, den Pol. ebenso streng wie Isokrates und Plutarch vermeidet. Benseler (de hiatn in orat. Att. S. 219) corrigiert daher ganz mit Recht rng napaliag.

11 33, 1 των χιλιάρχων υποδειξάντων ώς δεί ποιείσθαι τον άγωνα χοινή και κατ' ίδίαν έκαστους. Auf den ersten Blick fällt es in die Augen, dasz anstatt des einfachen zal ein donneltes stehen sollte, wie auch Schweighäuser in der Uebersetzung andeutet: 'quomodo et universi et singuli puguam capessere deberent.' Ich hrauche kaum darauf hinzuweisen, wie leicht das erste zat vor zorn ausfallen kounte, gerade wie V 93, 3, wo der Bay, xouvy xal xat' lolar, die ührigen richtig xal xouvi x. x. l. haben. Diese Vermutung wird aber fast zur Gewishelt, wenn wir vergleichen, wie regelmäszig sonst Pol, in dieser und ahnlichen Formeln das doppelte xal setzt. So hat er xal xosvn xal xat' ldlav 111 75, 8. IV 14, 1. 30, 4. V 9, 9, 93, 3, xal xat' ldlav xal xown V 64, 7. 83, 6, xal xown xal lola III 31, 10, xal ibla xai xown IV 30, 5, xal xouvy xal xara moleig 11 37, 11, xal xadolou xal xara μέρος III 5, 9, και κατά μέρος και καθόλου V 31, 7, και περί τὰ κοινά πράγματα και περί τους κατ' ίδιαν βίους V 93, 4. Bhenso steht negativ oute xat' idlay oute xown IV 27, 8. Auch te - xal findet sich in abolicher Weise, wie nepl te touc xat' lolar Bloug xai tag xolvag no-ALTEIRG V 88, 3, vgl. 90, 3.

III 61, 9 διότι — παραγρήμα πρός τον Τιβίριον είς το Αλλύβαιον είζαπίστελου. διότι και na dieser Stelle nicht irichtig sein, da es sonst nirgends bei Pol. und überhappt wol nicht im Griechischen ') zu Anfang eines Satus als ankuöpfendes Relauvam im Sinne von 'deshab' stell. Diese Bedeatung hingegen hat an unzählig vielen Stellen hel Pol. διό und das noch häußgere διόπε ε. Lettzeres ist hier um

<sup>\*)</sup> Stephanus Thes, n. διότι; '(Budaeus) et pro propterea usurpari nonumquam tradit ex Argyropulo et Bessarione' (Byzantiner des 15n Jh.!). Fä!schlich aber schreibt derselbe auch dem Lucian diesen Gebrauch zu.

so unbedenhlicher herzastellen, sis der Ursprung des Fehlers dentlich nerkennen ist. Unmittelber vorher bemilic geben die Worte stagiv ejystäde d.cor i πάροσταν Δεναίβας πελ., was isicht Veranlassung geben konnte auch darsed döser in as öherriehen. Einen shullcher Fehler hat bereits Bekker berichtigt, indem er V 8, 7 und V1 29, 5 für döser stegt was wol aus einer Bittographie entstand, döseza persetllet. Zwar liesse sich für jenes Herod. IV 185 anführen; allein es scheint kunn gerathen bei der gezingen Zuverlässigkeit der His. des 70. sich auf das Zeugsis eines jonischen Schriftstellers zu berufen, während Pol. schlad durch seines sonstigen constante Gehrsuch dagegen spricht.

ΙΙΙ 111, 2 ήρετο τί μείζον εύξασθαι τοῖς θεοῖς κατά τοὺς παρόντας έδυναντο καιρούς, δοθείσης αυτοίς έξουσίας, του παρά πολύ τῶν πολεμίων Ιπποκρατούντας έν τοιούτως τόποις διακριθήναι περί των όλων. Da das Part. επποκρατούντας sich noch suf das in έδυναντο enthaltene Subject hezieht, so erwartet man vielmehr fanoxparouvreg. Dagegen liesze sich zunächst einwenden, dasz das Subject als zu weit entfernt vergessen worden sei und nnn zam inf. ein autoug erganzt werden müsse. Ja man könnte sogar das Beispiel einer ähnlichen Anakoluthie ans II 18, 6 anführen: τότε μέν ουπ ετόλμησαν αντεξαγαγείν Ρωμαίοι τα στρατόπεδα δια το παραδόξου γενομένης της έφόδου προκαταληφθήναι και μη καταταγήσαι τας των συμμάχων αθροίσαντας δυνάμεις, wo erst Bekker αθροίσαντες corrigiert hat. Allein leider sind die Hss. des Pol. gerade in den Declinstionsendungen sehr unznverlässig, indem schon in der Originalhandschrift aus Misverständnis der richtigen Lessrt vielfsche Aenderungen vorgenommen waren. Ich will nur éin zu dem obigen Falle gans analoges Beispiel anführen. IV 32, 7 liest man jetzt nach Scaliger η δουλεύειν ηναγκάζοντο τούτοις άχθοφορούντες, η φεύγοντες την δουλείαν ανάστατοι γίγνεσθαι, λείποντες την χώραν κτέ.; allein die Hss. haben αναστάτους und λείποντας, der Flor. auch noch φεύγοντας, was wol nicht mit Schweighäuser aus einem ausgefallenen fost zu erklären ist, sondern lediglich aus dem Irthume des Interpolators, der zu dem inf. ylyverbat Accusative anstatt der Nominative setzen zu müssen glaubte. Hiernach ist wol auch an der zuerst genannten Stelle eiu ähnlicher Fehler anzonehmen und ἐπποκρατούντες als das ursprüngliche wieder herznstellen,

IV 8, 9 rużę ziv yżą że raz kunnylau cel rolanych moży raz w dnylaw ovykarastoste, o 6 o oroż neżo cake na naklulou przesto na praku naklulou przesto, kał niż st nolajune przesto, kał niż st nolajune, korej d na luże nolajune, odor kał ne korej kał naklulou overziene kał nak

### 67.

# Zu Caesars Bellum Gallicum.

Im Jahrgang 1857 S. 847 ff. dieser Blätter hat A. Eherz einen schätzbaren Beitrag zur Kritik und Interprétation mehrerer Stellen aus Caesars B. G. gegeben. Wenn ich mir erlaube die Mehrzahl derselben einer nochmaligen Betrachtung zu unterziehen, anstatt, wozu hinreichender Stoff vorhanden ware, die Frennde Caesars auf andere nicht minder der vielseitigsten Erwägung bedürftige Stellen aufmerksam zu machen, so geschieht dies einestheils weil E. bei einigen selbst die Frage offen gelassen hat, anderntheils weil mir die verschiedenen Gesichtspunkte nicht überall erschöpft scheinen, und endlich weil E. manchmal zur Vulgata seine Zuflucht genommen hat, was seit Nipperdey nicht mehr gut geheiszen werden kaun. Eine je undankharere Aufgabe es ist über Dinge die für längst ausgemacht gelten seine Zweifel oder von der gewöhnlichen Auffassung abweichenden Ansichten offen anszusprechen, um so mehr glaube ich versichern zu müssen dasz ich die folgenden Bemerkungen durchans nicht als eudgültig ansehe; sie sollen blosz zu weiterer genauer Untersuchung anregen.

I 8, 1 qui in flumen Rhodanum influit. Was E. zu Kraners Conjectur und Erklürung (qua flumen Rhodanus fluit) bemerkt ist ganz richtig: was er selbst bedingnngsweise vorschlägt (qua fl. Rh. profluit) ist chenso wie Kraners Conj. aus Nipperdeys quaest. Caes. S. 52 entnommen, and hat alterdings kein anderes Bedenken gegen sich als das von E. selbst augedeutete, dasz es zn sehr von den Hss. abweicht, Aber ist es deun wirklich so nnmöglich dasz Csesar geschrieben habe was die Has, hieten? Um die Unhaltharkeit aller hisherigen Conjecturen und das bedenkliche alles emeudierens überhaupt in das gehörige Licht zu stellen, scheint es mir nothwendig zweierlei besouders ius Auge zu fassen, den Parallelismus der Glieder qui . . influit und qui . . dividit und die Unzaverlässigkeit der geographischen Angabea Caesars. Ehea so wie der Eudpankt des murus and der fossa nur durch ad montem luram mit einem ganz allgemeinen Relativsatze bezeichnet ist, konnte auch der Anfangsprukt durch a lacu Lemanno mit einem derartigen Zusatze hezeichnet werden, so dasz sich bei beiden Bestimmungen der Punkt welcher gerade gemeint ist nur ans der Zusammenstellnng heider so wie ans der Angabe der Länge milia passuum XVIIII ergibt (ich kann daher auch nicht zngeben was Krauer 'ohsery, in aliquot Caes, locos' [Meiszen 1852] S. 9 hehauptet, dasz beide Beatimmungen qui . . influit und qui . . dividit ganz verschiedenartig seien). Wenn man also mit Recht annimmt dasz durch ad montem luram qui . . dividit die Stelle bezeichnet wird wo der Jura das rechte Rhoneufer herührt, so kann man mit demselhen Rechte hehanpten, die Stelle wo der Rhodanus aus dem lacus Lemannus heraustritt sei durch die Worte a lacu L. qui . , influit an sich dentlich geaug bezeichnet. So bleiht nur noch die Frage ührig oh Caesar oder

überhanpt ein Romer das Verhältnis zwisehen lacus Lemannus und Rhodanus so auffassen konnte dasz er augte; der l. L. flieszt in den RA, hinein. Nach unseren Begriffen ist dies zwar Unsinn: aber man denke sich jemand dem es an aller geographischen Kenntnis fehlt, ein Mangel der sich bei Caesar auch anderwarts zeigt und nicht üherall durch die Kritik abgestellt werden kann; m. vgl. was C. über den Rhenus (Nantuates), die Mosa und den Vacalus (IV 10. 15) so wie üher den Scaldis (VI 33, 3) sagt; m. vgl. auch die ungenaue Ausdrncksweise 1 2. 3 lacu Lemanno et flumine Rhodano qui ... dividit - und man sollte sich doch einigermaszen bedenken dergleichen oherflächliche geographische Angeben ohne weiteres als etwas 'inentam' über Bord zu werfen. Selbst in den Augen der Schüler kann es der Bewunderung für Caesara Genie keinen Eintrag thun wenn sie solche irrige Angeben lesen, und wenn einmal diese beseitigt werden soll, warum geschieht dies nicht auch mit allen übrigen? Nur mit einer ohen so wahrscheinlichen Conjectur wie die Nipperdeysche IV 10. 2 ist könnte man sich allenfalls begnügen. - I 44. 8 quid sibi vellet? cur . . veniret? Das was E. gegen die Annahme vorbringt dasz cur .. veniret von quid sibi vellet abhange ist nicht stichhaltig. Ariovistus spricht sebr wortreich (multa praedicavit sagt C. & 1). und man erwartet hier durchaus nicht knrze Sätze wie z. B. 47. 6. Der Stimmung des Ar. also würde diese Construction gewis angemessen sein, aber dem Sprachgebrauch scheint sie zuwider, da überhanpt von der Redensart quid tibi vis? nie ein Nebensatz abhängt, weder einer mit quod noch mit cur, quare n. a. Auch in der von Herzog angeführten Stelle aus Livins (III 50, 15), qui obsedissent, ist das Ahlangigkeitsverhältnis ein gans anderes. Es ist also wol rathsam heide Fragen als unahhängig von einander zu helrachten, aber nicht um des Nachdrucks, soudern um des Sprachgehranchs willen. -Uehrigens hietet diese Stelle einen erklecklichen Anhang zu den im Philologus XII S. 140 von H. J. Heller angeführten Belegen für die Stümperhaftigkeit des metaphrastes Graecus, der, wie gewöhnlich in directer Rede, schreiht: the our ou mos Deles; also offenhar sibi nicht verstanden hat. - I 46, 4 impetumque in nostros eius equites feeissent. Es ist sprachlich durchans richtig aus dem vorhergehenden qua . . usus . . interdixisset des folgende Glied so su erganzen : et qua arrogantia usi .. eius milites fecissent, wie en doch natürlich Kr. gemeint hat. Hatte C. nicht an qua arrogantia sondern an ein 'allgemeines Relativ (ut)' gedacht, so wurde er es bier schon geschrieben haben und nicht erst am Ende des unehsten Gliedes: eaque res colloquium ut diremisset. Also ehen wegen des folgenden ut ist eine Erganzung von ut zu fecissent unzulässig, und das Verhältnis der heiden ersten Glieder zu einander ist im Gruude kein anderes als wenn C. statt eins equites fecissent blosz fecisset geschrieben hatte. -I 48, 3 ut . . ei potestas non deesset. Die Frage oh dies ein Ahsichts - oder Folgesatz sei dürste wol nicht mit Gründen zu entscheiden sein. Was E. gegen Kr.s Begründung der letzteren Auffassung

bemerkt ist allerdings rightig; aber dasz die Ansfassung selbst falsch sei kann nicht nachgewiczen werden. Der vorherschende Gebrauch dasz reine Ahsichtssätze, wenn nicht ein besonderer Grund vorhanden ist sie nachzusetzen, vor den Hauptsatz gesetzt oder in denselben eingeschoben werden, spricht für die Fassung als Folgesatz. Ana den Worten si . . vellet aber , welche einen Gedanken des Hauptsuhjectes Caesar enthalten, sicht man wenigstens ao viel dasz, wenn ut .. non deesset eine Folge hezeichnet, es eine beabsichtigte Folge iat, und insofern ist gegen die Uehersetzung mit 'so dasz' nichta einznwenden. Ueherhaupt ist es im Lateinischen eben so unerläszlich wie im Griechischen zwischen thatsächlicher und heabsichtigter Folge zu unterscheiden; nur ist der Unterschied nicht an der Form zu erkennen, Anders als hier verhalt es sich z. B. mit Il 25, 1 ut sam ae sustinere non posset (Thatsache). - II 15, 4 quod . . animon e or um . . existimarent. Dazz eorum noch mehr dea Sinnes als des Wortes wegen nnmöglich ist stellt fest; denn dasz, wenn der Sinn des Satzes es znliesze animoa auf die Nervier allein zu heziehen, eorum nicht stehen könnte ist durch Nipperdeys Erörterung S. 62 noch nicht erwiesen, indem er den einfachen Acc. c. inf. nicht von der fortlaufenden or. obl. wie sie hier stattfindet geschieden hat, virorum für eorum zu leach ist ein glückliches Auskanstamittel von Eberz: jedoch erwartet man, zumal wenn man die Parallelstelle IV 2, 6 vergleicht, eher das allgemeinere hominum. An sich aber ist ein Zusatz zu animos ganz überflüssig. Daher ist es mir noch wahrscheinlicher dasz eorum nicht durch Corrumpierung aus einem andern Worte entstanden ist, sondern ans sich selbst durch eine nachträgliche Einschaltung des corum womit der Hauptsatz & 3 anfängt an der falschen Stelle. - IV 23, 3 atque ita montibua anquestis mare continebatur. Die Erklarung dieser Stelle von Kr. lat im wesentlichen die einfachste und richtigste. nur dasz er zu viel Gewicht auf die Gestalt der Berge legt, auf die es hier nor znm Theil ankommt. Was die verglichene Stelle VII 43. 3 betrifft, so geht gerade aus der Verschiedenheit der Substantiva dorsum(s) und mons so viel hervor dasz es aich dort blosz um die geringe Breite der Oberfläche handelt, während an unserer Stelle die gange Form der Berge, also nothwendigerweise auch der schroffe Ahfall nach der Kaste (Sudseite) hin (denn auf die andere Seite kam es dem Caesar nicht an), durch montes angusti hinreichend hezeichnet ist. Der Begriff des einengens, dichtherantretens (Kr.) liegt schon in continere (vgl. 12.3), und wenn sich auch allenfalls die von E. apgenommene transitive Bedeutung von angustus: 'enge, dicht herantretende Berge, die ein angustum spatium zwischen sich und dem Meero lassen' durch den ähnlichen Gebrauch anderer Adjectiva, z. B. larous - von einem Adiectivum auf -stus wüste ich kein Beispiel - rechtfertigen liesze, eine Erklärung die noch einfacher sich so fassen liesze; die Berge werden angusti genannt weil sie das Meer anguste cont :nent, so ist doch kein Grand vorhanden zu einer solchen Erklärung seine Zuflucht zu nehmen, da C. nicht geschrieben hat montibus tam

DE ROBE

lent litt

COX NO

since M Juc

box

ren€.

gtefis

r'adio

prists

gier le

250

122

100

Som

180

19.5

gd f

2.8

(20

115

161

, 18

g Ís

u#

., 8

į.E

.9

ø

16

angustis m. c., sondern ita.. continebatur 'en war in der Weise eingeengl'usw. Von der ganzen Erklärung Kr.s sind also nur die Worte 'nach beiden Seiten' als nicht wesentlich zur Sache gehörig, wenn auch an sich in dem Begriffe montes angusti liegend, anzusechten. - Das dichtherantreten ist auch für VII 11, 6 oppidum .. pons .. continebat gegen Nipperdey festzuhalten und eben wegen des auffallenden des Ausdrncks die Lesart schlechter Hss. contingebat als Aenderung eines Abschreibers zu betrachten. - IV 28,3 adversa nocte. Diese Redensart kommt sonst nirgends vor, nad weder die gewöhnliche noch die Müller-Kranersche Erklärung hat irgendwelche Analogie für sicht Die letztere 'obgleich es gegen die Nacht gieng' entbehrt insofern der Analogie als es sich hier um die Zeit, hei den übrigen von Kr. verglichenen Redensarten aber um die Richtung im Raume handelt; eben ao wenig ist sher die Erklärung 'ohgleich die Nacht dem ungunstig war' durch ein Beispiel zu belegen: denn weder Verbindungen wie adversa fortuna, fama, voluntate, adversis auribus noch solchen wie adversis dis, adverso Marte liegt dieselbe Auschanung zu Grande. Dazu kommt noch dasz an sich die Nacht, zumal beim Vollmonde, der Rückfahrt gar nicht ungünstig war, sondern es nur durch das stürmische Wetter wurde, vgl. IV 36, 3. V 8, 2. 23, 5, wo C. entweder ad solis occasum oder um Mitternacht absegelt. Der Sachlage pach könnte man also versucht sein anzunehmen, tempestate sei nach adversa ausgefallen und das öfters in nocte verderhte noctu berzustellen; da aber nichts dazu berechtigt, scheint in den Worten nur eine Zeithestimmung zu suchen zn sein und der ungewöhnliche Ansdruck sich einigermaszen ans dem Zusammenhange zu erklären. Von beiden Seiten hatten die Schiffe etwas adversum: wenn sie die Landung in Britannien erzwingen wollten, die fluctus, wenn sie aber nach Gallien zurückfuhren, die nox, welche, je länger sie fuhren, nm so mehr überhand nahm, also: 'gerade auf die Nacht loa, in die Nacht hinein', was, wie adverso colle 'gerade den Hügel hinauf' ein fortschreiten im Raume ausdrückt, ein fortschreiten in der Zeit bezeichnen wurde. Nothgedrungen musten sie, um nicht Schiffbruch zu leiden, das letztere wählen; sie lieszen sieh 'bei Einbruch der Nacht' von Wind and Wellen von der Küste weg auf die hohe See treiben und fuhren nach dem Festlande. - V 45, 4 in iaculo illigatas. E. hat Kr.s Erklärung überzeugend widerlegt; auch würde ich bei seiner eignen kein anderes Verbum als illigare (hineinbinden, inwendig befestigen) erwarten. Jedoch ist allerdings nicht recht einzusehen warum men so umständlich verfahren sein sollte einen Schaft auszuhölen um einen Brief bei Caesar einzuschmuggeln. Gesetzt dasz durch das genus iaculum (zumal bei einem Gallier) auch die species traquia (vgl. 48, 5) mit hezeichnet sein konne, so ergibt sich eine viel weniger gezwungene Erklärung, wenn man annimmt dasz der gallische Sklav das Schreiben um die Mitte des Scheftes und um dasselbe den Riemen (amentum) gewickelt habe. - VII 35, 1 cum uterque utrimque exisset .. ponebant. dispositis exploratoribus .. difficultatibus

res. Die Stelle ist slierdings nicht so leicht und einfach dasz sie in Schulansgeben keiner Erklärung bedürfte; doch scheinen mir die Bedenken von B. gegen die hal. Lesart im wesentlichen darauf hinanazulanfen dasz C. nicht alles so ausführlich und genau ausgedrückt hat wie wir es wünschen, und dies ist auch an vielen anderen Stellen der Fall. An exisset nehme ich nicht den geringsten Anstosz, weil das Tempus des Hanptsatzes (dazu noch fere) hinreichend heweist dasz der ganze Satz etwas sich wiederholendes ansdrückt. Das gloichseitige ausrücken heider Heere liegt allerdings nicht in den Worten : aber deshalb braucht man keine Lücke anzunehmen : muste es denn nothwendig von C. erwähnt werden? exirct konnte es numöglich heiszen, weil das exire dem castra ponere nothwendig jedesmel voransgeben must and insofern night als etwas 'in der Deuer hegriffenes' nafgefaszt werden kann. C. sagt: 'nachdem iedes von heiden Heeren aasgerückt war, schlugen sie (die Feldherren) jedesmal einander gegenüher ihr Lager auf.' Die logische Ungenauigkeit im folgenden Setze gehe ich zu, aber nicht in dem Sinne von E. Denn desz C. in Verlegenheit war weil 'das feindliche Heer immer persilel mit dem seinigen merschierte' ist klar, brauchte aber nicht besonders ausgedrückt zu werden; dasz aber poch eine neue Schwierigkeit hinzukam dispositis exploratoribus, dies hervorzuhehen beahsichtigte C. durch die Vorenstellung dieser Worte ohne Verhindung. Die Ungenenigkeit sehe ich in folgenden zwei Stücken: 1)+ist der Setz so angefangen als oh Vereingetorix das Subject werden sollte (wie wenn der Hauptsala hiesze Verc. magnam Caesari afferebat difficultatem ne . . impediretur, oder kürzer Caesarem ., impedire volebat), während doch Caesar das logische Sahiect ist. Eines so wie hier gehrauchten Abl. abs, weigs ich hei C. nirgends nachzuweisen; denn nuntio allato. multis interfectis usw. mit anderem Happtsubjecte als dem welches als Subject von nuntiare and interficere in denken ist verhält sich doch anders sam Hauptsatze. Dasz dies grammatisch anffellig ist hat auch E. gefühlt, sonst hatte er nicht die Erklärung 'selbstverständlich von Vere,' eingeschaltet, ähnlich wie Nipperdey S. 93 sagt desz nach seiner Interpunction 'exploratores a Verc. dispositos esse per se intellegitur'. 2) ist die nachdrückliche Stellung des Wortes res so wie dieses schst sehr ansfällig. Eine Verschränkung der Wörter wie diese: erat in magnis Caesaris difficultatibus res wird man, nach der gawöhnlichen Erklerung nemlich, bei C. nirgends finden; auch I 25, 1 omnium . . equis u. ă. ist nicht zu vergleichen. Und wo hat C. sonst die (nach Kr. gewöhnliche) Umschreihung res Caesaris für Caesar gehrsucht? An den ähnlichen Stellen II 25, 1 rem esse in angusto, V 48, 2. VII 41, 2 quanto res in periculo fuerit (sit) hangt chen kein Genetiv von res ah. Man muste also nach der hal. Ueherlieferung (denn auch die Varianten Caesari difficultatibus res und diff. Caesaris [nach Ondendorp] andern nicht viel in der Sache und sind zu wenig beglanhigt), wenn man die Stelle unbelangen liest, Caesaris mit diff. verbinden und entweder so erklären: da exploratores sufgestellt wa-

ren, gehörte dies (res) zu den groszen Schwierigkeiten des C. (d. h. mit denen C. zu kampfen batte), indem er zu befürchten hatte usw., so dasz res ne ahnlich zu versteben ware wie III 10, 2 als letzter Punkt zu multa . . incitabant binzugefügt ist: inprimis ne . . arbitrarentur (und damit würde zugleich das Bedenken von E. wegen des Sinnes vollständig gehoben und das meinige wegen der grammatischen Construction einigermaszen gemildert sein); oder, wenn man annebmen will dasz in magnis difficultatibus (alicuius) est res ebenso gebraucht worden sein kann wie die Singulare in magno periculo. in angusto, = difficillima est: 'die Lage war für C. sebr sehwierig' usw. Jedoch diese der Wortstellung angemessene Erklärung bat nicht weniger Bedenken gegen sich als die gewöhnliche: nur werden dieselben weder durch die Vulgata noch durch den von E. selbst nicht festgehaltenen Vermittelungsvorschlag beseitigt; bei letzterem kommt noch das durchaus unzulässige Asyndeton exiret .. poneret und der Umstand dasz exiret viel mehr von den liss, ahweicht als esset bingn. bei beiden aber dasz der Singnlar poner et, auf heide Heere bezogen, viel weniger passt als der Plural ponebant. Es ist also jedenfalls das gerathenste sich bei der hal. Lesart zu heruhigen und in der Brwartung dasz die angeregten Bedenken gründlich in Erwägung gezogen, vielleicht auch widerlegt werden, einstweilen dem C. eine gewisse grata neglegentia im Satzban zu gute zu halten. - VII 44, 2 f. admiratus quaerit ex perfugis causam usw. Es geht aus den Worten C.s von vorn herein unzweifelhaft hervor 1) dasz das worüber sich C. wundert und das nach dessen Ursache er fragt dasselbe sein musz. vgl. 132, 2 eius rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit; 2) dasz sich beides, admiratus und quaerit causam, auf nichts anderes beziehen kann als auf collem . . nudatum hominibus, auf den Umstand dasz ein bisber von den Galliern stark besetzter Hügel plötzlich leer war. Ferner ist es an sich wahrscheinlich, gebt aber ganz deutlich aus dem zweiten und dritten Theile der Antwort der Ueberlänfer hervor 3) dasz sich diese Antwort nicht auf den entblöszten Hügel bezieht. sondern auf einen andern, auf dem sich die Gallier nunmehr verschanzten, wie Kraner ganz richtig und klar gesehen hat. Wie sich M. A. Fischer die Sache gedacht hat ist aus seiner Darstellung in der Abhandlung 'Gergovia' nicht deutlieh zu erseben; besonders mangelhaft sind die von Eberz angeführten Stellen. Es werden also von allen Hügeln der Bergkette um Gergovia (36, 2 omnibus eius iugi collibus) drei einzeln erwähnt, von denen nur 1) und 3) wichtig sind: 1) 36, 5 der unmittelbar am Fusze des altissimus mons auf dem Gergovia lag sich erbebende, von dem die Römer die schwache gallische Besatzung vertrieben und auf dem sie ihre castra minora errichteten (die Roche Blanche nach Fischer); 2) 44, 1 der von den Galliern bisher stark besetzte aber als nicht wichtig genng verlassene (von Fischer mit C hezeichnet); 3) 44, 3 ein fast ebener, schmaler, waldiger Rücken derselben Bergkette, vermittelst dessen man der Stadt auf der Westseite beikommen konnte und den die Gallier den Römern auf keinen Fall

preisgehen durften, weshalb sie sich auf demselhen verschanzten. Der Zusammenhang der Stelle ist also folgender. Eines Tages hemerkte Caesar von seinen castra minora aus dasz im Hintergrunde (nordweatlich) ein Hügel, den bisher die Feinde so stark besetzt gehalten hatten dasz man ihn kaum von den davor liegenden niedrigeren, die ebenfalls besetzt waren, unterscheiden konnte (C. sagt nicht dasz er ihn nicht bemerkt habe), vollständig entblöszt war. Das muste ihm auffallen (admiratus), und er muste vermuten dasz die Mannschaft die diese Position verlassen hatte zur Verstärkung der Besatzung einer wichtigeren verwendet werde. Er waste schon (iam ipse . . cognoverat) dasz der wichtigste Punkt für die Gallier auf der Westseite ein schmaler, bewaldeter Bergrücken war, der mit dem Gergoviaberge in Verbindung atand (qua esset aditus usw. schlieszt aich unmittelbar als eigentlicher Relativsatz an dorsum an und ist weder mit Fischer aufzulösen in eaque esse aditum noch mit Kraner anf hunc in partitivem Sinne zu beziehen 'der Theil der . . darbiete', sondern sed hunc ist ahnlich zu verstehen wie et is, atque hic, neque is gebraucht wird, und dient dazu den Gegensatz zu dem vorher genannten Hügel, von dem sich dieser besonders dadurch dasz er Baumaterial darbot wesentlich unterschied, hervorzuheben); um sich nun über seine Vermutung zu vergewissern fragte er die Ueberläufer. Dasz er sich, obgleich ihm die Terrainverhältnisse hinreichend bekannt waren. dennoch genauer nach der Ursache dieser Veränderung der Position erkundigte ist ganz natürlich: denn nur wenn er ganz genau wnate in wie weit sich die feindlichen Truppen auf diesen Bergrücken concentriert hatten, kounte er daraus einigen Vortheil ziehen, einen glücklichen Handstreich ausführen (daher am Anfang des Kap. accedere visa est facultas rei bene gerendae); und in der That erfuhr er ad hunc muniendum omnes a Vercingetorige evocatos, d. h. die ganze Mannschaft (multitudo) welche vorher den zweiten Hügel besetzt gehalten hatte. Die Worte selbst welche die Anssage der Ueberläufer enthalten könnten etwas bestimmter gefaszt sein; doch bieten sie keine wosentliche Schwierigkeit. Abgesehen von dem angewöhnlichen dorsus ala Masc, ist es noch das Verbum esse und das folgende hunc welches der Dentlichkeit einigen Eintrag thut. Dasz die Worte aber nicht bedeuten können 'der Bergrücken sei fast flach, aber dieser' usw. (auf deu vorher genannten Hügel bezogen) ist schon auseinandergesetzt, wird aber auch aus silvestrem und vehementer huic illos loco timere klar; denn wie konnte C. von einem bewaldeten Hügel sagen: qui vix prae multitudine cerni poterat, und wie konnten die Feinde eine Position verlassen für die sie sehr besorgt waren? - Noch sind zwei Irthumer Fischers zu herichtigen. S. 193 Anm. 46 tadelt er Kraner mit Unrecht dasz er 36, 2 die aus einer interpolierten Ha. stammenden Worte der Valgata in monte zwischen castris prope oppidum and positis nicht aufgenommen habe. S. 195 Anm. 49 verbindet er 47, 1 quacum erat contionatus und sucht die Lesart zweier interpolierter Hss. constitere statt constituit durch zwei Stellen ans dem folgenden zu vertheidigen. Auszer dem sprachlichen Grunde den Nipperdev S. 95 gegen iene Interpunction vorgebracht hat ist noch zu erinnern dasz contionari cum legione, wenn es lateinisch wäre, immer nicht bedeuten konnte 'sich mit der Legion unterhalten', und dasz, selbst beides angegeben, dieser Zwischensatz keinen Sinn hätte. Gegen constitere spricht auszer der Endung, die blosz III 21, 1 vorkommt, die Ueberlieferung; und warum soll nicht von einem Feldherrn, trotzdem dasz die Redensart anderwärts nicht vorkommt, eben so gut gesagt werden signa legionis constituere (aber wol kaum legion i, wesbalb auch Kr. den Genetiv gegen die Hss. aufgenommen hat) als legionem constituere? Eben weil das erstere sich anderwärts nicht findet, bst ein Abschreiber an die gewöhnliche Redensart signa consistunt gedacht, - VII 51, 1 intolerantius passiv un fassen ist kein Grund; eine Stelle aus Caesar mit Tacitus zn belegen ist sehr mislich. Die Bedentung hastig, ungeduldig' (= cupidius Kr.) ist ehen die active, so dasz auch Schneider im Grunde mit den übrigen Erklärern (auch mit Kr.) einverstanden ist. - VII 66. 6 et ipsos quidem non debere dubitare. id quo usw. Da et zu dem Pronomen ipse gebort, scheint es wenigstens nicht unglaublich dasz C. so geschrieben babe, wenn such ne ipsos quidem debere dubitare, dem Sinne nach ganz gleichbedeutend, besser ware; et quo usw. konnte allenfalls den Sinn gehen den Nipperdey hineinlegt (vgl. VII 42. . idem facere cogunt); aber das gsuz passende id (nach Kr. zu erklären) dem vorhergehenden et zu Liebe zu ändern und so zwei ziemlich heterogene Sätze durch et - et mit einauder zu verbinden ist doch zu gewaltsam; es würde also eher an et nach audeat als an id zu rütteln sein. - VII 75, 1 cuique ex civitate, cuique bezieht sich grammatisch auf die principes; insofern aber diese als Vertreter ibrer Volksstämme der Versammlung beiwohnen, können mittelbar diese selbst darunter verstanden werden. ex ciritate bangt partitiv von numerum ab. == aus seiner Bürgerschaft, von seinen Mitbürgern: daraus aber dasz man sua dabei ungern vermiszt folgt noch nicht dasz die bsl. Lesart zu verbannen sei.

Grimma.

Bernhard Dinter.

#### GR

# Zu Plutarchs Cato maior.

Kap. 1 heiszt es nach der Vulg, von Cato: τὸν δὲ λόγον ὅσπερ δεύτερον σῶμα καὶ τὰν καλῶν οὰ μόνον α ναγκείον ὄργατον-ἀνδρὶ μη ταπελικώς βιωσομένως μηδ ἀπράπτως Εξηρτύειο καὶ παρισκεύς κτλ. Dasz die hervorgehobene Worte der Verbesserung hedürfen, kann keinem Zweidel unterliegen. Die verschiedenen Versuche der Stelle aufzuhelfen bespricht Sistenis S. XXIV der praefatio in der hesondern Augusbe der Biographien def Arisities und Cato vom 1 1830. Die einfachste Verinderung ist τὰν καλῶν, ο ἀμονο ἀναγ-

χαίων, οργανον. Abgesehen davon dasz man in diesem trivialen Gedanken den Artikel των vor αναγπαίων vermiszt, bemerkt auch Sintenis mit Recht, dasz man im Sinne Catos vielmehr den umgekehrten Godanken erwarten mūste: καὶ τῶν ἀναγκαίων, οὐ μόνον τῶν καλῶν, ὄργανον. Sintenis selbst vermutet: και των καλών οὐ μόνον, άλλ' αναγχαΐον (oder αναγχαΐον δέ) οργανον. G. Hermann wollte die Negation tilgen and schreihen: καὶ των παλών το μόνον αναγκαίον ορyayov. Dies brachte Sintenis auf eine zweite Aenderung, nemlich zah των καλών ο μόνον αναγκαΐον οργανον. Allein das Relativam stort die einsache Verhindung dieser Worte mit den vorausgehenden osπερ δεύτερον σώμα. In beiden Conjecturen aber stört mich das μόνον, welches nehen dem avayxaiov mir ganz überflüssig und unnütz erscheint. Doch auch der ganze Gedanke selbst spricht mich nicht an, cr enthält etwas übertriebenes und unwahres. Dem Plutarch konnte es nabe liegen, dasz dem Denker, dem Dichter die Schrift auch ein οργανον των καλών sei, wenn man nicht auch an den Künstler denken will. Wendet man ein, dasz Pintarch nach der Anschanungsweise des praktischen Romers und noch dazu eines Cato sprechen müsse, nun so gsb es doch für diesen einen doppelten Weg die «καλα» änszerlich darzustellen, die Gabe der mundlichen Rede und den Ruhm kriegerischer Thaten. Dies sagt auch Plutarch in dem folgenden: all' ουδέ την δόξαν ως μέγιστον αγαπών έφαίνετο την από τοιούτων αγώνων, πολύ δε μάλλον έν ταϊς μάχαις ταις προς τους πολεμίους και ταις στρατείαις βουλόμενος ευδοκιμείν έτι μειράκιον ων τραυμάτων το σώμα μεστον έναντίων είχεν. Darum ziebe ich wegen des Gedankens die andere Conjectur von Sintenis vor: καὶ τῶν καλῶν οὐ μόνον, αναγκαΐου δ' οργανου. Sollte sich aber derselbe oder wenigstens der verwandte Gedanke nicht einfacher und weniger umständlich ausdrücken lassen? Ohne aus Schaefers Anmerkung zum Teubnerschen Plutarch zu wissen, dasz Orelli mir zavorgekommen war, half ich mir durch eine blosze Umstellung: καὶ τῶν καλῶν μόνον οὐκ ἀναγκαῖον ὅργανον. Was steht dieser Conjectur Orellis entgegen, dasz sie Sintenis in keiner seiner drei Ausgahen erwähnt hat?

Ebd. Kap. 4 beisst es in der Weidmannschen Ausgabe: εἰκότας ων ἐθονίμοι τον Κετανει τους abt àlloy τον ἀπό των πόνων ὁρατομένους καὶ μαλασσωμένους καὶ υπό τὰν ήθονῶν ὁραϊντς. In Schnelers Ausgabe finde ich des weite καὶ ναὶ ντο τόν γόσουν όιπό und in den 'animadversiones' auch nichts über die Stelle gesagt. In der Ausgabe nicht ober die Stelle gesagt. In der Ausgabe non testo hat es Sitenis auch weggelssen und hemerkt in der Note: 'vulg. μαλ. καὶ 'υπό Bryani monitu correxit Reiskius'. Iu einer Schnlüssgabe wirde ich καὶ στι weigelsen beitebalten haben. Ich bin auf die Vermutung gekommen, dies καὶ habe sich von ĉinem 'υπό au dem andera verirtt und Platrach habe geschrieben; röch μὴν ἐἰλους καὶ ὑπό τῶν πόνων θραυομένους καὶ ψαλασσομένους ὑπό τῶν πόνων θραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν τόν πόνουν δραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν πόνων θραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν τον τον δραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν τον τον δραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν πόνων θραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπό τῶν πόνων δραυομένους καὶ μαλασσομένους με δείδες δ

Eisenach.

K. H. Funkhaenel.

# Erste Abtheilung

## 69.

Die natürliche Ordnung der platonischen Schriften dargestellt von Dr. Eduard Munk. Berlin, F. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1857. XIV u. 526 S. gr. 8.

Denselben Gedanken, welchen Sackow am Schlusse seines in dem gleichen Verlag wie das vorliegende Werk erschienenen Buches über die Form der platonischen Schriften andeutet, dasz die letteren nach dem verschiedenen Lebensalter, in welchem Sokrates in ihnen auftratt, zu ordnen seien, hatte vor ihm schon Hr. Munk in seiner griech. Litt-gesch. geäuszert und sucht ihn nun hier auf ganz anderen Grundigsen als die von Suckow hisher entwickelten sind, ausstuführen. Er rechnet dabei selbst auf zichsphilologische (auch nichtphilosophische?) Leser (Vorr. S. XII), woche wir denn sofort die Bemerkung nicht nuterdrücken können, dasz nie hereits die Forschung als solche vor das gröszere Publicumg gebott, sondern lediglich die Ergehnisse, und ware erst nachdem sie zuvor die Probe einer sachkundigen Kritik bestanden haben. Indessen hat diese Tenden sed. Vr. die durchaum wissenschaftliche Ilatung seiner Darstellung nicht hecistrichtigt, sondern eher noch die Gewandtheit und Klarchit derselben befördert.

Hr. M. nennt seine Anordaung der plat. Dialoge die natürliche, alle früheren dagegea künstliche, weil sie sie gewissen philosophischen oder historiachen Voraussetzungen herehten, die man sich erst künstlich aus den Schriften selbst habe deducieren müssen, um sie dann wieder zur Grundlage fürer Anordaung zu machen, und weil sie, von einzelnen Merkmalen bergenommen, zuwr denselhen, aher auch keinen höhern Werth hätten als die künstlichen Systeme in den Naturwissenschaften (Vorr. S. VI). Allein wann die Beziechnungen diesen Sinn haben sollen, so gehört nicht viel dazu um einzusehen, dazz sie geradeswegs umzukhren sind. Denn gewis ist das verschiedene lehensalter des Sokrates doch nur ein einzelnes Moment in den Schriften, und würe es selbst das eigentlich hefrucktende, so wird ein hierauf gebantes System doch vielmehr z. B. mit den künstlichen System der Botanik verwandt sein, welche, wie das Lünzésche, blosz auf die

Befruchtungswerkzeuge gegründet sind. Und noch dazu ist jenen Moment ein solches, welches man bereits hei einer sehr oherflächlichen Lecture gewahr wird. Niemand wird dagegen Schleiermacher es bestreiten wollen, dasz seine Anordnung auf einem hochst eingehenden Studium Platons und dem Strehen nach einer möglichst genanen Durchforschung aller Einzelheiten in seinen Dialogen und ihres gegenseitigen Zusammenhanges heruht. Ist daher diese Anordnung dennoch mit vielen der ihr zu Grunde gelegten Deductionen nur eine künstliche gehliehen, so erklärt sich dies ganz einfach daraus, weil ihm ienes Bemülien trotzdem noch nicht ganz gelungen ist. Und das wird doch wol Hr. M. selher nicht leugnen wollen, dasz seit Schleiermacher im ganzen ein immer steigender Fortschritt in der Allseitigkeit und Richtigkeit solcher Beohachtungen stattgefunden hat. Hänfige Rückschritte im einzelnen sind damit nicht ausgeschlossen: das ist so der natürliche Entwicklungsgang aller wahrhaft lebendigen wissenschaftlichen Forsehang. Wer freilich Abweichungen, die mit dem gleichen Princip verträglich sind, hei verschiedenen Anhängern desselhen schon als einen Beweis für die Verkehrtheit dieses Princips selber anstatt nor erst als ein Zeichen mehr und minder genauer Beobachtungen ansieht, wie dies Hr. M. gegenüber der Hermannschen Anordnung durchweg that, der hat leicht beweisen; aber der ficht auch anstatt wissenschaftlicher Waffen mit bloszen Advocaten- und Rhetorenkunsten, worüber ich hereits Hrn. Suckow gegenüber meine Meinung gesagt habe (in diesen Jahrhüchern 1855 S. 630). Und ganz von dem gleichen Schlage wie ienes Gerede von künstlichen Systemen ist der Vorworf, den der Vf. S. 14 allen Anhängern einer solchen historischen Anordnung noch im besondern macht. 'Man praepariert sich' sagt er 'aus dem schreibenden Platon erst den denkenden und dann wieder zurück aus dem denkenden den schreibenden und bewundert darauf das Ergebnis eines solchen historischen Verfahrens.' Wie kann man es denn anders machen? Schlieszt etwa nicht jede wissenschaftliche oder wenigstens empirisch-wissenschaftliche Untersuchung zunächst von der Wirkung auf die Ursache und dann wieder von der Ursache auf die Wirkung zurück? Wenn Hr. M. das für einen Zirkel im Beweise hält, so weisz er nicht was ein Zirkel im Beweise ist. Hatte 'man' gleich nnmittelhar in dem ganzen schreihenden Platon von vorn herein auch den denkenden gefanden, so hatte er Recht; aber so hat 'man' es anch nicht gemacht, sondern'man' ist von einzelnen Stellen, wie namentlich der im Phaedon, ausgegangen, in welchen der schreibende Platon sich üher den denkenden ausspricht oder in denen sich doch sonst der letztere im ersteren unverkennhar zu manifestieren schien, und hat dann erst an dem ganzen schreihenden Platon die Gegenprohe gemacht, ob er auch zu dem Bilde des denkenden stimme, wie man es sich vorläufig aus jenen Einzelheiten hergeleitet.

Mit dem allem ist nun natürlich noch nichts gegen Hrn. M.s Anordnung bewiesen, sondern nur erst Luft und Licht anter die Parteien gleich vertheitt. Aher das dürfen wir nach jenom Eingang erwarten, dasz der Urheber dieser Anordnung mit ihr eine allseitigere Detailbeobachtuag, als sie bisher erreicht ist, verbinden wird, und müssen daher von vorn berein sehr bedenklich werden, wenn gleich darauf die Erklärung folgt, er habe bei der Reichhaltigkeit des Stoffes auf den Inhalt der einzelnen Gespräche nur im ganzen und groszen eingehen können, babe aber auch nur den Weg, wie nach seiner Anordnung sich der historische und philosophische Zusammenhang ungezwungen vereinen lasse, zeigen und die Forscher anregen wollen die platonischen Schriften auch einmal von diesem Gesichtspunkte aus zu betrachten (Vorr. S. X).

Doch urteilen wir nicht zu schnell. Das ist eben, sagt uns Ilr. M. S. 11 f. vgl. S. 45 u. 520, der Fehler an allen bisberigen Betrachtungsweisen, dasz man zu vorwiegend den Inhalt im Auge gehabt, dasz man in Platon mehr den Philosophen als den Dichter gesehen uud daher auch seine eigenthümliche dialogische Darstellungsform, welche sich aus dem Inhalt nicht herleiten läszt, nicht zu erklären vermocht hat. Wunderbar! Man sollte denken, gerade je mehr man in Platon den Dichter, den Künstler erblickt, desto mehr müste sich seine Form aus dem Inhalt erklären lassen. Fragen wir doch bei jedem Kunstwerke zunächst nach dem letzteren und nennen es nur dann und nur darum gelungen, wenn wir finden dasz dieser bestimmte Inhalt sich in keiner anderen Form so vollkommen darstellen liesz. Aber vielleicht ist dies. dasz man in Platon vorzugsweise den Dichter erblickt, nur das andere Extrem, welches Ilr. M. gleichfalls vermeiden will? Spricht er doch von einer Unterscheidung des Philosophen und des Dichters in dessen 'Janusgestalt' (S. 25); sagt er doch, man müsse es oft dem Dichter zu gute halten, wenn nicht ein streng wissenschaftlicher Gang iane gehalten wird, und es auf Rechnung des Philosophen setzen, wenn der Dichter zuweilen schläft (S. 29). Aber wo bleibt dann die innige Ilarmonie zwischen Inhalt und Form (S. 13)? Dann haben ja doch entweder diejenigen Recht, welche die poetische Form für eine zwar anmutige, aber doch eigentlich überflüssige und den philosophischen luhalt heeinträchtigende Zugabe halten (S. 11), oder aber die Form ist dem Platon selbst - nach Art mancher schlechten wisseuschaftlichen Bücher - die Hauptsache und der Inhalt nimmt erst den zweiten Bang ein, oder endlich es findet bald das eine und bald das andere statt, und hierauf führt, genau genommen, eigentlich die zuletzt angeführte Aenszerung des Vf. hin.

Und woraus erklärt er denn selber den eigenthümlich platonischen Dialog? Daraus dasz die plat. Lehre noch kein objectiv abgeschlossencs System, sondern noch mit dem paedeutischen Element unmittelbar verbundene Lebensäuszerung. Streben und Forschen sei und sich deshalb auch nur an einem-praktischen Ideale, am Sokrates darstellen lasse (S. 11 f. vgl. S. 28 u. 520 f.). Sehr richtig; aber hatte Hr. M., apstatt sieb mit Schleiermacher und Hermann herumzuschlagen, erst einmal zugesehen, ob nicht schon andere Leute vor ihm dieselbe Erklärung gegeben bätten, so würde er gefunden haben, dasz dieser Gesichtspunkt bereits von Baur und Zeller eingehend erörtert wer. So aber zeigt er hiedurch nur, dass er Zellers Phil. d. Gr. und somit die beste Darstellung der plat. Philosophie, welche es gibt, nicht kennt, und empfiehlt so gufs neue von vorn herein seine genügende Sachkenntins weulft.

Und diese Erklärung ware nicht aus dem Inhalt der plat. Phil. hergenommen? Woher kommt denn, müssen wir doch billig weiter fragen, eben die Thatsache selbst, dasz sie noch kein blosz objectives und ganz abgeschlossenes System war? Vielleicht daher dasz dies aus der sokratischen auch in sie übergieng (S. 28)? Gewis; aber woher kam es denn in der sokratischen Philosophie selber? Hatte der Vf. das Zellersche Buch studiert und sich nicht freiwillig dieser besten Leuchte durch die Pfade des griechischen Denkens beranbt, so würde er dessen inne geworden sein, wie dies einfach daher rührt, weil der Inhalt der sokratischen Lehre zunächst nur der einzige Satz ist, dasz allein das begriffliche Wissen das wahre Wissen sei. Wodurch unterscheidet sich denn der platonische Dialog von den Dialogen der anderen Sokratiker? Etwa dadurch dasz die letzteren keine wirklichen Mimen sind (S. 11 vgl. 520), sondern einfache ackratische Dialoge (S. 49), die entweder nur historisch treue Berichte über wirkliche Unterredungen des Sokrates enthielten, wie bei Xenophon, oder ibm nor eine Rolle in der Besprechung einzelner philosophischer Fragen zuertheilten, wie bei Aeschines, Kebes, Simon und in den Jugendwerken Platons selbst, dem ersten Alkibiadea, dem kleinen llippiaa und dem Lysis (S. 44)? Also diese letzteren und z. B. Xenophons Gastmahl, welches überdies doch wol schwerlich ein bloszer treuer historischer Bericht ist, waren danach noch keine Mimen? Simon und Kebes aber müssen, beiläufig bemerkt, ganz aus dem Spiele bleiben, da die Dialoge unter ihrem Namen wahrscheinlich erst später gefälscht worden sind, Ich dächte, der ganze Unterschied liegt hier eben im Inhalt, der bei einem Xenophon und Aeschines seine eigentlich philosophische Schärfe verliert, bei Platon aber eine noch viel erhöhtere wissenschaftliche Bedentung gewinnt, und Ilr. M. gibt mir das S. 520 auch selber zu, dasz Platon den 'mehr znfälligen Conversationsdialog' jener anderen in das wahrhaft wissenschaftliche Gespräch verwandelt habe. Gleichwol aber bleibt er dabei, die plat. Dialoge seien Mimen, und diese Eigenschaft könne aus ihrem Inhalt nicht erklärt werden. Gerade als ob das nicht jene bloszen Conversationsdialoge eben so gut sein konnten und, wie wir es aus Xenophons Gastmahl and selbst ans dem, was wir von den Dialogen des Aeschines noch wissen, erseben, dies wenigstens zum Theil auch wirklich waren. Und was gab ibnen diese Eigenschaft, wenn nicht der ob selbst wissenschaftlich verkummerte sokratische Inhalt? Und wenn wir gern zugeben, dasz die plat. Werke weit vollendetere Minien sind, und nun zugleich in ihnen jenen Inbalt in seiner tiefsten, fruchtbringendsten Bedeutsamkeit erfaszt seben, dann sollen wir doch das erstere vom letzteren für unabhängig halten? Doch Ilr. M. wird uns neben jenen mehr unphilosopbischen Sokratikern

das Beispiel derer, welche zwischen ihnen und Platon in der Mitte standen, eines Phaedon, Aristippos, Antisthenes und Eukleides entgegenhalten, die er hei dieser Gelegenheit freilich selher mit Uurecht gar nicht in Anschlag gebracht hat. Wir wissen von diesen Mänuern zn wenig, um mit Sicherheit sagen zu könuen, wie es mit der mimischen Vollendung ihrer Dialoge stand, obwol es dem Phaedon nicht an derselhen gefehlt zu hahen scheint und Antisthenes für einen guten Darsteller galt. Indessen ist es gewis glauhlich, dasz Antisthenes und Eukleides durch ihre unvermittelte eristische Anwendung der zenonischen Dialektik oft auch zu der Nüchternheit des zenonischen Dialogs hinahzusteigen genöthigt waren, und wenn sie dann hinter der mimischen Knnst auch eines Aeschines und Xenophon zurückhliehen, lag dann der Grund nicht etwa darin, dasz der sokr. Inhalt hei ihnen nicht blosz, wie bei jeneu, verkümmert, sondern auch geradezu verfälscht war? Doch nein, Hr. M. sagt nas S. 29: sie suchten in der sokr. Lehre nur nach Principien zu einem phil. System, während dem Platon in Sokrates die Weisheit selhst verkorpert war. Was an der erstern Behauptung wahres ist, liegt in dem ehen hemerkten angedeutet, aber schlieszt deun heides einander aus? Und woher weisz der Vf., dasz nicht auch diesen Männern trotz alle dem und alle dem Sokrates die Verkörperung der Weisheit war? Weshalb hätten sie denn sonst überhaupt die mündliche Vortragsweise des Sokrates auch auf ihre Schriften ühertragen and ihm die Hauptrolle in denselhen angewiesen? Wieder sehen wir also, dasz alles nur darauf ankam, wie sie selher sich diese Weisheit dachten und was ihnen mithin der Inhalt derselben war. Nein, sagt Hr. M., es fehlte allen andern Sokratikern die ideale Auffassung des plat. Sokrates und ehen damit auch die höhere poetische Schönheit (S. 45). Nicht zu lengnen, aber der Vf. hat hier nur leider vergessen, dasz ihm vorher die Anschanung der plat. Phil, an diesem praktischen Ideal nicht das prins, sondern das consequens war. Will er einen Zirkel im Beweise kennen lernen, hier ist er in bester Form. Hier sind denn nun natürlich seine Behauptungen auf der Spitze ihrer Unhaltharkeit angelangt, und nun bricht demzufolge die Wahrheit doch endlich durch, indem er S. 53 diese ideale Auffassung des Sokr. selbst auf das nachdrücklichste erst als eine Frucht der Ideenlehro erklärt and damit glücklich sein ganzes hisheriges Gehäude selbst wieder umstürzt. Und wol hemerkt, ich räume dem Dichter Platon viel mehr ein, als es hier noch Hr. M. that; nur der Tendenz, der δυναμις nach, mit Aristoteles zu sprechen, leite ich den eigenthumlich platonischen Dialog in letzter Instanz ans seiner Lehre her; dasz aher die Ausführung so gelang, das schreibe ich lediglich auf die Rechnung seines dichterischen Genies, oder hesser gesagt: weil die ganze naverkummerte Lebensaufgahe Platons nicht durch einen hloszen Denker gelöst werden konnte, so hat die Vorsehung ihm zugleich die Gahe des Dichters verliehen. Wenn aber Hr. M. mir eutgegenhalt (S.520), dasz der Inhalt der plat. Phil. und das Strehen nach Systematik weit passender in der einfachen wissenschaftlichen Ahhandlung ihren Ausdruck gefanden hätten, so vergiszt er dasz ich die eigenthümlich platonische Form des Dislogs such nicht direct von da, sondern mit naudrücklicher Berufung auf Zeller erst durch ganz dieselben Mittelglieder berglecitet habe wie er selber. Gesteht er endlich zu, dasz sehoa Aristoteles und die übrigen unmittelbaren Schalter Platons vorzugsweise den Inhalt der Schriften ins Auge fisszten (S. 56), so bitte ibm dies wol um so mehr zum Fingerzeig dienen sollen, als er doch sonst so gläubig an den Auffassungen des Alterthums bingt, dasz er z. B. meint, weil die alten in dem Antiphon, Glaukon und Adeimantos im Farmeniede die Brüder Platons gesehen, müsten such wir nothwendig das gleiche tlunt, trotzdem dasz such ihnen keine anderen Ouellen als eben dieser Dislor

selbst dafür zu Gebote gestanden (S. 64).

- Mit diesem allem bangt denn auch die verkehrte Ausdehnung zusammen, die er dem an sich richtigen Satze gibt, dasz die plat. Phil. noch kein fertig abgeschlossenes System sei. Nemlich wir können uns, sagt er S. 12, wenn wir uns die Mühe geben wollen (was also eigentlich wol ger nicht nöthig ist?), die Resultate von Platons Denken and Forschen allenfalls auch in ein System bringen, das wir aber Platon selbst unterzuschieben durchaus nicht berechtigt sind. Was heiszt es denn, dasz mit der plat. Lebre das paedeutische noch unmittelbar verwachsen ist? Doch wol nur, dasz Platon eine wol zusammenstimmende Kette von Gedanken aus uns selber herausbilden will? Und wenn ihm das endlich gelungen ist, dann sollten wir ihm dieselbe nicht unterschieben dürfen? Wozu kampft er sonst, wie Hr. M. selber hervorhebt (s. u.), so viel gegen die Widersprüche seiner Gegner, wenn er nicht selber auf eine in sich harmonisch bestimmte Weltanschauung. d. h. eben ein System bei sich und andern wenigstens hinarbeitete? Und was ist denn die Ideenlehre selbst, die doch auch Hr. M. sich berechtigt glaubt Platon unterzuschieben, wenn sie nicht ein System ist? Etwa nur eine subjective, höchst wahrscheinliche Meinnng? So etwas mag sich freilich Hr. M. einbilden, indem er uns S. 225 versichert, so eitel sei Platon nicht gewesen in seiner Philosophie allein das Heil zu sehen, und so sei auch die Akademie gar nicht blosz dazu bestimmt gewesen Platoniker im strengen Sinne zu bilden, sondern zunächst nur die ihr sich anschlieszenden Jünglinge überhaupt für das gute, wahre und schöne zu gewinnen, oder indem er S. 224 um der Mythen willen (man vgl. was ich hierüber in diesen Jahrb. Bd, LXX S. 24 f. 126 f. bereits gegen Steinhart bemerkt habe) den Platon zum Glaubensphilosophen macht and ahnlich S. 504 gar uns einreden will, dasz Platon die Idee des guten für den menschlichen Verstand nur als Hypothese, für das menschliche Herz aber als Gewisheit hinstellen wolle. Wer dagegen weisz, wie Platon über alles blosze glauben und meinen und fühlen gegenüber der allein uns des höchste nicht blosz theoretisch, sondern auch praktisch erschlieszenden Vernunfterkenntnis prteilt, wie er das eigentlich schöne, wahre und gute, js das wirkliche allein in die Ideen verlegt, der wird sich durch solche Bebauptungen keinen Augenblick irre machen lassen und nicht daran zweifeln, dasz die Stellen, auf die aie fuszen, dabei nur misverstanden sein können, und dasz Platon allerdings so eitel war jede Philosophie, die nicht die Ideen anerkaunte, d. h. also jede andere Philosophie als die aeine wirklich für unvollkommener als die letztere, ja streng genommen für gar keine wirkliche Philosophie zu halten,

Und so folgt denn auch hier der Widerspruch auf dem Fusze nach. Platon, heiszt es im Zusammenhang mit jener ohigen Bemerkung, dasz die ideale Auffaasung des Sokrates ans der Ideenlehre hervorgegangen sei, weiter, habe abgesehen von den ohen genannten drei Jugendschriften seine Werke erst nach seinen Reisen und nach der Eröffnung der Akademie geschriehen, nachdem er mit seiner Bildung zum Ahschlusz gekommen. Wie könnte denn Platon jemals mit seiner Bildung znm Abschlusz gekommen aein, wenn es nicht wenigatens his zu einem gewissen Grade anch mit seinen Ansichten und Lehren der Fall war, da doch wol nichts anderes als ehen diese des Ergebnia seiner Bildung gewesen sein können, d. h. aber ehen wenn diese nicht wenigatena in den Umrissen ein System hildeten? Aus der ohigen Grundanschauung des plat. Dialogs aher folgert Hr. M. aodann weiter als die nothwendige Consequenz, dasz auch die Darstellung der plat. Lehre nur ander genetischen Entwicklung des Sokrates gegeben werden konnte und dasz Platon nach diesem festen Plane verfahren muste; und in der That, wenn wirklich diese Grundauffassung nicht in letzter Rücksicht aua dem Inhalt herzuleiten ware und Hr. M. dies nicht selher, wie wir zeigten, gethan hätte, so würde dies eine nothwendige Folge sein. So aber ist es sogar weit natürlicher, dasz Platon hei dem jedeamaligen darzustellenden Inhalt sich den Sokrates wie in die Umgebnngen so auch in das Lebensalter veraetzte, welches er iedesmal für diesen Inhalt am passendsten fand,

Doch das natürlichere ist darnm noch nicht das richtigere, und wir müssen daher die Ergebnisse von der Anordnung des Vf. im besondern prüfen. Er theilt den ganzen Cyclus wieder in drei Gruppen, deren erste den Sokrates nach seiner Weihe zum Philosophen im Parmenides ala Kampfer für die Wahrheit gegen alle falache Weisheit darstellt und ihren Abschlusz im Gastmahl erreicht; die zweite, den Phaedros, Philebos, Staat, Timaeos and Kritias amfaasend, zeichnet ihn als Lehrer, die dritte als Martyrer der Wahrheit, so jedoch dasz er dieselbe nicht hlosz hiedurch, sondern auch durch die Kritik der entgegengeaetzten Anaichten heweist.

Was non also zonächst den Parmenides anlangt, so versichert una Hr. M. S. 40 f., hinsichtlich keines andern Gesprächen sei die Rathlosigkeit bei den bisherigen Anordnnugen gröszer. Allein eine nnhefangene Betrachtnng lehrt im Gegentheil, dasz hei keinem andern Gespräche die gleiche Richtung, welche hier die Forschung hei Bekennern ganz entgegengesetzter Anaichten genommen, aich ao entschieden heranagestellt hat und dasz folglich hei keinem andern die jetzt gangbare Anaicht eine vorurteilslosere ist. Zeller, der damala noch wesentlich der Schleiermacherschen Anordnung anhieng, und Hermann kamen zuerst nnabhängig von einander zu derselben Zeit anf das gleiche Ergebnis. Brandis, gleichfalls im wesentlichen Bekenner der Schleiermacherschen Ansicht, sprach sich sofort für dasselbe aus, und ihm folgten in seltener Uebereinstimmung Gunther, C. Fischer, Denschle, Alberti und Ref. Einzelne nicht weiter begründete abweichende Aeuszerungen, wie z. B. von Strümpell, können dagegen doch wol nicht aufkommen, und wenn Steinhart wenigstens theilweise zu einem andern Ziele gelangt, so habe ich bereits nachgewiesen, sus welchen Irthümern dies bervorgeht und dasz er sich auch gerade nach dem Masze dieser Abweichungen in unlösbere Widersprüche verstrickt, Aber freilich, Hr. M. hat nicht blosz, wie wir schon geseben, Zellers Phil. d. Gr. und somit die in ihr enthaltene zweite Abh. über den Parm., sondern anch die erste in dessen platonischen Studien nicht gelesen und daher auch Zellers bundigen Nachweis ignoriert, dasz der Dialog alle innere Einheit verliert, wenn der zweite Theil nicht mindestens indirect die im ersten aufgeworfenen Schwierigkeiten der Ideenlehre löst. Dies sieht men deutlich daraus, dasz er sich nur an Steinhart balt und meint, derselhe habe viel Scharfsinn aufgeboten, die Andeutungen letzterer Art im Dialoge sufzusuchen (S. 75 f.), während ich, wie gesagt, gezeigt zu haben glaube, dasz gerade beim Parm. Steinhart das 'interdum dormitat' begegnet ist. Aber Mühe hat er sich allerdings gegeben und auch keine genz fruchtlose, sondern hat dabei auf noch menches nege wenigsteus aufmerksam gemacht; nur hat er leider dabei die sicheren Grundlagen theilweise wieder verlassen, die Zeller mit weit leichterer Mühe durch eine einsache tsbellarische Uehersicht der Antinomien, durch welche ihre gegenseitigen Bezüge hesser als durch lange Erörterungen erhellten, und durch verhältnismäszig wenige hinzugefügte erläuternde Worte geschaffen hatte. Indessen jedenfalls ist es besser aich vicl, wenn auch zum Theil etwas unnöthige Mühe als gar keine zu geben wie Hr. M., welcher sich damit begnügt kurz und gnt zu versichern, im Parm, sei die gesuchte Auflösung nicht vorbanden. Und doch eignet er sich nicht blosz die Ansicht Tennemanns an, die Absicht Platons sei den Parmenides durch sich selbst zu widerlegen (wozn in der That auch schon die erste Thesis ausgereicht hätte), sondern auch die Hermanns, er bezwecke hier die Eleatik über sich selbst hinauszutreiben und auf diese ihre Selhstzernichtung die Principien der Ideenlehre zu hegründen (S. 74 f.), und der zweite Theil des Dialoga soll ein Probestück sein von der dialektischen Metbode (S. 74), von welcher unmittelher vorher gesagt wird, dasz sie der richtige Weg sei die Widersprüche, die sich der Annahme der Ideen entgegenstellen, zu beseitigen (S. 75). Ein seltsames Prohestück, wenn es eben vielmehr par den Erfolg hat die Widersprüche der Eleatik anfzudecken! Nur dann nicht seltsam, wenn darin implicite wirklich schon die Andeutung liegt, wie die Ideenlehre ahnlichen Widersprücben entflieht, Und wo haben wir denn die eigentliehe Auflösung derselben zu suchen? Eigentlich nirgends, denn auch im Sophisten wird nur erst der Schlüssel zu einer solchen gegehen (S. 76. 77 f.). Nun, vielleicht wuste Platon selber keine ihn ganz hefriedigende Lösung, und dies ist am Endo der Sinn davon, dasz er kein shgeschlossenes System hatte? Wunderber wäre das freilich anch schon, wenn er dann znnächst die grösten Schwierigkeiten, welche seiner genzen Lehre entgegenstehen und welche auch Aristoteles ihr hauptsüchlich entgegenwirft, an die Spitze seiner Worke gestellt und nns die gröste Hoffnung gemacht hätte ale lösen zu können (m. vgl. nur S. 73), wenn er dann in den ferneren Gesprächen der ersten Gruppe, welche letztere Hr. M. eben deshalh die sokratische nennt, sich nicht auf den specifisch eigenthümlichen Boden seiner Weltanschauung, sondern mehr suf den blosz sokrstischen gestellt und uns im Protsgoras, Charmides, Laches, Gorgias durch lanter ethische Untersuchungen hindurchgeführt hätte, in denen wir die Ideenlehre wenigstens ausdrücklich noch gar nicht wieder zu sehen bekommen, wenn er ans dann in den weiteren Ausführungen verschiedener einzelner Seiten des Gorgias, nemlich im Ion, groszeu Hippias, Kratylos, Euthydemos, sllmählich wieder etwas von deraelhen zn schmecken giht, endlich im Gastmahl die Idee des schönen und guten als Ziel alles philosophierens hinstellt, während wir noch immer von dem Zweifel nicht erlöst sind, oh es nicht faul mit der ganzen Ideenlehre stelle, und wenn er uns nunmehr erst zunächst im Philebos eigen Schlüssel und im Sophisten nach abermaligem langem warten den zwe'ten gibt, so sher dasz heide nicht recht schlieszen wollen, und er also sm letzten Ende, man weisz nicht recht soll man sagen uns oder sich selber an der Nase herumgeführt hätte. Indessen so wäre er doch wenigstens nur ein Charlstan und ein hetrogener Betrüger, der vielleicht noch immer sich selher weisz gemscht, er werde schon den rechten Schlüssel, die Springwurzel des Schatzgrähers noch einmal entdecken. Aher nein, er hat die klare und vollständige Lösung selbst recht gut gewust, diese zn liefern war der unsusgeführt gehliebene Philosophos hestimmt, sagt Hr. M. S. 78. Glauhe das, wer da kann, dasz Platon somit sbsichtlich die höchsten Erwartungen, welche er rege gemscht, getäuscht hätte, glaube es, wer de kann, dasz jemand die Grundfrage, ohne deren Beantwortung alles was er geschrieben and gesprochen zusammenstürzt, vollständig zu heantworten anterlassen haben sollte, wenn er es doch zu thun vermochte! Freilich der Tod könnte ihn früher üherrascht haben. Aber Platon ward is über 80 Jahre alt. Oder sber er hegnügte sich dsmit, da er ja die mündliche Lehrthätigkeit für fruchthsrer hielt, diese vollständige Lösung durch sie seinen Schülern mitzutheilen? Und Aristoteles, der aich doch sonst auf dio αγραφα δόγματα, die hlosz mündlichen Lehren seines Meisters hezieht, sollte gerade hier so naredlich gewesen sein sie zu ignorieren und einfsch dieselben Einwürfe, gegen die sie gerichtet waren, an erneuern? Doch es giht noch éinen Ausweg: Platon selher erschien diese Lösung später nicht mehr genügend und er hildete daher sein System um. Dsran wird in der That etwas wshres sein, und wir müssen daher prüfen, oh wenigstens der Philebos und Sophist wirklich, wie Hr. M. hehsnptet, zu jenen Schwierigkeiten einen Schlüssel geben.

Allerdings wiederholt der Philebos p. 15°ff. zwar nicht, wie Hr. M. zu glauben scheint, alle dieselhen Schwierigkeiten, aber doch die erste von ihnen, in welcher die übrigen einschlieszlich mit enthalten sind, schickt aber vorauf, dasz dagegen die Vielheit der Praedicate und der Theile an einem und demselben Erscheinungsdinge, wenn auch iemand καταγελών dieselbe in Ahrede stellen wolle, doch hereits eine abgemachte Sache sei, an welche man sich nicht mehr bangen (antegoal) durfe. Oh Hr. M. S. 255 diese Worte eben so verstanden hat, läszt sich aus seiner unklaren Ausdrucksweise nicht ersehen; jedenfalls aber ist es falsch, wenn er fortfährt: 'diese Widersprüche, erklärt Sokrates, entstehen daraus, dasz man das éine aus dem werdenden und vergehenden nimmt.' Im Gegentheil hat ja Sokrates gesagt, dasz es abgedroschen sei hierin überhaupt noch Widersprüche finden zu wollen. Anders aber, fährt er daher nun fort, sei es mit der Einheit der Idee selber hei der Vielheit ihrer gleichnemigen Erscheinungen, und hier macht sich nun ehen jenes Bedenken geltend, ob nicht die erstere durch die Theilnahme der letzteren an ihr selber vervielfacht oder aber getheilt werde. Und nun heiszt es allerdings, dasz diese und andere damit zusammenhängende Schwierigkeiten hier durchgearbeitet' werden sollen. Statt dessen folgt aber wiederum nur die Darlegung der dialektischen Methode, freilich nicht blosz des einen Moments derselben, welches in der hypothetischen Begriffserörterung liegt, wie im Parmenides, sondern des ganzen der Begriffshildung und Begriffseintbeilung, des Wegs zwischen dem einen, d. b. in letzter Instanz der bochsten idee, und dem unbegrenzten, d. b. der Materie, durch die begrenzte Vielheit - der besonderen Ideen - hindurch, ganz wie schon im Phaedros p. 265 4 ff. 277 be, nur dasz dort für das unbegrenzte der blosz logische Ausdruck des nicht weiter theilbaren (grunrov) gehrancht ward. Trotzdem findet Hr. M. dasz hier die im Parmenides aufgeworfenen Schwierigkeiten ihrer Lösung nahe gebracht seien, indem er den spätern Abschnitt p. 23 bff. zu Hülfe nimmt. Es erklärt sich hier, sagt er S. 256 f., wie die Begriffe an den Dingen (das ist doch hoffentlich nur ein Druck - oder Schreibfehler und soll umgekehrt heiszen; die Dinge an den Begriffen) Theil baben. (wer? die Begriffe oder die Dinge?) sind nemlich Dinge eben dadurch. dasz die 'Ursache' oder die bochste Idee das unbegrenzte begrenzt. Aber was ist denn damit gefördert? Jedes Ding trägt seine gleichnamige Idee als Begrenzung oder Bestimmung an sich; kann man da nun nicht ebenso gut nach wie vor fragen: ganz oder theilweise? nnd wie kann bei der Vielheit dieser gleichnamigen Dinge diese eine Idee im erstern Falle vor der Vervielfachung, im letzteren vor der Zersplitterung gerettet werden? 'Und auch die Schwierigkeit' fabrt der Vf. fort 'hebt sich, die im Parm, aufgeworfen wurde, dasz Gott, der die Erkenntnis an sich hat, nicht auch die der Dinge hat und wir die letztere, nicht aber die erstere.' Diese Schwierigkeit kann sich vollends hier gar nicht heben, weil der Parm. von ihr kein Wort, sondern gans etwas anderes sagt, s. m. plat. Phil. I S. 338 f. Der ganze eben in aller Kürze dargelegte Gang der Erörterung im Philehos ist nach allem im geraden Gegensatz gegen Ilrn, M.s Annahme nicht als ein vorläufiger Lösungsversach jener Schwierigkeiten, sondern vielmehr lediglich als eine Rückdeutung auf eine anderweitig bereits gegebene Lösung derselben zn begreifen.

Nicht besser stebt es mit dem Schlüssel, den der Vf. im Sopbisten in - dem Nachweis der Relativität der Gegensätze des Seins und Nichtseins findet (S. 432 f.). Denn bei diesem Nachweis handelt es sich ausgesprochenermaszen lediglich um die Gemeinschaft der Begriffe selbst, und vom Verhültnis der Dinge zu ihnen ist noch gar nicht die. Rede, folglich aber anch nicht von einer Lösung der bei demselben sich ergebenden Schwierigkeiten. Ansdrücklich wird vielmehr p. 258° die Frage, ob es nicht auch einen absoluten Gegensatz zum Sein gebe. als eine noch ungelöste hingestellt. Und weshalb ist denn dem Platon im Philebos die Viclheit der Praedicate und Theile eines einzigen Erscheinungsdinges schon so etwas abgedroschenes, wenn er sich doch in dem nach Ilrn. M. erst beträchtlich später einzureibenden Sophisten (s. n.) noch recht wacker mit dieser Frage herumschlägt? Und ziemlich so wie im Philebos spricht er über dieselbe auch schon im Parm. p. 129° und gebraucht noch dazu in beiden Dialogen das gleiche Beispiel, an welchem sie im Soph. p. 251 erörtert wird. Nichts kann also zwingender sein als dasz der Soph, dem Parm, und der Parm, wieder dem Phil, voraus zu setzen und die Lösnng der Aporien im ersten Theile des Parm, nirgends sonst als im zweiten zu finden ist. Und Hr. M. selbst wird hoffentlich nicht bebaupten wollen, dasz die so eben kurz angedeuteten Grunde hiefür irgend einer vorgefaszten Ansicht über die Gesamtanordnung der Schriften entnommen seien; wol aber geben sie umgekehrt ein recht einleuchtendes Beispiel, wie sich aus den Andentungen Platons selbst feste Grundlagen für die Erforschung derselben gewinnen lassen, und dasz man sich dabei auch bisber schon keineswegs blosz im Zirkel gedrebt bat.

Aus dem vorstehenden erhellt nun eigentlich bereits zur Genüge, dasz die angebliche 'natürliche Ordnung' des Vf. in Wabrheit vielmehr eine sehr unnatürliche Unordnung und er selber zu wenig philosopbischer Kopf ist, um Ausleger eines Philosophen sein zu können. Zu auffallend sind die eben dargelegten Misgriffe und Misverständnisse und der naive Glaube an eine so wolfeile Lösung der tiefliegendsten wissenschaftlichen Sebwierigkeiten, um uns nicht zu einem solcben Urteile berechtigen zu dürfen, und man wird es uns wol auch ohne weiteren Beweis glanben können, dasz das Buch in der Auffassung des wissenschaftlichen Inhalts der plat. Werke und der plat. Philosophie hinter den billigsten Anforderungen zurückbleibt. Daher eben jenes ängstliche anklammern an die äuszere, die diatogische Form, während für die innere, d. b. den kunstreichen Ban dieser Werke, in der sich doch Pl. als ein nicht geringerer Künstler bewährt, die aber freilich nicht obne das speciellste eingehen auf den Inhalt zu Tage tritt, eben darum gleichfalls viel irthumliches von dem Vf. eingemischt und nichts erheblich aeues geleistet wird. Dies im besonderen näher nachauweisen wird überflüssig sein, da sich der geneigte Leser die Gründe, welche Ref. zu diesem Urteil bestimmen, leicht aus einer Vergleichung von Ilran. M.s Darstellung der einzelnen Dialoge mit der des ersteren in seiner eine. Entw. d. plat. Th. entscheme hann. Hier gebietet das einer Rec. gesteckte Mass, den Hauptzweck der recensierten Schrift im Auge zu bahalten und die 'natürliche Ordnung' noch etwas weiter zu verfolgen.

Fragen wir znnächst, mit welchem Recht Hr. M. von seinem Standpunkte ans den Lysis, kleinen Hippies und Alkibiades I als Jugendwerke aus seinem Cyclus ausscheiden darf, so kann er dafür hinsichtlich des Lysis sich freilich auf die bekannte Anekdote bei Diog. Laert, III 35 bernfen; für den kleinen Hippias dagegen ist es von seinen Voraussetzungen aus ein rein willkürliches Verfahren, wegen des blosz sokratischen Inhalts ihn dem ersteren anzureihen (S. 111). Sagt er ans doch (S. 38 a. ö.), dasz die Art, wie Platon den Stoff in einem Gespräche auffaszt und behandelt, noch keinen Maszstab für die Bildungsstufe gebe, auf welcher er selbst dermalen stelle, sondern dasz hier die dichterische Accommodation walte. Findet er doch auch im ersten Alkibiades, den er trotzdem in dieselbe Reihe setzt, mit Recht schon die Ideenlehre ausgesprochen (S. 105-109). Oder soll die Achnlichkeit der Methode im kleinen Hippias mit der im Lysis etwas beweisen (S. 111), so zeige er uns doch erst, dasz die im Charmides, Laches, Protagoras wirklich eine wesentlich andere ist! Und doch tadelt er es als eine 'wahrbast sebalmeisterliche' Kritik, wenn seine Vorgänger ehen von bier aus weiter geschlossen und dieselben Gesichtspankte auch noch auf die letztgenannten und vielleicht noch auf einige andere Gespräche angewandt haben (S. 515 f. vgl. 36. Vorr. S. VII n. a.). Soll denn etwa ganz dasselbe Verfshren diesen Namen nicht verdienen, wenn Hr. M. es anwendet, wol aber, wenn andere Loute. oder vielleicht dann nicht, wenn man es nur auf zwei oder drei. dann aber wieder, wenn man es auf sieben oder acht Gespräche ansdehnt, so dasz darnach also die Richtigkeit oder Verkebrtheit dieses Verfahrens ganz vom Ellenmasz abbienge? So richten denn glücklicherweise solche Behauptangen, welche auch das mildeste Urteil nicht anders als abenteuerlich nennen kann, immer sofort sich selber. Oh freilich jene Anekdote wirklich so als urkundliche Grandlage benutzt werden kann, ist eine andere Frage, deren Bejabung aber sonach nicht Hrn. M., sondern vielmehr nus Hermannianern zu gate kommen würde. Leider musz ich es aber bezweifeln. Anekdoteu sind oft, ia meistens erfunden, und oh der Urbeber der vorliegenden wirklich die Abfassung des Lysis bei Lebzeiten des Sokrates aus Tradition waste oder blosz aus innern Gründen glaubte, vermögen wir gleichfalls nicht zu entscheiden. Wol aber dürfen wir uns nach dem eben bemerkten dafür entscheiden, dasz die Ausscheidung der obigen drei Dialoge aus seinem Cyclus bei Hrn. M. nur eine Anskunft der Verlegenbeit ist, weil er sie innerhalb desselben nicht unterzubringen wuste. Und doeb wirft er mir vor, dasz sich meiner Apordnung nicht alle

Gespräche fügen wollten, nemlich Ion und Alk. I nicht, die ieh doch für platonisch halte (S. 515). Woher weisz Hr. M. dies letztere, de ich doch a. O. S. 9 durchaus nur hypothetisch gesprochen habe? Ich kann ibn aber darüber vollständig beruhigen, da ich vielmehr meine Zweifel gegen die Echtheit beider und zumal des Alk, bereits in diesen Jahrb, Bd. LXVII S. 272 ff. dargelegt habe, and zwar bestimmen mich hinsichtlich des letztern ziemlich dieselben Grunde, welche auch nach Hrn. M. selbst nur die Unechtbeit oder die Jugendlichkeit desselben übrig lassen. Wenn er sich trotzdem für die letztere entscheidet, so führt er dafür weiter nichts als die echt platonischen Gedanken dieses Dialogs an, gerade als ob man den Nachahmern nothwendig die Ungeachicklichkeit zutrauen müste echt platonische Gedanken schlechterdings nicht richtig anffassen und durchführen zu können. Das 'Selbst aelbst' p. 129 b 130 c, welches er dabei besonders im Auge hat, ist ührigens nicht, wie er es auffallenderweise fauzt, die Idee des guten, sondern vielmehr die der Seele als des wahren Selbat.

Welche Unbequemlichkeit nemlich Hrn. M. der kleine Hippias und Lysis bei dem von ihm angelegten Maszatabe der Anordnung machen musten, ist leicht zn sehen. Wollte Pl. einmal das Lebensalter des Sokr. wenn auch nicht zum einzigen so doch znm einzig entseheidenden Kennzeichen für die Stelle jedes Dialogs machen, so durfte er doch wol wahrlich keinen einzigen ohne eine aolche Zeitbezeichnung lassen. Ist nnn aber so schon bei jenen beiden diese Schwierigkeit von dem Vf. nur umgangen und nicht gelöst, ao bleiht nuch überdies noch der Philehoa übrig, in welchem iede solche Angabe fehlt. Ferner durfte Pl. dann keine dieser Angaben ao unbestimmt lassen, dasz innerhalb eines Zeitraums von mehreren Jahren die Wahl bleibt, und zwar um so weniger wenn er zugleich ein anderes späteres Gespräch in den Anfaug dieses Zeitraums verlegte. Diesen Fall bieten aber Phaedros und Staat dar. Ich stimme mit dem Vf. Boeckh bei, welcher die Zeit der Handlung im letztern Dialog in 411 oder noch lieber 410 (nicht 412, wie Hr. M. angiht) verlegt. Die im Phaedros aber fällt zwischen 410 and 405, wie auch der Vf. S. 212 zngibt. Nehmen wir 410 an. fährt er fort. Ja, nehmen wir an! Dürsen wir das aber auch ohne weiteres, wenn Pl. selbst eine solche nähere Bezeichnung nicht für gnt gefunden hat, oder ist nicht vielmehr schon dies reine Willkur? Dazu kommt nun aber noch , dasz Polemarchos im Staat noch als 'befangen in der Anhänglichkeit an die ererbte Dichtermoral', wie Hr. M. selbst zugibt (S. 274), im Phaedros dagegen bereits als Philosoph eracheint, Der Vf. sucht freilich auch diesen lieb zu parieren, indem er im Staat diesem Manne an der ersteren Eigenschaft auch bereits die letztere beilegt. Allein woranf fuszt er dabei? Allerdings ist der philosophische Trieb auch schon hier im Polemarchos rege; aber wirkliche Philosophen sind noch nicht einmal Glaukon und Adeimantos, welche als Mitunterredner an seine und des Thrasymachos Stelle treten, sobald das Geaprach eine principiellere und speculativere Wendung nimmt. Wol oder übel, der Phaedros gehört nach dieser 'natürliehen Ordnung', um

sie noch natürlicher zu machen, nicht vor, sondern hinter den Staal. Und gesetzt wie vollten für die Zeit der Handlung in heiden 410 estzen, wo hleibt da das geringste Kennzeichen für die Priorität des einen der des nadern? Beide spielen in der beiszen Jahreszeit, der Staat im Mai, für den Phaedros aber fehlt eine solche genauere Beseichnung. Will man aher doch dem ganzen Eindruck folgen, so sebeint hier die heisze Jahreszeit noch viel welter vorgeräckt, es scheint Hochsommer zu sein, und so würde gerade wieder der Phaedros hinter den Staat gehören. Und diese Schwierigkeiten, ja Ummöglichkeiten wechsen, indem nach Hrn. M. noch überdies der Philebos, der gar keine Zeithechnung hat, zwischeneingeschohen werden soll, und zudem scheint sich Sokrates, nachden Pl. ihm 7 Jahre lang (dem das Gastanhl gebt dem Phaedros nach Hrn. M. annöstst vorauß) Schweigen auferlegt hat, sich in diesem Jahre 410 wirklich recht gründlich dafür entschädigt zu haben.

Doch das ist nicht der einzige Fall dieser Art, sondern es sind noch viele andere da, die überdies dem Angriff auch noch von anderer Seite ber Blöszen geben. Unter der obigen Voraussetzung sind nemlich alle Anachronismen, die sich Pl. erlaubt hat, unbegreiflich, zumal wenn dadnrch die Eutscheidung über die Hauptzeit so erschwert wird wie im Gorgias. Hr. M. sucht sie daher anch nach Kraften, aber mit geringem Glücke wegznerklären. Im Protagoras z. B. soll, obwol das Gespräch in einem Ilanse vor sich geht, dessen eines Gemach Hipponikos einst als Vorratskammer benutzt hatte (p. 315), dies doch nicht das Haus des Hipponikos sein, sondern eins das er früher vielleicht bewohnt, nnn aher seinem Sohne Kallias nebst einer eignen Wirtschaft üherlassen hatte (S. 84). Und der sparsame Mann sollte noch bei Lebzeiten seinen Sohn mit den Mitteln zu einer solchen Verschwendung ausgestattet haben, wie derselhe sie hier an den Tag legt? Auf solche Weise läszt sich zuletzt alles wegerklären. Und wozn dies drehen und denteln, da is doch so wie so Anachronismen genug in den plat, Dislogen einmal nicht wegzukünsteln sind? Beiläufig hemerkt ist es ührigens höchst zweifelbaft, oh Hipponikos gerade hei Delion fiel, wie Hr. M. erzählt, s. Krüger hist.-philol. Studien 11 288 ff. Weit schlimmer sher steht es mit dem Gorgiss. Hier darf Ilr. M. am keinen Preis angehen, dasz p. 473° auf das Benehmen des Sokr. im Processe der Arginusensieger 406 sich beziehe: denn ds bei ihm alle Zeithestimmung der gehaltenen Unterredungen absolut am Lehensalter des Sokr. hängt, so muste wenigstens er trotz aller sonstigen ahweichenden Zeitbeziehungen im Dialog zugeben, dasz diese Zusammenkunft ins J. 405 zu verlegen sei. Er hat indessen nichts vorgebracht, wodnrch die entgegenstehenden Gründe von Stallbaum und Münscher irgend widerlegt würden, ja er ist auf diese Grunde überhaupt gar nicht eingegangen. Z. B. von Apol. p. 32b hegnügt er sich zu versichern, dasz diese Stelle seiner Annahme nicht widerspreche. Allein der Zusammenhang derselben lehrt dentlich dasz Sokr, sagen will, wie würdig er sich in dem einzigen Falle seines auftretens in öffentlicher Thätigkeit benommen habe. Und eben so hahen Stellbaum und Münscher gezeigt, dasz Gorg, p. 473° nach der Natur der Sache wie nach dem Zusummenhang dieser Stelle gar nicht anders als ironisch verstenden werden kenn. Wol eder übel also, der Gorgies musz nach Hrn. M.s Principien gleichfalls hinter den Staat, Timacos, Kritins, Phaedros, Philebos, ja vielleicht selbst noch hinter den Menon, wenn Hr. M. die Zeit, in welcher derselbe spielt, in einer sehr beachtenswerthen Erörterung S. 365 ff. richtig in 405 setzt. Doch gesetzt auch man wollte nicht auf jene Stelle. sondern auf andere Angahen im Gorgias die Zeit der Handlung banen. so hat Hr. M. S. 120 ff, recht got nachgewiesen, dasz sich aus ihnen anch nicht das Jahr 427, wie hisher angenommen ward, sondern vielmehr 421 bis 415 gewinnen lasse; es ist aber wieder die gleiche Willkür wie beim Phaedros, wenn er meint ohne weiteres etwa 420 annebmen zu müssen. Freilich sonst wird es wieder störend, dasz die Zeit im Symposion in 417 and im Laches nach Hrn. M.a Berechanng in 421 fällt. Beruft er sich endlich auch darauf, dasz Polygnotos p. 448 b als ein noch lehender angeführt zu werden scheint, so ist dies wol hei jeder Zeitannahme ein Anachronismus, da Brunn Gesch. der griech. Künstler II 17 sogar hezweifelt, dasz derselbe 432 noch am Lehen war. Polygnotos, sagt Hr. M. S. 123. 148, malte seit 463 in Athen. Woher weisz er das so sicher? Brunn hat vielmehr wahrscheinlich gemacht. dasz es schon seit 471 geschah. Aber auch von den vier Gesprächen. welche Hr. M. aus dem Gorgias heranswachsen läszt, ist das gleiche Jahr der Handlung 420 wiederum eine sehr willkürliche Annahme. Für den Ion nemlich vermag er S. 147 f. nur nachznweisen, dasz dessen Handlung vor den Abfall der ionischen Bundesgenossen 413 oder 412 füllt, und wenn anch hier wieder Polygnotos herangezogen wird, ao liegt hier vielmehr in seiner Erwähnung p. 532 \* nichts, was dafür spräche sie lieber auf den lebenden als auf den schon verstorbenen zu beziehen; für den groszen Hippias ferner ist S. 155 auch nur dies zu ciniger Wahrscheinlichkeit gebracht, dasz man nicht wol über 420 zurückgehen, aber nicht, dasz man nicht mit dem gleichen Rechte 419 oder 418 oder ein noch heträchtlich späteres Jahr anuehmen darf; und für den Kratylos wiedernm ist auch nicht mehr wahrscheinlich zu machen als der Zeitraum etwa zwischen 423 und 420. Was endlich den Euthydemos anlangt, so bekenne ich gern durch die höchst beachtenswerthen Erörterungen des Vf. S. 166 ff. eines besseren darüber belehrt zu sein, dasz die vorauszusctzende Zeit hier eine weit frühere ist als man gewöhnlich annimmt, und dasz auch p. 286° keineswegs auf das schon vor sich gegangene Ableben des Protagoras zu beziehen ist: doch hat er in Wahrheit auch hier nur den Zeitabschnitt etwa zwischen 422 und 419, keineswegs aber gerade das Jahr 420 nachgewiesen.

Folgen wir IIrn. M. jetzt geanuer in das Innero seiner Anordnung ininein, so ist dabei zunächst festzuhalten, dasz nach seiner Ansicht die chronologische Abfolge in der Entstehung der Dialoge nur im grossen und ganzen mit derselben übereinstimmt (8.27. 57 n. 8). Geben wir also znaßeist der ersten oder sokratischen (s. 0.) Troppe nach,

so giht der Parmenides als Prolog des ganzen die Ideen als den Inhalt. die Dialektik als die Form der plat. Phil. an (S. 31); er ist das Programm zu dem dialektischen, der darauf folgende Protagoras sodann zu dem ethischen Theile derselhen (S. 76). Mit der Annahme von Ideen tritt nemlich Platon in Gegensatz gegen den Sensnalismus der Sophisten und der gemeinen Lebensansicht, welche hereits Sokr. vom Standpunkte des Begriffes aus und zwar vorzugsweise erst nach der praktischen Seite bekämpft hatte, und von bier aus greift daher auch Pl. zunächst die Sache an, indem er sich noch ziemlich treu in den Spuren des Sokr. hält, so aber dasz er zugleich mit dieser ersten Begründung seines Idealismus auf die Bekämpfung des Sensualismus and Realismus auch den verschiedenen sophistischen Methoden die wahre sokratische gegenüberhält (S. 31). Der Prot. ist die erste praktische Anwendung der dialektischen Kunst, die Sokr. im vorigen Dialog vom Parmenides erhalten und zur Maeeutik fortgehildet bat, die aber selbst nur erst mehr destructiv (elenktisch) als constructiv wirkt; erst der Phaedros gibt die böhere, die schlummernden Erkenntniskeime auch positiv fortbildende Dielektik (S. 86 f.). Also die sokr. Maceutik. welche Hr. M. richtig als die im Prot, noch geübte Methode anerkennt, ist eine höhere Vollendung des im Psymenides empfohlenen Verfahrens der hypothetischen Begriffserörterung, aber eine noch höhere gelangt erst im Phaedros zur Reife? Woher kommt es denn dasz Pl. poch im Phaedon, dem letzten Dialog nach Hrn. M.s Anordnung, p. 101 4 e 107 h die hypothetische Erörterung von neuem als die einzig sichere Methode um zur höchsten idee selbst und zur Sicherheit über die Annahme von Ideen und das gegenseitige Verhältnis derselben zu gelangen empfiehlt? Wenn slso die sokr. Mseeutik eins mit derselben ist, so doch nicht als ein höherer, sondern vielmehr sle ein niederer Grad von ihr, d. h. ehen als die noch unvollkommene und weniger methodisch bewuste und zwanglosere Anwendung dieses Verfahrens auf blosz vereinzelte und mehr nur praktische als metaphysische Fragen, so dasz sich also beide gar nicht anders zu einander verhalten als die sokratische Begriffslehre selbst zur plstonischen Ideenlehre.

Der Prolagorss erhärtet nun nach Ilrn. M. nicht blosz den sokr. Satz dasz die Tugend ein Wissen, sondern den weitergreifenden dass sie ein einheitliches Wissen sei, berahend auf dem Begriff oder det lede des guten (S. 92). Der Chermides zeigt sodann dasz diese Erkenntnis eine selbstbewatel sein müsse, was hier nur darum nocht zweifelhaft bleibt, weil das gute hier von Kritiss noch blosz als ein Inbegriff relativer Güter gefaszt wird, und dies gleicht denn der Laches aus, indem er die Tugend als Erkenntnis vom praktischen Wissen so unterscheidet, dasz jene nus die ewigen, diese nur die zeitlichen Güter verschaft (S. 99 f. 103. 103). So Hr. M., und es mag gans zeheinbar klingen, dasz wirklich diese beiden Dialoge sonach dem Prot., welcher sotensible bei der Identität des guten und angeenhem schen bleibt, nicht vorausgehen, sondern nachfolgen müssen. Allein in Wahrheit ist mit der Scheidung zeitlicher und ewiger Gäter für die des geten und

des angenehmen noch gar nichts gewonnen, da is auch das angenehme eben ein ewiges Gut sein könnte, und in der That setzt is auch der Prot., wie Hr. M. selher zugesteht, iene erstere Scheidung in der Form des Unterschiedes zwischen der absoluten Güte Gottes und der blosz relativen menachlicher Tugend bereits vorans, ja er führt diesen praktisch - ethischen Gegensatz bereits auf den theoretisch - metaphysischen zwischen Sein und Werden andentend zurück (S. 92 f.). Reiszt man aber vollends den Charmides und Laches nicht von dem seinem ganzen Charakter nsch ihnen verwsndten Lysis ab, so schwindet vollends jeder Zweifel, da schon dieser letztere die Scheidung eines absoluten Gutes von den blosz relativen Gütern auf des bestimmteste vollzogen hat, und die Bedeutang des Laches masz folglich überhaupt in etwas anderem als in dieser Scheidung gesucht werden; s. darüber vorläufig Denschle in diesen Jahrb, 1855 S. 586 ff.

Hiersuf folgt denn nsch Hrn. M. der Gorgiss, welcher auf den im Laches gefundenen Begriff des guten die Darstellung der Philosophie als der wahrhaften Lehenskunst hegrundet (S. 31. 124), damit auch die wirkliche Scheidung des guten und angenehmen vollzieht und das Räthsel vom Zusammenhang der Selhsterkenntnis oder der Erkenntnis der Erkenntnis mit der des guten, freilich nur noch erst vom Standpunkte des einzelnen Selbst und noch nicht des 'Selbst selbst' völlig löst. Allein in Wahrheit steht von diesem genzen letzteren Problem im Gorgias kein Sterbenswort. Dasz die Philosophie als die wshre Lebenskanst ihr Object, die Seele, und den Grund ihres Thuns, das gute, zugleich erkannt haben musz and dasz sie mit der erstern Einsicht auch schon die letztere hat, da das gute eben die innere Ordnang der Seele ist, dasselhe was die Gesundbeit für den Körper - dies alles ist ohne Zweisel genz richtig und man kann diese Consequenz ohne Frage aus dem Gorgias ziehen; sber ich wenigstens vermag nicht einzuseben, weshalb msn dieselbe nicht weit directer schon aus dem Chermides selbst entnehmen könnte, und aus welchen Worten des Gorgias es folgt, dasz msn /sie dort noch nicht, wol aber hier sich ableiten solle und warum hier eher sie als tausend andere Consequenzen. Die weitere Folgerung aber 'Tugend ist demnach die Einheit des Wissens und Thuns des gnten, die Uehereinstimmung mit sich selbst' (S. 128) ist mir, sufrichtig gesagt, völlig anverständlich, and noch weniger verstehe ich, wie gerade dies S. 100 als die eigentliche Beantwortung des obigen Problems bezeichnet werden kann. Wenn die Tugend oben selbst ein Wissen ist, so giht es in ihr gar kein von diesem Wissen shgelöates Thun, und die Uebereinstimmung des Thuns mit dem Wissen ist daher selbstverständlich und es bedarf zu diesem Beweise jener ganzen künstlichen Vermittlung nicht. Jeder kann sich sber such leicht solher davon überzeugen, dasz in der von Hrn. M. für diese Folgerung angezogenen Stelle p. 482 von diesem ganzen künstlichen Zusammenhange durchaus nichts zu spuren ist. Es hedurfe ferner für den Gorgiss nicht des im Menon tiefer hegründeten Unterschiedes zwischen Vorstellung und Wissen, versichert der Vf. S. 129 uns kurz, aber nicht erhaulich. Widerlege er doch erst die Gründe derienigen, welche zu

zeigen gesucht haben dasz es desselben allerdings bedarf! Auslänfer des Gorgias sind nach Hrn. M., wie schon bemerkt, Ion, der grosze Hippias, Kratylos, Enthydemos, in denen vier Unterarten von ienen beiden Hanptrichtungen falscher Weisheit, wie sie die Sophisten Protagoras und Gorgiaa vertraten, bekämpft werden, im Ion die welche in Homer (und den andern Dichtern) die Quelle aller Einsicht fand, im Hippias die welche eine allaeitige blosz praktische (?) Ausbildung verlangte und dadurch zu einer oherflächlichen Vielwisserei führte, die ihre Armut in schöne Phrasen verhüllte, im Kratylos und Enthydemos endlich die welche die Weisheit nicht einmal mehr in ein positives, materielles Wissen setzt, aondern als etwas rein formales betrachtet, und zwar dort in der Verwechselung der Erkenntnis mit der bloszen Sprache, hier in der Eristik hesteht. Es verlohnt nicht der Mahe besondera nachzuweisen, wie wenig der Vf. die verwickelte Composition des Kratylos verstanden hat, sondern es genügt zu bemerken, dasz er bier die Lenchte Denschles eben so wie heim Parmenides die Zellers unbenutzt gelassen. Daher macht er denn auch ganz ruhig die Sprache zu einem Product der Erkenntnis anstatt der Voratellung, und ohwol er einsieht dasz in diesem Dialog ticfer greifend eine Bekumpfung der Principien des Herakleitismus und Eleatismus selbat enthalten ist, so redet er sich dennoch ein dasz auf das irthumliche dieser Ansichten, welche in der bloszen Form (?) des Werdens und Seins das Wesen der Dinge anchten, an der Sprache als einem ainnlichen Gegenstand mehr im Scherz als mit wissenschaftlichem Ernst ansmerkssm gemacht werde. Eine grundliche Bekampfung derselben sei erst möglich, nachdem die Ideenlehre festgestellt, die daher hier am Schlusz ihnen erst hypothetisch gegenühergesetzt werde (S. 162. 164). Bisher haben wir immer umgekehrt geglaubt, dasz gerade durch die Bekämpfung dieser und anderer Ansichten die Ideenlehre selber erst hegrundet werde, und glücklicherweise hrauchen wir die Richtigkeit dieser Auffassung gegen Hrn. M. selbst auch nicht zu vertheidigen, da dieser hernach bei der dritten Gruppe seines Cyclus, ohne diesen neuen Widerspruch mit sich selhst zu hemerken, die Sache gar nicht anders darstellt. Doch sehen wir ganz davon ab, balten wir uns nur daran dasz der Theaetetos und die ührigen Gespräche der dritten Grappe anch nach Hrn. M. die Ideenlehre erst beweisen, wie kann da gesagt werden dasz 'der Weg vom Kratylos zum Theaetetos durch die Ideenlehre führt' (S. 165)? Man kommt sonach mit seinem Zugeständnis, dasz der Kratylos erst ungefähr gleichzeitig mit Theaeletos, Sophist, Staatsmann geschriehen sei, nicht aus, sondern alles gerath in unlöshare Verwirrung, sohald man den Theaetetos nicht wirklich als den unmittelharen Nachfolger des Kratylos betrachtet.

Der Schlusz des Euthydemos, so erzählt uns Hr. M. weiter (S. 188), bildet den passenden Uehergang zum Gastmahl; Sokr. hatte dort den Kriton aufgefordert der Philosophie getrost nachzugehen, falls sie ihm eben so vorkomme wie ihm selber, und wie sie ihm selber vorkomme entwickelt er lier. Pl. legt hier auf Grand eller hisherigen Kämpfe seine ideel Lebenssuffassung selber dar (S. 32) Des Gastantul ist das Ende der Lebrjahre des Weisen (S. 199). Seltsames Ende, wenn doch Sokr., dieser Weise, noch immer nicht gelernt hat vermöge jeger him von Farmenides mitgelheilten Methode die Ideenlehre soch wirklich zu begränden und ihre Schwierigkeiten wegarnzumen, was ja doch im Dialog dieses Namens als die wahrhafte Meisterschaft bezeichnet ward, sonderu sie slatt dessen hlosz erst zur Bekümpfung falscher Weisheit anwendet, von welcher uns Hr. M. noch so eben erst gesegt hat, dasz diese ohne eine wirkliche Begründung der Ideenlehre niebt gründlich sein könne.

Aber nun sollte man doch erwerten dasz wenigstens jetzt Sokr. nichts eiligeres zn thun haben werde als seine 'ideale Lebenssuffassung' auch wirklich zu begründen oder vielmehr iene angefangene ethische Begründung nun auch wirklich metaphysisch zu ihrem Ziele zu führen. Aber weit gefehlt: die zweite Gruppe des Cyclus ist die constructive, die nicht mehr von dem Wissen des einzelnen Selbst, sondern des Selbst selhst oder von der Idee susgehende Darstellung der Ethik (S. 34f.). Sokr, zieht es vor die echte Weisheit zu Ichren, ehe er sie noch wissenschaftlich festgestellt hat: trotzdem aber stellt der Staat die sokratisch-platonische Ethik als die wahre Lebens wissenschaft, der Gorgias nur erst als die wahre Lebens kunst der (S. 35). Freilich so wird es begreiflich, wie Ilr. M. die Darstellung der Idee des guten als in der Luft schwebend und mithin diese Idee selhst blosz als Gegenstand des Glaubens ansehen konnte. Das einzelne über die Gespräche dieser Gruppe, über deren gegenseitiges Verbältnis der Vf. S. 32 kurz und klar seine Ansicht derlegt, übergehe ich bier, da vom Philebos schon oben gesprochen ist und vom Phsedros noch weiter unten zu reden sein wird, alles übrige aber, so weit es überbaupt Berücksichtigung oder directe Widerlegung verdient, dieselbe im 2n Theile meines angeführten Buches und dessen Sapplementen finden wird.

Und wie steht es denn nun endlich mit der dritten Gruppe des Cyclus? Sie soll uns den Sokr., wie schon gesagt, als Märtyrer der Wahrbeit vorführen, und thäte sie in der That blosz dies, so wäre das wenigstens etwas nenes, von der ersten Gruppe verschiedenes, aber um so mehr müste man freilich erwarten, dasz die im Parmenides erbobenen Zweifel gegen die Ideenlehre auch schon in der letztern beseitigt und diese Lehre somit schon dort als unumstöszliche Wahrheit erwiesen ware, denn sonst konnte nns Sokr. js noch immer als ein thörichter Fanstiker erscheinen, der für eine blosz eingebildete Wahrheit in den Tod geht. Nun aber beweist nach Hrn. M. Sokr. in dieser dritten Reihe die Wahrheit seiner Lehre auch nicht blosz durch diesen seinen Märtyrertod, sondern auch ebeu so sehr durch die Kritik der entgegengesetzten Ansichten. Was heiszt dies letztere denn aber anders als ehen die Bekämpfung falscher Weisheit, welche doch vielmehr bereits der Inhalt der ersten Gruppe gewesen sein soll? Das nennt man eine 'natürliche Ordnung'! Während Anologie, Kriton und PhaePhilosophos, wenn er ansgeführt worden wäre, zu beseitigen? Doch hören wir weiter. Zugleich, so asgt uns der Vf., sollte der Philosophos auch zeigen, wie das im Stast aufgestellte Idesl des Philosophen, der allein auch der wahre Stastsmann ist, kein bloszes Ideal aei, und so hätte er den philosophischen und dann ihm folgend die Gespräche. welche die Katastrophe des Sokr. enthalten, den historischen Abschlusz des Cyclus gebildet. Aber Pl. ward durch die von ihm selber eingestandene Schwierigkeit, welche ihm der Stoff des Kritjas bereitete, und durch mancherlei gegen ihn erhobene Polemik bewogen diesen Dislog vor der Hand unvollendet zu lassen und erst jene andere Trilogie auszuarbeiten (S. 334 ff. 348 f.). So entstanden Sophist und Slastsmann etwa 369-368 (S. 341), weil ihre nächsten Vorgünger, Staat, Timseos und Kritias etwa 380-370 geschrieben sein müssen. Denn unmöglich, sagt Hr. M. S. 294 ff., kann Pl. bei der Abfassung seines Stantes schon an dem jungern Dionysios die bittere Erfahrung gemacht haben, wie schwer es sei Söhne von Tyrannen für die Philosophie zu erziehen, da er vielmehr bier eben hievon die Verwirklichung seines Staatsideals hofft, und der Staat musz also noch bei Lebzeiten des ältern Dionysios vollendet worden sein, und auch vom Timaeos und Kritias gilt dasselbe, weil sie als unmittelbare, aus demselben Geist hervorgegangene, wenn auch (wie Hr. M. S. 326 f. mit Bechl annimmt) wol nicht bereits von Haus aus gerade in dieser Form beabsichtigte Fortsetzungen an den Staat angeknüpft sind. Die betreffenden Aeuszerungen im Stast aber halt der Vf. für eine Frucht enthaaisstischer Beschreibungen, welche ohne Zweifel Dion schon damals dem Platon von seinem Neffen gemacht baben werde. musz hiegegen wieder bemerken, dasz aolche allgemeine psychologische Rasonnements in Bezag suf rein persönliche Fragen durchaus nichts beweisen, da oft, was dem einen psychologisch unmöglich, es dem andern nicht ist und der Schlusz von den meisten Fällen auf alle gerade bei eigenthumlichen und hervorragenden Geistern durchaus mislich ist, wo man vielmehr aus deren sonstigem individuellem Charakter schlieszen musz. Und warum sollte ea denn gerade bei dem Platons so unmöglich gewesen sein, dasz das fehlachlagen seiner Hoffnungen in diesem einen Falle ihn noch nicht von der Irrigkeit seiner Ansichten auch für andere, günstigere Fälle überzengt hätte? Konnte er sich nicht damit trösten, dasz die Anlagen dieses jungen Fürsten doch nicht von der Art weren, wie er anfänglich geglaubt hatte? Und wer weisz denn so sicher, ob nicht vielleicht gar nuch selbst zu seiner dritten Reise neben dem Beweggrunde persönlicher Freundschaft für Dien ihn immer noch geheime Hoffnungen wenigstens auf theilweise Erfüllung seiner politischen Ideale trieben? Hr. M. selber traut dem Pl. anderseits doch mehr, ja sogar zu viel Mut zn, indem er die Einführung des Hermokrstes in den Staat und Timaeos als eine Art Aufmerksamkeit gegen den ältern Dionysios ansieht (S. 296 f.), nur dasz wir freilich eine solche Aufmerksamkeit Platous gegen einen Mann, der ihn dem Tode oder der Sklaverei preiszugeben gesucht hatte, für eine

gemeine Kriecherei erklären müsten, die wir eben so wenig dem Pl. obne weiteres anfbürden lassen werden als umgekehrt die kleingeistige Verzweiflung an der Ausführharkeit seiner heiligsten Ideen, nachdem ein Versuch sie zu verwirklichen nicht gleich auf den ersten Wnrf hatte gelingen wollen.

Man hätte nun denken sollen, der Umstand, dasz Pl. in den Gesetzen die Verwirklichung anch des hier dargelegten herangestimmten Staatsideals an dieselhe Bedingung kunpft, hatte IIrn. M., da er ja dies Werk für echt hält, hei dem ohigen Schlusse hindernd in den Weg treten müssen. Allein er baut im Gegentheil gerade auf diesen Umstand seine Ansicht über Anlasz. Zweck und Abfassungszeit dieses Buches. Nemlich eben die Gewisheit, so sagt er S. 341 ff., auf die Einrichtung eines wirklichen Staates Einflusz zu gewinnen, trieh den Pl. sofort beim Tode des ältern Dionysios seine Gedanken auf Verfassung und Gesetze zu richten und dieselben über diesen Gegenstand in einem eigenen Werke niederzulegen, welches nicht im Plane seines Cyclus lag und auch der Tendenz desselben zu fern stand um in ihn eingereiht zu werden, weshalh er denn auch hier von der Person des Sokr. ganz abstrahierte. So, meint Hr. M., waren denn alle Werke, in denen Sokr, zurücktritt oder ganz verschwindet, ziemlich in derselhen Zeit entstanden. Aber wie? fragen wir, hat denn Pl. im Staat etwa nicht die Resultate seines nachdenkens über Verfasaung und Gesetze niedergelegt? Oder etwa nicht mit einer 'praktischen Tendenz', wie sie der Vf. den 'Gesetzen' zuschreiht? Eben hören wir ja von Hrn. M. selher, dasz Pl. im Staat sein volles politisches Ideal für ausführhar hielt, und non da sich die Bedingung, an welche er dort diese Ansführbarkeit knupfte, im jungern Dionysioa wirklich darzuhieten scheint, da soll er mit éinem Male diese Ansicht aufgegehen und nur eine Abschwächung jenes Idealea und zwar unter der gleichen Bodingung für ausführhar erklärt haben? Wen will Hr. M. dies glauben machen? Es ist doch wirklich ein beiteres Charakterhild, das er uns von Pl. entwirft; sobald es gilt non auch selber liand ans Werk zu legen, schrickt derselhe sofort vor den Schwierigkeiten seiner Anfgahe zurück uud macht Concessionen, and heim ersten fehlschlagen seines Versuches verliert er gar vollständig den Mut! Steht es aber hiemit so, so hängen anch alle weiteren ehen nur hierauf gebauten Hypothesen des Vf. über die 'Gesetze' vollständig in der Luft. Durch den vernnglückten Versuch mit dem jüngern Dionysios, meint er, war dem Pl. das ganze Werk verleidet worden, und obwol er wahrscheinlich noch zwischen seiner zweiten and dritten sikelischen Reise an demselhen arbeitete, ja noch später Zusätze zu demselben machte, so dasz sich nicht blosz Anspielungen auf spätere Ereignisse, sondern sogar Spuren derjenigen Ansichten zeigen, welche sich sonst noch gar nicht in Platons Schriften finden, sondern uns erst ans seinen mündlichen Vorträgen durch Aristoteles bekannt geworden sind; so hat er dem Buche doch nie die letzte Feile gegehen und es auch gar nicht selber, sondern erst Philippos von Opus hat es nach seinem Tode aus seinem

Nachlasz veröffentlicht, woraus man fälsehlich geschlossen hat, es sei dies seine letzte Arbeit gewesen; und manche jener späteren Zusätze kommen auch wol erst anf Rechnung des Herausgebors.

Und wo sind nun die Beweise für die von Hrn. M. angenommene Abfassungszeit des Sopbisten und Staatsmannes? Dasz eben vorzugsweise der Staat die Polemik der Megariker gegen die philosophischen, der praktischen Staatsmanner gegen die politischen Ansiehten Platons rege gemacht habe (S. 334 ff.), ist ja selbst nnr eine erst auf Grund jener Voraussetzung erdachte Hypothese. Dasz ferner Steinhart zugesteht, der Sopbist enthalte eine consequentere Aussanng der Ideen als Gespräche die er trotzdem später setzt (S. 336 ff.), kann doch anch im günstigsten Falle noch nichts für Ilrn. M.s Annahme beweisen, dasz die Abfassung des Sonhisten und Staatsmannes gerade die des Kritias unterbrochen habe; zudem aber wäre doch erst zu untersuchen gewesen, ob nicht ienca Zugeständnis sehr vorschnell war und Steinhart sich durch dasselhe nicht sehr unnöthige Schwierigkeiten geschaffen hat: denn anch die Zugeständnisse seiner Gegner darf der eehte Forscher nicht ohne weiteres acceptieren, sondern musz auch bei ihnen erst prüfen, ob die Gegner wirklich zu denselben gezwungen waren. Und ieb glaube in der That in meinem angeführten Buche gezeigt zu haben, dasz das Verhältnis der Dinge zu den Ideen, um welches es sich hiebei bandelt, in allen plat. Schriften ganz dasselbe ist. Aber das merkwürdigste ist freilich was nun kommt: der Politikoa ist dem Staat gegenüber bereits ein einlenken vom Ideale zur Wirklichkeit, er bildet hierin, wie bereits andere (wer? ich wüste niemanden) bemerkt haben, den Uebergang zu den Gesetzen (S. 337 f.). Jeder andere als unser Vf. wäre aus den allerdings nicht wegzuleugnenden Abweichungen des Staatsmannes vom Staate in dieser Hinsicht wol eher umgekehrt zu schlieszen geneigt gewesen, dasz die erstere Schrift entweder lange nach oder lange vor der erstern geschrieben sein müsse. Hr. M. dagegen scheut sich nicht die obige plötzliche politische Sinnesanderung Platons somit noch zu verstärken, indem sie dergestalt gar noch vor der Abfassung der Gesetze eingetreten sein soll, und das noch dazu in einer Trilogie, welche ja nach ihm gerade die Gegenprobe namentlich auch zu den im Staate ausgesprochenen Ansichten zu machen bestimmt war. Und das sagt uns ein Mann, der wiederholt gegen Hermann und Steinhart den Vorwarf erhebt durch ihre Annahmen den Pl. zn einer politischen Wetterfahne gemacht zn haben. Und wenn er sodann die Bedenken Hermanns gegen die namittelbare Anreihung des Staatsmanns an den Sophisten als einen Beweis gegen Hermanns Anordnung überbaupt benutzt, so hätte er über dieser Polemik, um endlich wenigstens aus ihr doch den Schimmer eines Beweises zu ziehen, vor allen Dingen nicht vergessen sollen zu zeigen, dasz iene Bedenken bei seiner Annahme wegfallen. Statt dessen lindet er sich mit der böchst wolfeilen Bemerkung ab, die Gegensätze beider Gespräche sollten in dem fehlenden Philosophos ihre Vermittlung finden (S. 339). Und welcher Widerspruch gegen alles voranfgehende liegt in dieser Behauptung! Denn wenn der Folitikos doch sonach die völlige Identität des Philosophen und Staatsmannen ur füge-ein Ideal erklärt, so konnte eben dann der Philosophos überhaupt ger nicht mebr geschrieben werden, wenn anders wir doch eben gehört haben, dass er im Gegentheil die Wirklichkeit dieses Ideales nachweisen sollte, und es ist daher sebr überflüssig, wenn Ihr. M. hielfür in dem Tode des altern Dionysios noch einem Suszeren Grund aucht (S. 341). Auch die Vollendung des in dem gleichen Geiste entworfenen Kritiss wer unnehr unmöglich, wie Ihr. M. auf Grund aller bisherigen Vorsassetzangen S. 347 annimmt: auch er ward wol erst aus Platons Nachlass hersusgegeben, und daraus verbreitete sich wiederum seben im Alterhum die Meinung, dass vielmehr er Platons letztes Werk gewesen sei, heist es S. 342 f.

Unter diesen Umständen hat nnn Pl., so nimmt Hr. M. weiter an, den Sophisten und Politikos erst später in den Cyclus, und zwar an eine Stelle für welche sie ursprünglich nicht bestimmt waren, dadurch eingereiht, dasz er sie als Fortsetzungen an den Theaetetos anschlosz. und die Episode in diesem Dialog p. 172 ff. gibt uns ein Bild des Weisen, wie ihn sich Pl. seit dieser Zeit dschte, nicht mehr als Staatsmann zugleich, sondern als nur noch dem Körper nach im Stante wohnend (S. 345). Nun wird aber im Menon, der ja doch der nächste Vorläufer des Theactetos sein soll, der philosophische Staatsmann als der eigentliche Stastsmann geschildert (s. S. 375). Hr. M. braucht also wieder sein altes Mittel: er nimmt eine frühere Abfassungszeit dieses Dialogs noch vor dem Staate an (S. 357. 364 f.). Allein dies Mittel ist wiederum nur eine vergehliche Onscksalberei: denn in einer Zeit, wo Pl. noch mit der Trilogie des Sophisten, Staatsmannes und Philosophos den philosophischen Abschlusz des Cyclus zu bilden gedsohte, kann er namöglich auch den Menon und zwar mit der Absicht geschrieben hahen, ihn auf diese Trilogie im Cyclus folgen zu lassen; denn wenn die Begründung dafür, weshalb die Sophisten und gemeinen Staatsmänner die Tugend nicht lehren können, auch dann schon, wenn Sonbist and Politikos erst nachfolgen, wie wir sahen, viel zu lange hinterdrein hinkt, so wurde sie denn doch wahrlich, wenn jene beiden Diploge gar voraufgiengen, vollends zu spät kommen. Die wahre Consequenz der obigen Erörterungen IIrn. M.s ist viclmehr diese, dasz Pl., wenn er iene Trilogie wirklich nach ihrem ursprünglichen Plane vollendet bätte, dem Menon eine wesentlich andere Gestalt hatte geben müssen und den Theaetetos gar nicht geschrieben haben würde; denn nach der Trilogie, sagt uns ja Hr. M., sollten nur noch die Gespräche folgen, welche die Katastrophe des Sokr, enthielten, und getraut er sich etwa zu behaupten dasz der Thesetetos zu diesen gehört, welcher derselben blosz am Schlusse gedenkt, ohne dasz sein Inhalt weiter in irgendwelchem directen Verhältnis zu ihr steht? Hr. M. heklagt sich selbst S. 356 über die Unklarheiten des Zussmmenbangs, welche in der dritten Gruppe übrig hleiben, und bestätigt so theilweise selbst das obige vom Ref. über die hier herschende Unordnung gefällte Urteil; aber er

meint, daran sei nicht er sondern Pl. selher Schuld, indem er Gespräche, die zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Stimmungen und Absichten geschriehen seien, um sie nur in den Cyclus aufznnehmen, mit einander verbunden hahe. Hätte er sich aber nicht billig fragen sollen, oh ein Princip der Anordnung, welches dazu treiht dem Pl. solehe Gewaltsamkeiten zuzutrauen, auch wol wirklich das richtige aein könne? Und trotzdem liegt in jenem Zugeständnis des Vf. nach der andern Seite auch wiederum mehr als wir acceptieren können: denn wer da behauptet, dasz der innere Zusammenhang zwischen Theaetetos and Sophist nor ein lockerer sei (S. 400), der musz mit ziemlicher Blindheit geschlagen sein. Und wem es zum Anstosz gereicht, dasz der Theaetctos mit seinen heiden Fortsetzungen unmöglich weder als aus dem Gedächtnis von einem einzigen erzählt noch in einem Zuge von ihm vorgelesen gedscht werden könne, der musz dsbei den noch viel längeren Stast ganz auszer Acht gelassen hahen. Wie es endlich möglich sein soll, dasz der Staatsmann chen so die Ergänzung des Menon wie der Sophist die des Thesetetos bilde, indem er den Weg zeige, wie die philosophische Theorie sich mit der politiachen Praxia verbinden Issse (S. 376), trotzdem dasz doch heide Dialoge gerade in dieser Beziehung auf ganz verschiedenem Standpnukte atchen sollen, das ist wenigstens für Ref. ein unlöshares Räthsel.

Alles gerath somit in heillose Verwirrung, wenn man die Episode im Thesetetos, wie Hr. M. thut, mit Hermann für einen Nachklang der Stimmung, in welche Sokr. Tod den Pl. versetzt hatte, zu halten verschmäht; und ehen so gewinnt das mildere Urteil über die athenischen Staatsmänner im Menon gegenüber dem Gorgias nur dann Klarheit. wenn man den Menon mit Steinhart noch vor Sokr. Verurteilung in die Zeit, wo die Anklage zwar schon erhohen war, sher Pl. ihren Erfolg noch nicht fürchtete, versetzt. Gegen alles freilich, was nach einer Tondenz Platons schmeckt, durch diesen Dislog günstig anf Sokrates Schicksal einzuwirken, erklart sich Hr. M. mit vollem Recht; eine solche Tendenz ist aber in Wahrheit durch die ehen vorgetragene Annahme auch nicht ein-, sondern vielmehr ausgeschlossen. Doch der Vf. hringt gegen eine so frühe Ahfassung heider Werke auch noch andere Grande vor. In Betreff des Menon nemlich vertheidigt er von neuem die Annahme, dasz die Bestechung des Ismenias (p. 90) die im J. 395 sei (S. 336 ff.); von einer sndern wisse die Geschichte nichts. Allein die Geachichte weisz von vielem nichts, was in den einzelnen griechischen Stasten auszer Sparta und Athen überhaupt und auch noch um diese Zeit vorgieng. Auch sei früher keine so dringende Gefahr für den Perserkönig vorhauden gewesen, um Griechen mit noch viel bedeutenderen Geldsummen zu bestechen. Allein dagegen genügt es, éinmsl auf llermann plat. Ph. I S. 643 Anm. 418 zu verweisen und sodann zu bemerken, dasz überdies von Bestechung oder Bestechungen gerade durch den Perserkönig gar nicht ausdrücklich die Rede ist. Es kann uns folglich nichts hindern die Anspielung Platons auf frühere

Facta zu beziehen, von denen die Geschichte schweigt, wenn sie doch einmal auf ein späteres, von welchem dieselbe spricht, nicht passen will, um so mehr wenn wir dadurch den Anachronismus hinwegräumen den Sokr. von etwas reden zu lassen, was erst 5 Jahre nach seinem Tode geschehen. Ilr. M, sucht doch sonst die Zeitverstösze bei Pl. möglichst zu beseitigen oder zu mildern. Gewis ist der Ausdruck 'Schätze des Polykrates' hyperholisch; aber wenn man auch selbst Hrn. M. zngeben wollte, dasz die Vertheilung der 50 Talente des Tithraustes unter sechs oder mehr Leute in Theben, Korinth und Argos keine gleiche gewesen zu sein brancht, sondern Ismenias das meiste bekommen haben kann, und dasz Pl. vielleicht nur dem allgemeinen Gerüchte gefolgt sei, welches möglicherweise sehr übertrieh, so atcht es doch mindestens sehr zweiselhaft nm eine Sache, die durch eine solche Kette von Möglichkeiten erst glaublich gemacht werden musz. und für ein gesichertes auszeres Zeugnis, das alle innern Grunde für cine frühere Abfassung des Dialogs zum schweigen bringen müste. kann sie durchaus nicht gelten.

Recht verdienstlich ist dagegen beim Theaetetos die genauere Untersuchung über die chronologischen Verhältnisse des Namengebers (S. 391 ff.). Theaetetos ist bei seinem zusammentreffen mit Sokr. noch μειράχιου, d. h. höchstens 18 (nicht 16, wie Hr. M. bebanptet) Jahre alt, und Sokr. prophezeit von ihm, er werde gewis ein ausgezeichneter (Elloymoc) Mensch werden, wenn er das Mannesalter (nlinla) erreicht habe (nicht 'sein volles Alter', wie der Vf. übersetzt). Diese Prophezeiung nun finden Eukleides und Terpsion bereits eingetroffen, als er verwundet und krank von Korinth nach Athen gebracht wird. Das früheste Datum, welches sich hiefür ansetzen läszt, ist 394, wo denn die Schlacht, in welcher er tapfer mitgekampft, die bei Sikvon sein würde. Ilr. M. hezieht nun jene erfüllte Prophezeiung auf seine wissenschaftlichen Verdienste, indem Proklos ihn einen ausgezeichneten Mathematiker nennt und Suidas ihn als Verfasser des ersten Werks über die regelmäszigen Schüler des Sokrates und Zuhörer des Platon bezeichnet, der nachher selbst in Herakleia gelehrt habe. Er findet es ferner mit Socher ausdrücklich von Pl. angedeutet, dasz Theaetetos wirklich an den Wunden und der Krankbeit, von denen hier die Rede ist, gestorben sei, und briugt dann folgerecht das Ergebnis beraus, dasz das hetreffende Gefecht gar nicht im korinthischen Kriege, sondern weit später vorgefallen und etwa das zwischen Chahrias und Epameinondas 368 sei. Allein wenn Eukleides sagt, er babe den Theaetetos kaum noch lehend gefunden, so ist das nur ein starker Ausdruck, wie man deutlich aus Ternsions Antwort sieht 'welch ein Mann schwebt da in Gefahr, wie du sagst', und Steinhart hat also ganz Recht darin, dasz er eben so gut noch wieder genesch sein kann. Die ήλικία sodann hat er auch 394 schon erreicht, da diese spätestens vom 20n Jahre ab gerechnet wird; έλλόγιμος ferner braucht nicht berühmt' zu heiszen, wie Hr. M. will, sondern nur 'nennenswerth, tüchtig', und die Erfüllung jener Vorhersagung braucht sich daher auch

möglieherweise nur auf solche, von denen blosz erst seine näberen Freunde wusten, und nicht hlosz darauf, dasz er wirklich bereits ein wissenschaftlich, sondern namentlich auch daranf, dasz er ein von Charakter tüchtiger Mann geworden war, und hievon ist gerade in der That zunächst die Rede, indem es heiszt, sein mannhastes Benehmen in der Schlacht habe sich von ihm gar nicht anders erwarten lassen, wohei denn freilich immer die sokratische Abschauung der Abhungigkeit des praktischen vom theoretischen vorauszusetzen ist. Alles dies ist doch wabrlich auch schon bei einem 21 - 23ifbrigen Manne keine Unmöglichkeit. Es kann aber auch recht wol ein späteres Gefecht im korinthischen Kriege gemeint sein, selbst wenn man mit Hermann, Steinhart n. s. den Phaedros als das Antrittsprogramm der Akademie betrachtet und ibm nicht blosz den Theaetetos, sondern auch noch Sophist, Staatsmann und Parménides voraufgehen läszt. Nun aber ist überdies nicht allein jene Ansicht über den auszern Zweck des Phaedros blosze Hypothese (s. n.), sondern ich habe auch bereits gegen die Frühersetzung der drei letztgenannten Gespräche, wie ich hoffe, nicht unerhebliche Bedenken erhoben; ja es wird sich vielleicht selbst darüber noch streiten lassen, oh der Theaetetos dem Phaedros oder nicht vielmehr der Phaedros dem Theaetetos voraufgegangen ist. Allzu weit werden wir freilich die Entstehung dieses letztern Dialogs anch nicht hinabrücken dürfen, um die obige Hermannsche Erklärung jener Episode in ihm festhalten zu können. Seinen eigentlichen Ruf ala Mathematiker und mathematischer Schriftsteller kann also Theaetetos recht wol erst nach den hier in Betracht gezogenen Ereignissen erlangt haben, voransgesetzt dasz die Nachrichten des Proklos und besonders Suidas üherhaupt richtig sind, wie denn doch namentlich die, dasz er Schüler des Sokrates gewesen, durch den Umstand, dasz der letztere nach dem Dialog ihn ja erst kennen lernt, als er vor Gericht geht, hedenklich wird, zumal da er auch heim Tode des Sokr. im Phaedon weder unter den anwesenden noch unter den abwesenden genannt wird. 1st sher das alles richtig, so ist es, wenn auch nicht undenkbar, so doch immer etwas ansfallend ihn nach Ilrn. M.s Annahme in einem athenischen Kriege enden zu sehen, wenn er doch eben sein Vaterland verlassen hatte und in Herskleis lehrte. So fehlt denn anch für diesen Dialog die Mögliebkeit eines vollgültigen Beweises aus den , auszern Daten desselben für seine Ahfassungszeit nach der einen wie nach der andern Seite hin, und die Entscheidung ist auch hier wieder ganz in die inneren Grunde gestellt. Gegen die Folgerungen aber. welche aus der Bemerkung über die Unbequemlichkeit der Form mündlicher Wiedererzählung (p. 143 bc) S. 400 ff, gezogen werden, begnüge ich mich suf mein angef. Werk S. 177 f. zu verweisen.

Noch weniger überzeugend sind dio Erörterungen über Apologie und Kriton. Ich behe hier aur das eine, übrigens sebon von Schleiermacher vorgebrachte Argument heraus, welches noch das hedeutendste zu sein scheint. Pl. würde durch eine Veröffentlichung des Kriton

hald nach Sokr. Tode der Angeber der Theilnehmer des Entführungsplanes gewesen sein (S. 472 f.). Wie aber, wenn dieselben nun hochherzig genug gewesen waren, dem Pl. zur Verherlichung der unerschütterlichen Gesetzlichkeit des Meisters die Erlauhnia zur Veröffentlichung zu ertheilen? Ist das etwa diesen Manneru und selbat dem Kriton nicht zuzutrauen? Halten wir uns doch an die Worte des Kriton im Dislog selbst, dasz die sligemeine Stimme es für das ehrenrührigste erklären würde, wenn sie das Geld geschont hätten, um ihren Freund zu retten (p. 44), Worte auf die Hr. M. sich gleich nschher S. 475 selber hezieht. Für den Fall von Sokrates entrinnen wünschen sie also ihre Theilnshme an demselhen bekannt werden zu lassen; nun aber aus der ganzen Sache nichts geworden, muste es ihnen ungelegen sein, weil es sie in Gefahr bringen konnte, sagt Hr. M. War denn aher im erstern Falle diese Gefshr etws eine geringere oder nicht vielmehr eine gröszere? Es ist doch eine eigne Logik, mit welcher der Vf. ans bedient. Dasz aber Pl. die Namen der athenischen Theilhaber des Planes mit Ausnahme des Kriton verschweigt, wol um nicht unnöthigerweise zu provocieren, wird man doch gewis hiegegen nicht geltend mschen wollen. Aher, sagt Hr. M., die Beschuldigung, dasz Sokrates seine Freunde verderhe, würde ja gerade aus dieser Veröffentlichung ihrer Ungesetzlichkeit neue Nahrung gesogen haben. Ja. wenn jeder Apologet bedächte, dasz seine Vertheidigung nach einer andern Seite hin Stoff zu neuer Auklage liefern kann. Und Platon selbst musz wol nicht dieser Ansicht gewesen sein, da er ja eben den Kriton sagen läszt, dasz die Volksstimme das Verfahren der Freunde hilligen werde.

Einer der seltsamsten Einfälle Hrn. M.s ist es, dasz die Behandlnng des Stoffes im Phsedon auf eine persönliche Stimmung Platons schlieszen lasse: denn so eine Art von Künstler sei er nicht gewesen, der sich in jedem Augenblick in jede beliehige Stimmung versetzen konne, de er selhet im Staate gegen diese geniale Vielscitigkeit eifere, Platons Werke offenharten uns unmittelhar die Vorgänge seines Herzens, sie seien alle der treue Ansdruck seiner jedesmaligen wirklichen, nicht durch den Gegenstand erst künstlich erregten Stimmung: den Pl. habe zn ihnen stets ein inneres Bedürfnis und kein anszeres Motiv getrieben, and ehen darum könne man auch nicht an eine blosze künstlerische Reproduction des Eindrucks, welchen einst Sokr. Tod auf ihn gemacht hatte, glauhen: denn so ware der historische Theil des Dialogs nicht hervorgegangen aus einem Herzensbedürfnis des Schülers, sondern aus der Berechnung des Schriftstellers. Es hleihe also nur übrig an die eignen Todesahnungen Platons in vorgerücktem Alter zu denken. und auch darnm schon sei der Phsedon sein letztes Werk, sein eigner Schwanengesang. Aber wer hat denn je helisuptet, dasz Pl. ein solcher Künstler sei, wie ihn Hr. M. hier schildert und wie es gar keinen wahren Künstler giht? Und was heiszt das, er hahe sich durch den Gegenstand nicht künstlich in irgend eine Stimmung versetzt? Ist das etwa blosz etwas künstliches, gemachtes, wenn den Künstler der Ge-

genstand seines schaffens in die demselben angemessene Stimmung versetzt? Und sind nach Hrn. M. blosz Persönlichkeiten Herzenssache und die allgemeinen Interessen, denen man sein ganzes Leben und Streben und seine besten Krafte weiht, etwa nicht? Wenn der Gegenstand des Werkes den Pl. auch zur schriftlichen Behandlung drangte. so nennt der Vf. das ein auszeres Motiv und nicht ein inneres Bedürfnis? Wahrlich, ich für meinen Theil kann Hru. M. versichern, dasz selbst nur zu dieser Recension seines Buches mich kein auszeres Motiv getrieben haben wurde, wenn es mir nicht eben inneres Bedurfnis ware. Truggespinnste jeglicher Art auf dem wissenschaftlichen Gebiete, welches mir zunächst nicht blosz Verstandes-, sondern auch Herzenssache ist, in ihrer wahren Gestalt darzustellen, und dasz ich mir die Stimmung, in welcher diese kleine Arheit geschrieben ist, auch nie erst habe künstlich zu praeparieren brauchen. Nimmt er doch selber an, dasz Pl. den Phaedon als Abschlusz seines Cyclus brauchte: kann er sich da also denken, dasz derselbe ihn zu irgend einer Zeit anders geschriehen hahen würde, als er es ehen gethan hat? Wenn aber Pl. immer zugleich künstlerisch concret und den Gegenstand immer lehendig in und mit den Personen dachte, war es da gemacht oder natürlich, wenn eben dieser Gegenstand ihm mit der Warme des ersten empfindens das Bild des sterbenden Sokr. wieder vor die Seele rief, welches ihm doch gewis stets lebendig und mauslöseblich in derselhen gehlieben war? Und noch dazn hat Hr. M. wol ganz wieder vergessen, dasz er oben in allen Schriften Platons und also auch noch im Phaedon nicht die spätere, uns nur durch Aristoteles bekannte pythagorisierende Weltauffassung Platons gefunden hat? Oder soll der Greis mit den Todesahnungen, der vielmehr hier noch so kräftig und erfolgreich gegen die Pythagoreer polemisiert, sich doch hinterher noch einer verwandten Richtung in die Arme geworfen haben? Und eben so wenig masz der VI, an diese spätere Umbildung der plat. Ansichten gedacht haben, als er die Schluszfolgerung niederschrieb, da Pl. nach Dionysios von Halikarnass noch im 80n Jahre (wo er sich also doch gewis schon zu diesen späteren Ansichten bekannte) immerfort an seinen Dislogen feilte und somit ihre Form verhesserte, so müsse er an dem Inhalt derselhen wol nichts auszusetzen gefunden haben, und dieser Inhalt müsse daher üherall (wenige Jugendarbeiten etwa abgerechnet) der seiner schon entwickelten Lehre sein (Vorr. S. VI f.). Denn ich denke, wenn er doch trotzdem seinen späteren Standpunkt nicht in seine Dialoge hinübertrag, so musz es ihm doch wol daran gelegen gewesen sein sie als ungetrübte Denkmäler seiner frühern Entwicklung stehen zu lassen, und selbst die Form wird er eben dann durch die spätere Feile nicht so haben verändern dürfen, dasz dadurch der Inhalt mit alteriert worden ware. Wahrlich, man wird oft bei Hrn. M. an das Wort erinnert, welches Sokr. zu Enthydemos und dessen Bruder spricht: 'wol bringt ihr mit eurer Weisheit andere zum schweigen, aber, wie es scheint, such euch selbst, and das ist recht artig und henimmt euren Schlüsson alles gehässige."

Doch der Vf. hat auch noch ein auszeres Zengnis für die späte Abfassung des Phaedon entdeckt, nemlich in der Erzählung des Phavorinos bei Diog. Laert. III 37, dasz bei einer Vorlesung dieaes Dialogs durch Platon Aristoteles der einzige Znhörer gewesen sei, welcher bis zu Ende ausgehalten; denn Aristoteles, augt er, war erst seit etwa 364 Platona Schüler (S. 23. 484). Allein dasz Pl. zu dieser Vorlesung vor einem gröszeren Publicum - denn von einer solchen ist ja hier allem Anschein nach die Rede - gerade einen noch unedierten Dialog gewählt, davon steht in der genzen Nachricht kein Wort, und eben so wenig ist es sus inneren Gründen undenkhar, dasz er nicht hiezu einen solchen ausgesneht haben könnte, den er schon 20 Jahre früher herausgegeben. Es ist also aus dieser ganzen Erzählung gar nichts weiter zu schlieszen.

Was dagegen der Vf. gegen allerlei Nebentendenzen, welche Schleiermacher und Steinhart im Charmides und Laches gefunden haben, and gegen den daraus von ihnen gezogenen Schluaz, dasz beide Dialoge vermutlich während der Anarchie geschriehen seien, S. 111 ff. bemerkt, scheint Ref. treffend und richtig zu sein. Wenn er selbst aber meint (S. 116); der Charmides konne erst in einer Zeit versaszt sein, in welcher den Athenern das Andenken des Kritias nicht mehr so verhaszt war, dasz Pl. wagen durfte ibm eine nicht unrühmliche Rolle znzntheilen, so hat er erst den Beweis zn führen, dasz Pl. steta ein so fürsichtiglicher und furchtsamer Mann gewesen. Ich vermag in beiden Dialogen nichts zu entdecken, weshalb sie nicht eben so gut bald vor als während oder anch bald nach der Anarchie geschrieben sein könnten.

Ganz willkürlich ist die Bebanptnng, dasz anch der Gisukon im Gastmahl Platons Bruder sei (S. 192 ff.). Hätte Pl. das gewollt, so hätte er ihn doch wol wenigstens etwas näber, z. B. als Sohn des Ariston bezeichnet, während er ihn blosz als einen anch mit einem gewissen wissenschaftlichen Bildungstrieb begabten Geldmann charakterisiert. Und stimmt dies nun wol irgendwie zu dem Bilde in der Republik? Dasz dagegen Glaukon, Adeimantos und Antiphon anch im Parmenides wirklich Platons Brüder seien, darüber bin ich jetzt (wenn anch nicht in der ganzen Art der Beweisführung) mit Hrn. M. einverstanden und bedaure je anders darüber geurteilt zu haben.

Einige auffallende Unrichtigkeiten laufen auch bei den Angaben des Vf. nater, z. B. dasz Hermann den Kratylos vor den Thesetetos stelle (S. 41), oder dasz Steinhart im Parmenides eine ob auch dichterisch ansgeschmückte Thatsache aus dem Leben des Sokr. finde, während andere Dialoge anf ganz erdichteten Situationen beruhen (S. 191 f.), da doch Steinhart vielmehr gerade die ganze Zussmmenkunst des Sokrates mit Parmenides als eine reine Erdichtung Platons unter Beistimmung Zellers, Deuschles und des Ref. zu erbarten gesucht hat.

Die Ansicht des Vf. über den Menexenos und Kleitophon begnüge ich mich bler knrz zu referieren und mir eine Kritik derselben auf ein weiteres vorzubebalten, obne zu verbelen dasz mich Suckows Erörterungen his jetzt noch von der Unerchilleit des ersteren Dialoga überseugt haben. Nech Irm. M. ist er echt, gehört aber nicht in den Cyclus, sondern ist nur ein geistreicher Scherz, um dem Einwurf zu bezugen, welchen Phaedros nod Symposion hervorgerafen haben mochten, dass Schuler von Rheitoren der Ehre gewärdigt worden wareu, vom Rath zur Ahnhaltung von Stianderden gewählt zu werden, einer Ehre Rath zur Ahnhaltung von Stianderden gewählt zu werden, einer Ehre hiegegen zeige Platon, dass zeim Sokrates, wenn er nur wolle, ehen solche Reden, nicht hesser und nicht scheherher, wenn er nur wolle, ehen Solche Reden, nicht hesser und nicht scheherher, halten könne (S. 232 ff.). Der Kleitophon her sei eine ziemlich in dersehben Zeit einstandenen besonders Platon, wie sehon Schliermacher gene die Schalter des Sokr., gegen welche nach Ilrn. M.s. Ansicht Platon im Anfange des Staats seine Erwiderung richtet.

Nach Deuschle Z. f. d. GW. 1856 S. 401 hatte nun Hr. M. um die Ehre der Entdeckung seines ganzen Anordnungsprincips schon mit dem alten Grammatiker Aristophanes von Byzanz zu streiten. Allein Hr. M. widerlegt diese Annahme S. 523 f. mit triftigen Grunden und sucht vielmehr aus der Trilogientheilung dieses Mannes sich S. 1 ff. ein auszeres Zeugnis für seine Hypothesen üher die Abfolge in der Entstehung der von Aristophanes dieser Eintheilung unterworfenen Dialoge zu hereiten, indem er annimmt dasz derselhe hlosz diese Abfolge im Ange gehaht, sie aber nur von den letzten Gesprächen gewust und ehen deshalb die früheren ungeordnet gelassen, freilich dabei anch drei nnechte Werke, Epinomis, Minos and Briefe, mit anfgenommen habe. Es ist nun an sich schon eine sehr misliche Sache, wenn man sich ein äuszeres Zengnis zu seinem Gehranch erst so zurecht machen mnsz; in diesem besondern Falle aber musz man doch hillig fragen. was denn den Aristophanes, wenn er nichts weiter wollte, zu dem absonderlichen Verfahren hewogen haben könnte, dies gefade in der Form einer Trilogientheilung niederznlegen. In der dramatischen Trilogie stehen die drei Stücke entweder in innerer Verhindung oder sie sind doch wenigstens zur gemeinsamen Aufführung bestimmt, und ein verwandter Gesichtspunkt sei es der erstern oder der letzteren Art ist doch anch hier wol nur denkhar. Soll also das erstere hier nicht stattfinden, so musz Aristophanes gewast oder zu wissen geglanbt hahen, dasz Pl. die betreffenden Dialoge anch wirklich immer so zn dreien veröffentlicht hahe, und dann passen die meisten obigen Hypothesen von Hrn. M. wieder gar nicht mehr zu seinen Angaben. Und dasz diese Dialoge gerade die letzten wären, ist vollends eine rein willkürliche Annahme. Gestehen wir also offen nicht zu wissen, welches Princip den alten Grammatiker hei seiner Annahme leitete. Wir wissen doch nun einmal vieles nicht.

Hr. M. hat in seiner hisherigen Darstellung auf das Snekowsche Werk und das meinige noch wenig oder gar keine lücksicht genommen, nnd so unterwirft er denn schlieszlich die eratere Schrift mit meist beistimmender Beziehung auf meine anges, Becension derselben

und von der letzteren wenigstens die Einleitung einer Kritik (S. 508 ff.). Meine Annahmen acheinen ihm ein noch gröszeres paychologisches Wunder zn enthalten als die Schleiermacherschen. Ich habe mich nun bereits oben darüber erklärt, was ich von der unvermittelten Anwendung gewisser allgemein-psychologischer Schablonen balte, wo es aich nm die Wiedererkenntnis individuellen Lebons bandelt, indem ein solches Verfahren stets znm Prokrusteshette für das letztere werden mnsz. Stimmten daber die Erscheinungen nur alle zu Schleiermachera Hypothese, so würde mich das 'psychologische Wunder' derselhen sehr wenig heunruhigen. Da mir aber nach den Andeutungen Platona selbst, deren einige ich hereits im obigen herührt habe, die von ihm angenommene Ordning der Schriften, mit welcher seine Hypothese steht und fällt, minder richtig als die Hermanns zu sein schien, so hin ich vielmehr von der letztern ausgegangen; weil ich aber zn hemerken glaubte, dasz auch die Ansicht Hermanns, so wie aie ist, aich nicht mit allen Erscheinungen verträgt, so schien es mir, als ob es ihm so ergangen sei wie oft den Begründern neuer Ansichten, dasz er nemlich zu viel von dem alten weggeworfen hat. Nach meiner Ueberzeugung kommt es also auch hier lediglich wieder derauf an, was die Thatsachen dazu sagen. Wenn mich dagegen jemand mit folgendem Schlusse zn schlagen glaubt, dasz doch bei andern Philosophen die Entwicklung ihres Systems so lange eine rein innerliche Thätigkeit aei, his sie zu irgend einem positiven und festen Resultate gekommen zu sein glauben, das aie der Mitwelt durch die Schrift mittheilen können; so kann ich ihn nur fragen, was er wol zu folgendem ganz analogen Argument sagen wurde: weil andere Philosophen ihre epochemachenden Werke früher zu schreiben pflegen, so kann auch Kant seine Kritik der reinen Vernunft nicht erst im 57n Jahre vollendet, oder weil andere systematische Denker anch vorwiegend systematisch zu schreihen pflegen, so kann es auch Leibnitz nicht vorwiegend blosz aphoristisch, gelegentlich und popularisierend gethan haben. Die Frage ist also hier vielmchr die, oh nicht Platon eben anch in ganz anderer Lage als andere Denker war, und da Hr. M. wol selber nicht lengnen wird, dasz die Eigenthümlichkeit wenigstens des Sokrates gerade in seiner Abweichung von dem obigen Verfahren anderer Philosophen besteht, so fragt es sich ehen nur noch, wie Platon seinerseits zur Sokratik stand, und da hahen wir ja oben hereits vom Vf. aelber gehört, dasz anch ibm die Philosophie immer noch vorzugsweise erst im suchen der Wahrheit hestand.

Genaueres lehrt uns die eigne Schilderung Platons von seinem Entwicklungsgange im Phaedon. Ich hahe in derselben zunächst dies gefunden, dasz Pl., von allen früheren Systemen unhefriedigt, zu Sokr. gekommen sei, und Hr. M. atimmt mir darin bei, nur mit Ausnahme des Eleatismus, zu welchem Pl. sein Verhältnis im Parmenides ganz anders schildere. Allein im Parmenidea und Theaetetos ist das historiache ansdrücklich ganz und gar nach dem philosophischen Inhalt gefärbt. im Phaedon dagegen zwar anch, aber bier ist der letztere eben der

Art, dasz er einer freiern Entwicklung des ersteren Raum gibt, nur dasz wir freilich eine freistehende Selbstbiographie auch hier nicht haben, sondern ein organisches Stück eines philosophischen ganzen, so angelegt dasz hier vom Elestismus gar nicht die Rede sein kann. was eben sonst eine ganz unerklärliche Erscheinung sein würde. Hier gibt uns nun der Bericht des Aristoteles die nöthige Erganzung, dasz Pl. von der Wahrheit der herakleitischen Ansicht in Bezug auf die Sinnenwelt überzeugt ward; war dies aber der Fall, wie kann er da von der Eleatik ganz hefriedigt worden sein, welche diese Sinnenwelt vielmehr total in dem éinen Sein aufgehen liesz? Und wenu er von der Elestik wirklich ganz hefriedigt war, warnm blieb er da nicht selbst Eleat, sondern ward Sokratiker? Oder glauhte er vielleicht, dasz beide Standpunkte unmittelbar eins sein? Dieser Annahme habe ich is eben schon durch den Hinweis darauf vorgesehen, dasz Pl. dann eben nicht ein Plston, sondern nur ein Antisthenes oder höchstens Eukleides hätte werden können. Doch Hr. M. giht es mir ja anch selbst als 'leicht denkhar' zn , dasz Pl. durch die Widersprüche, auf welche er dermslen übersli gestoszen, in eine gährende Unruhe versetzt worden; allein wenn die eleatische Lehre ihn wirklich hefriedigte, so ist dies nicht 'leicht denkbar', sondern ganz undenkbar. Hr. M. giht mir ferner zu: natürlich muste Pl. sich zuerst mit vorläußger Hingahe alles anderen mit vollster Scele in die Sokratik versenken, ehe er ans den fremden Lehren die Ideenlehre entwickeln konnte; allein wenn die elestische ihn vollständig hefriedigte, so ist dies in Wahrheit gar nicht natürlich, und Antisthenes und Eukleides müssen es doch wol nicht gethan hahen, da sie doch eben nicht die volle Sokratik festhielten; ia ich hahe die Belege dafür angeführt, dasz sie es auch nach der Meinung des Sokrates selhst wirklich nicht thaten.

Die Befriedigungslosigkeit Platons ist nun selbstverständlich nicht so aufzufassen, als oh ihn nicht von den älteren Systemen das eine pach dieser, das andere nach jener Seite angesprochen hätte: er selbst sagt vom vous des Anaxagoras, Aristoteles vom herakleitischen Werden das Gegentheil, und es ist also nicht ausgeschlossen, dasz er den Parmenides schon hei seiner Jugendlecture bewanderte, wie er im Thesetetos usw. unter dem Bilde einer persönlichen Zussmmenkunft des jungen Sokr. mit jenem Manne andentet. Aber dasz er diese verschiedenen, ja scheinbar einander so widerstrehenden, ansprechenden Seiten nicht zusammenzubringen waste, das war es ehen was in ihm trieh und gührte und wozn erst die sokratische Begriffslehre ihm das Heilmittel reichte. Dasz er nun zunächst wirklich reiner Sokratiker geworden und als solcher geschrieben, diese Ansicht Hermanns scheint mir schon durch das obige, noch mehr aber dadurch ausgeschlossen zu sein, dasz kein plat. Dialog, selhst der kleine Hippias nicht, blosz reine Sokratik enthält. Hr. M. freilich sagt S. 501, dasz hier p. 99° eine sehr begreifliche Lücke sei, die durch die Bekanntschaft mit Sokr. and der sokr. Begriffslehre ausgefüllt werde, durch welche Pl. erst auf scine Ideenlehre oder, wie er richtiger beschränkend hinzusetzt, wenigstens auf sein wesentlichstes Princip die Dinge von den Gedanken aus zu hetrachten gelangen konnte, wie dies im folgenden geschildert werde. Allein dies ist an sich nur noch erst das sokratische Princip zelbst, dasz allein das Wissen von den Begriffen der Dinge das wahre asi, nur etwas objectiver gewandt, und nun liegt es doch wol nothwendig in der ganzen hisberigen Entwicklung Platons gegeben, dasz er von vorn herein die sokr. Begriffischer mit dieser objectiveren Wendung auffaszte. Die Ideenlehre selbst aber erscheint deutlich als ein späteres Stadium, de Pl. sie im Gegenstat gegen das vorige sofort im Praesens wiedergibt and mithin keineswegs nothwendig anch schon als ein jegendliches, wie Hr. M. S. 499 hehauptet.

Und nun frage ich: wenn wir auf eine Reihe von Dialogen treffen, in welchen die ganze Art des philosophierens noch der des Sokrates überans nahe kommt and die Ideenlehre noch nicht nachweishar ist, aber doch schon Gedanken, die weit über die des Sokr, hinausgehend der Ideenlehre durchaus nicht widersprechen, wenn sich aus den Vorausdeutungen Platons in seinen verschiedenen Schriften auf spätere and aus seinen Rückdentungen auf frühere Dialoge ergibt, dasz diese wirklich gerade die altesten sein müssen, wenn dann ferner für einen derselhen noch ein oh auch nicht sicheres auszeres Zeugnis für seine Ahfassung noch vor Sokr. Tode hinzukommt: was ist da wahrscheinlicher als die Versetzung derselhen in das p. 99°4 hezeichuete ohige Entwicklungsstadium Platons? Und bleiht anter dieser Voraussetzung dann wol noch irgend eine andere Möglichkeit als die von mir angenommene, dasz Pl. in ihnen vorerst nur die vereinzelten Resultate des sokr. philosophierens sammelte und ihre Consequenzen zog? Das ist kein fein angelegter Plan, wie es Hr. M. und allem Anscheine nach auch mein Recensent in der Z. f. d. GW. 1856, Hr. R. Schultze (dem ich im ührigen für seine wenn auch kurze, so doch einsichtige Benrteilnug zu aufrichtigem Danke verpflichtet bin) verstanden haben, sondern die Natur der Sache selber muste den Pl. auf diesen Weg treihen und ihn dann allerdings allmählich immer planmäsziger auf demselben weiterschreiten lehren. Was es aber beiszen soll, das auffallendste sei, dasz nach meiner Annahme die Mangelhaftigkeit des Inhalts dieser Dialoge nicht in der natürlichen Beschränktheit des Anfängers liege, sondern dasz Pl. im Besitz aller der Mittel, durch welche er später auf befriedigendere Resultate komme, in ihnen mit fast eigensinniger Consequenz sein Ohr gegen jedes andere System verschliesze, anch wo er gewis sein muste dasz es ihm schneller und sicherer den gewünschten Aufschlasz gehen werde - hekenne ich nicht zu verstehen. Denn crstens habe ich mit allem ohigen doch wahrlich nicht geleugnet, dasz die Mangelhaftigkeit des Inhalts wirklich in der jugendlichen Unreise und Unentwickeltheit Platous liege, und eben so habe ich eine suhsidiäre Anwendung auch anderer Systeme auszer dem sokratischen schon für dieso Dialoge keineswegs bestritten, sondern vielmehr mehrfach gerade nachzuweisen gesucht. Fürs zweite aber hin ich freilich allerdings so unglücklich nicht blosz keinen sichreren

und schnelleren, sondern überhangt gar keinen anderen Weg zu wissen, welcher den Pl. zum Ziele führen konnte, als eben die Darcharbeitung der sohr. Lehre in der obigen Weise, eben damit is aber auch weit entfernt zuzugeben, dasz sich Pl., schon bevor dies geschehen, im Besitze der Mittel zu diesem höheren Ziele befand. Doch solamen miseris! Hr. M. weisz ja selbst nach seinen oben angeführten Aenszerungen und Zugestäudnissen keinen anderen Weg; er scherzt also bier nur mit mir, and wo er Ernst macht, will er eben nur davon nichts wissen, dasz ihn Pl. auch mit der Feder in der Hand und nicht blosz innerlich reflectierend durchgemacht haben soll; oder mindestena hätte er doch nach Ilrn. M.s Meinung diese Erzengnisse nicht veröffentlichen dürfen. Sage ich darauf: auch Sokr. wurde ja gerade durch seine 'Unwissenbeit' zum mündlichen philosophieren mit andern getrieben, wie sollte es nicht also auch Pl. gewagt haben dies Beispiel schriftlich nachzuahmen, so weit es sich bier nachahmen liesz, und dem Publicum die gesammelten Resultate des sokr. philosophierens in einer Weise zu übergeben, dasz dadurch zum Vorschein kommt, wie in der angeblichen Unwissenheit des Sokrates ein Schatz tieferer Weisbeit stecke. als irgend ein anderer Mensch besitze, welchen Schatz er selber noch lange nicht völlig auch nur erst ausgebeutet, geschweige denn etwas darüber wirklich hinausgehendes gefunden zu haben sich bewust sei? so wird dies von Hrn. M. - kaum glaublich - folgendermaszen verdreht: 'man musz gestehen, schlau ist Platon, seine eigne Unwissenheit musz sein Lehrer Sokr. verdecken; dieser musz die Schuld tragen, wenn der Loser sich unbefriedigt fühlt, dasz ihm unter dessen lockenden Namen mangelhafte Schülerarbeiten vorgeführt worden sind.' Wo ist überdies von 'mangelhaften Schülerarbeiten' die Rede gewesen? Nirgends als in der lebbaften Phantasie des Vf. Hält man sie gegen die spätern Meisterwerke Platons, freilich dann sind sie es; aber halt man sie gegen das philosophieren des Sokr., wahrlich so hat schon hier der Schüler seinen Meister weit überboten, dem er sieh doch in dankbarer Bescheidenheit noch immer naterordnet. Spreche ich ferner davon, dasz die Verfabrungsweise in diesen frühern Schriften auch wol den Zweck haben möge, die Leser selbst zur Lösnug der in ihnen geschürzten Knoten anzuregen, um ihnen nicht unsokratisch fertige, mühelose Resultate zu geben nnd so Wissensdünkel in ibnen zu erzongen, so antwortet Hr. M., Pl. müsse absonderliche paedagogische Grundsätze gehabt baben, er gebe hier andern Räthsel anf, die er selber noch nicht gelöst. Ich glaube wirklich, der Vf. kann nicht mehr als meine Einleitung gelesen haben, sonst hatte er mir unmöglich einen solchen Unsinn als meine Meinung unterschieben können. Die vorläufige Lösung iener Räthsel ist vielmehr überall mit einzelnen Strichen angedeutet, der Loser soll eben nur angeregt werden sie zn snehen; zugleich aber ist diese Lösung so angethan, dasz sie für Pl. selbst wie für den Leser weitere Fragen in sich schlieszt. Und diese ganze Polemik gegen mich geht nun noch dazu von einem Manne ans, der wenigstens vom Phaedros mit Recht sagt, dasz Pl. bier mit dem Leser

gowissermaszen ein Liehesverhältnis anknüpfe (S. 226). Lese der Vf. doch einmal nsch, wie Platon es im Symposion dem Erotiker schon auf den niedern Stufen seiner Entwicklung, also schon als lernendem zur Pflicht macht zugleich hereits ein lehrender zu sein!

Und so bleiht denn nur ein Kinwurf von Erhehlichkeit übrig. Man müsse, sagt Hr. M. mit vollem Recht, an die wenigen Aeuszerungen Platons über seine eigne Thätigkeit sich recht fest anklammern und aie nicht durch eine laxe Deutung abschwächen, und da nun Pl. im Phaedros die philosophische Schriftstellerei auf den Zweck einer Nachbülfe der Erinnerung für den schreibenden selbst und die schon eingeweihten beschränkt, so schlieszt er anch hierans, dasz Pl. nicht vor Errichtung seiner Schule, die wenigen Jugendwerke ansgenommen, geschriehen hahe, während ich die erste Reihe seiner Schriften für das gröszere Publicum habe hestimmt sein lassen. Allein ich hin je anf diese laxere Deutung der Stelle, nach welcher ich diese Aeuszerung Platons erst auf seine nachfolgenden Werke hezogen habe, nur dadurch gekommen, dasz ich mich ehen recht fest an iene andere pnzweidentige im Phaedon angeklammert habe, and sodana darf msa such keine Aenszernng so streng deuten, dasz man dadurch mit der Natur der Sache selbst in Conflict gerath. Und ist es etwa minder lax, wenn Hr. M. selbst die anch von ihm als Jugendschriften angenommenen Dialoge ausnimmt, ia diese Ausnahme aus Platons Aeuszerung selbst hernuszudeuteln sucht, wenn er ferner die letztere als eine Vertheidigung Platons, dasz er überhaupt schriftstellere, und gegen falsche Auffassungen seiner Schriftstellerei ansieht (S. 227 ff.), wenn er endlich zugiht, dasz seine Schriften auch zugleich eine Anregung für die sein konnten, welche ihn noch nicht gehört hatten, sich durch seinen mündlichen Unterricht genauern Aufschlusz zu verschaffen (S. 518f.)? Denn so wenig in der That dies letztere nach der Natur der Sache sich ganz ansschlieszen läszt, so stimmt es doch nicht zu der ohigen Aenszerung Platons, und die Misdentungen von dessen Schriftstellerei, welche Hr. M. annimmt and gegen welche Pl. sich hier nach seiner Ansicht vertheidigt, waren doch wol gewis nicht ans dem Kreise seiner Schule hervorgegangen. Und war der Menexenos nach Hrn. M.s Auffassung desselben etwa anch blosz für Platons Schule bestimmt? Es ist allerdings wol möglich, dasz die letztere apologetische Tendenz wirklich im Phaedros vorliegt; es ist anch möglich, dasz eben so die Erörterungen üher den mündlichen Unterricht in demselben Dialog nicht die Ankündigung dessen, was man von Platons Lehrthätigkeit zu erwarten habe, sondern eine aufklärende Vertheidigung der bereits von ihm geübten sind (S. 224 ff.); allein weder die Analogie ist eine zwingende, noch ist es an sieh wahrscheinlicher, dasz diese Erörterungen den letztern als den erstern Sinn haben, ja sie können sogar recht gut von einem ausgegangen sein, der noch gar nicht in der allernächsteu Zeit selher eine Schule zu hegründen denkt. Ich habe daher nuch selber anf die Hypothese, dasz der Phaedros das Ankündigungsprogramm der Akademie sei, gar kein sonderliches Gewicht gelegt, sondern sie nur

für nicht nawahrscheinlich erklärt; der Theaetetos z. B. könnte vielleicht heinahe eben so gut einem solchen Zwecke dienen. Es ist ferner allerdings ganz richtig von Hrn. M. gegen mich bemerkt, dasz die Bezeichnung der philos, Schriftstellerei als eines dichtenden Spiels mit der Erkenntnis des guten, schönen und gerechten gerade auf die voraufgehenden ethisch-sokratischen Dialoge am nächsten passo; allein bei alle dem sind wir nach dem obigen genöthigt in dieser Aenszerung nur den Ausdruck von Platons dermaligen Ansichten über den Nutzen seiner bisherigen und künstigen Schriften zu erkennen; ob er dieselben aber von vorn berein hatte oder ob sie erst ein Product eigner Erfahrung sind, musz erst untersucht werden, and der Umstand, dasz Pl. gerade der echteste Schüler des mündlich und öffentlich, so zu sagen mit jedem aus dem Publicum philosophierenden Sokr. war, spricht für die letztere Annahme, und worin die amstimmenden Erfahrungen bestanden baben konnen, ergibt sich sehr leicht, wenn man bedenkt dasz des Publicam sich für die Bemühungen des Sokr. so empfänglich bewiesen, dasz es ihm mit dem Todesurtell für dieselben gedankt hatte. Dasz Pl. überdies von vorn herein zunächst allerdings die schon philosophisch gebildeten im Auge batte, ist damit gar nicht ausgeschlossen. Bernft sich Hr. M. darauf, von einer Absicht Platons, die Ansichten des Sokr, in weitern Kreisen zu verbreiten, hätten die alten nichts berichtet, so kann man is dasselbe von seiner entgegengesetzten Absicht sagen. Hätten die alten uns überhanpt etwas mehr über diese und äbnliche Dinge berichtet, so brauchten wir ja eben nicht erst im Schweisze unseres Angesichts denselben nachzusorschen. Aber anch Sokr. selbst würde nach Hrn. M.s Ansicht dies Bestreben nicht gehilligt baben, da er schon über die Erdichtungen im Lysis entrüstet gewesen sein soll. Die Wahrheit dieser Anekdote, erwidere ich, ist éinmal, wie schon bemerkt, unerweislich; sodann scheint sie mir nicht eine Entrüstung des Sokr., sondern vielmehr eine scherzhafte Verwnnderung desselben auszndrücken, und endlich habe ich gegen die falsche Auffassung von dem Verbältnis des Sokr. zn seinen Schülern, als ob diese bei aller Pietät stets nur das gethan hätten, was er gebilligt, bereits in meinem Buche das nothige bemerkt. Zudem überschätze man die Bedeutung des Pl. in seiner Jugend, meint endlich Hr. M., er selbst sei gewis viel zu bescheiden gewesen, um zu glauben dasz die Lebren des Sokr. erst seiner Verbreitung bedürften. Nun, wer eine solche falsche Bescheidenheit, ans der man es unterläszt die Thätigkeit seines Meisters zu unterstützen, so gut einem Gott die Kräfte dazu gegeben hat, im Geiste des Alterthums und Platons findet, dem gonne ich gern das Vergnügen; ich gönne es Hrn. M. gern, wenn er es für nötbig gefunden, durch seine Annahmen die Schmach eines jungen, kecken Litteraten und altklugen Publicisten, welche seine Vorgänger auf Pl. gehäust haben sollen, von ihm abzuladen (S. 55). Wenn Pl. etwa zwischen seinem 25n und 29n Jahre noch nicht sebreiben und thun durfte, was er nach unserer Meinung gethan, wie altklug war es da von Schelling, dasz er noch viel jünger schon vom Fichteschen Standnunkte aus schrieh, sodann in demselhen Alter schon eine philosophische Zeitschrift herausgab und hereits ordentlicher Professor der Philosophie wurde !- wie altklug ferner von dem füngern Pitt, dasz er gleich dem Platon schon als junger Mann 'alteren und erfahrenern Staatsmännern den Text las', und wie dnmm und übereilt von den sonst so nüchternen und praktischen Engländern, dasz sie dies nicht nur nicht einsahen, sondern ihn noch ohendrein schon in seinem 32n Jahre dafür zum Schatzkanzler machten!

Doch genug. Das verhältnismäszig wenige gute oder doch anregende, welches Hrn. M.s Schrift enthält, glaube ich theils im vorstehenden unperteiisch anerkannt zu haben, theils füge ich hier noch hinzu, dasz er vielfach anch gegen Hermann und Steinhart, wenn diese die Entwicklung Platons im Kratylos, Theaetetos, ja Parmenides noch immer in vollem Flusse finden, treffende Bemerkungen macht. Allerdings ist die Entstehung der Ideenlehre, wenn nicht mit Stallhaum und Deuschle noch zn Sokr. Lehzeiten, so doch nicht allzu lange nach dessen Tode zu setzen. Im übrigen aber können gerade die Anhänger einer genetisch-historischen Anordnung der plat. Werke Hrn. M. recht dankbar sein: denn es stellt ihre Hypothese nur immer fester und erheht sie allmählich zu der Sicherheit eines Lehrsatzes, wenn alle andern irgend erdenklichen Möglichkeiten auch hei der geschicktesten Vertheidigung so entschieden Fiasco machen, als es hier die von Hrn. M. vertretene thut. Denn dasz er mit dem möglichsten Geschick verfahren ist, leugnen wir nicht, wenn wir ihm anch die philosophische Begahung abgesprochen haben; ein wirklich philosophischer Kopf konnte nun einmal gar nicht daranf kommen, im Ernst eine solche Anordnung vertreten zu wollen. Es mangelt dem Vf. nicht an Scharfsinn und Kenntnissen, aber sein Buch giht ein warnendes Beispiel davon, wie wenig man mit diesen Besitzthumern ausrichtet, wenn sie unter der Herschaft einer fixen Idee stehen, und wenn man sich mit denselben auf ein Gehiet begiht, für welches man nach seiner sonstigen Begahnng nicht geschaffen ist, ein warnendes Beispiel ferner auch davon, wozu es führt, wenn man in Platon den Künstler nicht für unmittelbar eins mit dem Philosophen ansieht.

Greifswald.

Franz Susemihl.

## 70.

## Zur Orakel-Litteratur.

- De novissima oraculorum aetate. Scripsit Gustavus Wolff. Berolini, impensis Iulii Springeri. 1854. 56 S. 4.
- Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda librorum reliquiae. Edidit Gustavus Wolff. Berolini, impensis Iulii Springeri. MDCCCLVI. 253 S. gr. 8.

Fär die Geschichte des Orakelwesens im Alterthum fehlt es bekanntlich bis jetzt an einer amfissenden, dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechenden Monographie. Neben Specialschriften wie von Clavier, Wiskemann, Papst a. s. sind daher die durch
Fontenelles Popularisierung auch in weiteren Kreisen hekannten Unteruchungen von A. van Dale 'de oraculis ethnicorum dissertationes duse'
(Amsterdum 1683) und 'de falsis prophetis' (ehd. 1696) noch immer
werthvolle Bücher. Nicht einmal für eine vollständige, kritisch gesichtete Sammlung der einzelena nus dem Alterhum erhaltenen Orakel
hat unsere doch sonst im Fragmentsammeln unermüdliche Zeit gesorgt.
Und dennoch verlöhnt es sich recht wol der Muhe, auch mit diesem
Zweige des religiösen Lebens im Alterthum sich eingehender bekanst
um sachen; sowol in sprachlicher als gans besonders in mythologischer und culturhistorischer llinsicht geben die Orakel mancherlei zum
Theil interessante Außehlüsse.

Zu nicht geringem Danke sind wir daher dem Hrn. Vf. verpflichtet, der uns in beiden ohen nüber bezeichneten Schriften, die von seiner groszen Belesenheit in den alten Autoren ein rühmliches Zeugnis ablegen, wichtige Vorarbeiten zu einem gröszeren kritischen Sammelwerk über die alten Orakel geliefert hat. Die Abhandlung 'de novissima oraculorum aetate', deren Resultate der Vf. selhst in der Kürze auf S. 52 f. zusammengestellt hat, behandelt die Geschichte der staatlich gültigen und öffentlich besuchten Orakel bei Griechen, Römern und - soweit wir davon Kunde haben - Barbaren in der Kaiserzeit. Nachdem die Orakel hereits im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnuug, nach der Periode des Euhemerismus, wie wir aus Strabo und Plutarch wissen, fast alle mehr oder minder in Verfall gerathen und zum Theil gänzlich verstummt waren, nahmen sie einen neuen Aufschwung im Zeitalter der Antonine, hesonders unter der Herschaft des Kaisers Hadrian. Sie blieben von da ah durch die ganze Zeit des Neuplatonismus in fast ununterbrochener Thätigkeit und verstummten seit der staatliehen Anerkennung des Christenthums unter Constantin, um unter Julian auf kurze Zeit wiederhergestellt zu werden und zuletzt unter Theodosius bis auf einige Reste iu veränderter Form, die vom Köhlerglauben unter vornehmen und geringen gepflegt noch bis tief in die byzantinische Zeit hineinragen, für immer zu erlösehen. Im einzelnen zeigt uns der Vf., wie das delphische Orakel von Nero und Hadrian befragt wurde, noch in den Zeiten der Neuplatoniker Antworten ertteilte und erst unter Constantin verstummte; bis um dieselbe Zeit läszt sich das Orakel des didymaeischen Apollo bei Milet als thätig nachweisen; bis in die Zeit des Ismbitebos das Orakel des Mariachen Apollo bei Kolopbon; das dodonaeische Orakel war sehon zu Straboa Zeit verstummt; zwar stand noch die heitige Eiche, die erst in der ersten Hälfde des 4n Jb. von einem illyrischen Räuber gefallt wurde (Serv. zu Verg. Aen. III 466); doch wissen wir nichts von ertheilten Orakelsprüchen ans der Zeit nach Christi Geburt.

Das von Kedrenos aufbewahrte, auf Nero bezügliche Orakel: έσχατος Αίνεαδών μητροκτόνος ήγεμονεύσει (S. 5) ist vielleicht sibyllinischen Ursprungs.. Bei den Sibyllen spielt Nero, der Muttermörder, seine plötzliche Flucht nach dem Partherreiche, seine dereinstige Wiederkehr als Antichrist, eine grosze Rolle. In dem über Homer von der Pythia an Kaiser Iladrian ertheilten Ausspruche aus der Antbologie ist mir das έδος δ' Ίθάκη τις Όμήρου nicht ohne Bedenken. Zu dem über Plotins Seele dem Nenplatoniker Amelios ertheilten Orakel (S.7) bietet die inzwischen in der Kirchboffschen Ausgabe erschienene vita des Porphyrios einige bessere Lesarten, V. 4 ξυνήν ὅπα γηρύσασθαι statt ξ. αμα γ., V. 15 νήχε' st. νήχες, was die Concinnität zu dem voraufgegangenen ατάρ νῦν emplichlt, V. 46 ἐυφροσύνησιν at. έυφρονέησεν, wie es auch dnrch die Interpretation des Porphyrion geboten wird, sowie das unbedeutendere α μάχαρ ehd. st. ω μάχαρ. V. 11 ist in den Worten δαίμον, ανερ το παροιθέν wol ανηρ nach epischem Sprachgebrauch zu schreiben, endlich V. 27 απαl mit απο zu vertauschen, da diese ungewöhnliche Verlängerung, die vielleicht nur dem voraufgegangenen δέοχεσθαι ihre Entstehung verdankt, hier durch das Metrum keineswegs geboten wird. Zn beachten sind die Iliate, V. 16 am Schlusz des füuften, V. 31 am Schlusz des vierten Fnszes; in allen hexametrischen Orakeln, desgleichen in den Sibyllinen, sind lliate am Ende der Füsze erlaubt.

· Vom Incubationsorakel des Zeus Scrapis handelt & 7 S. 13 ff. Metrische Orakel dieses Gottes sind uns nur wenige überliefert. Das angeblich älteste ist dasjenige, welches dem fabelhaften Aegypterkönig Tbulis zu Theil wurde, in verderbter Gestalt aufbewahrt von Suidas und einigen Byzantinern. Seine Herstellung ist, scheint es, dem Vf. nicht vollständig geglückt. Er schreibt: πρώτα θεός, μετέπειτα λόγος καὶ πνεύμα σύν αυτοίς, ταυτα δε συμφυτα πάντα καὶ έντυπον είς εν' Ιόντα, | ου κράτος ἔστ' αἰώνιον. ώκέσι ποσσί βάδιζε, | θνητέ, ἄδηλον δη ανύων βίου, [ασσον έχείνων]. Der Mangel der Caesur im dritten Verse, sowie die Hiate im letzten sollen auf Rechnung des christlichen Versificators kommen. Der Sinn soll sein: 'in eum unum, qui illis tribus impressus est sive quem illa tria exprimunt, et cnius potentia acterna est, cocuntia ... mortalis, ex obscura vita ad trinitatis Incem, i. e. ad mortem accelera.' Im zweiten Verse gibt Suidas σύμφυτα δέ πάντα καὶ εἰς εν ἰόντα, Zonaras lūszt πάντα weg, Kedrenos hat blosz σύμφυτα δ' είσι ταύτα, am vollständigsten schreibt das Chron. Pasch.

p. 46 taŭτa δε σύμφυτα πάντα καὶ ενθυμον είς εν ίοντα. V. 3 n. 4 lauten hei Snidas ου πράτος αλώνιον, ωπέσι ποσί βάδιζε | θνητέ, άδη-Lov διανύων βίον, das Chr. Pasch. schreiht ου κρ. αί, ορθοίς ποσί θνητέ βάδιζε und läszt die letzten Worte weg. In einer leipziger Hs. welche das Orakel gleichfalls enthält \*) lauten die letzten Worte απύσι ποσί βαδίζειν άδηλον διανοιών δρόμον. Vielleicht ist daher so za schreiben: πρώτα θεός, μετέπειτα λόγος και πνεύμα συν αυτοίς ! σύμφυτα πάντ' έστίν, σύνθυμά τε κείς εν ίοντα, | ων κράτος αίώνων : [συ δ' αρ] ωκέσι ποσσί βάδιζε, | θνητέ, δρόμον βιότου [μικοον και αδηλον ανύων. Das neue Wort σύνθυμος hat seine Analogie in απόθυμος u. a.: συνθυμέω weisen die Lexika aus Epicharmoa pach: my schreibt Kedrenos; demnächst könnte man nach Lobecks Vorgang πράτος αέναον lesen, allein πράτος αιώνων st. πρ. αιώνιον findet zahlreiche Belege in den Sibyllinen. Die Erganzung des letzten Verses wird nicht zu kühn erscheinen, wenn man die bei Suidas auf das Orakel folgenden Worte ins Auge faszt: και έξελθών έκ του μαντείου υπό των ίδιων έσφαγη έν τη Αφρων γώρα. Der Sinn des Orakels bedarf keiner Erklärung, und die einzige metrische Licenz, die wir für unsern Poeten beanspruchen, ist die fehlerhafte Quantität von arvor, dergleichen sich in den Sibyllinen und bei anderen späteren Dichtern, weun anch nicht in diesem Worte, hinlänglich finden. - Wenn S. 15 behauntet wird. Tertullian de an. 46 habe bei Aufzählung von Incubationsorakeln das des Serapis wol deshalb weggelassen, weil dieser Gott auszer durch Träume auch durch Worte die Zukunft vorhersage, so möchte ich darauf kein so groszes Gewicht legen. Die Autorität des Ps. Kallisthenes hätte nicht so unbedingt verworfen werden sollen, wie dies S. 15 geschehen ist. Nicht alles an diesem wanderlichen Werke ist romanhafte Fiction; selbst von dem entschieden unhistorischen, was es enthält, ist doch eben sehr vieles nozweiselhaft alexandrinische Localtradition. Denn dasz namentlich die ersten Partien des Buches in Alexandria cutstanden sind, kann wol als ausgemacht gelten. Ihr Verfasser zeigt sich in den negyptischen Alterthümern wol bewandert und giht manche eigenthümliche, beachtenswerthe Notizen,

<sup>\*)</sup> Leipziger Univernitätsbiliothek cod. Tiachnod, VIII, Papierla, aus dem 160 al. 6, f. Tsiechendorf Aneed. 8, 43). Auf en Ibridiegium, welches allerhand nach Kapiteln geordnete ethische Sentenzen aus krichlichen und profanen griechisches Reribenten entsätt – einer Notiz im litt. Centralbiat 1856 8, 200 zufolge die bereits von C, Gesner 1646 herausgegebenen keloppi is simpsopen pflitter des Maximus (Plamdes?) – folgt eine kleine Abhandlung zeigl zoppass vari Friofriga Litylave prilocoppen; neben erdichteten Ansprüchen von Platon, Aristoteles, Solon u. a., die sich auf Christus und die Trinlätt bezieben odlen, finden sich auch einige umbekannte metrische Orzako, die aber sollen, finden sich auch einige umbekannte metrische Orzako, die aber byzantinische lamben ertges (d<sub>1</sub> zie derzero von Zoeron. Ich würde den auf Orzako bestigliehen Theil der Abhandlung gelegentlich veröffentlicht haben, wenn es mit bis jetat gelungen wäre den arg corrumpierten Text auch un einigernassen in Ordunung zu bringen.

Serapisorakel werden öfters im Ps. Kallisthenes angeführt. dem vom Vf. citierten I 3 (cs fehlt in der Uebersetzung des Julius Valerins an dieser Stelle; vgl. jedoch die Recapitulation des Orakels I 34 mit dem entsprechenden Stücke der lateinischen Uebersetzung: übrigens schicken die Aegypter in der pariser Hs. A, welche eine ansführlichere, ältere und dem Valerius näher stehende Redaction des griechischen Textes enthält, sowie in der leidener Hs.\*), nicht wie in den andern pariser Hss. geradezu zum Serspeum, sondern προς τον αώρατον του Σινωπίου, wofür C. Müller vermutet προς τον ίερέα του θεού Σινωπικού; vgl. zunächst Jablonski Panth. Aegypt. I 234. II 256) gehört hierher besonders I 33. Serapis erscheint dem Alexander im Traum und ertheilt ihm Auskunft über mehrere an ihn gestellte Fragen: zuletzt, als Alexander nach seinem Tode fragt, antwortet der Gott nach der IIs. A in 43 jambischen Trimetern, die sich zum Theil nach der gleichfalls ismbischen, dabei vollständigeren Uebersetzung des J. Valerina emendieren lassen. Jedenfalls würde sich der alexandrinische Verfasser ein solches Machwerk nicht erlauht haben, wenn nicht eben zu seiner Zeit iambische Orakel des Serapis wenigstens in den Bereich der Möglichkeit gehört hätten. Auch sonst gibt Kallisthenes allerlei für Orakel. So wird I 15 die Antwort erwähnt, welche Philipp in Delphi erhielt, als er das Orakel um seinen Nachfolger befragte. I 35 verweigern die Tyrier dem Alexander den Durchzug durch ihre Stadt und rüsten sich in Folge eines alten Götterspruchs zur entschiedenen Gegenwehr. I 30 erhalten wir in fünf Hexametern das Orakel, welches Zens Ammon dem Alexander ertheilte, als er ihn um die Gründung einer nach seinem Namen zu benennenden Stadt befragte. I 46 fragen die bei der Zerstörung Thebens übrig gebliebenen Thebaner wegen des Wiederaufbaus ihrer Stadt beim delphischen Orskel an und erhalten zor Antwort: Εομής τ' Alaxiôns και ίμαντόμαχος Πολυδεύκης | οί τρεῖς ἀθλήσαντες ἀνακτήσουσί σε, Θήβη, welcher Ausspruch, wie uns Kallisthenes des weiteren berichtet, auch wirklich in Erfüllung gieng und immerhin auf alter Tradition bernhen mag. Ill 34 endlich, wo sich die Perser mit den Makedonern um Alexanders Begräbnisort streiten, erhalten wir drei verstümmelte Verse aus einem Orakel des babylonischen Zens, welches dem J. Valerins c. 90 jedenfalls in älterer, vollständigerer Fassung vor Augen lag; dieses letztere wird auch vom Vf. S. 36 erwähnt. Degegen ist die Unterredung zwischen Alexander und Ammon II 13, trotzdem dasz von den Worten des Gottes der Ausdruck γοησμός gebraucht wird, wol von jeher nur in Prosa abgefaazt gewesen; denn auch Valerius, dem doch genanes und geschmackvolles versificieren nicht schwer wurde, gibt sie in ungebundener Rede.

Zu dem Orakel des Apollon in Patara (S. 19) ist übersehen or. Sib. III 441 (vgl. IV 112 der neuen Rec.): καὶ κρατος ὑψηλὸν Αυκίης

<sup>\*)</sup> Einsicht in eine genaus Abschrift derselben verdanke ich der Gefälligkeit des Hrn. Prof. J. Zacher in Halle.

όρος έκ κορυφαίων, | χάσματ' ανοιγομένης πέτρης, κελαρύξεται ύδωο μέγοι τε καί π ατέρων μαντηια σηματα παύση, woaelhal Alexandre ohne Zweifel richtig Πατάρων zu lesen vorgeachlagen hat, mit der Bemerkung: 'at hine sequitur, tum cum hace acriberentur, secundo nempe post Christum saeculo, Patereum oraculum nondum conticuiase. quod et de Colophone sen Claro notabimus ad VII 55.' Die Stelle des 7n Bucha weist für Klaros oder Kolophon die Zeit des Severns Alexander auf. Wenn das von Sokrates aufbewahrte, den Rhodiern von Apollon ertheilte Orakel über den Attis- oder Adonisdienst S. 12 dem klarischen Gotte heigelegt wird, ao mochte man bei diesem lieber an das den Rhodiern viel benachbartere Patara denken. Das dem Nikokreon König von Kyproa ertheilte und S. 16 mit orphischen Fragmenten zuaammengeatellte Serapiaorakel erinnert auch an or. Sib. I 137-140 .-Ich übergehe das weitere Detail der Schrift, dem ich ohnehin nichts hinznansetzen wüste, und hebe als hesonders heachtenswerth noch die Znaammenatellung über den Juppiter Dolichenus S. 25 hervor, sowie das Räsonnement S. 38 über die Echtheit der dem Lucian beigelegten Schrift πεοί της Συρίης θεού. Bei dem Jungfrauenorakel im Hain der Juno Lanavins hatte auf die betreffende Abhandlung in Böttigers kl. Schr. I S. 178 ff. verwiesen werden können. Um noch etwas beiläufiges zu erwähnen, so ist die S. 29 angenommene Chronologie dea Rhetor Aristides (129 -189 n. Chr.) vielleicht nicht richtig; wenigsteus nach der Berechnung von Letronne: recueil des inscr. Gr. et Lat. de l'Egypte I S. 131 gelten vielmehr die Zahlen 117-186 oder 187; ea ist mir allerdings nicht bekannt, dasz iemand Letronnes Annahme einer Prüfung nuterzogen hätte.

Noch mehr musz ich mich auf eine bloaze Inhaltsangabe bei Beaprochung der zweiten Schrift heschränken. Sie wird eröffnet durch eine 'vita Porphyrii', welcher ein sehr intcressantes Kapitel 'de Porphyrii librorum tempore' sich anschlieszt. Porphyrioa war nemlich eine enthusiastische, wahrheitsliehende Natur, die aber erst ganz spät und allmählich zu einem stetigen Urteil, zu featen, entschiedenen Anaichten kam. Sein Leben verläuft als ein nunnterbrochener Process fortwährender geistiger Entwicklung, daher denn seine Schriften ans den verachiedenen Lebensabschnitten sich im einzelnen oft auf das seltsamste widersprechen, sich aber aus demaelben Grunde leicht chronologisch gruppieren lassen. Der Vf. macht una dies namentlich anschaulich an Porphyrios homerischen Studien. Als zwanzigjähriger Jüngling widmete sich P. in Athen hauptsächlich unter Longinos Leitung dem Studium der grammatischen und rhetorischen Disciplinen. Seine ersten Schriften sind daher rein philologisch. Dahin gehören Commentare zu der Grammatik des Dionysios Thrax, γραμματικαί αποolas, ein zum Theil veröffentlichter Commentar zur Harmonik des Ptolemacoa, συμμικτά ζητήματα, cine Geschichte der Philosophie, aua der uns das Leben des Pythagoras erhalten ist, ζητήματα Ομηρικά, die uns theilweise ganz, theilweise in Fragmenten aus den homerischen Scholien vorliegen. Iu letzteren handelt es sich lediglich nm nüchterne

Wort- und Sacherklärung. Homer soll nach P. eignen Worten aus Homer erklärt werden. Von philosophischer luterpretation findet sich noch keine Spar. Diese homerischen Untersuchungen sind wahrscheinlich (S. 19) im ersten Jahre von P. Aufenthalt in Rom geschrieben. Aher in Rom lernte er den Plotinos kennen, und es ist bekannt welch einen gewaltigen Einflusz dieser Mann bald auf ihn ausübte, wie er ihn allmählich, je mehr er ihm seine Lehre klar und verständlich machte, ans seinem eifrigen Gegner in seinen entschiedensten Anhänger umwandelte. Dieser silmähliche Uehergang zeigt sich auch in P. homerischen Studien. Die wahrscheinlich dem Kaiser Gallienus gewidmete Schrift περί της έξ 'Ομήρου ώφελείας των βασιλέων war zwar noch rein philologisch. Aber schon in der Schrift über den Styx wird nicht blosz zusammengestellt was Homer über den Styx gesagt, sondern anch was er dernnter gemeint habe; hinter dem Wortlaute wird üherall ein verhorgener Sinn gesucht, Homer für die Onelle aller Weisheit, keineswegs der neuplatonischen susschlieszlich, gehalten. Blosz die philosophischen Gedanken des Dichters werden entwickelt in der Schrift περί του έν τη Όδυσσεία των νυμφων άντρου. In dieselbe Periode gehört die Schrift πεοί της έξ Όμηρου φιλοσοφίας, die Hr. W. nach dem Vorgang von R. Schmidt in der-dem Plutarch beigelegten homerischen vita zu erkennen glauht. Bekanntlich ist auch M. Sengehusch nicht sbgeneigt wenigstens den zweiten Theil dieser vita - der erste soll nach ihm von einem gauz andern Verfasser berrühren, vgl. Hom, diss. I S. 5 ff. - für prophyrisch gelten zu lassen. Der von Schmidt übersehene Umstand, dasz die in der vita gebilligte Annshme der Zeit Homera: άλλα παρά τοῖς πλείστοις πεπίστευται μετά έτη έκατον των Τρωικών γεγονέναι, ου πολύ προ της θέσεως των Όλυμπίων nicht mit der des Porphyrios über denselben Punkt stimmt, wie sie uns Suidas u. "Ounoog und Holodog giht, Homer sei 132 Jahre vor der ersten Olympiade gehoren, haben heide Gelehrte zur Sprache gehracht. Das hierans entstehende Bedenken wird von Sengebusch dadurch beseitigt, dasz er die Worte μετά - Τρωικών für eine unpsssende Interpolation ans dem ersten Theile der vita nschweist; Wolff dagegen will so schreiben : μετά έτη σος έκ των Τρωικών γεγονέναι, [ Ησίοδον δέ] ου πολύ moo xxl. Aher Suidas hat des P. Angaho in dem Artikel Ourooc aus dessen Geschichte der Philosophie, einem Werk seiner atbenischen Periode, geschöpft; die Angabe in dem Artikel Holodoc scheint eben daher zu stammen, wenigstens macht Suidss kein anderes Buch usmhaft; könnte unn nicht Porphyrios, der sich sonst, wie . ohen hemerkt, so oft widersprach und wegen dieser seiner Widersprüche den Kirchenvätern zur Zielscheibe ihres Spottes diente, zu verschiedenen Zeiten auch über das Zeitalter Homers verschiedenen Ansichten gefolgt sein? Im ührigen verweisen wir auf E. Mehlers Widerlegung der Schmidtschen Ansicht in der Mnemosyne I (1852) S. 149 ff., die, wie es scheint, sowol Wolff als Sengebusch his dahin unbekannt geblieben war. - Nach Plotinos Tode hefaszte sich P. ausschlieszlich mit philosophischen Speculationen und liesz den Homer ganz bei Seite.

Bezeichnend für diese dritte Entwicklungsphase ist das von Proklos ans P. Commentar znm Timaeos aufbewahrte merkwürdige Urteil: org μένεθος μέν πάθεσι περιθείναι καὶ ύψος Όμηρος ίκανος καὶ εἰς όγκον έγειραι φανταστικόν τας πράξεις, απάθειαν δέ νοεράν καί ζωήν φιλόσοφον ένεργούσαν ούχ οίος τε παραδούναι. Einen ähnlichen Stufengang finden wir anch hei P. Beschäftigung mit Orakeln. In der in iungeren Jahren verfaszten Schrift meel rice ex koylov oukogomiac werden die zugänglichen Orakel gesammelt, huchstäblich aufgesaszt und dem Wortlaute nach erklärt, gleichsam als authentische Offenbarungen der Götter über die religiösen Vorstellungen und Cultusformen der hellenischen Welt. Waren doch nach P. Ausicht die Orakel von der Gottheit den Menschen zum Heile gegeben, nm der Blindheit und Hülflosigkeit des menschlichen Geistes abzuhelfen. Später wandte sich P. den philosophischen Orakeln der Chaldaeer zn. Zuletzt verwarf er auch diese, mit dem Geständnis vergehens in ihnen die Wahrheit gesucht an haben. Nur in der Biographie des Plotinos sehen wir ihn noch einmal mit alter Vorliehe hei dem vom delphischen Gotte angehlich dem Amelios über ihren gemeinsamen Lehrer und Meister ertheilten Orakelspruch verweilen.

Die mntmaszliche Disposition der in Rede stehenden Schrift περί τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας wird nas nach den Angahen aus der praeparatio erangelica des Ensehios und nach Philoponos S. 38-43 gegehen. P. gieng aus von einem Orakel, das ihm selbst zu Theil geworden, und handelte in drei Büchern von den Göttern, den Daemonen und den Heroen. Er hekräftigt eidlich in der Einleitung nichts an den üherlieferten und von ihm gesammelten Orakeln wissentlich geändert zn hahen, ahgesehen von philologischen Emendationen einzelner verderbter Worte, kleinen durch das Metrum gebolenen Erganzungen. Weglassung von Specialitäten, die zn dem allgemeinen Zwecke, den er bei Abfassung seines Werkes vor Augen hatte, in entfernterer Beziehung standen. Keines aber von den durch P. mitgetheilten Orakeln wird von einem älteren Schriftsteller heglauhigt, Sprache und Vers weisen alle in die nachalexandrinische Periode. Welches waren nnn aeine Quellen? Diese Frage giht dem Vf. Veranlassung uns von S. 43 ab die lange Reihe derjenigen Schriftsteller vorzuführen, welche nich eingehend mit der Geschichte der Mantik und der Orakel hefaszt, auch wol förmliche Sammlungen von Orakeln angelegt hatten, und deren Werke möglicherweise von Porphyrios beuutzt sein könnten. Daran schlieszt sich S. 68 ff. der Nachweis, welche Metra anszer dem heroischen hei den Orakeln von alters her in Gebranch gewesen. Das del- " phische Orakel hatte schon mehrere Jahrhunderte v. Chr. nehen den Hexametern anch jambische Trimeter angewandt; katalektischer trochaeischer Tetrameter hediente sich das klarische Orakel zur Zeit Hadrians, elegischer Distichen das delphische Orakel in späterer Kaiserzeit. P. führt auszerdem trochacische Dimeter und anapaestische Tetrameter an, die jedoch anderweitig ohne Gewähr sind. Das Haubtmaaz war aher immer das heroische, und wir bahen es bedauert dasz

der VI. aus an dieser Stelle keine Zasammenstellung der metrischen Eigenthdmikteine and Licenen gegeben hat, die in den aus erbaltenen Orakeln vorkommen. Vielleicht dürften sich aus einer derartigen Arbeit einzelne für die Metrik der Sibyllinen niebt üserbebliche Observationen ergeben; denn es scheint mir mehr als wahrscheinlich, dass deren Verfasser sich namentlich in der äuszeren Technik nach den vorhandenen Orakeln der Heiden richteten. — Die Glaubwärdig-keit der von P. mitgetheilten Orakel salangend, ao ist diese, da wir eine Gewährsmänner in den einzelner Fällen nicht kennen, autdrich eine problematische. Wir glauben ihm gern, dass er wissentlich nicht gefäscht hat, wäher er war leichtgläubig und kritiklos (S. 100). Hielt er doch die Orphika, Sanchaniathons phoenikische Geschichte, des Aristotles Grynnarva, das Leben des Pythagoras, welches Apollonios von Tyans aus der Höhle des Trophonios mitgebracht baben wollte, für authentiere.

Die Fragmente der verloren gegangenen Schrift-der letzte dem sie vollständig vorlag war Joh. Philoponos am 550 (S. 108) - fast alle in der pracp, evang, erbalten, gibt uns Hr. W. mit ausführlichen kritischen und exegetischen Anmerkungen S. 109-186, nachdem er zuvor auf Grand der Gaisfordschen Ansgebe des Verbältnis der Handschriften des Ensebios besprochen hat. Zum Schlusz folgen fünf gelebrte, ebenso werthvolle als interessante Anhänge: 1) über das opfern von Vögeln bei Griechen und Römern; 2) über den magischen Gebranch von Raute, Weihrsuch, Lorbeer und Eidechsen, wobei such des Praxiteles Απόλλων σαυροκτόνος seine Deutung erhält (S. 202); 3) über die Einweihung von Bildsäulen; 4) über die Daemonen bei griechischen Philosophen, besonders bei Platon und Porphyrios; 5) oraculorum appendix. Es sind dies die zuerst von Steuchus Engubinus in seiner Schrift de perenni philosophia l. III c. 14 im J. 1540 nach einer unbekannten Hs. und demnächst von Piccolos in seinem Supplément à l'anth. grecque (Paris 1853) S. 173 ff. aus einer florentiner Hs. veröffentlichten Orakel. Zwei kleinere Bruchstücke derschen gab Dübner in der Revue de philol. 1847 II S. 240 ff. aus einer pariser Quelle. Auszer einer neuen Collstion der florentiner Ils, stand Ilrn, W. eine von ibm selbst genommene Abschrift eines vollständigeren cod. Borbon, ans dem 14n Jh. zn Gebote, derselben Hs. sus welcher nach Cobets Collation Geel die Scholien zu den Troaden binter seiner Ausgabe der Phoenissen des Enripides veröffentlicht hat. Nach der neapolitaner Hs., meint Hr. W. S. 108, könne kein Zweifel obwalten (?) dasz diese Orakel eine Sammlung des Maximus Planudes seien. Eines dieser Orakel ist dem Lemma zufolge aus der in Rede stehenden Schrift des Porphyrios geschöpft, die übrigen rühren von christlichen Verfassern her. Das dritte dieser Orakel schlieszt mit folgenden Worten des Apollon: οίζετ' έπει φλογόεν με βιάζεται ουράνιον φώς. In der pariser Onelle schlieszt sich daran der Vers all' o παθών θεός έστ', ου γαρ θεότης πάθεν αὐτή, von welchem Hr. W. urteilt, er sei aus einem anderen auf Christi Passionsgeschichte bezüglichen Orakel hinzugefügt:

'de Apolline enim Christianus, qui vaticinationem a nobis tracta tar confinxerat, ita loqui non potuit.' Ein solches Orakel des delphisc la e Apollon περί του Χριστού και του πάθους αυτού findet sich nun wirk lich in der oben von mir näher hezeichneten leipziger Hs. und zwa beginnt es mit den beiden betreffeuden Versen. In der Hs. habe ich e: zunächst ao gefunden: είς με βιάζεται ουράνιος φώς, και ο παθών θεό: έστι και ου θεότης πάθεν αυτή. άμφω γαρ βροτός όμως και άμβοο. τος αυτός θεός ήδη και ανήρ. πάντα φέρων παρά πατρός. έχων τέ τ της μητρός απαντα. πατρός μέν έχων ζώον. άλκη μητρός δε χθίνη το ε σταυρού λάβον ύβριν ανιήτον και από βλεφάρων ποτέ χια δάκριο θερμά, πέντε δὲ χιλιάδας έκ πέντε πυρρών κορέσαι, το γάρ θέλεν. αμβροτος έλπει. χριστός έμος θεός έστι. έν ξύλω τανυσθείς. ώσθην ακ έν έχ ταφής, είς πολον έλχειν, Mogen sich kundigere an der Emend ation dieses zweiselhaften Machwerks versneben. Unter der Voraussetzung, dasz die ersten Worte ein dem ganzen christlichen Orak el ursprünglich fremder, heidnischer Zusatz sind, habe ich geglauht aus dem übrigen unterdessen folgende 9 Hexameter gewinnen zu könners :

καὶ ὁ παθών θτός Ιστι, καὶ οὐ θτότης πάθεν αὐτο οὐ αμφατίσον γάρ φιδος θτός αμβροτος ηθί καὶ ἀνηρ, πάντα φίρων παρὰ πατρος, Γιων καὶ μπρος απανα πατρος Γιων καὶ μπρος απανα πατρος Γιων καὶ μπρος οῦ Τετ θν ητ τῆς τοῦ σταυροῦ λώβην' καὶ από βλεφάρων πότ' Τρευεν δάκρυα θρεμά, τὰ γρά θλεν ἀμβροτος [αὐτον ἰπ]λθεῖν. Χριστός μῶς θτός Ιστιν, [ο] ἐν εδιλα ἔξετα νύο θη, ἐκ δὲ τα φηρ σα θεὶ κεὶ ψο μόρανων] πόλον ηἰ θεν.

In funfen Vers verdanko ich λάβμν dem Vorschlag eines Freundes, welcher ββριν ἀναίγου (ανιγρούς) für ein blosses Glossen bliell. Das ganze erinnert übrigens suffallend an die Sibyllinen; man vgl. nar V.7. mit or. Sib. 13.7. VIII 274 (Lact. inst. div. I V15 p. 290 Bip.) und V. 8 mit VI 26, daher auch meine Aenderungen meist auf sibyllinischen Sprachgebrauch zurückgehen.

Ich kann diese Anzeige nicht schlieszen, ohne dem Vf. meinen anfrichtigen Denk anszudrücken für die vielkenbe, grändliche Belehrang, die ich seiner Schrift verdanke. Für mich und hoffentlich für die meistem wirk lich ben Leser hedarf es der Entschuldigungen nicht, welche der Vf. in seinem Epilogus macht, "quod commentariorm moles ipparam reliquiarum exiguital param respondar!". Unter den vielen bemerkenswerthen Einzelheiten hebe ich nur noch das S. 89 hegrändete Urteil über die Unzwardissigkeit in den Angaben des Peripatelikers Hieronymos von Kardis hervor. Da die von Porphyrios angeführten Orakel im Bachen mit lausfiender Verszahl verschen sind, so hätte vielleicht noch ein besonderer index Graecitatis higzagefügt werden können.

Stettin.

Richard Volkmann

lique

tractor

alphaeir nen vei

196 75

the stir

21 643

87.23

i den

UE P

Epcu

**Van** 

e fitti

lath a

List

1250

فر

7

gr

ď

[9]

z

#### 71.

Verzeichnis der seit 1855 von den deutschen Universitäten ausgegebenen Gelegenheitsschriften philologischen Inhalts.

Auf absolute Vollständigkeit macht das hier folgende Verzelchnis keinen Anspruch, insofern nur diejenigen akademischen Gelegenheitsschriften Anfnahme gefunden haben, welche dem unterzeichneten Herausgeber persönlich zugeschickt worden sind. Da diese Schriften unmöglich alle einzeln zur Besprechung kommen können — viele von den uuten folgenden sind freilich hereits besprochen, andere sind längst an Mitarbeiter vergeben und werden noch hesprochen werden -, anderseits aber die grosze Mehrzahl derselhen dem huchhändlerischen Vertrieb entzogen ist, so erschien es angemessen wenigstens die Titel einmal in möglichster Vollständigkeit zusammenzustellen. Als Ansgangspunkt ist der Anfang des Jahres 1855 gewählt worden, weil von da an diese Jahrbücher in zwei selbständig redigierte Abtheilungen zerfallen. Vom nächsteu Jahrgang an sollen auch die den Gymnasialprogrammen heigegebenen philologischen Abhandlungen, soweit sie dem unterzeichneten lierausgeber zugehen, in gleicher Weise registriert, so wie die in dem hier folgenden Verzeichnis vorhandenen Lücken ausgefüllt werden, wofern dem unterz. die Möglichkeit dies zu thun von den Verfassern der fehlenden Schriften gegehen werden wird,

Alfred Fleckeisen.

## Berlin.

- Lectionskatalog S. 1855. M. Haupt: quaestiones Catullianae. Formis academicis. 19 S. 4 (nebst einem Anhang über die Kritik von Ciceros Briefen an Atticus, worüber vgl. D. Detlefsen Jahrb. Suppl. 111 S. 111 ff.).
- Doctordissertation 1855. E. Scholderer: Tanagracarum antiquitatum specimen. Druck von G. Schade. 63 S. 8.
- Lectionskatalog S. 1855—56. M. Haupt: de Graecorum aliquot poetarum versibus nondum recte emendatis. Formis academicis. II S. 4. Desgl. S. 1856. M. Haupt: emendationes Propertianne. II S. 4.
  - Doctordissertationen 1856. H. Jordan: quaestionum Catonianarum capita duo. Druck von G. Schade. 85 S. 8. — F. Ascherson: de parodo et epiparodo tragocdiarum Graccarum. Druck von J. Sittenfeld. 31 S. 8 [vgl. Jahrb. 1857 S. 334 ff. 660 ff.]. — M. Dinse:
  - de Antigenida Thebano musico. Druck v. G. Schade. 74 S. S. Zum Wiuckelmannsfest 1856. E. Gerhard: Winckelmann und die Gegenwart. Nehst einem etruskischen Spiegel. Iu Comm. bei W. Hertz. 14 S. 4.
  - Lectiouskatalog W. 1856 57. M. Haupt: epistulae duae Coluccii et Simonis Grynael. Formis academicis. 9 S. 4.
  - Simonis orynnei. Formis academicis. 9 3. 4.
    Desgl. S. 1857. M. Hanpt: de Gellii noctium Atticarum libri VI cap.
    20. 6 S. 4.
  - Doctordissertationeu 1857. R. Schultze: de chori Graccorum tragici habitu externo. Druck von C. Schultze. 55 S. S. — Th. Wiedemanu: de Tacito, Suetouio, Plutarcho, Cassio Dione, scriptoribus imperatorum Galbae et Othonis. Druck von G. Schade. 66 S. S.
  - Zum Geburtstag des Königs 1857. A. Böckh: Festrede auf der Universität zu Berlin am 15. October 1847 gehalten. Buchdruckerei der k. Akad. d. Wiss. 22 S. 4.

Lectionskatalog S. 1858. M. Haupt: disp. de versibus non nullis Militis gloriosi, fabulao Plautinac. 7 S. 4.

Desgl, W. 1858-59. M. Haupt: emendationes Callimachiae. 8 S. 4. Doctordissortation 1858. II. Ilacdicke: do prima Demosthonis Philippica. Druck von G. Lango. 54 S. S.

## Bern.

Lectionskatalog S. 1857. O. Ribbeck: Vergili eclogae I et X apparatu critico instructao ot recognitae. Drnek von B. F. Haller. 22 S. 4. Zum Jnbilacum der Univ. Jena Ang. 1858, O. Ribbeck: emendationes Vorgilianae. Drnek von G. Hünerwadol. 19 S. 4.

#### Bonn.

Lectionskatalog S. 1855. F. Ritschl: de inscriptione metrica Lambaesensi. Druck vou C. Georgi. 6 S. 4 [s. Jahrh, 1858 S. 63].

Zum Gebnrtstag des Königs 15 Oct. 1855. I. Schmidt: disp. de parodi in tragoedia Graeca notione. 34 S. 4 [s. Jahrb. 1857 S. 325 ff. 713 ff.7

Lectionskatalog W. 1855-56. F. Ritschl: de idem, isdem pronominis declinatione. 10 S. 4 [s. Jahrb. 1858 S. 181].

Doctordissertationen 1855. A. Hug: observationes criticae in Cassium Dionem. Druck von J. F. Carthaus. 28 S. S. - A. Klette: ex-

ercitationes Terentianne, Druck von C. Georgi, 23 S. S. - I. Stammor: de Lino. Druck von Carthaus. 24 S. 8. Lectionskatalog S. 1856. F. Ritschl: quaestiones onomatologicae Plautinae. Drnck von C. Georgi. 8 S. 4.

Znm Gebretstag des Königs 1856. H. Brunn: de auctorum iudicibns Plinianis disputatio isagogica. 69. 8, 4 [s. Jahrb. 1857 S. 336 ff.]. Lectionskatalog W. 1856—57. F. Eltschl; disp, de M. Varronis heb-

domadnm sive imaginum libris. 13 S. 4 [s. Jahrb. 1858 S. 737 ff.], Doctordissertationen 1856. J. J. Küppers: enrac criticac in Thucydidem. Druck von J. F. Carthans. 30 S. S. - J. M. Stahl: animadversiones ad Enripidis Phoenissas criticae. 35 S. S. - F. Bücheler: do Ti. Claudio Caesaro grammatico. Elberfeld bei Friderichs, 54 S. 8. - J. Conrad: de Pherceydis Syrii aetate atquo cosmologia. Druck von Hildenbrandt in Cohlenz, 41 S. S.

Lectionskatalog S. 1857. F. Ritschl: disp, de Aeschyli Septem adv. Thobas vv. 254 sqq. Druck von C. Georgi. 12 S. 4.

Zum Gebnrtstag des Königs 1857. J. Brandis: comm. de temporum

Graecorum antiquissimorum rationibus. 39 S. 4. Lectionskatalog W. 1857-58. F. Ritschl: emendationum Catultianarum

trias. 9 S. 4.

Doctordissertationen 1857. J. J. Frey: de Aeschyli scholiis Mediceis. Druck von Carthaus. 39 S. 8. — F. A. von Velsen: schedae criticao. Druck von C. Krüger. 43 S. 8 (hauptsächlich Thukydides hetreffend). - P. Langen: de grammaticorum Latinorum praeceptis quae ad accentum spectant. Druck von Carthaus. 41 S. 8. - G. Schwister: quaestiones actiologicae in Ciceronis Brutum, Druck von Krüger. 25 S. S. — G. Bocker: de Isidori Hispalensis de natura rerum libro. Druck von C. Schultzo in Berlin. 21 S. S. Lectionskatalog S. 1858. F. Ritschl: epimetrum disputationis de M.

Varronis hebdomadum sive imaginum lihris. Druck von Georgi. 16 S. 4 [s. Jahrh. 1858 S. 737 ff.]. Zum Geburtstag des Königs 1858. A. Klette: catalogi chirographorum

iu bibliotheca academica Bonnensi servatorum particula I ad scriptores Graecos et Latinos spectans. 42 S. 4.

Lectionskatalog W. 1858-59. F. Ritschl: canticum Poonuli Plantinae emendatum. 8 S. 4.

Doctordissertationen 1858. H. Usener: analecta Theophrastea. Druck von B. G. Teubner in Leipzig. 43 S. S. - H. Deiters: de Hesiodia scuti Herculis descriptione. Drnck vou Georgi. 618. 8 .- F. Hanow: de Theophrasti characterum libello. Druck von Teubner in Leipzig. 30 S. S. — R. Schulze; quaestiones Hermesianacteae. 40 S. S. — A. Kiessling: de Dionysi Haffearnasei antiquitatum auctoribus Latinis. 43 S. 8, - C, Morel: quaestiones de libello qui dicitur Xenophontis de republica Atbeniensium. Druck von Carthaus. 32 S. 8. - A. Schottmüller: de C. Plini Secundi libris grammaticis part. I. Druck von Toubner in Leipzig. 44 S. S.

#### Breslau.

Lectionskatalog S. 1855. F. Haase: disp. de tribus Tibulli locis transpositione emendandis. Typis universitatis. 16 S. 4.

Desgl. S. 1856. F. Haase: disp. de fragmentis Rutilio Lupo a Schoe-

pfero suppositis. 10 S. 4. Desgl. W. 1856-57. F. Haase: miscellanea philologica. 16 S. 4. Zum Gebartstag des Königs 1856. F. Haase: de medii aevi studiis

philologicis disputatio. 45 S. 4. Leetionskatalog S. 1857. A. Rossbach: do metro prosodiaco comm. I.

24 S. 4. Desgl. W. 1857-58. F. Haase: lucubrationum Thucydidiarum man-

tissa. 19 S. 4. Doctordissertation 1858. H. Wentzel: symbolac criticae ad historiam

scriptorum rei metricae Latinorum. Druck von Grass Barth n. Comp. 71 8. 8. Lectionskatalog W. 1856-59. F. Haase: ex academiarum Viadrinae et Ienensis historia memorabilia quaedam. Typis academicis. 16 S. 4.

## Dorpat.

Lectionskatalog 1855. L. Mercklin: de curiatorum comitiorum priucipio disputatio. Druck von J. C. Schünmann W. u. C. Mattiesen. 16 S. 4.

Desgl. 1856. L. Mercklin: de novem tribunis Romae combustis disputatio. 25 S. 4. Desgl. 1857. L. Mercklin: de Varronianis hebdomadibus animadver-

siones, 16 S. 4 [s. Jahrb. 1858 S. 737 ff.]. Desgl. 1858. L. Mercklin: de Varronis tralaticio scribondi genero

quaestiones. 14 S. 4. Zur Erlangung der Magisterwürde 1858. C. Rathlef: die welthistori-

sche Bedeutung der Meere, insbesondere des Mittelmeers. E. J. Karows Univ.buchh. 180 S. gr. 8 (enth. S. 34-173: 'das Mittelmeer als Culturmeer des Alterthums'), Doctordissertationen 1858. C. Schirren: de ratione quae inter Iorda-

nem et Cassiodorium intercedat commentatio. Druck von H. Laakmann. 94 S. gr. 8. - S. Uvarov: de provinciatum imperii orientis administrandarum forma mutata inde a Constantino M. usque ad Iustinianum I. Druck von J. C. Schünmann W. u. C. Mattiesen. 81 S. gr. 8.

#### Erlangen.

Znm Prorectoratswechsel 5 Nowbr. 1855. L. Döderlein: comm. de coena Nasidieni ad Horatii satiram II S. Druck von Junge u. S. 17 S. 4 [s. Jahrb, 1857 S. 573 ff.].

Desgl. 1856. L. Döderlein: interpretatio orationis Cleonis demagogi ex Thucydide III 37 sqq. 13 8. 4. Desgl. 1857. L. Dödorlein: comm, de aoristis quibusdam secundis

liuguae Graecae. 10 S. 4.

Zur Eröffnung des archaeologischen Museums 9 Decbr. 1857. Zwei Vorträge von C. Hey der und K. Friederichs. 21 8. 4 (der letztere 8. 15-21 handelt 'über den betenden Knaben in Berlin').

Znm Jnbilacum von F. Thiersch 18 Juni 1858. K. F. Nägelsbach: quaestiones Aeschyleae. Druck von C. H. Knustmann. 23 S. 4. Zum Prorectoratswechsel 4 Novbr. 1858. L. Döderlein: emendationes Homericae. Druck von Juuge u. S. 14 S. 4.

#### Freiburg im Breisgau.

Doctordissertation 1855. J. Hauler: de Theocriti vita et carminibus. Druck von H. M. Poppen. 66 S. 8.

## Gieszen.

Zum h. Ludwigs-Tag 1855. F. Osann: prolegomena ad Enstathii Macrembolitae de amoribas Hysminiae et Hysmines drama ab se edendum. Druck von G. D. Brühl. 20 S. 4 [s. Jahrb. 1858 8. 174 f.].

Desgl. 1856. F. Osann: quaestionum Homericarum particula V. 20

S. 4 [part, I-IV erschien bei derselben Gelegenheit 1851-54]. Desgl. 1857. F. Osann: adnotationum criticarum in Quintiliani inst, orat. lib. X particula V. 24 S. 4 [part, I-IV erschien bei derselben Gelegenheit 1841, 42, 45, 50].

Zum 50jäbr. Jubilseum des Prof. v. Ritgen 18 Juli 1858. F. Osann:

Pindari Pyth, III enarratio. 18 S. 4. Zum h. Ludwigs-Tag 1858. F. Osann: adnotationum criticarum in

Quintiliani inst. orat, lib. X particula VI. 23 S. 4. Anszerdem sind erschienen von 1856-58: Commentariorum seminarii philologici Gissensis specimina sex ed. Fridericus Osannus (Druck von G. D. Brühl), deren Inhalt folgender ist: 1) Verg. Acn. VI 242. 2) Catulli carmen XXXIX. 3) de interpolatione Herodoti. 4) de Catulli poetae pracnomine. 5) Claudins Clandianus. 6) Ca-

tnllus LXI 46 sq. '7) Acsch. Agam. 749-776 Herm. 8) de dnobns Aristotelis de arte poetica locis (c. 18 in. c. 20, 6). 9) de dnobus Agamemnonis Aeschyleae locis (v. 1000, v. 1287). 10) Tyrtaei carmina. 11) catalecta Vergiliana. 12) Strabonis (XVII p. 804) et Polybii (XVIII 29, 4) loci emendantur. 13) Tyrtaei carmina. 14) Polybius.

#### Göttingen.

Lectionskatalog S. 1855. K. P. Hermann: de Philone Larissaco dis-

putatio altera. Druck der Dieteriebsehen Buchdr. 18 S. 4. Zur akademischen Preisvertheilung 4 Juni 1855. Die Ansprüche der Gegenwart an ihre Jugend. Rede von K. F. Hermann. 23 S. 4. Zum Prorectoratswechsel 1 Septbr. 1855. F. W. Schneidewin: progymnasmata in Authologiam Graecam. 3I S. 4.

Lectionskatalog W. 1855-56. K. F. Hermann: schediasma de Hesiodi Operum procemio. 14 S. 4.

Zum Winkelmannstage 1855. K. F. Hermann: über den Knustsinn der Römer und deren Stellung in der Geschichte der alten Kunst.

79 S. 8 [s. Jahrb. 1856 S. 391 ff.]. Doctordissertationen 1855. W. W. Go'odwin: de potentiae veterum gentium maritimae epochis apud Ensebium, 70 S. 8 [s, Jahrb. 1857 S. 186 ff.]. - C. G. Schmidt: de rebus publicis Milesiorum inde ab nrbe condita naque ad a. 496 a, Chr. quo a Persis diruta est. 61 S. 8 [s. Jabrb. 1857 S. 551 ff.] - H. von Stein: de philosophia Cyrenaica. 86 S. 8.

Znm Andenken an K. F. Hermann und F. W. Schneidewin im Namen

des philologischen Seminars: H. Usener: quaestiones Auaximeneae, 64 S. 8.

Lectionskatalog S. 1856. E. von Leutsch: comm. de Violarii ab Arsenio compositi codice archetypo part. prima. 11 S. 4. Zur akademischen Preisvertheilung 4 Juni 1856. Festrede von E. Cur-

tins. 28 S. 4.

Lectionskatalog W. 1856-57. E. vou Leutsch: comm. de Violarii ab Arsenio compositi codice archetypo part. altera. 11 S. 4. Zum Winkelmannstage 1856. F. Wleseler: Phaethon, eine archaeo-

logische Abhandling. 74 S. 4. Doctordissertation 1856. A. Steitz: de Operum et Dierum Hesiodi

compositione forms pristina et interpolationibus. Pars prior. 81 S. S. Lectionskatalog S. 1857. F. Wieseler: emendationes in Sophoclis Antigonam. 11 S. 4.

Zur akademischen Preisvertheilung 4 Juni 1857. Festrede von E. Curtius, 34 S. 4. Zum Prorectoratswochsel 1 Septhr. 1857. F. Wieseler: exercitationum

criticarum in Clementis Romani quae feruntur Homilias pars I. 28 S. 4. Lectionskatalog W. 1857-58. H. Sauppe: coniecturae Tullianae.

12 S. 4. Zum Winkelmannstage 1857. F. Wieseler: Göttingische Antiken.

40 8, 4, Lectionskatalog S. 1858. H. Sauppe: comm. de inscriptione panathe-

naica. 11 S. 4. Zur akademischen Preisvertheilung 4 Juni 1858. Festrede von E. Cur-Lectionskatalog W. 1858-59. H. Sauppe: quaestiones Plautinae.

13 8. 4.

#### Greifswald.

Lectionskatalog S. 1855. G. F. Schömann: recognitio quaestionis de Spartanis Homocis. Druck von F. W. Knnike. 32 S. 4 [wiedor-holt opnec. cacal. I 108 ff. s. Jahrb. 1857 S. 341 ff.]. Znm Retoratswechsel 108 mi 1855. G. F. Sohömann: diss. de red-

dendis magistratuum gestorum rationihns apud Athenienses. 10 S. 4 [wiederholt opnsc. acad, I 293 ff, s. Jahrh. 1857 S. 760],

Zum Geburtstag des Königs 15 Octbr. 1855. G. F. Schömanu: diss. de veterum criticorum notis ad Hesiodi Opera et Dies. 23 S. 4 '[wiederholt opnsc. acad. III 47 ff.].

Doctordissertation 1855, C. Kruse: de Aeschyli Oedipodea. Druck vou F. Struck in Stralsund. 72 S. 8 [s. Jahrh. 1855 S. 743 ff.]. Lectionskatalog W. 1855-56. G. F. Schömann: diss. de causa Lep-

tinea. Druck von F. W. Knuike. 10 S. 4 [wiederholt opnsc. acad. I 237 ff. s. Jahrb, 1857 S. 754].

Desgl. S. 1856. G. F. Schömann: animadversiones de Ionibus. 17 S. 4 [wiederholt opusc. acad. I 149 ff.]. Zum Rectoratswechsel 15 Mai 1856. G. F. Schömann: prolinsio de

Romanorum anno saeculari ad Verg. ecl. IV. 15 S. 4 [wiederholt opusc. acad, I 50 ff.].

Zum 400jährigen Jnbilaeum der Univ. 17-19 Ootbr. 1856. G. F. Schömann: de Apolline custode Athenarum. 35 S. 4 [wiederholt opusc. acad. I 318 ff.].

Lectionskatalog W. 1856-57. G. F. Schömann: oratio de laudibus civitatis Gryphiswaldensis. 17 S. 4. Desgl. S. 1857. G. F. Schömaun: commentatio V ad Ciceronis lihros

de natura deorum. 13 S. 4 [wiederholt opusc. acad. III 356 ff.].

Zum Geburtstag des Königs 15 Octbr. 1857. G. F. Schömann: prolusio de religionibus exteris apud Athenicuscs. 18 S. 4 [wiederholt opuse. acad. III 428 ff.].
Lectionskatalog W. 1857 - 58. G. F. Schömann: commentatio VI ad

Cicerouis libros de natura deorum. 13 S. 4 [wiederholt opusc. acad. III 370 ff.].

Zum Winkelmannstage 1857. A. Häckermann: die Laokoousgruppe, archaeologischer Vortrag. 38 S. 8.

Doctordissertation 1857. A. Brieger: de fontibus librorum XXXIII— XXXVI naturalis historiae Plinianae, quatenus ad artem plasticam pertineut. 76 S. 8 [s. Jahrb. 1858 S. 481 ff.].

Lectionskatalog S. 1858. M. Hertz: vindiciae Gellianae. 27 S. 4. Zum Geburtstag des Königs 15 Octbr. 1858. G. F. Schömann: pro-

lusio de Cratini iunioris fragmento. 16 S. 4. Lectiouskatalog W. 1858—59. G. F. Se hö man: narratio de Christoph. Basilii Becceri libris II de autiqua religione Atheniensium. 15 S. 4.

#### Halle.

Lectionskatalog S. 1855. M. H. E. Meier: de epistatis Atheniensium commentariolum. Druck von O. Hendel. 8 S. 4.

Desgl. W. 1855-56. M. H. E. Meier: de actate Harpocrationis commentatiuncula altera. 7 S. 4.

Dosgl. S. 1856. G. Bernhardy: quaestionum de Harpocrationis aetate auctarinn. 17 S. 4. Desgl. S. 1858. Th. Bergk: comm. de Phoenicis Colophonii iambo.

10 S, 4.
Desgl. W, 1838 - 59. Th. Bergk: comm. de Plautinis fabulis emendandis. 13 S, 4.

## Heidelberg.

Zur Verkündigung der Preisaufgaben 1855. J. Ch. F. Bähr: de litterarum studiis a Carolo Magno revocatis ac schola Palatina instaurata. Druck von G. Mohr. 33 S. 4.

#### Jena.

Zum Prorectoratswechsel 3 Febr. 1855. K. Göttling: comm. de crure albo in clipeis vasorum Graecorum. Druck von Bran. 12 S. 4.

Zur Ankündigung der Antrittsrede 10 Febr. 1855, K. Nipperdey: emendationes Historiarum Taciti. Druck von F. Frommann. 15 S. 4 [s. Jahrb. 1855 S. 454 ff.].

Loctionskatalog S. 1855. K. Göttling: commentariolnm de Aristotelis Politicorum loco (II 3). Druck vou Bran. 6 S. 4 [s. Jahrb. 1855 S. 445 f.].

Zum Prorectóratswechsel 4 Aug. 1835. K. Göttling: comm. de Horatii odarum I 32. 10 S. 4 [s. Jahrb. 1857 S. 504 f.] Lectionskatalog W. 1835-56. K. Göttling: commontariolum de anti-

quissimo Cypselidarum epigrammate. 7 S. 4. Zum Prorectoratswechsel 2 Febr. 1856. K. Göttling: comm. de ma-

chacra Delphica quae est apud Aristotelem. 10 S. 4. Lectionskatalog S. 1856. K. Göttling: commentariolum de Horatii

odarum I 30. 6 S. 4. Zur Anküudiguug einer Disputation 16 Juli 1856. J. G. Stickel: de Dianac Persicae mouumento Gracchwyliano comm. Druck von

Schreiber n. S. 16 S. 4 [a. Jahrb. 1857 S. 6 f.]. Zum Prorectoratswechsel 2 Aug. 1856. K. Göttling: comm. de duobus A. Gellii locis, quorum alter agit de Hermundulorum populo, alter de Amata Vestale, quae nomina rovocantur ad Graecam originatiouem. Drnek vou Bran, 10 S. 4.

Lectionskatalog W. 1856-57. K. Göttling: animadversiones in Aristophanis Equites, 6 S. 4 [s. Jahrb, 1858 S. 554 f.].

Zum Prorectoratswechsel 7 Febr. 1857. K. Göttling: comm. de sng-gestu oratorum Athenieusium a trigintaviris uou mutato. 10 S. 4. Zur Ankündigung der Antrittsrede 25 Febr. 1857. E. F. Apelt: Parmenidis et Empedoelis doetrina de mundi structura, Druck von F. Mauke. 14 S. gr. 8.

Lectionskatalog S. 1857. K. Göttling: comm. de duobus Callimachi epigrammatis. Druck von Bran. 9 S. 4.

Zum Prorectoratsweebsel I Aug. 1857. K. Göttling: memoria C. Bachmanni et E. Reiuholdi. 9 S. 4.
Doctordissertation 1857. H. J. Kirschbanm: quid Tacitus senserit de rebns publicis. Drnck von Schreiber u. S. 47 S. gr. 8.

Lectionskatalog W. 1857 - 58. K. Göttling: comm. de loco quodam Aristotelis în libro primo Politicorum (p. 1253ª Bk.). Druck von Bran. 7 S. 4.

Zum Prorectoratswechsel 6 Febr. 1858. K. Nipperdey: de locis quibusdam Horatii ex primo satirarum comm. prior. 19 S. 4. Lectionskatalog S. 1858. K. Nipperdey: de locis quihusdam Horatii

ex primo satirarum comm. altera. 21 S. 4. Zum Prorectoratsweebsel 7 Aug. 1858. K. Göttliug: comm. de voca-

bulo Bexxtgelnvos ab Aristophane ficto. 8 S. 4. Zur Ankündigung des Jubilacums der Univ. 15-17 Aug. 1858. K. Gött-. ling: vita Iohannis Stigelii Thuringi primi et per aliquod tempus unici professoris acadomiao Ienensis. 64 S. 4.

K. Göttling: oratio sacenlaris in templo Paulino ipsis sacris saccularibus tertiis universitatis Ienensis die XVI m. Augusti a. MDCCCLVIII habita. 24 S. 4.

Lectionskatalog W. 1858-59. K. Göttling: commentariolum de veueno Stygis quod Aristoteles fertur misisse Alexaudro. 6 S. 4,

#### Kiel.

Lectiouskatalog S. 1855. G. Curtius: de nomine Homeri comm. Druck von C. F. Mohr. 8 S. 4 [s. Jahrb. 1855 S. 410 ff.].

Zum Geburtstag des Königs 6 Oetbr. 1855. H. Ratjen: vom Einflusz der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benntzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächliebkeit, 11 S. 4. Oratio qua in sollemuihus regis . , nataliciis . . vota publica nuncupavit G. Curtius, 10 S. 4.

Lectionskatalog W. 1855-56.- G. Curtius: de quibusdam Antigonae Sophocleae loeis, 8 S. 4.

Desgl. S. 1856. G. Curtius: quaestiones etymologicae. 9 S. 4.

Zum Geburtstag des Königs 6 Octhr, 1856. K. Müllenhoff: über die · Weltkarte und Chorographie des Kaisers Augustus. 55 S. 4. -Oratio qua in sollemnibus regis., nataliciis.. vota publica uunenpavit G. Fricke. 12 S. 4.

Doctordissertation 1856. A. Vocge: de origine et uatura corum quae apud veteres Romanos per aes et libram ficbant. 56 S. 4. Lectionskatalog W. 1856-57. G. Curtius: corollarium commentatio-

nis de nomine Homeri seriptae. 9 S. 4. Desgl. S. 1857. G. Curtins: de anomaliae cuiusdam Graccae analogia,

9 8, 4,

Zum Geburtstag des Königs 6 Octbr. 1857. A. Michaelis: diss. de auctoribus quos Horatins in libro de arte poctica secutus esse videatur. 35 S. 4. - Festrede von G. Curtius. 12 S. 4.

Lectionskatalog W. 1857-58. G. Curtius: de acristi Latini reliquiis. 10 S. 4.

#### Leipzig.

Habilitationsdissertationen 1856. C. Bursiau: quaestionum Euboicarum capita selecta. Druck von Breitkopf u. Härtel. 50 S. 8 [s. Jahrb. 1857 S. 281 ff.]. - Emil Müller: de Xenophontis historiae Graecae parte priore diss, chronologica. Druck von A. Edelmann, 64 S. gr. 8.

Zur Ankündigung der Preisaufgaben für 1857. R. Klotz: de emendationibus quae per coniecturam fiunt comm. I. 32 S. 4. Desgl. für 1858, R. Klotz: quaestiones Gellianae. 20 S. 4.

Znm Jubilaenm von C. F. Günther 3 Juni 1858. R. Klotz: de dnodocim tabularum libello eiusque origine. 14 S. 4.

#### Marburg.

Lectionskatalog S. 1855. C. F. Weber: diss. de agro Falerno. Druck von Elwert: 35 S. 4.

Desgl. W. 1855-56. C. F. Weber: diss. de vino Faleruo. 33 S. 4. Desgl. S. 1856. C. F. Weber: vitae M. Annaei Lucani collectae. Particula 1. 25 S. 4.

Desgl. S. 1857. C. F. Weber: vitarum M. Annaei Lucani collectarum particula II. 21 S. 4.

Zum Jnbilacnm der Univ. Freiburg 4 Aug. 1857. C. F. Weber: specimen editionis Hegesippi de bello Iudaico. 24 S. 4.

Zum Geburtstag des Kurfürsten 20 Ang. 1857. C. F. Weber: Hege-sippi qui dicitur de bello Iudaico part. II. 40 S. 4. Lectionskatalog W. 1857 - 58. C. F. Weber: de suprema M. Annaei Lucani voce, ad Tac. ann. XV 70. 8 S. 4.

Znm Gebnrtstag des Knrfürsten 20 Aug. 1858. C. F. Weber: Hege-

sippi qui dicitur de bello Indaico part. III. 54 S. 4. Lectionskatalog W. 1858-59. C. F. Weber: vitarum M. Annaei Lucaul collectarum particula III. Druck von C. L. Pfeil. 23 S. 4.

#### München.

Zum Jubilaeum von F. Thiersch 18 Juni 1858, L. Speugel: comm, de emendanda ratione librorum M. Terentii Varronis de lingua Latina, Druck von C. R. Schurich. 14 S. 4. Desgl, im Namen des philologischen Seminars. A. Spengel L. f.: con-

iectanea in Sopboclis tragoedias. 15 S. 4.

#### Münster.

Doctordissertationen 1856. F. I. Schwerdt: quaestiones Aeschyleae eriticae. Druck von E. C. Brunn. 51 S. gr. 8. — H. W. Paesseus: de Matrouis parodiarum reliquiis. 64 S. gr. 8.

#### Tübingen.

Zum Jubilaeum der Univ. Greifswald 1856. Chr. Walz: turibuli Assy-

rii descriptio. Drnck von L. F. Fues. 19 S. 4. Zn des Königs Gebratsfest 27 Sept. 1858. W. S. Teuffel: Caecilius Statins, Pacuvius, Attius, Afranius, als Probe einer Bearbeitung der römischen Litteraturgeschichte. 43 S. 4.

#### Wien.

Zur Begrüszung der Philologenversammlung 1858. H. Bonitz, E. Hoffmann, G. Linker: spicileginm criticum. Druck von C. Gerold Sohn. 27 S. 4 (Inhalt: zu Hor. carmina von G. L., zu Verg. Aeneis von E. H., zu Plat. Theaet. und Aristot. Nikom. Ethik von H. B.).

Desgleichen: Specimen emendationum .. obtnlerunt seminarii philologici \*\*\*Spreichen: Speciment emperational - obtained as eminary photologic Vindobonensis sodales. 16 S. S. (11. If 224, Od. 6 193—95. Acach. Ag. 404, Ch. 106, 760. Eur. Or. 758. Plat. Phil. 204. Eurhyd. 2774. 295 \*\* Thuk. 1 9. 93. III 8, 2. Strabo IV p. 203. Cacs. B. G. I 47, :1—3. II 29, 3. IV 3, 3.-27, 4. VII 47, 1. Tac. Hist. III 74).

#### Würzburg.

25

. .

Zum Jubilaeum der Univ. Freiburg 1857. C. L. Urlichs: disp. critica , de numeris et nominibus propriis in Plinii naturali historia. Druck von F. E. Thein. 24 S. 4 [s. Jahrb. 1858 S. 653 ff.]. Zum Jubilacum von F. Thiersch 18 Juni 1858. C. L. Urlichs: obser-

vationes de arte Praxitelis. 15 S. 4.

#### Zürich.

Lectionskatalog S. 1855. H. Köchly: de Nonnl Dionysiacorum libro XXXIX dissertatio. Drnck von Zürcher und Furrer. 20 S. 4.

Resgl, W. 1855-56. H. Köchly: anonymi Byzantini rhetorica militaris nanc primum edita. Pars prior. 20 S. 4.

i Mine primum edita. Pars posterior. 18 S. 4.

Desgl. W. 1856—57. H. Köchly: coniectaneorum epicorum fascleulus

... 111. 12 S. 4 (enth. den emendierten Text des homerischen Hymnos auf Pan [XIX] mit Rechtfertigungen und einzelne Emendationen zu andern Hymnen).

Desgl. S. 1857. H. Köchly: de Iliadis carminibus dissertatio III. 24 S. 4. Zum Jubilacum von A. Boeckh 15 März 1857. H. Köchly: über die

Wögel des Aristophanes. IV u. 28 S. 4 [s. Jahrb. 1858 S. 543 ff.]. Lectionskatalog W. 1857-58. H. Köchly: de Iliadis carminibus dissertatio IV. 24 S. 4.

Desgl. S. 1858. H. Köchly: carminum Theocriteorum in strophas suas

restitutorum specimen. 36 S. 4.

## 72.

## Berichtigungen im Jahrgang 1858.

S. 51 Z. 20 v. o. lies cornicinibus statt cornicibus

S, 401 Z. 14 v. o. lies 'noch' statt 'nach'

430 Z. 10 v. o. lies 'Armeobestandes' statt 'Armenbestandes'

S. 435 Z. 7 v. u. lies 'mit denen' statt 'mit der' S. 496 Z. 20 v. o. lies 'des Sanskrit' statt 'das Sanskrit'

S. 593 Z. 3 v. o. lies (34.) statt (33.)

S. 631 Z. 7 v. o. lies 'Notizen bei Macrohius aus'

S. 801 Z. 6 v. u. lies 'von' statt fvor'.

## Register

der im Jahrgang 1858 beurleilten Schriften und Abhandlungen. -

|                                                                                 | 25.7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                 | 309  |
| P. Becker: die herakleotische Halbinsel in archaeolog. Beziehung                |      |
| (Leipzig 1856)                                                                  |      |
| I. Bekker: Heliodori Aethiopica (ebd. 1855)                                     | 100  |
| L. Benloem: aperçu général de la science comparative des langues                | •    |
|                                                                                 | 504  |
| Th. Berok: poetae lyrici Gracci. Editio altera (Leipzig 1853)                   | 248  |
| J. Bernays: Grundzüge der verlorenen Abhandling des Aristoteles                 |      |
| über Wirkung der Tragoedie (Breslau 1857)                                       | 472  |
| G. Bernhardy: Grundrisz der römischen Litteratur. 30 Bearbeitung                |      |
| (Brannschweig 1857)                                                             | 276  |
| (Brannschweig 1857)                                                             | 81   |
|                                                                                 | 556  |
| Bonnensium philologorum heptas: Grani Liciniani quae supersunt                  |      |
| (Leipzig 1858)                                                                  | 628  |
| C. Bötticher: über deu Parthenou zu Athen und den Zenstempel zu                 |      |
| Olympia, iu der Zeitschrift für Bauwesen (Berliu 1852. 53) 84                   | . 92 |
| E. Braun: il fregio del l'artenone, in den annali dell' instituto               |      |
| (Rom 1851, 54).  A. Brieger: de fontibus librorum XXXIII—XXXVI unturalis histo- | 94   |
| A. Brieger: de fontibus librorum XXXIII—XXXVI unturalis histo-                  |      |
| riae Plinianae (Greifswald 1857)                                                | 481  |
| H. Brunn: sul trono di Giove di Fidia in Olimpia, in den annali                 |      |
| dell' instituto (Rom 1851)                                                      | 96   |
| - Geschichte der griechischen Künstler. 2r Thl. 1e Abth. (Braun-                |      |
| schweig 1856)                                                                   | 112  |
| J. Caesar: Hyperidis oratio pro Euxenippo et fragmenta (Marburg                 |      |
| 1857)                                                                           | 124  |
| 1857). A. de Calonne: la Miuerve de Phidias restituéo par M. Simart (Pa-        |      |
|                                                                                 | 94   |
| J. Classen: Beobachtungen über deu homerischen Sprachgebrauch.                  |      |
| 3r u. 4r Theil (Frankfurt a. M. 1856. 57)                                       | 802  |
| J. C. H. Clausen: theologumena Pindari lyrici. Pars prior (Elber-               |      |
| feld 1854)                                                                      |      |
| Compendiaria Graceae grammatices institutio (Turin 1850)                        | 143  |
| W. Dindorf: scholia Graeca in Homeri Odysseam. II tomi (Oxford                  |      |
| 1855)                                                                           | - 1  |
| L. Döderlein: de Homerica particula γάφ (Erlangen 1858)                         |      |
| II. Duntzer: das Wort carmen als Spruch, Formel, Lehre, in der                  |      |
| Zeitschrift für das Gymnasialwesen (Berlin 1857)                                | 201  |
| II. Loci: uper die Lennworter der deutschen Sprache (cbd. 1856) .               | 747  |

| E. Egger: notions élémentaires de grammaire comparée (Paris 1857)                                                                                       | Seite<br>505 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P. Erstratiadis: πρακτικά της έπὶ του Έρεςθείου έπιτροπής (Athen                                                                                        |              |
| E. Falkener: on the lost group of the eastern pediment of the Par-                                                                                      | 98           |
| thenon, im Museum of classical antiquities (London 1851)                                                                                                | 88           |
| — on the Mausolenm at Halicarnassus, ehd                                                                                                                | 109<br>110   |
| Th. Fischer: griech. Mythologie n. Antiquitäten übersetzt ans G.                                                                                        | 110          |
|                                                                                                                                                         | 217          |
| <ul> <li>K. Friederichs: Praxiteles und die Niobegruppe (ebd. 1855).</li> <li>Beiträge zur Chronologie und Charakteristik der Praxitelischen</li> </ul> | 104          |
| Werke, in der Zts. f. d. AW. (Wetzlar 1856)                                                                                                             | 106          |
| G. Friedlein: üher perinde quasi nnd proinde quasi bei Cicero (Erlan-                                                                                   | 900          |
| gen 1858)  A. Göbel: de epithetis Homerieis in & desinentibns (Wien u. Müu-                                                                             | 809          |
| ster 1858) *                                                                                                                                            | 807          |
| K. Göttling: animadversiones in Aristophanis Equites (Jena 1856) . Grammatica della lingua latina. Parte 1 e 2 (Verona 1844)                            |              |
| C. L. Grotefend: epigraphisches (Hannover 1857)                                                                                                         | 587          |
| A. Haacke: quaestionnm Homericarum capita duo (Nordhansen 1857)                                                                                         |              |
| T. Halbertsma: prior pars prosopographiae Aristophaneae (Leiden 1855)                                                                                   | 534          |
| J. A. Hartung: Pindars Werke griechisch mit metrischer Uebersetzung                                                                                     |              |
| <ol> <li>und Anmerkungen. 4 Bde. (Leipzig 1855. 56)</li> <li>W. Henzen: inscriptiones Latinae selectae. Vol. 111 collectionis</li> </ol>                | 385          |
| Orelliange (Zürich 1856)                                                                                                                                | 57           |
| K. F. Hermann: Culturgeschichte der Griechen und Römer, heransg.<br>von K. G. Schmidt. 1r Thl. (Göttingen 1857)                                         | ***          |
| G. F. Hertzberg: das Leben des Königs Agesilnos II von Sparta                                                                                           | 449          |
|                                                                                                                                                         | 673          |
| (Paris 1856)                                                                                                                                            | 153          |
| C. A. J. Hoffmann: homerische Untersnehungen. Nr. 1: augt in der                                                                                        |              |
| Ilias (Lüneburg 1857)                                                                                                                                   | 805          |
| 1856)                                                                                                                                                   | 31           |
| O. Jahn: über ein antikes Mosaikbild, in den Beriehten der k. sächs.                                                                                    |              |
| Ges. d. Wiss. (Leipzig 1853).  üher ein Marmorrelief der Glyptothek in München, ebd. (1854)                                                             | 112          |
| L. v. Jan: Plini naturalis historiae libri XXXVII. Vol. II et III                                                                                       |              |
| (Leipzig 1856 u. 57)                                                                                                                                    | 485          |
| (Wien 1857)                                                                                                                                             | 6            |
|                                                                                                                                                         | 543          |
| C. Kock: de parabasi antiquae eomoediae Atticae interludio (Anclam<br>1856)                                                                             | 548          |
| - die Vögel des Aristophanes (Leipzig 1856)                                                                                                             | 538          |
| <ul> <li>Aristophanes und die Götter des Volksglaubens (ebd. 1857).</li> <li>Th. Kock: Aristophanes ansgewählte Komoedien, 3s Bdchen; die</li> </ul>    | 539          |
| Frösche (Berlin 1856)                                                                                                                                   | 298          |
| L. Lange: römische Alterthümer. Ir Bd. (Berlin 1856) G. C. Lewis: au inquiry into the credibility of the early Roman                                    | 33           |
| history. 2 vols. (London 1855)                                                                                                                          | 126          |
| C. W. Linder: Hyperidis pro Euxenippo oratio (Upsala 1856)                                                                                              | 117          |
| V. Loers: de tribus Ovidii fastorum codicibus manu seriptis (Trier 1857)                                                                                | 112          |
|                                                                                                                                                         |              |

| Seile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Lübbert: de elocutione Pindari (Halle 1853)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L. Mercklin: de Varronianis hebdomadibus (Dorpat 1857) 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. Merkel: des Marcus Manilius Himmelskugel. 2e Autl. (Aschaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| burg 1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Th. Mommsen: römische Geschichte. 2e Aufl. 3 Bde. (Berlin 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Albert Müller: die scenische Einrichtung in Aristophanes Acharnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Lüneburg 1856)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lucian Muller: uber den Auszug aus der Has des sogenannten Pin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| darus Thebanus (Berlin 1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E. Munk: die natürliche Ordnung der platouischen Schriften (ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K. Neumann: die Hellenen im Skythenlande, 1r Band (Berlin 1855) 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicolai: über Entstebung nud Wesen des griechischen Romans (Bernburg 1854)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A. Noël des Vergers: étude biographique sur Horace (Paris 1855) 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F. Osann: prolegomena ad Eustathium Macrembolitam (Gieszen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J. Overbeck: knustgeschichtliche Analekten, in der Zts. f. d. AW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Wetzlar 1856)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Th. Panofka: Proben eines archacolog. Commentars zu Pansanias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Berlin 1853)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Berlin 1853)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tecture (London 1851)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tecture (London 1851)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chr. Petersen: die Feste der Pallas Athene in Athen and der Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| des Parthenon (Hamburg 1855) 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V. F. L. Petri: Pindars olympische Siegeshymnen (Rotterdam 1852) 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. Rangabis: Ausgrabung beim Tempel der Hera unweit Argos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Halle 1855)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Rein: Haus Bürgel das römische Burungum (Crefeld 1855) 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - die römischen Stationsorte zwischen Colonia Agrippina und Bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ginatium (ebd. 1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J. Richter: prolegomenon ad Aristophanis Vespas caput tertium (Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lin 1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F. Ritschl: disp. de Varrouis hebdomadnm sive imaginum libris nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| epimetrum (Bonn 1856, 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Abhandfungen zur lateinischen Sprachgeschichte 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P. Rosa: villa d' Orazio, in dem bulletino dell' instituto (Rom 1857) 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L. Ross: Italiker and Graeken (Halle 1858)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M. Schmidt: Didwmi Chalcenteri fragmenta (Leipzig 1854)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. W. Schneidewin: Pindari carmina. Ed. altera (cbd. 1855) 403<br>G. F. Schömann: griechische Alterthümer. 1r Bd. (Berlin 1856) 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| advantage in the part of the p |
| - der Anadumenos des Phidias, ebd. (1850)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. Schwegler: römische Geschichte. 2r Band (Tübingen 1856) 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M. Sengebusch: Aristonicea (Berlin 1855)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Homerica dissertatio prior (Leipzig 4855)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Homerica dissertatio pror (Leapzig 4555) - Homerica dissertatio posterior (abd. 1856) - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W. S. Teuffel: Aristophanis Nubes (ebd. 1856) 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L. Urlichs: Skopas im Peloponnes und in Attika (Greifswald 1853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| L. Urlichs: chrestomathia Pliniana (Berlin 1857)                    | 653   |
| - disp. critica de numeris et nominibus propriis in Plinii naturali |       |
| historia (Würzburg 1857)                                            | 653   |
| J. L. Ussing: de Parthenone eiusque partibus (Kopenhagen 1849)      | 85    |
| J. Th. Vomel: Demosthenis contiones Graece et Latine (Halle 1857)   | 456   |
| W. Wayte: Platonis Protagoras with an analysis and english notes    |       |
| (Cambridge 1854)                                                    | 507   |
| F. G. Welcker: die zwölf Götter im vordern Friese des Parthenon.    |       |
| in der archaeologischen Zeitnng (Berlin 1852, 54)                   | 94    |
| G. Wolff: de novissima oraculorum actate (ebd. 1854)                | 868   |
| - Porphyrii de philosophia ex oraculis baurienda librorum reliquiae |       |
| (ebd. 1856)                                                         | 872   |

Sach - Register. accensi 51 Attis-Hymnos 383 f. έπί 319 f. Adjectiva anf sig bei Attius 192 Erechtheion 98 f. Homeros 807 f. Augeuärzte, römische, Erotiker, griech, 153 ff. Endoxia 407 aedes 502 und dereu Stempel Aeschylos 228 ff. 230 ff. 587 ff. Eustathios Makrembo-761 ff. bibo 500 f. lites 171 ff. 365 ff. Aëtion 116 Bnrungum 579 f. femur feminur 183 Αγασικλήκτης 338 Caesar 444. 820 ff. Festns 204 Agesilaos II von Sparta carmen Bedentung 201 ff. fetialis 348 673 ff. Cato de moribus 201 filius 501 Akropolis von Athen Chariton 154 ff. flagrare fragrare 191 81 ff. ci uud ti 341 ff. flexiontes 56 Alcumeo 'Alxusov 192 f. Cicero 181. 210. 444 ff. forsam forsitam 188 Alterthümer, römische 758 f. yaq bei Homeros 809 f. 33 ff. römisch-germa-Clytemestra 195 genetrix nicht genitrix nische 578 ff. coclites coculites 194 358 ff. am ante Praep. 187 aug/ in der Ilias 805 f. collactitius 347 Germanisch - römischo condicio nicht conditio Alterthümer 578 ff. Antonios Diogenes 177 354 ff. Hegelochos 537 απάγειν 682 f. contio nicht concio 356 Heliodoros 167 ff. Apelles 115 f. corns 500 Herakleotische Halbin-Apollodoros der Maler corpus 501 sol 324 ff. Culturgeschichte, grie-112 f. Heratempel bei Argos άρα 806 chische 449 ff. 100 f. Archaeologisches 81 ff. Curtius Rufus 282 ff. Herodianos 3 f. 136 ff. 725 ff. Dareios Skythenzug 331 Heroisches Zeitalter 217 Aristarchos 9 ff. ff. Aristeides der Maler Darcios - Vase 136 ff. Homeros 1 ff. 217 ff. 223 114 f. Demosthenes 316 ff. 456 ff. 444. 802 ff. Aristonikos 3 f. 16 ff. ff. 559 ff. Horatins 147 ff. 213. Aristophanes289ff.534ff. dem 500 443 f. 479 ff. Aristoteles 472 ff. 551 DeutscheSprache.Lehn-Hypereides 117 ff. 369 ff. as ast 188 wörter 747 ff. 471 f. 746. Atheuastatue, chryseledicionis nicht ditionis 356 idem isdem 181 phantine des Pheidias Didymos 2 f. 9 ff. iecur 500 94 ff. extivos 316 ff. ianis 501

ilex 502 im, Adverbialendung 186 Inschriftliches 57 ff. 200.

346ff. 408. 581 ff. 650 f. 760 iurigo iurgo 182

Juvenalis 190 iumenis 501 Kallisthenes (Psendo-) 870 f.

Katharsis 472 ff. Kleitagora 536 f. Korinthischer Krieg 685

Koroneia, Schlacht690ff. Larcius und Lartin 349 Lateinische Sprachgeschichte 177 ff. Orthographie 339 ff.

levir 500 Licinianus 628 ff. Livius 51. 204 ff. 215 f. 275. 412 ff. 439 ff. Livius Andronicus 211 Longos 166 f.

Lucretius 183 Lukianos 476 ff. Lutudae 591 Lyknrgos g. Leokr. 215 Lysias 686 Lysippos 111 f.

Macrobius 205 ff. Manilius 510 f. Matronencultus 581 ff. Mausoleion 108 ff.

Metathesis der Consonanten im Lateinischen 189 f. Metrische Inschriften 60

ff. milia und millia 361 mundicies 347 Mnreia (Venus) 343 ff. Myron 99 f. Myrte 345 Naevins 200 f.

neglego nicht negligo 360 nepos 500 Nereidenmonnment von

Xanthos 110 f. Nikanor 4 Nikias der Maler 115 Nikophanes 114

Nominativ Plur, der 2n

Decl. auf s 180

nugae naugae nogne 181 f. nuntius nicht nuncius 357f. odar 500

Olympischer Zens des Pheidias 96 ff. Onomakrites 725 ff. Orakel 868 ff. otium nicht ocium 357

Ovidina 511 f. παρά 320 f. Parabasis 548 ff. Parrhasios 113 f. Parthenios 165 f.

Parthenon in Athen 83 ff. Participium bei Homer 802 ff. patricius (-tius) 346 perinde quasi 809

Petronius 69 Pheidias 81 ff. Philostratos 381 Pindaros 240 ff. 385 ff. Pindarus Thebanns 810f. Platon 507ff. 731 ff. 820ff.

Plautns 180 f. 182, 193, 194. 512 Plinins d. ä. 96, 99, 100. 109. 112 f. 115 f. 343. 481 ff. 586, 653 ff. Plutarchos 827 f.

Polio und Pollio 361 f. Polyhios 411 ff. 813 ff. Polykleitos 100 ff. Porcius nicht Portius 348 Porphyrios 872 ff. pos poste post Praep. 187

Praxiteles 104 ff. pristis 190 f. proinde quasi 809 Protogenes 116 purigo purgo 182 quadratus 101 f. quiesco zweisilbig 69

RömischeGeschichte126 ff. 261 ff. 409 ff. 593 ff. salix 500 Sallustius 78 ff.

Saturnische Verse 60 ff. 199 ff. 279 ff. Scholien zur Odyssee

Schol, Bob. Cic. 200 f. Senacherim 9, 810 Seneca Rhetor 203

Servius znr Aen. 341

setius nicht secius 356f. Skopas 102 f. Skythien 321 ff. somnus 500 soror 501 Spartas Hegemonie u.

Politik 704 ff. Strabo 321f. 327f. 329 sublimen 184 ff. sudor 500

Sulpicius nicht Sulpitius 348 f. σύμβουλοι 681 ff. Tacitus 128, 129, 284 ff. tango 502

tarpezita 190 Telcutias 703 f. tener 503 Terentins 182, 184 Tertullianus 343 Tesserae gladiatoriae

650 f. Thierschs Doctorjubilaenm 513 ff. Thnkydides 652, 682 ff. 693, 712, 714 f. ti und ci 341 ff.

Timokreon 760 Timon der Misanthrop 556 ff. Tmarus Tmolus 195 f. togati 286 ff. tribunicius (-tius) 346 f.

unerus 500 wans 502 Varro 207, 343, 737 ff. Venus 502

Vergilius nicht Virgilius 360 f. Vergilins 184 f.

Vergleichende Sprachforschung 493 ff. 504ff. vilicus und villicus 362 Vocaleinschaltung im Lateinischen 191 ff. romo 500

Xenophon 213 ff. 676 f. 670. 683. 688 ff. 602. 694 f. 697, 710 f. 711 f. Τπερίων 807 z == di 351

Zetacismus 311 ff. Zeus, olympischer, des Pheidias 96 ff. Zenxis 113.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

## This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | -   | 1  |  |  |
|----------|-----|----|--|--|
|          |     |    |  |  |
|          | 1 7 |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
| 16.      |     |    |  |  |
|          |     | ٠. |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          | 1   |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          |     |    |  |  |
|          |     | -  |  |  |
|          |     | -  |  |  |
| form ass |     | -  |  |  |
|          |     |    |  |  |